

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





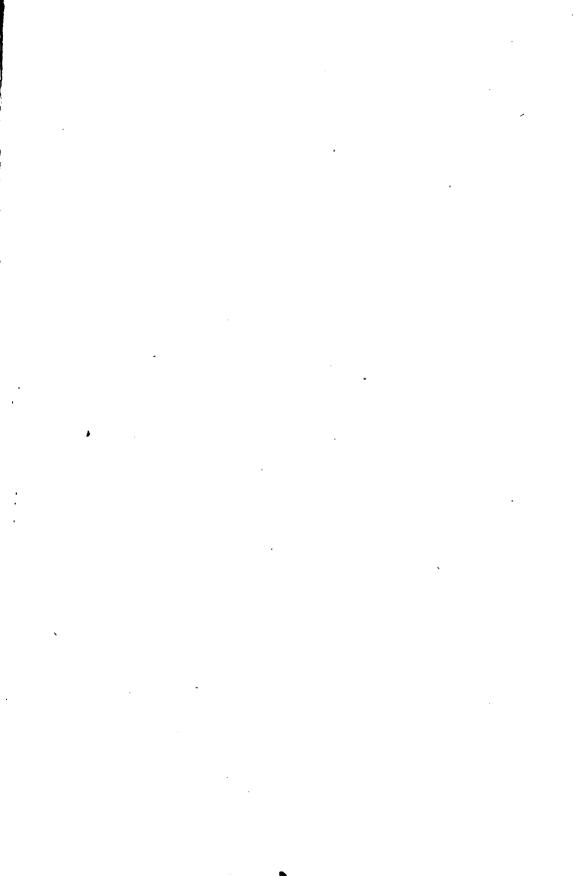

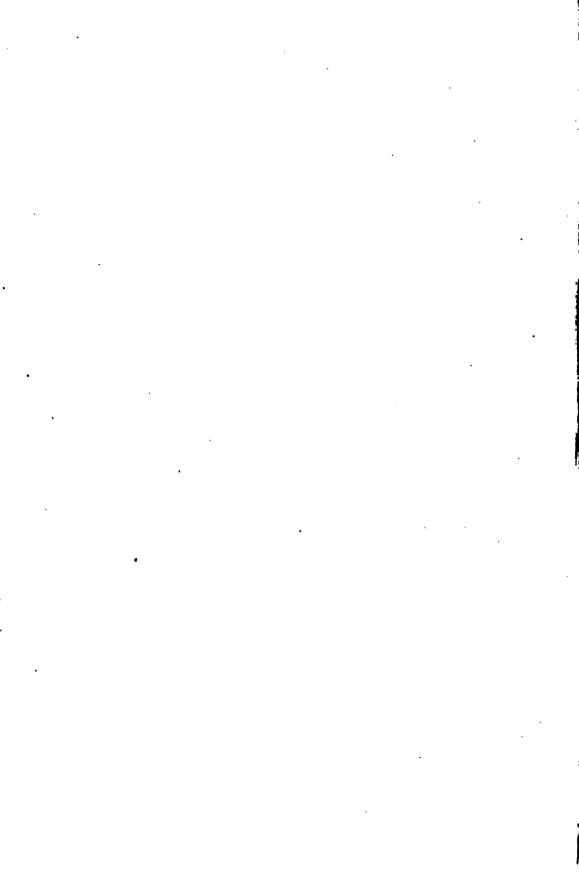

# Carl von Zierotin

und seine Zeit.

1564—1615.

Bon

Peter Ritter v. Chlumecky.

**Brünn, 1862.** Berlag von A. Ritf 16. DD 177 .K18 c56

v.1

Das Recht ber Ueberfetjung behalt fich ber Berfaffer vor.

Drud von Georg Gaftl in Brunn.

## Vorrede.

chon vor mehreren Jahren hatte ich aus Anlag eines in der hiftorischen Section unserer Landes-Gesculschaft geshaltenen Vortrags über den literarischen Nachlag Carls von Zierotin den Entschluß gefaßt und ausgesprochen, das Ergebniß meiner Forschungen über das Leben dieses aussgezeichneten Mannes zu veröffentlichen.

Das Studium eines solchen Lebens war aber in Wahrheit das Studium der Epoche. Je weiter ich in meinen Forschungen kam, besto deutlicher wurde es mir, daß Carl von Zierotin ein Träger der Gedanken seiner Zeit war, daß sich diese in ihm individualisirten. Meine Arbeiten mußten tiefer und breiter werden; die Stunden aber, welche ich ihnen widmen konnte, waren karg zugemessen; — häusig wurde ich auch unterbrochen durch physische Leiden. So kam es, daß mehr als ein Lustrum verging, bevor ich den Entschluß des Jahres 1853 ausführen konnte.

Eine lange Periode bes politischen Indifferentismus trennt uns von jenen Tagen, in welchen Carl von Zierotin gelebt — und bennoch konnte biese lange Periode bas Ansbenken an ihn nicht verwischen.

Wahrlich nicht Berdienst ber Gelehrten ift es, daß ber Name jenes Mannes mit so viel Pietat und mit fo großer

Befriedigung in Mahren genannt wirb. Das Bolf, für beffen Bohl, Ausbildung und geiftige Freiheit Bierotin gelebt und gelitten, bat über ihn geurtheilt. Mit richtigem Inflincte mußte es biefem feinem marmen Freunde ben Plat anzuweisen, ben er in ber Geschichte behalten wirb, fo lange ber Sinn fur Ehre, Wahrheit und Recht mach fein wirb. Diefe faft gartliche Reigung fur ihn, Die man in einzelnen Gegenden felbit bei ber landlichen Bevolferung noch ungeschmächt und lebendig findet, wurzelt in ber evangelischen Reinheit und Uneigennütigfeit feines Characters. Gin Ditglieb ber Bruberunitat, mar er von jener echt driftlichen Gefinnung bescelt, welche in bem Nebenmenschen wirklich ben Bruder fieht, für beffen geiftiges und leibliches Bohl fein Opfer scheut. Diesen Gesinnungen blieb er treu bis zu feinem Enbe; fie maren es, welche ihm die Rraft gaben, felbst noch in hobem Greifenalter jenes Ungemach freiwillig zu theilen, welches feine Glaubensgenoffen im Exile gu erbulden hatten.

Ich habe es versucht, diesen erhabenen Character zu zeichnen. Dieser Theil meiner Aufgabe war leicht. Zierotin's Tagebücher, seine Briefe, — ein unverfälschter Ausbruck seiner Gesinnungen, boten mir hiezu ein reiches Material.

Dagegen war die Geschichte ber defentlichen Laufbahn Carls von Zierotin, deren Bedeutung für die Länder Desterreichs nicht verkannt werden kann, die Bezeichnung jener Stellung, welche er in den Kämpfen der Zeit eingenommen hatte, und seines Einflußes auf die öffentlichen Angelegenheiten der größere und schwierigere Theil der Aufgabe, denn hier mußte ich ein wenig bekanntes, fast noch unaufgeschlossenes Gebiet betreten. Ich war auch deshalb genöthigt zurückzugreifen und die Ereignisse des fünfzehnten und sechzehnten Jahrhunderts in allgemeinen Umrissen zu schildern.

Inngen der Zeit gefolgt; ich war in den Stand gesetzt, die organischen Veränderungen in derselben zu beobachten, vorsnehmlich an der Politik, welche Zierotin verfolgte, und an den staatsrechtlichen Theorien, welche er aufgestellt und verstheidigt hat. Ich habe constatirt, wie er von der geistigen Bewegung, deren innerer sittlicher Kern und Ideal die Freiheit des Gewissens war, dis zu einem gewissen Grade fortgerissen wurde, derselben aber doch Gestalt und Disciplin zu geben wußte.

In der ersten Zeit seines Wirkens erblickte Zierotin in der absoluten Wiederherstellung des altstäudischen Staates den Zielpunct seines Strebens. Sobald er aber die Ueberzeugung der Unzulänglichkeit und der Unhaltbarkeit jenes Organismus erlangte, war er bereit, die altgewohnten Bahnen zu verlassen und andere einzuschlagen, auf welchen er die einzige Bürgschaft für Freiheit und Wohlfahrt zu sinden glaubte. Diese Erkenntniß brachte ihn jedoch mit den Strömungen der Zeit in Gegensat und in Kampf; in diesem unterlag er und zog sich dann von der öffentlichen Lausbahn auf immer zurück.

Der erste Versuch bes Uebergangs aus ber seubalen Staatsverfassung zur neueren Staatsibee, fand in jenem Kampse einen Ausbruck, und indem das — ich möchte sagen — tragische Unterliegen Zierotins in seinem Leben einen natürlichen Abschluß bildet, begränzte es auch zusgleich meine Aufgabe. Da dieses Buch den Staatsmann in seinem öffentlichen Wirken schildern soll, war kein Grund vorhanden, nach der Epoche seines Rücktrittes einen Stoff weiter auszuspinnen und noch eine Zeit zu schildern, in welcher jener Mann nur eine untergeordnete und wehmuthige Rolle spielte. Weine Untersuchungen umfassen daher einen für sich abgeschlossenen Theil jener Bewegungen, welche der Schlacht am weißen Berge vorausgingen und

biese Katastrophe zur Folge hatten. Die Erzählung bieser selbst lag außer ber Anlage und bem Bereiche meines Borswurfs und wird in Gindely einen berebten und sachkundigen Darsteller finden.

Die Häupter einer großen ständischen Partei, welche zur Zeit Zierotin's die Lehre des absoluten Rechtes in der Politif aufstellten, schufen hiemit einen permanenten Revolutionszustand, weil das absolute Recht unfindbar ist und weil es mit den practischen Gestaltungen des Lebens immer im Gegensaße steht. Diesen rief er zu: "Wenn ihr Stände besiegt werdet, dann habt ihr keine Hoffnung mehr, eure alten Freiheiten je wieder hergestellt zu sehen. Gebt von euerem Rechte etwas nach, um die Hauptsache zu retten, seid mäßig und bescheiden!"

Wenn eine Lehre practisch durchgeführt wird, büßt sie etwas von ihrer Reinheit und Schärfe ein, allein es ist dieser Berlust die Bedingung ihres Wirkens. Bon diesem Gesichtspuncte hatte Zierotin die Kämpfe seiner Zeit, die Lehre des absoluten Rechtes der Stände aufgefaßt. Auf die Erkenntniß dieser Gesetze stütte er seine staatsrechtlichen Reformen: seine Vorschläge einer Real-Union für die Länder Desterreichs, deren Annahme er seinen Standesgenossen springend empfohlen hatte.

Sie aber verwarfen die Reform.

Bon diesem Augenblicke angefangen war keine andere, als eine gewaltsame Lösung der Wirren zwischen der Krone und den Ständen denkbar. Die Schlacht am weißen Berge zerschlug in der That die feudale Staatsverfassung; aber noch nicht den feudalen gesellschaftlichen Organismus.

Das haracteristische Merkmal bes politisch socialen Lebens bes Mittelalters mar die Disciplinirung bes Individuums burch bie Körperschaft. Durch sie allein hatte es

Geltung und konnte nur in dieser Atmosphäre leben. Das mit sich die gesellschaftlichen Organismen constituiren und erhalten konnten, umgaben sie sich mit den Attributen der Staatsgewalt: den der Selbstgesetzgebung und Selbstverwalstung. Sie waren die Bedingung der Existenz der Corporastion und der positive Ausdruck des Gesellschaftsstaates.

Als bie Individualität durch bie Reformation allmälig Geltung erlangte und fich auch außerhalb ber Corporation zu entfalten begann, als einzelne große und machtige Rorperschaften, burch die Tradition Jahrhunderte langer Borberrschaft verleitet, ihre politische Macht und bie Staatsattribute migbrauchend, ihre genoffenschaftlichen besondern Intereffen jenen ber auffeimenben freien Inbividualität, alfo ben allgemeinen überordnen mochten: - erschien ber fernere, fruber fo febr begrundete Bestand ber absoluten Selbstgesetgebung und Selbstverwaltung ber Corporation nicht mehr gerechtfertigt, weil ichon bie neuere Staatsibee fich über bie Corporation emporgeschwungen hatte. Es mußte baber biefelbe jene fouveranen Attribute an bas Allgemeine, an ben Staat abgeben; benn es fonnten Die mefentlichen Befugniffe eines hoberen Organismus nicht langer im Dienfte eines jedenfalls untergeordneteren bleiben. Bon bem Beitpuncte, in welchem nicht mehr die Rörperschaft allein, sondern bie neuere Staatsibee als bie bochfte Anftalt zur Erreichung ber Culturgmede ber Menschheit erschien, von biefer Beit hatte fich die welthistorische Miffion ber Rorperschaft überlebt und ging unaufhaltsam ihrer Auflösung entgegen. Bas früher als ein natürliches Recht ber Corporation erschien: bie Berbindungen mehrerer folder zu gemeinsamen 3meden auch über bie Territorialgrangen hinaus, murbe fpater ein Berrath gegen bas Allgemeine, Sobere: ben Staat, weil in jenen internationalen Rorperschaftsverbindungen fich das Streben bethätigte, das corporative Intereffe

**K**.

über das staatliche zu stellen. Immer mehr entwickelte sich der Rampf zwischen dem Staate und den gesellschaftslichen Bildungen, aber immer siegte die Staatsidee, mochte der Rampf mit einer mächtigen socialen Kaste, mit der Suprematie einer Kirche der mit dem Nationalismus gesführt worden sein.

Es ift ein inneres Gesetz bieser gewaltigen socialen Potenzen, daß sie ihre Herrschaft durch Unterdrückung und Vernichtung des Gegners erringen und befestigen, daß sie sich vom Staate die Macht erborgen wollen, diese Unterdrückung rascher durchzusühren, daß sie also zu den Zeiten hin- und zurücktreben muffen, wo sie im Besitze der vollsten Autonomie waren. Aber gerade in dem Walten jenes inneren Gesetzes und Triebes liegt die hohe Berechtigung des Staates, das Gleichgewicht herzustellen, jene Gelüste zurückzuweisen und das Recht für Alle und durch Alle zu verwalten.

Die Geschichte ber Beriode von 1564 bis 1615 gibt einen beutlichen Bemeis ber schrankenlosen Entwicklung jener gefellschaftlichen Mächte. Es wird wohl Niemand jest ichmarmen fonnen fur ben Buftand, in welchem ein nur fleiner Theil ber Gesellschaft mit ber größten Summe politischer Rechte ausgestattet mar, mahrend ber größere Theil in Dienstbarfeit schmachtete; es werben wohl fehr Wenige ben Ausspruch bes berühmten venetianischen Staatstheologen Baolo Sarpi billigen: bag es nur bann Frieden auf Erben geben werbe, wenn Eine Religion allein vorhanden und der Bapismus aus Italien herausgetrieben fein murbe; es wird nur fehr Benige geben, welche behaupten, bag in ganbern mit gemischter Nationalität nur die eine herrichen fonne und die andere vernichtet merben muffe. Und boch trennt uns eine nicht lange Reit von ber Epoche, in welcher biefe Theorien aufgestellt und bafur blutige Schlachten geschlagen

wurben. — Dahin hatte die gewaltsame und unnatürliche Ueberordnung der gesellschaftlichen Potenzen über die Staatsibee geführt.

Das natürliche Gleichgewicht zwischen diesen herzustellen, bie Gegenfätze zu verföhnen, war Zierotin's erhabenes Streben.

Allein der endliche Sieg der Staatsibee erfolgte nicht in jener organischen Weise, welche Zierotin gedacht und gewollt hatte; dieser Sieg geschah unter Umständen, welche die Staatsidee selbst bedeutend compromittirten. Zuerst trat diese im absoluten Rleide auf, dann aber war dieses Rleid von sehr bestimmter religiöser und nationaler Farbe. Es war dies ein hinreichender Grund, daß jene Idee von Anderen, welche diese Farben nicht trugen, mit Mißtrauen und Haß aufgenommen wurde. Indeß sie vollzog ihre Mission, indem sie den corporativen Geist verslüchtigte und alle die Wassen, die autonomen Attribute wegnahm, mit welchen sich die Corporationen umgeben hatten!

Die Ueberschau ber Zierotin'schen Zeit und ber barauf folgenden Entwicklungen führt demnach zur Ueberzeugung, daß der altständische Staat, der Corporationsstaat, mit den Culturzwecken der Menscheit unvereindar war, daß aber auch die Staatsomnipotenz ohne lebendige Wechselwirfung mit den gesellschaftlichen Elementen auf die Dauer ihrer Aufgabe nicht genügen konnte.

Es sei mir gestattet, noch einige Worte über die formelle Seite meiner Arbeit zu sagen. Ich glaube, daß ich nicht in jene lues boswelliana, in jene Lobfrankheit verfallen bin, von welchen Biographen zuweilen heimgesucht werben. Wer das Leben Zierotin's kennt, wird zugestehen muffen, daß es nicht leicht ist, von diesem Manne mit Uebertreibung zu schreiben. Ich habe demungeachtet keinen Anstand genommen zu tadeln, wo ein Tadel gerechtfertigt

war; allein wenn ich benfelben in milber Beise vorbrachte, so geschah es, weil bas Licht, bas feiner Gestalt entströmt, bie kleinen Alecken vollständig beckt.

Wenn in den nachfolgenden Blättern eine Welt von Eigennut und Selbstsucht geschildert wird, so ist darin niemals die Tendenz zu suchen, ein egoistisches Princip als Triebseder der menschlichen Handlungen aufzustellen. Ich habe die Dinge wiedergegeben, wie ich sie fand. War ich so glücklich, die Ueberzeugung zu erlangen, daß es höhere Ideen gab, welche die Bestrebungen beherrschten, und daß diese Ideen in hochherziger Weise vertheidigt wurden, dann ist dies mit lebhafter Theilnahme constatirt worden. Ich habe mir aber nicht läugnen können, daß manches Edle und Gute, das sich entwickelt hatte, oft sehr dunklem Boden entsproß und mit sehr zweiselhaften Mitteln erreicht wurde.

Es ist ein Geset organischer Entwicklung, daß aus Zerstörung neues Leben entsteht. Man muß mit frohen Hoffnungen daran festhalten, um den Muth nicht zu verslieren, wenn die düstern Bilder der Zerstörung an uns vorüber ziehen, wie sie vorwiegend in der Geschickte des siedzehnten Jahrhunderts hervortreten. Die Rebel, welche aus jenen Epochen aufsteigen, sind so dicht und stark, daß sie selbst unsere Zeit häusig versinstern. Es können aber jene Epochen nicht ohne lebhaftes Interesse betrachtet werden, weil sie die Epochen des Zusammenbrechens sind und nichts lehrreicher ist, als das Beobachten des Verfalles eines Organismus; denn die Fehler und Schwächen desselben und seines inneren Baues treten dann deutlich hervor, — an diesen können die Aerzte der Zeiten deren Krankheiten studiren, — vielleicht auch Heilmittel sinden.

3ch war bemuht, um das Berftandniß zu erleichtern, bie alten Ausbrude und Begriffe in neuere Sprechweise zu

übertragen. Bei foldem Verfahren muß aber ber Staats, mann wie ber Geschichtsschreiber die größte Vorsicht beobachten. Denn auch die Begriffe haben nothwendig ihre Entwicklung, ihre Veränderung, ihre Geschichte; das Leben gibt den Begriffen Inhalt, es modificirt denfelben und gießt häufig einen ganz neuen hinein.

Die Veränderungen aber geschehen allmälig und unmerklich, innerhalb der alten Form, welche ungeachtet der Meiamorphose doch fest zusammenhält, — dann aber ergreift jener stille, plastische Proces auch sie, und indem sie mit einem Male zusammenbricht und das Neue im neuen Gewande hervorleuchtet, ist man geneigt, selbst die innere Veränderung für eine urplögliche und selbst revolutionäre zu halten, weil die Phasen des organischen Processes sich unter der alten Husbruck gibt dann den neuen Begriff nicht mehr wieder.

Darin liegt auch bie Ursache verberblichen Migverftanbniffes und bes Migbrauche, welcher mit ber "Siftorie" und bem "hiftorifchen Rechte" getrieben wirb. Ein Studchen iener alten Form flebt noch bem neuen Inhalt an und bestimmt oft Anhanger berfelben zur Annahme, bag noch ber alte Inhalt vorhanden fei, mahrend boch bas Leben biefe Unnahme Lugen ftraft. Das Recht ift aber ber Ausbruck bes Lebens: bemnach ift jebes Recht hiftorisch, welches fich Unerfennung und Gemeingiltigfeit erworben hat; aber allein barin, und nicht im Begriffe bes Gemefenen, alfo bes Uebermundenen, Tobten, fann ber Magstab ber Anmenbbarfeit hiftorischen Rechtes liegen. Wer fich auf bas historische Recht beruft, beruft fich in Bahrheit auf die Broducte des Gesetes emiger Bilbung und Bewegung. Wer fich barauf, wie auf etwas Bestimmtes und Unmanbelbares beruft, vermechselt ben formalen mit bem inhaltlichen Theile und ift eben fo gut ein Doctrinar, wie ber Pfabfinder ber Revolution, nur ein retrospectiver.

Die Anschauung, welche in ber Pflege bes historischen Rechtes überhaupt eine eifrigst vertheibigte, politische Lehre aufftellte, hat die Aufgabe bes Geschichtsschreibers erschwert, indem sie immer trachtet, seinen Standpunct zu beeinflußen.

Der Umschwung, welcher fich feit anderthalb Jahren in Defterreich vollzogen, hat ftattgefunden, mahrend ber größte Theil biefes Buches vollenbet mar. Bor biefer Beit, bevor bas offentliche Leben unseren Staatsorganismus burchströmte und neu belebte, fonnte bie Theilnahme ber Lefer für unsere Beschichte nur eine gemiffermagen theores tifde fein. Wenn biefer Umftand bas Intereffe fur ein Befdichtswert gefdmalert hatte, fo lag aber barin eine mefentliche Erleichterung ber Arbeit bes Geschichtsschreibers. Er konnte unbefangen fein und wurde als unbefangen angeseben, ohne ben Bormurf falter Objectivitat auf fich ju laben; es mar eine lebenbige, farbenreiche Schilderung möglich, ohne ber Gefahr ber Barteilichkeit zu begegnen. Jest aber ift es anders geworben. Gine Beit ift hereingebrochen, in welcher in Archiven geforscht wird, nicht allein um afabemische Bortrage zu halten ober Beschichtsbucher zu ichreiben, sondern um fur zweifelhafte politische Rechte und fur bestrittene faatbrechtliche Berbaltniffe Bemeife für und wider zu sammeln; nicht blos die Abhand= lungen gelehrter Forscher, auch Abreffen, Broteste und andere Staatsschriften find mit alten Daten und Citaten verfeben und beschäftigen fich eifrig mit ber Auslegung bes dunkeln Sinnes vergilbter Bergamente.

In dieser Zeit wird ber Geschichtsschreiber nicht blos als Schriftsteller, sondern auch als Parteimann beurtheilt und es ist ihm unmöglich, sich der Kritif zu entziehen, welche der Publicist und der Bolitifer ausüben.

Die Pflicht bes Geschichtsschreibers aber ift es, die Behelfe zu liefern, ber Diener jenes heiligen Gerichtes zu fein, bas die Geschichte ausübt.

Dann erft feimt in ben Lebenben bas Bemußtsein, baß auch fie bereinft vor jenes unbestechliche Gericht treten muffen, um das Urtheil zu vernehmen, - bag nichts fo geheim geschieht, es mußte nicht endlich zu Tage fommen, baf fein Gold, feine Beftedung und Ralfdung ber öffents lichen Meinung, - bag feine Stellung, und fei fie noch fo hoch und ehrmurbig, fich jenem Richterspruche entziehen fann, - bag ber Parteiführer fur ben Gebrauch bes Schapes von Bertrauen, welchen bas Bolf in feine Banbe legte, vor jenem Richter fich zu verantworten haben wird. — Der heuchler, er mag feine Daste noch fo taufchend tragen, der leichtfinnige, politische Prahler, ber fanatische Schwärmer, ber eitle Enthusiaft, biefe alle mogen ein noch fo großes Bublifum, bas gläubig nachtritt, finden, es fommt endlich ber Tag, wo Maste, eitler Tand und Bhrafen zu Nichte merben und bie mahre Geftalt nacht bor Aller Augen baftebt.

Aber auch biejenigen, die von ihren Zeitgenoffen verfannt und verfolgt, ben bittern Kelch bes Leibens geleert, auch biefen wird ihr Theil, fie finden — Gerechtigfeit!

Der Umfang meiner Arbeit, ursprünglich auf einen Band von beiläusig breißig Bogen berechnet, überschritt um Vieles diese Grenze, in Folge der großen Menge höchst-wichtigen Materials, das mir, nachdem schon ein Theil des Werkes unter der Presse lag, zukam. Dieser Band wurde dadurch unhandlicher, das Werk selbst ist etwas unruhig und epigrammatisch geworden, die Bausteine liegen vielleicht in ihrer architektonischen Ordnung, aber das Gestüge ist manchmal lose. Die Erwerbung jenes Materials

lag ursprünglich ganz außer meiner Berechnung, und boch war es zu intereffant und bedeutend, als daß ich auf beffen Benützung hätte verzichten muffen. Durch diese Benützung gewann die Schilberung der Zeit an Vollständigkeit und Tiefe und ich kann daher den ganz ungewöhnlichen Glücksfall nur preisen, der mir, wenn auch etwas spät, diese bedeutenden archivalischen Schätz zuführte.

Mein hochverehrter Freund, herr Dr. Anton Ginbelv in Brag, beffen ausgezeichnetes Berf zur Geschichte ber bohmischen Brüberunität ein verbientes Aufsehen erregt bat, unternahm gur Bervollftanbigung feiner Studien über ben bohmischen Aufftand und den breißigjahrigen Rrieg eine Forschungsreise nach Deutschland, Solland, Belgien, Frantreich und Spanien. Er befuchte Die bedeutenbsten Archive und Bibliotheken diefer gander und sammelte eine ungemein große Maffe bes werthvollsten und zum größten Theile noch unbenütten hiftorischen Materials. Rur ber eiserne Fleiß, die Liebe zur Wiffenschaft, die Aufopferung wie sie ihm in fo hohem Mage zu eigen find, konnten alle bie Schwierigfeiten, bie fich ihm entgegenthurmten, überwinden und es möglich machen, daß er in dem verhaltnigmäßig furgen Zeitraume breier Jahre einen Schat faft durchgehende eigenhandig gefdriebener Copien fammelte, welche zwölf ftarte Banbe im Druce umfaffen burften und wohl die bedeutenofte und vollständigste Quellensamm= lung bilben werben fur bie Geschichte bes fiebzehnten Jahrhunderts in Defterreich und Deutschland. Es ift bier nicht ber Ort - auch selbst nicht in ben weitesten Umriffen auf ben Inhalt biefer merkmurbigen Sammlung hingubeuten; es fei mir nur geftattet zu bemerfen, bag burch bieselbe die dunkelften und intereffantesten Berioden jener Beit ein unerwartetes Licht erhalten werden und daß durch jene Arbeiten und Sammlungen Gindely's die Forschungen

zur Geschichte bes breißigjährigen Krieges einen Abschluß finden werden. Dr. Gindely begann seine Forschungen mit den ersten Jahren des siedzehnten Jahrhunderts, — deren geschichtliche Darstellung ursprünglich außerhalb seines Planes lag, — und übergab mir die Früchte dieser seiner Forschungen, an dreihundert größtentheils eigenhändig geschriebene Bogen aus den früher erwähnten Archiven, die Zeit 1600—1616 umfassend, zur Benützung.\*) Diesem so ganz uneigenützigen und hochherzigen Acte verdanke ich eine wesentliche Bereicherung und Vervollständigung meiner Arbeit. Ich fühle mich gedrängt, meinem Freunde Gindely hier ein Zeugniß seines Edelmuths und seiner Bescheidenheit zu geben und die That einer seltenen Freundschaft mit innigstem Danke hervorzuheben.

Wenn Gindely's Arbeiten, seine Quellen und seine Geschichte bes dreißigjährigen Krieges veröffentlicht werden — und wir hoffen recht bald — dann werden seine Berdienste um die Geschichte Deutschlands und Oesterreichs an den Tag treten, Lohn und Anerkennung dafür gewiß nicht ausbleiben. Das Vaterland schuldet ihm diese.

Auch herrn Aime de Champollion in Paris und herrn Dr. Nicolo Nobile Barozzi in Venedig muß ich hier meinen wärmsten Dank sagen. Diese beiden herren haben mir mit großer Uneigennützigkeit und Bereitwilligkeit die Benützung eines sehr bedeutenden und nicht minder interessanten Materials durch Mittheilung umfangreicher Abschriften aus den berühmten wissenschaftlichen Sammlungen von Paris und Venedig ermöglicht.

<sup>\*)</sup> Die in biefem Buche citirten Actenftude aus ben Archiven von Simancas, Dunchen, Bruffel, haag und Dresben, find alle ber Gindelp'ichen Samme lung, aus ber f. Bibliothef zu Baris und aus bem herzogl. Archive zu Bernburg aber biefenigen entnommen, bei welchen im erften Falle die Bezeichenung "harlay," im zweiten "Landesarchiv" fehlen.

Es ift bem Beilagenbande vorbehalten, die Schickfale des kostbaren Zierotin'schen literarischen Nachlasses,
welcher selbstverständlich die Hauptquelle eines großen und
insbesondere des biographischen Theiles meines Werkes war,
zu erzählen und jene Männer zu nennen, welche sich um dessen Erhaltung Verdienste erworben haben. Ich hoffe, daß der Beilagenband, wovon zwei und zwanzig Bogen bereits gedruckt sind, noch im Lause dieses Jahres erscheinen wird. Dieser Band wird den literarischen Nachlaß und die Corresponbenzen des Herrn Carl von Zierotin überhaupt besprechen, und eine reichhaltige Lese aus seinen Briefen und Denkschriften enthalten, dann aber eine Anzahl interessanter Actenstücke zur Zeitgeschichte, zum ersten Male, veröffentlichen.

In dem Beilagenbande habe ich auch dem größten Theile der Noten und Citate der letten Capitel diefes Buches einen Plat einraumen muffen, weil sonft der Umfang besfelben noch vermehrt worben mare.

Mancher Drud- und Satfehler ift bem Umftanbe guzuschreiben, daß ich durch langere Zeit vom Drudorte abwesend war; ber gutige Lefer moge baher Nachsicht üben.

Brunn, im Janner 1862.

Der Verfaffer.

# Inhalt.

Seite

| Capitel I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Die Reformation und die firchlichen Bustande Bohmens. — Das nationale Königthum und der Abel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| (Fünfzehntes Jahrhundert.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| Die Huffitenzeiten. — Georg von Podebrad. — Organisation der Gesulschaft zu Gunsten des hohen Abels. — Untergang des niederen Abels. — Patrimonial Gerichtsbarkeit. — Bildung großer Gutsterritorien. — Leibeigenschaft. — Das Bürgerthum und seine Rettung vor ganzlichem Bersall. — Die Lehre vom Widerstande. — Gegensatzwischen Böhmen und Mähren. — Kirchliche Zustände. — Gectenwesen. — Entwicklung der Brüderunität. — Paul Sperat. — Die Bischöfe von Olmütz | 1  |
| Capitel II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| Rampf zwischen der Krone und den Ständen. — Die fatho-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| (Sechzehntes Jahrhunbert.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| R. Ferdinand I. — Die Krone und die Stände im Gegensatze. — Glüdliche Ergebniffe des friedlichen Kampfes zwischen diesen. — R. Maximitian. — Berbreitung des Protestantismus, ftändische Macht vorwaltend. — Die Genesis des neuen Beamtenthums. — Die Brüderunität. — Die fatholische Restauration und die spanischrömische Politik. — Die Jesuiten und ihre Erfolge                                                                                                 | 60 |
| Bierotin und fenie Beit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |

#### Capitel III.

Carl von Zierotin, seine Jugend und Bilbungszeit. — Frangösische Kriegsfahrt.

(1564 - 1593.)

Herr Carl von Zierotin und sein Bater Johann. — Studien in Deutschland und in der Schweiz, J. J. Grynäus und Theodor von Beza. — Reisen in Deutschland, England, Frankreich und Italien. — Heinrich von Navarra. — Gelehrte Berbindungen Carls von Zierotin. — Bedeutung der Herrensitz; Namiest. — Carl von Zierotin wirdt um Barbara von Kragik. — Wandlung in den politischen Zuständen. — Die Resormirten in Deutschland und Frankreich, dann die Mitglieder der Brüderunität. — Zierotin will König Heinrich IV. mit Gut und Blut unterstützen. — Die Vorbereitungen zur Kriegssahrt. — Borschnelle Rücksehr, der Gattin Tod. — Zweite Reise nach Frankreich. — Belagerung von Rouen. — Enttüllichungen

128

#### Capitel IV.

Bierotin's Eintritt in die öffentliche Laufbahn. — Er wird wegen Hochverrath und "Barefie" angeflagt.

(1594 - 1603.)

Beginn ber öffentlichen Laufbahn bes herrn Carl von Zierotin. — Im Lager vor Gran. Ernennung zum Beisiger bes mährischen Landrechtes. — Bermählung mit Elise von Kragik. — Ramps im Landrechte zwischen ben Katholiken und den Protestanten. — Herr von Zierotin, das Haupt der Opposition; er vertheidigt die Gewissensteileit und die Bersassung. — Ladislaus von Berka, Führer der Katholiken. — Franz, Cardinal von Dietrichstein, Bischof von Olmütz. — Handstreich gegen die Anhänger der Bersassung. — Herr von Zierotin wegen Hochverrath und "Häresie" angeklagt; öffentliche und geheime Klagepuncte. — Citation nach Prag. — Bierotin, von seinen Anhängern in Mähren verlassen, denkt an Auswanderung. — Zierotin geht als Sieger aus dem Processe hervor. — Unterdrückung der Gewissenssteileit und Fortschritte der Restauration. — Ausstohung Zierotin's aus dem Landrechte. —

| Carbinal von Dietrichstein an der Spitze der Geschäfte in Mähren:<br>wird später vom Hose desavouirt. — Berka zum Landeshauptmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ernannt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 183   |
| Capitel V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Zierotin's literarische Thatigkeit. — Culturgeschichtliches.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Zierotin's literarische Muße. — Rosity. — Berlust der Gattin und des einzigen Sohnes. — Religiöse Zweisel. — Bersuchung, Kampf und Sieg. — Casmann's Schola tentationum. — Die vaterländische Literatur. — Staatsrechtliche Studien. — Zierotin's schriftsellerische Wirksamkeit. — Sein Einsluß auf die Jugend. — Seine Freigebigkeit und finanzielle Berlegenheiten. — Culturgeschichtliches. — Er vermählt sich zum dritten Mase. Der Gattin frühzeitiger Tod. — Wiederausnahme alter und Anknüpfung neuer politischer Ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| bindungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 256   |
| C. VI. C. VII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Capitel VI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Der Aufstand Bocstay's, deffen Einfall und Berheerungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| in Mähren. — Wiener Friede.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| (1604—1607.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Der türkische Krieg und die Berluste in Ungarn. — Die Kriegs- und Finanzverwaltung, Kanzleizustände. — Rudolphs Geistestrübung. — Lage Mährens, Steuerdruck, Kriegsdrangsale, Pest und Hungers- noth. — Excesse der Soldaten. — Fruchtlose Bersuche der Stände, die Folgen dieses Uebels zu mindern. — Ladislaus Berka wird wirklicher Landeshauptmann. — Dessen dasse Abselaus. — Carl von Liechtenstein, Landeshauptmann von Mähren. — Fortschritte der katholischen Restauration. — Bocskap's Aufstand. — Einfälle und Berheerungen der Ungarn in Mähren. — Friedensunterhandsungen mit Bocskap. — Erzherzog Mathias auf Seite der Ungarn. — Die Frage der Nachsolge und das Berhältnis Spaniens zu derselben. — Der geheime Bertrag der Erzherzoge im Jahre 1606. — Ratisscation des Wiener Friedens und Friede von Sitva Torok. — Beradredung Mathias mit den protestantischen Ständen. — Fauler Friede. — Kriegspolitik des Kaisers. Bewegungen in Ungarn und Empörung der Heiduken. — Erzherzog Wathias berust ohne |       |
| des Kaisers Genehmigung den ungarischen Landtag und eine Ber-<br>sammlung der österreichischen Stände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 302   |

XIX

#### Capitel VII.

Die Bewegung in Mahren. — Die Brunner Margtage.

(Janner - April 1608.)

Das Senbschreiben Zierotin's an Hobits. — Steigende Finanznoth, Justizsstülstand, Solbatenercesse. — Berfolgung der Protestanten. — Berka wird wieder Landeshauptmann. — Dessen Intriguen und Gewaltthätigkeiten. — Zierotin zu bewassnetem Widerstande entschlossen. — Der Presburger Bund. — Die Zusammenkunst zu Rosit. — Die Brünner Märztage. — Der Rumpf-Landtag zu Austerlit. — Des Kaisers Bersuche, die Bewegung zu bemeistern, scheitern. — Er wird von seinen Berwandten und der Curie nicht unterstütht. — Zierotin ist Leiter der Politik der Bewegungspartei und des Erzherzogs Mathias. — Landtag zu Eidenschit und Conföderation Mährens mit Ungarn und Desterreich. — Absetzung Berka's und Errichtung der provisorischen Regierung, Carl von Liechtenstein Director derselben. — Anmarsch des Erzherzog Mathias; er wird als künftiger Markgraf von Mähren bearüst

373

#### Capitel VIII.

Die Verträge von Liben. — Rudolph tritt an Mathias Ungarn, Mähren und Defterreich ab.

(Mai - Juni 1608.)

Erzherzog Mathias in Znaim. — Sein Manisest an die Bölker Mährens. — Ersolglose Unterhandlung zwischen den Abgeordneten des Kaisers, der befreundeten Höse und Mathias. — Dessen Abmarsch nach Böhmen. — Der Landtag von Castau von Niemanden beschick. — Bergebliche Schritte des Herrn von Zierotin, um die Wahl des Erzherzogs zum König von Böhmen durchzusehen. — Eröffnung des böhmischen Landtags. — Die Böhmen herren derzeituation. — Die Proposition des Erzherzogs wegen Abdanklun Rudolphs durch Zierotin im Landtag vorgetragen. — Die fünfundzwanzig Artikel der Böhmen. — Kriegshoffnungen in Brag. — Zierotin bewirdt sich um die Unterstützung des Königs von Frankreich. — Die Erzherzoge, die Käthe des Kaisers und die Böhmen gegen einen Krieg. — Attentat auf Herrn von Zierotin. — Weitere Unterhandlungen. Der Friede gesichert; die Berträge zu Liben. — Rudolph tritt dem Erzherzog das Königreich Ungarn, das Erz-

Ul Lin

....

503

| herzogthum Desterreich und das Warlgrafthum Mähren ab; zugleich |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| vird Mathias zum König von Böhmen befignirt. — Die Conföde-     |     |
| ration zu Stierhahal - Mildmarich bes Erzherzags                | 446 |

#### Capitel IX.

Zierotin, Landeshauptmann von Mähren, und die Horner Unruhen. — Die europäischen Gegenfage: Franfreich und Spanien.

(Juli 1608 - März 1609.)

Bierotin übernimmt als Lanbeshauptmann bie Berwaltung bes Markgrafthums. — Umtriebe ber römisch-spanischen Partei in Böhmen gegen die Libner Berträge. — Rudolph sinnt auf Biebereroberung der verlorenen Länder. — Rüftungen in Mähren. — Zierotin verzichtet aus politischen Rücksichten auf die Gewährung der unbedingten Religionsfreiheit. — Mathias läßt sich in Brünn huldigen. — Landtagsabschied. — Betrachtungen über die Restitution des alt-ständischen Staates. — Die Gegensäße in Europa. — Spanien und Frantreich. — Die Frage der Rachsolge im Reiche. — Die Union. — Reime neuer Umwälzungen. — Die Horner Unruhen. — Intriguen des Prager Hoses im Erzherzogthume Desterreich. — Zierotin fällt die Bermittler-Rolle zu. — Seine Mäßigung, seine Mühen und Ersolge. — Desterreichische Unionsgedanken. — Berbienste Zierotins um die Dynassie und die Freiheit der

#### Capitel X.

Der Majestätebrief Raifer Rudolphe für Böhmen.

(Janner - Juli 1609.)

Die böhmischen Stänbe verlangen von Kaiser Rubolph Religionsfreiheit. — Der Raiser weist diese Forderung zurud. — Die Parteien am Hose und im Landtage. — Zbenet Ab. von Lobsowit. —
Benzel von Budowa. — Ausschreibung eines neuen Landtages
burch die Stände wider Rudolphs Berbot. — Er nimmt das Berbotsmandat zurud. — Benzel von Kinsth und dessen Resormvorschläge. —
Der Raiser verweigert auch dem neuen Landtag die verlangte Gewissensfreiheit. — Der Landtag beschließt Rüftungen, um diese
Forderungen zu erzwingen, und vertagt sich. — Abermals Unter-

Raifer. — Die Troppauer Frage. — Landtag 1612 in Mahren. — Die Reactionspolitit des Hofes. — Der Regensburger Reichstag. — Mathias gegen die Union und gegen die Liga. — Wandelung in Khlesel's Politik. — Spanien und die Nachfolge in Böhmen und Ungarn. — Siebenbürger Unruhen und Türkengesahr. — Budweiser Landtag. — Borbereitungen zu Gewaltmaßregeln. — Bierotin vermählt sich zum vierten Male. — Der Linzer Convent erklärt sich für den Türkensrieden. — Zustände der kaiserlichen Finanzen. — Bierotin's Borschlag betreffend die Realunion scheitert. — Er legt das Amt als Landeshauptmann von Mähren nieder. — Ende seiner öffentlichen Lausbahn, er tritt in das Privatleben zurück. — Ausschlag des böhmischen Generalsandtages. — Schlußbetrachtungen.

785

## Capitel I.

Die Husstitenzeiten. — Georg von Podiebrad. — Organisation der Gesellschaft zu Gunsten des hohen Adels. — Untergang des niederen Adels. — Patrimonial-Gerichtsbarkeit. — Bildung großer Gutsterritorien. — Leibeigenschaft. — Das Bürgerthum und seine Rettung vor gänzlichem Berfall. — Die Lehre vom Widerstande. — Gegensazzwischen Böhmen und Mähren. — Kirchliche Zustände. — Sectenwesen. — Entwicklung der Brüderunität. — Paul Sperat. — Die Bischöfe von Olmüs.

Bie Bebeutung der Perfonlichkeit Carl's von Zierotin erheifcht, daß der geschichtliche Hintergrund unserer Darftellung wenigstens in weiten Umriffen gezeichnet werde.

Um aber das Verständniß der Geschichte dieser Zeit zu erleichtern, ist es unumgänglich nöthig, die Aufmerksamkeit des Lesers auf jene Perioden zu lenken, welche den Ereignissen, die diese Erzählung berührt, vorangehen und welche mit diesen im Jusammenbange fteben.

Seit jener großen Umwälzung, welche Mahren mit einem Schlage von der hohe eines ausgedehnten und unabhängigen Reiches in die Reihe eines, den Herrschern Böhmens untergebenen Landes geworfen hatte, seit jenem großen Rationalunglude, welches die Westslaven traf, gibt es in der neuern Geschichte Mahrens kein bedeutungsvolleres Ereigniß, als die Einführung des deutschen Rechtes und die Kriege der Hussiten.

Sätte sich durch die von den Landesfürsten geförderten Einwanderungen der Einfluß deutschen Rechtes und deutscher Gesittung nicht geltend gemacht, so ware das städtische Element wahrscheinlich nur sehr unvollfommen oder sehr spät entwickelt worden und wir hatten die Segnungen eines blühenden Gewerbssteißes eben so lange entbehren muffen, als die Länder, welche öftlich von unseren Gränzen liegen.

Den emfigen Tuchhandlern von Dvern und Gent, von Bruffel und Mecheln ift es zu danken, daß eine Industrie bier beimisch murde, welche die Erwerbsquelle von Taufenden und Taufenden burch Jahrhunderte ift, und die in den jungften Tagen bei ben modernen gewerblichen Wettfpielen ben Siegespreis gewann, gleich ben altberühmten Mutterstädten. - Frankische Berg- und Suttenarbeiter erschloßen ber Erbe edle Metalle, Ginmanderer aus dem nordweftlichen Deutschland verwandelten die großen Waldwildniffe ber Rarpathen- und Subeten - Abhange in blubenbes Aderland und überall, wohin deutsches Recht und deutsche Sitte verpflanzt murde, find jene Binebauern, Die oft fclimmer baran maren, ale Bachter 1), wirkliche Rugungseigenthumer geworden, die nicht mehr von den gaunen und ber Willfur bes Oberherrn abhingen, beren Rechte und Bflichten durch milde und billige Bertrage gefichert maren. 3m 14. Jahrhunderte waren bie Stabte Mahrens, größtentheils von Deutschen bewohnt - reich und machtig. Urfunden aus jener Zeit miffen uns zu erzählen, wie die betriebfamften Bolfer Weft - Europas blubende Factoreien in unferen größeren fonigl. Stabten befagen und wie ausgedehnt ber Sandel mit Bolen und Rufland mar.

Die Ordnung der Brünner Tuchhändler vom 3. 1328 ift ein sprechendes Denkmal des Aufschwunges dieser Industrie. Die höhere Gerichtsbarkeit, welche die Städte über einen großen Theil des flachen Landes ausübten, das Recht der Freizügigkeit nach den königl. Städten, welches der Unterthan des Grundherrn damals noch besaß, hatten denselben einen überwiegenden Einfluß auf das Landvolk eingeräumt. Das Jalauer Bergrecht war weit über die

<sup>1)</sup> Balach Gefchichte von Bohmen, II. B. 1. A. S. 357. Cod. dipl. Mor. VI. S. IX. und "Dorf : Beißthumer" S. 13. n. 1. Urf. 1342. 2. Feb. Copie in Chinm. Sammlung. (Lanbesarchiv.)

Gränzen bes Landes bekannt und geachtet — ein Musterrecht für viele in- und ausländische Bergstädte; die Sprüche der Brünner Schöffen, voll juridischer Weisheit, sind Grundlagen jener Stadtrechte geworden, welche auch im Schwesterlande Böhmen allgemeine Geltung hatten; Denkmale der Baukunst, insbesondere der bewunderte Kreuzgang in Tischnowis — das Portal des Frauenklosters zur Himmelstose — die erhabene Krypta in Trebitsch — der leichte und zierliche Bau der Kreuzstirche in Altbrünn, stammen aus jenen beiden Jahrhunderten, die dem Constanzer Concil vorangingen; prachtvolle Miniaturmalereien, die Ausschmückungen des Evangelienbuchs der k. f. Hofbibliothek und das Missale zu St. Jakob von der Hand eines Johannes von Troppau und Banek von Olmüß 2) mit den ersten Mustern deutscher Kunst wetteisernd, sind der Ausdruck einer gereisten Cultur.

Am Hofe unserer Könige blütte die Dichtkunft. Vornehme Landherren suchten auch barin ihren Ruhm, den Dank ritterlicher Sänger zu verdienen. Im Auftrage des Landeshauptmannes von Mähren, Raimund von Lichtenburg, mußte Heinrich von Freiberg den Triftan Gottfrieds von Straßburg vollenden. Die deutsche (die Hofsprache) war bald neben der lateinischen die Sprache der Kanzleien und wir finden deutsche Urfunden zu einer Zeit, in welcher noch feine solchen Schriftstüde in der nationalen flavischen Sprache bekannt sind.

Die Namen stolzer Burgen nnd ebler Geschlechter, ber Bernsteine, Cimburge, Kunstadte, Riesenburge, Landsteine u. s. w., verfündeten die Zeiten des Einzugs deutscher Gestttung. Es ist sehr wahrscheinlich, daß, wenn nicht jene mächtige Reaction gegen die kirchliche und die politische Fremdherrschaft entstanden wäre, welche in huß und Ziska ihre Borkampfer fand, wir schon jest, wie es gegenwärtig in Schlesien der Fall ist, nur in den äußersten Winkeln des Landes die Ueberreste einer Sprache sinden würden, welche ehedem allen Einwohnern geläusig und theuer war. Die Slaven in Böhmen und Mähren, ein tapferes und scharssinniges

<sup>2)</sup> Ichann v. Troppau, Domherr von Brunn. 1368 Pfarrer von Landefron, vorzüglicher Miniaturmaler. Boczet's Reifebericht V. 62. Banef von Dlmus, Miniaturmaler. Boczef Reifebericht über bas Stadt Dimuber Archiv.

Bolf, hatte ben richtigen Tact, bas Gute ber fremden Gefittung anzunehmen, ohne in ber fremden Rationalität, wie bie
Schlesier, aufzugehen. Als ihm Gefahren dieser Art vor Augen
traten, erhob es sich, um mit fräftiger That seine nationale Unabhängigseit zu mahren.

Die Reformation hatte gleich in ihrem Anfang einen nationalen und gesellschaftlichen Character angenommen. Die Lehren des Huß sollten die Grundlagen einer böhmischen Kirche werden, in welcher die socialen Migverhältnisse und Auswüchse durch die Wiedereinführung einer reinen, evangelischen Moral gehoben und die fremde Autorität in Glaubenssachen gestürzt werden sollte.

Die Restauration dieser bedrohten Autorität, die mit der Berdammung und Verurtheilung Hußens eine agressive wurde, war in den Augen der Böhmen zugleich, die Wiederherstellung einer verhaßten Fremdherrschaft überhaupt. 3) Fast alle Kräfte der Nation zogen auf das Schlachtseld. Ganz Böhmen war nur ein Kriegslager, in welchem ein Volf, einen Cultus zu feiern, ein religiöses Gebot zu befolgen glaubte, wenn es für seine Judependenz von Rom und vom Reiche kämpfte.

Rasch spielte biese Bewegung in die benachbarte, stammverwandte Markgrafschaft hinüber, 4) wo das deutsche Element so feste Wurzel geschlagen hatte. Gin Mährer war es, welcher zuerst auf die Nothwendigkeit einer firchlichen und Sitten-Reform hinwies. Milie von Kremster war ber fühne und entschlossene Mann, welcher,

- 3) Wengel v. Iglau gibt jenen Ansichten über das Verhältniß der Kirche zum Staate, welche die Anhänger Hußens so entschieden bestämpsten, aus Anlaß der Darstellung des Olmüßer Kirchenschiedmas einen deutlichen Ausstruck... als sich Keczerey im Behem und nemlich in Prug begunde anzuheben und das Generale studium zurutt war etc. entstand das Schisma zwischen den Olmüßer Gegenbischöfen, für den von Wenzel ernannten Bischof Ales wollten die Olmüßer nichts thun, troß des directen föniglichen Beschles... der sunder als gelawbige und getrewe frumme christen got und der römischen Kirchen mer gehorsam waren dann Ires leiblichen Herrn unczimliche gebot und vil lieber Leid und gut in grosse gevere satzten dan das sie wider geistliche Ordenung getan hatten. Boczef. Ms. I. S. 28 d. W. Bgl., Landes Archiv.
- 1) Dubit's Beichichte von Rangern. S. 480. 1424. Biefa eilte nach Mahren, um, wie er jagte, ber Frembherrichaft ein Ende ju machen.

felbft gur evangelischen Urmuth gurudfehrend, ber erfte in ber geliebten vaterlandischen Sprache gegen bie allgemeine Berberbt. beit ju Relbe jog und mit fedem Muthe feinen faiferlichen herrn ben großen Untidrift ju nennen magte. Der öffentliche Buftanb Mahrens im Beginne ber Reform mar geeignet, ber Ausbreitung berfelben einen unbeilvollen Character ju geben. Die goldene Bulle und bas Testament bes Markgrafen Johann hatten bas Eine Mabren in mehrere Bebiete gerriffen. Die ehrfüchtigen Rampfe, welche grifchen ben marfgraflichen Brudern ) und gegen ben Bifchof von Olmus, um eine Wiedervereinigung ju ertrogen, ausgebrochen waren, beforderte die Reigung der Landherren mit bewaffneter Sand fremdes Eigenthum ju gefährden. Das einft fo blübende Land warb balb jum Schauplat grauenvoller Anarchie. Der Sandel ftodte und bie Bewerbe feierten, mabrend rauchende Trummer und blutige Leichen ben Blat bezeichneten, wo früher ein beiteres, reges Leben berrichte. Dem Bunbe ber Stabte, um ihre politifche Eriftenz, ihre municipale Freiheit, fo wie um Leben und Bermogen ber Burger ju fchuten, folgte ein Bund ber Barone, um bie Folgen biefer municipalen Freiheiten unwirffam ju machen. Die Stabte waren beutsch und fatholisch; dies war genug, um den Berrenbund fo gut huffitifch ju machen, bag er "an Gifer hiefur fogar Böhmen übertraf."

Es lag im natürlichen Interesse bes Abels, senem Bunde ber Städte entgegen zu treten. Lettere besassen eine ausgedehntere Gerichtsbarkeit, sie kamen baburch in die Lage, den Landmann gegen seinen Grundherrn in Schutz zu nehmen, sie gründeten durch ihr Ansehen und Einstuß eine Clientel weit über die Grenzen ihres Weichbildes hinaus. So ließ es sich erklären, weshalb ein großer Theil dieses Abels sich von der alten Kirche abgewendet hatte, welche

5) Die Inwoner diser Markgrafschaft vnd nemlichen geporne Bruder Markgraf Jost vnd Markgraf Procop ubergrossen Krig gegen einander gefurt haben, dorynnen vil frummer lewt vorgangen vnd umb Ir narung kumen sein. In denselbigen Krigen di do lang wereten auch merkliche Stet, Snoym, Laa, Poherliz vnd andre stet in Merhern uncz an vier stet derstigen vnd verloren waren.

Wences, de Iglavia Cod. Boczek Sig. I. S. 27 und Reifebericht Boczet's I. S. 16, 47, 53.

auch von ihrem Standpuncte aus für die schon bedrohten Menscherechte des Bauers lebhaft das Wort führte; es war natürlich, wenn jener Abel sich der Reformation, dem Feinde dieser seiner Feinde, anschloß. Indem er sich an die Spize dieser Bewegung stellte, durfte er aber zugleich hoffen, dieselben beherrschen und reichen Gewinn machen zu können an den Ländereien der Geiklichen, die sich nach der neuen Lehre ihres Besizes entäußern und in primitiver Armuth leben sollten.

6) ... Non solum totum regnum bohemie, sed et omnes barones Moravie in pessimum deduxit errorem, qui magnam marchionatus partem tam immaniter infecit ut in omnibus préscriptorum Regni et Marchionatus finibus nec non in adjacentibus provinciis, tot exorte sunt gwerre, depredaciones, homicidia, totque possessionem fortaliciorum, Civitatum deploracionis (sic) commitebantur (befonders geistliche Güter) qui calamo universa exarari non sufficit.

Wences. do Igl. B. Sig. I. heft. E. 10. ff. und dann weiter:

... Tantus erat in hominibus timor et tremor ut quod quam omnis populus eis adherere compellabatur, itaque in hoc confinio hec Olomucensis civitas, solum Lutovíam, Redish, Brunam propinquiores habebat amicicia vicinas...

1. 29. 4.

... Als R. Bengel starb, nahm die Reperci in Böhmen überhand, wann die Behem mit einem Puben Ziska genant den Sie In zu einem Kunig (Oberhaupt) derwelt, wider Got und wider recht zu Felde zogen Städte die sich ihnen witersesten betwangen, mit den sie surbas here gen Merhern manichmol (oft) gen Vngern, gen Oesterech, vmb Nürnberg etc. etc. czogeten, die Lewt und stet zu In notten, vil frumme lewt dermartern, Stete, Hewser vn vesten derstigen etc.

Huss... presertim pro eo quod possessionibus spiritualium detrahebat, piurimos potentes laycos sibi blandiebat attrahere...

Codex Wences. de Iglavia Boczek Slg. S. 10. I. Geft.

Diefer Benzel von Iglau, Stadtschreiber von Olmus, unter beffen Regiment und wahrscheinlich auf beffen Beranlaffung (S. Bischof. Ol. beutsch. Recht) die Olmuser Stadtbucher neu angelegt wurden, war ein höchst geistreicher und gelehrter Mann. Die wenigen Aufzeichnungen seiner hand über die Ereignisse der erften Salfte des XV. Ih., gehören zu den besten unserer Chronitenliteratur; sie zeichnen sich durch Lebens bigfeit und Rlarheit des Ausdrucks aus. Er weiß das Wichtigste herauszusinden und mit wenigen fraftigen Worten zu Kizziren. Er ist ebenso gewandt im lateinischen wie im deutschen Ausdruck. Auf den Schilde

Die schlimmen Leibenschaften, die in diefen Rampfen entfesselt wurden, erhielten dadurch eine ungewöhnliche Starfe, daß ben Acten öffentlicher Gewalt der Schein der Erfüllung einer heiligen Pflicht gegeben wurde.

Das Plündern von Rirchen und Rlöftern, das Ausrauben von Kaufleuten und Pilgern, das erbarmungslose Hinmorden ganzer Bevölferungen, das Zerftören eroberter Städte, geschah unter dem Borwand, den beschimpften Namen der Nation zu rachen und für das Gottesgeses zu ftreiten.

Ein Irrthum ber Anhänger ber Reformation war es, bas fie die Meinung hatten, driftliche Gefinnung und driftliche Moral, wären die alleinigen Bedingungen zur Regelung ber staatlichen Gesellschaft so, das die äußere Ordnung berselben, der weltliche Arm vom Uebel sei und entbehrt werden könne.

Sofort traten die socialen Gesete mit dieser Meinung in lebhaften Gegensat, indem gerade jene religiöse Bewegung die größten Wirren und ein höchst unchristliches Treiben zur Folge hatte. So kam es, daß Diejenigen, welche die Resorm ohne Rücksticht auf jenen Factor durchführen zu können glaubten, diese selbst einer vollkommenen Berweltlichung Preis gaben. Kein politischer Fortschritt, kein Bersuch, das Loos des unglücklichen Theils der Gesellschaft zu bessern, bezeichnet die Bahn der Resorm. Im Gegentheil, sie unterbrach auf ein halbes Jahrtausend die Durchführung eines großen Werkes: der Umstaltung der bäuerlichen Berhältnisse, zu welchen die katholische Kirche durch Wort und Beispiel das Signal gegeben hatte.

Katholische Oberpriefter waren die ersten, welche jene schlimme, ben Wohlstand des Landvolks und das Aufblühen der Landescultur hemmende Gewohnheit brachen, nämlich das unter dem Namen

rungen in deutscher Sprache ruht ein garter poetischer hauch, welcher ber Geschichtstreue feinen Abbruch thut.

Bir tennen außer bem Ratheherrn Lubwig von Brunn, welcher Anfangs bes XVII. Jahrh. ein hochft merkwurdiges Tagebuch fchrieb (herausgegeben von uns, Schriften ber hift. ftat. Section) teinen mahrifchen Chroniften, welcher mit Bengel von Iglau verglichen werden könnte. Heimfallsrecht bekannte Befugniß des Grundherrn, die habe feiner Unterthanen nach deren Ableben an sich zu ziehen, wenn sie keine Berwandte in auf- oder absteigender Linie hinterließen.

Die Grundfate, nach welchen ein Menfch als Gegenftand bes beweglichen Eigenthums eines andern betrachtet murbe, batten um fo rafcher Eingang gefunden, als es bem Grundberrn nabe lag, materielle Burgichaften aufzustellen fur bie aus feinem Obereigenthume fliegenden Rechte: den nach "Burgrecht" (emphiteutisch) vergabten Grund bes Binfes halber immer befest und bebaut zu erhalten. Während man jur Zeit ber Ginführung bes beutschen Rechts bie Colonisten burch Brivilegien und Eremtionen ju loden und ju gewinnen trachtete, überging man, ale bie Bevolferung mit bem Bedarfe nach Arbeitsfraften nicht gleichmäßig wuchs, zu ben wohlfeileren Mitteln, biefe Rrafte mit Gewalt an ben Binsgrund gu fesseln. 3m zweiten und britten Biertel bes XIV. Jahrhunderts finden fich, in Dabren wenigstens, ganbtagefchluge und f. Privilegien, welche bie Freizugigfeit ber Unterthanen wefentlich beschränkten, ein Beweis, daß der verbangnigvolle Broceg der Leibeigenschaft thatfachlich ben Anfang genommen hatte.')

Aber fast gleichzeitig stand ein gelehrter katholischer Priester bagegen auf: Kunes von Trebowel, der erzbischöstliche Generalvikar in Böhmen, hatte den Muth, gegenüber den auftauchenden Unterdrückungsgelüsten und senen ständischen Beschläßen, die durch feierliche Eintragung in die Landtafel gesehliche Sanction erhalten hatten, das Unrecht der Leibeigenschaft mit beredtem Worte zu brandmarken.

Diese glücklichen Bersuche find nicht fortgeset worden. Wirfungslos verhalten die Worte des edlen Priesters. War man vielleicht beforgt, den katholischen Theil des Abels damit zu verletzen und in das andere Lager zu treiben? —

Kniha mesta Gewicka; jus terra bohemie fol. CCXXI.; über bie Ginantwortung einer Domane. Darin wird ben Bauern, welche allenfalls den neuen herrn nicht anerkennen wollten, befohlen: infra Soptimana (duas) a die hodierna alias cum bonis et rebus vestris trahatis

<sup>1)</sup> Anfange ber Borigfeit. Cod. dipl. Mor. VII. S. 335. und ff. und "Land, tafel" a. a. 1366. Befchluß die Freizugigfeit aufzuheben.

Mit den Fortschritten des Hussteismus in Mahren nahmen auch der Bürgerfrieg und die Anarchie größere Dimenstonen an. Der Geist der Ordnung und Disciplin war vollständig gewichen. Selbst innerhalb der so hart angegriffenen Olmüser Kirche entstand ein Schisma, in Folge dessen die Kirchen ust dem Haws wol czwai Jar öd geslossen und underungen bleid... Die Bande der weltlichen Autorität wurden zugleich mit jenem der geistlichen gelodert. Die souverane Macht eines Benzel's, Sigismund's und Albrecht's, die oft nur jenes Stüd Land beherrschten, auf welchem ihre Heere lagerten, war nicht im Stande, dem Lande Gräuel zu ersparen, die wir nur mit den Mordscenen vergleichen können, welche in unseren Tagen die indische Rage der angelsächstschen in Assen bereitet hat. )

Benn bie Suffiten ben fatholischen Monchen, die gegen die neue Lehre gepredigt, die Junge ausschnitten und die Schädel einschlugen, so waren auch die dem Glauben treu gebliebenen Städte bereit, sectirerische Frauen und keherische Briefter zu verbrennen, 10)

- 8) Wences, de Igl. I. 29. a.
- 9) Bolny. Rahren, Brunner Rreis, II. A. S. 444, R. 173. Bei bem Ueberfalle und ber Ginnahme von Bohrlis durch die Suffiten schnitten biese jenen Individuen, welche die wilden Eroberer an das Gericht Gottes mahnten, um fie von Grausamkeiten abzuhalten, als Antwort die Junge aus.

Ueber die Graufamkeit einer hufftischen Frau erzählt ein gleichzeistiger anonymer Reimeronift:

Privilegia franguntur.

. Theytinici expelluntur.

Illa de ..... domina
Ignobilisque femina
Ut lamia crudelis
Ipsa quos fetus generat
Ablactatos devorat
Tu mater infidelis
Tuos proprios natos
A deo tibi datos

Imolas demoniis
Cum gente ydolstrie
Cogis eos ambulare
In Wicleph Huss viis
Tu sevissima Gezabel
Justum virum ut Abel
Plebanum persequeris
Qui a te contumelias
Patitur sicut Helyas
In inferno torqueris.....

Boczef. Privat Glg. Nr. 12,246. 2. Arch.

10) In octava cumbustionis Huss wurden in Olmüß zwei Suffiten verstrannt. W. de Igl. I. 10. . . . et cives urbis pretacte, primum illius dampnate Secte Joh. Huss professores, quos reperit (sic) ignis

ober gefangenen Häuptern bes Herrenbundes ohne Umstände den Kopf abzuschlagen. In Mitte dieser Scenen roher Grausamkeit sehlt es jedoch nicht an Jügen bewundernswerther Tapferkeit und Hingebung, die für die Jukunft dieses Landes von größter Bebeutung waren.

Freudeerfüllt beglückwünschen die Bürger von Olmüt die Kurfürsten, als sie vernahmen, daß diese doch einig wurden und mit Armeen deutscher Junge gen Böhmen rüsten. 11) Sie sprechen ihnen Muth zu und versichern, daß die Städte Mährens mit Herzog Albrecht zahlreiche Heere in's Feld schicken würden, den Keind im Rücken anzugreifen.

Die helbenmuthige Bertheibigung jener Stadt 12) gegen eine zwanzigjährige, fast ununterbrochene Belagerung, die tollfühnen und siegreichen Ausfälle der Brünner Burger, als die sonst unüberwindlichen Hussittenheere einen Ring von Eisen um die Stadt

cremacione et capitum truncacione eradicare nitebantur Ibi. III. 2. a. 3n Brofinit ahnliches — Wengersky Slavonia reformata. S. 168.

11) Schreiben der Stadt Olmäts an die Churfürsten Ibi. 15. 1423. Sie hofft Rettung durch diesen heilsamen Entschluß der Fürsten, sie hofft, daß in solcher weis das jammergeschray z plutvergiessen und twankes der Cristglawbigen geistlicher und weltlicher mannes und weiplichs gebildes die mit mort, notezog, drante, bestimlungen und manigen andern twang und bedruch deswert soin — aushören werde.

Boczef. Brivat. S. Rr. 12,239.

Saufig ichloßen bie Stabte einen Bund gegen jeben Feind und Friedensftorer, fo 3. B. im 3. 1448 luden bie Stabte Brunn und Olmut andere Stadte und ben Abel ein, einen folden Bund zu ichließen. Boczet's Reisebericht. I. S. 88. Sie bezieben fich barin auf die Arhaltung bes nach dem Tode Albrecht's 1446 geschloffenen Landfriedens. Orgl. im L. A.

12) Als die Husstein Krieg führten, hat die Stadt Olmüh mannhaft gestämpft, nicht allein das eigene Bermögen ausgegeben, sondern auch Schulden gemacht; die Stadt hatte den böhmischen Städten Soldtruppen zu hilfe gesandt, und war dabei von den benachbarten Feinden immer belagert, welche in Tobitschau, Kremster, Prerau, Majetin, Namiest, Reuftadt, Hluboth, Sowynec, Bistrit, Alst. Gradisch, Gorka, Trübau, et alliis quam plurimis circam civitatibus ubique in universis quasi castris et locis degedant, die noctuque Civ. Olomucensi insidias ponendo necessadantur etc. etc.

Wences. de Igl. III. 2. a.

zogen, haben in Berein mit der Ausdauer und Kraft bes Bischofs von Olmus und ber katholischen Minderheit des Abels die Continuität der landesfürstlichen Herrschaft, wenn auch nur in kleinen Gebieten, aufrecht erhalten.

Es konnte dies freilich nicht hindern, daß die Mehrzahl ber Bevölkerung utraquistisch wurde, aber es bewirkte in entscheidendem Augenblicke glückliche Diversionen der Husstenmacht, die sonst viel früher und wirksamer vom Defensiv- zum Offenstvfriege übergangen ware.

Es war bes Ungläcks und Jammers noch nicht genug gewesen, daß die Söhne der Markgraffchaft einander zersteischt hatten, noch brachen böhmische Husstenbeere 13) herein, die Burgen der Anhänger des Markgrafen und viele der friedlich gesinnten Städte erobernd. Große Strecken Landes wechselten ihre Besitzer und es tauchten Erscheinungen auf, welche an die Zeiten der Völkerwanderung erinnern. In Städten, wo früher nur Deutsche lebten, ward dann plöslich von einer andern Bevölkerung nur böhmisch gesprochen. 14)

Der beftrittenen Berrichaft Albrechts folgte Die Beit ber

13) Die hufften hatten ein Spftem zur Bergrößerung ihrer heermaffen, welches an die Borgange gewiffer Revolutionsheere der neuern Zeit, an den Landflurm erinnert. In den Gegenden, die fie durchzogen, trieben fie die Bauern zusammen und zwangen die schlecht bewaffneten und schlecht angezogenen Landleute, mit ihnen zu ziehen, um dem Feinde durch diese (gewiß unverläßlichen und sehr gern davonlaufenden) großen Saufen zu imponiren.

Duci Alberto... die veinde sammeln sich etc.... vnd notten dy pawern alle ym Krais dy zy zusampmen trayben. S. 10. Codex Boczek. Priv. Sig. Nr. 12,239.

Auf das wellen ewre Gnaden wissen das sie an gemerken hienyden zusampmen getrieben haben, die gepawern puffen vad lotern, nakt vnd plos an gewere wie sie die gehaben mochteu nur zumerung irer hawsen, als sie das auch in behem psiegen zuthun....

Chenbafelbft G. 15.

- 14) Die Sieger verbannten die Bevölferung eroberter Orte. . . . loca circumveniebant, traditione aquirebant, homines inhumane occidebant. ceterosque exulare cogebant. . . .
  - C. W. de Igl. III. 1. a., Bocgel's Reifebericht im Candesarchiv und meine Regesten. I. B. 1. A. S. 180 Rr. 75.

Minderjährigkeit des Königs Ladislaus. Rach kurzen Perioden der Ruhe kamen lange Perioden, wo alle die Schrecken der Selbstbilfe wieder erstanden. Die von den Landherren aufgerichteten Friedensverträge zeigen, wie lebhaft, wie groß das Bedürfniß nach Ruhe und wie gering die Hoffnung war, den durch die Eifersucht der abeligen Parteihäupter genährten Hader jemals zu schlichten.

Ein halbes Jahrhundert verzweiflungsvoller Barbarei hatte biefes einst fo blühende Land in eine unheimliche Wäfte verwandelt. Ein Zeitgenoffe, der geistvolle Bischof von Siena, erzählt von unferem Vaterlande, "es sei ein wildes Land und die Heimath von Dieben. Riemand würde daselbst für einen Edelmann gehalten, der nicht vom Rande lebe," fast wie bei den antifen Klephten von Anatolien, welche das Rauben mit Geschick und Geist für ehrenhaft hielten.

Jenes ausgebehnte Marchthal, jest von einer Hauptaber bes mitteleuropäischen Berkehrs durchschnitten, wo dichtbevölkerte Orte zwischen üppigen Triften und anmuthigen Baumgruppen liegen, wo die Segnungen freier Arbeit den Hanch blühenden Wohlstandes verbreiten, und vornehme Schlösser die Stelle bezeichnen, wo die Reichsten bieses reichen Landstriches in behaglicher Sicherheit wohnen — da war der öde und verwüstete Schauplat jener mörderischen Gesechte und räuberischen Ueberfälle, umgränzt von dunkeln dichten Wäldern, aus welchen die Wartthürme unwirthbarer Burgen emporstiegen.

Die Hussteinkriege waren nicht Kriege, um die Gelüste eines Eroberers zu befriedigen, sie waren Kämpfe um die Herrschaft einer Race und einer mit dieser identificirten Glaubensmeinung; ein solcher Kampf vergeistiget sich zwar immer mehr und mehr, kann jedoch nicht aushören, bis nicht die eine oder die andere das Uebergewicht erringt.

So weit verschieden waren diese Ergebnisse der böhmischen Reformation von ihrem Ausgangspuncte, von jenen Lehren der Bethlehemscapelle, die ein tugendhaftes evangelisches Leben prebigten, und für die in der stolzen Burg wie in der beschiedenen Wohnung des Landmanns eine begeisterte Bewegung entstanden war! Man hätte erwarten können, daß, wenn einmal der alte böhmische Geist, jener den Standesunterschieden seindliche Geist, die herrschaft erringt, wenn die Anhänger Ziska's und die der Taboriten die Grundsäse der Gleichheit nach dem andauernden Wassen-

gläde im ganzen Lanbe einburgern, daß dann selbst nicht die geringste Spur mehr vom beutschen Feubalismus sich erhalten, daß, wie Böhmen für Deutschland und Rom, der Feubalismus für Böhmen auf immer verloren gehen würde, daß kein Landherr einen echten Böhmen mehr finden wurde, um diesen gegen die Taboriten und Waisen zu bewaffnen, daß die Zinsbauern, alsbald von Schloß zu Schloß eilend, mit den Mordwaffen in der Hand den Gehorsam aufsagen wurden, wenn man sie zwingen wollte, jene geharnischten Apostel zu bekämpfen.

Und boch fand der Herrenbund (dessen Glieder furz vorher im Bolke fast untergegangen waren) mit einem Male die Kraft, um hier die religiös agrarische Secte der gemäßigten und wahrscheinlich auch die der maßlosen Brüder, dort die furchtbaren Männer von Tabor in einer Schlacht niederzuwerfen und so aufzureiben, daß diese Geißeln zugleich mit ihren democratischen Lehren bald darauf vom Schauplaße unserer Geschichte klang und spurlos verschwanden.

Es ift bies eine Erscheinung, welche besonders beachtet zu werden verdient.

Die Nation stand einmüthig auf, um sich von ben verhaßten Fremdherrschaften zu befreien; als es aber bazu fam, dieser tiesen Bewegung einen Ausbruck zu geben, die überraschenden und schnellen Erfolge zu sichern, war sie nicht im Stande, aus sich einen Organismus zu erzeugen, 13) welcher die Früchte dieser Erhebung und Bewegung gesichert, Freiheit und Ordnung im Lande dauernd eingebürgert und die Herrschaft der Privilegien verbannt hätte; der leitenden Kraft bar wuchsen und wucherten Parteiungen auf, die einander bekriegten, deren außerordentliche Programme für Ausnahmszustände, nicht aber zur dauernden Begründung eines großen, geordneten Gemeinwesens tauglich waren.

Eine Herrschaft bemagogisch bespotischer Kriegsgemeinden, ohne höhere Ibeen als die Schlagworte, welche abtrunnige Mönche burch verwegene Deutungen des göttlichen Wortes erfanden, eine Gemeinde, die ihre Priester mit dem Schwerte weihte, deren "Gottesgesch" die Willfür und die Macht des Stärkeren war, — eine Reform, deren Jünger des Rächsten Blut in ihrem Ramen und

<sup>15)</sup> S. Balady's Geschichte Bohmene. III. A. III. B. G. 7 und 8.

für ihre Ausbreitung vergoßen, eine Gefeuschaft, welche an Stelle ber, für eine Classe ber Bevölkerung beginnenden Hörigkeit jest alle Classen berfelben mit dem eisernen Joche des Terrorismus in Sklaverei hielt, konnte keinen Halt im Bolke sinden.

Eine fcredensvolle Zufunft entstieg bem Lande, "bas mit Ruinen bebedt und mit Blut getrankt war."

Richts characterifirt lebhafter die Justande ber Zeit, als bas wilbe, gestaltlose Friedens-Denkmal bei Prag: einen Stein wälzten sie auf den andern, ähnlich den roben Erdhaufen, womit Tatarenhorden das Andenken an merkwürdige Ereignisse verherrlichten.

Es bedurfte nur eines fuhnen Entschlußes, um die Manner von Tabor mit ihrem Stabte - Anhange ju isoliren.

So kam es, daß, als die Landherren das stegreiche Schwert zogen, sich Riemand im Landvolk rührte und die Kriegsbanden auf immer verschwanden.

Es war in der That kein 3weifel mehr darüber, wer jest die herrschaft zu übernehmen hatte.

Der größte Theil ber Aristocratie des Landes war in den ersten Zeiten der Bewegung aufgestanden, um huß zu rachen, um Böhmen von den Frembherrschaften zu befreien.

Jest war es berfelben Aristocratie gelungen, sene fürchterlichen Feinde des Bolfs und seiner Bohlfahrt: die Rotten zu vernichten und die Böhmen unter einer Fahne zu vereinigen, unter ber Fahne ber nationalen Unabhängigfeit.

Die Zügel der Herrschaft fielen wie von felbst in die Hande ber glücklichen Sieger von Lipan und die Landherren traten die reiche Erbschaft an, welche die erlöschende Bewegung zuruck ließ. So kam es, daß in den Jahrhunderten, in welchen Böhmens Bolf unerhörte Siege feierte, Böhmens Bolf um die Früchte des Sieges gebracht wurde.

Eine gewaltsame Bewegung arbeitet nie für ihre Urheber, immer find es andere, welche die Früchte ernten.

Für diese Berluste, für die Zerstörung einer Cultur, für die ungeheure Kraftanstrengung — sollte und der Ruf glänzender Tapferkeit entschädigen, der Ruhm, den Anfang in der kirchlichen Reform gemacht und das Bewußtsein, ein lettes, das 15te Jahrhundert mächtig durchhallendes Wort in den Angelegenheiten dieses Welttheils gesprochen zu haben.

Es gleichen diese Hussittenfriege jenen großartigen und furchtbaren Elementarereignissen, womit die Borsehung von Zeit zu Zeit die Länder heimsucht, und welche die Luft in weitem Umfreis zwar reinigen, aber auf den Plat, wo sie niedergehen, nur eine zerstörende Wirfung äußern.

Die darauf folgende Geschichte Böhmens und Mährens ist auf lange Zeit nichts anderes, als eine Geschichte der Befestigung und Erweiterung jener Abelsberrschaft, welcher die Idee der nationalen Independenz zu Grunde lag. Es war natürlich, daß die große Mehrzahl des Abels utraquistische Gestinnungen hatte und sich als Borkämpfer derselben betrachtete. Keine Sympathien, keine Berpslichtungen — wie etwa bei der katholischen Minderheit, zogen jene außerhalb der Landesgrenzen; der utraquistische Edelmann war durch sein Baterland ganz und gar erfüllt.

Unter anarchischen Bewegungen und Spaltungen, die burch bie unaufhörliche Eifersucht ber Parteihäupter genährt wurden, organisirte sich in Böhmen und in Mähren der Abel während Ladislaus' Minderjährigkeit.

In Böhmen wird Georg von Podiebrad halb durch eine Art Staatsstreich und halb durch Wahl jum Verweser des Landes erhoben.

Georg von Bodiebrad, fun aufftrebend, tapfer und flug, war die Berfonification bes bobmifchen Geiftes, ein Mann bes Relches und bes Schwertes, so recht nach dem Herzen ber Ration.

Benn im Völkerleben die Gefahr und Noth am höchsten brängt, bann bilden sich Gestalten, welche der wahre Ausbruck sind der Zeit und welche die Mission erhalten, die noch dunkel empfundenen, wahren Bedürfnisse zu erkennen und benselben zu entsprechen. Georg von Podiebrad war ein solcher Mann; ein Thus und eine Lieblingsthat der Zeit, an welcher sie lange gesonnen, versucht und gebaut hatte.

Ptacet von Birfftein, Ales von Risenburg, Ulrich von Rosenberg und Johann von Cymburg waren eben folche unvollendete Typen, rudimentäre, unvollsommene Erscheinungen, die der Beriode vorausgingen, in welcher Herr Georg von Podiebrad mit starker Hand die Zügel der Regierung ergriff. — In Mähren stand Johann von Cymburg an der Spite der Geschäfte, und wußte das Land für den König glücklich zu erhalten, obwohl

eine mächtige Partei fich an Böhmen anschließen wollte und eine andere für die alte Zuchtlosigkeit und Unordnung das Schwert gezogen hatte.

Labislaus' Herrschaft in Mahren war eine Herrschaft nur bem Ramen nach.

Es eristirt ein Document, 16) in welchem dieser König für seine Abwesenheit die oberste Regierung des Landes einem Collegium von Landherren überlassen hatte, auf zwei Jahre, als ob er geahnt hätte, daß ihm die Borsehung das Recht hiezu auch nicht auf längere Zeit einräumen würde.

Des jungen Königs Schwäche wurde von seiner Umgebung ausgebeutet. Das berühmte Ebict, welches ben Juden den Anfenthalt in den f. Städten untersagt, und jenes andere, das alle Liegenschaften der Juden confiscirt, und die Christen von der Bezahlung ihrer mit Juden contrahirten Schulden entband, find von Ladislaus erlassen. 17)

König Georg's Regierung war ebenso unglücklich in ihrem Ausgange, als sie glänzend begonnen hatte. Die Ordnung war wieder hergestellt, der Handel blühte und der Wohlstand des Landes nahm einen schnellen Ausschwung, während die westlichen und nördlichen Rachbarländer ein Bild großer Jerfahrenheit darboten, so daß auch jest, wie vor zwei Jahrhunderten, die Worte jenes großen Bischoses von Olmüs Anwendung sinden kounten: "Ich will nicht reden," schrieb er dem Papste Gregor X., "von den Kürsten Deutschlands. Diese sind so uneinig, als ob sie keinen Oberherrn hätten und seder von den anderen die Zerstörung seines Landes erwarten würde, sie sind unfähig, das Reich vom Berberben zu bewahren, und es scheint, als ob dem Königreiche Böhmen allein diese Ausgabe zugefallen wäre."

Die Macht und das Ansehen des Böhmenkönigs waren ungemein groß, seine auswärtige Politik griff entscheidend in die Geschicke Deutschlands und Europa's ein. Man betrachtete ihn schon als Haupt eines neuen Fürsten-Conciliums und Fürsten-

<sup>14)</sup> Urfunde ddo. Wien am hl. Aleriustage 1455, Rr. 47, ftand. Privileg. im 2. A.

<sup>17)</sup> Original ddo. Wien Samftag an Judica 1455, im Brunner Stadtarchiv. E. G.II. und ddo. Brag nach Jakob. 1454. E. 7./II. bajelbft.

bundes außerhalb des papftlichen Primates. Er hatte die Erwartungen, die man bei feiner Erhebung gehegt, vollfommen gerechtfertigt. Er hatte rasch die Opposition in Mähren niedergeworsen. Die begründeten Ansprüche, welche Erzherzog Albrecht auf die Markgraffchaft geltend machte, fanden keine nachhaltige Unterstühung 16). Georg's Herrschaft schien hier auf keinen Widerspruch mehr zu stoßen.

Da brachen plöplich Bewegungen hervor, welche zunächst burch seine eigenthümliche Regierungs - und Verwaltungspolitif veranlaßt waren. Der König erkannte und erfaßte jene Grundsähe, welche die Berwirklichung der neueren Staatsidee bedingen: die Herstellung des Gleichgewichts zwischen den verschiedenen Classen der Gesellschaft. Sein genialer Blid hatte ihn über die Gränzen der Gegenwart hinausgeführt und ihm die fernen Zielpuncte der Staatenbildung nahe gerückt. Er mußte die zu Ausschweifungen geneigte Macht und die Borrechte der Landherren bekämpfen, sie selbst einer starken, die dahin ungekannten Disciplin unterwerfen, 19) um die königliche Macht, welche ein Befreiungswerk unternommen hatte, nicht zum Schattenbilde herab sinken zu lassen. Die Ber-

14) Ucher biese Anspruche bes Erzherzogs fraft ber Bertrage v. 3. 1364 und als Erbe Ladislaus, S. die Briefe im Anaimer Copiar 1458. Nr. 5, S. 83, 84, 87, 88, und ff. Berfuche, die Martgrafichaft von Bohmen zu trennen, die bann auch unter R. Mathias gelangen.

Albrecht hatte fich, und wie bie Folge zeigt, nicht mit Unrecht, an bie t. Stadte zuerft gewendet, um diefe zum Abfall von Bohmen zu bringen.

Einige ber ermahnten Briefe hat herr Reg. Rath Chmel in ben fontes rerum Austr. II. XIX. abgebrudt,

- 19) R. Georg befahl, daß die Landrechtsbeifiger ichmoren follten (querft am Olmuger Landrecht 1464), fruher hatten fie keinen Eid qu leiften.
  R. Georg befreite die Weingartenbefiger von dem bedeutenden Weinz ginje. Parteibinge und Weißthumer in meiner Sammlung im. L. A.
  - Knih. Tovačovská. Ausgabe v. Demuth, bift. ftat. Sect. S. 47. Přísaha panská k saudu.
  - R. Georg verordnete auch, daß Burger landtafliche Guter befigen burfen, was fruber nicht julaffig war. Dafelbft G. 67 erftes Alin.
    - Deine Cammlung, Landes Archiv. Rr. 19.
  - R. Georg verbat den Geiftlichen, ben Weinzehent zu erhoben. Daf. Bierotin und feine Beit.

theibigung ber böhmischen Glaubensindependenz sicherte ihm die innigen Sympathien eines großen Theils der Nation. Indem er aber die Städte durch Gewährungen von Rechten, in deren ausschließenden Besitz sich der Abel gesetzt hatte, gewann, erbitterte er jene mächtige Classe, welcher er selbst angehörte und die ihn erhoben hatte. Als er dann mit den Landherren in offenen Kampf trat, war es wohl großentheils diesem Umstande zuzuschreiben, daß der Bannsluch Rom's eine so starke Wirfung äußerte, 20) und der Bürgerfrieg in Mähren losbrach 21). Die Katholisen: Abel, Geistlichseit, selbst die Städte und alle die Landherren, die er gedemüthigt, standen wider ihn auf im Bunde mit dem oft verletzten

20) Ueber die Sleichgiltigseit vornehmer Katholisen in Slaubenssachen außert sich ein gleichzeitiger Chronist: "de fide vero orthodoxa numquam mencio facta est, quare quia fidem in bursa habebant, considerat atque propenset igitur qui uti hominum utrum pro fidei orthodoxa dilacione, proh dolor ex contumacia, magnaque voluptate plerumque tam spiritualium quam secularium bellum hoc inchoatum est quod nunc vero omnes abhorrent.

Sorfy's Reifebericht Beilage O im Landes Archiv. Bericht eines (Jalauer) Stadtnotars 1467.

21) Der Iglauer (?) Stadtnotar (bei horty's Reifebericht. Beilage O. EA.) erzählt über ben Rrieg b. 3. 1467:

Sic eciam universam per teram Moravize opida municiones ecclesias amenissimas, Claustra nobiliter structa, villas pene innumerabiles depredatas vastatas exustas ac prorsus in ruinam datas oculis lacrimabilibus jam intuemur, pacem tranquillitatem et unionem cordetenus optantes hec autem in Dei velle et manu est. Quare omnibus liberis posterioribus et successoribus tam dictarum quatuor civitatum diligenter notandum consulendum et observandum est, ut lites gwerras inimicias et studeant in posterum renuere, refutare et penitas vitare, fidem etc.....

Insuper ipse depositus (rex) propria in persona magno cum exercitu ...., supervenit (gegen Iglau), qui mandat segetes ceteraque frumenta virencia circum totam civitatem penitus annulare, latiunculi quippe sui domini parente mandatis, qui mox hii falce, hii falcastro, hii ense, hii cultello spicas fructiferas segetum cidunt secant atque amputant ....

Rahrres über biefen Rrieg ergahlt ber Anonymus in ber Bocgel'ichen Sammlung. S. Deine Regeften B. 1. A. 1. S. 33, Rr. 177.

Selbstgefühl der Markgraffchaft, welche Böhmens Suprematie immer so fcwer ertrug.

Der mittelalterlichen Gesellschaft galt es: einen Reuerer, einen mächtigen Feind, der Kirche, einen Abtrunnigen zu befämpfen. Wenn auch oft Sieger im materiellen Kampfe, unterlag doch Georg, da er nicht im Stande war, der von ihm aufgenommenen Politif Dauer und Erfolge zu sichern. Ein Mittel, welches wahrscheinlich in kurzer Zeit die Opposition zum Schweigen, die Aufrührer zum Gehorsam gebracht hätte, wurde von Georg nicht angewandt. Er vollendete nicht die begonnenen Reformen in der Verfassung. Die Versuche, auch den unterdrückten Classen der Gesellschaft einen gesetzlichen Schutz zu sichern, die Versuche, ein Gleichgewicht in der politischen Berechtigung der Stände einzusühren, sind nicht fortgesett worden. Der König verschmähte es vermuthlich auf gewaltsamem Wege neue Elemente und neue Träger seiner Ideen zu schaffen, gegen welche seine Feinde machtlos gewesen wären.

Rach Georg's Tode begannen die Kriege zwischen Bladislaw und Mathias, welche bem Letteren Die Markgraffchaft zuführten.

In diefen Kriegen wurden Fehden, Raubzüge und die alten Zeiten der Anarchie vom Neuen wach gerufen. Die Briefe des Bischofs von Olmüt, Stanislaus Thurzo, sind voll bitterer Klagen barüber.

Wladislaw, dem die Markgraffchaft nach dem Tode Mathias und nach K. Friedrichs traftlofer Bemühung um diefelbe zufiel, 22) dann fein unglücklicher Sohn, waren zu schwach und ohnmächtig, um die siegreiche Entwicklung der ständischen Macht, und jeue mittelalterlichen Recrudescenzen zu verhindern.

Bladislaw und Ludwig waren Herrscher ganz nach ben Bunschen ber Landherren: sie ließen diese gewähren. Bezeichnend für diese Justände sind die Worte eines böhmischen Chronisten: "es war faum mehr möglich wegen der übergroßen Unbilligseit der Mächtigen das Haupt zu erheben. Biele hatten sich daran gewöhnt, einen solchen Herrn zu haben, dessen Gebote sie, wann

<sup>22)</sup> Das merkmurdige, energische Schreiben Bladislams, und bie im unentschiedenen Tone gehaltene Aufforderung Friedrichs. (1490.) in Rr. 12,239. Codex Bocgef B. Sig. S. 34 und 35.

und wie sie wollten, erfüllten, er follte das fonigliche Amt ohne Macht und Wirksamkeit inne haben." 23)

In bem Zeitraum von 75 Jahren, welcher ber Regierung bes ersten Ferdinand voranging, constituirte sich die Abelsherrschaft, sie prägte der Landesverfassung den Character ein, den sie durch ein Jahrhundert unverändert behielt, und welcher in wesentlichen Zweigen auch noch durch zwei weitere Jahrhunderte nicht verloren ging.

Ich beabsichtige bemnach bei diesem "Werden" Etwas länger zu verweilen, erstlich weil es sich um die Darstellung der Blüthe bes aristofratisch-ständischen Staates, und um den Anfang eines Processes handelt, bessen Ende wir selbst noch erlebt haben, dann aber, weil ohne die nachfolgenden Erörterungen, die Verfassungstämpse zur Zeit Carl's von Zierotin nur schwer zu begreisen wären. Denn es ist eine Eigenthümlichseit der auf aristofratische Privilegien und aristofratische Gewohnheiten gegründeten, organisch entwickelten Gemeinwesen, daß man bei Untersuchung der Rechte der herrschenden Gewalten auf vorausgegangene Jahrhunderte blicken muß, daß man die Kämpse um derlei Rechte, welche Gegenstand einer historischen Darstellung sind, nicht verstehen, die Gewohnheiten, welche durch die Länge der Zeit Kraft von Gesesen erhielten, nicht auffassen seinzudringen.

Nachdem der Friede mit Desterreich, dann zwischen Wladislaw und Mathias geschlossen wurde und das Land freier aufathmen konnte, beeilten sich die Laudherren, die großen gesellschaftlichen und politischen Beränderungen zu registriren, welche die Bewegung des XV. Jahrhunderts zu Gunsten der Aristofratie erzeugt hatte. Die Landherren beauftragten den rechtserfahrenen und staatsslugen Landeshauptmann Etidor von Cymburg 23. auf Tobitschau mit dieser Arbeit, deren erster Theil in kurzer Zeit voll-

<sup>23)</sup> Ginbely's Bohmen und Dahren im Zeitalter ber Reform. Gef.b. ber bohm. Bruber. I. 208.

<sup>23 .)</sup> Gine fehr intereffante Biographie biefes Staatsmannes hat Balady im Slovnik, Art.: Cymburg, mitgetheilt.

enbet wurde (1480). Auf diese Art entftand jenes merkwürdige Buch, welches nach dem Schlosse seines erlauchten Compilators bas Tobitschauer Buch (kniha tovacovska) heißt.

Es war das erste böhmisch geschriebene Landrecht der Markgrafschaft oder, wenn ich mich so ausbrücken darf, eigentlich das Recht der Abelsgemeinde Mährens. In diesem Buche codificirten die Landherren ihre Siege! —

Es werben baselbst die Ramen jener fünfzehn Geschlechter angeführt, welche den alten Herrenstand bilden und die mit Recht die "regierenden Familien" genannt werden konnen, da die obersten Landebämter nur durch Mitglieder berselben beseht wurden. Es waren dies die Herren von Cymburg, Lipa, Lomnic, Reuhaus, Pernstein, Sternberg, Liechtenstein, Bossowic, Kunstadt, Lichtenburg, Waldstein, Pösing, Wladin, Sovinec und Kragik. Einige dieser Familien haben sich von der Zeit der Premission bis auf die unsere in unverändertem Glanze erhalten.

Rach ber Bewältigung ber ertremen Suffitenpartei erließen die Landherren ftrenge Edicte, um Ordnung und Sicherheit wieder herzustellen, Friedensstörer und Räuber wurden mit Lebensstrafen bedroht, die Schleifung von Raubburgen angeordnet und Schiedsgerichte niedergeset, welche bis zur Constituirung des Landrechtes über dürgerliche Klagen entschieden. Auch wurde bestimmt, die Landtage regelmäßig wieder abzuhalten.

Bon der Ausübung der obersten Gewalt schloßen aber die Landherren die anderen Stände aus. Im Landrecht der höchsten Gerichts- und Verwaltungsbehörde durften weder der kleine Abel noch die Städte repräsentirt sein, an der Bahl des Landeshauptmanns konnten nur die Barone Theil nehmen. —

Sie weigerten fich beharrlich, verdiente Manner von geringerer Herfunft in ihre Mitte aufzunehmen, und gaben daburch ber Strömung bes menschlichen Ehrgeizes eine andere, ihren Interessen feindliche Richtung. Sie befämpften zwar mit Erfolg die Fremdberrschaft, aber sie hielten fest an jenen fremden Institutionen, welche schroffe Standesunterschiede in Mähren eingeführt hatten. Sie achteten nicht auf jene milden und menschlichen Lehren, welche die Hörigkeit als etwas Unchristliches verdammten, und versaumten baburch die Lösung jener großen Aufgabe, welche sich die böhmische Reform in ihrem Aufange gestellt hatte. Die älteren Recensionen

bes Tobitschaner Buches laffen uns aber biefe Bestrebungen ber gandherren in teinem 3weifel.

Bahrend die königlichen Guter in Mahren burch abgebrungene Schenkungen und Berpfandungen vermindert, zahlreiche k. Leben in Allode verwandelt und in die Landtafel eingetragen wurden, Klöster und Kirchen verarmten, ist die Besithfarte Mährens zum Bortheile der Barone rectificirt worden.

Die kleinen Sbelleute (Zemane) hatten vor dieser Periode ein geringeres Maß politischer Rechte und einen Rang, welcher weit unter jenem der Herren oder der eigentlichen Abeligen (Nobiles) stand. <sup>24</sup>) Es war damals zwischen den Herren und diesen Sbelleuten beiläusig gesagt, derselbe große Unterschied vorhanden, welcher in England zwischen Robility und Gentry besteht. Es war zwischen dem kleinen Sbelmann des klachen Landes und dem Kaufherrn in der Stadt keine wesentliche Verschiedenheit in der Berechtigung, ja sie waren durch gleiches und gleichgeringes Maß politischer Rechte einander nahe gestellt, sie bildeten die eigentliche Mittelclasse und keine Spur war vorhanden, von jenem Abstande, welcher sich zwischen Ritter und Bürger später entwickelt hatte.

Es kann wohl nicht angenommen werden, daß seder aus diefer höchst zahlreichen Classe des kleinen Abels als Eigenberechtigter die Landtage besuchte; 23) es ist gewiß, daß die Städte nur durch Abgeordnete daselbst vertreten wurden, und daß die Herren Birilstimmen besaßen. Man weiß nicht, ob die Curialberathungen schon vor dieser Zeit bestanden oder ob sie eine Frucht der schäfteren Standesunterschiede in der zweiten Hälfte des XV. Jahrhunderts waren. Es läßt sich jedoch vermuthen, daß diese

<sup>24)</sup> Unter Markgraf Soft erschienen nur pani zemske, und fein nieberer Art beim ganbrecht. Kn. tov.

<sup>3</sup>m 3. 1421 find nur herren bie Siegler bes Landfriedens. Rur bie Mitglieder bes herrenftandes hatten bas Recht, Landrechtsbeifiger gu werden, die oberften Landesamter zu befegen u. a. m.

<sup>23)</sup> Die Einrichtung, eine Korperschaft burch Bahl von Abgeordneten im Landrechte ju vertreten, war ohnehin befannt. S. Boczek Briv. Sig. Nr. 775. Der herrenstand behauptete, berechtigt zu sein, diese Rechte (Landstagsmitgliedschaft) viritim auszuuben, während er dieses Befugniß bem niederen Abel absprach und anführte, dieser konne die Ausübung seiner Rechte nur an gewählte Ausschuße übertragen.

Curialberathungen fofort unter bem Ginflug bes beginnenben Rampfes awischen hohem und niederem Abel in bedeutungevolle Curialichluffaffungen übergegangen maren, wenn nicht für die Städte und vorzüglich für den fleineren Abel eine Zeit verhangnisvoller Rrifen durch die Suffitenfriege begonnen batte. Diefe Rriege ichmachten und verminderten zugleich den niederen landfäffigen Abel, ber fich nach bewährten Beugniffen gleichzeitiger Schriftfteller burch einen ungewöhnlichen Grad von Bildung und hohe Thatfraft in ben Wiffenschaften und auf bem Schlachtfelbe bemerkbar machte. In großer Babl erhoben fich die Beften diefer freien Grundbefiger amifchen ber Burg bes Landherrn und ber Gutte bes Landmanns, in großer Babl bewohnten fie bie Stadte und Martte bes Rlachlanbes. 26) Aber die Bürgerfriege trieben nicht nur viele diefer unerfcrodenen Manner als Condottieri in fremde gander, wo fie ben Ruhm mahrifcher Tapferfeit 21) verbreiteten, fonbern beraubten viele andere ihres Befithumes. Berarmt fuchten fie Dienfte bei ben pornehmen Baronen und ber Mann, welcher bereinft ein fleiner aber unabhangiger Gebieter in feiner Befte mar und in ben Angelegenbeiten des Landes ein Wort mitfprechen founte, mußte nunmehr als Rammerling ben Glang bes Dienstgefolges eines Landherrn vermehren ober ale Burggraf und herrschaftshauptmann die Befehle besfelben im ftummen Behorfam vollzieben.

- 26) Der niebere Abel und die kleinen abeligen Bafallen lebten auch in Stadten und Rarkten unter ben Burgern, fie waren verpflichtet, gewisse Gemeindelasten mitzutragen, Item Kdyzdy Messkanuom Most Sssel tehdy Panossio totik osobu stawu rytitzského bud Mann, kdoz tu mezy nimi Sedi a w Miestecku swe obydleni ma, Kskdy ten povinnen gest, dwakrat tolik.... ist klar und deutlich gesagt, "welcher im Stadtchen ansäßig ift und baselbt wohnt". Richt jeder Edling hatte ein "Gesaß" oder eine "twiz" es vermischten sich Biele mit den Stadte und Marktbewohnern des flachen Kandes.
  - S. die Artifel bes Stabtden Ranit aus bem XVI. 36, im Stabts archive. Diese Stadtartifel, obwohl in jenem 36. niedergeschrieben. ftammen aus bem XIV. 36. Cop. im Landesarchiv.
- 21) Die helbenmuthige Bertheibigung von Trebit durch ben herzog Bictorin. Die Bertheibigung von Bifchau. S. meine Regesten S. 182. Die zum Drude vorbereiteten Forschungen bes orn. Dr. J. Bed über bie mahrischen Condottieri in Ober . Ungarn werden bafür merkwürdige Belege bringen.

Bladyken im Landrecht repräsentirt zu sein, während früher blos bie Barone Landrechtsbeisither werden konnten, die Besehung gewisser Landesamter, die früher auch im Besthe des Herrenstandes

Nachbem bie Panose, die nicht Panoso von altereber find und die Richter, Fogto und Locatoren nach Lahnen zinsen (gleichwohl ob fie biese unter eigenem Pfluge haben ober noch Bine dafür geben) dagegen aber die Bestandler und Emphyteuten ober Binebauern die grundsherrl. Sofe in Bestand haben, — ebenso die Manowe — die Salfte von dem steuern, was sie zinsen, so ift es klar, daß die herren, Ritter, Geistliche und die alten Panoson feine Steuer von dem zahlten, was sie unter eigenem Pfluge (aratura) hielten.

Item von erben oder von den die von altersher nicht panossen sein, die da ir frey gesass baben wie das sey, oder hoff die schollen geben aine mark von ainen lehen. Es find dies offenbar die Lanei liberi des XIII. und XIV. Ih. und hier folgt nicht daraus, daß er diese Lahne behauen mußte, vielmehr muß angenommen werden, daß denselben auch ein Zins gezahlt wurde — weil oben im Einsgange heißt, der da Gult und Zins am Lande hat.

Item welche hoff bestanden wurden sie sein der geistlichen oder weldlichen, selche, die wenigstens von Alter her Panose sind, davon scholl man geben halben tail was man ain Jor davon gibt, das ist an Bins.

Die Müller, welche Muhlen als Erb und Eigen befigen... bagegen Muller, welche Muhlen in purgrocht sind (emphiteutisch) die sollen halben tail gebon was sie ain Jor geben.

Die Capitaliften follen auch bie halben jahrl. Intereffen geben.

Item Die richter und vorster, bestandler von yezlichen freyen lehen von erben schollen 1 mark geben und pey den pergen (Weinsbergen) 1 flerdung.

Es find diefe foiten bie Nachtommen beren, die eine Location (Colonie) veranlaßten und es ift bier von jenen freien Lahnen die Rede, die der Grundherr als Lohn fur die Rühewaltung des Locators frei ließ, froyos lebon, oder orben, weil das Eigenthum hereditas ein Mertmal der Freiheit war von altereber.

Item die landlewt die manowe heissen vnd naprawniken die da ir hoff habent in iren czinsen — geben des halben teil was man ain Jor davon gibt, schollen si auch geben. Manove gleich Bafallen; naprawnik, Zinsmann bes Bafallen.

Naprava ift aber auch Dienftleben - ein Beben gegen Berpflichtung ju gewiffen Dienften, fei es als Richter, Beamter 2c.

Item von Steten, burgen gablen bie Balfte beffen, mas fie von ihren Saufern nehmen.

Es sein dann eczliche stadt oder purger die eczliche dörfer vnd

waren, endlich das Recht landtäsliche Güter zu erwerben und Landtafeleinlagen zu machen, während Jemand, der nicht Wladyk war, davon ausgeschlossen wurde. 30)

guter haben oder wysmad die si gekawst hieten die davon czins nemen follen auch 1./2 geben. (Beweis, daß damals die Städter noch Burgen und Landguter kauften.)

Strafe fur ben faumigen gabler. Die Rreis: Steuer: Ginnehmer follen ihn verpieten (na zavazku vzit).

Beber herr ober Landmann foll von feiner herrichaft ben Amtmann mit dem Regifter zu dem ermahnten Einnehmer fenden und von jedem Dorf ben Richter und zwei Schöffen, daß fie unter Gid ausfagen, was fie ihren herrn geben (Catafter, welcher ichon zur Beit entftanden fein muß, in welcher nach Lahnen gesteuert wurden, unter R. Johann) und als zweite Controlle der Eid ber Bauern felbft.

Gefaß ober Besten, die wegen ber rauberischen Unthaten ihrer Ges bieter gerftort wurden, sollen ohne Willen des tonigl. hauptmanns ober ber herren nicht wieder aufgebaut werden. Gefaß, Beste, twer ober municio? find die Sige kleiner Edelleute. Cop. Buch der St. Inaim Rr. 5. S. 106.

Das Rotizenblatt ber hiftor. ftat. Section Rr. 10 und 11 b. 3. 1860, enthält das vom m. Landesausschuße im 3. 1830 erstattete Gutsachten über ben Begriff Panos und Wladyk. Diefes Gutachten löste die gegebene Aufgabe nicht ganz, weil die politisch zocialen Buftande des XIV. und XV. Ih., auf welchen diese Standesunterschiede fußten, dem Berfaffer nicht ganz klar gewesen zu sein scheinen.

30) Wan unterschieb, wie zwischen dem alten und neuen Gerrenftande zwischen Bladpfen aus altem und neuem Geschlechte. — Als vom alten Abel wurde Derzenige betrachtet, beffen Familie durch drei Generationen diesem Stande angehörte; spater wurden Wladpfen von altem Abel zur Unterscheidung von Bladpfen jungeren Abels, Ritter genannt, um den Angehörigen eines Standes und nicht eine blos perfönliche Burde zu bezeichnen. hiemit war die Scheidung auch im niederen Abel vollzogen.

Bare biefe Claffe kleiner Coelleute, welche auf bas Landvolt einen naturgemäßen bedeutenden Ginfluß ausübte, erhalten worden, so hatte fich wahrscheinlich die Racht der Barone nicht einseitig entwicklt, fie hatte ein heilsames Gegengewicht gefunden. Die Königsgewalt, welche nach ben Kampfen des XV. Ih. sich zu erftarken versuchte, wurde in den kleinen Land-Edelleuten eine Stütz gewonnen haben, um im Berein mit den Städten jenen Buftand zu andern, welcher Aristofratie die Summe alles Glude, aller Freiheit und herrschaft gesichert hatte, währrend er den anderen Theil der Gesellschaft aus Rechtlosen und Dienern bestehen ließ.

Aber biefe Bebingung eines Gleichgewichts wurde vernichtet und ein

Die rittermäßigen Ebelleute, jest als Glieder eines besonderen Standes Bladyken genannt, find in den Zauberkreis der Herrschaft und der Borrechte als Dii minorum gentium, eingeführt worden, während der einfache Ebelmann noch durch einige Zeit ohne politische Privilegirung sich erhielt, dann aber als die Besthungen desselben durch die fortwährende Bereinigung mit großen Gütern sich verminderten und ihm landtäfliche Güter zu erkaufen verwehrt, hiemit eine Ergänzung dieses Standes nicht mehr möglich war, in völlige Unbedeutendheit versank und mit dem Landvolke verschmolzen wurde.

Das Zemanenthum (in wörtlicher Uebersehung Zeman, Grundbesther) war verschwunden und der lange Austösungsproces desselben zum Abschluß gebracht.

Die Aristofratie: Die Herren und Die Ritter waren im Bollgenuße der Gewalt, ohne daß unbezähmbare Gifersucht ober gefährliche Spaltungen im eigenen Lager wie ehebem diefen Genuß

ftarfes Traggewolbe aus bem Bebaube ber mittelalterlichen Befellichaft geriffen.

Der Architectonit Diefer Gefellichaft fehlte bas Ebenmag und Die harmonie; es mußte eine Beit fommen, in welcher Sturme von Außen ben gangen folgen Bau leicht gertrummern fonnten.

Benn wir den Berluft Diefes landlichen Mittelftandes tief beklagen muffen, weil damit in den Rampfen der Rrone mit den Baronen der erfteren ein wefentlicher Bunbesgenoffe, ber Befittung ein machtiger Bertreter verloren ging, wenn biefer Mittelftand, ale Regulator ber Gewalten in ber Gefellichaft, mabricheinlich es nie ju ben Bewegungen und jur Rataftrophe im erften Biertel bes XVII. 36. hatte tommen laffen, fo muffen wir vom vollewirthichaftlichen Standpuncte aus auch jest noch die Folgen jenes Berluftes und ber gleichzeitig entftanbenen, bamit in engfter Berbindung ftebenben Concentrirung ungeheurer ganderftreden in wenigen Banben einerfeite, andererfeite bie übergroße Barcellirung ber Bauerngrunde conftatiren. Der landliche Mittelftand mare auch ein landwirthe icaftlicher geworden, wie es feine fparlichen Refte' zeigen, Die fich bis gu une in ben Junfereien und Freihofen erhalten haben, er hatte bie Fortichritte bes Acerbaues vermittelt und die Anwendung berfelben für ben fleinen Grundbefiger burch fein Beifpiel und feine Ditwirfung möglich gemacht.

Seit jener Beit, feit bem Entgange eines fo wichtigen Gliebes und seiner Functionen, liegt etwas Ungesundes in dem innern Organismus unserer Besellichaft.

trubten. Eine weite, tiefe Aluft trennte fie von den andern Stanben und Bewohnern des Landes.

Das Tobitschauer Buch in der neueren Recension ift schon ein formeller Ausbruck dieses so bedeutsamen bisher zu wenig beachteten Umschwungs.

Das Spftem, mit welchem uns biefes Buch befannt macht, bachte fich nun ftart genug, der gefellschaftlichen Entwickelung die Bahnen, auf welcher fie fcreiten foll, vorzuschreiben.

Die Großschrigkeit eines Herrensunglings wird mit dem 16., jene eines Ritters mit dem 17. und jene des Landmanns mit dem 18. Jahre erreicht. In den Dörfern durften sich feine Juden<sup>31</sup>) und keine Handwerker, ansgenommen Flickschufter, Schmiede und (im Gebirge) Trog- und Radmacher, ansiedeln, in den Landgemeinden keine Jahr- oder Wochenmarkte abgehalten werden. Das Borrecht der Grundherren, ein beliebtes und berauschendes Getränke zu bräuen und zu schänken, stammt aus dieser Zeit.

Rur wenn der Bischof von Olmüt ein Mitglied des Herrenstandes war, saß er von Rechtswegen im Landrecht — sonst nur aus Gnade. Aber der Bischof von Olmüt sollte nur aus diesem bevorzugten und nicht aus niederm Stande gewählt werden, "damit nicht der Olmützer bischösst. Stuhl so bemackelt werde, wie der Prager, als unadelige zur Würde eines böhmischen Erzbischoss erhoben wurden". Dem Seelsorger wird mit dürren Worten beschlen, die Sacramente unweigerlich zu spenden, sonst würde ihm der Zehent vorenthalten werden. Im Wehrgelde fand der Werth des Lebens eines Herrn, Ritters und Bauers einen tarif- und zissermäßigen Ausdruck. Die im Tobitschauer Buche enthaltene Scala bestimmte, daß 99 Bauern oder 9 Ritter erschlagen und das Wehrgeld dafür bezahlt werden konnte, ohne daß die Höhe der Buße erreicht worden wäre, 32) welche für das Leben eines einzigen Herrn bestimmt war.

<sup>31)</sup> Rr. 12,239 Borgef B. Sig. S. 88. 1513.

<sup>22)</sup> Ein weiteres Beispiel ähnlicher Berschiebenheiten: ... Si vero magnifice nobilis (sive) sschlechticz władikowy aut qui allapam dederit, Tunc idem percuciens duas alapas et unam percussionem ad nasum ab eodem percusso debet sustinere.

Si autem Władika sschlechticzowi aut civis Władikowi aut sschlechticzowi alapam dare presumpserit, Tunc eidem percutienti

Auch Zweifampfe als Rechtsmittel waren gestattet nicht allein bei Ehrenbeleidigungen, sondern auch im Civilprocesse.

Die reizende Gewohnheit ein unabhängiges Lagerleben zu führen, von leichtem Siege auf leichte Beute zu ziehen und sich zu Kriegsdiensten in fremden Landen zu verdingen, hatte in diesem Jahrhunderte starke Burzel gefaßt und war ein trefsliches Austunftsmittel, um böse Reigungen unschädlich zu machen. Diese Gewohnheit wurde als eine kostbare Berechtigung der mährischen Ritterschaft gewahrt und verbrieft. Selbst kleine Kriege im Innern des Landes waren für zulässig erklärt, wenn nur eine gewisse, regelrechte Form beobachtet wurde; die übrigens das einzige Merkmal war, welches diese Kämpfe von gewöhnlichen Raubzügen unterschied.

Eine Gefellschaftsclaffe, die fich großer Privilegien und einer hervorragenden Stellung im Lande erfreute, mußte darauf be-

mox manus debet amputari, et deinde inter ipsos, sic se percucientes cautio fidejussoria sufficiens ponatur quia de cetero pro eo non debebant perturbare.

Si vero rusticus (sive) chlap aliquem ex prædictis superioribus se alapizaverit, tunc idem alapizatus de eodem rustico facere debet prout sibi videbitur expedire. Kniha města gewička. Jus terræ bohemiæ. Fol. CCXIX 2.

Notandum: si "par" parem in genere ad Judicium pro capite citauerit, duellare cum gladiis et clipeis debent. Si autem minus nobilis (sire) wladika alium magnificum nobilem id est Slechticzonem magnificum (sic) pro capite citauerit, et si idem citatus, antequam ad querimoniam respondit, nolens duellare, excipit Jus suum..... et dicendo: si in causa hac procedetur ulterius ut uti debeam iure meo, quia cum actore (meo) ipso tamquam minore, me in genere duellare non debeo tunc idem citatus suam innocenciam purgando met VII. Jurare debet. Si vero hoc non excipit nec munit in hoc ius, suum, antequam ad querimoniam respondit, ut predicitur, tunc tenetur cum actore duellare nobilitate sua, quamris magnifica non obstante. Si vero ipse nobilis magnificus minus nobilem uel alium quam cum que inferiorem se pro capite citauerit et nollens duellare eum citato, excipit Jus suo nobilitatis præscriptum, cupiens ut inse citatus contra eum met septimus expurget, Et si ipse citatus consentire uoluerit....

(hier bricht bas Rechtebuch ab.)

Kniha města Gewička. Fol. CCXXVII. verso. f. Archiv Český: Ordo judicii terræ §. 34.

bacht sein, mögliche Usurpationen und hiemit auch die Anmagung toftbarer Rechte wirksam hintanzuhalten.

Wie es die höchste Ehre war, ein guter b. h. abeliger Mann zu fein und der Abelsgemeinschaft anzugehören, eben so war es die höchste Schmach, aus dieser Gemeinschaft gestoßen und damit als ehrlos erklärt zu werden. Es bestand eine Einrichtung, welche über diese Integrität der Abelsgemeinde zu wachen hatte. Es war dies der Gerichtshof des Marschalls von Böhmen. Die Herren, Edelleute und die besitzlosen Freien gehörten vor das Forum desselben. In den für diesen Gerichtshof bestimmten Satungen ist der Ursprung und die Entwicklung des Begriffes der Erenbürtigseit enthalten.

Rur Derjenige, beffen Vater bem Abel angehörte, war als Abeliger anzusehen. Der Sohn einer abeligen Mutter und eines unabeligen Vaters war unabelig, wenn auch beibe Großältern mutterlicher Seits bem Abel angehörten; bagegen hatte berjenige einen befferen Abel, beffen Bater und beffen Mutter wie die Großältern mutterlicher Seits von Abel waren, als derjenige, deffen Vater allein abelig war. Jener gehörte zum alten, dieser zum jüngeren Abel.

Hiedurch wurde die fehr wichtige Bestimmung getroffen, daß die Geburt allein einen Borzug gebe. Es sind Schranken geschaffen worden, welche nicht die Größe des Berdienstes durchbrechen konnte. Der verdienstvollste Edelmann war von der Berwaltung der obersten Landesamter ausgeschlossen und weniger vornehm, weil sein Großvater einen unadeligen Vater und eine Mutter hatte, welche fein Wapen besaß. — Dutch diese Bestimmungen war das Streben eines Zeden, ebenbürtig zu heirathen, gerechtsertigt und gleichsam geboten. Derzenige, welcher den Abel erward, war zwar Wladyst; allein es konnte Riemandem verwehrt werden, ihn den Sohn eines schlechten d. h. unadeligen Mannes zu nennen.

Der gesellschaftlichen Stellung bes Abels entsprachen genau bessen politische Rechte. Die Steuerbewilligung stand ausschließend dem Landtage zu. Das Besteuerungsspstem war sehr einsach, eine gewisse Summe wurde von jedem Lahne, den der Grundherr nicht unter eigenem Pfluge hielt, bezahlt. Die Größe dieser Summe wurde nach dem Bedarf bemessen, sie erreichte im XV. Jahrhundert manchmal die Höhe des einjährigen Jinses, welchen der Grundhold zu entrichten hatte.

gelten; wenn er einen ausgezeichneten Mann den Landherren beigefellt sehen wollte, so konnte er nur durch Bitte seine Abstichten erreichen.

Manchmal waren die Stände bereit, das Begehren, welches der Landesfürst durch Commissäre ihnen vortragen ließ, zu erfüllen. Wenn aber der König, auf den versprochenen Gehorsam bauend, bestimmte von den Ständen selbst als gemeinnützig anerkannte Berfügungen erließ, blieben diese aus Furcht vor möglichen Privilegienverletzungen und bindenden Prajudicaten oft unbeachtet und unbefolgt.

Bor ben Husstenkriegen ernannte ber König ben Landeshauptmann nach Gutdünken. Jest war der Landesherr bei Besesung bieser Stelle an ben Borschlag und Beirath des Landrechtes gebunden. Die königliche Ernennung eines Landesofficiers, welche ohne diesen Beirath erfolgte, wurde vom Landrechte als ungältig anerkannt und der neu Berusene mußte die Ernennung ablehnen. Ein anderes Mal ernennt sogar das Landrecht den Landeshauptmann, ohne daß vom Hofe auf die Annullirung eines solchen Borganges gedrungen wurde. 35)

Die leichten Siege über bie fcmachen Bertheidiger ber ton. Brarogative hatten bie Stande immer fuhner gemacht.

Wir besitzen ein Instrument, worin diese ihrem Könige vorschrieben, wie und wo er seine Rinder erziehen, welche Sprachen er dieselben lehren lassen mußte; sie beauspruchten auch bei der Wahl eines Gemals für die Prinzessen Anna einen Theil sener entscheidenden Rechte, welche sonst allein dem Bater zustehen.

Die Prälaten bes Landes, als Grundherren einen landtagsberechtigten Stand bilbend, waren aufgeschreckt durch bas um sich greifende Sectenwesen, durch die Hussitiege und die Kriege unter Georg. In Folge der gewaltsamen, langandauernden Occupationen geistlicher Güter verarmt, boten sie dem Landesfürsten schwache Stüten, den Landherren schwachen Widerstand. Jede Bermehrung der den Landtag besuchenden Priester wurde dadurch verhindert, daß man den Geistlichen die Einlagen von Gütern in die Landtafel untersagte. Mit der Abnahme der materiellen Macht

<sup>25)</sup> Die Stande mablen ben S. Artleb v. Bostowic eigenmachtig jum Lanbeshauptmann, 1519. Bocef Off. Sig.

ist das Ansehen des ganzen, auch des utraquistischen Priesterstandes geschmächt worden. Es scheint, das die Außerachtlassung der für den geweihten Diener des Herrn schuldigen Rücksichten nicht ganz ungerechtfertigt war. Sie ist in dem Umstande zu suchen, daß die damalige Generation in Bezug auf äppiges und heiteres Leben keinen bedeutenden Unterschied fand zwischen einem ritterlichen Lebemann und vielen Derjenigen, welchen die Seelsorge anvertraut war. 36)

Auch das Bürgerthum Mährens erlitt einen gewaltigen Umschwung. Es hatte sich in den Sussitenfriegen innerhalb seiner Mauern zwar siegreich behauptet, aber der riesigen Anstrengung folgte ein Zustand der Erschöpfung. Die Gewerde seierten und der Hand, insbesondere die commerziellen Beziehungen zu Wälschland, jener Quelle des Reichthums der Städte, waren durch die häusigen Gefährdungen der öffentlichen Sicherheit unterbrochen. Mit der Macht schwolz auch die Zahl der freien k. Städte. Es ist nicht bekannt, wie groß die Zahl derselben vor dem Ausbruche der Hussteriege war. Aber das Testament des Markgrafen Iohann zeigt, daß die Zahl der markgräslichen Städte sehr groß gewesen sein mußte, 31) daß theils durch gewaltsame Besthergreifungen, theils durch Verpfändungen derselben an die Land-

- 36) Ueber Die verderbten Sitten Des Clerus S. Dubit Gefch. v. Raigern. S. 406, bann Fasseau Sig. Olmuger Kirchenspnoben I. 43. über Buhsucht, Concubinat, 2c. u. A. wurde verordnet: ne clerici visitent domos mulierum conjugatarum juvenum.. maxime eorum maritis invitas vel absentibus... bann, Synode des Bischofs Johann. Codex dipl. VII. II.
- 37) In der Beit, welche den huffitenfriegen voranging, haben nachstehende Stadte zur f. Kammer gehört: Bisenz, U. Brod, Schönberg, Bohrlig, (Castrum Bralie), Brerau, Sternberg, Eibenschig, (C. Mohelno), Reutischein, Littau, Brunn, Inaim, Hadisch, (C. Kunowic), Göbing, Neufadt, Iglau, Olmüß, Lundenburg, Wettin, (C. Lukow), (Reiseberich, Boczek II. S. 22), Jamniß, Auspitz, Oftrau, (Ibidem P. 23), Zlabinge, (Ibidem P. 37), Teltich, (Ibidem V. P. 32), Profinis, Wischau, (C. Buftmir), Tienow (C. Eichhorn), Trebitsch, (C. Přibislavic), M. Budwic, Koftel, (C. Maidberg), Klobauk, (C. Brumow). Im Ganzen 30.

In der Rabe und unter bem Schute ber f. Burgen des Sauptortes ber Bupa ober aus Diefem Sauptorte felbit, entftanden die toniglichen

herren 28) diefe Zahl bis auf sechs vermindert wurde, mahrend die übrigen, gleich den nicht rittermäßigen Zemanen in der Landbevölkerung aufgingen und unterthänig wurden.

Als das Tobitschauer Buch redigirt wurde, waren diese Körperschaften, welche selbst von den Heeren eines Jissa und Procop nicht bewältiget werden konnten, die kurze Epoche der Erholung unter R. Georg ausgenommen, durch die Folgen der langen Anarchie ohnmächtig und es konnten die Landherren ohne Furcht vor einem gefährlichen Widerspruch mit einem Federzug decretiren, daß Bürger nicht mehr wie ehedem Landgüter in die Landtafel einlegen durften.

Dem ungeachtet muffen wir staunen, daß in den langen Jahren, in welchen keine Handelscaravane zwei Schritte vor den Stadtthoren vor Ueberfällen von Rändern und Mördern sicher war, die Städte nicht in bewohnte Aninen und die stolzen Batrizier nicht in elende Bettler verwandelt wurden. Wir muffen staunen über die Jähigkeit dieses so oft gemishandelten Burgerthums. Es erhebt zuweilen noch kühn das Haupt, es verweist mit harten Worten den Landherrn, daß feierlich verbriefte Verträge nicht gehalten wurden, es schließt Verträge mit seinen Gegnern und gibt sich den Anschein dabei, einen Sieg ersochten, den Abel zu Concessionen gezwungen zu haben.

Die Stüpe fanden die Städte weber in der Festigkeit ihrer Mauern noch in dem Schut der k. Kammer, sie fanden diese Stüpe in der Rothwendigkeit des Handels und in den Segnungen der productiven Arbeit. Wo hatten die Erzeugnisse der in der Friedenszeit wieder aufbluhenden Landwirthschaft — durch Jahrhun-

Stabte. — Bahrend einige Stabte, wie g. B. Bifeng, Brunn, Prerau, Bnaim, Gobing, Reuftabt, Iglau, Olmut, Lundenburg, Jamnit unmittelbar an und um die f. Burg angelegt wurden, mit dem hauptorte der Bupa ben gleichen Ramen trugen, find die anderen Stadte im Gebiete der Bupa und nicht weit von den f. Burgen gegrundet worden,

Bnaimer Cop. Nr. 5, 6 51.

<sup>34)</sup> R. Ladislaus verpfandete Bohrlit an Joh. Zagimac von Kunftadt. Die Stadt wollte fich beffen Pfandherrichaft nicht gefallen laffen. Dars auf gestattete der König 1456 dem Herrn Joh. Zagimac die Stadt zum Geborsam zu zwingen.

berte an einen sichern Absat gewohnt — ihren Markt gefunden, wenn nicht die Städte ihren eigenen großen Bedarf gedeckt und die aus Oesterreich, Böhmen, Ungarn und anderen Ländern kommenden Rachfragen nach mährischer Wolle und mährischen Gerealien durch Handsvermittlung befriedigt hätten? Auf welche Art würden die reichen Landberren die Bedürfnisse ihres luxutiösen und üppigen Lebens gedeckt haben, wenn nicht der betriebsame Kausberr von Olmut und Brünn köstliche Südsfrüchte, Gewürze Indiens, Sammt und Seide Italiens, Tuche Flanderns in seinen Magazinen ausgespeichert hätte?

In den Städten allein wohnten Kunftler und Handwerfer, bie Agenten schweizerischer, malfcher und hollaudischer Handelshäuser, in den Städten wurden Jahrmarkte abgehalten, auf welchen der heimische Gewerbsteiß seinen reichen Absat fand.

Darin wurzelte der Lebensnerv des mährischen Bürgerthums. So fam es denn, daß zur Zeit, als schon alles verloren schien, die kleine Zahl k. Städte wieder das Recht Güter zu kausen erward und die absolute Competenz des Stadtgerichtes innerhalb des Beichbildes anerkannt wurde, daß der Abel rücksichtlich seiner Häuser in der Stadt den allgemeinen bürgerlichen Satungen wie jeder andere, welcher mit der Stadt "leidet und schöft," unterworfen wurde. 39) Dennoch war die Stellung der Städte wesentlich verändert, sie war eine rein wirthschaftliche, start genug, um ihre Eristenz zu behaupten, aber zu schwach, um einen entscheidenden Einfluß anf die Landesangelegenheiten zu üben. Die alte Macht, der alte Glanz waren verloren. Während sie früher gefürchtet waren, mußten sie sich jest begnügen, geduldet zu werden.

Bezeichnend ift es, daß, als die f. Städte Böhmens die mahrischen um Hilfe gegen die Landherren baten, die letteren den Rath gaben, den Schut des föniglichen Bormunds zu suchen, und in gewandter Form zu verstehen gaben, feinen Beistand leiften zu wollen.

In biefer Schwäche mußten fie fich's gefallen laffen, vom Schutherrn und von dem Gegner gleichmäßig ausgebeutet zu werden.

<sup>39)</sup> Berträge ber oberen Stanbe mit ben Stabten v. 3. 1486 und 1493. Die Originale im Canbesarchive (ftanb. Arch. A. Privilegien).

Jede f. Stadt fandte mehrere (oft vier) Abgeordnete jum gandtag. Die Abgeordneten waren mit Inftructionen verfeben.

Auf dem Städtetag, 40) welcher unter dem Borfit bes ganbesunterfammerere abmechselnb in Olmus und Brunn gewöhnlich mahrend des gandtages abgehalten murbe, find biefe Inftructionen und die gemeinschaftlichen finanziell - administrativen Angelegenbeiten berathen worden. Beitere Entwicklungen biefer Anfange jur Organifirung des mabr. Burgerftandes - biefer Rudimente einer zweiten Rammer, find nicht vorhanden. Es find auch nicht einmal Berfuche mabraunehmen einer naberen Berbindung ber Stabte mit bem fleinen Abel jur Beit, ale bie Landberren bie anderen Stande von ber oberften Landesverwaltung ausschloßen. Belde Kraft batten die Stadte und der fleine Abel gewonnen. menn fie gegen jenes Supremat gemeinschaftliche Sache gemacht und nach einem formellen Ausbrude diefer Berbindung getrachtet batten? Religions- und Stammesverschiedenheit mochte bas Ruftanbefommen einer fo gludlichen, politifden Alliang verbinbert haben; bas Stadtrecht jog fich auf bas Beichbild jurud, mabrend bas Landrecht auf immer größere Rreife ber Landbevolferung Unwendung fand. Die bobere Gerichtsbarfeit - ein Borrocht ber Stadte und weniger Barone - ging jest bald ale perfonliches. bald ale erbliches Umt auf die oberen Stande über und ichloß ben Rreis jener Jurisdiction, welche unter bem Ramen ber Batrimonialgerichtsbarfeit einen wefentlichen Theil ber an ben Befit bes landtaflichen Gutes gefnüpften Rechte bilbete, und bie fur bie Beherrschung und Disciplinirung der bauerlichen Arbeitofraft von der höchsten Bedeutung mar.

Das alte Recht bes Dorfgerichtes und feiner Jurisdicenten, bie Einholung von Rechtsbelehrungen und bie Anfechtung bes Wahrspruches bei ben rechtsfundigen Stadtschöffen, war jest nur in Folge einer befonderen Genehmigung des Grundherrn gestattet.

Die einst so viel sagenden Verbindungen der Stadt mit dem Lande wurden unterbrochen und auf den wirthschaftlichen Berfehr beschränft.

<sup>40)</sup> Bufammentunft ber Stabte zur Berathung gemeinfamer Angelegenheiten. Boczef Briv. Sig. Nr. 2243.

Der Bauer war der mit Grund und Boben entlohnte Arbeiter des Grundherrn.

Unbefelderte Arbeiter hatten keinen eigenen Gerd, sie wohnten als Gesinde am Hofe des Evelmanns oder im Hause des Bauers. Die tiefe Rluft, welche zwischen diesem und seinem Herrn bestand, füllte ein dichter Rebel, durch welchen kein Strahl der f. Gnade zur Hütte, kein Sulferuf zum Throne gelangen konnte.

Eine Garantie gegen Bebrudung ber Borigen mar bas Landrecht felbft und ba in diefer erlauchten Rorperfchaft bie Bruder, Schmager und Better bes Bebruders fagen, fo gewinnen wir eine bobe Borftellung von ber Unparteilichfeit bes Landrechts, wenn wir jene ftrengen Befchluße lefen, welche dasfelbe jum Schuse ber flagenden Landleute faßte, beren wohlmeinende Tragweite freilich oft bei ber Ausführung beschrantt ober unwirtsam gemacht wurde. Wenn es viele Grundherren gab, die in diefer Beit (Ende bes XV. und Anfang bes XVI. Jahrhunderts) das Ohr für begründete Rlagen ihrer Sinterfagen nicht verschloffen bielten, läftige Robotleiftungen baufig in minder läftige Geldleiftungen ober ungemeffene Frohne in gemeffene umwandelten, das Beimfallerecht und bie Bachdienfte mit und ohne Entschädigung aufhoben, Losfäufe von ber Erbvogtei gestatteten,41) fo maren es gunachft vielfagende Rundgebungen ber Stimmung bes Landvolfes, 12) blutige Aufftande und bas maffenweise Berlaffen ber

- 41) Rr. 10855. Boczef Briv. Sig , d'Elvert Geich v. Iglau P. 143 und zahlreiche andere Urfunden im Landesarchive, insbesondere meine Regeften, 1. B. 1. A. S. 158 und 163. Nr. 17. Berfauf der Erbvogtei von Bites, dann Jarmeriger Urbar. 1522. Landesarchiv.
- 42) Boczef B. S. Nr. 10,105. 1516. Mifulad Rarlif erzählt, als er von Budwic nach Inaim jog, in Paulic viele Fußangeln am Boben liegen gesehen zu haben, an welchen fich die obrigfeitlichen Oraben vermunsbeten. Synef Boccf von Runftadt ließ einige Bauern deshalb ersichlagen.

herr Dr. Fr. Balady hat die besondere Gute gehabt, mir eine für jene Buftande bochft bedeutsame Belegftelle aus ber erften nicht bestannten Recenfion des Wertes (1495-1508) von Cornelius Bictorin von Bechrd, Capitel "prodavajicim" mitzutheilen:

"Siebei gefchieht zuweilen biefer Unfug, daß bie Einen ben Andern, Dorfer verfaufend, die Roboten ausbrudlich in die Landtafel nicht ein-

Wirthschaften an manchen Orten, welche jene Concessionen herbeiführten, aber als ernste Mahnung, einen gesehlichen Schut für ben Bauer zu schaffen und ihn von den Banden der Hörigkeit zu befreien, völlig unbeachtet blieben.

Bon großer Bedeutung für bas Los bes Landvolfes waren die Bestimmungen, welche jedem andern als dem rittermäßigen Ebelmann bas Einlegen eines zinsherrlichen Gutes in die Landtafel verboten. Diefer Maßregel ift die Bildung der heutigen Guterterritorien juzuschreiben. Im XVI. Jahrhundert hort die Guterger-

legen (und besonders, wo diese von Altereber bei bem Bolle nicht waren) auch fich diese durch eine Bedingung im Kaufe nicht vorbehalten, und bennoch fordern diesenigen, welche beim Kaufe feine Robot gefauft, auch teine in der Landtafel haben, an den Leuten Robot, und die armen Leute muffen schwere und ungerechte Robot verrichten und ihnen roboten, gegen alle sowohl göttliche als menschliche, chriftliche und weltliche Gerrechtigkeit, da ein solches weder die Turken voch andere heiden thun.

Aus biefem früher im Bohmerlande unerhörten Unrecht entsteht viel Uebles, so bag die Menschen, die solche neue unbarmherzige Lasten nicht ertragen können, von ihren Gründen, ihr habe verlassend, flieben, und nach der Flucht dem Diebstahle, dem Morde, der Brandlegung und andern Berbrechen sich ergeben, und das Land dadurch verödet und Theuerung hiedurch und Hunger im Lande entstehen, Diebstähle und Morde sich mehren. Andere, durch diese Belastung genöthiget, erheben sich gegen ihre herren, und besestigen militärisch die Anhöhen, indem sie ihre höfe, Dörfer, Güter, Beiber und Kinder verlassen. Wie es unlängst in Mähren geschah, daß die hohenstädter wegen ungewohnter und nicht schuldiger Lasten und Roboten gegen ihren herrn (Tunst) sich empört, ihren herrn bestegt, verwundet, geschlagen und fast auch erschlagen haben, so daß er von diesen Prügeln, ohne mehr aufzustehen, gestorben ist. Und nur in Böhmen, wie man hört, im Prachiner Areise ze."

Die Angabe bes Behrb über Tunft find bezüglich Schonberg burch bie Urtunde S. 43, bes Cober Rr. 12,239 aus Boczet's Priv. Sig. erhartet. (Beschwerbe ber f. Stabte Mahrens beim R. Mathias wegen Berpfandung berfelben. S. Znaimer Coviar . . . Berpfand. Pohrlis. Dann wegen Bedrudung durch die Pfandinhaber, jo z. B. Schonberg burch Tunft v. Bernitto. 1472—1480.)

Das Berfahren Bauern einzufangen, mahrscheinlich in Folge Landstagebeschlußes b. 3. 1505 Kn. tow. Landschafteregistratur. fol. 297 und Boczef's P. Sig. 2271.

Ucher Die Bauernzuftande jener. Beit gibt ein bohmifches Gebicht aus bem XV. 3h. im Bittingauer Archive A. 7. Fol. 119 ein unge-

splitterung <sup>43</sup>) anf und die Landtafeleinlagen jener Epoche haben größtentheils Gutscomplere ober mindestens ganze Dörfer ober Dorfantheile zum Gegenstand. Jene Maßregel bewirkte es, daß bie kleinen Guter nur von einer sehr geringen Anzahl reicher

fominites Bild in fehr berber Ausbrudeweife. Die Sofinfftrophe lautet: (es ift bie Rebe von Bauern):

> Ożklebit zubi hrziebietczi Omastit piski praseczi Postavit ubi osliczy Czinit chlap skoki teleczi. Amen.

Ueber bas Rauberunmefen. Der Briefmechfel aus Bocgel's off. Sig. v. 3. 1509 und 1510 zwifchen ber Stadt Olmus einerfeite und hanns Beitfelber, bann hanns Greif, Ritter aus bem Boigtlande und beren Befellen andrerfeits.

Dafelbft. Landtag 1509 zu St. Johann. Berhot fur die Bauern, Gewehre zu tragen, auch wenn fie reifen — nur eine Armbruft ift gestattet. Erneuert 1518. Boczet's B. S. Rr. 2274.

Dafelbft. 1508. Briefe R. Bladislaw, in welchen von Unruhen gefprochen wird, die in Mahren und Bohmen ausgebrochen. Bermuthlich ber bes Guttenfteiners. S. Ginbely a. a. O. 1508—1511.

Die Rlage der Stadt Olmus, daß die verpfandeten i. Stadte von ben Bfandherren bedrudt werden, daß die Ginwohner ganger Dorfer — wegen unerträglichen Drudes davon laufen. Codex Nr. 12,239. Boczef Briv. Sig. S. 43.

Kin Schreiben des Raufung an die Stadt Olmug 1533. Codex Nr. 12,239. B. P. 9. E. P. 125. — Raufung bemerkt, daß die Gerrns ftädte in Unterthänigkeit find und das machen muffen, was die Gerren wollen, und fich maltraitiren laffen, wie es por einiger Beit gesichen ift.

Die unterthanigen Stadte tehrten die Baffen gegen ihre herren in bem Rriege bes XV. 3h. und verbanden fich mit ben tonigl. G. Deine Regeften G. 162. u. 183. Groß - Deferitsch.

Die Stabte waren gegen ben Abel erbittert; Die unterthanigen, weil fie gern ber Oberherrichaft ber Canbherren los werden wollten, Die toniglichen, weil fie fich furchteten, unter Diefelbe zu gerathen, burch bas baufig angewendete Mittel ber Berpfandung an Die Landberren.

43) Der haufige Befitwechsel und die Bargellirung ber Guter lag in bem Mangel an Capital, das Bedurfniß nach Bargelb veranlagte die Berstudelung und ben so haufigen Umsat; als der hohe Abel im XVI. 3h. wohlhabender wurde, ftabilifirte und arrondirte fic der Befig.

Raufer gefucht murben, welche ihren großen Grundbefit arrondirten und auf biefe Art ausgebebnte ganbereien in ben Sanden meniger Landtafel Berechtigter vereinigten, mabrend bas Inftitut ber Gatergemeinschaften für bie ungeschmälerte Erhaltung ber Gutecomplere in der besthenden Kamilie forgte. Diefe Magregel bewirfte es ferner, bag ber Grundherr immer auch Berichtsherr wurde, mas früher felten und nur bei ben Befitern größerer Guter ber Rall war, ba jur Beit ber Guterzerfplitterung oft feche und mehrere verfchiebene Binsberren in einem Dorfe vorhanden maren, mabrend ber Dorfrichter nur einem biefer vielen ober einer Stadt untergeben war. Durch die Berbindung bes Rechtes ber Gerichtsbarfeit mit bem Obereigenthume eines Gutes wurde ber gandmann feinem Berrn naber gerudt, einer icharferen Controle unterworfen und ju ftrengerer Erfüllung feiner Leiftungen verhalten, mabrend bie Ausübung einer fo großen Gewalt zugleich bie Berfuchung bes Migbrauches berfelben vermehrte.

In diefer Zeit mar es, in welcher ber Grundherr bas gefammte wirtschaftliche Leben feiner Arbeiter: ber Bauern, burch gegebene Ordnungen ju organistren begann. 44) Diefe Ordnungen waren wefentlich verschieden von den burch die Banerngenoffenfcaft felbft gewillfürten Sapungen und alten Rügungen, in welcher noch von Rechten bes Landmannes bie Rebe mar. Babrend im XIV. Jahrhundert nichts im Wege ftand, daß der Bauer durch Unfauf eines ginoberrlichen Grundes aus feiner Claffe trat, um fich in die Reihen ber freien Grundbefiger und bes fleinen Abels aufzuschwingen, mar bies jest nicht mehr möglich. Er mußte es fich fogar gefallen laffen, wie ber Berr von Tobitichan ergablt, baß man feiner Ehre, Treue und Glauben einen viel geringeren Werth beimag, als einer fehr fleinen Summe Belbes. Das Tobitschauer Buch hat eine Darftellung ber Entlaffung eines Bauers aus einem herrschaftssprengel in einen anderen gegeben, eine Darftellung, welche von ber bilberreichen Bhantafie eines mittelalterlichen Rechtsgelehrten mit intereffanten und finnreichen Sombolen gefcmudt murbe, und welche zeigt, bag ein folcher Bauer nicht viel beffer baran war, als eine athmenbe Sache.

Der Proces, welcher im XIV. Jahrhundert entftand, mar

<sup>4)</sup> G. Deine Dorfweißthumer.

nunmehr abgeschloffen, und die Leibeigenschaft ein verfaffungsmäßiger Zustand geworben.

In dieser Zeit, wie wir sie bargestellt, 48) tritt bas Princip bes Abelstaates nicht als bloße Restauration, sondern als mächtige Fortbildung besselben auf, in der Abgränzung, Einschließung, ich möchte sagen, Befestigung der Classe gegen jeden Bersuch von Auswärts in dieselbe einzudringen. Es war natürlich, daß dieses Abschließungssystem zu den anderen Classen der Gesellschaft bis zur Landbevölkerung hinabgetragen wurde.

Wahrend unfere Zeit ftolz ift, sagen zu können: ein gleiches Recht für Alle und Alle für dieses eine Recht, gab es damals ein Landrecht für den Abel, ein Lehenrecht für Basalen, ein geistliches Recht für den Briefter, ein Stadtrecht für den Bürger und ein Bauernrecht für die Dorfsgemeinden, jedes mit unzähligen Abzweigungen und Unterscheidungen in den materiellen und formellen Theilen. Zeder vertheidigte sein Recht gegen die Angriffe von unten, war aber stets bereit, sich die Borzüge des Höheren anzumaßen.

Während jest Regierungen und Manner ber Wiffenschaft auf Congressen und in Lehrbüchern sich mit der Auslösung des Problems: Zedem den möglichst größten Genuß von Rechten zu verschaffen, angelegentlichst befassen, schloß damals jede Classe Diejenigen, die ihr nicht angehörten, von dem Genuße ihrer Rechte und Privilegien aus, und man erschwerte auf jede Art den Uebergang von der niederen Classe in die höhere.

Bur Berföhnung biefer in ihrer Abfonderung oft bis zur Anfeindung gegenfählichen Corporationen war der Landtag vorhanden, aber die überwiegende Stimmenmehrheit befaß der Abel. Die Landtagsglieder aus dem Bralaten- und Bürgerstande 46) waren nur

- 49) Diefe Darftellung ber Berfaffung beruht durchaus auf Driginal-Ursfunden und Privilegien, Die im m. ft. Landesarchiv in der Abtheilung: "ftandifches hausarchiv" aufbewahrt werden, auf die alteften und beften handschriften des Tobitschauer Buches, des f. f. Landtafelamtes, des m. ft. Archives und der ft. Registratur, dann der Olmuger Universitäts-Bibliothef.
- 46) Der Bauer war im Landtage durch seinen Grundherrn vertreten. S. Memorial bes Olmuger Domcapitels jur Erlangung der Sit, und Stimmrechte im mahr. Landtag. XVI. 3h. Land. Arch. Art. Kremfier.

Repräsentanten ihrer Körperschaften, um bem Ganzen ber Lanbesgemeinde einen äußerlichen Ausdruck zu geben; ihr Antheil an
ber Gesetzebung ist nur ein formeller gewesen. Der Landesfürst
war das majestätische Symbol der obersten Gewalt. Er war es,
welcher das Gleichgewicht in diesen Systemen autonomer Corporation mit so ungleichen Rechten erhalten sollte. Aber es sonnte
nur ein willenstarker und kluger Landesfürst, wie ein Otakar II.,
ein Carl von Luremburg, ein Georg von Podiebrad mehr als
ein Symbol der Souveränität werden, sonst konnte er nur das
sein, was eine lange Reihe von Markgrafen seit Johann waren:
der Erste unter Seinesgleichen. Rach der Sipordnung des Landrechtes sollten die Köpse der Landherren nur dis zum Knie des
Warkgrafen reichen. Aber auf die Entscheidungen dieser obersten
Berwaltungsbehörde hatte er nicht den mindesten Einstuß. Er
war in der That nur die äußere Spite dieses Baues.

Der Organismus der Gewalten, die Gränzen derfelben waren nirgends genau gezogen, ein undefinirtes Gebiet trennte die verschiedenen Gewalthaber, jeder schente eine klar bestimmte Linie zu ziehen, weil man Berechtigungen, die streitig waren, lieber strittig sein ließ, als durch Begränzungen Ausprüche ausgeben wollte.

Ebenso war es mit ben Landesgranzen; seit unbenklichen Beiten gab es einen Theil ber Landesgranzen, ber ftrittig war, seit unbenklichen Beiten wurden zur Regelung berfelben Commissionen ernannt, welche immer wieder erneuert wurden, ohne je zum Ziele zu gelangen.

Man dachte sich die Gesellschaft nicht einer nothwendigen und abänderlichen Regel unterworfen; es waren nur Berträge, welche eine gewisse Ordnung auf eine bestimmte Zeit seststellen. Derlei Berträge sind unter dem Ramen "Laudfrieden" bekannt; nur derzenige Landstand, welcher sein Siegel an die Landstiedensurkunde hing, erachtete sich an beren Bestimmungen gebunden. Der gewöhnliche Justand der Gesellschaft war im Beginn des XV. Jahrhunderts der Krieg Aller gegen Alle, der leichte Erwerb durch Raub war dem schwierigen durch Intelligenz und Arbeit vorzuziehen. Die lästigen Schranken der Ordnung sollten nur eine Ausnahme sein von der reizenden Regel. Mit dem Aufhören geordneter Justände beginnen die Landsrieden. Je häusiger die Landsrieden, desto größer die Anarchie, und sie werden nicht

mehr gefchloffen, als geordnete Inftande wieder Plat greifen. So nothig die herstellung der Ordnung war, fo war man bamals boch nicht übereingefommen, einen ewigen Landfrieden zu fchließen.

Die Gefengeber jener Epoche conftruirten nicht eine fuftematifc geglieberte Berfaffung, wie man es fpater ju thun pflegte. Die Berfaffung bestand aus Brivilegien und Gewohnbeiten und Landebartifeln. Unbranchbare Befete veralteten, ohne ausbrudlich aufgehoben ju werben. Rormen entftanben aus lebenbigen Beburfniffen und wurden nach ftillichweigendem Uebereinfommen beobachtet, ohne feierlich fanctionirt zu werben, wie anderfeits verfaffungemäßige Bestimmungen factifch erlofden, fo ift 3. B. bas Beimfallsrecht burch fein fpecielles Gefet aufgehoben und boch find Jahrhunderte vorüber gegangen, feitdem ein Grundherr jum letten Mal bas Erbe finderlofer Leibeigenen einzog. Es gab baber feine allgemeinen und bauernben Cobificationen; man trug eine ganbesordnung jufammen, in welcher bie ehrmurbigen Grundgefete bes Landes niedergeschrieben maren und erneuerte fie fpater febr baufig, nicht um bas Alte anfaubeben, fondern um Erganjungen vorzunehmen, weil bas leben immer Reues bingufügte. Es war aber nur ein fleiner Theil ber Grundgefese bes Brivatund öffentlichen Rechtes, bann ber Berichtsordnung, Die niebergefdrieben murben; bas weite und nebelbafte Bebiet ber alten löblichen Gewohnheiten, ber Berichtspraris, ber Brajubicate murbe, gewiß mit Abficht, nicht cobificirt.

Es waren dies weniger bekannte Rormen, womit die Körperschaften jener Zeit ihr Rechtsgebiet umgaben, ein juristisches Zeughaus, worin ste immer Waffen fanden, um ihre Autonomie zu vertheibigen.

Die Stände nannten die barauf bezüglichen Inftrumente "Landesfreiheiten," aber nicht ganz mit Recht, es waren dies eigentlich Privilegien der Abelsfamilie und der Abelsfamilien, welchen die höchste Aufmerksamkeit geschenkt wurde, die wie ein anvertrantes Gut mit größter Sorgfalt in ihrer Integrität erhalten und den Nachfolgern ungeschmälert übertragen werden mußten. Daher kam es auch, daß die Baterlandsliebe des Abels so start war, denn sie war eigentlich ein Familiengefühl. Es war die Liebe zu jenen Einrichtungen, welche der Aristofratie die Herrschaft sicherten.

In dem Streben febes Mitgliebes der Corporation, diese Rechte ungeschmälert den Rachfolgern zu überliefern, lag das ftabilifirende Moment der Verfassung. Ein formeller Fortschritt war nicht möglich, jede Aenderung war als Landesverrath angesehen.

Die absolute Entfaltung dieser Herrschaft fand in zwei Richtungen den reinsten Ansbruck: sie wollte auch in Kirchensachen das Supremat erlangen, sie wollte den Priestern geistliche Gesethe geben, sie ertheilte Gottesdienst- und Schulordnungen, sie dulbete nicht eine freie Lirche, dann betrachtete sie Jeden, welcher ihre Freiheiten antastet, als Feind, der angegriffen und geschlagen werden muß. Der König (es war Wladislaw) hing fein Siegel an die Urfunde, welche die darauf abzielenden Beschlüße der Stände verbriefte; sie machten dann keine Ausnahme mehr und vermeinten auch gegen diesen, die Verfassung bewassnet vertheibigen zu dürsen. 11) Die Abelsherrschaft ward zur Abelsbictatur.

Bon dieser Höhe herab erscheinen ihr die Menschen anderer Classe auch anderer Natur, als Menschen, die nach gröberen Gesetzen benken und fühlen; Treue und Glauben des Bauernvolks haben kein Gewicht<sup>44</sup>) und ein wegen Blutthaten jeder Art als ehrlos erklärter vornehmer Wegelagerer wird im Tobitschauer Buche als ein ganz passender Umgang für Baueru, Priester und Mönche erklärt.

Bare bas Tobitschauer Buch verloren gegangen, so wurden wir um eine zweifellos sehr koftbare, historische Quelle armer sein, der Ruhm des herrn von Tobitschau hatte jedoch nicht ge-

41) Der Lanbfriede unter Blabislam 1516, bem ber Ronig fein Siegel beibrudte, enthalt ben berühmten Artifel:

Na tomto jsme se taky jednostejné vůle všychni, ustanovili: Jestli že by nás pak kdo nyni, neb po smrti krále Pána našeho, nimo spravedlivé, řad a svobody naše k čemu nutiti a tisknauti chtěl, a k své vůli přípravovati, v tom abychom podle sebe stáli, a sebe neopauštěli. Než zjednostejné vůle to jednali, coby dobrého a poctivého tohoto Markgrabství podle Svobod naších bylo. A to pod pokutami v Landfrydé položenými. Abychtudt in bet Land. Orb. b. 3. 1604. Archiv Bibliothef. D. IV. 11. fol. VII.

- 84) Diese Behandlung bes Bauers war noch immer besser als die des polnischen; u. a. gestattete der Abel Polens, daß nur immer ein Sohn aus der Bauernfamilie Schulunterricht genieße.
  - S. Deft. Blatt. fur Lit. u. Runft. Samftag 12. Dec. 1867.

litten, wenn er uns mit den Digbrauchen nicht vertrant gemacht hatte, welche eine Anzahl unserer Borvordern mit der Gewalt trieben.

Aber diese Mißbräuche burfen uns nicht blind machen gegen die überwiegend guten Dienste, welche diese Abelsherrschaft zur Zeit einer satt hoffnungslosen Berwitderung dem Lande geleistet hatte. Denn ein Zustaud, in welchem der Abel Zedermann, der nicht zu seiner Classe gehörte, von der Regierung des Laudes ausschloß, war jedenfalls erträglicher als ein Justaud, in welchem Jedermann der beständigen Gesahr ausgesetzt war, beraubt und ermordet zu werden. Es war für das Wohl der Gesellschaft weniger verderblich, daß der Grundherr das Recht hatte, den Bauern das Wirthshaus zu bezeichnen, in welchem sie trinken und tanzen dursten, wem und um welchen Preis sie ihre Kälber zu versausen hätten, als wenn der Landbevölkerung das Tanzen bei Todesftrase verboten gewesen und die Erzeugnisse der bäuerlichen Wirthschaft gar nicht abgekauft worden wären.

Das Firiren bes Wehrgelbes nach Ständen, was doch einen gewissen Schut ber perfönlichen Sicherheit gab, so wie die Einführung der Absagebriefe, welche das Faustrecht in eine Methode brachten, waren vergleichsweise viel geringere Uebel — als wenn bei völliger Erlöschung der Standesunterschiede und regellosem Raube das Leben und die Habe des Landherrn wie des Hintersassen von dem Winke eines wilden Taboritenhäuptlings abhängen, oder die Bevölkerung ganzer Dorfschaften in der Gefahr schweben würden, unter dem Freudengeschrei entmenschter Kriegsrotten in brennenden Kirchen und Scheuern langsam verkohlt zu werden.

Die Gewalt in Sanden von Menschen, welche fich gewiffen Regeln und Befchrankungen unterwerfen, faun nie in dem Maße ausarten, wie die Macht im Besthe von Banden, welche nur den Eingebungen einer grausamen Raubgier und eines erbarmungslofen Kanatismus folgen.

Als in jener fürchterlichen Zeit Symptome einer weit gebiehenen Fäulniß sich in der Gefellschaft offenbarten, hatte die Aristofratie die Herrschaft übernommen. An die Stelle des Atomismus schuf ste Centralpuncte, um welche sich die Individuen organisch gruppirten. Die Abelsdictatur hatte eine Berechtigung, sie wollte sich von Niemandem stören lassen, in dem Bollzuge des Rettungswerfes.

Es lag aber auch eine Berechtigung barin, daß die Ration gewohnt war, den Abel nicht nur an der Spipe ber Geschäfte und im reichsten Besthe, sondern auch an der Spipe des Fortsscrittes und der Gesittung zu sehen. Er war der erste in der Bissenschaft und im Felde; die bedeutenden Männer der Zeit mußte man entweder unter den Priestern oder unter dem Abel suchen.

Es fonnte dieser auf feine edlere Art seine Siege feiern, als indem er fich ben sittigenden Studien antifer Literatur widmete.

Ein Sauflein geiftreicher Manner erhielt in biefem Lande anch ben guten Gefchmad, ber fonft in Mitten bes geräuschvollen Bortgeflappers ftreitsächtiger Sectiver und vandalischer Kriegs-horden unfehlbar zu Grunde gegangen ware.

Ein Stanislaus Thurzo, Ctibor von Cimburg, Ladislaw von Bossowis, Augustin Kasebrod, Dubravins, Johannes von Zwole, waren die Häupter jener Gelehrten-Republik, in welcher die altelassischen Studien und der Humanismus gepflegt wurden, die aber durch Betreibung dieses Studiums in fremder Sprache auch die Literatur vom deutschen wie vom böhmischen Bolke in vornehmer Abschließung erhielten.

Es begann bamals Sitte zu werden, daß der Abel seinen Sohnen eine gründliche Bildung gab. Der junge Cavalier wurde nach Bollendung der Borfindien auf Reisen geschickt nach Italieu, Deutschland und Frankreich, um ihn mit fremden Sprachen, fremder Sitte und berühmten Mannern des Auslandes befannt zu machen.

Rur eine Ausnahme war es, wenn ein Landherr nicht die Befähigung hatte, Kriegsmann, Diplomat und Richter zu sein und zugleich nicht den Beruf gefühlt hatte, den Birgil oder den Plinins, den Cicero oder den Plutarch in der Ursprache zu lefen.

Die Errichtung zahlreicher Schulen burch die Grundherren fallt in diefe Zeit.

Den kandherren gelang es auch im XVI. Jahrhundert einen Zustand herzustellen, in welchem die verfassungsmäßigen Gewalten in geordneter Thätigkeit waren und der im Bergleiche mit der Anarchie im XV. Jahrhundert ein glücklicher genaunt werben muß.

Der Oberftfammerer Runa von Runftadt ergahlt, 49) bağ

<sup>49)</sup> In einem Briefe an die f. Stadt Dimug, Bocget's off. Gig. 1526.

bie in Mahren herrschende Ordnung ein Gegenstand des Neides und der Bewunderung für andere gander war.

Gleichförmig entwidelte sich jene bedeutungsvolle socialpolitische Umwälzung in Böhmen, und influenzirte fördernd den
verwandten Proces im Markgrafthum. Wiewohl Böhmen und
Mähren von einem und demselben Bolte bewohnt waren, so bestanden doch gewisse Unterschiede zwischen diesen Ländern, und
zwar in der inneren und äußeren Politik, dann in der geographischen Bertheilung der beiden Nationalitäten, in Böhmen waren
die Städte mehr von Slaven, in Mähren mehr von Deutschen
und germanisirten Slaven bewohnt.

Das eigenthumliche Berhältniß ber Markgrafschaft zu Böhmen erklärt bas Ganze und verdient eine sehr ernste Beachtung, ba es in ber Periode bes XVII. Jahrhunderts, die wir zum Gegenstand unserer Erzählung mählten, auf die Geschicke dieser Länder Einfluß genommen hat.

In Böhmen war häusig das Berlangen, eine Art Supremat über Mähren geltend zu machen, in Mähren eine starke Reigung, das Lehen-Verhältniß zur Krone Böhmens zu lockern und auch eine formelle Unabhängigkeit von dieser anzustreben.

Das alte staatsrechtliche Berhältnis ber Markgrafschaft zu Böhmen ist nicht dunkel; Mähren war wie das Herzogthum Troppan und das Bisthum Olmüs ein Lehen der Krone Böhmens und unveräußerlich mit derselben verbunden. Der König von Böhmen war Lehensherr, oder wenn die Markgrafschaft nicht zu Lehen gegeben wurde, als König von Böhmen zugleich Markgraf und Landesherr in Mähren. Die böhmische Kanzlei, die f. Kammer, das Hossericht übten als Aemter des Königs Markgrafen eine Inrisdiction in Mähren aus. Dagegen hatten die Stände und Landesämter Böhmens kein Recht, sich in die Angelegenheiten der Markgrafschaft einzumengen. 50) Das mährische Landrecht führte

<sup>50)</sup> Die Stadt Inaim mandte fich an Georg v. Bodiebrad, Landesverweser und Candhosmeister von Böhmen, um Schutz gegen ben herrn von Lichtenburg, welcher von einigen Inaimer Bürgern in Schattau ungesbührliche Zahlungen abverlangte — ba ihre Schritte an ben Landesshauptmann und Unterfammerer von Rahren fruchtlos waren; fie bittet ben herrn Georg v. Podiebrad, als ihren herrn und Stellvertreter bes Bierotin und seine Zeit.

die oberfte Berwaltung burchans felbstiftandig ohne irgend eine Ginflugnahme von Seite ber bohmifchen Landesofficiere.

Diesen Sinn hatte die Declaration des Tobitschauer Buches, baß Mähren frei, keinem Herrn und keinem andern Lande unterthänig und zu keiner Appellation verpflichtet sei. Die Mährer gaben dem Landesherrn nur ein Bersprechen ab, während die Böhmen den Eid des Gehorsams leisteten. Die Besorgniß, die Autonomie zu verlieren, veranlaßte die Stände Mährens, um die Ausfertigung von königlichen Reversen und Bersicherungen zu bitten, daß die Beschickungen des General-Landtags zu Prag den Privilegien und Rechten der Markgrafschaft nicht abträglich sein sollten.

Die Mahrer ordneten jum General-Landtage nur Gefandte ab mit fehr beschränften Bollmachten, um nicht ben eigenen Landtag in die Stellung eines bohmischen Kreistages herabzudruden.

Das Erbmarschallamt (wiewohl ber Marschall "von Böhmen" genannt wurde) war ein mährischer Gerichtshof. Die Belehnung empfing der Marschall vom Marsgrafen.

Die Berbindung Mahrens mit Bohmen, welche ichon unter ben Sohnen bes Markgrafen Johann gelodert wurde, ichien mabrend der Suffitenfriege ibrer völligen Auflösung entgegen ju geben. Ein Theil bes Landes hielt fest an der romifchen Rirche und blieb auch bem Landesfürften treu, ein Theil bes Landes trat außer Verbindung mit Bohmen, indem er bem Marfgrafen Albrecht als Landesherrn hulbigte. Rach Albrechts Tode anerkannten die Mahrer Labislaus' Erbrecht; in Bohmen mar biefes Recht in Ameifel gezogen. Während ber Minderjährigfeit bes Markgrafen ift die oberfte Bewalt in Mahren einer nationalen Regentschaft übertragen worben; in Böhmen mar Bodiebrad Gubernator. Als Ladislans die Regierung übernahm und nach Bohmen ritt, bulbigten ihm die Mahrer vor der Kronung. Die Stande Bohmens maren barüber ergurnt, und erflarten es fur ungiemlich, bag bie Mährer mit ber Sulbigung nicht bis nach jenem feierlichen Acte gewartet haben, weil Ladislaus nur burch die Krönung ben Titel

Ronigs, dem herrn v Lichtenburg biefe Uebergriffe zu untersagen. A. a. o. 1457. Inaimer Cop. Dr. 5 P. 62. Aber nicht G. v. Bodiebrad, der Landverwefer, sondern ber König traf die nöthigen Ragregeln, um die Inaimer ju jchuten 2c. Ibidem. S. 67.

zur Herrschaft in Mähren erwerben könne und meil "die Mährer Bafallen der böhmischen Krone seien." Die Stände Mährens, in ihrem Namen Herr Banek von Boskowic, erwiderten, daß sie nicht Basallen der Böhmen sind, daß sie den Böhmen an Abel und Güterbests gleichen. Der gefährliche Stritt wurde glücklicher Weise beigelegt. Herr Ales Holich nahm die früher von ihm aufgestellte Behanptung, daß die Mährer Basallen Böhmens seien, zurück. Die Mährer erklärten darauf, nach dem Beispiele Böhmens als dem Haupte sich richten zu wollen, doch nicht als Basallen, sondern als Freunde und Brüder.

Der Unterschied zwischen einem Könige, der den Thron traft seines Erbrechts besteigt, und einem gewählten Könige wurde in das öffentliche Recht Mährens aufgenommen. Dem ersteren durften die Mährer vor der Krönung, dem letzteren konnten sie erst nach derselben huldigen. Dennoch lag in diesen Bestimmungen bei näherer Betrachtung ein großes, der Autonomie des Landes gemachtes Jugeständniß; benn selbstverständlich beurtheilten lediglich die Mährer, wem das Erbrecht zusomme (wie sie es bei der nachträglich von den Böhmen gebilligten Huldigung Ladislaw's gethan); es konnte daher der Fall gedacht werden, daß die Böhmen die Ansichten der mährischen Stände in diesem Puncte nicht theilten und dann gab sich die Markgrafschaft selbst einen Herrn, der nicht zugleich König von Böhmen war.

Als Ladislaus nach Ungarn zog und Georg von Podiebrad an der Spite der Geschäfte war, beeilten sich die Mährer mit dem Könige einen Bertrag abzuschließen, nach welchem die oberste Berwaltung einem Collegium von Landherren übertragen wurde. Wenn die Action der Krone aufhörte, war in Böhmen feine Autorität mehr vorhanden, welche auch in Mähren eine verfassungsmäßige Gewalt ausübte.

Rach Ladislam's Tode war nur ein Theil des Adels in Mähren bereit, den neuen König anzuerkennen, die Widerfpanstigen mußten dazu gezwungen werden. K. Georg, dem es nicht entgangen war, daß, wie er sich selbst ausdrückte, die "politische Einheit die Grundlage der Macht und Größe der Staaten ist," fand es nothwendig, die Union Böhmens mit Mähren seierlich zu verbriefen. Treu diesem Grundsaße, vermied er neue Souverainitäten zu gründen. Sein Sohn Victorin war zugleich sein

und Gewohnheiten in die Schatfammer ber ungeschriebenen Ballabien ftanbifcher Freiheiten.

Selbft biejenigen, welche bie Rechte ber Rrone vertreten follten, maren vorerft ftart bevorrechtete, mabrifche gandberren und dann bes Ronigs Beamte, fie waren auf Borichlag ihrer Standesgenoffen ernannt, und ftets geneigt, die Brivilegien ihres Landes gegen Jebermann zu vertheibigen. Der befannte Artifel bes Landfriedens vom Jahre 1516, welcher jeden gandmann auch jur bewaffneten Bertheidigung ber Berfaffung verpflichtet, folos die Theorie ber Berantwortlichkeit ber gandesbeamten in fich. Die Stanbe hielten fich fur berechtigt, die bochften Functionare anguflagen, ju richten und ju fturgen ober ihre Entfernung ju verlangen, wenn fie ihr Umt nicht nach ber Landesverfaffung verwalteten. Unter bem Ginfluge folder Buftanbe entwidelte fich in ber mabrifchen Ariftofratie ein Beift unbeugfamer Independenz, wofür in der gleichzeitigen Gefchichte bes Schwefterlandes fein Beifviel au finden ift und ber une bie Behauptung glaubmurbig macht, "baß mehr noch wie in Bohmen fich jeder Grundherr in Mahren ale Couverain benahm."

Aber auch eine völlige religiöse Freiheit und Tolerang hat in Mähren geherrscht.

Es war dies eine nothwendige Folge der Entwicklungen auf religiösem Gebiete. Auch hier waren die Bande der Autorität gelockert, eine Semüths- und Glaubensanarchie die unmittelbare Folge davon. Die Schismen in der katholischen Kirche sind der willkommenste Borwand gewesen für diesenigen, welche, nach der angeblichen Wahrheit suchend, jede oberste Autorität verwersen wollten und durch die Eingebungen ihrer erhisten Phantaste das Verständniß der göttlichen Lehre erlangt zu haben glaubten. Da keine Autorität vorhauden war, welcher man das Recht eingeräumt hätte, das Wahre sestzustellen, dachte sich jeder berechtigt und verpflichtet, seine Weinung für die wahre zu halten.

So viel Burgen, so viel Könige hieß es bamals; man hatte auch mit Recht sagen können: so viel Köpfe, so viel verschiedene Unsichten über die heiligsten Interessen des Menschen. Ein Uebermaß von Gemuth erschlafft die Willenstraft und trübt die Fähigkeit gefunde Schlüße zu machen. In keinem Lande war der Frauengeist von den religiösen Bewegungen so tief ergriffen wie hier. Be-

geisterte Krauen legten die Bibel aus, predigten öffentlich unerborte Lebren, bestiegen freudig ben Scheiterbaufen, ber ihnen ben ermanichten Martyrertod brachte. 51) Die babylonische Bermirrung fteigt und findet ihre Grengen auch felbft im Unfinn nicht mehr. Einige predigten, daß Chriftus nicht Bott fei; es conftitnirten fich Gemeinden, beren Glieder für die Behauptung, baß man bie Taufe miderholen muffe, fich verbrennen ließen, andere machten es fich zur Aufgabe zu zweifeln, baß Chriftus zur Rechten bes Baters fite, behaupteten, daß ber bl. Beift nicht die britte Berfon fei, andere wieder flarten bas Bolf barüber auf, bag es nur vor dem mahren Gotte fnien folle, nicht aber vor dem falfchen in einer Oblate; man war eine Zeit ber Unficht, bag Secten vorhanden feien, welche felbst eine Fliege als bas oberfte Befen anbeteten. 52) Es gab Religionegemeinden, welche die Entfernung gemiffer Rleidungoftude ale Bedingung jur Erlangung bes Seelenbeiles ansaben und die wie Braragora fagten:

"Bort: Alles wird fünftig Gemeingut fein, und Alles wird Allen gehoren, Sich ernahren wird Einer wie Alle fortan, nicht Reiche mehr gibt es noch Arme."

Es waren dies wohl Symptome einer Krankheit, die sich schon dem ganzen Körper mitgetheilt hatte, und nicht die Zeichen einer hereinbrechenden heilsamen Krise. — Das Land war vom Sectengiste insicirt, vergebens trachteten die Utraquisten das Fortschreiten dieser Glaubensanarchie aufzuhalten. Wie hätten sie Gehorsam fordern können, da sie selbst Beispiele von Ungehorsam gaben? Gerieth nicht K. Georg in Widerspruch, als er die böhm. Brüder im Namen des nämlichen Princips verfolgte, welches auch seine katholischen Gegner gegen ihn selbst geltend machten? Wie hätten die Utraquisten eine Vereinigung sener Sectirer mit dem Kelche erwarten können, da sie selbst sich vom Ausgangspuncte der Resorm entfernt hatten?

<sup>51)</sup> Ueber bas Ergriffensein ber Frauen. S. Gindely a. a. O. I. 126. Johanna v. Rraif und Marta v. Bostowic.

Die Jungfrau, die in Brofinit verbrannt wurde. Bolny. K. T. 1. A. II. B. S. 8. und hift pol. Blatter. 1860. 46. Band. II. heft S. 99, was henricus de haffia darüber jagt: Istis temporibus surgunt mulieres, virgines et viduæ et apprehendunt disciplinam &c.

<sup>52)</sup> S. Gindeln a. a. O. über ben Fliegengott.

Gleichzeitige Urfunden erzählen, daß die ntraquistischen Priefter nichts weniger als ein reines tugendhaftes Leben führten, daß die weltliche Macht über die geistliche eine unrühmliche Herrschaft ausäbte. In der Lehre der gemäßigten Calirtiner war die Berschiedenheit nicht groß und doch waren sie der Meinung, eine Kirche ohne Rom bilden zu können, Rom nachzuahmen, ohne Rom zu folgen. Schon sahen sie in Rokycana den böhmischen Papst, sie glaubten ernstlich wie später Heinrich VIII. von England daran, sich in diesem Widerspruche behaupten zu können. Als die Lehren Luthers und Calvins Verbreitung fanden, trat sofort der Zersehungsproceß ein. Sie mußten zwischen Kom und Witenberg wählen. Daß dieser Proceß nicht schneller vor sich ging, konnte der Utraquismus nur den stolzen nationalen Trabitionen zuschreiben.

Wie das Supremat des Abels eine Reaction war gegen die taboritische Soldaten-Demagogie, so erscheint auf religiösem Gebiete die Unität der böhmischen Brüder als Reaction gegen die Lehren eines Johannes Capek, "die reicher an Blut waren, als ein Teich an Wasser" und gegen jenes Berläugnen der Grundprincipien der Reform. Peter Chelčicky, der reinste und äußerste Ausdruck dieser Reaction, haßte den Krieg und verdammte die Todesstrafe. Den Verderbnissen dieser Welt sehte er ein tugendhaftes evangelisches Leben entgegen. "Zede Zwangsgewalt, sede weltliche Regierung kommt von der Sünde, der wahre Christ darf mit dieser in keine Berührung treten." Es handelte sich daher bei der Unität ursprünglich mehr um die Reform des Lebens, als um eine Reform der Lehre.

Die ersten Senioren berselben wollten eine strenge Disciplin einführen, sie waren ber Meinung, das Bolf einer eisernen Klosterregel unterwerfen zu können, fast wie es Fra Girolamo Savonarola, jener fanatische Mönch von Florenz, gethan. Es war dies ansführbar, infolange die Jahl der Brüder noch klein war. Man hielt die böhmischen Brüder für Heuchler, so verderbt war die Zeit und so gering die Ueberzeugung, daß ein uniformes, streng sittliches Leben möglich, daß das Evangelium die Hausordnung einer Gemeinde werden könnte.

Als sich ber Kreis der Anhänger ansgedehnt hatte, mußten sie sich reformiren und jenen Bedingungen des Volkslebens, ohne

welche ein großes Gemeinwesen nicht bestehen kann, unterwerfen — sie nahmen Antheil an den Aemtern und Stellen, aber sie behaupteten mit Nachbruck und Erfolg die Freiheit ihrer kirchlichen Gemeinschaft. Die Reform des Lebens konnte sich auf die Dauer nicht ohne eine Reform der Lehre entwickeln. Den veränderten Thatsachen mußte der formelle Ausdruck in der Berfassung einer Confession folgen. Immer aber blied die erstere die Hauptsache und als es sich darum handelte, mit der großen westlichen Reformation in Berbindung zu treten, war es der Calvinismus, dem die Brüder sich entschieden zuneigten, weil sie in Bezug auf Moral, Lehre und kirchliche Freiheit mit demselben eine innige Berwandtschaft fühlten.

Die Unitat ber Bruber mar in Mahren fehr verbreitet; bas Gemutheleben bes Bolles hatte in ben fanften, fcmarmerifchen Lehren ber Bruber, in ihrem ftrengen und einfachen Leben eine tiefe Befriedigung gefunden. Auch unter bem Abel gablte fie viele Befduger und Unhanger. Gine firchliche Benoffenschaft, Die fich in ihren Ungelegenheiten bem Ginfluge ber weltlichen Gewalt entzog, fagte bem ftarfen Unabhangigfeiteinftincte bee Abele gu. Ein Widerftand tann leichter erhoben und rudfichtslofer geleiftet werben, wenn es religiofe Pflicht mar, die bedrobte Freiheit ju vertheibigen. Die weltlichen herrschaften hatten in den Augen der Brüber noch immer etwas Sundhaftes an fich. Sie mußten es fich bann gefallen laffen, bag man, um bie Dagregeln ber Unterbrudung nachhaltiger ju machen, bie Bruder fur ftaatogefahrlich erflarte. Den ganbesfürften biefer Berioden (Anfang bes XVI. Jahrhunderts) fehlte die Rraft etwas Ernstliches gegen bas Sectenunwefen zu befchließen, ober bas ernftlich Befchloffene mit Rachbrud burchzuführen, und wenn es einmal gelang, die Stände ju 3mangemaßregeln zu bestimmen, unterblieb febr oft die Ausführung, weil man immer beforgt mar, baburch ber Rrone einen ungebührlichen Einfluß in Landessachen einzuraumen. Waren die Glieber einer Secte brauchbare Arbeiter und Sandwerfer, treue und verftanbige Sausofficiere, fo entichied blos bas wirthichaftliche Intereffe und fie murben von ben Brundherren in befonderen Schut genommen, wie es mit ben Anabaptiften in ben beutschen gandestheilen ber Markgraffchaft ber Kall mar. Die ausgebehnten Rechte, Die ein Grundherr in feiner Befitung batte, bas Befugnif, menn er Iltraquist war, die kirchlichen und Unterrichtsangelegenheiten seiner Unterthanen zu ordnen, verleiteten sogar Manchen, die Stiftung einer eigenen Secte zu versuchen. Es mußte für denjenigen, welcher ber kleine Souverain und der kleine Bischof einer Gegend war, ber die leibeigene Gemeinde zugleich zu seiner Herbe machen konnte, auch einen eigenthümlichen Reiz haben, diese Herbe in höchst summarischer Weise zur neuen Secte zu bekehren und sich der raschen Erfolge des grundherrlichen Apostolats zu erfreuen. 53)

Rur in einzelnen Fällen und auf dem Gebiete der f. Kammer fonnte der König mit Kraft, aber ohne sonderlichen Erfolg, den Irrlehren entgegen treten.

Paulus Speratus, der die deutsche Reformation in den königlichen Städten einführte, konnte zwar verbannt werden, aber der hingeworfene Same ging rasch auf und trug seine Früchte. In Olmus, wo man das Lefen einer hufsitischen Messe nur einmal zuließ, ift Luthers Lehre bereitwillig aufgenommen worden.

Daß bie Secten nicht noch größere Fortschritte gemacht, mar nur benjenigen ju banten, die fcon im Suffitenfriege ben Ratholifen ben größten Schut boten; ben Bifchofen von Olmut, welche in ben, ber Gründung ihres Bisthums folgenden feche Jahrhunderten burch ihren bedeutenden Befit, burch die hervorragende, in der golbenen Bulle normirte Stellung, durch bie große Babl ber Bafallen und burch die ausgezeichneten Berfonlichkeiten, die jene Burbe befleideten, in den gandesangelegenbeiten einen fehr gewichtigen Ginfluß befagen. Wenn auch ber Bischof von Olmus fein verfassungsmäßiges Borrecht vor ben Landherren hatte, fo ift in Mahren doch nichts Wichtiges unternommen worden, ohne daß feine Meinung guvor gebort worden ware. Wenn die Afatholifen dem Könige Opposition machten, war ber fatholische Bischof immer eine Stute ber Krone. Der Bischof von Olmus war die Bulsader, nach deren Schlage fich bas Leben ber mahrischen Katholifen bewegte, und war auch dadurch ftart, bag fich feine Begner, Die Afatholifen, in viele einander feinbliche Secten gerfplitterten und bag felbft bie Unhanger bes

<sup>53)</sup> Ueber die Neigung der Grundherren, eigene Secten ju grunden. S. Wolny firchliche Topographie. 1 A. II. B. S. 8 und 9, dann über Dubtanefy in den Landtagepamattenbuchern. L. A.

Utraquismus feine centrale firchliche Autorität hatten, wie für Böhmen bas Brager Confistorium.

So gestaltet waren die politisch-socialen und religiösen Buftande des Markgrafthums, als Erzherzog Ferdinand an der Hand seiner Gemalin Anna den alten Thron der Premissiden bestieg. Ein kleines Land zwischen zwei großen Reichen eingekeilt, kounte Mähren feine selbstständige Bolitik befolgen, seine Kraft und Bedeutung gewann es aber durch die klug gewählten Allianzen.

So lange die Kämpfe zwischen der Krone und den Ländern, und zwischen diesen unter einander dauerten, war Mähren stark genug, um jener Seite den Sieg zuzuwenden, zu welcher es sich neigte.

## Capitel II.

A. Ferdinand I. — Die Krone und die Stände im Gegensate. — Glückliche Ergebniffe des friedlichen Kampfes zwischen diesen. — K. Marimilian. — Verbreitung des Protestantismus, ständische Macht vorwaltend. — Die Genesis des neuen Beamtenthums. — Die Brüderunität. — Die katholische Restauration und die spanisch erömische Bolitik. — Die Zesuiten und ihre Erfolge.

Die Hoffnungen, welche an die Erbverträge des Jahres 1364 geknüpft wurden, gingen jest in Erfüllung: Desterreich, Böhmen und Ungarn wurden unter einem Scepter vereinigt. Der Preis so vieler und langer Kämpfe, das Ziel, welches weder Dtakar's Schwert für die Premisliden, noch Carl IV. diplomatische Künste für die Luremburger erringen konnten, wurde durch friedliche Mittel von den Habsburgern erreicht. Der erste Segen, welchen dieser Anfang der österreichischen Monarchie brachte, bestand darin, daß jene verheerenden Kriege um die äußere Einheit der Länder des mittleren Donaugebietes für immer ein Ende nahmen.

Andere Rämpfe traten jedoch an die Stelle diefer Kriege. Gleich bei den Unterhandlungen, die der Huldigung vorausgingen, zeigte sich der Character derfelben. Sie mußten beginnen in dem Augenblicke, als der neue König das kleine und verkummerte Gebiet der landesherrlichen Prärogative in Besith nahm. Sie wurzelten zunächst in seiner Verfonlichfeit.

Ferdinand liebte die Geschäfte, er war sein eigener Minister bes Aeußern. Mit benjenigen, welche Hülfe bei ihm suchten, vertehrte er gerne unmittelbar. Auch geringfügige Angelegenheiten untersuchte und entschied er selbst. Er wollte in seinem Reiche die einzige Quelle der Macht sein. Er war eifersüchtig auf seine Rechte und zugleich, was selten bei solchen Characteren vorsommt, freigebig mit seinem Vertrauen, er war auch freigebig mit Geld, für sich und seine zahlreiche Familie begnügte er sich mit nur 30,000 sl. jährlich — aber seine Diener wurden reich. Nicht leicht vergaß er Beleidigungen, und hierin war er zuweilen hart. Er besaß, wie die Menschen scharfen nüchternen Verstandes, große Willensstärfe. Ferdinand lebte sehr mäßig, er war das Muster eines guten Familienvaters, eines frommen eifrigen Katholiken. Gerechtigkeit war eine Eigenschaft, welche selbst die Feinde an ihm priesen.

Kurz nach dem Tobe Ludwig's fandte Ferbinand den Kämmerer Georg Zeisner nach Mähren, um die Erbrechte seiner Frau und die eigenen als öfterreichischer Prinz geltend zu machen und um die Versicherung zu ertheilen, daß er des Landes Freiheiten und Gewohnheiten beschüßen würde, wenn man diese Rechte anerkenne.

Gleichzeitig trug Sigismund von Bolen ben nun "verwaisten" mährischen Ständen seinen königlichen Schut an. Der Herzog von Siebenbürgen bunkte sich als König von Ungarn, schon kraft der Verträge zwischen Wladislaw und Mathias berechtigt, in Mähren zu herrschen und den Titel Markgraf anzunehmen; er forderte von den Ständen Gehorsam und schrieb einen Landtag aus. 2)

Alberi Relazioni degl' Ambasciatori veneziani. Marin Giustinian. Vol. II. Ser. 1. P. 120. e Lorenzo Contarini Vol. I. Ser. I. P. 456 et ff.

<sup>2)</sup> Uebrigens icheint es, daß die mahr. Stande noch unter Ludwigs Regierung auf den Fall feines kinderlofen Absterbens fich in Berabres' dungen mit den ungarischen Standen eingelaffen hatten. V. Landpamatskenbuch. I. Doch auch von diesem Gesichtebuncte aus mußte Mahren den herzog von Siebenburgen zurudweisen, da Ferdinand der rechtmaßige ungarische Konig war.

Die mährischen Stände verstanden nicht die leisen Andeutungen des Königs von Bolen und gaben den vorlauten, anmaßenden Befehlen des ungarischen Brätendenten eine trockene und ablehnende Antwort. Dagegen erklärten sie sich bereit, Ferbinand als Herrn anzuerkennen, doch nur fraft des Erbrechtes seiner Gemalin und aus keinem anderen Titel.

Damit wurde ber Borgang ber böhmischen Stände, welche, ungeachtet bestimmter Jusicherungen gemeinsamer Schritte, ohne Mitwirfung Mährens Ferdinand jum König wählten, getadelt und gleichzeitig das Erbrecht Ferdinands nicht anerkannt. Die anderen Bedingungen, welche ihm von Mähren gestellt wurden, betrafen die Religions- und Gewissensfreiheit, bei welcher das Land zu belassen sei, die baldige Einberufung eines allgemeinen Concils, um den firchlichen Spaltungen ein Ende zu machen, die Bestätigung der Privilegien und Freiheiten des Landes, endlich die Jusicherung, keinen neuen Markgrafen dei Lebzeiten des regierenden Königs zu ernennen. Ferdinand wurde eingeladen, bald nach Mähren zu kommen, den verfassungsmäßigen Eid zu leisten, worauf die Stände ihm huldigen würden.

Daß die bohmischen Stande Ferdinand ohne Bugiehung ber Mahrer gewählt hatten, murbe in der Marfgraffchaft fcmer empfunden. Die mabrifchen Stande vermochten ben Ronig auch einen Schritt ju thun, welcher jene Wahlvorgange thatfachlich mißbilligte und den Titel, durch welchen die Mabrer ihn als herrn annahmen: das Erbrecht Unna's und nicht fein eigenes anerfannte. In einem Reverse entschuldigte fich Ferdinand, daß er nicht, wie es einem Ronige nach Erbrecht gebührt, (laut ber Beftimmung des Tobitschauer Buches) vor ber bohmischen Kronung die Suldigung, in Dahren empfangen fonne, und erflarte feierlich, daß die von den Ständen ertheilte Erlaubniß, die Suldigung ju verschieben, ihren Rechten nicht nachtheilig werben folle. 216 er in Iglau bie erfte Sulbigung ber Bohmen empfing, ritt er gur linken Sand feiner Gemalin. 3) Ueberdies verlangten die Mahrer, baß von dem bohmifchen Privilegium in Betreff der Befegung bohmifcher gandebamter nur mit eingebornen Bohmen, ju ihren

<sup>3)</sup> D'Elvert Beichichte von Iglau. G. 201.

Gunften eine Ausnahme gemacht werbe, daß nur bei des Königs Lebzeiten Erlässe durch die böhmische Hoffanzlei ihren Weg nehmen durfen. Jur Krönung nach Prag sandten die mährischen Stände nur nach eindringlicher Einladung des Königs Abgeordnete, doch wollten sie von einer Versöhnung mit Böhmen, welche bei diesem seierlichen Acte stattfinden sollte, nichts wissen; erst später am Budweiser Generallandtag erfolgte dieselbe.

Es war der Augenblid gefommen, in welchem Ferdinand ben fläglichen Buftand ber landesherrlichen Bewalt deutlich überschauen und fühlen fonnte. Lange ftraubte er fich bagegen, baß in Mabren die Städte allein ihm Behorfam fomoren, der Abel aber nur ein Verfprechen bes Gehorfams leifte, und daß auch biefes Berfprechen nicht unbebingt abgelegt werde. Den Ständen ichien es unbegreiflich, daß ber Ronig von der Correspondeng feiner Unterthanen mit bem Bratenbenten Bapolya Renntniß haben wollte. Es war dies nach ihrer Unschauungsweise eine Bevormundung, welche die Ehre und Burbe ber Stande empfindlich verlette. Sie munichten die Suldigung noch von ber foniglichen Erflarung, daß fie in ihrer Ehre und Reputation funftig beffer gefchütt werden follen, abhängig ju machen. Als bie oberen Stande (Berren, Bralaten, Ritter) nachgewiesen hatten, daß fie ihrem Ronige nie einen Gid gefdworen, begnügte fich Ferdinand mit ber Abgabe des feierlichen Berfprechens und verficherte ben geforderten Reputationeidus.

Rachdem der König an der Landesgränze in Lettowis von den Abgeordneten der mährischen Stände empfangen wurde, in Brun am 7. April 1527, die Privilegien und Gewohnheiten des Landes, wie jeder Markgraf es gethan, bestätiget hatte, band bald darauf die Huldigung Statt.

Sofort ergriff der Rönig die Zügel der Regierung, forderte von den Ständen, daß fie gute Gerichtspflege halten, arm und reich unverweilt Recht werden laffen, daß die bedrohte öffentliche Sicherheit wieder hergestellt, die Streitigkeiten, welche zwischen den Ständen entstanden und den Lauf der Justiz hemmten, rasch

<sup>4)</sup> Briv. ddo. 24. April 1537 Statt. Lanbes-Archiv. Briv.

<sup>5)</sup> ddo. 7. April 1527, (Judica:) Canbee = Archiv. Brivilegien.

beendet werden. Jur Abwendung drohender Türkengefahr verlangte er 5000 Mann Fußsoldaten und 1500 Reiter auf sechs Monate, er schrieb eine Steuer aus, die sofort zu entrichten sei, verordnete, daß die mährischen Einkunfte des Königs namhaft gemacht und daß die Güter des aufgehobenen Klosters Kanis ihm überwiesen werden.

Waren die Stände schon betroffen über die vor der Hulbigung laut gewordenen Ansichten des Königs, so schienen die nach derselben gestellten Forderungen völlig unerhört. Es war nach ihren Begriffen seltsam, daß ein König wirklich König sein wollte, daß er sich in Angelegenheiten, die sie als die ihrigen betrachteten (die inneren des Landes), die ihn nichts angingen, so sehr einmengte, daß er Geld und Mannschaft verlangte, da sie doch beides, ohne hiezu verpflichtet zu sein, nur "aus gutem Willen" zu bewilligen hatten.

Die Stände erwiderten, daß die Landesordnungen und Landfrieden für gute Gerichtspslege und öffentliche Sicherheit genugsam Sorge tragen, daß die verlangte Mannschaft unerschwingliche Lasten verursache, daß sie nur 2000 Mann Infanterie und 200 Pferde bewilligen können. Rach langer Debatte gab der König im Puncte der Mannschaft nach, dagegen versprachen die Stände die Steuer zu zahlen und die Kaniber Güter auszuliefern, ein Beschluß, welcher dem Könige zugleich die Gestinnungen der einzelnen Curien offenbarte. Die Herren und Ritter knüpften an die Auslieferung dieser Güter die Bedingung, daß nur ein Mährer damit belehnt werde. Bischof Stanislaus von Olmüß, die Curie der Prälaten und Städte stellten diese Bedingung nicht.

Bur Beilegung ber Streitigkeiten zwischen ben Ständen — es waren Rangstritte — versprach ber König eine Commission niederzuseten. ) .

So endete ber erfte gandtag, in welchem Worte voll Ginn

6) Bum Beweife, wie empfindlich die ftandifchen Curien in Rangsangeles genheiten waren, führen wir Nachstehendes an: Gine Urtunde, worin die Frau Barbara Kropal v. Newiedoma ihrem Gemal den Ritter Albrecht Boptowsty die den herren ftandpersonen gebührende Titulatur gab, wurde wegen dieses Formsehlers durch ein Urtheil des großen Landrechtes für ungultig erflärt.

Landtag 1529 ju St. Lucia. Landtagepamatfenbuch I. 1518-1546. P. 80/b.

und Sorge für das öffentliche Wohl vom Throne ans erflangen. Sie waren das Zeichen, daß sich über die Interessen der Corporationen jene des gemeinen Besten empor zu schwingen begannen, daß es einen Willen und eine Institution gab, die entschlossen waren, auch die letteren zur Geltung zu bringen.

Ferdinand war jest Herr eines ausgedehnten Gebietes, allein seine Herrschaft war in Ungarn bedroht und bestritten, in Mähren nur eine nominelle, in Böhmen von jener zahlreichen Classe angeseindet, welche in ihm den Fremden und den Herrscher erblickte. Er mußte eine materielle Macht schaffen, nicht blos um die bewaffneten Neider der steigenden Größe seines Hauses und die Türken abzuwehren, sondern um sich im Innern zu behaupten.

War Ferdinand im Stande, eine folche Macht aufzustellen, wenn die Stände Geld und Mannschaft nach Gutdünken bewilligen oder verweigern konnten? Wenn er wichtige Landtagsbeschlüße, Aufstellung von Truppen und neue Gesebe, die seine königliche Autorität bedrohen konnten, erst dann erfuhr, wenn das ständische Heer schon gemustert oder die neue Landesordnung vom Oberstlandschreiber ausgegeben wurde?

War eine Bereitwilligfeit von jener mächtigen Körperschaft zu erwarten, da ihre und des Königs Ansichten über die könig- liche Prärogative und die Befugnisse des Landtages soweit auseinander gingen?

Die Berfassung ber Markgraffchaft, als Ferdinand zur Regierung kam, glich fast der einer aristofratischen Republik, der König-Markgraf war nicht mächtiger als der Doge von Benedig, die Stände mächtiger als die berühmten Generalstaaten.

Wenn Ferdinand bereitwillige Silfe in den Reichs- und Türkenhändeln nicht um den Preis einer fortwährenden Abschwä-

Der König hatte ben Joh. v. Zierotin zum Oberftlandestämmerer ernannt. Die Stande widersprachen, weil Johann nicht zum alten herrenstand gehörte. Als dieser jedoch den Beweis führte, daß sein Großwater Oberftlandrichter war, (eine Burde, welche auch nur ein Mitglied bes alten herrenstandes erlangen fonnte), wurde die gemachte Einwendung zuruckgenommen und Joh. v. 3. blieb Oberstämmerer. Ibi P. 190. S. Boczef's Briv. Sig. Rr. 12,239. Broteft der Stande, als Joh. v. Lomnic ohne Beirath der Stande zum Oberftlandrichter ernannt wurde.

chung föniglicher Macht und föniglichen Ansehens erkaufen wollte, war jest zwischen Krone und Stände ein Zusammenstoß unvermeiblich. Auf der einen Seite war das Streben, die Uebermacht der Aristofratie zu brechen, die fönigliche Gewalt auszudehnen, auf der andern der Borsat, die Krone in Ohnmacht zu erhalten.

Bir feben, wie die Religionsfragen biefem Rampfe bienen, wie fie nach einander von ben Barteien ergriffen werden und die Confession zugleich eine Farbe wird von tief politischer Bedeutung. Ferdinand mar fatholisch, die Stände in ihrer großen Debrbeit diefer Religion feindlich gefinnt. Gie fanden auch bier einen willfommenen Boben, um bem Konig Wiberftand ju leiften, ber um fo nachhaltiger mar, weil er angeblich fur Denjenigen gefcah, Dem mehr ju gehorchen ift, ale ben Menfchen. Ferdinand hatte ale Ratholif die Berpflichtung, ben Irrthum gu befämpfen, aber indem er dies that, befampfte er auch diejenigen, welche die königliche Brarogative antaften wollten. Um die fatholischen Intereffen ju fordern, murden Barticularrechte geschmälert, mas aber junachft der Centralgemalt Bortbeil brachte. Aus diefen Grunden batte die ständische Opposition nicht aufgebort, wenn auch Ferbinand Broteftant geworden mare; die Verfolgungen der Undersglaubenden hatten nicht abgenommen, nur bas Object mare geändert worden. Die fatholischen Stände hatten, infolange von bem protestantischen Könige mit Gifer und Erfolg die Ausbehnung feiner Brarogative jum Rachtheile ber Stande betrieben worden mare, von bem Beifte bes Widerfpruches genahrt, ihrem Glaubensbekenntniß mehr Ausbreitung ju verschaffen gesucht, und auch bie politifch-religiofen Secten hatten einen großern Bumache erhalten. Der Rampf gegen die Krone mare mahrfcheinlich von den Ratholifen mit jener Rraft geführt morben, welche die Lique fpater bewährt hat. Die Waffen maren nicht minder furchtbar gemefen, als bie, womit man gegen heinrich III. und ben Bringen von Dranien fampfte. Den Ratholifen batten fich bann alle nicht lutherifden Sectirer angefchloffen, und wenn die erfteren einen machtigen Rudhalt an Spanien und ben Jefuiten gehabt hatten, fo maren bie letteren ftarf gemefen burch ben glübenden Sag, womit fie bie Unhänger Luthers verfolgten. Doch Ferdinand mar ein viel au treuer Ratholif, als daß er eines irdifchen Bortheils willen ben Glauben feiner Bater verlaffen batte.

Unter Bladislaw war die Trennung der Utraquisten von ber Mutterkirche noch keine ausgemachte Sache; man war unter Ludwig gewohnt, die Könige seines Hauses als einheimische zu betrachten. Ferdinand fand dagegen die Irrthümer über ein weites Gebiet ausgebreitet, und Ferdinand war ein Fremder, er konnte sich im Böhmischen nicht recht ausdrücken.

Weber Wladislam noch Ludwig kannten jene Stahlkraft bes Schwertes ftandischer Opposition, welche Ferdinand empfand, als diese fich mit den Religions- und Nationalitätsideen verbunben hatte.

König Ferdinand fand jedoch eine Stute an einer Stelle, wo man fie am wenigsten vermuthet hatte: in der Befampfung bes Erbfeindes der Christenheit, dann in jenen Reformen der Kriegsverfaffung, welche das fcheidende Mittelalter erzeugt hatte.

Die Sitte, Manner an miethen, welchen die Rriegsführung ein Gewerbe mar, machte es bem Landesfürften möglich, eine frieggewohnte Macht um fich ju fammeln, welche ben Intereffen ber Krone unbedingt gehorchte, ohne über Berfaffungeverletzungen zu bebattiren ober ihre Mitwirfung von ber Erörterung politischer Fragen abhängig zu machen. Die Kriegspflicht ber Bafallen mar burch Gelbbewilligungen gleichfam abgelost worden, und leate auf biefe Art ben Brund ju einem völlig neuen Begenftand ber öffent. lichen Bermaltung, fie fouf die Staatsfinangen; Diefe maren bisher von ber fürftlichen Rammer reprafentirt und mit beren Ginfunften vermengt. Die Mittel welche bis ju jener Beit die Bedürfniffe der einzelnen ganber bedten, hatten nur eine fcmache und formelle Alehnlichfeit mit ber Bedeutung jener Macht, Die man Staatofchat nennt; jene bienten ben Intereffen ber ganber, biefer mar ein Bundesgenoffe für die neu auftauchenden Intereffen der Befammtbeit. Die häufige Turfennoth brach thatfachlich das Brivilegium der Mabrer, nur innerhalb der gandesgrengen Rriegedienften obzuliegen, und nothigte den Ronig, ein Beer in Bereitschaft zu halten, welches auch gegen einen Widerftand im Innern verwendet werden fonnte.

Die Vertheibigung ber bedrohten Landstriche war ein Punct gemeinsamen Interesses für alle Länder; indem ihre Bolitik in biefer hinsicht eine einheitliche Richtung erhielt, wurde eine gewisse parlamentarische Vereinigung der Kronländer, freilich wohl unter Wahrung ihrer vollen und unbedingten Autonomie, durch die ausschreiben. Der König begnügte fich damit, diesen Vorgang einfach zu rugen und das Verbot zu erneuern.

So fehr liebten die Stände die regellose Freiheit, daß ste Maßregeln, ohne welche die Begründung einer dauernden Ordnung unmöglich war, für eine dauernde Unterdrückung ansahen. Sie waren so naiv zu fragen: "Wenn unsere Bauern das Befugniß haben, ohne Bewilligung eine Hromada (Gemeindeversammlung) auszuschreiben, warum sollen wir nicht auch ein solches Recht geltend machen?"

Das Tobitschauer Buch genügte nicht mehr. Reue gandtagsbefchluße jur Regelung öffentlicher und privatrechtlicher Berhaltniffe, neue Bertrage und Landfrieden traten feither in Birffamfeit. Es war nothwendig jenes Buch zu erganzen. König und Stände maren bafur, eine neue Landebordnung redigiren ju laffen, boch aus gang entgegengefesten Grunden. Die Stanbe, um bei biesem Unlag alle jene bestrittenen Rechte und Gewohnheiten, jene Satungen bes Tobitichauer Buches, welche bie ftanbifche Machtvollfommenheit, bas Gefetgebungerecht, ausschließlich bem Landtage garantirten, burch Aufnahme in die Landesordnung und burch die königliche Confirmation berfelben vor Anfechtungen auf immer au fchugen; ber Ronig, um folche Bestimmungen und Grundfase aus der gandesordnung und bamit vielleicht auch aus ber Landesverfaffung ein für alle Mal auszuscheiden und überhaupt ju unterbruden. Der Ronig bestätigte bie Landebordnung vom 3. 1535, allein erft bann, nachbem guvor die Artifel über bas ftanbifche Recht, ohne fonigliche Sanction Gefete ju geben, baraus entfernt murben. hierauf faßten bie Stanbe ben Befdluß, biefes Recht zu mahren, und ließen benfelben in die Landtagsgebentbucher feierlich eintragen.

Der Einfluß bes Landesfürsten auf die Rechtspflege war, wie früher gezeigt wurde, außerst gering; selbst die Berufung an benselben in Chrensachen wurde Anfangs des XVI. Jahrhunderts auch noch gewissen Befchränkungen unterzogen.

Ausländische Schöffencollegien ertheilten ben Stadtgerichten ber böhmischen Kronlander die nothigen Rechtsbelehrungen.

Der König schien die Absicht ju haben, jeden Theil der Berfaffung ju revidiren und ju reformiren.

In Spanien waren heer, Berichtspflege und Finangen die

mächtigen Mittel zur Erlangung der absoluten Gewalt. Bir glauben nicht an birecte fpanische Ginfluffe bei ben Entschluffen bes Grabfchiner Sofes; aber genug an dem, bag auch Ferdinand verfuchte, in diefem Beifte Menderungen in ber Berfaffung Mahrens einzuführen. Mit dem Beermefen hatte er begonnen, ober wenigstens bas vor ber Beit Begonnene weiter ausgeführt. Darauf tam bie Gerichtspflege an die Reibe, und bier maren die tollen mabrifden Sectiver ein willfommener Unlag. Er begann bamit, bem von ihm abhangigen Sofgerichte eine bieber unbefannte Jurisdiction in Mahren ju geben. Johann Dubcanoty, ein mabrifcher Ritter, befag ben Ehrgeig, eine eigene Secte in habromau zu grunden, und fuchte in ber That eine ben Grundfaben 3minglis verwandte Lehre ju verbreiten. Ueberdieß ließ er Schmäbichriften gegen Rirche und Ronig bruden. 1) Diefer Dubcanoft murbe mit feinem Bermandten und Anbanger Albrecht Wogfoweth auf Milhoftic nach Brag vor bas hofgericht citirt und eingeferfert. Bergebens protestirten die mabrifden Stande bagegen, fie erflarten laut ein Berfahren als Landfriedenbruch, welches mabrifche Ebelleute ihrem ordentlichen Berichte (bem Landrechte Mahrens) entzog, Leben und Gigenthum berfelben einer Berfammlung ausländischer und abhängiger Richter unterwarf. Als bie Ungeflagten enblich entlaffen murben, gefchah bies mit ber Bedingung, daß Dubcansty auswandere oder fich ber Berbreitung von Irrlehren enthalten muffe. Die Stande agnoscirten biefe bedingte Freilaffung nicht. Die Citirung von ausländischen Berichten war eine Berfaffungeverletung, Dubcanoty mußte bebingungslos entlaffen werben. Der Ronig von Bolen, die Stande Böhmens verwendeten fich für ibn; ba fceint es boch, daß der Ronig ben Stänben ju Willen mar.

Auch auf die vielen Allobe, welche früher f. Lehen waren, richtete Ferdinand sein Augenmerf. Als Lehensherr hatte er über seine Basallen eine ungleich größere Macht, als über die freien Allobbesitzer. Im Laufe der Zeiten und unter den schwachen Königen hatten sich einige Basallen als freie Eigenthümer gerirt; jest befahl der König seinem mährischen Hofrichter eine Reviston vorzunehmen und diesenigen Besitzer ehemaliger Lehen, die keine k.

<sup>1)</sup> Banbtagepamattenbuch I. 1518-1546. fol. 89.

Freibriefe vorzeigen konnten, in den alten engeren Berband und in die fruhere Unterordnung jurudjufuhren.

Die Idee der Förderung des Gemeinwohls zog eine Classe ber Gesellschaft in den Bereich königlicher Action, auf welche bisher der Landesfürst (die königlichen Domainen ausgenommen) keinen verfassungsmäßigen Einfluß besaß. König Ferdinand empfing die Klagen der Leibeigenen und traf Entscheidungen, welche ihren begründeten Ansprüchen gerecht wurden. Ferdinand erließ die wahrbaft königliche Berordnung, daß Jeder, welcher sich den Wissenschaften widmete, von der Unterthänigkeit thatsächlich befreit sein und von Riemanden, selbst nicht von seinem Erbherrn, in den Studien gehindert werden solle.

Berfassungsmäßig sollte bem König ber Rath von Mähren zur Seite stehen, es war bies eine Einrichtung, um auch der Central- und Hofregierung eine particularistische Färbung zu geben. König Ferdinand entfernte bieses unbequeme Hemmniß, indem er die Glieder des Rathes nicht ernannte. Bis zu den Zeiten des Kaisers Mathias ist von dieser merkwürdigen Einrichtung nicht mehr die Rede.

Einen völligen Umschwung bewirfte Ronig Ferdinand mit Bilfe ber Türkenfriege in ber Steuerverfaffung bes Landes. Rur bei gewiffen festlichen Ereigniffen, welche bie fonigliche Familie betrafen, und bei wirklichen "Landesnothftanden" bewilligte ber Landtag nach einer geringen Schatzung einen Theil ber Capitalerente und bes Einfommens von Grund und Boden. Jest wieberholten fich auf Berlangen des Konige biefe Giebigfeiten jebes Jahr mit einer Tangente von 18 bis 20 pCt. bes Ginfommens, und es wurden bagu noch neue Steuern eingeführt: bas Scheffelgeld, die Ropf- und die Saussteuer. Den Biergrofchen bewilligte man auf zwei und mehrere Jahre. Urfprünglich ichatte jeder Grundherr felbft fein Gut; bann mußten die Befenntnigbriefe ale Controlmittel ben ftanbifchen Ginnehmern abgeliefert werden, und als auch diefe (als Mitglieder ber Stande) nicht unbefangen genug erfchienen, ließ fich ber Ronig die Abgabe = Regifter felbft vorlegen. Die Steuer murbe noch jur Dedung fpeciell angeführter Ausgaben: Ronigin, Schulden, Türfenfrieg, Reichsfeinde, u. a. nicht aber im Allgemeinen für Staatsbedurfniffe verlangt,

und das Postulat mit einem Präliminar und einer Rechnung nicht begründet.

Die Abgaben maren unter allen Kronlandern in Mahren besonders ftart. Die Stande erflarten einmal, Seiner Majeftat mehr bewilligt ju haben, ale, fo weit die Erinnerung jurudreicht, allen früheren Ronigen aufammengenommen; ein anderes Dal muß ber Ronig eine billige Ausgleichung versprechen, weil fie im Berbaltniß weit mehr als andere gander fteuern. Gin glaubmurbiger Zeitgenoffe ergählt, daß Mahren an birecten Abgaben fast biefelbe Summe bezahlte, wie Bohmen.8) Ueberdies unterhielten bie Stande Mabrens 2- bis 3000 Mann im Relbe, und organifirten ein Aufgebot, fobald fich bringende Gefahren zeigten. Die baraus erwachsenden Auslagen nöthigten die Stande, felbft einen Landesichat ju grunden, indem fle von der bewilligten Steuerfumme oft bis 20 pCt. für den "Domefticalfond" gurud behielten, und darüber öffentlich Rechnung legten. Rriege- und Finanglanbesbeamte, Rreishauptleute und Steuereinnehmer mußten aufgeftellt werden; die Bahl ber ftanbifchen Functionare, die aus öffentlichen Belbern entlohnt murden, vermehrte fich, mabrend nur wenige Beamte noch bestanden, die fur ihre Dienste mit bem Genuge eines Beneficiums entichabigt murben.

Die Stande verweigerten felten bie verlangten Belbhilfen;

9) E. Contarini, bei Alberi's Relaxioni. I. 1. P. 389. Contarini erzählt, bag ber Grundbefit der drei oberen Stande Bohmens auf zehn, jener der Bauern auf funf Millionen geschätt wurde; erstere zahlten 236,000 Thl., lettere 228,000 Thaler. In Mahren ift die Schätung bei den oberen Standen 5 Millionen Thaler, die Mahren zahlten jedoch 400,000 Thaler. Es scheint aber ein Druckselter hier unterlaufen zu sein, denn nach unserer freilich auch nur problematischen Berechnung betrugen die mahr. Abgaben in jener Zeit beiläusig 300,000 Thaler.

Rach Balady's Gefch. Bobmen IV. B., 1. Ab. Mr. 290, mar bie Schatzung ber Guter bes

herrenftanbes mit 2.400,000 Schod Grofc.

Ritterftandes mit 2.600,000

Burgerftanbes mit 1.800,000

in ber Landtafel eingetragen, bagegen die Schabung bes Berthes ber Guter nach ben Landtagspamattenbuchern, Landtag 1556, bei brei Dillionen Schod Gr. Jedenfalls zahlte Mahren verhaltnißmäßig mehr Steuer als Bohmen. sie beschränkten sich barauf, die Summen und die Daner einer Finanzperiode zu fürzen. Die häusig drohende Türkengefahr begründete die königlichen Postulate von selbst. Abgaben, die mit der Klausel "einmal und nicht wieder" genehmigt wurden, nahmen nach und nach einen bleibenden Character an.

Wenn auch keine Bestimmung in die Verfassung aufgenommen wurde, welche die k. Prärogative erweitert hatte, so ließen sich's die Stände gefallen, wenn der König sich mit weit mehr Befugnissen umgab, als seine Vorgänger, — mehr als R. Georg. Sie standen in dem Kampse entschieden auf der Defensive, sie konnten nicht läugnen, daß der König manchen Sieg über sie erfochten, aber sie mußten gestehen, daß er diesen Sieg nicht gemißbraucht hatte. Den Boden, den sie ernstlich vertheidigen wollten, wissen sie die der Rönig wegen des directen Versehrs mit den Leibeigenen entschuldigte, daß er versprach, diese immer an das Landrecht zu verweisen, und keinen Mährer vor ein fremdländisches Gericht zu laden.

Als ber Ronig einmal, gleich nachbem bie Stanbe bie f. Boftulate bewilligt hatten, vom gandtage megritt, ohne die ganbessachen und Beschwerden ju erledigen, ba fcrieben fie ibm, es fei verfaffungewidrig und unerhort, daß ber Ronig nicht auch ihren Angelegenheiten gerecht werbe! Es war bies bie Beit, in welcher die Stände eine Landesordnung ohne fonigliche Sanction (1545) druden ließen, worin alle bie in ber gandesordnung von 1535 entfernten Artifel von ber Freiheit und Machtvollfommenheit Mahrens an der Spipe berfelben als erfter und vornehmfter Grundfat, fowie jenes Recht bes Landeshauptmanns, 9) (ohne Genehmigung des Ronigs) einen gandtag auszuschreiben, wieder aufgenommen wurden. Es war bies bie Zeit, in welcher ber Ronig bas Recht ber mahrifchen Stande, den gandesberrn ju mablen anerkannte, 10) und jenen Ungehorfam mit Stillichweigen aufnahm. Bielleicht weil ein Sturm fich erhoben und ein Brand bas Reich ergriffen hatte, welcher Bohmen in ben Klammenfreis jog!

Ein Theil der bohmischen Stande trat in affenem Ungehorfam wider den Konig anf; ber Borwand hiezu mar zugleich

<sup>9)</sup> Fol. CVIII. biefer ganbesorbnung. 2. A.

<sup>10)</sup> ddo. St. Gilg. 1545. 2. A. ft. Brivil.

ein Mittel die Massen aufzuregen, man sprengte das Gerücht aus, daß der König nach Bestegung des protestantischen Churfürsten Johann Friedrich den Glauben sub utraque ausrotten würde. In der That aber war den böhmischen Ständen die Herrschaft Ferdinands unbequem. Seit der Zerstörung der Landtasel und der daselbst eingetragenen Privilegien hielten sie sich in manchem Rechte verfürzt. Die Anordnung eines Aufgebotes durch Ferdinand ohne Zustimmung der Stände gab den formellen Anlaß. Die Widerspänstigen schrieben einen Landtag eigenmächtig aus und stellten ein Heer auf. Mit dem geächteten Churfürsten traten sie in Verdindung, und begannen damit sene Reihe unglücklicher Bündnisse und Unionen mit fremden Standes- und Glaubensgenossen, die endlich das Verderben des Landes nach sich zogen. Ja man warf ihnen die Absicht vor, einen Wechsel in der regierenden Opnastie eintreten zu lassen.

Auch die Mabrer murben aufgeforbert, fich ber Emporung anzuschließen. Unfange verhielten fie fich neutral; ale ber Ronig im September 1546 gegen die Reichsfeinde Silfe begehrte, entfouldigten fich die Stande, biefelbe nicht leiften au fonnen, ba fie alle ihre Mittel jur Bertheidigung Ungarn's erfcopft hatten. Doch fie veranderten bald ihren Entichluß. Auf langere Zeit läßt fich eine Neutralität nur auf Roften ber Unabhangigfeit und Gelbftftanbigfeit eines gandes behaupten. Dazu fam noch, bag bie nuchternen Staatsmänner von Mahren gefunden hatten, bag basjenige, mas die Bohmen in fo gefährlicher Weise anftrebten, Mabren ichon in erfreulichem Befit hatte: Religionefreiheit, wie in feinem andern gande, und den ungetrübten Genuß eines großen Theils jener Rechte, welche die Bohmen jest mit dem Schwerte in ber Sand erobern wollten, barunter bas Recht ber Initiative im Landtage, und die Befetung bes Landrechtes nach ber alten Uebung. 12)

Benn der König die aufrührerischen Böhmen versicherte, er wolle ihrer Religion nichts anhaben, fie bei ihren Rechten er-

<sup>11)</sup> Lorenzo Contarini ichreibt: Bare Joh. Fried. gleich in Bohmen eingefallen, hatte er mehr Energie und Duth gezeigt, so hatten ihm die Aufftandischen die Krone angetragen. Alberi a. a. O. Vol. I. S. 1. S. 420.

<sup>12)</sup> Bucholy Gefch. Ferb. 6. 380.

halten, so hatten die Mährer keine Ursache, dem k. Worte zu mißtrauen. Sie hatten es erfahren, daß Ferdinand verbriefte Rechte achte. Ein für die Auftändischen ungünstiger Erfolg konnte den glücklichen Justand des Landes in Frage stellen; durch einen glänzenden Sieg der Empörung konnten sie nicht viel mehr gewinnen, als was sie bereits besaßen. Dann handelte es sich, einem Lande beizustehen, welches bei der Königswahl vor zwei Jahrzehenten die Rechte Mährens so empfindlich gekränkt hatte; auch der alte Gegensaß zwischen Böhmen und Mähren war erwacht. Die mährischen Stände sandten also den Feldmarschall Carl von Zierotin 13) dem König zu Hisse. Nach des Kaisers Sieg bei Mühlberg war badurch auch der böhmische Ausstand unterdrückt. Der König zog nach Prag.

Eine Commission aus den Abgeordneten der Kronländer saß unter dem Borsitse Wenzel's von Ludanit, des mährischen Landeshauptmanns, über die Rebellen zu Gericht. Der Bischof von Olmüt, Hanus von Lichtenstein, Berthold von Lippa, Dietrich von Kunowit, Wenzel Tettauer, Johann Kropac von Newiedoma und Premto von Wickow waren die Beisitzer aus Mähren.

Ferdinand benutte masvoll den Sieg. Wie ein weifer — nicht wie ein herrschfüchtiger Eroberer wollte er nur die Schuldigsten treffen, die verbrieften Privilegien Böhmens jedoch unangetastet lassen. Er war nur bedacht, Bürgschaften aufzustellen, um die königliche Prärogative vor fünftigen Angriffen wirksam zu schüßen. Landtagsausschreibungen ohne seine Bewilligung wurden bei Tobesstrafe verboten. Beamte wurden in jeder k. Stadt aufgestellt, um dafür zu wachen, daß in den Bürgerversammlungen nichts

<sup>13)</sup> Bar ein Better des herrn Carl v. Bierotin. Libet hic referre, (in der "Chronologia Regni Hungariæ Auth. Elia Pergero Historico Cæsareo et poeta laureato,") quemadmodum etiam in Ms. commentariis Petri Forgacii Dynastæ Hungari ac tempori illi coëvi lego: Moravia immunis ac pura a Bohemorum perduellione novis gratiis et legibus exornata est a Ferdinando: in qua tunc præter alios Carolus Zierotinus vetusta et clara gente, maxima vero bellica virtute præstans eminuit, Hungari illum ob militiæ laudem, dum continui annis pro Ferdinando apud eos versabatur, magno amore prosequuti, a pusilla statura Carolum parvum, itemque a labore animi Carolum fortem vocabantur. Fol. 19. Pessina Mars Moravicus. MS. 2. A.

wider ben König befchloffen werde. Die Berufung an auslänbische Schöffenstühle wurde untersagt, und ein Appellationsgericht in Prag errichtet, (beffen Beisitzer vom König ernannt wurden) mit der Absicht, eine größere Rechtseinheit zu begründen. Richt so flug war Ferdinand gegenüber den treuen mährischen Ständen.

Reuerungen, die durch das Appellationsgericht, dessen Jurisdiction die f. Städte Mährens unterworfen waren, auch die Markgrafschaft trafen, noch mehr aber die vom Könige am Brünner Georgi-Landtag ausgesprochene Absicht, die Glaubenszustände vom J. 1526 zu restauriren, und die in Mähren so sehr verbreitete "Häreste" gewaltsam auszurotten, veränderte plöslich die Stimmung der Stände. Dem Beispiele von Treue und Hingebung, das die Cavaliere im J. 1547 gaben, folgte nun, da sie sich in ihren höchsten Interessen gefährdet glaubten, ein Beispiel furchtloser und fühner Vertheidigung ihrer Rechte und Freiheiten. Sie meinten, daß Ferdinand jest gesonnen war, den Sieg auszubeuten, daß jener Entschluß des Königs den Ansang bilde, die Verfassung zu reformiren.

Wenzel von Ludanis, der Landeshauptmann von Mähren, obgleich noch im 3. 1547 ein bereitwilliges Organ des königl. Willens, trat jest in dem denkwürdigen Georgi Landtag (1550) vor den König und erklärte feierlich im Ramen der Stände, daß Mähren eher in Feuer und Asche aufgehen werde, als daß es in Bezug auf Religionssachen Gewalt erdulde. Alle Landtagsglieder, Mann für Mann — sieben Personen ausgenommen — erhoben sich, um der Erklärung des Landeshauptmanns beizutreten, und wie um den König vor weiterem Beginnen zu warnen, las Wenzel von Ludanis mit lauter Stimme den Eid ab, welchen Ferdinand vor der Huldigung geschworen hatte.

Emport über bas fühne Bagniß bes Landeshauptmanns, verließ ber König den Saal, und die Stände traten zusammen, um jene merkwürdige Declaration der Rechte, welche die Grundlage ber Landesverfassung waren, in feierlicher Beise zu wiederbolen:

"Das Markgrafthum Mahren ift ein freies Land, keinem Herrn unterthan, daher die Herren und Ritter nicht, wie in Böhmen dem Könige Treue und Gehorfam schwören, sondern ihm und feinen rechtmäßigen Rachfolgern nur ein Bersprechen der

Unterwürfigfeit und des Gehorfams, und zwar innerhalb der Landesgränzen abgeben."

"Cbenfo die Städte nach ihren Privilegien."

"Mähren hat freie Rechte und barf barin vom Landesherrn nicht beschränkt werden, auch ist bas Land nicht verpflichtet, an ben Kaiser ober an ben eigenen Landesherrn zu appelliren."

"Die Mährer haben das Recht, nach altem Gebrauche und Herkommen, nach Gutdünken und Gewissen zu richten und in fremde Länder Urtheile zu senden. Sie können ihre Verfassung bessern, andern und vermehren wie freie Leute, nur in wichtigen Källen holen sie die Genehmigung des Königs ein."

"Das Fürstenthum Troppau genießt bieselben Freiheiten wie Mähren und hat ein eigenes Gericht. In schwierigen Fällen pflegen bie Troppauer das Mutterland Mähren um Rath zu fragen."

Diese Erklärung war nicht ohne Wirkung. Der König hatte es erfahren, daß die Stände Mährens gegen die Kräftigung des Königthums keinen Widerstand erhoben hatten, daß sie aber entschlossen waren, eingreifende Aenderungen in den Grundgeseten des Landes zurückzuweisen. Ferdinand war mit Türkennöthen und Reichshändeln beschäftigt. Er kannte die oft bewährte Tapkerkeit und Unerschrockenheit der Mährer. 14) Er unternahm nichts gegen die eisernen Barone. Es war, als wolle er den Borgang am Georgi-Landtag ganz ignoriren. In der That wurde nichts an den alten Verhältnissen geändert: das Appellationsgericht blieb

<sup>14)</sup> Die Tapferfeit bes mahr. Abels bewährte sich immer im glanzenbsten Lichte. Wie bei Grech um Johann, sielen bei Mohat um Ludwig eine Schaar mahr. Edler. Darunter die Tapfersten: Johann v. Wickow, Sigmund Kropat von Newiedoma und honet v. Zastrizt. — Als zu jener Zeit immer wieder neue Türkenhorden heranwälzten und ein allgemeines Aufgebot an die Kronlander erging, zog Johann v. Bernstein dem Feinde entgegen und schrieb nach Böhmen: "Wisset, daß wir Mährer beschlossen haben, entweder die Gesahr zu beseitigen, oder wenn es das Schickal will, geloben wir, den Tod für den christlichen Glauben und das Baterland zu erdulden. Joh. v. B. bestegelte mit seinem Blute dieses Bersprechen (Pess. M. M. S. 9. Mf. E. A.) Johann v. Wezerritsch, Joh. v. Kunstadt, Wenzel v. Drnowic, Jasob horecky, Benzel Wlasowec sanden bei Esset den helbentod, nachdem sie Beweise wahren helbenmuthes geliefert. Wir würden noch zahllose Beispiele des mährtesschen Kerosemus ansühren können.

nur fur die f. Stadte Mahrens competent, bafur beschranfte man neuerlich bas Bernfungerecht der oberen Stände an ben Ronig in Ehrenfachen. Gine neue Landesordnung follte gwifchen bem Ronig und ben Standen vereinbart werben. Doch genehmigten bie Stande nicht, daß bie mit ber Redaction berfelben beauftragte Commiffion ihre Arbeiten außerhalb Mährens (in Braa) vornehme. fo febr fürchteten fie einen ungunftigen Ginfluß bes Sofes. 14.) Der Ronig hatte bas Recht in ben Ritterftand ju erheben, auf Diefem Wege konnte er fich jeboch feinen Unbang ichaffen, ba bie Ansübung ftanbifder Rechte an ben Befit von Gutern gefnupft war, und Riemand Guter taufen durfte, ohne in die Benoffenfcaft ber Stande aufgenommen ju fein; biefe Aufnahme mar aber ein ausschließendes Recht ber Stande. Wenn ein Mitglied bes herren- ober Ritterftandes fich um ein f. Umt ober um eine Commission bewarb, verfiel er in ftrenge Strafen. Es mar bies berfelbe Beift ber Unabhangigfeit, welcher einige Jahre guvor ben herrn Runa von Runftadt zwang, bas Umt eines f. Unterfammerere niederzulegen, weil er die Ernennung auf Lebenszeit durchgefest hatte. Bugleich fprachen die Stande ein ftrenges Berbot gegen folche Ernennungen aus.

Gelang es baher selten bem König, auf birectem Bege die f. Befugnisse zu vermehren, so versuchte er das Königthum daburch zu befestigen, daß er jene Elemente, welche bereit waren es zu stüßen, frästigte: Das Olmüßer Bisthum und das Fürstenthum Troppan waren zur Zeit der alten Grafschaftsverfassung weder in politischer noch in administrativer Beziehung von Mähren getrennt. Erst durch Carl IV. goldene Bulle wurden sie, wie Mähren unmittelbare Lehen der Krone Böhmens. Man versuchte, ans einem Lande drei von einander unabhängige Gebietstheile zu schaffen, den altbefannten autonomen Geist der Martgrafschaft in möglichst enge Gränzen zu bannen. Benn diese Trennung in dem letzten Drittel des XIV. Jahrhunderts verheerende Kämpse (zwischen den martgrässlichen Brüdern, dann zwischen diesen und dem Olmüßer Bischos) veranlaßte, so waren die beiden Fürstenthümer Troppan und Olmüß im XVI. ein wahrer Zankapsel für

<sup>14.)</sup> Die neue Landesordnung wurde 1562 veröffentlicht, war aber nur ein unveränderter Abbrud ber Landesordnung v. 3. 1535.

Rur um ihn innerhalb ber Gränzen jener Marime zu halten, zählen sie in wilber Begeisterung ihre alten Rechte und Freiheiten auf, sie klirren nur mit ihren Schilbern und Schwertern im Landtagssaale, in der Gewißheit, rechtzeitig verstanden zu werden.

Jenes maßvolle Ausüben ber k. Gewalt erzeugte einen neidenswerthen Justand. Auf dem Gebiete der öffentlichen Berwaltung war eine rasche und sorgfältige Gerichtspslege und Sicherheit des Eigenthums: auf jenem der Religion ein Geist der Duldung, der dem inneren Frieden und den materiellen Interessen so gut diente, das nothwendige, wenn auch nicht immer von beiden Seiten erwünschte, Resultat.

Mähren wurde bekannt als ein Land, in welchem Jeber nach seiner Weise Gott ungestört anbeten durfte. Ueberläuser aus Böhmen, insbesondere apostasirte Geistliche, zogen häusig nach Mähren. Die Brüderunität fand hier ein sicheres Aspl gegen böhmische Berfolgung und rasch stieg die Anzahl ihrer Anhänger. Die Wiedertäuser, seit dem blutigen Exempel, das an Hubmeyer in Wien statuirt wurde, oft versagt, kehrten immer wieder zurück, vermehrten sich und wurden nach und nach ein wesentlicher Factor des Rationalwohlstandes, so zwar, daß die Stände, als der König in der letzen Zeit seiner Regierung die Austreibung der Anabaptisten aus Mähren verlangte, dieses Ansinnen entschieden ablehnten, weil die Mitglieder dieser Secte "ausgezeichnete Chirurgen, Gewerbsleute und Feldarbeiter sind," die das Land ohne bedeutenden Berlust nicht missen kann. Als Colonisten, wie als Hausosssciere waren sie den Grundherren unentbehrlich geworden. 13)

Der Hammer, der sonst mit so viel Muth die Reger schlug, befand sich seit langer Zeit in milben Händen, die besser das Staatsruder zu führen oder antike Redensarten zu drechseln, als die Sectirer zu unterdrücken verstanden. Der Olmützer Bischof Dubravius war als Staatsmann und Schriftsteller berühmter, denn als Kirchenfürst. Sein Nachfolger Markus Khün glich ihm nur in der vollkommenen Erfolglosigkeit des oberhirtlichen Wirkens. Markus war reich an Klagen über das Ueberhandnehmen der Secten und arm an Thaten.

<sup>13)</sup> Pilař & Mor. hist. Mor. III. 453, Contarini a. a. O. I. I. 349, Mars Moravicus, Pessina Ms. Pelacky. P. 9.

Mähren hatte lange keinen äußeren Feind gesehen. Nur einzelne verwegene Räuberhorden, welche den waldigen Gebirgsstock zwischen der Waag und der Becwa bewohnten, hatten das reizende Roznauer Thal beunruhigt. Sonst erinnerte nichts Aehnliches an die dunklen Zeiten der Anarchie und Berwilderung des vorigen Jahrhunderts. Eine natürliche Folge dieses Zustandes war ein großer Aufschwung der Gewerbe und des Handels. Das dichtbevölkerte Mähren war die Kornkammer für die Rachbarländer, es hatte bedeutende Viehzucht, berühmten Weindau, es stand weit im Rufe wohlseiler Lebensmittel. <sup>16</sup>) Durch starke Ausschwen seines Erntesegens wurde es reich. Es konnte die Erzeugnisse der süblichen Industrie mit seinen Cerealien bezahlen, während die meisten anderen Kronländer es nur mit barem Silber thun konnten.

Die Fischzucht, damals ein Monopol der Grundherren, war für diese eine ergiebige Quelle des Wohlstandes. 17) Es war befannt, daß das Haus Pernstein ein Einsommen von 170,000 Thln. besaß, in der That für jene Zeit eine ungeheure Summe. Die Lipa, Bossowic, Zierotin, Kunowith, Neuhaus, Kragik, Dubsky, Waldstein, Lichtenstein, Zampach, dann im Ritterstande die Tettauer, Zwole, Podstach, Dinis u. a. waren im Besthe großer Reichtumer. Aber auch die Städte erwarben durch Handel und Gewerbe nahmhafte Capitalien. Bedeutend sind die Summen, welche Bürger dem Könige oder einzelnen Abeligen vorstreckten. Der Zinssus wurde von zehn auf sechs von Hundert herabgemindert, ein untrügliches Zeichen der Capitalszunahme.

Diese Bermehrung des Nationalwohlstandes war von entscheidendem Einfluße auf den Geist der Regierung und der Gesetzgebung. Das Mittelalter hatte die Rechtsanstalten localisirt; die Unabhängigkeit der mit politischen Rechten ausgestatteten Körperschaften war durch eifersüchtiges und sorgfältiges Abwehren centraler und centralistrender Verfügungen geschützt worden. Die Volgen davon sind in die Augen springend: die Freiheit der privilegirten Körper und ihrer Glieder wurde zwar größer, dafür war die Unsicherheit allgemeiner. Der öffentliche Verfehr war mit bedeutenden Schwierigkeiten verbunden, weil oft auf einem

<sup>16)</sup> Contarini ibi, I. I. 393.

<sup>17)</sup> Contarini ibi. I. I. 389.

Diftricte, der kleiner war als gegenwärtig der Sprengel eines Steuerbezirks, verschiedene Rechte, verschiedene Maße und Gewichte in Gebrauch standen. Der Grundherr war zwar unbeschränkt auf seinem Gebiete, aber dieses Gebiet war arm, man überließ es seinem Ermessen eine Polizeiordnung vorzuschreiben oder nicht vorzuschreiben, und wenn er dazu entschlossen war, kümmerte sich Riemand, ob er die Bierglocke um 6 oder um 8 Uhr läuten ließ, ob er Brünner oder Olmüßer Maße zum Gebrauche vorschrieb.

Unter Ferdinand's Regierung ift es anders geworben. Die Stände haben die Unnehmlichfeiten bes Reichthums empfinden, die Urfache der Zunahme desselben und die Rothwendigfeit eines gleichen Schupes bes Berfehres begreifen gelernt, fie folgten willig jenen centralifirenden Impulfen, die von der Krone ausgingen. Sie legten fich Befchranfungen auf, und unterwarfen fich allgemeinen Berordnungen. Berhältniffe, die früher jeder felbft und jeder nach eigenem Ermeffen auf feinem Territorium burch Gemeinde- und Berrichaftsordnungen regelte, wurden jest von der ftanbifden Rorpericaft fur's gange Land geregelt. Es wurden Beftimmungen über die Breife der Lebensmittel: Sapungevorschriften, wenn auch nicht als bleibende Regel, erlaffen. Gine Landesgensbarmerie vorerft auf Roften ber f. Stabte ift jum Schute bes Gigenthums und der Berfon der Reifenden errichtet worden. Die Erhaltung und Sauberung ber öffentlichen Strafen nach gewiffen technischen Regeln murbe ben Grundherren jur Bflicht gemacht. Die erften Grundzuge eines Jagd- und Waffengefepes entzogen ben Unterthanen bie Möglichkeit die Jagd auszuüben und bas Befugniß Waffen gu tragen. Ueber Mungen, Dag und Gewicht murbe befchloffen, daß jene vollwichtig 18) auszuprägen find, biefe im gangen gande gleich fein follen. Endlich murben entsprechende Magregeln gur Disciplinirung und Regelung bes Befindemefens: ber bezahlten Arbeits. fraft, beschloffen. Patente jum Schute bes literarischen Eigen-

<sup>18)</sup> Die Arhaltung ber Ordnung im Mungwesen war immer ein Gegensftand ber größten Sorgfalt ber Stande. Besonders bedeutungevoll für unsere Munggeschichte ift die im Inaimer Copiar & A. Nr. 5. aufgenommene Landtageverhandlung zu Brunn, Samstag nach Gotsanfahrt, 1460.

thums, freilich noch in Gestalt von Privilegien, ermunterten und belohnten den fleißigen und talentirten Schriftsteller. 19)

So war jeder Schritt des Königs und der Stände zur einheitlichen Gestaltung der inneren Politif, damals ein großer Fortschritt in der Gesittung.

Unmerklich aber entschieden bereitete fich in Mahren auf biefem Wege und ale Ergebniß jenes friedlichen Rampfes amifchen Rrone und Ständen ber Uebergang ju der modernen Staatsidee vor, in langfamer aber organischer Entwidlung, indem an der Stelle bes gerbrockelten veralteten Baues bas Reue, Lebensfraftige emporwuche, von ber ichöpferischen 3bee getragen, bem öffentlichen Boble das Intereffe der Einzelnen ju unterordnen. Mit biefen Anfängen fann auch bas Aufbämmern einer anderen damit eng verschwifterten gesellschaftlichen Ummälzung beobachtet werben. Das Abgaben - Spstem trat an die Stelle ber verfummerten Domainen. wirthichaft, die Gelbleiftung ftatt ber Beerfolge. Die Regierung benothigte häufig Gelb und mar nicht im Stande, es auf bem Wege der Besteuerung ju erhalten. Da wurden Unleihen gemacht, über beren Bermendung man feine Rechenschaft gab. Es war bies ein höchft einfaches Mittel, ben Staatsfädel ju fullen, aber auch bas Mittel, jene Selbstftanbigfeit ber Action, die man auf einem Bege gewonnen hatte ober ju gewinnen hoffte, auf bem anderen zu verlieren. Die Bläubiger bes Staates maren an feiner Bermaltung intereffirt. Es war für biefe Art Beld ju machen gerade eine gunftige Beit gekommen. Capitalien hatten fich angefammelt, welche ben Bedurfniffen ber f. Rammer entgegen famen und im öffentlichen Schape eine ebenfo fichere als vortheilhafte Unlage fanden, denn es war damals nicht fo leicht, ein Capital fruchtbringend anzulegen; ba bas tobtliegenbe gemungte Silber ber Steuer unterworfen blieb, murbe es in Trinfgefage vermanbelt, um es daburch wenigstens Abgabenfrei ju machen. Die bauerlichen Naturalabgaben und Arbeitsleiftungen wurden häufiger als fonft in ftandhafte Binfungen verwandelt. Das Abfordern ber unter bem Ramen "Semdgeld" befannten fcmachvollen Abgabe murbe vom ganbtage unterfagt. Die Raturalmirthichaft mar nicht mehr allein herrschend; eine andere Wirthschaft begann fich

<sup>19)</sup> Meine Regeften I. I. P. 193. n. 46.

ju entwideln, die erft in neuester Zeit die erftere vollftandig verbrangte -: bie Beldwirthicaft. Sobald fich biefe geltend macht, findet fie machtige Bogte und Schirmberren, welche bie fleißige Arbeit und den Trieb jur Capitalbanfammlung pflegen und befchügen; wie sie die Reformation unterstügt, wird sie auch von biefer machtig geforbert, Sandel und Wandel bringen ber Markarafichaft Reichthumer, mit biefer ichmuggeln fich balb neue Secten bald unternehmende Reformatoren in ben f. Städten ein. welchen die Maste bes Raufmanns ein ficheres Schusmittel ift. Wiedertäufer und Juden werden geduldet, weil sie enorme Abgaben gablen, — fie gablen enorme Abgaben, ba fie im Sandel und Bewerbe Meister, und eben fo fehr eine Erwerbs- als eine Religionsgenoffenschaft find. Denn die Wiebertaufer widmeten ihr Leben nicht blos dem Gebete, fondern auch der Arbeit. Das Gebeimniß ihrer vorzüglichen technischen Leiftungen beruhte auf Arbeitotheilung, die nicht allein ihr gewerbliches, sondern auch ihr fociales Leben umfaßte.

Sonderbar ift, daß gerade die Barone jene Geldwirthschaft mit aller Macht fördern, welche später der größte Widersacher ihrer Privilegien wurde.

Reben ber Schand- und Schund-Literatur, die burch geiftund wiplose Bamphlete auf Andersgläubige vertreten mar, gab es Manner, welche bafur Sorge trugen, ben guten Beichmad ju erhalten, bas Untite mit bem Chriftenthum in ber Wiffenschaft ju verföhnen, fie warben Gefellen für das eble geiftige Sandwerk und grundeten die erften gelehrten Bunfte. Schulen find vermehrt, Talente aufgemuntert worden. Die Stadte blieben bort nicht jurud, wo die Cavaliere mit fo edlem Beispiele vorangingen; wie oft wurde nicht ein vaterlandischer Dichter, trop des erbarmlichen Lateins und ber leeren Phrafenflosteln feiner Berfe burch die freigebige Sand eines Stadtrathes belohnt. Iglau allein fonnte ein namhaftes Dichter-Contingent ftellen : Jafob Bolger, Math. Eberhart, Baul Juder, Jatob Sorgenfrei, Martin Reumaper, Cafpar Stolzbagen, Bernard Sturm, Michael Abel, Johann Synto, Johann Rergelius u. Al. 20) Es gehörte jum guten Ton, im Budget ber Commune eine Rubrit ber Wiffenschaft und ihren Jungern zu überlaffen.

<sup>20)</sup> D'Elvert Gefc. v. Iglau, 232 & ff.

Wenn es Ferdinand gelang, die Macht und Würde der Krone zu behaupten, so war seines Rachfolgers Maximilian Herrschaft hingegen ganz nach dem Sinne der Stände. Wollte diese erlauchte Körperschaft unbequeme Verordnungen des Kaisers unwirssam machen, so war sie des Erfolges gewiß, wenn sie ihren Widerspruch auf irgend ein Privilegium oder selbst auf eine ehrwürdige Gewohnheit stüßen konnte. Der mährische Adel protestirte einst gegen die Bestimmung daß die utraquistische Geistlichkeit unter des Olmüßer Bischofs Aussicht gestellt, 21) daß Generalvistationen durch diesen gehalten werden. Darauf bemerkte Maximilian, daß es den Ständen ganz frei stehe, dies anzunehmen oder abzulehnen, wenn jene Bestimmungen den Landesfreiheiten zuwiderlaufen.

Kurz vor dem Tode des alten Kaisers hatte Maximilian einem Landtage in Mahren beigewohnt, er bewilligte und bestätigte Alles, nur in der Troppauer Sache konnte er nichts thun, da er sich mit Schlesten schon zu tief eingelassen hatte.

Mit dem Gefühle, die Stände werden zufrieden, ihm sehr bankbar sein, verkündete er ihnen, daß sein Sohn und Nachfolger Erzherzog Rudolph aus Spanien kommen wurde, um Sitten, Gebräuche und die Sprache des Landes kennen zu lernen.

Einmal, am Anfange seiner Regierung, versuchte er Etwas gegen die Wiedertäuser zu unternehmen. Als die Stände einigen Widerstand machen, ließ er davon ab. Seither wird in keiner königlichen Botschaft der Religionsfrage mehr erwähnt. Nicht allein diese, auch andere öffentliche Angelegenheiten, die vom alten Hofe beachtet wurden, sind jest aus dem Programme der königl. Postulate verbannt worden. Maximilian beschränkte sich darauf, den wichtigeren Landtagsartikeln, welche die Stände Mährens zur Vorlage geeignet fanden, wie z. B. über Bolljährigkeit der Herren und Ritter, über Testamente, Einlagen, Schmähschriften und andern, das königliche Siegel anzuhängen.

Die Gelbfrage erscheint in den f. Postulaten um so häusiger. Es ift nicht anders, als ob ein Compromiß zwischen Max und den mährischen Ständen zu Stande gekommen wäre. Er fordert bedeutende Beisteuer; sie wünschen unbeschränkte Selbstverwalung und Selbstgespgebung. Der Kaiser fand sie immer bereitwillig,

<sup>21)</sup> Gindely a. a. O. II. 36.

ben Sadel zu öffnen, die Stande haben feinen Anlag wirkliche Befchwerden einzubringen, er läßt fie in Allem gewähren.

Die Befriedigung der Stande zeigte fich in den Belbfummen, bie fie bem Raifer bewilligen. Durch viele Jahre wird eine namhafte Saus-, Ropf- und Bergehrungssteuer gewährt. Die Trantfteuer fleigt bis auf 5 Grofden fur bas Sag. Unter Ferdinand betrug bie Gefammtfumme ber Steuern in einem Sabre 300,000 Thaler. Max bezieht allein durch die Saus- und Bergebrungsfteuer 230,000 Thaler im Jahre. Die Kinangnoth gwingt ibn, Geldabgaben der Aushilfe durch Mannschaft vorzugieben, allein bei großen Türfengefahren ftellen bie Stande auch noch 600 Reiter, Aufgebot und Grangtruppen auf. Bur Erwerbung ber polnifchen Krone versprachen fle ibm bas Möglichfte ju thun; fur Broviant und Rriegszufuhr - obwohl bagu Riemand verpflichtet ift wollen fie gerne Sorge tragen. Bei ber Ginhebung und Berrech. nung ber Abgaben und bei ben Controlmagregeln geftatten fie ihm einen enticheidenden Ginfluß. Als die ftandischen Ginnehmer mit ben öffentlichen Gelbern Bucher trieben, ftellen fie ibm frei, bie Steuern burch andere von ihm ernannte, verlägliche Berfonen einheben ju laffen. Dafür werden nie Rlagen erhoben über Borlabungen mabrifder gandberren vor bas f. Sofgericht, Riemand wird feinem ordentlichen Richter entzogen. Die gandtageartifel erhalten Befetesfraft ohne Mitwirfung des Ronige; bas früher fo fehr verponte Tobitschauer Buch ift, infolange die neue Lanbesordnung nicht compilirt murbe, als Grundgefes in vollfter Wirkfamteit.210) Sogar in ber Troppauer Frage erwirten fich enblich Die Stande ein gunftiges Interim. Die bobmifchen Reiche-Congreffe, welche von den Rronlandern beschickt murben, bestanden feit alter Beit, wir haben auf ihre Bedeutung unter Kerbinand's Regierung aufmertfam gemacht. Wenn auch bie Abgeordneten, welche immer nur ber mabrifche Landtag mablte, Inftructionen hatten und die Beschluße des Congresses an die Ratification ber Provinziallandtage gebunden maren, fo murden diefe Befchluge in ber Regel agnoscirt; bann aber, als fie fich ju willfährig ju zeigen glauben, geschiebt bas Gegentheil, um ihre Autonomie gu

<sup>21</sup> a) Der König geftand es ausbrucklich zu. Landtagspamattenbuch II. Fol. 266/a. E. A.

wahren. Als Kaiser Max einen Congreß berief, sandte Mähren Abgeordnete, allein die Stände erwirften den Revers, daß jene Beschickung ihrer Selbstständigseit nicht abträglich sei. Um ein Beispiel zu geben und ein Präjudicat zu schaffen, beschließt der Landtag einmal das Gegentheil von dem, was am Congresse vereindart wurde; dann wieder verweigern sie die Beschickung als zu kostspielig. 22) Nur höchst selten traten die Congresse zusammen, da am Ende doch Alles vom Provinziallandtage abhing.

Diefe Bolitif ließ ben Standen völlig freie Band. Die alte Luft am Regieren, am Magregeln und Discipliniren, jur Beit und burch bas Beifpiel Ferdinand's machtig angeregt, fam nun gur vollen Reife und Entfaltung. Es war bie mahre Beit ber gegebenen Statuten. Dorf und Stadt, Literaten und Bunfte, Rrieg und Bolizei, Schule und Rirche empfanden bie ordnende Sand ber Landherren. Characteriftifch ift ber Gingang ber meiften Bemeinbestatuten; nach ber Anordnung über ben Befuch bes Gottesbienftes werben gleich die Bflichten gegen ben Grundherrn aufgezählt. Diefe Statute find nichts anderes als eine Sausordnung für die grundherrlichen Arbeitsfrafte. Die nicht ftanbifchen Corporationen bestehen nur außerlich, ein Reichthum juriftifcher Formeln umgibt fie, allein ber alte autonome Beift ift nicht mehr, bie Stande und ihre Benoffenschaft treten als Erben aller Selbftberrlichfeit ein. Alle befondern politifden Berechtigungen und Eriftengen geben in ber ftanbischen auf.

Durch die octrohirten Ordnungen wollten sich die Stände allen politischen Einsluß und eine absolute Herrschaft sichern, und bann den schmalen Kreis socialer Berechtigungen, welche den anderen Corporationen übrig geblieben waren, generalistren, den Junstgeist nach einem starren Juschnitt bilden, den Borrang der Formel begründen. In dem Maße, als Gesetze, Ordnungen und Statuten, vom Landtage und von den einzelnen Gliedern desselben gegeben, zunahmen, stieg naturgemäß die Anzahl der Organe, welche die Befolgung jener Normen zu überwachen hatten. Mit den Herrschaftsbeamten wurde innerhalb des Gutsterritoriums ein Organismus eingeführt, welcher den Unterthanen den Borgeschmack

<sup>22)</sup> Der Landtag mußte eine Umlage von 2 fft. auf 1000 fft. bewilligen, um bie Roften ber Deputation (welche aus 16 Mitgliedern beftand) zu beden.

des Polizeistaates gab. Man fieht, daß die Grundherren die Erfinder eines Spftems maren, dem fie fpater, ale fie bie Rebrfeite besfelben empfanden, eine entschiedene Opposition machten. Die einst autonomen Markt- und Stadtgerichte werden von grundberrlichen Beamten gehegt; die Civil- und Rriminaliuftig fand nur ben Grundherren gu. 23) Die Bermaltung bes Gemeinde- und Baifenvermögens wurde einer ftrengen buchhalterifchen Controle unterworfen. Der Bauer durfte die Bolle nur in Städten veräußern, er mußte die Keilschaften des Grundherrn vorkaufen, konnte nicht mehr als einen Bauerngrund besigen und ohne Genehmigung bes Grundheren - Dbereigenthumers fich fur Riemanden verburgen ober Theile feines Grundes verfaufen. Die öffentlichen Laften ftiegen mit ben Leiftungen an ben Grundherrn, welche mit ben erfteren bei ber Gintreibung ein gleiches Borrecht genoßen. Die indirecten Steuern wurden von der Regierung den Ständen durch die Begrundung mundgerecht gemacht, daß fie ohnehin auf den gemeinen Mann überwälzt werden und er "beffen nicht inne wird." 24) Sie benehmen fich wie Ronige, juweilen find fie ihren Stabten gnabig; die Stadt Brofnis erhielt von ihrem herrn bas Brivilegium, nicht eber zu huldigen, als bevor jener nicht alle ihre Rechte confirmirt batte.25)

Die Bauern mußten einmal fogar je 35 einen gerüfteten Reiter stellen. Winkelschreiber, welche Beschwerden der Unterthauen zu Papier brachten, strafte man mit Strenge; derjenige, welcher sie wider seinen Erbherrn vertrat, bußte sein Vergehen sogar mit dem Tode. Dagegen konnte sich der Mörder eines Unterthans 26) mit einer mäßigen Geldsumme noch immer loskaufen.

Diese strenge, auf sinnreiche Art vervollsommnete Disciplin, diese ehernen Schranken und Bande, womit der dienstbare Theil ber Gesellschaft umgeben war, ist nothwendig, um die Unabhangigkeit des herrschenden Theiles zu sichern. Auf diese Art basirte die absolute Freiheit der Einzelnen auf einer Unterdrückung der Uebrigen. Alle Kräfte der Gesellschaft sind in Bahnen geleitet, welche

<sup>23)</sup> Contarini a. a. O. I. I. 389.

<sup>24)</sup> Buchholz a. a. O.

<sup>25)</sup> Codex Prosnic. MS. Boczek'sche Slg. Fol. 69/b.

<sup>26)</sup> Bohm. &. D. 1579.

convergent nur zu bem einen Ziele führen und bem einen Zwecke bienen, der Macht und Herrschaft der ständischen Genossenschaft. Die einzelnen Glieder derselben erfahren nur jene Beschränkungen zur Förderung des Wohles des Ganzen, die wir vorher gezeichnet haben und die zulett doch den Einzelnen zu Gute kommen. Die Unterwerfung des niederen Abels, des kleinen freien Grundbestigers ist durch die Zuweisung ihrer Güter unter der Realgerichtsbarkeit der Landherren vollendet und abgeschlossen. Das bürgerliche Element ist seit lange nicht mehr agressiv, es beschränkt sich, wie der Bischof von Olmütz, darauf, das eigene kleine Gebiet autonomer ständischer Rechte zu vertheidigen. Katholiken und Protestanten stellen sich keinen Widerstand entgegen, wo es sich um die grundherrliche Macht handelt. Die heißesten Kämpse, die im Landtagssale gekämpst wurden, sind Competenz- und Rangstreitigkeiten der oberen Stände unter einander.

Räherte sich Mähren unter Ferdinand der monarchischen Berfassung, beschränkt durch ftändische Institutionen, so wurde es unter Mar eine Oligarchie, gemildert durch das Dasein eines Königs. In einem Buncte glaubten die Stände das Staatsschiffffest am Grunde geankert zu haben. In Mähren herrschte undeschränkte Freiheit der Eulte und des Gewissens, durch diese waren mächtige Interessen an den Bestand einer Berfassung geknüpft, welche sener Freiheit so ausgedehnten Schutz gewährte; dann aber war die Herrschaft der Stände eine nationale. Die ganze Bevölferung stimmte darin überein, diese einer fremden vorzuziehen. Es war ein characterischer und bedeutungsvoller Zug unseres Bolks, daß es die Neigung hatte, den nationalen und den firchlichen Bestrebungen bei Conslicten den Borrang einzuräumen. Auf diese beiden Elemente stützte sich vorerst die Herrschaft der Stände.

Der Forfimeifter, ber herrschaftshauptmann, ber Burggraf, ber Secretar bee herrn 3. v. Bernftein maren vom Abel. Ibi G. 53.

Antonius, Diener, b. i. Agent bes Bruder Abtes, war vom Abel. Bruder Copiar Rr. 7. S. 312-322, und fo burchgebende.

<sup>21)</sup> Der verarmte niebere Abel widmete fich jest dem Gewerbestande ober ber Beamtenlaufbahn. "Benn fich der niedere Abel in der Stadt (Profinis) niederläßt, so darf er nicht Gewerbe treiben, wenn er fich nicht den stadt. Lasten unterwerfen ober Stadtamter übernehmen will." 1538. Cod. Prosnic. Boczet M. B. S. 66.

Das Streben Ferdinand's, feine anderen Befenntniffe gu bulben, als bie verfaffungsmäßigen - bas fatholifche und utraquiftifche - war erfolglos, verfdwunden die Soffnung, burch Bemahrung bes Lavenfelche auch biefe beiben endlich ju vereinigen und die Früchte des Tridenter Concils in den bohmifchen Erblanden zu ernten. Diefe Berfuche maren gescheitert, weil bie Utraquisten in ihrer großen Mehrheit ben Umbildungsproces unter ber alten Bulle vollendet hatten. Die fogenannte evangelifch-beutfche Reformation batte fie gang und gar ergriffen. Die Annahme, als ob die Utraquiften boch Ratholifen maren, hatte fich als leere Riction ermiefen. Gelbft der Widerfpruch, ju dem fich Ferdinand mit feinem Grundfage, verbriefte Rechte ju respectiren, bewegen ließ, indem er bas Recht der bohmifden Stande, bas utraquiftifche Confiftorium ju befegen, felbft ausubte, führte die entgegengefesten Refultate berbei. Er mar ber Meinung, auf diesem Bege die lutheranistrenden Utraquisten ichwächen und die alten Utraquisten ftarfen zu fonnen, allein bie trennende Rluft wurde nur noch größer, ber Riß fichtbarer, ba die erfteren die Autorität jener Behörde nicht anerfannten.

Nichts ift bedeutungsvoller und characteriftischer, als die Auflösung ber Compactate. Jene bentwürdigen Bertrage, für welche Böhmens Bolf die ganze Welt in Angst und Schrecken jagte, Unerhörtes geleiftet und Unerhörtes gelitten bat, find ein Jahrhundert fpater von Böhmen aus verurtheilt und vernichtet morben. Ein bohmischer Ronig war es, ber fie befampfte, weil bas Bolf fie vertheidigte und abgedrungen hatte, und wieder ein bohmifcher Ronig war es, ber fie gegen bies Bolf in Schut nahm, weil diefes Bolf in der Bolitif Ferdinand's, die Compactaten ju erhalten, nur die Entnationalistrung ber Rirche, die Restauration politischer und firchlicher Fremdherrschaft erblickte. Die Schwäche berjenigen, welchen die Bflege ber fatholischen Berbe anvertraut war, ber Berfetungsproces im Utraquismus, ber Mangel einer Disciplin bei ber fatholischen Oberleitung, erzeugte Licenzen, eine tiefe und allgemeine Unsittlichkeit und Corruption in der utraquiftifchen Priefterschaft. Aber auch die fatholifche mar moralisch verkommen. Rlagen häufen fich auf Rlagen über gablreiche Upoftafien. Um erften Tage, ergablte man von einem fatholischen Briefter, las er die erste Meffe, am zweiten ließ er fich trauen! Sogar ein Prior von St. Thomas, Georg Koller, apostasirte und entlief. Man befriegte sich mit Zehentverweigerung. Wenn der Bischof einer Gemeinde besiehlt, dem abtrünnigen Seelsorger den Zehent zu entziehen, so wartete ein protestantischer Grundherr auf keinen höheren Impuls, um einen rechtgläubigen Pfarrer sofort aus's Trockene zu sehen. Daher ein ewiger Wechsel, Elend und Noth der Seelsorger; oft gehen sie in Bauernkleidern und Lumpen umher, andere sind Bierschänker und Feldarbeiter, nur um den Bettelstab nicht ergreisen zu müssen. Mancher Landherr bemächtiget sich der Pfarreinkünfte, überläßt der Gemeinde die Collatur, die sich um den billigsten Preis einen Seelsorger auf kurze Zeit miethet. Die Grundherren unterwarfen eine Zeit hindurch die Geistlichkeit, der Bischof ausgenommen, Güter kause, war immer in Wirksamkeit.

Bas ben ftrengen und ernften Magregeln Kerdinand's in Religionsfachen nicht gelang, fonnte von Max nicht einmal verfucht werden. Der Ruf, ein Freund der Brotestanten zu fein, mar ibm vorausgegangen; die Folgen find leicht zu ermeffen. Bugleich mit bem Tobe bes Raifere Ferdinand finfen bie letten Schranten. Mancher, welcher aus gewohntem Gehorfam den alten Glauben bemahrte, hatte nun feine Urfache, feine Ueberzeugungen ju verläugnen und feiner Leidenschaft Bugel anzulegen. Bfarren, die bisher noch mit fatholischen Seelforgern befest maren, murben jest nur afatholischen Baftoren überlaffen; fast in jebet Pfarre ift biefer Broces vorgegangen. Gine folde Umftaltung war immer bas Signal für ben Ausbruch von Buchtlofigfeiten unter den Bfarrlingen. Ausgelaffene Luftbarfeiten, unehrbare Rleider, Tang, Rartenspiel und Böllerei waren an der Tagebordnung, der Chebruch und andere Bergeben mehrten fich in bedenklicher Urt. Der gand. tag fieht fich fogar veranlaßt, fittliche Uebertretungen mit harten Strafen ju belegen, und ben Grundherren ju empfehlen, ben

<sup>28)</sup> Die Kinder utraq. Priester waren Leibeigene bes Grundherrn. Codex Zierot. Strazn. Meine Bibl. S. 32. 6. Joh. v. Zierotin befreit 1552 ben Pfarrer von Lipow vom heimfallsrecht und beffen Kinder von der Leibeigenschaft. Auch die Burger unterthäniger Städte waren Leibeigene; wenn der Kaifer einen solchen Burger abeln wollte, mußte sich dieser von seinem Grundherrn die "Entlassung" erwirken.

Unterthanen ein gutes Beispiel zu geben. Es war dies eine Eigen- . thumlichkeit der Nation, daß die practische Seite der Reform durch die Laienwelt immer Nachdruck erhielt.

In Anaim, einer der volfreichsten Städte Mahrens, bas im J. 1560 beinahe noch gang katholisch mar, wohnten nach einem Decennium ber Frohnleichnamsproceffton aus den Stadtbewohnern nur zwei Burger bei, bie anderen waren alle ber Reformation beigetreten. 29) Unter bem hoben Abel Mahrens mar ber einzige Zacharias von Reuhaus fatholisch. 30) Die Bahl ber Afatholifen war im rafchen Bunehmen begriffen, die Ratholischen schmolzen bagegen auf ein fleines Säuflein zusammen, so baß man fagen konnte, der Protestantismus fei in Mähren vorwaltend. Liftige in Lumpen gebullte Schwarmer jogen von Ort ju Ort, bas Evangelium predigend; ba biefelben Armuth jur Schau trugen und Unkenntniß im Lefen und Schreiben affectirten, burch genaue Bibelfenntniffe jedoch bie Buborer in Staunen verfesten, wollten fie an die erften ehrwürdigen Berfundiger bes Chriftenthums, erinnern; fie verdrehten bem ichmarmerifchen Bolfe ben Ropf und ließen fich als Propheten verehren! 31)

Es war nicht allein die Jahl der katholischen Geistlichen eine fehr geringe, auch die Hoffnung auf genngenden Nachwuchs schwand immer mehr, man mußte junge Geistliche ganz gegen die Vorschrift, aus andern Diöcesen kommen lassen.

Bischof Wilhelm, ungleich seinen Borfahren, war ungemein thätig, er hielt Synoden 31-) und Missionen ab, schrieb Generalvisitationen aus, vergrößerte das Olmüher Jesuitencollegium, suchte die gesunkene Disciplin der Geistlichen durch Wort und Beispiel zu heben. In Troppau, das Bischof Wilhelm auf einer Missionsreise besuchte, wurde er von der Bürgerschaft verhöhnt und beinahe gesteinigt. Reclamationen, welche der Bischof in Gemeinschaft mit den Jesuiten am Prager Hose erhob; wurden nicht beachtet, und deren Erledigung durch den Einsluß der Patrone der Sectirer verschoben. In Schmähschriften gegen die Katholiken feierte man

<sup>29)</sup> Bruder Copiar Dr. 7. 284, 2. A.

<sup>30)</sup> Wolnn's firchl. Topographie I. I. 78.

<sup>31)</sup> Bruder Cop. a. a. f 329.

<sup>31</sup> a) Ginbely a. a. O. II. 49.

biesen Sieg der rohen Gewalt; die Kaussente und Handwerfer in andern Städten Mährens folgten diesem Beispiele, erklärten sich in Massen für die Lutherische Lehre und bedrohten in Spottliedern die katholischen Seelsorger mit der Behandlung, die dem Bischofe in Troppau widerfahren war.

"Die Angelegenheiten bes Katholiciomus", schrieb ein Zeitgenosse, "nehmen täglich eine schlimmere Wendung. Wenn nicht Gott Hilfe sendet, ist dieser Zustand nicht mehr zu ertragen. Der weltliche Arm ist unmündig und steht unter dem Einsuß nordischer Götter. Die deutschen Fürstlein beherrschen ihren Herrn, so daß er ein Schattenkönig wirklicher Könige ist. In Prag prophanirten vier der Vornehmsten: der Sachse, der Brandenburger, der Braunschweiger und der von Brieg die heilige Fastenzeit — durch Bachanalien. Schundelin und andere streuen durch ihre Predigten Gift unter den Pöbel. Wenn wir (Katholisen) ultramontane Patrone suchen wollten, würde man und mit Abschen zurückweisen."... 32)

Bu fruh sank Bischof Wilhelm in's Grab und in rascher Folge die zwei Bischöfe Johann XIV. und Thomas, zu fruh, um den Missionen und Visitationen Erfolge zu sichern.

Das, was der afatholischen Lehre so viele Proseliten gewann: der Mangel einer Kirchenverfassung und Zucht, durch welchen die ungebundenen Geister sich zu jener Confession hingezogen fühlten, war übrigens zugleich die Ursache des inneren Berfalles derselben, und gewiß, sie wäre bei dem ersten energischen Anprall rasch in sich gesunken, wenn nicht eben die politische und nationale Seite der Frage den Anhängern der akatholischen Lehre eine seltene Energie und einen starken Halt gegeben hätte. So stützten und ergänzten einander Resormation, Baterlandsliebe und der Unabhängigkeitssinn der oberen Stände.

Eine firchliche Oberbehörbe für die Lutherischen war in Mähren nicht vorhanden. Richt zu allen Zeiten und nicht durchgreifend läßt sich die Jurisdiction des utraquistischen Consistoriums in Mähren nachweisen, höchst wahrscheinlich, weil man der Abhängigkeit von fremdländischen Behörden in Mähren so entschieden

<sup>21)</sup> Hurtado Perez. Briefe bee Rectors des Brunner Jefuitencolleg. 1570.

abhold war. Graf Harbegg versuchte, doch fruchtlos, die Begründung eines solchen für Luthers Anhänger in der Markgrafschaft. Die Anarchie und Gesehlosigkeit auf diesem Gebiet war, wie es scheint, ein durchdachtes Princip der Barone, um sich damit neue Fesseln fern zu halten, denen sie überhaupt so feindlich waren.

Bu ber Corruption ber Sitten gesellte sich eine noch größere Berberbtheit, die ber Ueberzeugungen. Wenn bas heiligfte, ber Glaube, ein Diener ber Leidenschaften war, was gab es benn, bas nicht ein Spiel bes Eigennutes und ber Käuflichkeit geworben mare?

Anders maren die Buftanbe ber Bruber-Unitat. Sie war ein lebendiger Broteft bagegen, ein wohlthuender Begenfat ju ber herrichenden Buchtlofigfeit. Der Sauptfit der Regierung der Bruder - Unitat war jest Mahren. Ferdinand's icharfe Mandate vertrieben viele Brudergemeinden aus Bohmen. Gin großer Theil wanderte nach Breugen und Bolen aus, andere jogen nach Mähren; bier waren fie vor Verfolgungen ficher. Bergeblich forberte Ferbinand vom Landtage die Auslieferung avoftafirter und nach Mabren geflüchteter Beiftlichen. Die Stande vertheibigten immer erfolgreich bas religiose Afilrecht - die Freiheit der Gewiffen. Selbft die Bifcofe (por Wilhelm) buldeten bie Bruder-Unitat auf ihrem Bebiete. Befcah bies unter Ferdinand, um wie viel freier mußte bie Bewegung fein während ber Regierung feines Sohnes. Nicht als ob diefer den Brudern befonders geneigt gewesen ware; im Gegeutheil, fie ericbienen in feinen Augen mit Unrecht wie Leute, die doppelt abtrunnig, die von Rom und Luther zugleich abgefallen waren. Aber fie konnten fich freier bewegen, weil es in Marimilian's Wefen lag, gewähren ju laffen. In der That wir feben, daß bie vornehmften Cenioren in Mahren ihren Gis auffchlugen, baß bier die wichtigsten Synoben abgehalten wurden, daß fich bie Bruder faft auf jedem Berrichaftsgebiete befanden.

Die Geschichte der Brüder im XVI. Jahrhundert ift vornehmlich die Geschichte des Einflußes und der Einwirfung der deutschen Reformation auf ihre Lehre. Zahlreiche Bersuche sind gemacht worden, um bald mit Luther, bald mit Calvin in innige Beziehungen zu treten; sie glaubten, ihre Genoffenschaft wurde mehr beachtet werden und sich befestigen, wenn sie den Schutz und die Sanction ber großen Häupter jener Reformation suchen. Mehr aus dieser

Unichauung ale aus dem Bedurfniffe, eine vollige Uebereinftimmung in ber Lehre festzustellen, laffen fich jene Schritte erklaren, und wenn die Berbindungen bald wieder abgebrochen murben. wenn die Bruder in der Lehre fdwanften, wenn fie in dem Bortlaute berfelben g. B. in ber Lehre vom Abendmal mit biefem, im Sinne mit ben andern Reformatoren mehr übereinstimmen, fo lag bies eben in bem Umftande, daß fie felbft nicht das größte und ausfoliegliche Bewicht auf die Lehre legten, und bann bag fie fich immer bewußt maren bes nationalen und focialen Unterfchiebes, ber fie von den Lutheranern und Calvinern trennte. Für diefe Gigenthumlichkeit wollten fie gleichfam auch mit ber Lehre einfteben und fich gefallen laffen, daß man ihnen vorwarf, ihr Lehrgebaube fei nicht abgeschloffen. Dennoch fann nicht geläugnet werben, daß die Bruderconfessionen biefes Jahrhunderts tiefe Spuren tragen bes Schwanfens und bes Ginfluges der Reformation; aber gleichviel formuliren fie auf bem Lehrgebiete ihre Trennung von Rom immer icharfer. Enticheidend in diefen Entwicklungen maren die Resultate und die practischen Folgen der Reformation, welche bie Bruder immer genau beobachteten. Endlich fprechen fie fich beftimmt gegen bas Lutherthum aus. Die tiefe Berberbtheit berjenigen, die fich Evangelische nannten, die Unsittlichfeit ihrer Briefter, bas gange wirre gefeslofe Befen, die unwürdige Botmäßigfeit ber Seelforger unter ber eifernen Sand weltlicher Zwingherren flößte ben Brübern Sag und Berachtung ein. Sie, die fich einer icharferen Bucht rubmen fonnten, empfanden ben ftarfften Widerwillen gegen bas mufte Treiben. Richts ift bezeichnender, als bas Urtheil Bruder Blahoflam's über die lutherifche Beiftlichkeit: "Die Blieber berfelben greifen nach ben Buchern Luthers und bruften fich mit bem Evangelium; boch find fie gang und gar gottlofe Leute und thun alles Mögliche um Gewinn, ohne alle Ordnung führen fie einen nichtswürdigen Lebenswandel." 33)

Be mehr sich die Brüder von den Lutheranern entfernten, besto mehr näherten sie sich den Calvinern. Der Berührungspuncte mit diesen in Bezug auf Lehre und Leben gab es viele. Handelte es sich um eine Sanction des Brüderbekenntnisses, um eine Berbindung, die der Unität Halt geben sollte, so wurde diese

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>) Gindely a. a. O. I. 16.

in der Schweiz gesucht. Nicht mehr nach Wittenberg, sondern nach Heidelberg, Straßburg, Genf und Basel wurden junge Glieder der Unität, auch Jünglinge vom Adel, zur Bollendung ihrer Studien gesendet. Theodor Beza suchte bald durch perfönlichen Verschr, bald durch briesliche Mittheilungen die letzten Unterschiede in der Lehre zwischen den Reformirten und den Brüdern zu beseitigen. Auch in Deutschland gab es Theologen, welche eine Einigung zwischen den Calvinern und den Brüdern zu Stande bringen wollten. Die Cavaliere der Unität gründeten eine Schule für die adelige und nicht adelige Jugend zu Eidenschist und anvertrauten Esrom Rüdiger, welcher aus Sachsen sliehen mußte, die Leitung derselben. Seine Absücht war es, zugleich für sene Bereinigung zu wirken, er befaste sich in dieser Richtung mit der Drucklegung einer Bibel, mit der Erklärung der Psalmen, und lenkte den Unterricht im calvinischen Geiste.

Die Brüder Senioren wollten die vom Pfalzgrafen einberufene Synode der Reformirten zu Frankfurt' beschiden, sie erflären damit ihren Beitritt zu einer der großen politisch religiösen Liguen, die sich in Deutschland organisirten, deren fürstliche Häupter auf die Bildung und Befestigung der politisch religiösen Parteien in den Erbländern Desterreichs einen wesentlichen Einfluß nahmen.

Aber selbst bei den innigen Beziehungen zum Calvinismus hat sich die Unität nicht aufgegeben, sie constatirt sorgfältig die Unterscheidungsmomente; die Brüder halten sich immer für die wahren Nachfolger Hus's, für die Berkörperung der kirchlichen und nationalen Ideale desselben. Diese Tradition, die sich immer lebendig erhielt, sesselte die Brüder an Böhmen und Mähren und war eben der vornehmste Punct, welcher sie von den Resormirten unterschied. Das Land, in welchem ihre Genossenschaft entstand, der Boden, auf welchem das Blut ihrer Märthrer floß, die Sprache, in welcher Augusta predigte, Blahoslaw seine berühmte Grammatif schried, war der Gegenstand der zärtlichsten Liebe der Brüder. Von diesem Boden vertrieben — in Ländern zerstreut, wo fremde Sprache an fremde kalte Vergangenheit mahnte, entarteten in der Folge die Brüdergemeinden und gingen in verwandte Secten auf.

Die innigen Berührungen mit Deutschland und der Schweiz blieben nicht ohne Einfluß auf die Entwicklung der Brüderliteratur. Die Brüder begriffen, wie sich classische Bildung mit dem Christenthum versöhnen, wie man den Geist an den Schriften des Stagiriten schärfen könne, ohne ein Heide zu werden, daß Kunst und Wissenschaft die Seele able, ohne die Sitten zu corrumpiren, daß man das Vaterland wie Cato oder Themistokles lieben und doch noch die Liebe zu Gott über Alles stellen könne. Den Purismus der Gestinnung übertrugen die Brüder auf Sprache und Styl. Die Wirkungen von Wort und Schrift sind rascher und nachhaltiger, wenn das Gesagte und Geschriebene klar und in anmuthiger Weise vorgetragen wird. Das Wort ist der Geist —; die classischen Producte der Brüderliteratur dieser Epoche sind ebenso sehr ein Beweis, daß die Unität durch die Kämpfe sich abklärte, ihres innersten Wesens deutlich bewust wurde, als dafür, daß sie auf die künstlerische Gestaltung des Ausdrucks einen besonderen Accent legte.

Die Ruhe, welche die Brüber in Mahren genoßen, trug viel bazu bei, daß der firchliche Organismus der Unität sich befestigte. Durch die Wendung zum Calvinismus wird in ihrer Geschichte ein Abschluß gemacht, die inneren Entwicklungskämpfe treten in den hintergrund, um einer Wirksamkeit nach Außen: der Feststellung des Verhältnisses zur weltlichen Gewalt und zu ben lutherischen Protestanten Plat zu machen.

Man benke sich jene trefflich organistrte, von Vaterlandsliebe burchglühte Genossenschaft, zwar nur eine Minderzahl der Bevölkerung, aber mächtig durch ihre Disciplin, im scharfen Gegensses zum König und zum Papst; ihre Mitglieder, wenn nicht zu Gewaltschritten geneigt, doch des Märthrerthums in höchstem Grade fähig, geleitet von erleuchteten energischen Männern, gestählt durch Kämpfe und Entsagung — und man wird darin die Elemente einer ebenso heftigen als nachhaltigen Opposition sinden. Durch die nahen Beziehungen zum Calvinismus konnten die Brüder in dieser Richtung nur bestärft, durch die calvinischen Traditionen kecken und trotigen Widerstandes zu thätigem Eingreifen angespornt werden.

Wie gefährlich, wenn die passive Opposition in eine active übergeht, wenn diese Opposition bei der satungsmäßigen Gegnerschaft gegen die weltliche Gewalt den Kampf gegen die Krone in ihr Brogramm aufnimmt!

Die Unität hatte aber auch eine andere, tief eingreifende Be-

beutung. Die Disciplin traf alle ihre Glieder, auch den mächtigen Abel, er muß sich den Priestern unterwerfen, sie geleiten und führen ihn in den wichtigsten Schritten des Privat- und öffentlichen Lebens. Als Dionys von Slawata eine geharnischte Rede im Landtag 1575 für die Brüderunität hielt, war es ein Priester, der ihm diese Rede dictirte. Die stolzen Cavaliere, die in einem unrichtig stylisirten Hoffanzleidecret sofort einen Berfassungsbruch erblickten oder bei Wünschen des Königs, die in ungewöhnlicher Korm eröffnet wurden, in starke Aufregung geriethen, unterwarfen sich demüthig und schweigend peinlichen Kirchenbußen, welche die Senioren über sie verhängten, oder öffneten bereitwillig und freigebig auf Seheiß der Kirchenobern den Säckel, um Arme zu unterstüßen.

Wenn die Verfassung Mahrens in dieser Zeit auf den Bunct gediehen war, den Grundherren auf ihren Territorien fast eine Souverainität zu gewähren, wenn der alte und auch der lutheranistrende Utraquismus eine firchliche Jurisdiction selbst den Cavalieren einräumten, wenn zu Gunsten dieser edlen Classe ein Misverhältnis von Rechten, zum Rachtheil der anderen Theile der Bevölkerung ein Misverhältnis von Pflichten vorhanden war: so sind es stets die Senioren der Brüderunität, welche den schlimmen Leidenschaften der Mächtigen Jügel anlegten, und einen starken Schutz dem unglücklicheren Theil der Gesellschaft gewährten, sie zwangen den Grundherrn, in dem Leideigenen den Bruder zu erkennen und zu achten; sie konnten zwar die Verfassung nicht ändern, aber sie beherrschten das Gewissen des Trägers der Gewalt.

Durch biefe Einrichtung füllte die Unität eine Lücke, in der Berfassung freilich dürftig genug aus und ebnete die vorhandenen Migverhältnisse.

Utraquisten und Brüder waren von der römischen Kirche abgefallen. Doch der Irrthum der Utraquisten war größer und abscheulicher durch die Corruption, die alle Classen derselben ergriffen hatte. Der Irrthum der Brüder war gemildert durch das reine sittliche Leben, das sie führten. Die Seelsorge des verberbten Bolks der Utraquisten lag in händen geweihter Bettler

<sup>34)</sup> Ibidem. I. 147.

und Buftlinge; jene ber Bruber wurde von ftrengen und tugendhaften Mannern geleitet.

Unter ben Katholifen lebte ber reine starke Glaube in wenigen reinen Herzen, auch sie waren ber Corruption nicht entgangen und auf seltene Borbilber heiligen sittlichen Eifers kommen sehr zahlreiche Beispiele wüster Zuchtlosigfeit.

Wenn die Brüder unter Allen glänzend hervortreten und die Berachtung gegen alle andern Confessionen unverblümt zur Schau tragen, vergalten es diese mit unauslöschlichem Hasse. Die Brüder allein waren der Kern einer ernsten politischen Partei, und ihr Einstuß wäre ungewöhnlich groß geworden, wenn die Elemente ihrer Stärke nicht auch die Ursache ihrer Schwäche gewesen wären. Die strenge Disciplin schreckte Viele vom Eintritte ab, so daß die Unität keinen erheblichen Juwachs erhielt.

Wir haben gezeigt, wie die Befeitigung ber Compactaten ber Schlugmoment in ber Gefdichte bes Utraquismus mar. Ein neuer firchlicher Organismus, dem Lutherthum angemeffen, aber nicht bas beutiche Lutherthum, ein Lutherthum im bohmifden Bewande, mußte geschaffen werden. Rur die verfaffungemäßigen Befenntniffe hatten ben Schut ber Regierung genoffen. Da eines bavon nicht mehr vorhanden war, mußte der neuen Lehre ein rechtlicher Bestand und die Anerkennung erfämpft werden. Für bie neuen Buftande waren neue Regeln nothwendig, welche auf dem gandtag ju Brag im 3. 1575 vereinbart werden follten. Der Raifer wollte die Blaubens- und Bemutheanarchie, bas Sectenunwesen unterbruden, indem er erflarte, nur ein afatholisches Befenntniß anzuerfennen; biefes Berlangen mar auch ber Debrheit im gandtag willfommen, benn die Bruder maren, wie wir wiffen, verhaßt; mit Bewalt konnten fie jedoch nicht unterdrückt werden. Die Utraquiften versuchten es daber, fie durch eine Lift jur Berläugnung ihrer Genoffenschaft und ihrer Lehre ju bringen. Diefer boshafte Blan gelang nicht. Die Confession, welche auf biefem Landtag vereinbart wurde, die fogenannte bobmifche: ein Gemifch ber Augustana und bes Bruderbefenntniffes, mar meber eine Glaubensunion, noch enthielt fie eine Anerkennung ber Unitat, fie war eigentlich die Formel einer politifden Berbindung, einer akatholischen Liga, um die Glaubenofreiheit und die ftandischen Brivilegien ju mahren und ju vertheidigen. Die daraus entwidelte neue Kirchenverfassung nennt richtig diejenigen, welche die Rechte der Utraquisten zu wahren hatten, Defensoren. Sie war nicht ein Friedensvertrag nach einem Kriege, sie war eine Berabredung, ein Bündniß zum Kampf für den Majestätsbrief, für die formelle Anersennung der Glaubensfreiheit.

Mabren folug einen andern Beg ein, es mar überflüffig nach einem Gute ju ftreben, bas man icon batte; die Freiheit bes Gewiffens war alt im Markgrafthum, ja ein folches Streben ware gefährlich gewesen, man hatte barin vielleicht eine factifche Anetfennung, daß jene Freiheit nicht vorhanden fei ober nicht au Recht bestehe, erbliden fonnen. Die Wirren bes Brager Landtages 1575, in welchem die bobmifchen Stände feinen Da= ieftatebrief, fondern nur eine mundliche Buficherung des Raifers erhielten: Riemanden in feinem Glauben ju behindern - ließen Mahren unberührt. Rur in einem Buncte nahm jener gandtag auf die Markgraffchaft einen Ginfluß, der fich jedoch erft fpater geltend machte. Indem fich nämlich die Unität in Bohmen durch bie bohmische Coufession den Protestanten genähert batte, entftand eine Scheidung amifchen ben Brudern in Bobmen und ben Brüdern in Mähren. Sie mar fur ben Augenblid amar unmerflich, in der Kolge aber mar fie von Bedeutung. Die Unitat in Bohmen hat von da ab eine andere Geschichte als bie Unitat in Mahren. Die Bruder in Bohmen find mit den Brotestanten ein Bundniß eingegangen, welchem fich die Bruder in Mahren nicht anschloffen. Die afatholischen Stande Bohmens hatten an Einheitlichkeit Etwas gewonnen; die Bruder in Bobmen nichts. Es fonnte baber eine Beit fommen, in welcher bie Bruber in Böhmen andere Wege mandeln mußten, ale bie Bruder in Mahren. Bei ber politischen Bebeutung ber Unitat mar biefe Scheidung unter ihren Gliebern in Bohmen und Mahren auch wieder ein Moment jur Trennung in ber Bolitif biefer beiben ganber. Der Landtag vom 3. 1575 war ein erfter Berfuch ber Glieberung ber politisch religiöfen Barteien - ein Berfuch, ein ftartes Rirchenregiment ju organistren. In ber That aber mar biefer Berfuch gang und gar gescheitert, bie Compromiffe ber Parteiungen unter einander, Die Berficherungen des Raifers übertunchten nur mit bunner Sulle die Anarchie. Die Tunche verschwand, ber Schleier gerriß und die alte Unordnung war wieder fichtbar.

Man hat häusig erzählt, daß Kaiser Maximilian dem Grundsate der Freiheit des Gewissens huldigte; es war dies eine für jene Zeit seltene Eigenschaft. Man ist gewohnt, ihn als Anhänger, sogar als Gönner der deutsch-evangelischen Reformation zu betrachten. Ein Dichter fang von ihm:

Groß war Giner nur in Defterreich: Marimilian ber 3weite.

Und die Duldung war der schönfte Diamant in seiner Rrone!33)

Die Resultate neuerer Forschungen sind jedoch nicht durchwegs geeignet, diese Anschauungsweise zu bestätigen. Der tolerante Sinn des Kaisers, der sich in Religionssachen offenbarte, zeigte sich auch auf politischem Felde; sein Berhältniß zu den Ständen Mährens ist ein schlagender Beweis hiefür. Er war nicht wie jener König in Berlin, welcher zwar Jedem gestattete, nach seiner Façon selig zu werden, der aber Jeden, welcher seine königliche Machtvollkommenheit hätte beschränken wollen, gewiß augenblicklich vernichtet haben würde. Wir fürchten, daß Maximilian's berühmter Grundsat weniger in einer philosophischen Anschauung der Menschenrechte, als in den geheimnisvollen Tiesen eines zaghaften Gemüthes wurzelte.

Maximilian wollte nichts unternehmen, was Unzufriebenheit erregen könnte. Ein solcher Charafter opfert leicht seine Ueberzengungen auf. Ein solcher Charafter fast nicht gern einen festen Entschluß, und wenn er es thun muß, dann wird er sich nicht so binden, daß nicht gleichzeitig für irgend einen Vorwand gesorgt wird, um zurüczutreten. Maximilian vermied es, formelle Anerfennungen auszusprechen, thatsächlich gewährte er Alles, weil er ber Meinung war, dadurch nichts vergeben zu haben. Er vergaß jedoch, wie bedenklich factische Anersennungen waren in Zeiten, in welchen Gewohnheiten und Präcedenzfälle so mächtig wirkten. Maximilian hatte zwar feines der unter Ferdinand bestrittenen ständischen Rechte verbrieft, er hat aber auch nie Etwas unternommen, was auf die Unterdrückung derfelben abgesehen hätte.

<sup>35) (</sup>Bauernfeld), Rustico campius. Gin Bud von une Bienern, Leipzig 1858, S. 178 und 179.

Die Stände waren dann im vollsten Rechte, wenn fie in solchem Borgeben eine Anerkennung ihrer Ansprüche erblickten.

Bie Marimilian war, dachte er sich die andern Menschen. Beil ein klar formulirter Beschluß unbequem werden kounte, war er der Ansicht, daß auch Andere das Bedürfniß nach Ungewißheit hatten. Hierin erkennen wir den Bater Rudolph's II., nur besaß dieser eine eiserne Consequenz in der Rathlosigkeit, Maximilan war selbst darin schwankend. Um nicht eine Seite starf zu verletzen, verletzte er ein wenig Alle und da er wieder Alle befriedigen wollte, konnten selbst große Jugeständnisse Riemandem genügen.

Wie mare es anders in erflaren, daß Raifer Mar bie Bewilligung ertheilte, in Iglau in der Jakobokirche auf einem Altare fatholischen, auf dem Rachbaraltare protestantischen Gottesbienft abzuhalten! Daß er auf Anregung Bifchof Bilbelm's feterifche Bucher verbot, fatholifche Diffionen gestattete und in einem Athem ben Ständen frei ftellte, fich baran ju halten ober nicht! Daß er ben Jesuiten in Olmut bie Bergrößerung ihres Saufes . und die Grundung ber Universität gewährte, daß er fie von Brunn fortjagen wollte und zugleich ihr Collegium zu Olmus mit wichtigen Brivilegien begnabete, 36) bag er ben Oberhirten ben fcmachvollften Befdimpfungen lutherifder Spiegburger preisgab, baß er vom Bapfte angeeifert 360) ben Utraquiften die Ausfertigung bes Majeftatebriefes verweigerte und wieder dem Brager Erzbifchof verbot, katholische Synoden abzuhalten, um die Brotestanten nicht aufzuregen! Dag er und mit ihm fein Cohn und Rachfolger Rubolph versicherte, Riemand folle wegen Religionsfachen verfolgt werden und bald darauf gegen die Unitat der Bruder einen Proceß einleiten ließ, daß er Spanien haßte und doch feinen Cohn in Spanien erziehen ließ!

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Schmidl, Historiæ Societatis Jesu. P. I. P. 384, n. 106.

<sup>36.</sup> Gregor XIII. schrieb mit Bezug auf jene Anforderungen der Bohmen an Mar, 9. April 1575: ... Hortamur et obsecramus ... ut Christi causam constantissime tuearis ... hominumque insaniam ... repudies, animarum salutem, quw extra catholicam religionem nunquam esse potest... anteponas... debes advertere regiam potestatem tidi...maxime ad Ecclesiæ præsidium esse collocatam... Schon spuher... ddo. 1574, sordert Gregor den Kaiser auf, "haretische" Bucher zu dets bieten. Dudik röm. Wat. Land. Arch.

Der venetianische Gefandte Baolo Tievolo31) erzählt: "Rönia Marimilian ift ein Melancholifer, er befitt Talent und ift Meifter in der Runft, feine Bedanken ju verbergen. Ohne es mit den Katholiken zu verderben, hat er die Brotestanten gewonnen, er wohnt deshalb der Meffe bei, während fein Brediger ein beweibter Briefter ift, welcher öffentlich lutherifch predigt. Er hat eine wurdevolle Saltung, und doch ein fanftes liebensmurdiges Benehmen. Die Befürchtungen seines Baters, die nicht ihm als dem älteften, sondern dem entschloffeneren jungeren Bruder Kerdinand bie Statthalterschaft in Bohmen 1547 übertragen ließen, maren nicht unbegrundet. Maximilian fpricht mit Fertigfeit funf Sprachen; wenn er von berghaften Mannern erzogen worden mare, die ibn über das Rriegswefen belehrt und Gefchichte: die mabre Lecture und das mahre Studium fur Konige, vorgetragen hatten, fo bin ich ber Meinung, daß man die größten Erfolge einer folchen Ergiebung batte erwarten fonnen."

Maximilian starb nach kurzer Regierung. So kurz diese Regierung war, so sind die Früchte derselben von der größten Bedeutung — der Zeitraum weniger Jahre war hinreichend, um die Bemühungen Ferdinand's erfolglos zu machen, die Macht, welche die Krone errungen hatte, zu verlieren. Die Stände der Markgrafschaft nannten die Zeit der Regierung Maximilan's II. die wahre goldene Zeit. Als Rudolph den Thron bestieg, stellen ihm die Stände den Bater als das Vorbild eines Regenten auf, als das Vorbild der Duldung und der Achtung ihrer Rechte und Privilegien. Er war ein Regent ganz nach dem Wunsche der Stände, er ließ sie in Allem gewähren. Sie sprechen den innigsten und höchsten Wunsch aus, indem sie Rudolph empfehlen, indem sie ihn bitten, so gut, so milbe wie Maximilian zu sein.

Die Idee der Restauration des Katholicismus, der im nördlichen und westlichen Europa so empfindliche Berluste gegen den stegenden Protestantismus erlitt, hatte die römische Eurie tief ergriffen. Während sie aus sich beraus durch die Reformen

<sup>31)</sup> Alberi Relazioni. Ser I. Vel. III.... e quando fusse stato allevato da nomini valorosi che avessero seco ragionato di guerra, e lettogli le istorie che sono veramente lezioni e studii da prencipi, credo che si saria potuto aspettare ogni gran riuscita da Lui...

des Tridenter-Concils eine verfüngende Rraft fchuf, Berg und Blieder des alten Körpers ju neuem Leben und Thatigfeit anregte, fanbte fie eine Schaar von begeifterten und bisciplinirten Mannern in die Welt, welche nach einem 3wede und in aleider Beife von Cabix bis jum Nordcap, von der Themfe bis gur Beichsel die Glänbigen fur die einzig mahren Lehren ber fatholischen Rirche entflammten, burch Seminarien und Schulen eine neue Generation eifriger Birten und Gläubigen erzogen. 3m Collegium Romanum murben burch jene Manner Rirchenfürsten berangebildet, welche in furger Beit unglaubliche Erfolge fur die fatholifche Rirche in Deutschland errangen. Die papstlichen Runtien wirften auf die Fürsten und Sofe und gewannen biefe burch Bundniffe und materielle Unterftugung, die fie von den Standen unabhängig machte. Während ber Bapft durch Unregung religiofer Begeifterung, burch eine gewandte Diplomatie rafche Erfolge für die Sache Roms gewann, mar Spanien der ftarte Urm des Sauptes der Rirche. Indem es die Wiederherstellung und Befestigung bes Ratholicismus als ben beiligen 3med feiner Rampfe hinftellte, beberrichte es alle jene Fürften und Bolfer, bie jur alten Rirche gehörten. Spanien fcritt an ber Spige Diefer welthiftorifden Bewegung; unermeglich mar fein Ginfluß, die Beltherrschaft mar das Biel, welches auf jenen Wegen erreicht werden follte; durch Bapfte, die dem Konige ergeben waren, unterwarf er fich die Curie; 37. die anderen Konige und Kurften find wie Bafallen diefes Reiches, die iconften Provinzen im Bergen Europa's find ihm unterthan, es denkt fich bald die englische, bald die frangofifche Rrone an fein Saus gebracht. Bas Carl bem V. nicht gelang, feinem Sohne die Raiferfrone gu geben, erreichte wenigstens thatfächlich Don Philipp. Er besaß eine mahrhaft faiferliche Macht.

Die Angelegenheiten des fatholischen Deutschlands bewegen fich nach bem Tacte bes geheimnisvollen Cabinets in Escurial, der Raifer selbst ift von bem gewaltigen Ginflusse Spaniens umstrickt. Gine inquisitorische erbarmungslose Justig, ein unerschöpf-

<sup>370)</sup> Ueber die Bapstwahl 1590 schreibt Olivarez an Philipp II.: Bon jest ab, sei Philipp Senor absolute desta corte... (von Rom). Archiv von Simancas 1870.

licher Schat, ein fast unüberwindliches Heer standen Don Philipp zu Gebote; gewandte Agenten sind bereit, seine Gedanken in allen Theilen der bekannten Welt auszuführen. Nie hatte sich die Kraft der Monarchie so entfaltet; der König dünkt sich so erhaben über menschliche Satungen, daß er selbst andere Könige, wenn sie sich ihm nicht fügen wollten, durch ihre eigenen Unterthanen strafen läßt. 38)

Kein Bunder, wenn diese spanisch römische Politik, die nur Unterwerfung oder Vernichtung kannte, ein Gegenstand des Schreckens wurde, wenn sie den tiefsten Eindruck auf die Zeitgenossen hervorbrachte. Kein Bunder, wenn ihre Anhänger auch in Deutschland herausfordernd wurden, wenn sie kein Mittel vernachlässigten, um den Protestantismus auszurotten.

Die katholischen Fürsten und Herren Deutschlands machten von dem Reformationsrechte den ausgedehntesten Gebrauch und anderten dabei die Verfassung zu Gunsten der fürstlichen Macht. Der Katholicismus, welcher kurze Zeit vorher so rasch zurückgesdrängt wurde, feierte unerhörte Siege. Rom dachte an die Wiedersherstellung der alten Gewalt in Deutschland. Ein großer deutscher Geschichtschreiber 30) zählt die Mittel auf, deren sich die Eurie damals bediente, um jenes Ziel zu erreichen: Sie suchte den "Abel zu gewinnen: den höheren Bürgerstand im römischen Interesse zu erziehen: die Jugend in diesem Sinne zu unterweisen: den alten Einsluß auf die Stifter wieder herzustellen, obwohl sie protestantisch geworden: bei dem Kammergerichte das Uebergewicht zu erslangen: mächtige Reichsfürsten zu bekehren... "

So blühende und reiche Provinzen, wie die Desterreichs, der edlen Bormauer der Christenheit — einst so treue Anhänger Rom's — fonnten sich jener allgemeinen Bewegung nicht entziehen. Mähren, von Sectengist angegriffen, durch das herrschende Princip der Toleranz bei den Eiferern jeglicher Farbe verrusen, 40) im Besth völliger Glaubenöfreiheit, die Ratholischen in entschiedener Minorität, zog wohl mit Recht die Ausmerksamfeit au sich. Die Zesuiten wurden schon 1558 von den Herren von Hangwis in Mähren ein-

<sup>38)</sup> Wir meinen den Antheil Philipp's an der Bewegung der Buijen.

<sup>39)</sup> Rante Fürften und Bolfer zc. zc. III. 141.

<sup>40)</sup> Gindely a. a. O. II. II. 247.

geführt, 1) wir wissen, daß Bischof Wilhelm mit aller Kraft das fromme Werk begann, wir kennen aber auch die Klage des Hurtado Perez über die Erfolglosigkeit aller dieser Bemühungen, da ber Kaifer keinen Schut, keine Unterstützung gewährte.

Maximilian starb. Rudolph, in Spanien erzogen, bestieg den Thron. Die Katholiken hofften mit Recht, es werde jest anders werden, die Protestanten waren mit Besorgniß erfüllt. Gleich am Anfange seiner Regierung trat der eigenthümliche Charakter Rudolphs hervor. Der Unterschied in der Politik des Kaisers und dersenigen, die nur Organe seines Willens sein sollten, ist nicht zu verkennen. Um den Herrscher und neben ihm macht sich ein entschiedener Einsluß geltend. Manchmal gelingt es den Trägern desselben den Kaiser aus seiner meditirenden Ruhe, aus der edlen, der Wissenschaft geweichten Muße aufzuschrecken, ihn doch zu bestimmen. Desters und plöglich durchkreuzen sich jedoch diese zwei Strömungen und die fein angelegte Intrigue der Umgebung scheitert an der Unentschlossenheit oder an einem kaiserlichen Besehle, der außer aller Berechnung lag.

Urfprünglich gab Rudolph felbst feinen Anlag, die Ratholifen in ihrer freudigen Erwartung, die Protestanten in ihrer Beforgniß zu bestärfen. Aber diejenigen, die ihn umgaben, "die gebeimen" (Rathe), unterlagen bem Ginfluge ber romanifden Diplomatie, hier entwickelte fich eine Thätigkeit voll Krifche und Muth, die gang im Dienste mar jener fpanisch -romischen Bolitif. Much bier waren bie Bater ber Gefellichaft Jefu bas fo trefflich organisirte Instrument berfelben, wie nicht minber die Bifchofe von Olmus, welche jest icon aus bem Collegium romanum bervorgegangen maren (Johann Megon, Stanislam Bawlowsty). Much in diefem gande wollen die Jefuiten die Schule beberrichen, auch bier bewältigen fie bie Buborer burch bie begeifterten Diffionspredigten, auch bier trachten fie bie Barone, die Saupter der nationalen Bartei, die im ichroffften Begenfage ju ber 3dee bes romanischen Fürstenthums stand, für sich ju gewinnen. Wie groß, wie überraschend mußte ber Erfolg fein, wenn es ihnen gelang, diefe Barone, die auf ihren Territorien absolute herren waren,

<sup>41)</sup> Pilař & Mor. a. a. O. III. 520.

katholisch zu machen. <sup>42</sup>) Anfangs zählen sie bas Haus Haugwiß allein unter ben Landherren zu ben Freunden. Aber bald wird es anders. Es sind zarte Beziehungen, die der romanischen Politik ben Weg in die Schlösser bes Abels bahnen. Nach dem Beispiel bes Hofes versippen sich böhmisch - mährische Große mit spanisch-italienischen Häusern, wie ein Berka, ein Dietrichstein, ein Pernstein; die Träger der ebelsten Namen wurden in Spanien erzogen, vermälen sich mit den Töchtern Madrids.

Friedrich von Zierotin, ein Glied der Brüderunität, erbittet sich vom Bischofe von Olmüß Reliquien für eine katholische Ita-'lienerin, die seine Frau war. Ein Graf Gasoldo ist der Schwager Beter Wok's von Rosenberg. Ein Arco, Malaspina, Manriquez, Castiglione, Trivulz, Ottavio Spinola 43) sind hier begütert und genießen das höchste Ansehen. Auch ihre Wapen sind in den Stammbäumen der vornehmsten böhmisch-mährischen Geschlechter zu finden.

Orden und Titel, schon damals ein Gegenstand bes Ehrgeizes — Aemter und Stellen — ein Weg zum Reichthum, wurden vorzugsweise den katholischen Familien zu Theil.

Die Zahl ber Anhänger ber Jesuiten im Abel wächst, zu ihnen gehören zuerst: die Wrbna, ein Wenzl, dann Bernhard, bessen Tod dem Orden einen Novizen entzieht, ihm aber dessen Bermögen einbringt, Johann und Georg, die in Olmüß erzogen wurden, mit diesen zugleich Joachim, ein Sohn des ältesten Freundes der Gesellschaft, Hanns Haugwiß, dann Max Lew von Rozmital und Blatna. Abam von Dietrichstein war es, welcher in Risolsburg, Idenso Berka, der in Groß-Meserisch die Glaubenszestauration durchführte. Der Papst, der Herzog von Baiern, Erzherzog Carl priesen in besonderem Schreiben das glückliche Ergedniß der Risolsburger Besehrung. Wratislaw von Pernstein überläßt die Besehung der Pfarre in Plumenau dem Olmüßer Bischof, verjagt muthig die Prädicanten und setzt katholische Pfarrer an vielen Orten ein. Nicolaus von Hrades, Unterkämmerer, refor-

<sup>42)</sup> Rach dem Grundfate: cujus regio illius et religio maren gahlreiche Restaurationen in Aussicht. Ginbeln a. a. O. 239.

<sup>43)</sup> Gindelp oft. Blatt, f. g. u. Runft Rr. 40 - 1855.

mirt auf feinen Gutern und veranlaßt zwei andere Barone, die Baldenfer aus ihren herrschaften zu vertreiben. 44) .

Sogar ber Brünner Senat ist ben Vätern ber Gesellschaft freundlich gesinnt, beschenkt sie, besucht die Frohnleichnamsprocession, die sie zum ersten Mal wieder veranstalteten. Sie bewirken es, daß viele die Irrthümer feierlich abschwören, daß andere, die unter beiderlei Gestalt communicirten, nunmehr unter Einer es thun; schwer erkrankte, von den Aerzten aufgegebene Personen, welche schon lange nicht gebeichtet, fühlen sich nach Empfang der heil. Sacramente plöblich wohl. Durch häusige wundergleiche Heilungen sehen sie das Bolt in Staunen. Die Errichtung von Brüdersschaften, die Abhaltung von Missionen kam in Schwung.

Der protestantischen Abelsschule in Eibenschis wurde ein Convict und Seminar zu Olmut entgegen gesetzt, beren Schüleranzahl balb darauf im raschen Steigen begriffen war. Neber Borschlag bes berühmten Poissevin wurde unter ber Leitung ber Jesuiten eine Art nordisches Collegium für Schweden, Polen, Ungarn, Liefland, Norwegen, Danemark, Rußland vom Papste in Olmüt errichtet, bessen Jöglinge wohl auch in Mähren ein reiches und braches Feld zu bearbeiten fanden, und wirklich erbat sich der Bischof vom Papste die Gnade, bei dem großen Mangel an Weltpriestern die Hälfte der Alumnen des Collegiums für seine Diöcese verwenden zu dürfen. 15) Für jene Schulen erlangen die Jesuiten vom Papste und vom Kaiser die Privilegien einer Universität.

Als sie zur Zeit der Best 1584 und 1585 die Muthigsten unter den Muthigen sind, Arme speisen, Kranke trösten, Jedem Beistand leisten, als selbst von vierunddreißig Gliedern des Brünner Collegiums zwölf in rascher Folge starben, und die anderen auf ihrem Posten beispielvoll 40) ausharrten, da war ein Augenblick, wo sie die aufrichtigen und vollen Sympathien von Freund und Feind für sich hatten.

Sie eröffnen ein Gymnasium in Brünn und bringen es bahin, daß die akatholischen Lehrer biese Stadt verlaffen muffen. 47)

<sup>44)</sup> Schmidl Histor. a. a. O. I. 490-560. Chlum, Reg. I. 185.

<sup>45)</sup> Wolny R. T. I. 81.

<sup>46)</sup> Schmidl a. a. O. I. 545.

<sup>47)</sup> D' Elvert Geich. ber Studien in Dabren.

So ift ihr Wirfen. Borerst fein Berfuch, die Berfaffung bes Landes, die der ichroffe und antimonarchische Ausbruck ber nationalen Politik ift, ju andern; fie marten ab, fie fuchen fich ber Befinnung der Gefellichaft ju bemächtigen, Die Menschen ju umstalten, wohl miffend, daß die Aenderung der Berfassung ju ihren Gunften, jum Vortheil des Fürsten, werde bann gemiffermaßen von felbft tommen. Mit rafchem Rennerblid hatten fie bie Citadelle der nationalen Bolitif erfannt, gegen das Bruderthum, beffen Rirchenverfaffung ihnen Achtung einflößt, 48) richten fie ihre besten Rrafte, die icarfften Waffen. Der Bapft felbst und der Runtius unterftugen die Bater, fie entwerfen bas Brogramm, bas Borgeben der Gefellschaft in Böhmen und fanctioniren es. Sanbelt es fich um irgend eine Magregel, fo ift es ber Runtius, bei bem fie zuerst berathen und bann erft wird bem Raifer ber Bortrag erstattet; auch nehmen sie die Intercession des spanischen Gefandten und wohl auch feiner Frau in Anfpruch.

Icht unter Rubolph empfanden sie felbst schon die wohlthätigen Folgen ihrer weit aussehenden Entwürfe. Joh. Mezon ist der erste Bischof von Olmüt, welcher ein Zögling des Collegium romanum war. Als die Stände Mährens nach dem Tode des Kaisers Marimilian's den K. Rudolph um Aufrechthaltung der Gewissensteiheit baten, verweigerte der Bischof die Unterschrift des Documents. Im Landtagssale erzählte man mit Berwunderung, "es sei unerhört, daß ein Bischof und Landstand sich dem Beschluße der Stände so entschieden wiedersetze"; so ganz und gar war der Muth katholischer Ueberzeugung abhanden gekommen! Und als Mezon ein erstes und ernstes Beispiel gab, da konnte man es ihm nicht vergeben. Als Rudolph in Olmüt von den Ständen 1577 empfangen wurde, überhäuften sie den Bischof mit Schmach.

Sein Nachfolger Stanislaus Pawlowsty, ein Ebelmann aus Schlesten, wie Mezon ein Bögling bes römischen Collegiums,

<sup>46)</sup> Der Jesuit P. Alexander erzählt vom Bruderhause zu Bunglau: "So sei es in der alten Kirche unter den ersten Monchen gewesen." Gindely a. a. O. II. II. 308. -- Wie chte Ritter bekämpsten die Jesuiten diesen Feind mit aller Schärse, doch achteten sie ihn zugleich. Ibidem, E. 259 über P. Sturm.

<sup>49)</sup> Bolny a. a. O. Die Biographie ber Olm. Bifcofe.

war einer von jenen Männern, die in Rom die Ueberzeugung erlangten, daß sie die Aufgabe von Sendboten haben, daß es ihre Sache ist, die gefährdete Kirche zu retten, gleichsam das Christenthum nochmals in Mähren zu predigen und einzuführen.

Bifchof Stanislaus mar ein ungewöhnlicher Mann, er befaß eine feltene Rubrigfeit, die vor nichts jurudichrecte, er führt perfonlich die Frohnleichnamsprocession in Brunn und Olmus, in Rifoldburg leitet er felbft bas Befehrungewerf; nicht allein ben religiöfen Buftand ber Diocefe, alle andern Berhaltniffe gieht er in ben Bereich feiner Thatigfeit. Babllos find die Berichte an ben Raifer, an den Oberftfangler, immer bat er, den Edelleuten und Städten bei ftrenger Strafe bie Ausweisung der Bradicanten gu befehlen, biefe aus gang Mahren ju verbannen ober dem Runtius nach Brag und Wien jur Bestrafung ju übergeben. 50) Rur fatholifche Barone follen ju Landesamtern berufen, haretifche Bucher follen verboten und die Cenfur eingeführt werben; afatholische Auslander durfen nicht ju Pfarrern ernannt werden. Er begnügt fich bamit nicht, auch im eigenen Saufe will er bie Schaben mit aller Entschiedenheit befeitigen; wie mit den Brotestanten, fo ift er auch mit feinen folechten und ungehorfamen Brieftern unerbittlich. Gin icharfer praftifcher Berftand leuchtet aus feinen Berfügungen. 216 bes Raifers Gefandte in Bolen 50.) wirfte er mehr burch fein gerades offenes Befen, durch Renntnig der Berhaltniffe, wie durch ichlaue Berechnung. Mit durren Worten nannte er bie Dinge bei ihrem Ramen. 218 Rudolph einen Soffanger ju einem Canonicate vorschlug, erflärte er bem Raifer, baß Canonicate feine Sinecuren fur Auslander feien, fondern Belohnungen für verdiente, der mabrifchen Sprache fundige Briefter, fpater wieder: er fonne nicht mehr (als zwei) Alumnen im Collegium Romanum erhalten, ba er Seelforger und feine Ufpiranten für Bralaturen brauche. 31) Er ließ, mas ehebem an bem Widerftand ber Barone icheiterte, feine Diocefe visitiren, ben ungehorfamen Dombechant einkerkern; treulose Briefter verjagte er ohne Um-

<sup>50) 2.</sup> A. Rreme, Aft. Briefe ddo. 1583.

<sup>50</sup>a) Ueber bie Thatigfeit Bawlowsty's in Bolen S. bes Olm. Bifchofs Stanislaus Bawlowsty Gefanbichaftereife nach Bolen, von Eduard Edlen v. Raper. 1861. Rremfier. I. B. 483. S.

<sup>51)</sup> Bolny a. O. O. I. 84. n. 1.

ftande; die eximirten Rlöfter wollte er auch unterfuchen, um die alte Bucht und Ordnung wieder einzuführen.

Wie treffend löst er die schwierigsten Fragen. Die Jesuiten durften verfassungsmäßig wie andere Geistlichen — der Olmüter Bischof ausgenommen — feine landtäflichen Güter erwerben. Gleich ist er mit einem praktischen Mittel zur Hand. Die altersschwachen, die zucht- und fruchtlosen Klöster: die Ronnen von Brünn und Austomiet, später die ungehorsamen und liederlichen Wönche von Saar wurden depossessionirt und auf dem alten Stamm der lebensfräftige Jesuitenbaum oculirt. Das Bisthum zog die Güter jener Klöster ein und dotirte dafür mit Geld die Collegien der Bäter dieser Gesellschaft.

In Troppau und Neutitschein gelingt es ihm, die häretischen Priester zu vertreiben, in Olmäß den Stadtrath mit Katholiken zu besetzen. und ihn zur Theilnahme an der Frohnleichnamsprocession zu bewegen. Aus dem eig'nen bischöstlichen Hofe entfernte er die Hausofficiere, welche sich einer Religionsstörung schuldig machten. Auf seinen Befehl wurden die unter beiderlei Gestalt Communicirenden ohne Priestergeleite begraben.

Die zwei Priester der Brüderunität Abelsus von Proßnis und Thomas von Plumenau ließ er, unbekümmert um die Jurisdictionsnormen, gefangen sehen 33) und er hätte die Berjagung des Abelsus aus Proßnis durchgeset, wenn nicht Joh. v. Pernstein von der Stadt ein Darlehen von 12,000 fl. erhalten und bafür dessen Berbleiben genehmigt hätte. Bon ähnlichen Gestnnungen war übrigens die Stadt Proßnit selbst erfüllt, als dieselbe die schon ausgesprochene Verbannung der Juden zurücknahm, weil sich diese verpslichteten, eine dreifache Steuer zu zahlen. 54)

Der Landeshauptmann herr von Balbftein hatte eine unmäßige Freude über bas Zugeständniß Bernsteins. Codex Prosnic. a. a. O. und rudfichtlich des Zugeständnisses für die Juden, 1575 und 1589 P. 156. Bierotin und seine Zeit.

<sup>52)</sup> Gerroni Glg. im 2. A. Discell. Rr. 56. P. 595.

<sup>53)</sup> Gindely a. a. O. 273.

<sup>24)</sup> Wenn Joh. v. Pernftein der Sohn, ungeachtet seiner Ueberzeugung und seiner spanischen Berfippungen, den Brofinigern nach des Baters Tode erlaubt, ihren Bastor Adelfus zu behalten, so war dies eine Folge seiner häufigen Geldverlegenheiten. Die Stadt lieh ihm vorerft 12,000 fl.; aus Dantbarfeit ward er tolerant.

Ein Bunder (1463 geschehen), wodurch Mährisch - Reuftabt von einem Kriegsunglude befreit wurde, beeilt sich der Bischof auf Bitten einiger alten Damen dieser Stadt urfundlich zu befräftigen. Richts unterläßt er, was zur Befestigung des wahren Glaubens beitragen kann. Ungeduldiger als die Zesuiten will er den ueuen Errungenschaften schon einen gesetlichen Ausdruck geben, gleich jenem Bolf von Raitenau, Erzbischof von Salzburg, und dem Herzog von Baiern, welche die Restauration mit der Begründung monarchisch absoluter Gewalt, also mit der Aenderung der Grundgesetze des Landes, mit der Zerstörung der ständischen Privilegien begannen. 55)

Borerst versuchte er es mit ben vernachläfsigten Borrechten seiner Kirche, mit ber Eremption ber Geistlichkeit von ber Gerichts-barkeit bes Landrechts in Criminalsachen. Diese Eremption wurde jest von dieser Behörde nicht zugestanden, wiewohl noch im XV. und im Beginn des XVI. Jahrh. Geistliche in Criminalsachen vor den geistlichen Gerichten geklagt werden mußten. Allein die Suprematie, die der Adel erlangte, bewirkte es endlich, daß auch in diesem Berfahren eine andere Gewohnheit entstand und sich lange erhielt, daß nämlich in Criminalsachen ein Geistlicher auch vor dem Landrecht belangt werden konnte.

Der Archidiacon Sigismund Scuttelan beleidigte und beschimpfte den Ritter Ablar von Balkoun; aus dem Processe, welcher trot der Einsprache des Bischoses und des Capitels bei dem Landrechte anhängig gemacht wurde, entstand eine Principiensfrage. Die gegenseitige Erbitterung war groß. Roch ist und eine Rechtsertigung des Bischoss ausbewahrt gegen die Alage, die ihm die Stände an den Kopf warfen. 36) Sie nennen ihn einen Denuncianten, der die Verfassung verletzt, der sie um die Gnade des Kaisers bringt. Der Bischos wieder, beweist, daß sie Rebellen sind und einen Bürgerfrieg entzünden wollen, da sie sich das Wort geben, alle zusammen gegen ihn auszutreten und die Ueberreste der Katholisen ganz zu vernichten. 51) Rach langer Zeit erwirkte der Bischos vom

<sup>55)</sup> Ranke a. a. O. 273. .

<sup>36)</sup> Ginbely, oft. Blatt. f. Litt. u. R. Rr. 39 und 40. 1855.

<sup>51)</sup> Hæreticorum aliqua puncta contra Episcopum et statum ecclesiasticum, Krems. A. Arch. & A. Rt. 10. Diefe intereffante Schrift scheint

Hofe ein Broviforium, nach welchen nur die Rlagen ber Beiftlichen gegen Beltliche vom Landrecht entschieden werden follten, die der Beltlichen gegen Geiftliche aber bis zur definitiven Enticheidung auf fich zu beruben hatten. Wilhelm von Rosenberg und Abam von Neuhaus erschienen als f. Commiffare, um diefen Stritt im gutlichen Wege zu beenden. Es wurde in ber That ein Bergleich gefchloffen gang jum Bortheile der Sache des Bifcofe. Criminalflagen gegen Beiftliche follen nur vot geiftlichen Berichten vorgebracht werden; ber Raifer bestätigte biefen Bergleich. 58) Der Sieg war bebeutungsvoll. Der Bischof hatte jum Bortheile ber Kirche in dem Gewohnheitsrechte, in der Berfaffung eine principielle Menderung burchgefest. Er hatte die Bichtigfeit derfelben tief empfunden; mabrend der Dauer der f. Commiffion ordnete er in ber gangen Diocefe Bebete an, fur den gludlichen Ausgang diefer Berhandlung. 59) Eigens unternimmt er eine Reise nach Brag, um bem Kaifer ju banten. Wenn ein fo wichtiges Borrecht gerettet wurde, so konnte ber Bifchof hoffen, allmälig bie übrigen verlorenen Rechte seiner Rirche ju gewinnen. Dit hohem Selbstgefühl fcrieb er dem papftlichen Runtius, "bag er ein von Andern usurpirtes Recht seiner Rirche vindicirt habe." 60)

Der Bischof beschwor ben Obersten Kanzler Bratislaw von Pernstein 1579 61) ben Zacharias von Renhaus zu überreben, die Landeshauptmannschaft nach Zbenko Lew von Rozmital zu übernehmen, weil er im Herrenstand der einzige Katholik sei.

Die vom Bischof aufgestellte Behauptung, daß in Mähren nur zwei verfassungsmäßige Confessionen bestehen dürfen, die fatholische "unter einerlei und den beiden Gestalten," das Berlangen der Restitution fatholischer in feterischen Sänden besindlicher Kirchen, wurzelte in jenem Gedanken, die Landesverfassung zu reformiren. Mit wenigen Worten bezeichnete er das Gebahren der Stände, ihre Politik und die Folgen derselben für das Ansehen

Ende 1585 ober Anfange 1586 vor dem fais. Interventionserlaß verfaßt worden gu fein.

<sup>58)</sup> Bolny f. T. I. 80. ddo. 18. October 1586.

<sup>59)</sup> Bolny ibidem.

<sup>60)</sup> Bifcoft, Correfpond. XXIII. 99. Rremfierer f. e. Archiv.

<sup>61)</sup> Bolny ibi. 78.

bes Kaifers. "Bei dem frechen Auftreten der Afatholischen," sagte er, "ist der gänzliche Rnin der k. Macht unvermeidlich." <sup>62</sup>) In einem Berichte an den Kaifer im J. 1583 bezeichnet er die Calviner als Feinde seder Obrigkeit. Er war bemüht, dem Kaiser zu zeigen, daß die Akatholiken eben so sehr der kaiserlichen Autorität wie der römischen Kirche feindlich sind.

So trachtete er unaufhaltsam die Interessen der Kirche mit jenen der königlichen Macht zu identisiciren und zu zeigen, wie aus der Pflege der ersteren Stärkung, aus der Vernachlässigung die Schwächung des königlichen Ansehens entstünde. Er begründet hiemit die Nothwendigkeit, daß es im Interesse beider gelegen sei, die ständische Verfassung anzugreisen. Er wußte sich den Kaiser zu verpslichten durch die Dienste, die er dem Erzhause in Polen geleistet hatte. Er sette es in Warschau durch, daß Erzherzog Maximilian von einem Theile der Wähler zum Könige gewählt wurde. Als Maximilian später von den Herren der Gegenpartei geschlagen und gefangen wurde, da war es wieder Vischos Stanislaw, der nach Polen eilte, eine ehrenvolle Entlassung des Erzherzogs und den Frieden zu Stande brachte.

Der Kaiser war ihm bafür sehr gnädig. Der Herzogs- und ber Fürstentitel wurde bem Olmüger Bischofe restituirt, das Bisthumswapen vermehrt.

Ein so großartiges Wirken wie jenes des Bischofs, stand nicht vereinzelt da. Andere Priester folgten dem Aufschwunge mit nicht geringerem Eifer, mit nicht minder hingebender Begeisterung für die Sache der alten Kirche. So vor allen Sebastian Freitag von Czepiroch — auch ein Jesuitenzögling — er war Doctor der Rechte und Soldat, erzherzoglicher Lehrer und Sieger bei Lepanto, ein Gelebrter und ein Held zugleich. Die ganze Energie eines Seezapitäns nahm er mit in's Kloster, als er Abt zu Bruck wurde. Kurze Zeit nach seinem Eintritte in das Kloster erhielt er die Priesterweihe. Er begann die Resorm im Convente. An Zucht nicht gewohnt, entliesen von sechs Prosessen zwei mit den Kirchenschäpen; er fand jedoch bald einen Ersas nach seinem Sinne, denn er war einer der wenigen Prälaten, die dem kaif. Besehle sogleich Folge leisteten: daß jeder Abt und Bropst in Mähren in

<sup>62)</sup> Bolný ibi. 89.

seinem Kloster eine gewisse Jahl von Alumnen auf eigene Kosten in der Wissenschaft, Andacht und guten Sitten unterrichten lasse, um sie dereinst in der Seelsorge verwenden zu können. 68) Unter Leitung der Jesuiten blühte diese Anstalt, die bald durch ein philosophisches und theologisches Studium erganzt wurde. 64)

Es find früher die confessionellen Buftande 3naims gefchilbert worden. Sie mußte alsbald Unlag ju Reibungen bieten. Beorg Schild, einer ber muthenoften und wildeften Brabicanten, batte Die Burgerichaft gang ber alten Rirche entfremdet. Der Ubt von Brud mar Collator ber Pfarrfirche ju St. Riclas. Diefes Berhaltniß gab den erften Unlag zu dem Rampf gegen die Broteftanten und beren Baftor. Einmal wird die von ihm geführte Frohnleichnamsproceffion unterbrochen, Burgerinen und Burger feben bedecten Sauptes vom Fenfter ju und verhöhnen ben frommen Bug; bann mar es ein lutherifcher Baccalaureus, ber ben Pfarrer von St. Riclas, Cebaftian Angerman, in ber Rirche ohrfeigte. Georg Schild verspottet in obscenen Liedern bas Beiligste bes fatholischen Ritus, ein anderer Theologus verläftert bas fatholifche Glaubensbefenntniß, weil es jugleich das der faiferlichen Majestät ift. Der Senat raubt dem Abte die Bibliothek der Riclafer Kirche und verwandelt die anfto-Bende Capelle in ein Bulvermagazin. Junge Leute aus Inaim feuern ihre Gewehre in der Rabe des Klofters ab, verlegen die Stucaturarbeiten ber Gebaube, gertreten bie Gartenanlagen. Abt Sebaftian flagt bierüber bem Raifer und bittet um Schut, augleich fcreibt er an S. v. Bernftein, feinem befondern Bonner, und forbert ben gandebunterfammerer auf, ben Greueln in 3naim ein Ende ju machen. In funf Berichten, Die fcnell auf einander folgten, bittet er ben Raifer um die Abfendung einer Commiffion jur Untersuchung und Ausweifung der Frevler, bann jur Beftrafung bes widerfpanftigen Senats. Er lagt fogar Lutheraner ale Rlager gegen Schild auftreten, bamit fich auch unbefangene Stimmen gegen biefen erheben.

Die fais. Commission wird abgehalten und ein Erfenntniß zu Gunften bes Abtes gefällt, doch wird dasselbe nicht erequirt.

<sup>63)</sup> Belný ibi. I. 79.

<sup>4)</sup> D'Elvert Gefch, ber Studien in Dahren. 1858. G. XXXIX. Sect. Schrift.

Abt Sebaftian berichtet wieder, und ba erlebt er bie Freude, baß ber Befehl jur Ausweifung Schild's erlaffen wird. Die Ingimer laffen fich baburch nicht abschreden und verklagen ben Ubt bei Sof; fte befdulbigen ibn folechter Rlofterpolizei. Der Ausweifungsbefehl für Schild wird hierauf vom Raifer fiftirt. Der Abt beschwört ben Raifer, fich nicht irre fubren ju laffen, er bittet bie Berren von Dietrichftein, Bernftein, Rumpf, Trautfon ben fpanifchen Legaten und beffen Frau fur ibn ju intercediren, er bestürmt bes Raifers Bertrauten den Grafen Trivule ein Brieflein direct in Rudolph's Bande ju fpielen. Endlich wird ber Befehl jur Ausweifung Schild's nochmals ertheilt. In allen Berichten an ben Raifer fagt er mit edlem Freimuthe, daß des Raifers Autorität und Anfeben, die Macht bes Erzhaufes verloren feien, wenn Rubolph ben ungeborfamen Reger nicht exemplarifch ftrafe. - Wie Bamloweth und alle anderen Manner biefer Schule, verwebt er die fatholischen mit den Intereffen des Monarchen. Dit der fpanifch romifchen Bartei in Brag fteht Abt Sebastian in innigster Berbindung. Und wenn ber Raifer endlich ben vielfachen Bitten nachgab, fo folgt er bem ungeftumen Drangen bes Bralaten, ber von jener Bartei geftust murbe. Mit ben Spaniern mar er ohnehin von Lepanto ber vertraut. — Mit gleicher Entschloffenheit greift er Alles an. Er benuncirt nach Bof bie Aebtiffin von St. Clara ju Inaim, fie ift ihm zu lau, bulbet Wiebertaufer in Tefwis auf ihrem Grunde und überließ bem protestantischen Stadtrath die Collatur ber Bfarre ju St. Michael. Mit feinem Freunde dem Jefuiten Bater Laurengins vifitirt er die Bfarren feines Batronatsfprengels, um beffere Ordnung einzuführen. Der Abt von Bremonftrat befiehlt ihm, als einem so eifrigen und fo frommen Briefter die Klöfter feines Orbens in Mabren, Defterreich und Ungarn gu vifitiren. - Die Befehrung eines Afatholifen verfest ibn in Entzuden. Einmal bittet er den Erzherzog Maximilian, dem Raiser ju berichten, wie es ihm gelang, einen Sauptichwarmer und Saretifer, einen zweiten Johann von Lepben, in ben Schof ber mahren Rirche gurudzuführen. In Sachen bes Schild öffnete einft ber Abt eigenmächtig ein von ber hoffanglei an ben ganbeshauptmann gerichtetes Schreiben, er entschuldigt fich burch bas Borgeben, daß die Eröffnung unwillfurlich gefchab, beklagt es, daß der Befehl viel zu mild fei, fendet das erbrochene Schreiben

zurud und bittet um schärfere Faffung. Dann melbet er bem Erzherzog Ernft: ber Pfarrer Lorenz von Unterrepbach (in Defterreich nah an Mährens Grenze) mache sich fürchterlicher Kepereien schuldig, und er bittet S. Durchlaucht ihn abzusehen, sonst wurben seine (bes Abtes) Unterthanen angesteckt. 68)

So waren diese Zöglinge der Zesuiten! Bor nichts schrecken sie zurud, sie scheuen nicht davor, selbst ihr Leben auf's Spiel zu setzen, ohne Rücksicht stürmen sie auf das Ziel los. Die Italiener haben eine gute Bezeichnung für Mönche und Priester, die wahrscheinlich aus dieser Zeit stammt. Sie nennen diese Soldati di Christo — Christussoldaten —. Der Abt von Hradisch, der Prior von St. Thomas waren aus dieser Schule und in diesem Sinne thätig. Die Hausannalen der Zesuiten sind voll ihres Lobes.

Die Erfolge diefer Rührigkeit find jablreich, boch fteben fie nicht im Berhaltniß ju ber angewendeten Rraft; noch ift bie Macht der Brotestanten vorwaltend. 3mei Clemente gibt es, bie fie ftugen, direct die Stande, indirect ber Raifer, ber aber bei feinem merkwürdigen Schwanken gleichzeitig ben Jefuiten Beweife unzweidentigen Bobiwollens gab und wie ber Grofvater Ferbinand ftreng nach den Gebräuchen der fatholischen Rirche lebte. Soll man diefes Schwanten feinem durch eigenthumliche forperliche Complexion bedingten Seelenzustand zuschreiben, einer vis inertiæ, die erst nach langer Zeit zu einer stoßweisen, verworrenen und fturmischen Thatigfeit gebracht wurde, ober einer Aversion gegen die Umgebung, der Rudolph mit hochstem Mißtrauen begegnet und von welcher er fich verfauft und verrathen hielt? Rurg Rubolph mar nicht jener rasche eiserne Urm, ber, wie fich die Ratholifen bachten, germalmend auf die Reger fallen wurde. 3m Gegentheil. Rur nach langem Anfturmen erläßt er die Mandate. Burden sie publicirt, dann forgte man nur läßig für die Erequirung. Umfouft murbe geltend gemacht, bag man die Ungehorfamen ftrafen muffe, um bes faif. Unfebens willen; gewöhnlich gerieth das Berbot in Bergeffenheit und das Berbotene blieb. Bielleicht war es auch bas Berfprechen, bas er ben Ständen noch bei bes Baters Lebzeiten gab, Jeben bei feiner Religion zu fchüßen, bas

<sup>65)</sup> Bruder Copiar Nr. 7. S. 230, 240, 284, 290, 292, 302, 309, 312, 320, 323, 334. E. A.

ihn vor energischen Schritten abhielt. Die protestantischen Stände wußten, daß das Gensur-Mandat, die Ausweisung der Fremden Priester, der Besehl zur Sperrung der Schulen zu Eibenschiß und Meserisch doch am Domplate in Olmüß oder im Kremsterer Schloße und nicht in Prag entstanden waren. Die obersten Landesbeamten, bei welchen die Erecutive ruhte, waren größtentheils Protestanten; nur der Landesunterkämmerer, der Präsect der k. Städte war Katholik. Kein Wunder, daß die Maßregeln der Regierung ohne Wirfung blieben.

Wie Maximilian, schente Rudolph befinitive Befchluße. Gin felbst mit Opfer erfauftes Berfchieben jog er jeber bleibenben wenn nur irgend wie schwierigen Lofung einer Frage por. Er hatte am Regieren feine Freude und boch gefiel es ihm, ber gebietende herr ju fein, er war mißtrauifch und boch mußte er Remandem vertrauen, der ibm die unerfreuliche Laft abnahm, biefem warf er fich bann gang in die Arme. Wie leicht fonnte er migbraucht werden, ba er nur durch andere Augen feben, burch andere Ohren horen wollte. Die Sorge, ben gegenwärtigen Buftand zu erhalten, die Furcht vor dem ungewiffen Ausgang, der schlechter ale ber schlechte Buftand ber Wegenwart fein konnte, bas Bewußtfein, die Berhaltniffe nie beherrichen ju tonnen labmten die faif. Action. In der Mitte des Jahrhunderts mar Kerdinand ber Mittelpunct ber Bewegung, er ergriff felbst die Initiative: unter Rudolph rollte ber Schwerpunct im Rreife um die Majestät.

Es war bamals mohl kein Zweifel über die katholische Gefinnung Rudolph's vorhanden. Aber die Finanzen waren nicht geordnet, der Schuldenftand groß, und so war er Anfangs gezwungen, den Compromiß seines Baters zu halten: für Gelbbewilligungen mußte die Duldung gewährt werden.

In ber That, in bem Zeitraum von zwölf Jahren, 1576 bis 1588, wird von religiösen Principienfragen nur einmal im Landtage gesprochen, es war gleich beim Regierungsantritte Rudolph's. Die Stände verlangen Gewiffensfreiheit, der Raifer verspricht Schut ber "wahren Religion", damit ift die Sache abgethan. Wieder treten die Stände mit den alten Ansprüchen hervor, sie berufen eigenmächtig den Landtag, sie gewähren dem Raiser nichts, bevor er nicht in Mähren die Berfassung beschwört

und die Hulbigung empfängt. 06) Ganz wie in Böhmen war in Mähren die Auffaffung des Erbrechts Rudolph's: die Stände erkennen es an, doch sanctioniren sie dieses Recht durch eine Juftimmung, die auch in vorkommenden Fällen verweigert werden könne.

Rach brei Jahren (1579) hängt endlich Rudolph bem Landfrieden fein Siegel an; er war gleichlautend mit dem Wladislaw'schen. Die Clausel der Vertheidigung der Verfassung war burch Rudolph mit bestätiget.

Die Stande batten ihre Macht entwickelt und gefräftiget; 67) indem fie die Intereffen der Berfaffung und bes Glaubens zu gegenfeitigem Schut und Trut verbanden, blieb ber fpanisch-römischen Bartei nichts übrig, als mit gleicher Baffe gu fampfen. Bir haben fruber ergablt, wie fie es versuchten, dem Raifer ju beweisen, daß seine Macht und Autorität durch die Afatholischen untergraben werbe, bag fie ber weltlichen Obrigfeit nicht gehorchen, daß fie Burgerfriege angetteln und fich bes Sochverrathes iculbig machen. 68) Das Biel mar von beiben Seiten Unterjochung, Ertermination. "In Sachen ber Religion," hieß es, "sei bie mahre Onabe, ungnabig ju fein." 69) Der Rampf zwischen ber Rrone und ben Ständen, ber unter Max geruht hatte, war unvermeiblich und mußte jest mit erneuerter Rraft und intenfiver Energie beginnen, ba es ein Rampf um die politische Erifteng murbe. Wenn bem Raifer jene Ueberzeugung eingeimpft werden kounte, so war bann ju hoffen, daß er fich den Begnern der Stande gleich in die Arme werfen murbe; daß dies aber nicht fofort gefchab, mar ber Beforgniß des Raifere jugufdreiben, dafür ber Berricaft Spaniens in die Bande ju fallen; es blieb ibm nur die Babl zwischen biefer herrschaft und jener ber Stande, feiner mochte er fich unterwerfen. Sein Leben war ein fortwährendes Ringen, aus diefem Dilemma herauszutreten. Er besaß nicht die Energie, eine selbstftandige Politif zu befolgen.

Die Bemühungen ber Jefuiten bie gefellichaftlichen Botengen

<sup>66)</sup> ganbtagepamatfenbuch a. a. 1576 und 1577.

<sup>67)</sup> Rante 3, 77.

<sup>69)</sup> Hæreticorum aliqua puncta... a. a.

<sup>60)</sup> Ranfe 3. Dr. 110.

zu gewinnen, um sie für Berfassungsänderungen empfänglich zu machen, fanden auch auf dem Landtag einen Ausdruck. Inr Aufnahme in das Consortium der Stände wurden Katholisen: Spanier vorgeschlagen, ein Manriquez, dann ein Tobar; gleich aber in derselben Situng haben die Stände als Gegengewicht einige erklärte Protestanten bei der Hand; am Tage der Aufnahme des Spaniers wurde der berüchtigte Bischof von Czanad, A. Dudith, Landstand in Mähren.

In Aebten und Pralaten wurden römische Geistliche bestimmt. Sie waren Gegner der nationalen Politif und im Sinne der großen römischen Restaurationsidee thätig. 600) Gleich jenem römischen Runtins am Hose des Erzherzogs Carl in Steiermark, war der Hos in Prag demüht, alle Pralaten für ein Programm zu gewinnen und eine kais. Partei am Landtag zu gründen. Rudolph selbst schreibt jedem Pralaten und ersucht ihn für die kaiserlichen Interessen wirksam zu sein. 10) Die Stände beschließen dagegen, daß kein Ansländer und speciell kein Italiener Pralat im Markgrafthum werden dürse, und um die Jahl der dem Hose ergebenen Botanten im Landtag zu verringern, bestimmen sie, daß, wenn ein im Lande ausgenommener Landmann nicht binnen Jahr ein Landgut erkauft, er das Recht der Landmaunschaft thatsächlich verliere. Es war auf jene Landsleute gemünzt, die über Ausstretung des Kaisers ausgenommen wurden.

Einmal setzen es die Katholischen durch, daß ein Katholik — H. von Haugwiß — Landeshauptmann ward. Aehnliches gelingt ihnen nicht mehr, troß der größten Anstrengung. Ein Waldstein wird es, <sup>71</sup>) dann ein Wrbna, beide Utraquisten; einmal ist sogar davon die Rede, daß der Oberstlandrichter Joh. v. Bossowis, ein Glied der Brüderunität, das hohe Amt erlangen soll! <sup>72</sup>)

Bie laffig wurde der glanbensftarte Johann von Olmüs befchütt, als die Stande ihn für die verweigerte Unterschrift fo hart strafen. Wie rafch wurde der Berfuch Rudolphs gegen die

<sup>69 .)</sup> Auch Die Dominifanerprioren waren Balfche. 3naime Dentwürdigt. Bubner II. 21.

<sup>10)</sup> Archiv des Rloft. S. Thomas. Reg. im 2. A. 1583.

<sup>11)</sup> Abdicirt am 26. Sept. 1588. Prosnic Codex P. 46.

<sup>12)</sup> Gerroni Discell, Rr. 58. Auch Dubif Olmuber Sammeldpronif 1858. Sect. Schrift.

Sectirer von Saya streng zu sein, über Fürbitte ber Stände aufgegeben! In Znaim wurde im Anftrage des protestantischen Rathes eine Inquisition durchgeführt, die Abgeordneten gingen von Haus zu Haus und constatiren das Bekenntniß der Einwohner. Als einer der inquirirten Bürger stolz antwortete, er bekenne sich zur Religion seines Kaisers, verwies man es ihm mit den Worten: "Wenn der Kaiser seine Seligkeit verwirkt, willst Du es ihm nachthun?" <sup>78</sup>)

Gegen Esrom Rübiger und die Schule zu Eibenschip, gegen ben Sectirer Kirmeter wurden Mandate erlaffen, aber sie wurden boch nicht vollzogen. Herr Joh. v. Lipa, der den Esrom, Herr v. Kunowit, welcher Kirmeter beschützte, wissen fich zu entschuldigen. 14)

In Brünn gelang es der protestantischen Bartei, einen Calviner ans Niederlanden Ramens Habicht in den Stadtrath zu wählen. In Iglan, das außer dem Bereich der Zesuiten stand, war der Protestantismus in voller Blüthe. Das gegen die Brüder erlassene Mandat des Kaisers (31. Juli 1584) 13) wurde, außer von Rosenberg, von Niemanden beachtet. Selbst in Olmüt wurde, ungeachtet strenger Berbote, protestantischer Gottesbienst gehalten. 76)

Der Bischof beklagte es tief in einem Briefe an den Zesuitengeneral, daß Perez eine andere Bestimmung erhielt, er bezeichnete Mähren als ein den Ilmtrieden der Häretiker noch ganz preisgegedenes Land; die Eigenschaft, die er von den Jesuiten, "die etwas ausrichten wollen," fordert, ist: Comitas et discreta in agendo prudentia. Der Bischof hatte wohl dabei die Stände im Sinne. — Die letzten Zielpuncte des Hofes und der römisch Gestinnten konnten den mährischen Cavalieren nicht entgehen. Sie waren auf der Hut, um nicht die geringste Aenderung in den alten Versassunständen zu gestatten. Gegen Rudolph sind sie viel weniger freigebig; zum Ban der Grenzsestung Bhvar tragen sie jedoch mehr bei als andere Länder, weil ein national-mährisches, militärisches Talent: Friedrich von Zierotin den Ban führte. Sonst aber lehnen sie

<sup>13)</sup> Bruder Cop. a. a. O. S. 240.

<sup>14)</sup> Gindely a. a. O. 272.

<sup>15)</sup> Ibi. 287.

<sup>16)</sup> Bolný a. a. II. 287.

entschieden ab eine Million fais. Schulden zu übernehmen oder zum Witthum der Kaiserin Mutter beizutragen. Richt weil der Raiser es befohlen, nur aus Achtung für ihn nehmen sie den Gregorianischen Kalender an. Die Steuerrechnungen, die Rudolph verlangt, verweigern sie zuerst entschieden, endlich lassen sie sich nur zur Mittheilung von Anszügen herbei.

Im Balfaun'schen Proces gaben fie nach, ba fie wußten, im offenbaren Unrecht zu fein.

Dann aber, als der Kaiser es versucht, zu Gunsten einer Dame aus der sehr bevorzugten Familie Dietrichstein in die Justiz und die Bestimmungen des Landrechtes einzugreisen, indem er eine Fristung von diesem erwirken will, da läßt diese oberste Landesbehörde der Frau Esther von Dietrichstein ihren Jorn fühlen. "Es sei unerhört und ganz gegen Geset und Ordnung, daß Ihr Frau Esther Euch ein Intercessionsschreiben vom Kaiser erschlichen habt. Das Landrecht wird S. M. bitten, fünftighin die Verfassung und das Rechtsgeseh nicht mehr durch solche Jumuthungen zu verletzen." 77) Die Unabhängigkeit der Justiz war auch den mährischen Cavalieren das Palladium ihrer Freiheiten und ihrer Verfassung.

Sie erwirfen vom Kaiser für die Geldbewilligungen, dann für die Uebernahme gewisser Lasten die Testirungsrechte bis in's sechste Glied 18) und die Beschränfung des Appellationszuges (in Schoosprocessen) an den König, an dessen Stelle der Landeshauptmann zu treten hatte. Ebenso soll in den Fällen, in welchen Unterthanen Rechtsbelehrung von Städten mit obrigseitlicher Genehmigung einholten, nicht wieder (an den König) appellirt werden. 70)

Die Schulden mehrten sich, von fast jeder f. Stadt hatte Rudolph Darlehen erhalten, oder es waren die f. Städte Bürgen bei Schulden, die er mit reichen Baronen im Lande contrabirte. Die Anssichten eines Krieges mit den Türken drängten jeht diese Schulden zu bezahlen, um die Regierung unabhängig zu machen

<sup>11)</sup> Dies geschah am 23. Sept. 1588. V. Protofolle bes großen Landrechtes im f. f. Landtafelamte 1588. Cunigundenlandrecht in Brunn und Landtagepam. Supp. Buch 1569—1603. Schreiben ddo. 23. Sept. und Samftag vor Latare 1588.

<sup>78)</sup> E. A. ft. Brivil, Montag nach Cantate 1587.

<sup>19)</sup> Ibi. Montag post Lucas 1586.

und den Credit nicht zu verlieren. Die Stände wollten zwar diese Schulden nicht übernehmen, allein zur Tilgung derselben Beiträge zu leisten, ließen sie sich doch nur unter der Bedingung herbei, daß ihnen der documentirte Beweiß über diese Verwendung geliefert werde, und daß zunächst des Kaisers Gläubiger in Mähren befriedigt werden. So gering war das Vertrauen der Stände! Wie oft muß zum Mißtrauen ein Anlaß gegeben worden sein, da es die Stände wagen konnten, diese Forderung zu stellen und der Kaiser keinen Anstand nahm, derselben nachzugeben.

Dieser traurige Zustand der Finanzen lähmte die Bolitif der Staatsmänner Rudolph's, und war der Keim der Schwäche und der Verwirrung, durch welche sich die Verwaltung charafteristrte. Hiezu kam auch jene unselige Gewohnheit, die dringenoften Angelegenheiten langsam oder gar nicht zu erledigen, 80) nicht zu einem festen Entschluße zu kommen. Schon 1587 erheben die Stände bittere Klagen, daß die Nichtbesetung der vielen erledigten Stellen im Landrechte: der Oberstlandbeamten und der Landrechtsbeisster, die Abhaltung der Situng verhindern und daß dadurch Witwen, Waisen und Arme verkürzt wurden, da "diese nicht zu ihrem Rechte kommen können." Sosort weisen die Stände auf daß alte doch bestrittene Besugniß des Landrechtes hin, "sich selbst zu ergänzen" und versuchen es, auf diese Art einem der wichtigsten Rechte der Majestät nahe zu treten.

In der polnischen Angelegenheit, an welcher so sehr dem kaiserlichen Hause gelegen war, schon um fich eine Bundesgenoffenschaft gegen die Türken zu sichern, blieb die Hilfe der mährischen Urmee aus; zwar ftand sie bereits bei Neutitschein schlagfertig, als durch Abberufung des commandirenden Generals Friedrich von Zierotin das heer seinem Stellvertreter, einem schwachen Manne überlaffen blieb, welcher, statt zu Erzherzog Max zu stoßen, in Schlesien verblieb, angeblich um dieses Land vor den Einfällen der Kosaken zu schützen.

Der Widerspruch der Stande und die Unentschiedenheit des

<sup>89)</sup> Inftruction bee Lanbtages, Dienstag nach Rfingften 1587. Es wird um endliche Besetung ber langst erledigten Gerichtsbeamtenstellen gebeten, weil sonft ein Justigftillftand entstehen wurde. Landtagepam.-Supp.-Buch 1569—1601.

<sup>81)</sup> Ibi. Dittwoch an Fab. u. Seb. 1588.

Raifers waren wohl im Stande, die Fortschritte und Erfolge der katholischen Restauration zu erschweren, indeß sie konnten dieselbe nicht mehr hemmen, den organischen Anstoß, der ein energisches, kräftig pulstrendes Leben unter die Führer der letzern gedracht, nicht mehr zurück drängen. Die Stellung der beiden Parteien war anerkanntermaßen jest eine ganz andere geworden. Die Ratholisen, die Jaghaften, Zweiselnden dieser Partei wurden entschieden, die Jaghaften, Zweiselnden dieser Partei wurden entschieden, die Muthigen, muthiger. Sie hossten sogar, die weltliche Macht sich dienstdar zu machen, indem sie demonstrirten, wie die Wege, die zur Gründung einer Wonarchie führen, nur die katholischen seien. Die Protestanten gewöhnten sich jest einen Gegner zu achten, der durch seine innere Organistrung wie durch äußere Berbindungen ebenbürtig wurde und sie aus der bisherigen Zuversicht der Alleinherrschaft emporschreckte.

Wie mit Einem Schlage hatte bas energische consequente Wirfen eines Mannes mit voller Episcopalmacht, unterftüht von den Bätern der Gesellschaft Jesu, die Lage des Landes verändert. Wie der Führer eines Kriegshaufens, der schon zu weichen beginnt, die Fahne schwingt und jegliche Gesahr verachtend, plötlich sich gegen den Feind stürzt, durch sein hochherziges Beispiel die Fliehenden zum Stehen bringt, Muth einslöft und die schon verlorene Schlacht wieder aufnimmt: so war Bischof Stanislaus mit dem Hausein seiner Getreuen, voll Siegeshoffnung kampfend, auch stegreich.

In Böhmen traten die Aenderungen deutlicher zu Tage. Mächtige Barone, die für die Sache der Kirche gewonnen wurden, standen auf der Seite der Krone, ihr Einfluß hatte es durchgesett, daß die Stände, von dem Entschluße keine Steuer zu bewilligen, bevor nicht der schon unter Mar begehrte Majestätsbrief ertheilt wird, 82) zurücktraten. Für die Befreiung des Erzherzogs Mar ans polnischer Gefangenschaft, für den Schuß der schlesischen Grenze, bewilligten die Stände doch Geld und Mannschaft, obwohl sie kurz zuvor dem Kaiser sagen ließen, daß, nachdem die Stände übergangen wurden, diesenigen, welche den Kath ursprünglich zum Krieg ertheilten, nun auch jest die Mittel dazu herbeischaffen sollten. 83)

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup>) Gindely a. a. O. II. II. 219.

<sup>83)</sup> Diarium Caroli Zierot. Blaud. Archiv. 29. Feb. 1588.

hiemit gelangen wir jum Schluße ber Schilberung bes gefellichaftlichen und politifchen Buftandes jenes gandes, in welchem Carl v. Zierotin ju wirfen berufen mar. Es burfte fich nun feine bedeutungevolle Thatigfeit richtiger beurtheilen laffen, da die Bebingungen berfelben in beren genetischen Entwicklung blos gelegt wurden. Die Situation mar um biefe Beit beutlich marfirt. Der Begenfat gwijchen ber Rrone und ben Standen rang nach einem flaren Ausbrud in ber Berfaffung bes Landes. Die Glaubensbefenntniffe gruppirten fich nach jenem Begenfas und trugen gur Berfcharfung und Bertiefung beefelben mefentlich bei, indem fie ben felbftfüchtigen politifchen Strebungen ber Machthaber ein religiöfes und barum allgemein fafliches Gewand gaben. Die abstracte Terminologie ber politischen Barteien bedurfte, um beren Brogramme bem Bolfe verftandlich zu machen und es bafur zu gewinnen, ber Bundesgenoffenschaft mit ber ergreifenden und concreten Sprache bes Gefühle.

## Capitel III.

herr Carl v. Zierotin und sein Vater Johann. — Studien in Deutschland und in der Schweiz, J. J. Grynäus und Theodor von Beza. — Reisen in Deutschland, England, Frankreich und Italien. — heinrich von Navarra. — Gelehrte Berbindungen Carl's von Zierotin. — Bebeutung der herrensitze, Namiest. — Carl von Zierotin wirbt um Barbara von Kragit. — Wandelung in den politischen Zuständen. — Die Reformirten in Deutschland und Frankreich, dann die Witglieder ber Brüderunität. — Zierotin will König heinrich IV. mit Gut und Blut unterstügen. — Die Vorbereitungen zur Kriegsfahrt. — Vorschnelle Rücksehr, der Gattin Tod. — Zweite Reise nach Frankreich. — Belagerung von Rouen. Enttäuschungen.

Die Zierotine, im J. 1480 in ben mährischen Herrenstand aufgenommen, waren ein altes vornehmes Geschlecht; es bebarf nicht fabelhafter Legenden von Hermelin und Bügelfrone, um den Glanz dieses erlauchten Hauses zu vermehren. Es sind Urfunden vorhanden, welche das Andenken an Hynek von Zierotin erhalten haben, der um 1187 nach Palästina zum Kampf gegen die Ungläubigen zog, und dessen zurückgebliebene Familie vom Papste Gregor VIII. in Schutz und Schirm genommen wurde. "Die Zierotine zählten," sagt Hormayer, "in ihren Reihen großmüthige Freunde, standhafte Beschüber, liebende Genossen des classischen Alterthumes, der Historie, der redenden und bildenden Kunst. So mancher Zierotin war ein Gott der Schlachten, so mancher

das Orafel im Landtag und Gerichtshof." Aber im XVI. und XVII. Jahrhundert hat dieses an Talent und Gütern so reiche Geschlecht den größten Glanz entwickelt. Unter den vielen Feldberren aus diesem Hause, unter allen Helden Mährens hervorleuchtend, war der Feldmarschall Carl von Zierotin — ein Oheim Carl's v. Zierotin, mit welchem sich diese Erzählung beschäftigt — in Deutschland unter den Kaisern Carl und Ferdinand und in Ungarn schon seit Ludwigs Regierung pflücke er unverwelkliche Lorbeeren. Dem Kaiser Ferdinand und seinem gleichnamigen Sohne war er ein treuer Diener und Rathgeber, er war der Stolz des Landes, eine wahre Zierde seines Geschlechtes.

Der Markgraf von Burgau, um den Feldmarschall Zierotin ben Freund, Lehrer und Kriegsgefährten seines fürstlichen Bates zu ehren, wollte die kurze Biographie des Feldmarschalls!) in einem Drudwerke veröffentlichen lassen.

1) Um dem Autor verläßliche Daten zu verschaffen, trat Dr. Joh. Martin Robmann, des Markgrafen v. Burgau Rath, mit herrn v. Zierotin in Berbindung. Die Anfrage Robmanns beantworter dieser ddo. 14. October 1602. Er dankt für die Ehre, welche dadurch dem Hause Zierotins erwiesen wird und bittet mit der Edition noch zuzuwarten, bis er nach Brag kommt. Er (Zierotin) habe inzwischen den zweitgeborenen Sohn des Berstorbenen ausgefordert, eine kurze Biographie zusammenstellen und auf den Gütern des vor drei Jahren verstorbenen alteren Sohnes nachsfarschen zu lassen, doch hierüber noch keine Antwort erhalten. hatte der herausgeber des Buches Eile, so würde er vorschlagen, in allgemeinen Ausbrücken die Thaten des Feldmarschalls folgendermaßen aufzuzählen:

Carolus Baro Zierotinus, clara apud Marcomannos, qui nunc Moravi, familia natus, primis adolescentiæ annis, plerisque, Europæ regnis peragratis, in Patriam reversus, prima tyrocinij specimina apud Hungaros, sub exitum regni Ludovici et primordia Ferdinandi edidit reliquo ætatis tempore in Hungaria et Germania sub auspicijs Caroli et Ferdinandi Impp. stipendia meruit, tandem copiarum sæpius ductor, clarus jam militia, Ferdinando Archiduci summa cum potestate in Hungariam a Patre Cæsare cum exercitu misso, juventutis ejusque moderator et consiliorum princeps adfuit: Interea legationibus et sæpius honorifice perfunctis, carus Cæsari, carus Archiducibus filiis præcipue a Ferdinando, magna cum laude et authoritate in Aula residuæ vitæ annos confecit, vir spectatæ in Principem et serenissimam Domum Austriæ fidei, gratus exteris, acceptus civibus, omnibus longe carissimus, magnum Patriæ et familiæ suæ ornamentum, vixit an... men... dieb... obiit... — Diefe noch fehlenden Daten mets

Das Zeitalter ber Reformation war für jenes erlauchte Haus bas Zeitalter bes Ruhmes und ber Größe. Die Zierotine waren die wärmsten Freunde und Beschüßer derselben. Mit einer Art Stolz erzählt Carl v. Zierotin, daß seit den Zeiten Huß's seine Familie keinen Anhänger der katholischen Religion in ihren Reihen zählte; "seit 140 Jahren, wir können es documentirt nachweisen," schrieb er, "waren unsere Borsahren die eifrigsten Bertheidiger des göttlichen Wortes in diesem Lande.")

ben, eben nach ber Andeutung Carl's bei herrn Cafpar v. Bierotin, bem Sohne bes Felbmarichalls, ju erfragen fein.

Carl ersucht in einem Schreiben ddo. Roffis 8. Nov. 1602 feinen Agenten in Prag, Cafpar Lud, bem Dr. Rohmann mitzutheilen, bag die genaue Darftellung ber Thaten bes Feldmarschalls aufgefunden wurden, bag er fie nach Brag mitbringen werde. Diefes Buch icheint übrigens nicht ebirt worden zu sein.

Der altere Sohn Carls des Felbherrn, von bem oben die Rede ift, war Bictorin v. Bierotin, die Tochter des erfteren, Glifabeth, war mit bem Freiherrn Beitmubl vermalt.

Jenes Schreiben an Luck bat noch ein weiteres Interesse. Man sindet ben Namen Zierotin häusig Berotin und auch Zierotin geschrieben. Nur scheint es, daß Carl erstere Art mit Hinweglassung des ersten i damals vorgezogen hatte, denn er bittet den Luck darauf Einsluß zu nehmen, daß der Autor des Buches nicht in die Fehler der Deutschen verfalle, die das Z in Sch verwandeln, und statt Zierotin — Scherotin schrieben. (C. A. 5. a. Brief an Robmann Nr. 38. v. 3. 1602 und Nr. 48 desselben Jahres.) Später schrieb Carl auch "Zierotin," wie z. B. das Facsimile der Unterschrift auf bessen durch herrn Prof. Sembera herausgegebenem Bortrait zeigt. Wir haben die letzte Schreibart als die auch von der gräst. Familie adoptirten beibehalten. Uebrigens wurde in allen Kanzleiaussertigungen diese Schreibart angewendet.

2) Codex A. 5. a. ddo. 2. Marz 1600, Rr. 1. Zierotin an heinrich von Eberbach. D. S. im graff. Zierotin'schen Archive zu Blauda in Mahren. Diefer koftbare, fast ganz burch Zierotin eigenhandig geschriebene Coder enthält die Concepte seiner Correspondenz aus den J. 1598—1612 in fremden Sprachen und gehört zu jener Sammlung Carl v. Zierotin'scher handschriften, welche ich im VII. heste der Schriften der hift. stat. Section der mahr. Ackerbaugesellschaft beschrieben habe. Die Borrede des Beilagen Bandes, in welcher viele Briefe aus diesem Coder abgedruckt sind, wird eine nahere Beschreibung dieses wie der andern merkwürdigen Codices dieser Sammlung mittheisen. Da dem Coder A. 5. a. sehr viele Briefe Zierotin's entnommen find, so werde ich, bei Citirung dieses

Johann von Zierotin auf Namiest, war einer der angesehensten und reichsten unter den angesehenen und reichen Baronen des Landes. Er vertrat häusig den Oberstlandsämmerer, den Oberstlandrichter, er war Kreishauptmann des Brünner Kreises, repräsentirte sein Baterland bei den Reichscongressen, war Mitglied der Commission, welcher die Redaction der neuen Landesordnung übertragen war und Mitglied anderer Comités, die der Landtag in wichtigen Gesetzebungs- und Berwaltungsfragen niedersetze. Noch bedeutungsvoller war seine Stellung als das einflußreichste Glied der Brüderunität in Mähren. Man kann von ihm zwar nicht sagen, er sei das Haupt derselben gewesen, aber alle Autorität und alles Ansehen, die in der Unität einem Laien übertragen werden konnte, besaß er in Mähren, wie die Krajes's in Böhmen, im vollsten Maße. 3)

Blahoslaw war sein Lehrer. An den Früchten dieser Erziehung erkannte man den erleuchteten Mentor; die Errichtung der Druckerei in Kralit, 1) die berühmte Bibelübersetung, die Gründung der Schule in Eibenschit find nur durch die großherzigen Unterftützungen des Freiherrn Johann von Zierotin möglich geworden.

Im Sterbejahre K. Ferdinand's, und im Beginne der Regierung K. Maximilian's, am 14. September 1564, gebar zu Brandeis an der Abler Maxianna von Bostowic ihrem Gemahl Johann von Zierotin einen Sohn, den Freiherrn Carl v. Zierotin. 3)

Ein Mann, wie Johann von Zierotin, wollte in dem Erben

Cober die Signatur und den Namen des herrn v. Bierotin weglaffen und nur das Datum und den Abreffaten bezeichnen. Die Codices der ermähnten Sammlung wurden durch herrn Dr. Balach fignirt; diese Signatur ift auch von mir beibehalten worden.

- 3) Gindely a. a. O. II. 71, 105, 241.
- 5) Gindely a. a. O. II. II. 309. Ginen trefflichen Auffat uber die Rraliger Bibel und beren Ueberfeter enthalt bas Berf: Rozpravy z oboru Historie &c. S. 9. Wien. 1860, herausgegeben von ben Gebrüdern Jirecef.
- 5) Laut Diarium in der Blaudaer Slg. ddo. 10. Mai 1588. Das Datum 14. Sept. ift alten Styls, 24. Sept. neuen Styls. Die Mutter Maris anna von Bostowic war 1545 geboren und starb 29jährig zu Wien Donnerstag vor Galli 1574. S. Bieneberg Versuch über einige merkswürdige Alterthümer im Königreiche Bohmen. III. Stück. 36.

Unflug religiofer Schwarmerei ift auch bei ihm zu entbeden. Krübzeitig gewohnt feine Leidenschaften zu befämpfen, in der Selbftüberwindung den Ruhm eines driftlichen Ritters ju finden, erlangte er jene fittliche Rraft, welche ungetrübte geiftige Seiterfeit verleiht, und die es vermag, Sinn und Leib fich unterthan ju machen und zugleich aufrecht zu erhalten. Er wurde in den ftrengen Brundfägen ber Unität und in den ftolgen Traditionen seines Sanfes erzogen. Seine Sitten waren rein, er war mäßig in Speife und Trant; - ein einziges Mal, wie er felbst erzählt, mar er berauscht. Er fab einen Theil der Menfchen feines Baterlandes frei, gludlich und mobihabend; es war leicht, in fein empfängliches Bemuth tief einzupragen, daß der Blaube, die reine Lehre, wie man fie nannte, die von den Batern übertommene Berfaffung, bie Balladien biefes gludlichen Buftandes find. 10) Es waren ihm badurch icon die Bahnen vorgezeichnet, auf welcher fein ebler Beift mandeln follte.

Carl wurde noch in den Knabenjahren nach Strafburg geschickt in Begleitung des Laurenz Circlerus und des Lavinus. 11) Die Afademie dieser Stadt war im Rufe großer Wissenschaftlichfeit. Männer, wie Conradus Dasypodius, Johann Lobecius, Melchior Junius, Michael Bosch 12) lehrten ihn Mathematik, Rhetorik, die lateinische und griechische Sprache, die Anfänge des Studiums der Classifer und der Geschichte. Hier wurde der Grund zu jener

- 10) Die Jugendjahre Carls von Zierotin, gerade die Beit der lebhafteften Eindrude, fallen in die ruhigsten und gludlichsten Beiten Mahrens. Babrend bes unbeirrten Baltens der Bruderunitat und zur Beit Marimilian's ift herr v. Bierotin erwachfen.
- 11) Zierotin liebte diesen Lavinus sehr; er wollte ihm nach seinem Tobe ein Denkmal sehen. C. 24. Mai 1605. Nach ben padagogischen Principien jener Zeit leitete ber eine jener beiden die Studien, der andere die Erziehung C. 9. Mai 1598. Dasypodio. Der Erzieher hieß præceptor, der Leiter der Studien hieß pædagogus oder studiorum Director. C. pr. Cal. Sept. 1598. Bei dem jungen Gerrn v. Liva war Polanus der Lehrer. C. 31. März 1600 und Pomerus der Erzieher. C. VII. Id. Mai 1600. 26. Octob. 1600.
- 12) Conradus Dasypodius war Professor ber Wathematif zu Straßburg. Melchior Junius, Lehrer der Beredsamkeit. Michael Bosch, Prof. der Geschichte und griechischen Sprache.

Liebe für die Bissenschaften und zur Achtung für literarische Größen gelegt, die ihn so sehr ausgezeichnet und durch das ganze Leben begleitet hat. 13) Rach der entschiedenen Wendung der Brüderunität zum Calvinismus war es nicht mehr zweiselhaft, in welchen Ländern der junge Carl seine Studien und seine Erziehung zu vollenden hatte, denn zur Bildung des Gemüthes und Characters war Straßburg nach der Meinung der Brüder nicht so geeignet wie Basel, in Straßburg und in Basel waren sehr gelehrte Professoren, doch in Bezug auf Reinheit der christlichen Lehre verdienten die reformirten Baser vor den Ubiquitätsdoctoren Straßburgs den Vorzug. 14)

Der Abel ber Brudernnitat fandte baber bie Sohne nach Bafel und Genf. Gin Bega bier, bort ein Grynaus nahmen die jungen Cavaliere in ihr Saus, in ihre Familien auf und pragten ihnen jene Grundfate ber Genfer Schule ein, welche ber Berbreitung des reformirten Glaubens und des Ginflußes desfelben auf die Regelung der öffentlichen Angelegenheiten Dienten. Gie wußten wohl, daß fie nicht bloß junge Männer, die viele Ländereien, ausgebehnte Marftalle und gablreiche Roppeln Bindbunde befigen, fondern daß fie die funftigen Staatsmanner bes Baterlanbes in diefer goldenen Jugend heranbilden. Die claffifchen Studien wurden dort eifrig betrieben und den jungen ritterlichen Gemüthern eine Welt gezeigt, in welcher die Liebe jum Baterlande alle anderen Gefühle beherrichte. Sie wußten geschicht biefen abstracten Gultus burch die fanften Lehren des Evangeltums an ermarmen und ju fraftigen, indem fie bie Intereffen bes Baterlandes mit jenen des Glaubens identisch machten. Sie brachten den jungen Baronen die Große und Bedentung ihrer fünftigen Miffton ju flarem Bewußtfein, fie ftachelten ihren Ehrgeis auf, indem fie auf die Borbilder des Alterthums hinwiefen und es ihnen deutlich machten, was Glaube und Vaterland von ihnen erwarte.

<sup>13)</sup> C. 8. Dec. 1598 Ropalio. 8. Mai 1598, M. Junio. 23. Aug. 16. Nov. 1600 Quellino.

<sup>14)</sup> S. Beilagen Rr. CIII. und CXIII. Dicfe Bezeichnung gilt fur bie Briefe und Documente bes Beilagenbandes, Die romifche Biffer beutet auf die Nummer bes Briefes ober Documentes.

Jum Jüngling herangereift, zog Carl bemnach nach Baset und wohnte hier bei dem Theologen, Johann Jakob Grynäus, ber unter allen Lehrern den größten und bleibenden Einstuß auf die Erziehung Carls hatte, er war sein Lehrer in der Geschichte und zugleich sein väterlicher Freund. Auch mit dem theologischen Professor in Basel, Amand Polanus von Polansdorf, 15) Schwiegerschin des Grynäus, schloß Carl einen innigen Freundschaftsbund. Außer diesen war er mit Jakob Zwinger, Wilhelm Aragosius Jakob Kovettus, Felix Plater und Castiglioni 16) in sebhaftem Verkehr. Alle diese Männer gehörten der streng calvinischen Richtung an und glänzten ebenso sehr durch Gelehrsamkeit wie durch Tugend. In dieser Umgebung fühlte sich Carl ganz heimisch und wohl, er sagte: Basel sei sein zweites Vaterland. 17)

Rach Genf, bem calvinischen Rom, nach der Stadt ber ein-

18) J. J. Gryn mus, Professor der Theologie und Geschichte in Basel. Geb. 3u Bern 1540, gestorben 30. August. Basel 1617. Beil. CXIII. 1565 als Pastor zu Roteln wollte er die Concordiensormel nicht annehmen, ging deshalb als Prosessor nach Basel 1575 und im 3. 1584 nach Beibelberg; im 3. 1586 wurde er als oberster Prediger nach Basel besrusen, woselbst er die zu seinem Tode blieb; er war ein sehr fruchte barer theologischer Schriftsteller. Er hatte für junge Studirende vom Abel ein Convict errichtet, welches von mehreren Mitgliedern der Familie Bierotin besucht worden war. Die Aufnahme daselbst ward als eine besondere Gunst betrachtet. Beil. CXV. — hagenbach. Die theologische Schule Basels. Basel. 1860. S. 16.

Amandus Polanus v. Bolansborf, Theologe, geb. Oppeln in Schleften, 16. Dec. 1561, lehrte Theologie zu Tubingen. Da er mit Andrea in Streit gerieth und in puncto electionis Lamb. Danzi Reinung war, zog er von bort weg und ging als Brofessor der Theologie nach Basel, wo er 18. Juli 1610 ftarb. Er war ein strenger Bertheidiger des Calvinismus und ber erfte bedeutende Dogmatifer unter den Baster Theologen. Ein Mann von großem Scharfsinn und außersordentlichen Renntniffen. Er hinterließ viele theologische Schriften von hohem Werthe. hagenbach a. a. O. S. 20.

A. Bolanus war hofmeister bes Dionys v. Zierotin. Diar. 22. Rov. 1588 und nach Wolny's firch. Top. II. A. 1. B. S. 253. n. I. war es diefer A. Polanus der nach Wengersky, nomen suum voluit profiter inter Ministros fratrum in Eibenschip 1591 und 1592.

<sup>16)</sup> C. 13. Decemb. 1602, Quetlino.

<sup>11) 22.</sup> Mai. 1603, Quetlino.

fachen Sitten, zog ihn auch der große Ruf Theodors von Beza und der Afademie. 18)

Zwischen den kirchlich-politischen Einrichtungen in Genf und jenen der Brüderunität fand Carl v. Zierotin eine große Aehnlichfeit; auch in Genf hat die kirchliche Reform die Entfernung der Fremdherrschaft beabsichtigt, politische Ideen waren hier wie dort mit den religiösen eng verwebt, hier wie dort war die Unabhängigseit und Freiheit-der Kirche, ihr Einstuß auf das äußere Leben und ftrenge Disciplin wesentliche Merkmale der kirchlichen Verfassung. Unterricht und Umgang steigerten die Achtung des Jünglings für Beza 19) den Rector der Akademie, bis zur Verehrung und Bewunderung, er sah in dem Genfer Resormator den größten Mann des Jahrhunderts. Beza war damals, hochbetagt, auf dem Gipfel seines

- 18) C. 1. Febr. 1599. Für bie römische Curie war Genf: il nido degl' eretici apostati d'Italia. Ranke Fürsten und Bölfer IV. 140.
- 19) Bahricheinlich wohnte herr v. Bierotin im Saufe Beza's, welcher vornehme Junglinge, Die in Genf ftubirten, beherbergte, fo g. B. ben ichottifchen Grafen Johann Dundas C. 19. Darg 1598.

In Befellichaft Carl's lebte ber junge Bacharias Slawata, ein Bermandter von Carl's Stiefmutter Magbalena Slamata in Benf. Es mar bamals Sitte, daß Cohne bes hoberen Abele, welche die großen Auslagen eines Aufenthalts im Auslande, Die Erhaltung des Sofmeiftere und Lehrers und eines Befolges von Dienern nicht bestreiten tonnten, in Befellichaft Des Sproffen einer vom Blude mehr bevorzugten Familie ausgebilbet wurden. Desgleichen ichlogen fich bie weniger wohlhabenden Gohne bes niederen Abels einem folchen, auf Reifen als Befellichafter an, fo 3. B. Jaroslaus v. Bubna, welcher Carl auf ber erften frangofifchen Reife begleitete. Diar. 9. Juni 1588. Unter ben mabrifchen Abeligen, Die in Benf ftubirten, lebte auch Georg Sigmund v. Baftrigl im Saufe Theod. v. Beza. Biegenheim G. 140 ermahnt, bag Baftrigl bie icone Bibliothet bes Reformators um 600 Louisd'or erfaufte und daß biefe Bibliothet nach Dahren geschickt, mabrend ber Rriege in Deutschland geplundert morben fein foll. Die Briefe Carl's von Bierotin bestätigen biefen Anfauf. Rach Bega's Tode macht Baftrigl Schritte, um Diefe Bibliothet nach Dahren ju bringen. C. a. 5. 6. Dec. 1605 an Cefaro Com= barbo in Genf und 7. Dai 1606 an denfelben. Diefe Bibliothet ift in Buchlau, bem Stammfige ber Baftrigl, in ber That nicht vorhanden, es ift auch nicht befannt, wann fie fur Dahren verloren murbe und wohin fie fam. De obitu et vita Clarris. Viri D. Theodori - Autore A. Fayo Genevra apud J. Chonet. 6, 59.

Ruhmes; er hatte ber Spnobe aller reformirten Kirchen Frankreichs zu Rochelle, wo das Glaubensbekenntniß der französischen Kirche bestätiget wurde, präsidirt, er stand am Hofe des Königs von Navarra in hoher Gunft, und wurde zu Sendungen nach Deutschland verwendet, um Verbindungen mit den beutschen Glaubensgenossen und den reformirten Fürsten zu vermitteln.

Carl's Berhältniß zu Beza war für seine Zukunft, für die Politik, die er als Staatsmann verfolgen follte, von großer Bebeutung. Die innigen Beziehungen Theodor's von Beza zur reformirten französischen Kirche, zum Hofe von Navarra, zum Pfalzgrafen führten Carl von Zierotin frühzeitig in diese Kreise ein, er erwartete von da aus einen Sieg, einen vollständigen Triumph der reformirten Kirche, mit welcher die Unität so sehr übereinstimmte. 20) Er wurde begeistert für die Idee eines großen evangelischen Bundes, der alle Anhänger jener Kirche vereinige, und dem mächtigen Andrang der römisch-katholischen Restauration die Stirne bieten sollte. Es war aber nichts felbstsüchtiges in dieser Begeisterung, er lernte von Beza, wie man das Vaterland lieben und auf sich ganz vergessen konnte.

Ein großer Theil der vornehmen Jugend reformirten Glaubens des Auslandes befuchte die Schule zu Genf, um den berühmten Beza zu hören; Flüchtlinge aus Frankreich und Italien fanden dort eine Freistätte. Unter den Fremden, die dort Bildung empfingen, entstand nothwendig eine Gemeinfamkeit von Grundsten, und eine Solidarität im Programm ihres Handelns, welche zur Berbreitung der Lehre und der Politik der Genfer Schule wesentlich beitrugen. Es war dies eine Art Propaganda, welche ihre Fäden über ganz Europa gesponnen hatte und die um so mächtiger war, als sie nur Männer von Berstand, Reichthum und Ansehen in ihrer Mitte zählte. — Die Berehrung Carl's für

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Carl von Zierotin entwidelte seine Ansichten über die Berwandtschaft der Unität mit dem Calvinismus, in einem Schreiben vom 31. März 1600 Beil. R. CIII., an Bolanus in Basel. Er wollte damals einen jungen Better, der in Straßburg ftudirte, nach Basel senden. Ein Hauptmotiv dieses Entsschlügluses war der Genuß des Abendmals. Zierotin hatte nämlich diesem Better den Empfang desselben mit den Lutheranern Straßburgs ausdrücklich unterssagt, und hiezu die Benierfung gemacht: ad vestras itaque ecclesias (die reformitte Kirche in Basel), quibuscum nobis unanimis consensus, suit remittendus.

Beza, das innige Verhältniß zwischen diesen beiden mochte einige Schriftsteller, darunter Pelzl, zu der Meinung verleitet haben, als ob Carl durch Beza's Einsluß zum Calvinismus übergetreten wäre. Nichts ist irriger, als diese Nachricht. Carl bewunderte den Reformator und dieser hatte den größten Einsluß auf ihn; doch verläugnete er nie den Glauben seiner Väter. Das Studium der griechischen und lateinischen Sprache betrieb er in Gens mit ganz besonderem Eiser. Das Lesen Sallust's, Jul. Cäsar's, Cornelius Nepos, Tacitus, Suetonius war nicht blos ein Mittel, Sprache und Schreibart elegant und wohlklingend zu machen, sondern es waren da große Doctrinen für Krieg und für Friedenszeiten zu holen. 21)

Carl von Zierotin mar in Benf befreundet mit dem Theologen Anton de la Fape, dem Biographen und treuen Freunde Beza's, mit bem Kritifer Laurenz und andern hervorragenden Mannern. Die Stadtbehörde von Genf überhäufte Carl mit Aufmertfamfeiten. Es lag in ihrem und ber Afademie Intereffe, ben vornehmen Jünglingen mit Buvorkommenheit zu begegnen, um ben Befuch berfelben gablreich zu erhalten. 22) Dft bachte er, als Decennien verftrichen maren, ale die Leiden des Baterlandes feine Seele mit tiefem Schmerz erfüllten, an die glüdlichen Tage von Benf! Der Aufenthalt in Diefer Stadt mar ein Uebergang von ben theoretischen zu ben practischen Studien. Jest follte er hinaustreten in die Welt, burch Beobachtung der Menfchen und Ginrichtungen ber verschiedenen gander, burch Befanntichaft und burch Berfehr mit hervorragenden Mannern fich jur fünftigen ftaatsmännischen Laufbahn vorbereiten. Bon Benf aus befuchte er in Gemeinschaft mit Jaroflav von Bubna und Carl von Liechtenstein23) Franfreich, um die Manner ju feben, die ihm durch Beza fehr befannt maren, an beren Schickfal er ben lebhafteften Untheil nahm und die alle jum Rampf für die frangofische Reformation geruftet maren, Heinrich von Navarra, Bleffy, Barrefius, Baget, Throgmortonus, Bollrad, Broffiniere, Marfigliere, de Roches. Es ift gewiß, daß diefe die feltenen Eigenschaften des

<sup>21)</sup> C. 29, Dec. 1602 an Rupa, 20. Det. 1605 an benfelben.

<sup>22)</sup> Beil. VII.

<sup>23)</sup> Diar. 25. Marg und 25. Juni 1588.

Herrn v. Zierotin halb erkannten, daß sie von einer innigeren Berbindung mit ihm Erfolge für die gemeinschaftliche Sache, für die reformirte Kirche erwarteten und Freundschaft mit ihm schloßen. 23-2) In England weilte er am Hofe der "nie genug gelobten" Königin Elisabeth und fand bei den englischen Baronen die wärmste Aufnahme. Roch in späten Jahren gedeukt er mit Vergnügen jener Zeit und des Wohlwollens, das ihm, dem Jünglinge, der Graf von Salisbury 24) erwiesen hatte. Auch nach den Riederlanden kam er und lernte Peter Brederode, einen der hervorragendsten holländischen Staatsmänner, kennen. 25)

In Beidelberg fand er feinen geliebten Grynans als Brofeffor. Der Bfalggraf mar ihm fehr gnabig; er befuchte ferner Daniel Toffanus, Otto von Grunwald, Baul Melliffus und Joadim Camerarius. 26) Die gander, welche Carl von Bierotin bereifte, die Fürsten und Belehrten, die er aufgefucht, bezeichnen die Absicht diefer Fahrten: feine Renntniß ber protestantischen Belt, befonders der reformirten gander und ihrer hervorragenden Manner au' erweitern. Bon nicht protestantischen gandern besuchte er mit Beter von Bragma Stalien, die berühmten Universitäten von Badua und Bologna, die Bflangschule der Ratur- und Rechtswiffenicaften, dann die alte Weltmetropole Rom. 27) Italien fennen ju lernen, war ihm wichtig, weil es mit Mahren und Bohmen burch ben faif. Sof, burch die Beziehungen jum beutschen Reiche, durch einen ausgebreiteten Sandel in enger Berbindung ftand. Bahrend Carl von Bierotin fich noch auf feinen Reifen befand, erfrantte babeim fein Bater Johann von Zierotin und ftarb am 25. Februar 1583.24) Es ift höchft mahrscheinlich, daß Carl um diese

<sup>23</sup> a) Receuil des lettres missives de Henri roi de france. T. II. p. 432. Bir heben baraus hervor den Brief des Königs an Zierotin vom 12. Febr. 1589. Heinrich schrieb: Monsieur le Baron, enovoyant le sieur Bongars l'un de mes serviteurs vers les princes protestants, je lui ai commandé vous voir de ma part et de vous saire entendre de mes nouvelles et vous assurer de plus en plus de mon amitiè.....

<sup>24)</sup> Beil. CXXXIX.

<sup>25)</sup> Diar. 9. Dec. 1588.

<sup>26)</sup> C. 14. Mai 1598.

<sup>21)</sup> In Begleitung bes herrn v. Brbna. Diar. 19. Darg 1590.

<sup>24)</sup> Diar. 25. Febt. 1588.

Zeit nach Hause zurückgefehrt war; es ist aber gewiß, daß er bald wieder auswärts weilte und wir wissen, daß er noch im Februar oder März des J. 1587 in Frankreich und dann in den Riederlanden war. In Leyden wurde er mit dem berühmten Rechtsgelehrten und Professor Hugo Donellus (Douneau) bekannt, welcher für den Verfasser des Buches: Reveille matin gehalten wird.

Carl von Bierotin batte die Studien bes Alterthums in lebhafter Erinnerung; von den frifden Lorbeern ber großen Beitgenoffen, mit welchen er felbft verfehrt, von ber Bedentung ber angestammten Bflichten tief ergriffen, eilte er noch im Laufe bes Jahres 1587 nach Saufe, ben Augenblid mit Spannung erwartend, in welchem er felbft Broben feiner Rraft ablegen follte. Die in ber Jugend empfangenen gewaltigen Ginbrude murben burch feine noch fortbauernde Berbindung mit ben alten Lebrern mach erhalten und gefräftigt; ber frubere Ginfluß eines Beza, eines Grynaus war nicht erloschen, nur die Form, in welcher fich berfelbe geltend machte, mar geandert, und mas früher der Deifter ale Lebre einimpfte, empfing Carl fpater vom Freunde in Bestalt eines verehrten Rathes. Die Burudfunft Carl's von Bierotin unterbrach daber nicht biefen vielfagenden Berfehr. Ein Briefwechsel erhielt die Begiebungen gu ben Schweiger Lebrern, gu Konig Beinrich und Blefft, ju ben Freunden in Italien und Deutschland ftets lebendig. Auch noch ein anderer 3med murbe mit biefem Briefwechsel erreicht: Die Briefe maren nicht felten Styl- und Sprachubungen. Dit ben alten Studiengenoffen wurde bie Aufstellung gewiffer Thefen verabredet, um von einer Seite angegriffen, von der andern vertheidigt ju werden, und um gleichmäßig jede Sprache ju üben, bat man berlei literarische Spiele jedesmal in einer andern Sprache mit einem und demfelben Correspondenten ausgeführt. Berr von Bierotin widmete fich auch, nachbem bie Lehrjahre vorüber maren, ben Studien, er fuchte ben Umgang mit wiffenschaftlichen Mannern auf, er hielt es fur feine Bflicht für fie ju forgen, mit ben ihm ju Bebote ftebenden reichen Mitteln au unterftugen, feinen großen Ginfluß und die machtigen Berbinbungen für deren Berforgung ju verwerthen. Er felbft umgab fich mit Mannern von gelehrter Bildung, ober trachtete folche als Erzieher, Lehrer, Secretaire ober Gesellschafter in ben Saufern bes verwandten und befreundeten Abels ju unterbringen. Durch jenen

brieflichen Berfehr, durch diefen Umgang entstand eine Bemeinfchaft erleuchteter Manner, beren belebenber Mittelpunct ju fein, ein Stols Carl's von Rierotin mar. Wir muffen es jum Ruhme feiner Standesgenoffen fagen, daß herr von Zierotin nicht vereinzelt ba fand; ein Theil ber Barone bes Landes murbe von bemfelben Ehrgeig geleitet. Diefer eble Bund bes Abels mit ber Wiffenschaft gab bem Leben auf ben herrensiten eine tiefe Bedeutung. Sie waren nicht blog ber Sit ber Familie, bes Sausstanbes, der Beamten und ber Berwaltung, es lebten dort Gelehrte und Runftler ale Lehrer ober Freunde, wie Glieder der Familie felbft; in ben ansgebehnten Raumen bes Schloffes lebten bie Secretaire bes Landherrn, jumeift Auslander: ein Frangofe oder Schweizer für die frangofische, junge Leute vom Abel aus Como ober Bergamo für bie italienische Correspondenz, um durch Gespräch und Umgang die Renntniß ber betreffenden Sprache unter ben Schloßbewohnern zu befestigen: ein Argt, ber feine Studien in Babua auf Roften bes Schloß-herrn vollendet, und eben feine Runft erproben follte. Balb mar ein Maler aus Balfdland befcaftigt, ben Saal mit Fresten ju fcmuden, bald ein Bildhauer mit ber Berftellung einer Brunnengruppe beauftragt, bald hatte ein Befdichtsfcreiber, ber für feine Forfchungen Schut und Aufmunterung im Schloffe gefunden. Inmitten diefer fehlte nie der Seelforger, welcher in der Kamilie eines Barons der Brüderunität der Gemiffensrath des Haufes mar und dem Alle mit Ehrfurcht begegneten. Es war dies nicht eine Haus-, sondern eine mahre Hofhaltung mit all dem Glanze und bem Ernft der Macht und bes Reichthums, ein Ort, wo Bildung und feine Sitten, Geschmad an Wiffenschaft und Runft zu erwerben maren. In der That murden junge herren aus abeligen Häufern dahin geschickt, um ihre Unsbildung an einem folchen Hofe als Bagen 29) ju beginnen, fie hatten ihre Lehrer und ihre Bagenmeifter, und einen edlen leichten Dienft bei bem herrn ober ber Dame bes Saufes, fie begleiteten den Schlog-Berrn auf Reifen. Rach ihrer Entlaffung aus ber Bagerie murben fie ins Ausland geschickt, um bie claffischen Studien in Deutschland ober ber Schmeis mit ben Sohnen des Saufes zu vollenben, befuchten Italien, um fich in ber Sprache Dante's ju üben, in Babua ober in Siena

<sup>29)</sup> C. 9. Febr. 1600.

bas Fechten, Reiten, Tanzen und alle jene Künste zn lernen, beren fertige Ausübung man im XVI. Jahrhunderte von einem vollendeten Cavaliere verlangte. 30)

Waren es arme Sprößlinge verschollener Abelsgeschlechter, so blieben sie im Dienste bes Herrn balb als Hausofficiere, balb als hohe Hausbeamte, die man die Gentiluomini di Corte die Ebelleute des Hofes nannte.

Als Friedrich von Zierotin ftarb, war Carl von Zierotin als bas Saupt ber vornehmen und reichen Zierotine, angesehen und als folder genothigt feinen Saushalt noch ju vermehren. Sein Schloß murbe häufiger ale fonft von herren und Damen besucht. Die Opfer, welche in ber Gegenwart - für gefellige Bereinigungspuncte gebracht werden, find vergleicheweise gering ju nennen. Ginige Thees, einige Diners, einige große Balle verurfachen zuweilen Auslagen, aber bie Sauptstadt versammelt alles an einem Orte. 218 jedoch die Stadte noch feine Centralpuncte bes gefelligen Berfehrs für ben Abel maren, bauerten bie Befuche auf bem Schloffe mehrere Tage und mehrere Wochen. Da herr von Zierotin viele Bermandte, viele fociale und politifche Begiehungen hatte, nicht allein Chef eines großen Saufes, fonbern auch bas Saupt einer großen Bartei mar, nahm bas Bewirthen ber Besuchenden Jahr aus Jahr ein fein Ende; wenn nicht bann und wann große Calamitaten, wie die Befth und Rriegogefahren oder Familientrauer biefen Berfehr unterbrochen hatten, mare es auf bem Schloffe gu Ramieft nicht einfam geworden. Souft herrichte Ueberfluß ohne Berfcwendung, heiterer Ton ohne Ausgelaffenheit, Sittfamfeit ohne Ropfhangerei. Das zahlreiche Beer von Sof- und Sausbeamten bes herrn und ber herrin: Seelforger und Ebelleute ber Rammer, Bagenmeifter, Bagen aus Berrn- und Ritterfamilien, Secretaire, Sprachgefellichafter, Saushofmeifter, Stall- und Jagermeifter mit einem Stall- und Jagdpersonale, Rammerbiener, Lafaien, Bei-

<sup>30)</sup> Der Codex genannt "Prostyborsky" ift das Briefcopiar des Abelmannes biefes Namens, welcher auf Roften Zierotins in Siena ftubirte. Jenes Syftem, den armeren Abel in Gemeinschaft mit den jungen reichen Baronen zu erziehen, bildete eine Clientel heraus, welche dem Baron in der fünftigen friegerisch spolitischen Lausbahn eine bedeutende Stüte und Kinfluß gab.

bufen, Bachter und bas Corps der Boten bedingte wieder eine große Anzahl anderer Menschen, welche die Bedürfniffe dieses Hofes zu befriedigen hatten, Schneider, Schuster, Barbiere, Sattler und andere Gewerbsleute. 31)

Ein herrensts biente mehr bem Vergnügen, in einem anberen war biefes zwar nicht ausgeschlossen, aber es herrschte strenge Zucht und man lebte jener höheren Gesittungsidee, als beren Träger der Abel betrachtet wurde.

So ein bebeutungsvolles Leben herrschte auf bem Schloße zu Ramiest, bas Carl von Zierotin mit der Grafschaft gleichen Ramens vom Bater geerbt, nun zu seinem Wohnsitze ausersehen hatte. Die Grafschaft Ramiest, eine sehr ausgedehnte Domaine über fünf deutsche Quadratmeilen war aus vierzig kleinen Gütern, die sich zumeist noch im XV. und Anfang des XVI. Jahrhunderts in Händen von Familien des niedern Abels befunden hatten, durch Ankauf entstanden, und gibt einen concreten Beweis für jene

31) Befähigten Unterthanen ließ Berr v. Bierotin die Argneifunft in Badua, die Bharmacie in Brunn und Inaim, die Schneiderfunft, die Baumeiftertunft in Italien, in Wien und Brag, Die Rochfunft in Genf und Bien erlernen. Die eulinarische Runft mar bamals ausgebildet, Die weit gereiften vornehmen herren tonnten Rritif uben. und gogen die frangoffiche Ruche ben andern por. Es war auch bei dem großen Sauehalt bie Ruche ein wichtiges und großes Departement, bas von einem Ruchenmeifter geleitet murbe. Unterfoche: ale Bafteten=, Buder= und Bratenbader, ftanben ihm jur Seite. Buweilen verichmabt Berr von Bierotin nicht, felbft in die Ruche ju fteigen und ben Runftler ju prufen. C. 12. April 1604, 30. Jänner 1599 Lombardo. 9. Feb. 1600 Eberbach, Rr. 53 b. 3. 1607. 1. Mai 1598 al Bagli di Siena. 29. Mai 1605 Bonacina. 28. August 1601 Pierio. 11. Dec. 1606 Polano. 3. August 1601 Bonacina. 3. August 1601 Orchi. 25. Octob. 1601 Bonacina. 27. Juli 1606 bemselben. 12. April 1604 an Pierio. 30. August 1605 Polano. 2. October 1605 Bonacina u. f. f. 6. Dec. 1606 Lombardo. 29. Juli 1606 Schuchart. 25. März 1603, Orchi.

Ein Roffiter, welcher burch zwei Jahre in Genf bie Rochfunft lernte, war nicht gewandt und befriedigte herrn v. Zierotin nicht. Ein Eingemachtes a la sauce d'Allemagne konnte er gar nicht zubereiten; es wurde ihm aufgetragen Pigeons a l'estoufe zu kochen. Doch er braute eine fehr geschmactiose Sauce. Dagegen war er ein guter Mehlspeisenzund Pastetenbacter. 13. Dec. 1598 und 30. Janner 1599 Lombardo.

gefellschaftliche Umwälzung des Berschwindens des niedern Abels, beren Bedeutung früher bargestellt wurde.

Die waldbebeckte Hochebene, die sich westlich von Brunn wellenförmig erhebt, trägt die Strasse nach Iglau. Bei Ross erreicht sie das Gebiet des Granit- und Glimmerschiefers, das seine geradlienigen Mulden einförmig und parallel dis an den fernsten Punct des Horizontes schiebt, ohne dem Auge einen Ruhepunct und Abschluß zu gewähren. Die schnelle Osla, wie um dieser kalten Eintönigkeit zu entgehen, gräbt in dem Granulit von Namiest tiefe Furchen, die dann als liebliche Thäler mit sanstaufsteigenden, waldumkränzten Abhängen, dann wieder als schrosse Felsenwände emporstarren, hie und da thurmartige und kegelförmige Steinmassen dem Hochplateau abringend, — bald Anmuth, bald kecken Tros dem Thale verleihen.

Auf einem folden Relfenfegel erhebt fich bas herrenschloß Ramieft, - ju feinen Rugen liegt - ein flavifches Langeborf bilbend, - ber Marktfleden gleichen Ramens. Geginnte Mauern und Thurme umfrieden bes Schloffes Beichbild. Der Relefegel ift tief gefpalten, ein fühner Bogen, die Bugbrude, fdmang fich über ben faben Abgrund, die beiden Regelfpipen verbindend. Ringe. um ein prächtiger Sirfdpart mit uralten Gichen, riefigen Buchen und Sichten. Auf ber einen ber Spigen bes Regels waren bie Wohnungen der Berrichaftsbeamten aufgebaut, auf der zweiten, bie in das Thal vorfpringt, bas eigentliche Schloß, bas noch mit einem Gurtel von Sofgebauben fur Sausofficiere umgeben mar. Sinter biefen erhob fich breiftodig bas Berrenhaus im romifchen Style, dem herrichenden Gefchmade ber Zeit hulbigend, von Johann von Zierotin erbaut und vollendet im 3. 1578, wie es die ftolge Infdrift am erften Schlofthore verfundet: Joannes Bederici filius. Baro Zierotinus. natu maximus. Patriæ. sibi. suis et posteritati extrui curavit . absolutum anno 1578. - Bom außeren Schloßraume führt eine breite und hohe Flügelftiege von behauenem Marmor mit Statuen und hautreliefs verziert in ben Schloßhof bas Bortal ift von grauen, foloffalen Marmormonolithen mit Lifenen jonifcher Ordnung. Die hoffeiten bes Schlofes bilben ein Biered, jeder Stod von breiten Corridoren umgeben - Die folanfen Tragfäulen find borifder Ordnung und mit Sautreliefe, größtentheils Bapen ber großen Gefchlechter: Lomnit, Bostowit,

Berustein geschmudt; diese Wapen wiederholen sich auf den Gestimsen der Fenster. Inmitten des Schloßhofes erhebt sich der Brunnen, mit Reptuns Statue geziert; ihn umgeben Delphine, welche sast bis zur Höhe des Dachsirstes das Wasser spripen, die zurucfallenden Tropsen werden in großen Metallmuscheln am Kuße der Gruppe aufgefangen. An hundert Jimmern reihen sich in den verschiedenen Stöden an einander. — In diesem Style wurden sast alle Schlösser damals aufgeführt; die alte Ordnung, die corporative Einrichtung gothischer Burgen ist schon aufgelöst. Diese Burgen waren ein organisches System individueller Wohnungen, die in malerischer Mannigfaltigseit sich neben einander gliederten. Doch zur Zeit Iohannes von Zierotin war das — kasernartige — Schloß nur eine Wohnung nach dem nivellirenden System geradliniger Zimmer erbaut. Der Baumeister ahnte die kommende Zeit, die Räume sind fertig, in welche das Jopsthum einziehen wird.

Herr v. Zierotin bewohnte nach der Rückfehr von seiner Bilbungsreise das Schloß zu Ramiest. Die Bormundschaft, welche bisher die ererbten Güter: Namiest, Kralis Rosis in Mähren und Brandeis an der Abler in Böhmen 32) verwaltet hatte, übergab ihm diese Güter am 25. Februar 1588, dem Jahrestage des Todes seines Baters. Im oberen Schloßhof zu Namiest waren die Gutsunterthanen versammelt, und als Carl erschien, vollzogen Osowsky und Wanechy33) — der britte Bormund Friedrich v. Zierotin war in Staats-

- 32) Die Guter (ererbte und erkaufte), welche Carl von Zierotin in Mahren beschfen hatte, waren: Namieft, Kralis, Rofis, Strut, Comnis, Drewohostis, Brerau und Turnis; in Bohmen: Brandeis an der Abler. Nach und nach verkaufte Zierotin die Guter in Mahren bis auf Prerau, das ein Substitutionsgut war.
- 23) Bartholomaus Banedy von Gemnitfa, aus einem alten mahrischen Rittergeschlecht, herr auf Drewohostic. Band und Bald. Das Geschlecht hatte seinen Beinamen von dem Dorfe Banec (jest mit Ramiest verseinigt). Bartolomaus und sein Bruder Georg besasen Band, der erstere überließ 1574 seiner Gattin Anna Zamresty v. Zamrest seinen Antheil an Band. Benzel Banedy, ein Sohn Georgs und Nesse Bartholomaus, besas noch 1613 Band und Bald, das ihm 1589 durch Bartholomaus, besas noch 1613 Band und Bald, das ihm 1589 durch Bartholomaus Banedy lestwillig vermacht wurde. 1560 erkaufte Bartholomaus Banedy das Gut Drewohostis von Wilhelm v. Zierotin, vermachte es lestwillig an B. Rohl v. Nobrlis, dem er die Brüder Carl und

und Rriegogefchaften abwefend - die fymbolifche llebergabe, worauf bie Unterthanen durch Berührung der Sand des neuen Gutsherrn bie Sulbigung darbrachten und Gehorsam versprachen, nach ber Art, wie bie Stande bem Landesfürsten bulbigten. Gin neuer Herrschaftsbauptmann in Ramiest wurde ernannt und bei biesem Anlaß ben Anwesenden vorgestellt. Am folgenden Tage mar feierlicher Gottesbienft. Berr von Zierotin versammelte feine Sausofficiere und Diener; an der Spite ftanden Beinrich Cherbach und Lavinus, fein früherer Lehrer, bann Wenzel und Johann Wanech. In sinniger Rede ermahnte er Jeben an feine Bflichten. Damit ichloß bie Feier. Durch bie Besthergreifung und Uebernahme ber Berwaltung ber Buter trat er in's praftische Leben und mar verfassungsmäßig befähigt, an ber Leitung ber öffentlichen Ungelegenheiten als Landtagsmitglied theilzunehmen. 34) Buvor mußte er dem faiferlichen Sofe und ber großen Belt ju Brag vorgeftellt werden. Gin junger Mann von bobem Range, ber ichon ben Ruf gelehrter Bildung hatte, 35) der mit den weltlichen Vertheidigern und Beschüßern der reformirten Kirche in Frankreich, wie mit ihren geiftlichen Häuptern in offenkundiger inniger Berbindung stand — der Sohn eines der mächtigsten und einflugreichsten . Blieder der Unitat, lenfte die allgemeine Aufmertfamfeit auf fic.

Dionys von Zierotin substituirte. Der Gattin Friedrichs v. Zierotin, welche zugleich die Witwe Johann's v. Zierotin war, und der Tochter Johann's v. Zierotin (Bohunka, gestorben Montag nach drei König 1590, 23 J. alt), hinterließ B. Wanecky 1000 fl. — In diesem Jahre pflanzte herr von Zierotin eigenhändig in Namiest eine Lindenallee. Diar. a. a. Einige Baume am Schloßberg haben sich noch bis heute erhalten; es sind dies die ehrwürdigen Ueberreste jener Allee, welche in der Gegend des heutigen Schießstandes in Namiest zu sehen sind.

- 34) Jeber Siegler bes Lanbfriedens mußte im Lande ansagig b. i. begutert fein und war berechtiget, dem Landtage beizuwohnen. Memorial des Olmuger Domcapitels an ben Raifer 1599. Krems. Act. Land. Arch.
- 35) Johannes Durantius ein Pariser sagt in einer Wibmungsschrift b. 3.
  1588 an Herrn Dionys v. Zierotin über Carl v. Zierotin..... quod facies, dum, toto Orbe clarum, et quem honoris causa nomino, generosissimum Fratrem tuum, Dominum Carolum Baronem a Zierotin, Tibi propones, eiusque vestigiis constanter insistes. Witgetheilt durch die Güte des Herrn Archivars Dr. Wattenbach.

Die Borftellung bei hofe war nothwendig und wurde auch von bort aus erwartet.

Mit Empfehlungsbriefen versehen, die ihm sein Better Friedrich von Zierotin an den Obersthofmeister Adam von Dietrichstein und den Minister Rumpf gab, unternahm er die Reise nach Brag. Beter Wof von Rosenberg, Herr auf Bechin, einer der reichsten und mächtigsten Barone Böhmens, der eben zur Brüderunität übergetreten war, 36) hatte sich bereit erklärt, Herrn von Zierotin bei Hose vorzustellen.

Bon Namiest fuhr Herr von Zierotin im Mai über Teltsch, wo er Zacharias von Neuhaus in der prachtvollen Burg besuchte, nach Bechin, dem Site Peter Bof's; hier fand er eine Bersammlung von Brüdern, darunter den berühmten Senior Rales, das Oberhaupt, den Bischof der Unität, 31) mit dem er die alte Freundschaft erneuerte. Bon Bechin eilte Carl nach Brandeis, um die Huldigung seiner Unterthanen daselbst zu empfangen, und reiste nach Brag. Herr von Rosenberg führte ihn bei dem Obersthosmeister Adam von Dietrichstein, den einflußreichsten Ministern des Kaisers: Trautson und Rumpf, ein; von diesen erbat er sich eine Audienz beim Kaiser. Bon Dietrichstein, Rosenberg und Rumpf wurde er Seiner Majestät vorgestellt. Der Kaiser empfing ihn sehr gnädig.

Rubolph hatte einen auserlesenen Kreis von Gelehrten und Künstlern in Brag versammelt. Zierotin trat mit dem Glanze seiner Stellung auf, er lud viele dieser ausgezeichneten Männer zu seiner

<sup>38)</sup> Beter Wof von Rosenberg auf Bechin und helfenstein, S. f. N. Math und Kammerer. S. Titularfalender b. 3. 1589, herrenstand. Wenzl v. Schwamberg besaß die herrschaft Bechin 1558. Diese geslangte hierauf an die herren v. Rosenberg, welche dieselbe nicht lange besaßen, denn schon Beter Bof, der bekannte lette Sprößling dieses hauses, verkauste im 3. 1596 die herrschaft Bechin und die herrschaft Seltsch für 119,000 Schock. — Die Apostasie B. Wol's scheint vernehmlich ein Werf des Unitätspriesters heinrich Schwarz zu sein; er war dann hauscaplan Rosenberg's. Wit diesem Priester war Zierotin in intimen Beziehungen.

<sup>31)</sup> Der geiftliche Fuhrer ber Unitat am bohm. Lanbtage. (1575. Gindely a. a. O. II. 242.) Er war ein burch fein hohes Alter und feine Er-fahrungen hocht einflugreicher Unitate Briefter.

Tafel, so ben berühmten Bildner Abundius, die Doctoren Thadbäus hajef und Jul. Cafar Stradalius u. A. Auch Rosenberg und Ançel, der Gefandte des französischen Königs, ein Mann, welcher im Leben Carl's eine hervorragende Rolle spielte, dann Andreas Pauli und Dorstedl, Gefandte Sachsen's, Wenzel von Budowa, Adam Huber von Riesenbach, ein bekannter Arzt und Schriftsteller, waren seine Gäste. 38)

Es war die Zeit berangerudt, in welcher Carl einen eigenen Berd grunden wollte. Siebei gedenken wir einer alten finnigen Sitte in Mabren, die fich bis beute, freilich nur noch in einzelnen Drten, und nur in ben Gefellichaftefchichten, bie am langften focialen Umftaltungen wiberfteben, erhalten batte. Es war zur völligen Mündigfeit, jur Theilnahme an ber Berwaltung öffentlicher Angelegenheiten, Bedingung, verheirathet ju fein. - Diefe Frage, wie früher jene ber Guterübernahme und die der Borftellung bei Sofe, murbe bem Gutachten feiner Bermandten, Freunde und ber Senioren ber Unitat unterworfen. Sier tritt ber enticheibende Ginfluß derfelben auf das Leben ber Mitglieder beutlich hervor. Herr von Zierotin begnügte fich nicht, mit Smil Dfowfty, Friedrich von Zierotin und Wanedy, mit Rofenberg im fchriftlichen und mundlichen Berfehr die Beirathsangelegenheit gu erörtern, er besuchte auch häufig den Bischof ber mabrifchen Bruder im benachbarten Gibenfchip, Johann Meneas; oft ift biefer in Ramieft, mit Beinrich Schwarz und mit Ralef wird alles durchgesprochen und erwogen. Sie find nicht allein mit bem Rathe jur Sand, wir feben, wie fie bei ber Ausführung bestimmend eingreifen, wie fie Die Erfolge mit fluger Berechnung porbereiten. Die Unnäherung amifchen Carl und Beter Bof von Rofenberg, das väterliche Berbaltniß bes Letteren zu herrn von Zierotin, wird zunächst durch bas Buthun bes Bruders Schwarz vermittelt. Als herr von Zierotin die Absicht hatte, sich zu vermählen, sprach er zuvor viel darüber mit Rosenberg. Er bachte bie Tochter bes Fürften von Oftfriesland, Ludowifa ju heirathen, bie ihm von feiner Stiefmutter Magdalena

<sup>34)</sup> Bierotin besuchte auch bas haus ber Frau Marie v. Bernftein, geb. Manriquez be Lara. Das haus biefer Dame war der fociale Bereinis gungspunct ber fpanischen Bartei iu Brag. Bierotin wurde dort mit bem fpanischen Botichafter Don Guillen be San Clemente befannt.

von Slawata vorgeschlagen wurde. Daß aber aus dieser Heirath Richts wurde, daß er eine andere edle Jungfrau zur Frau nahm, kann nur dem Einfluße der Senioren zugeschrieben werden; indem diese sein Hausglud begründeten, wollten sie auch der Unität und ihren Traditionen dienen.

Bevor Zierotin jedoch den Chebund schloß, wurde im Familien- und geistlichen Rathe bestimmt, daß er die ihm noch unbefannten Gegenden des nördlichen und mittleren Deutschland's besehen möge. Er sollte jene Fürsten und gelehrten Männer kennen lernen, welche sich gegen die Concordienformel erklärt hatten und die durch das gemeinschaftliche Interesse für die Aufrechthaltung der reformirten Kirche verbunden waren.

Von Prag aus unternahm er die Reise mit nicht unbedeutendem Gefolge — der gelehrte Schotte Alexander Hepburn und Lewenclajus, ein Geschichtsschreiber von Ruf, die früher mit ihm in Namiest lebten, begleiteten ihn. 30)

39) Ein furger Besuch fand in Jungbunglau bei Calef ftatt. Carl verrichtete bort feine Andacht; wir find überzeugt, daß er zunachft aus diesen Grunden die berühmte Bruberstadt besuchte, wiewohl Jungbunglau noch ben Töchtern des herrn Ernst von Kragir: der Magdalena und Barbara von Kragir, seiner nachmaligen Gattin, deren Bormund Rosenberg war, angehörte; denn Carl erzählt nicht, daß er auch die Damen des Schloses gesehen hatte.

Bierotin berührte Dresben und murde bei Bofe fehr gut aufgenommen, er fpeifte mit bem Churfurften Chriftian und mit bem Churfurften Johann Georg von Brandenburg, ben Bergogen Johann von Beimar und Bengel Beinrich von Teiden und bem Rurften Chriftian von Anhalt. In Deffau murbe er mit bem burch feine vielfahrige Gefangenfchaft berühmten Schwiegersohne Delanchthone D. Beucer und mit Gregor Borftmane befannt. herr von Bierotin war in Deffau Baft bes Fürften Johann Georg von Anhalt. In Beimar und Bolfenbuttel behandelten ihn die Landesfürften mit jener Auszeichnung, Die einem Gleichgestellten gutommt; in Beimar tangte er mit der Bringeffin des Saufes und anderen edlen Jungfrauen; - in Bolfenbuttel ließ ibm ber Bergog die großartigen Dagagine zeigen, welche von bem Reichthum wie von dem Speculationegeifte bes fürftlichen Gigenthumere Beugniß gaben. Bierotin bewunderte jene coloffalen Specklammern, wo 60,000 Seiten biefes toftbaren Fettes prangten - jene herzoglichen Scerden in der Starfe von 3000 Stud, unter welchen Carl Schweine von 9 Ctr. und Dofen von munderbarer Große fab; er befichtigte bie febr großen Zierotin lernte auf dieser Reise nicht allein Bersonen und Justände kennen, er wurde auch mit den Denkindlern der Vergangenheit derselben vertraut. Kirchen, Paläste und Statuen waren Gegenstand seiner besonderen Ausmerksamkeit, überall registrirte er genau deren Geschichte und Bedeutungen; wunderdar sind ihm "die Verse, welche Carl der Große auf den Tod seines Neffen Roland selbst versaßte," er las sie auf einer Statue des letzteren in Magdeburg, sie lauten:

In patriam repetis, tristi nos orbe relinquis, Te tenet aula nitens, nos lachrymosa dies . . . . . binos superannos Ereptus terris justus ad astra redis.

Eigene Reflerionen find in seinem Tagebuche felten, Anbeutungen auf die politische Situation gar nicht vorhanden; allein

Borrathe an Vitriol und Blei; die Bibliothef, die schon damals berühmt war und trank Bier, das über ein halbes Jahrhundert zählte. In Quedlindurg fesselte ihn die Liebenswürdigkeit der Aedtissin, einer Gräfin Stolberg und die Anmuth ihrer Damen. Er besuchte den Dr. Jatob horst in Magdeburg, einst Iglauer Stadtphysstlus, dann Brofessor in helmstadt, ferner den berühmten und fruchtbaren Geschichtschreiber Reiner Reineccius; — zu Rostod wohnte er den Borlesungen des David Chytraus, dann jenen seines Schwiegersohnes Gudelmann und des geslehrten Joh. Capel bei.

In Bremen, bas ihm fo ausgezeichnet erscheint, weil bort zuerft ohne Scheu die reformirte Lehre angenommen murbe, wird er mit bem Theo. logen Beinrich Moller und Chriftoph Dezel befannt, beide murben aus Bittenberg vertrieben und verfolgt wegen calvinifcher Richtung. Er fucht bie frangofifchen Diplomaten auf und ift ein Begenftand ihrer befonberen Aufmerksamfeit; in Samburg verkehrt er haufig mit dem franjofichen Gefandten Sicurque, ben herrn von Tuillere und Bongare. beibe im Dienfte bes Ronigs von Ravarra und beibe im Intereffe frangofifchen Ginfluffes thatig, - befucht oft herrn von Tringeville, einen frangofischen Cbelmann, welcher befannt murbe burch ein Buch über bie Berfohnung ber Ubiquitarier mit ben Calvinern. Cafpar Cruciger, ein Sohn bes alten Cruciger, ein aus Bittenberg Berbannter und Thomas Dajus waren in Caffel feine Tifchgenoffen. Bon Borme fuhr er mittelft eines Martichiffes am 28. August nach Daing. Carl burchmanberte Franfen und fam nach Rurnberg, wo er ben Dr. Ingler und ben beruhmten Joachim Camerarius fab, auch traf er bafelbft feinen alten Freund aus Gibenfchit ben Schmager bes Camerarius, Gerom Rubiger. Ucber Regeneburg und Baldmunchen fehrte er nach Brag jurud.

die Berfonen, mit welchen er verfehrt und noch besser jene, beren Berkehr er sorgfältig meidet, kennzeichnen unzweideutig den Zweck ber Reise. — Auch Ackerbau, Biehzucht und Industrie erregen seine Aufmerksamkeit, er macht einen Ausstug nur um die schönen Gärten des Franz Lichfeld in Frankenthal in Augenschein zu nehmen.

Rach einer nabem fünfmonatlichen Abwesenheit mar Carl wieber in Namieft und nun ift er von bem Borfat fich ju vermablen, gang erfüllt. Mertwürdig ift jest ber Borgang. Reine romantifche Werbung, fein felbfithatiges, liebeglübendes Buthun, feine interessanten Rämpfe und Leiden, die unsere Theilnahme für bie jungen Liebenden im hohen Grabe beleben oder meine fcone Leferin - wenn bies Buch in ihre Sande fiele - anmuthen wurde, nichts von Allem bem. Der Entschluß ift ein Begenstand reiflichfter und ruhigfter Ermagung; querft erfolgte mit Johann Aeneas eine lange ernftliche Besprechung, bann wird bem alten treuen Bormund Banedy, den geliebten Obeimen Friedrich von Zierotin und Joh. Bostowis, der Entschluß mitgetheilt und von diesen die volle Zustimmung erwirkt. Er reift eigens nach Leipnif, wo eine Synode ber bobmifden und mabrifden Unitatepriefter ftattfand und welcher ber greife Ralef beimobnte, um noch mit diesem, bann mit Banedy und Lamin die Bergensangelegenheit zu erörtern. Alle find bamit einverftanden; bann erft fcreibt Bierotin bem väterlichen Freunde Beter Bof von Rofenberg. Selbst bei ber Bahl ber fünftigen Gefährtin icheint Carl fremdem Rathe gefolgt ju fein. Die Alliang ber Baufer Bierotin und Rragit, 40) welch lettere bie alteften Befchuter ber Bruber auf Jungbunglau maren, mußte ber Unitat von hoher Bebeutung fein. Rofenberg und Seinrich Schmarz maren bochft mahricheinlich in ber Zeit bes Sommers thatig, ibn für die Bahl Barbara's von Rragit ju ftimmen. 41) Beinrich Schwarz correspondirt häufig mit Carl, er begleitet ibn auf ber Fahrt nach Jungbunglau. Daß er feine Wahl von ber Billigung feiner Kamilie abbangig machte, ift ein Beweis, welche bobe Bedeutung die Familie in unfern ganbern hatte, fo daß das Individuum verpflichtet mar, die Meinung

<sup>40)</sup> Ueber bie Bebeutung bes Gefchlechtes ber Rragir. C. Gindely a. a. O. 241.

<sup>41)</sup> Die Berfuche, Jungbunglau, den vornehmften Git ber Unitat, den Gerren von Rragir ju entreißen theilt Gindely mit a. a. O. 301.

und Buftimmung berfelben in wichtigen Lebensfragen einzuholen. Sobald ber Entichluß gefaßt mar, bann tritt Zierotin in bie zweite Linie und überläßt bie Bewerbung anderen Sanden. Er reift fofort nach Brandeis, wo Ralef eben weilte. Rachbem biefer fein und Bierotin's Gintreffen in Bunglau angefündigt, reiften beide babin und fliegen im Collegium der Bruder ab. Ralef ging ju ben Schwestern Rragit's voraus; turze Zeit barauf folgte ibm Carl. Er fand die Schwestern im Befprach mit Ralef vertieft. Carl fag neben Ralef und man fprach von gleichgiltigen Dingen, endlich war vom Zwede jener Reife, von ber Beirath mit Barbara ber jungeren Schwefter bie Rebe. Ralef fprach gnerft, bann bat Carl bas Fraulein um die Buftimmung, die auch fofort ertheilt wurde. Barbara und Carl gaben fich die Sande - bamit war die Sache zwifchen Beiden abgemacht. Es war bies am 25. October 1588. Roch am felben Tage reifte Bierotin gurud. Einmal am 1. November fcrieb er ber Braut; am 18. December reift Carl mit großem Befolge nach Bechin, wo Barbara nach ber Berlobung wohnte und warb formlich um fie bei Ulrich Rragir, einem Better Barbara's, der feine Buftimmung gab, falls die Berwandten einverstanden feien. Er fchenfte ihr einen Ring, fie ihm nach alter flavischer Sitte ein Rrengchen. Die Bochzeit follte im nachsten Jahre in Bechin ftattfinden und Carl beginnt ichon Ginladungen ju machen.

Charafteriftisch ift sein Benehmen bei diesen so wichtigen Entschlüssen. Am Tage der Werbung empsiehlt er Gott dem Allmächtigen das Gelingen seiner Angelegenheit, zu Oftern betet er, daß es ihm vergönnt sei, den alten sündigen Adam auszuziehen, und einen heiligeren Weg zu wandeln. An den Senioren Aeneas, Kalef und Schwarz hing er mit schwärmerischer Liebe und Berehrung; er sagte einst, es sei der glücklichste Tag seines Lebens, an welchem Aeneas die Bitte erfüllte, seine Trauung vorzunehmen. Al Aber nichts Kopshängerisches war in seiner Frömmigkeit. Carl ging auf die Jagd, freilich mehr um seinen Gästen Vergnügen zu bereiten, als um selbst Hirsche zu erlegen. Er war ein Freund der Reitfunst und sein Marstall war reich an eblen Rossen, er gedenkt einst ihrer in seinem Tagebuch, er zählt sie

<sup>42)</sup> Diar. 23, Nov. 1588.

auf nach Ramen und Abstammung und rühmt ihre vortrefflichen Eigenschaften. Auch an Gastmälern und Tanz nahm er Antheil, manchmal ist er sogar ungewöhnlich heiter, doch jede Anwesenbeit bei Gelagen und Kartenspiel in Herrengesellschaft kürzt er möglichst.

Auch die öffentlichen Angelegenheiten begannen ihn zu be-

Kurz vor der Verlodung wohnte Carl einer Ständeversammlung bei; es war eine vom Landeshauptmann Hinfo von Wrbna (furz vorher hatte Hinef von Waldstein 26. Sept. 1588 abgedankt) berufene Zusammentretung (sgezd), die nicht im Palaste am Dominisanerplat, sondern in der Wohnung dieses hohen Beamten stattsand. Es handelte sich um Durchführung der Vertheidigungsmaßregeln gegen drohende Türkengefahr. Das Schreiben des Kaisers und des Erzherzogs Ernst, der Drohbrief des Pascha von Ofen wurden vorgelesen. Nach Beendigung der Berathung, welche in einem Nebenzimmer stattsand, wurde dem Landeshauptmann eröffnet, daß die Herren dem Friedrich von Zierotin das Commando über das Landesausgebot übergeben und daß dieses Ausgebot sich beim Herannahen der Gesahr schlagsfertig machen solle.

Die Weltlage, die politisch-religiösen Wirren, die brennenden Tagesfragen in Frankreich nahmen Carl's ganze Ausmerksamkeit in Anspruch. Ohne Urtheile niederzuschreiben, trägt er die bedeutungsvollsten Ereignisse in seinem Tagebuche ein. Ein Wort verräth hie und da die Freude oder den Schmerz und gibt seiner innersten Ueberzeugung den Ausdruck. Er war bemüht, immer die Fäden zu verfolgen, um die Hand zu entdecken, welche die Parteien bewegte — Geschäftseiser und süße Pflicht führten ihn Anfangs des Jahres 1589 nach Brag. Es war ein Rechtsstritt mit dem Herrn Eustach von Althann, dessen friedliche Beilegung auf Befehl des Kaisers versucht wurde, und der Verkauf Bunzlau's, bei welchem Carl's Braut, die sich damals in Prag aushielt, betheiligt war.

Hier tritt uns wieder der große Einfluß der Senioren auf das Familienleben entgegen. Durch Umtriebe Georg Bopel's von Lobsowis ging Bunglau für die schuslosen Schwestern Kragir's verloren. Durch die Heirath erhielten die Schwestern in Herrn von Zierotin eine mächtige Stüße; es war auch dann Hoffnung vorhanden, Bunglau den Brüdern zu erhalten. Der häusige Ber-

kehr Zierotin's mit katholischen Herren, insbesondere mit dem Oberstkanzler Adam v. Reuhaus, die Besuche bei den Ministern, die zahlreichen Empfehlungsbriefe, welche ihm der Oheim Friedrich mitgab, deuten auf die Bemühungen Zierotin's, Bunzlau wieder zu erwerben, als Georg v. Lobkowiz mit Bunzlau nicht zufrieden, das Gut an Herrn Bohuslav v. Lobkowiz den 12. Jänner 1589 verkaufte <sup>43</sup>) und damit sene Hoffnungen der Brüder zerstört wurden.

Carl wurde in Brag mit Auszeichnung empfangen, ben Raifer geleitete er häufig gur Deffe und es ift ihm die Ehre gu Theil geworben, Seiner Majeftat die Sand ju reichen; er fpeist häufig bei Sof, bei bem Minifter Rumpf, beim Oberftfangler Ab. v. Reuhaus, bei bem Rronoberfthofmeifter Dietrichstein, bann gibt er biefen herren wieder Bankette gurud; er, ein fo eifriges Glied ber Bruderunitat, befuchte den Antonius de Buteo, Erabischof von Bari und papftlichen Runting, und einmal weilt er über eine Stunde in tiefem Befprache mit Don Buillen be San Clemente, bem Botichafter Gr. fatholifden Maieftat. Die biplomatifden Stubien über römische und fpanische Bolitif hielten ibn jedoch nicht ab, einen gablreichen Rreis von Freunden gu besuchen, die fich beeilen, ihn festlich zu bewirthen, Beter Wot von Rosenberg, Martin Graf Thurn, Rudolph Trefa, Wengel Smiricty, ben Grafen von Buttenftein, S. Wenzel Berfa v. Duba, ben Grafen Gafold, Schwager Rofenberg's, ben Marquis v. Malafpina und fogar ber ftrenge Ratholif 3dento Bopel von Lobfowig, Johann von Bernftein, Burian Trita, Beinrich Rrinecty, Carl von Riefenberg und Joh. Kinoty.

Täglich besuchte er seine Braut und verehrte ihr zum Andenken an den Aufenthalt in Prag ein koftbares Halsband.

Bald darauf reifte Zierotin auf furze Zeit nach Wien, um Erzherzog Ernst und den dortigen Hof zu besuchen, alte Freunde, wie Herrn Joh. v. Molart, Herrn Carl v. Liechtenstein, zu sehen.

Das heitere Leben zu Brag bedte noch oberflächlich die tiefen Riffe im Boden des gefellschaftlichen Organismus, Riffe, aus welchen die Flammen des aufgeregten Parteigeistes und wilden Religionshaffes schon emporzüngelten. — Zierotin hatte Gelegenheit gehabt, in Prag die königliche Burg und die Paläste der

<sup>43)</sup> Diur. Sept. 1588.

Großen kennen zu lernen, die Scene und die handelnden Personen, die Grundsätze der Politik der Regierung und der Stände, die Stärke und Hoffnungen der Barteien, den mächtigen, unausgesetzt wirkenden Einfluß des Auslandes und die Vorbereitungen zu dem großen Kampke zwischen der aufdämmernden Idee des modernen Staates und der schon welkenden ständischer Freiheiten zu beobachten. Es war zwischen diesen Potenzen keine Verföhnung möglich, seitdem jener Kampk zu Podebrad's Zeiten begonnen, gleichzeitig auf dem religiösen Boden geführt wurde.

Zierotin war bei der Rückfunft von seiner letten deutschen Reise von den Fortschritten in der Entwicklung der Parteien so ergriffen, daß er sagen konnte: es habe sich der Stand der kirchlichen und weltlichen Dinge in seinem Vaterlande, im Bergleiche zu den unter den ersten Regierungsjahren Rudolph's noch fort-wirkenden Principien Marimilian's, völlig geändert. 44) Es waren dies die Früchte, die großen Resultate der katholischen Restauration, welche wir im vorhergehenden Abschnitte untersucht haben und die nunmehr unzweideutig und klar zu Tage treten.

Während Zierotin die Erfolge der spanisch römischen Politik in Bohmen und Mahren überfah, erlangten die Ginigungebeftrebungen der deutschen Reformirten, welche jur Beit der Frankfurter Spnode begonnen hatten, eine Bedeutung für unfere Lander, welche er tief erfaßte. Er fab darin das Mittel, Die Fortschritte jener Politif ju bemmen, und bem Hebergewichte Spaniens und des Ratholicismus entgegenzutreten. Auch jene katholischen Fürften, welche die steigende Macht Spaniens fürchten mußten, dachten an bewaffneten Widerstand, vornemlich Benedig und Frankreich. Obwohl in Franfreich machtige fatholische Parteien, welche für Spanien offene Sympathien gur Schau trugen, vorhanden maren, fühlten fich die reinen Royalisten und die Brotestanten ftark genug, um ben antinationalen Bestrebungen ber fatholischen Lique und ben weit aussehenden Blanen Don Philipp's Trop ju bieten; wie ein eiserner Reil schob fich dieses Frankreich zwischen die Rieberlande und bas spanische Italien, unterhielt Aufregung unter ben hollandifchen und deutschen Brotestanten, unterftupte Genf und bie reformirten Cantone. Um jeden Breis mußte Spanien

<sup>44)</sup> Diar. 6. Scpt. 1588.

trachten, diesen Feind zu bestegen, ben einzigen wirklich mächtigen Feind, der die ehrgeizigen, hochstiegenden Gedanken der spanischrömischen Weltmonarchie gefährden und vernichten konnte, da in Frankreich selbst die Neigung vorhanden war, dieser katholischen Weltmonarchie eine protestantische Weltrepublik entgegen zu stellen.

Besonders von Navarra aus murden die Unionsgedanken in Deutschland lebhaft unterhalten. Wir wissen es, wie Beza's Talent für diese Zwecke verwendet wurde.

Die Unterftütung für Gebhard von Coln, durch Heinrich von Ravarra bevorwortet, scheiterte an der Theilnahmslofigfeit Sachsen's und Brandenburg's, deren Beherrscher dem Lutherthum anhingen und daher den Reformirten gram waren. 15) Indeß machte Spanien unaufhaltsame Fortschritte, die Ligue in Frankreich stellte die königliche Macht in Schatten, die Siege Spanien's gegen die Aufrührer in den Riederlanden, die Unterdrückung der Protestanten

45) Die lutherifchen hoftheologen in Sachfen Anbrea und Selneccer gaben in ihren Berichten an ben Churfurften August nicht undeutlich ju verfteben, daß Die Orfer ber Barifer Bartholomausnacht, welche fich "ju Unrecht ihrer Obrigfeit wiederfest hatten," nicht Martyrer oder Blutgeugen feien, fondern daß fie das Blutbad als gerechte Strafe berbeigeführt batten. - Die lutherifden Reichsfürften machen von bem Reformationerechte ben ausgebehnteften Bebrauch, ber lutherifche Churfurft von ber Bfalg brachte gegen bie von feinem Bater begunftigten Calviner bie barteften Magregeln in Anwendung. Ebenfo mar August von Sachfen gegen die Anhanger Delanchthone faft ftrenger ale Die Inquifitiones gerichte Spaniens gegen Reger. Als Johann Cafimir, nach Ludwigs Tode bie Bormundichaft bes jungen Friedrich von ber Bfalg übernahm, fuhrte er ben Calvinismus wieber ein, und ba machte fich ber Grimm ber Lutheraner burch maglofe Angriffe auf ben Landesherrn Luft, fie nannten ihn einen Jerobeam und Achab, - und wenn Churfurft Auauft auf ben Triumph bes ftrengen Lutherthums über bie melanchthonifde Schule eine Dentmunge fchlagen laßt, fo mußte er es erfahren, wie feine eigenen Lutheraner, ale er fich barmbergig gegen Beucer erwies, eine Debaille pragten, beren Geprage ben Begriffen bes Anftanbes widerftreitet. Es war naturlich, bag jur Abwenbung ber Unterbrudung, welche ber calvinischen Lehre burch bie Concordienformel brobte, bie Anhanger berfelben in Deutschland und Defterreich fich ju vereinigen und mit den Sauptern der Reformirten in Franfreich und in England in einen Bund ju treten fuchten.

in Frankreich, bewogen die protestantischen Fürsten Deutschlands für den Augenblick zu einmüthigem Handeln. Ein deutsches Heer wurde im Einvernehmen mit dem König von Navarra geworben, welches unter des Grafen Fabian von Dohna Befehl, in Frankreich einsiel; wenn auch dieser Feldzug nicht ruhmvoll beendet wurde, so war er doch ein bedeutungsvolles Symptom der Stimmung des protestantischen Deutschlands und seiner Fürsten im Jahre 1588.

Die Unterhandlungen ber Gesandten gur Unterftugung ber Sache Beinrich's mit Geld und Mannichaft hatten fich nicht auf Deutschland beschränft, fie wußten wohl, daß der größte Theil bes Abels in ben Erbprovingen bes Raifers protestantifc mar, und daß Biele ber reformirten Rirche freundlich gefinnt waren, Undere ber glaubensvermandten Secte ber mabrifden Bruber angehörten. Benn auch die Bewerbungen ber Gefandten nicht öffentlich geschehen durften, benn bes Raifers naber Bermandter Don Bhilipp von Spanien, hatte ben Bergog von Barma jum Entfage der Stadt Paris, das von Heinrich von Navarra belagert war, geschickt, so maren fie nicht minder thatig im geheimen Bege. Die frangofische Idee der driftlich-europäischen Republik, nach welcher Böhmen mit den Nebenländern ein unabhängiges Wahlreich werden follte, fiel in diefen gandern auf feinen unfruchtbaren Boden. Borjugeweife maren es die Unhänger ber reformirten Rirche und ber Unitat, welche biefen Ginflüfterungen juganglich maren. Die Sympathien zwischen den Calvinern in der Schweiz und Franfreich mit den mabrischen Brudern hatten für die Unione- und Unterftu-Bugoplane vorgearbeitet.

Carl von Zierotin lernte diese Stimmung, die Hoffnungen und die Absichten der Reformirten in Deutschland selbst tennen. Seine ununterbrochene Berbindung mit den französischen Resormirten, der freundschaftliche Berkehr mit dem französischen Agenten Ançel, welcher im J. 1588 in Brag häusig sein Tischgenosse war, und mit Sancerre, einem Hoscavalier aus Ravarra, debeuten wohl dahin, daß die Idee der Wirksamkeit eines evangelischen Bundes, für die er in Genf begeistert wurde, allmälig zur Reife gediehen war, daß er die Ueberzeugung gewann, nicht in

<sup>46)</sup> Diar. 1., 21. 3anner, 21., 29. Febr., 2., 7., 9., 20. Darg 1588.

Mähren, nicht in Prag, sondern in Frankreich sei der eigentliche, immer mächtiger werdende Feind seiner Kirche und der Landesfreiheit die spanische Politik zu bekämpfen. Es müssen daher die französischen Hugenotten und Royalisten, diese stärksten Gegner Don Philipp's und Roms, durch Bündnisse, durch Jusendung von Geld und Mannschaft für König Heinrich noch stärker gemacht werden. Wird an der Seine Don Philipp's Macht gebrochen, dann gewinnt ein großes Reich, eine große Politik, welche die reformirte Kirche und die Idee der nationalen Herrschaft in Schut nimmt, wieder die freie Action.

Der Entschluß bes Herrn von Zierotin, mit Gut und Blut ben französischen Reformirten beizustehen, kam zur Ausführung, als Heinrich von Navarra, mit welchem Carl im Briefwechsel stand, König von Frankreich wurde, und in Mähren katholischerseits alles aufgeboten wurde, um Zierotins Eintritt in die höchste Verwaltungsbehörde im Landrechte zu verhindern.

Der Anmarsch von Alexander Farnese gegen Paris hatte Heinrich genöthigt die Belagerung aufzuheben; man war der Anficht, daß dem Herzog von Parma der Sieg gewiß ist, daß Heinrich aus Frankreich verdrängt werden wird, und es verstand sich von selbst, daß der König Hilfe von densenigen erhalten mußte, welche in seinem Falle die Niederlage, in seinem Siege einen Triumph ihrer eigenen Sache sehen mußten.

Die Königin von England sicherte und gab ihm den erwünschten Beistand. Als Sachsen später der Mittelpunct einer Conföderation der reformirten beutschen Staaten zu Gunsten Heinrich's von Navarra wurde, als dort die Subvention des bedrängten Siegers von Ivry mit Geld und Mannschaft beschlossen wurde, da unterlag es wohl keinem Zweisel, wem die Brüderunität in Böhmen und Mähren ihre Theilnahme zuzuwenden hatte.

Unter den Gliedern des in Genf erzogenen Adels gab es Einzelne, welche fich zum Calvinismus neigten und Grundfaten buldigten, die, nicht fo friedlich wie die der Brüder, mit Kraft und Energie das Befämpfen der Gegner zur Pflicht machten.

Ein Cavalier folcher Gefinnung, wie Carl von Zierotin, in Genf und feinen ftrengen Grundfagen erzogen, befeelt vom marmften Eifer für Glauben und Baterland, meinte er beiden zu bienen, wenn er dem Könige von Franfreich Beiftand gewährte. Die per-

fönliche Theilname an der Belagerung von Rouen, die Heinrich eben eröffnet hatte, schien ihm ein Gott gefälliges Werf zu sein, und gleichzeitig ein Tyrocinium für den Krieg, eine Schule der Entbehrungen, eine Uebung für alle Tugenden des christlichen Ritters, welchem daheim in Reichthum und Bequemlichkeit, in den weichen mahrischen Federn, wie er sich ausbrückt, Gefahr droht. 47)

41) C. A. 4. a. An herrn Synet v. Balbftein, Dberftfammerer von Dahe ren. Staden 28. November 1591. Berr v. Bierotin mar verhindert, von biefem herrn Abichieb ju nehmen und fich über bie beabfichtigte Reife bei ihm Rathe ju erholen; in biefem Schreiben entichulbigt er fich, hofft bag ber herr v. 2B. ale ein weiser, lopaler und gerechter herr ben Berlaumbungen feiner Feinde fein Gebor ichenten, bagegen feinen (Carls) Grunden juganglich fein wird. Ale er die erfte Reife nach Franfreich unternehmen wollte, war ber herr v. Balbftein einverftanden. Carl's Triebfeber find bei biefen 3meden biefelben geblieben, marum follten fich benn 2B.'s Anfichten geanbert haben? Mug wiek, fcbreibt Carl, mug spusob, mug zwyk, my powolany, wsseczko se spolu na tom snassy, abych let swych daremnie nestrawil, abych nieczemu se nauczyti, nieczeho skusiti se snažil, abych toho, czieho mi Pan Buh dal, giż dogiti nesmaržil a pod zem nezatopowal, a tak cziasu tohoto užiti hlediel, abych niekdy wrchnosti swe, a wlasti tym platniegi a užiteeniegi sluziti mohl! Diefer subjective fittliche 3med feines Unternehmens entfaltet fich in feiner vollen Reinheit und ftolgen Bobe, als er bem feilen Chore berjenigen entgegentritt, Die babeim in bequemer Sie derheit feine Entichluge befritteln. Raczte mi wierziti - fcreibt er an Friedrich von Zierotin - zie nicz nezawidim tiem, kterzi doma u pecze sedie, peczene gabka gedi, a tepli piwo s maslem pigi, gegichžto misl od dnieska až do zeytrka, a nedale se wztahuge, aniž litugi toho, zie moha sam dobry bidlo miti, yako kdo giny, dobrowolnim sem zly wywolil nebo kdyż saudim, žie žiwot nenj nam dán k zahálcze než k praczy a čzim wicze ty než ony se przidrzim, zie tjm wicze powinosti swe nasledugi, a k przirozeny lydskemu prawymu se nachylugi, tak se w tom utwrdugi, zie bych y Syziphi kamen miel waleti, nessanowal bych se w tom, nybrž s radosti bych te praczy podnikl; ale mnohy mnohem ginačz smisly, a podly swyho smislu bez pochyby taky my czistie saudj, neż malo na ty dbam nybrž tim wicze sobie swy sslechetny misły ważim, czim znam žie malo kterymu gi Pan Buch dal a zwlasstnie w Kraginach Tyrskych a Sydonskych!

Der Rampf gegen seine Leibenschaften, Die er troppo potenti nennt, war sein hochftes Streben! (S. Beil. XII.) Dieses Schreiben ift nach einer anderen Richtung von Bedeutung. Bierotin empfiehlt fich und die

In der ungeduldigen Ueberfülle von Kraft und Jugend brangte es ihn eine Kriegsfahrt mitzumachen, in welcher er die Ehre eines Glaubensstreiters, den Ruhm der Tapferfeit gewinnen konnte; es drangte ihn den Erwartungen zu entsprechen, die man von ihm, dem vornehmsten Gliede der Brüdergenossenschaft, hegte.

So bedurfte es denn keiner dringenden Aufforderung von Seite der Diplomaten Heinrich's, um ihn zur thätigen Beihilfe zu bewegen und dem Könige die für jene Zeit bedeutende Summe von 40,000 Thalern vorzustrecken. An Castiglioni schrieb er: es sei sein Wunsch, dem allerchristlichsten Könige zu dienen, stets gleich lebendig geblieben. Er kannte den König und verehrte nicht allein in Heinrich den Träger eines großen Princips, er bewunderte ihn auch als tapferen Kriegsherrn und theilte jene Sympathien, welche die protestantische Welt dem liebenswürdigen Sohne Iohanna's von Navarra, dem kühnen Sieger von Courtras entgegen trug. Der Kanzler von Sachsen verwunderte sich über die streitbaren Ritter, welche noch zögern konnten für Heinrich die Wassen zu ergreifen. "Wär' ich frei," sagte er, "würd' ich mit 20 Pferden aufbrechen."

Bas Rifolaus Crell bachte, hat Carl von Zierotin gethan.

Die Ausführung des Planes wurde vorerst etwas verzögert, da Zierotin schon Borbereitungen und Einladungen zu seiner Hochzeit gemacht hatte. 48) Im Sommer 1589 hat die Vermählung mit

Seinigen dem Schutze bes sehr angesehenen und einstufreichen herrn von Baldstein, in der Ueberzeugung, daß wenn er sich unter dessen Schutzbegeben würde: tolik gest, gakobych od bileho a czerwenyho Orla przikryt byl." Als Landesfarben wurden damals die rothweißen angesehen.

Castiglioni in Basel benachrichtiget er, daß non essendo sminuito in parte alcuna l'ardente desiderio mioservir il Christimissimo, ne punto inferiore di quello ch'era prima, la cupidità di voltarmi all'esercizio delle armi, nunmehr die Reise nach Frantzeich unternommen wird. C. A. 4. a. Staden 12. Nov. 1591, Nr. XVII.

48) Diar. 10. April 1589. Leider ift in diesem intereffanten Tagebuche eine Lude, und zwar vom 15. April 1589 bis 11. Sept. 1590, also von fast 17 Monaten vorhanden. Es ift wahrscheinlich, daß dis Borbereitungen zur hochzeit, diese selbst, die Flitterwochen, die Reiseanstalten, Bierotin und seine Beit.

Barbara von Kragir stattgefunden. Es scheint jedoch, daß Zierotin noch die Anfangs Juli 1590 erfolgte Niederkunft seiner Frau abgewartet hatte, 49) um sofort nach Frankreich aufzubrechen und dem König seine Dienste anzubieten.

Carl umgab die Ausführung dieser Absicht mit bem größten Geheimnisse; die nächsten Berwandten ausgenommen, wußten selbst viele Ebelleute und Hausofsteiere seiner Begleitung nichts von bem eigentlichen Ziele ber Reise.

Die Berwandten, welchen er dies Borhaben mittheilte, mußten schwören, nichts davon zu verrathen.

Zwar war es ein Grundgeset des Landes und ein Recht des mähr. Abels, fremde Kriegsdienste zu nehmen, 50) doch hatte Rudolph ein Mandat publicirt, nach welchem zuvor die Erlaubniß
des Kaisers eingeholt werden mußte. Zierotin war wohl mit
Grund der Meinung, daß die Unterstützung Heinrich's bei Hofe
sehr übel aufgenommen und untersagt werden würde, da der König
von Frankreich der Feind des mächtigsten Alliirten des Kaisers,
der Bundesgenosse der Gegner Spaniens und der Katholiken war.
Heinrich stand im Verdachte, im geheimen Einverständnisse mit
Benedig die Türken in Ungarn zum Friedensbruche bewogen zu
haben, um dadurch eine Diverston der römischen Truppen und
vielleicht eine Theilung der spanischen Kräfte zu bewirken. 51)

Trop der großen Vorsichten und ber bem Herrn von Zierotin von den Berwandten geschwornen Gide, erfuhr der Kaiser das wahre Ziel der Reise. 52) In der That ein eigenthumlicher Cha-

- herr v. Zierotin fo fehr beschäftigten, baff er bie Fortsehung bes Tages buches unterlaffen mußte. — Jenes Tagebuch ift fur die gange Beriobe ber Jugendzeit Zierotin's und seiner Reisen eine der vornehmften Quellen.
- 49) Die Riederfunft fand mahricheinlich zwischen 4. und 11. Juli ftatt.
- 50) Monum. Rer. Bohemico-Moravicarum. Sect. II. Leges et Statuta. Kniha towačowská, herausgegeben von Demuth. S. 117. O lidech, kteřiž po službách jiezdie.
- 51) Relazione del nobil uomo Francesco Soranzo eletto Ambasciatore a Vienna nell' anno 1601. Preceduto dal Duodo e succ. Mar. Cavalli, Biblioteca Marciana, Classe VII., Codice DCXCVI. Ich verbanke biefe höchst interessante Relation ber freundlichen Bermittlung des gelehrten DR. Nicolo Barozzi.
- 52) Diar. 1590.

rafter ber Regierung Rudolph's, daß fein Schritt geschah, um Carl von Zierotin ein Sinderniß in ben Beg ju legen, fo bag er felbst vermuthen mußte, ber Raifer fei mit ber frangofischen Reife einverstanden! Bahrend Carl von Zierotin fich jum Aufbruch ruftetete, trat ein zweiter mabrifder Baron, aber ein Ratholit, Johann v. Bernftein, gleichfalls die Reife nach Kranfreich an, doch mit einem Empfehlungsbriefe Rudolph's an den faiferlichen Befandten in Mabrid, Rhevenhiller verfeben, welcher dabin gu wirfen hatte, daß Johann von Bernftein, der Abkommling eines großen Saufes, bald in jener spanifchen Urmee eine militarifche Stellung erhielte, gegen welche Carl von Zierotin, ber Bafall eben biefes R. Rudolph's und ein Landsmann Bernftein's, bewaffnet zu Kelde zog. 53) Rurze Zeit barauf eilt ein anderer Cavalier aus Mähren, Frang von Dietrichstein, mit Briefen bes Raifere für die Cardinale Commendone, Madrug, Gafualdo, Gaetano 2c. 34), nach Rom, um bort feine Studien im Collegium germanicum zu vollenden. So bereiteten fich zwei junge Männer von bober Begabung, Rinder Gines Landes: ein Zierotin und ein Dietrichstein, zur fünftigen Wirffamteit in eben diesem gande boch

- 53) Divi Rudolphi, II. Imp. Epistolæ ineditæ. Bernard. Com. a Pace. Wiennæ 1771. S. 254. ddo. Brag 21. Sept. 1591. Ein anderer fatholischer Cavalier focht damals auf der gleichen Seite mit Pernstein in Frankreich: herr heinrich v. Berka auf Duba und Lipa und herr auf Reichstadt und Zwiskau. Justa panegyrica etc. etc. zu Ehren desfelben, facta per Joan: Cyaneum, lib. art. et philosophiæ baccalaureum. Typis Georg. a Nigrin. anno 1591. Pragæ. 40. 10. Blatt.
- 54) Pontifici (Gregorio XIV.) Commendatur Franciscus a Dietrichstein. Beatissime in Christo Pater! Ut Sanctitati vestræ nobilem, fidelem, nobis dilectum Franciscum de Dietrichstein, ad persequenda virtutis, pietatis ac literarum studia, Romam redeuntem commendemus, propter Patris ipsius promerita non vulgaria libenter facimus. Præstitit enim se talem nobis, inclitæque Domui nostræ, illius Pater, ut singularis ejus fides et egrægia virtus multos annos in Aula nostræ enituerit. Hunc itaque præstantis viri filium, si Sanctitas vestra commendationis nostræ causa dignum judicaverit, ut benigne ipsum aspicere, ac paterne complecti dignetur, gratum id nobis futurum est, qui Sanctitati vestræ pro filiali studio nostro cuncta a summo Deo felicia precamur. Datum Pragæ die 14. Mensis Decembris 1590. Rudolphus. Aus dem oberwähnten Drudwerte. ©. 287.

in so verschiedenen Lagern vor: Zierotin unter den Hugenotten, Dietrichstein in Rom. Sie holten Kenntnisse und Instructionen für ihre fünftige Lausbahn von dort ab, um einen heftigen, unerbittlichen Kampf zu führen, dessen Schauplat Mähren werden sollte! Auch jest sehen wir eine Regierung, welche Spanien unterstützt und einen Unterthan des Kaisers, der dort Kriegsbienste nimmt, warm anempsiehlt, es aber nicht hindert, daß ein anderer Unterthan desselben Kaisers bei der Macht, mit welcher dieses Spanien im Kriege steht, einen Feldzug mitmache. Sie scheint beides zu billigen, zugleich Freund und Feind Einer Sache zu sein, sie verliert aber dann auch das Vertrauen beider, wird als unverläßlich verlassen und steht isolirt, ohne entschiedenen Gegner, aber auch ohne Freunde!

Carl von Zierotin hatte alle Borfichtsmaßregeln beobachtet; um nicht ben Berbacht ber fatholischen Kurften Deutschlands ober ber spanischen Truppen, burch beren Garnisonsplage er reifen mußte, ju erweden, fandte er einen Theil feines Befolges voraus, nämlich heinrich Cherbach nach Bamberg, ber drei Tage por Carl's Abreife von ihm Abschied nehmen follte, bamit es ben Unichein gewinne, als ob Eberbach nach Saufe fahre. Marc Antonio Lombardo, ber Stallmeifter, follte vorgeben daß die Bferde, welche er führe, ale Beschenke für den frangofischen Ronig beftimmt feien. — Zierotin felbst trat auf einem andern Wege, Brag meibend, mit einem geringen Befolge die Reife am 11. Sept. 1590 an, nachdem er von ber geliebten Gattin, bem Töchterchen Bobunta, ber Schwester feiner Gattin und ber Dame Wanedy, Die in Namieft blieben, Abschied genommen. Nur ber Saushofmeifter Johann Derfinger, ein Schlefier, ber Rüchenmeifter Joh. Baptift Cocle, ein Benuefe, die Ebelfnaben Ernft von Bubna und Benes Brajma von Biltowa, die Rammerdiener Johann Beter Orchi aus Como und Johann Bolf aus Meferitsch, und ber Argt Dr. Laureng Suchart begleiteten ibn. Diesmal fam er bochft mabrscheinlich nur bis Babenhausen. Das Tagebuch ift voll mertwurbiger Einzelnheiten, die fich junachft doch nur auf das große Borhaben beziehen, das ihn ganz erfüllt und auf Rachrichten vom frangofischen Rriegsschauplage. Einmal weicht er von diefer Regel ab. Er lobt die Rlattauer Sopfencultur und bas bortige Bier, welches nach Deutschland exportirt wurde. Bei biefem Unlaffe fällt er

ein hartes Urtheil über die Arbeitstüchtigfeit bes bobmifchen Bolfes. "Das Bolf in Bohmen," fagt er, "habe feine Induftrie, es liebe nur dasjenige, mas von felbft ohne viel Muhe producirt wird. 3ch glaube, baß wenn bas Land nicht fo fruchtbar mare, ein gro-Ber Theil bes Bolfes Sungers fterben mußte. Es lebt in ben Tag binein und fummert fich nur um bie Gegenwart. Die bobmischen Städte (Brag ausgenommen) fonnen mit ben Städten Deutschlands nicht verglichen werden, nur der Blat wird mit mittelmäßigen Bebäuden geziert, fonft haben fie nichts Gebenswerthes." In Borajdiowic fpricht er mit Ungel über die ficherfte Route nach Franfreich; letterer ichrieb auch an die f. frangofifchen Gefandten, Bongare und Sancerre in Deutschland, damit auch fle ihre Meinung über biefe wichtige Frage Berrn von Zierotin eröffnen. Berüchte, welche ihm 3binef Berfa (bamale noch Domberr) mittheilt, von einer Niederlage des Konigs bei Baris, von Siegen des Marfchalls Jopeufe ichreden ibn, erweifen fich jeboch fpater als unwahr. In Rurnberg angelangt, fand er die erwarteten Briefe jener frangofischen Diplomaten. Mit Derfinger, Lombardo und Cberbach wird Rriegerath gehalten, von ben brei vorgefchlagenen Wegen burch Elfaß, Bolland und Samburg (letterer ju Schiffe, um bann in ber Normandie ju landen) wird vorläufig feiner festgestellt und Frankfurt ale nachftes Biel gemablt.

Am 29. September 1590 schließt das Tagebuch, und zwar in Babenhausen.

Es scheint, daß Carl von Zierotin veranlaßt war, nach Hause zurückzufehren. Unsere Quellen lassen und über die Ursache dieses Entschlußes im Dunkeln. Es ist jedoch zu vermuthen, daß seine Frau, die er kurz nach dem Wochenbette verließ, bedenklich erkrankte und daß er dadurch genöthigt wurde, die weitere Aussührung der Reise zu verschieben. Er kehrte nach Mähren zurück; seine Fraustarb am 21. Juni 1591.

Roch war der Schmerz über diefen Berluft nicht vorüber, als er den Entschluß faßte, die Reise nach Frankreich wieder aufzunehmen. Nichts konnte ihn mehr zu Hause fesseln, nicht einmal die kleine Tochter Bohunka, die kaum einjährig die Mutter verlor. Der Drang, den Plan auszuführen, war jest noch verstärkt durch die Hoffnung, im Kriegsgetümmel Troft und Zerstreuung nach dem herben Verlust zu sinden. Zierotin ordnet seine Hausangelegenheiten,

wie Jemand, der mit dem Leben abschließt und trat die Reise im October 1591 an.

Die Kriegsfahrt bes Herrn von Zierotin fand in Mähren von vielen Seiten Mißbilligung; Ratholiken und Lutheraner mußten sie als eine Unterstützung der Calviner verdammen, einige altere Barone tadelten das Unternehmen, weil es ohne ihren Rath beschloffen, ohne Abschied zu nehmen, ausgeführt wurde.

Carl von Zierotin war baher auch jest bemüht, ben Zweck ber Reise und wo möglich die Reise selbst zu verheimlichen. Geräuschlos traf er alle Vorbereitungen. Die Leitung seiner Güter übergab er seinem Vetter Friedrich von Zierotin auf Seelowis. Ueber Carl's Hauswesen und als treue Hüterin der kleinen Bohunka ward die Dame Waneck, geborene Zamrök, geset, die Witwe des am 8. September 1589 verstorbenen Bartholomäus Wanecky.

Das Gefolge Zierotin's (Marc Antoine Combardo, ber Stallmeifter mit ben Pferben murbe vorausgeschickt) 55) für biefe zweite Reise war kleiner als fur die erfte; bemungeachtet waren bie Auslagen nicht unbedeutend. Buvor ließ er fich in Brag einen Betrag von 3000 Ducaten ausbezahlen und fcrieb dem Berrn Beter Bot von Rofenberg, daß Johann Bolf und Daniel - ber Sausgeiftliche Beter's - vorsprechen werben um Auszahlung jener Schuldforderung von 12.000 fl., welche er von feiner verftorbenen Frau geerbt hatte und die er jur Dedung der Reifefoften verwenben muffe. Am 2. October verließ er Ramiest, am 4. war er in Brandeis, am 8. in Brag, und flieg bei feinem Freunde Angel ab, Obwohl Zierotin bas Incognito ftreng bewahren wollte, sprach boch die gange Stadt von feiner Unwesenheit und von feiner Reife. Rach zwei Tagen sette er ungehindert die Fahrt fort. In den Briefen, die er regelmäßig feinen Freunden nud Bermandten fdrieb, lefen wir eine fortlaufenbe Chronif feiner Erlebniffe und ber Beit. Die Ereigniffe in Frankreich nehmen feine gange Auf-

<sup>55)</sup> Die Quellen zur Darftellung ber Reise nach Frankreich find die Briefe Bierotin's, beren Concepte in dem Codex A. 4. a. des Blaudaer Arghivs vorkommen. Einige derfelben an B. B. v. Rosenberg find in Jungmann's Slovesnost, Prag, 1820. S. 240. die meisten im Beilagenbande I.—XVI. abgedruckt.

merkfamkeit in Anspruch. Um die Politik und die Allianzen des Königs und der Ligue bewegt sich immer die Erzählung. Wir können davon nur das mittheilen, was Zierotin personlich angeht, oder was zum Berständniß der Tendenz seiner Kriegsfahrt nothwendig ift.

Die mährischen Freunde weist Carl an, Briefe für ihn nach Frankreich bem Herrn Angel in Prag einzuhändigen, ebenfo beauftragt er den Bruder Dionis, der mit dem Hofmeister Herrn Ricolaus von Eberbach in Italien war, allenfällige Antworten dem Herrn von Sillery, Gefandten des Königs in der Schweiz, zu geben.

Bur Beit fonnte Carl feinem Better Friedrich wenig Erfreuliches über Franfreich mittheilen. Das tieffte Bedauern fprach er aus über ben Tod La Roues; mahrend die Liguisten Jopeuse und Mercoeur, bann bie Unbanger bes Konigs Montmorency und Dombes einander fefte Blate abnahmen, fiel jener tapfere Rriegsbauptmann Beinrich's bei einem Sturme auf bas Caftel Lamballe. Zierotin boffte unter ihm die Rriegelaufbahn zu beginnen. Der Fürst von Buise mar seiner Saft entsprungen und die Berbindung von Beinrich's Beere mit den deutschen Silfstruppen (welche im September in ber Champagne ftattfanb) noch nicht befannt. Auf dem Stuhle Betri faß ein Mann gang nach dem Sinne Philipps des II. Begen Beinrich fprach er die Ercommunication aus, den bem Konige fo feindlichen Barifern fchenkte er 15.000 Scudi. 3mar hatte Beinrich Nopon unterworfen und englifche Silfe erhalten, aber Gregor XIV. fandte unter bem Bergog von Montemarciano ein papftliches Beer nach Franfreich und den Obersten Lust nach der Schweiz, um noch andere Truppen zu merben.

In Verdun vereinigte sich Montemarciano im Sommer 1591 mit dem Herzog von Lothringen, der auf die Seite der Liguisten trat. Nach vollzogener Verbindung mit Farnese sollte ein neuer großer Versuch zur Einsehung eines katholischen Königs gemacht werden.

Aber die schlimmfte Nachricht, die Zierotin seinem Better mittheilt, war der am 5. October nach 28tägiger Krankheit erfolgte Tod des Churfürsten Christian von Sachsen, welcher die Seele' der Berbindung der beutschen Fürsten zu Gunsten heinrich's war. Zierotin ahnte die Größe des Berluftes, doch seine Hoffnungen schwanden nicht, "ma pazienza," ruft er aus, "Gott ist noch nicht gestorben." <sup>56</sup>)

Mit der Entfernung Crell's, welche nach Christian's Tode erfolgte, beginnt die Ifolirung Heinrich's; noch furz vor seinem Tode wollte Christian noch Mehreres für den König thun, aber es blieb unausgeführt.

Ein nach Staden an den Kanfmann Johann Calandrinus gesendeter Ebelmann seines Hauses, brachte Herrn von Zierotin nach Münster die Nachricht, daß der Seeweg nach der Rormandie, wo er den König vermuthet, einzuschlagen möglich ist, während es höchst gefährlich wäre, ohne tüchtige Bedecung dem deutschen Heere nachzureisen. Carl faßte neuen Muth. Bald darauf erhielt er von Polanus aus Heidelberg Nachrichten, daß das deutsche Heer sich "nemine resistente" mit dem des Königs glücklich vereinigt habe.

Am 18. October war Zierotin in Magdeburg und am 24. in Stade, um daselbst die englische Flotte zu erwarten, mit welcher bas vom Kaufmann Calandrinus für ihn zur Reise nach der Normandie gemiethete Schiff ankommen sollte. Staden beschreibt er als einen jüngst entstandenen Ort, ausgezeichnet durch öffentliche Ausübung des reformirten Bekenntnisses und durch den lebhaften Handel mit Belgien, England und Italien. Stade versorgt Italien mit Getreide; an einem Tage gingen sechs damit beladene Schiffe nach Genua ab. Man versichert ihm, daß alljährlich um eine Million Gulden Cerealien aus Stade und der Umgegend erportirt werden.

Bon Calandrinus wurde Zierotin auf das freundlichste aufgenommen, anfangs felbst in Calandrin's Wohnung beherbergt und mit Aufmerksamkeiten aller Art überhauft. Bald war jedoch Stade ein peinlicher Aufenthalt; benn funf volle lange Wochen mußte Zierotin mußig und unthatig warten, mahrend die Kriegs-

<sup>56)</sup> Am 7. September erfrankte der Churfürft, es trat das im Tagebuch näher beschriebene Uebel mit solcher Heftigkeit auf, daß alle Aerzte, auch Beucer alle Hoffnungen aufgaben. Zweimal wurde ihm die Aber gesöffnet. Das erfte Mal blieb fie acht, das zweite Mal vier Stunden offen, doch alles war umsonft — am 5. October erfolgte der Tod.

ereignisse in der Rormandie eine für feine 3wede zu rafche Entsicheidung befürchten ließen.

Die englische Flotte, burch widrige Winde aufgehalten, kam nicht zum Borschein. Schon wollte er ein anderes Schiff miethen, und das Fahrgeld mit 800 Thalern bezahlen, allein Calandrinus widerrieth die Abreise. Endlich kam die Flotte, mit dieser sein stattliches, um 1250 Franken gemiethetes Schiff von 30 Kanonen und 160 Tonnen Gehalt, aber nun waren Wind und Wetter ungunstig, noch zehn Tage mußten verstreichen, die die Stunde der Erlösung schlug, die er mit dem Gefolge "die hölzerne Burg oder das hölzerne Pferd," wie er das Schiff nannte, am 30. November bestieg.

Bor der Abreise schrieb er seinem jungen Bruder nach Italien einen Brief, der durchweht ist von den Gedanken, die ihn so sehr begeisterten; er vergleicht ihn mit Herkules und ermahnt ihn, den herben und schwierigen Pfad der Tugend zu wählen, er schrieb nicht, ohne hiebei an den Weg zu denken, den er selbst wandelte, den Weg des Ruhmes und der Ehre, die ihn so ganz erfüllten.

In Staden's langen Stunden benft er wohl an fein liebes Mahren; wenn ibm Balbftein, bamale Oberftfammerer von Mahren, mohlwollen wird, fchrieb er biefem, fo fieht er fich bebedt mit ben Fittigen jenes machtigen rothweißen Ablers, unter beffen Schutz er vor bes Raben Schnabel ficher ift. Aber feine Entwürfe und Borfage unterbrudten noch bie weichen Gefühle, welche ibn zuweilen überrafchen. Die Freude der endlichen Abreife überbot alles, fie jauchzt tief auf in bem mertwürdigen Briefe an feinen Strafniger Better Dietrich, der als ein mahres Mufter bumoriftifder Darftellung gelten fann. 57) Die Lage Beinrich's geftaltet fich jest gunftiger, Carl beeilt fich, herrn Friedrich v. Zierotin gu berichten, bag es bem Ronige gelang, burch bie Bermählung Turrenne's mit ber Erbin von Seban biefen wichtigen Blat an ber Maas zu erwerben und bald barauf mit Silfe ber beutschen Truppen und bes Bergogs von Nivernois St. Balery am Ausfluß ber Somme, in der Bicardie ju erobern; biefer Blat mar nicht minder

<sup>57)</sup> An Dietrich v. Bierotin auf Strafinis, ddo. 1. Abventsonntag 1591. Beil. X.

wichtig, weil badurch ben Belagerten in Rouen die Zufuhr der Subsistenzmittel abgeschnitten wurde; der König selbst begab sich zur Belagerung nach Rouen, dessen Besth ihm das nördliche Frankreich unterworfen hätte. In Rouen befehligte Villars die Liguistische Besahung der Stadt. 58) Der stärkste Widersacher Heinrich's, Papst Gregor XIV. war inmitten seiner Unternehmungen gegen jenen gestorben; in Spanien erhoben sich für ihre alten Fueros, für Antonio Perez, die Arragonesen gegen Don Philipp.

Lesbignières, ein Felbhauptmann Heinrich's, schlug 7000 Spanier und Italiener in die Flucht. 2800 blieben am Plaze, 2000
ergaben sich dem Sieger. Zwar verlor das französische Heer einen Helben, den Herrn von Chastillon, Sohn des verstorbenen Admirals, allein dafür blieben in einem Kampfe zwischen des Königs
und des Papstes Truppen der Fürst du Maine und der Marquis
von Pontan-Mousson Sohn des Fürsten von Lothringen.

Montmorench siegt über die Liguisten bei Carcasone und ber Fürst von Ascoli wird in die Flucht geschlagen. Der Herzog von Parma, welcher seit dem Entsase von Paris in den Rieder-sanden weilt, soll zur Befreiung Rouens heranrücken, allein er eilt nicht stark, wofür der Herzog von den Seinen als Ketzer und Feind des spanischen Königs ausgeschrieen wird. Ein Bild: Judas, worunter die Worte Parma standen, wurde an einem öffentlichen Orte gefunden. Die Schweizer sandten 2000 Mann dem Könige Heinrich, für ihn warb und erhielt auf eigene Kosten der Marschall von Ret 800 Reiter und 600 Arquebustere; dem Herzog von Savopen, einem harten Gegner Heinrich's, war das Wassenglück in der Provence abhold. "Auf diese Arnigs Sache!"

Mit frohen Hoffnungen befeelt landet er nach 7tägiger gludlicher Meerfahrt am 6. December in Dieppe in der Normandie.

Rach furzem, ber Erhohlung gewidmeten Aufenthalt dafelbst (denn er war durch zwei Tage seefrank) traf er mit dem Grafen von St. Paul, einem Bruder des Fürsten von Longueville

<sup>58)</sup> Il Re con esercito potente assedia Roano e lo batte con quaranta canoni grossi con speranza di ridurlo presto all'ubidienza sua. C. A. 4. a. ddo. an Dionne v. Bierotin 15. Nov. 1591.

(beibe Prinzeu aus königl. Geblüte), im Lager vor Rouen zufammen. Auf Befehl bes Königs wurde ihm in demfelben Stäbtchen ein Quartier angewiesen, das der König selbst früher bewohnte. Schon als dieser die Anwesenheit Zierotins in Dieppe
durch den dortigen Lieutenant erfahren hatte, war er darüber sehr
erfreut, und sprach von Zierotin in ehrenvoller und lobender Weise.
Er durfte einen überaus zuvorsommenden Empfang hoffen, wenn
ber König ihm schon vom Weiten so viele Huld bewies.

Am 17. December wurde Zierotin bem Könige vorgestellt. Heinrich bewillsommte ihn liebreich und gnädig, richtete an ihn verschiedene Fragen über sein Befinden, über die Reise und zeigte burch biese huldvolle Unterredung, daß er ihm fehr dankbar sei.

Anch die anderen vornehmen Herren des Hofes, die er in bes Königs Gegenwart begrüßte, der Cardinal von Bourbon, welcher, von den Liguisten zum Gegenkönig ausgerufen, sich in den Händen Heinrich's als Gefangener befand, der Marschall Biron, ber Großkanzler und Andere, nahmen ihn sehr freundlich auf.

Wenn der König ihn immer so gnädig wie bisher behandeln wird, so hofft er mit dem Erfolge der Reise zufrieden zu sein. So schrieb Carl an Herrn Friedrich v. Zierotin am 2. Jänner 1592 — und doch bereute er vielleicht schon damals, diese Reise unternommen zu haben.

Bährend er in diesem Briese Alles im gunstigen Lichte darstellt, während die Schilderung hier mehr ein Ausstuß seiner begeisterten Bunsche und Hoffnungen ist, schreibt er gleichzeitig an Ançel und erzählt hier nachte Thatsachen. "Le Roi," berichtet Carl, "me monstra assez bon visage, freute sich über meine Ankunst, unterhielt sich jedoch mit mir nicht lange, da er das englische Lager besuchen wollte. Man sucht mir Geheimnisse zu verbergen, darum kann ich nicht vollständige Nachrichten geben, und auch (Ançel) keinen wirksamen Beistand leisten, weil ich an diesem Hofe nicht jenen Credit habe, den ich zu besten wähnte, ja ich fand das Gegentheil von dem, was ich mir selbst glauben machte!"

Derfelbe merkwürdige Unterschied findet sich zwischen ber Schilberung, welche er über die Lage des Königs dem Better und dem Angel mittheilte; diesem erzählt er, daß man mit der Belagerung nicht sehr weit fortgeschritten sei, daß man in sechs

Wochen den Plat zu erobern hofft, wenn nicht der Herzog von Parma zum Erfate komme, um Rouen zu retten, wie er vor einem Jahre Paris gerettet hatte. In dem Briefe an Friedrich von Zierotin hat er dagegen noch die besten Hoffnungen, "es wird dem Farnese der Erfat nicht gelingen, weil der König Leute genug hat für die Belagerung und für eine Schlacht; der Fürst von Anhalt, am Fuße verwundet, ist nun hergestellt; 2000 Engländer unter dem Grafen Effer sind im Anzuge."

Allein ungeschminkt und nicht ohne Bitterkeit erzählt er die genaueren Details dem vertrauten Freunde Angel. "Man schätt das Meuschenleben hier im Lager nicht höher als in der Jahlenwelt die Nullen. Zwei Monate leitete Biron die Belagerung, fünf Wochen ist der König selbst gegenwärtig und nichts ist geschehen, als die Eröffnung eines Laufgrabens. Man belagert das Fort St. Catherine und läßt die Stadt ganz unbelästigt, worin Aruppen und Lebensmittel ungehindert eingeführt werden können. "Des Königs französische Aruppen dienen ungern, da man sie nicht zahlt; die Landsknechte und die Engländer sind fast alle todt oder frank, es scheint nicht, das man unter solchen Umständen Rouen bald erobern wird, dazu kommt noch der bevorstehende Anmarsch des Herzogs von Parma, der 16,000 Fußsoldaten und 14,000 Reiter hat."

Rur in einem Buncte sind diese Berichte gang übereinstimmend. Zierotin ift voll bes Lobes über ben wunderbaren, unbeugfamen Muth, über die kalte Todesverachtung bes Königs.

Dem Herzog von Parma will der König eine Schlacht liefern: le roi crie tousiours Bataille! und obwohl jener die Feldschlacht vermeiden will, so dürfte doch das Gegentheil geschehen, weil in des Königs von Spanien aufgefangenen Briefen aufgetragen wurde, lieber eine Schlacht zu wagen, als Rouen zu verlieren. Auch Wolf, Zierotin's in Mähren zurückgebliebener Kämmerling, erhält gleich nüchterne Mittheilungen: für Effen und Trinken ist wohl gesorgt, aber das Quartier ist schlecht. Zierotin allein hat ein Bett, die anderen müssen auf Stroh liegen; er ware heiterer, wenn er mit einer treuen Seele von seinen Angelegenheiten plaudern könnte. Wenn er sich vereinsamt fühlt, besucht er das Lager oder den Hof, und sieht, wie in den Gesechten, an welchen er immer unerschrocken Theil nimmt, der eine dort, der

andere hier todt zusammenstürzt; nach seinem tapferen Tagewerfe, von welchem er bescheiden sehr wenig spricht; kehrt er nach Hause, schreibt oder liest. Die Augenblide, welche er in seinem Zimmer zubrachte, waren die angenehmsten, er dachte da an seine theure Heimath, an seine fernen Lieben, an die Unterthanen. "Ich erinnere Euch," schrieb er seinem Amtmanne in Namiest, "meine Unterthanen zu schüßen. Gestattet nicht, daß man ihnen Unrecht thue."

Der König befucht balb die Laufgräben, bald die Batterien, auch bei der Racht wagt er sich an die äußersten Borposten, wo die Rugeln um die Ohren sausten, er hat nie Rast an einem Orte, alles will er selbst überwachen, überall selbst nachsehen, von allem sich selbst überzeugen, er begibt sich mit kaltem Blute in die größten Gesahren, das ganze Heer staunt darüber; wer bei ihm in Gnaden stehen will, der muß es machen wie er. Daß ihn Zierotin überall begleitete, versteht sich von selbst, denn er wollte an alle jene Orte gehen, wo Gesahr vorhanden war, wo es Stwas zu lernen gab.

Als Zierotin mit dem Könige in's englische Lager ritt, wurde in seiner unmittelbaren Rabe der treue Curtin auf jammerliche Art erschossen, einem Andern durch eine Kanonenfugel der Kopf abgerissen. Zierotin selbst blieb durch Gottes Barmherzigkeit immer unversehrt.

Aber auffallend ist doch jener Gegensatz zwischen dem, was Jierotin seinem Better Friedrich über das bisher in Frankreich Erlebte mittheilt, und dem, was er dem Freunde Angel anvertraut. Zierotin konnte wohl voranssehen, daß man in Frankreich die von ihm gebrachten persönlichen und materiellen Opfer anerkennen wird; wir haben gesehen, wie er so ganz erfüllt war von der Größe seiner Unternehmung. Es sag ganz in der Art einer so reinen jugendlichen Seele, sich den Streit des Königs Heinrich als eine heilige, von allem Menschlichen befreite Sache um das höchste Gut, um den Glauben zu denken, wie einen Kampf, wo nur die edelsten Tugenden in Wassen standen. Er glaubte, und wohl mit Recht, nicht der Letzte zu sein in der Runde tapferer Ritter, die den König umstanden. Er war dessen so überzeugt, daß er wohl mit diesen Gedanken alle daheim gemachten Versuche, ihn von der Reise abzubringen, zurückgewiesen,

alle Einwurfe widerlegt haben mochte. Bielleicht wollte er nicht bekennen, daß er sich darin irrte, oder war es die Beforgniß, der Sache des Königs in Mähren zu schaden, welche ihn bestimmte, in den Briefen an Friedrich von Zierotin anfangs zuruckhaltend zu sein.

Genug an bem, Carl war bitter enttäuscht; ber Brief an Angel zeigt, daß der Empfang bei Heinrich weit unter den gebegten Erwartungen stand, er dachte wie ein Freund willfommen zu sein, und man verbarg ihm Geheimnisse, die Allen anvertraut wurden, er hoffte einen Einfluß zu erlangen, und er muß es sehen, daß sein Credit gering ist.

In dieser peinlichen Situation tritt uns eben der Charafter Zierotin's in seinem vollen Abel entgegen. Der tiefe Schmerz beugt ihn nicht nieder, kein bitterer Haß, kein wildes, krankhaftes Gefühl bemächtigt sich seiner, er kehrt nicht der Sache den Rücken, die für ihn nicht mehr die geträumte Würde hat, er bleibt, und es tritt hervor die andere höhere Mission, die der sittlichen Beredelung, er bleibt und die eigenen Leidenschaften führt er in den Kamps, um aus demselben als Sieger hervorzugehen. Der Preis des Sieges ist jest nach der Enttäuschung ein höherer, entkleidet von allen Triebsedern menschlicher Eitelkeit; er harrt aus in der Schule des Ungemachs und der Opfer, um Geist und Körper zu stählen.

"Mein Geift," schreibt er an Angel in den Tagen der Reue, "ich kann es Ihnen als Freund gestehen — hatte bisher keine Beruhigung, ich kand hier nicht jene Befriedigung, die ich zu erlangen überzeugt war, ich bin von dem lebhaftesten Eifer und von der vollsten Reigung zu des Königs Dienst gedrängt und von dem ehrenwerthen Wunsch beseelt worden, den Weg der Tugend zu wandeln, in der Besorgniß, daß eine lang andauernde Ruhe und die Bequemlichkeiten meines häuslichen Herdes mich nicht zu einem müssigen, wollüstigen Leben verführen, und nicht die Funken jener Neigung zu den großen und tugendhaften Dingen ersticken, einer Neigung, die mein ganzes Sehnen und alle meine Bestrebungen begleitet hat. Und gewiß wär' ich nicht von dieser natürlichen Neigung beseelt, die immer Ehre und Pflicht vor den Augen führend mich hindert, meinen Leidenschaften die Jügel schießen zu lassen, und mir die Kraft gibt, alles zu überwinden und zu

bestegen, was sich jener Reigung entgegenstellt, ich hatte wohl gebacht, mich aus diesem Reiche ber Verwirrung und Anmaßung zu entfernen und mich dorthin zu begeben, wo ich mit mehr geistiger und leiblicher Ruhe leben könnte, und mit mehr Würde, als es hier ber Fall sein kann; da es aber keinen schönern Sieg auf Erden gibt, als sich selbst zu bestegen, so will ich benn ausharren und alle Versuche, die mich zum Nachgeben zwingen wollen, zurück-weisen, bis die Stunde gekommen ist, die ich mir als Gränze und Erlösung von meinen Leiden bestimmt habe, jene befreiende Stunde, die ich übrigens in demütsiger Ergebung und Andacht erwarte."

Und diese Stunde fam lange nicht. Denn noch lange Zeit brachte er im Dienste bes Königs zu. Schon die in Frankreich erlebte Enttäuschung macht ihn vorsichtig, mißtrauisch und damit erkaltet jene Sympathie, die er dem Könige und seiner Sache früher ungeschmälert geschenkt hatte.

Zuweilen, als ihm diese Enttäuschung deutlicher als sonst vor Augen trat, stammt sogar ein Jug tiefen Unmuths auf. "Wäre Angel im Stande, jene vertraulichen Ergüße zu verrathen, nicht allein würde er ihm die Freundschaft aufsagen, sondern er würde den Tag verstuchen, in welchem er Frankreich und die Franzosen lieben lernte."

In bem Maße, als ihn die Dinge vor Rouen und am Hofe Heinrich's nüchtern machen, in eben dem Maße wird er unbefangen, und beobachtet mit parteilosem Auge die Ereignisse, die sich in Frankreich abwickeln. Er übt eine strenge Kritik aus, er tritt aus dem Kreise zurück, in welchen ihn früher sein Gemüth bannte, und gewinnt ein richtiges Urtheil von dem Bilde, dessen Gestalten er näher kennen lernte, und wozu ihm die Belagerung jener normänischen Stadt, die Haltung Heinrichs und die Politik bes spanischen Königs in der That hinreichenden Stoff boten.

Am 19. März hatte die Belagerung von Rouen noch keinerlei Fortschritte gemacht, die Dinge standen wie vor vier Monaten, als jene Belagerung angefangen hatte. Die Untreue einiger Anhänger des Königs und mehr noch der Belagerer Nachläfsigfeit und Ungeschicklichkeit, wurden als Ursache angeführt.

Hiezu tam noch ber Einfall bes Herzogs von Barma nach Frankreich, um Rouen zu entseten. Am Ende bes Jahres 1591 verließ ber Herzog die Riederlande; ftatt feinen Angriff abzu-

Die Fräulein, beren Ramen Ihr genannt habt, mögen sich nur einen Mann suchen, sonst würden sie, wenn sie auf mich warten wollten, noch lange Zeit Jungfrauen bleiben." Dame Wanechy fürchtete, daß Carl eine Fremde heirathe; sie ließ daher sein Töchterlein Bohunka ihn bitten, er möge ihr keine französische oder italienische Stiesmutter mitbringen. Carl verspricht es und hielt auch Wort.

Er fandte einen vertrauten Boten an Dame Banecky, um bie Schuldscheine in Ramiest zu erheben, welche vom Könige ausgestellt find; er denkt daran, sein Geld zuruckzunehmen.

Zweifellos ift es, daß der Gedanke, felbst nach Saufe zurudzukehren, die Berbindungen mit Heinrich abzubrechen, damals in seinem Herzen Burzel geschlagen hat. Denn Liebe zum Dienste bes Königs hielt ihn wohl nicht mehr zurud, er wollte nur die Schule der Entbehrungen noch mitmachen, er wunschte noch den bittern Kelch ganz zu leeren.

Indeß wurde die Lage der Royalisten vor Rouen täglich unhaltbarer. Wenn auch ein Ausfall der Belagerten in das hollandische Lager siegreich zurückgeschlagen und der Mangel an Lebensmitteln in Rouen fast unerträglich wurde, so war doch der Anmarsch des Herzogs, welcher eine Verstärfung durch den Grafen Carl von Mannsfeld erwartete, unausweichlich und dann der Entsat der Stadt beinahe gewiß.

Die Folgen einer Riederlage: der fofortige Berluft des nördlichen Franfreichs, haben wohl des Königs Seele mit schweren Sorgen erfüllt! Ja vielleicht ftand dann Franfreich auf bem Spiele.

Sobald das Waffenglud Heinrich zu verlaffen drohte, mochte er an andere Mittel denken, die Krone zu retten. Gerüchte gingen im Lager umber, daß der König nicht anerkannt werden wurde, wenn er nicht die Messe besuche. Burde Heinrich katholisch werden, dann ift den Bestrebungen Spaniens: die französische Krone an Philipp II. zu bringen, so wie dem Widerstand der Ligne die Spipe gebrochen.

Bie, wenn er, der legitime König, appelliren wurde an jenen wunderbaren Geift, an den nationalen Geift der Frangosen, der nicht erstorben sondern nur gebannt war? Wenn er nicht mehr der Hugenotten König sein, sondern ein katholischer werden wurde? wenn er die Franzosen von der herben Rothwendigkeit befreien wurde, Unterthauen eines fremden Herrschers zu werden?

Daran hat wohl Heinrich gedacht. — Zierotin schrieb am 12. April 1592 seinem Better Friedrich: "Gewiß ist es, daß der König von Spanien den Liguisten durch den Herzog von Parma wiffen ließ, daß, wenn er sich mit seiner ganzen Macht und ernstlich ihrer annehmen wolle, sie seine älteste Tochter als Königin anerkennen und ihr huldigen muffen, worüber sich einige unter den Liguisten so verletzt fanden, daß sie mit ihrem Bolte abzogen. Hieraus schöpft der König Heinrich die größte Hoffnung für den Krieden."

Schon furz nach dem Tode Heinrich's III. hatte der Staatsrath in ihn gebrungen, fatholifch ju werben, nur baburch fonne er Frankreich und die Krone für fich retten. Beinrich mar fein fanatischer Protestant, er gab bamale ein allgemeines Berfprechen, um die gemäßigten, die fatholifchen Royaliften an fich ju feffeln. Doch war bies genug, um bie Bolitif Beinrich's ju fennzeichnen. Ein rafcher Abfall batte ibm mabricheinlich bie englisch - beutsche und fdweizerifche Bundeshilfe unmöglich gemacht, ohne die Liga au gewinnen, die ben ercommunicirten fatholifch werdenden Ronig nicht anerfannt hatte und nicht anerfennen wollte, weil bort auch andere Absichten, die fpanischen nämlich, und die ehrgeizigen ber Buifen, bann jene ber municipalen Freiheit feften Ruß gefaßt hatten. Der Augenblid war fur Beinrich noch nicht gefommen, bie Baffen follten enticheiben und bie Braponderang ber fpanifchen Berrichaft mußte eine Bahrung juvor in ber Liga bewirfen, ben frangofifden Unabhangigfeitofinn, ben Stoly ber Ration erweden. Erft bann, wenn man fich in Franfreich burch jene Unmagungen verlett und beleidigt gefühlt, die daran gefnüpften liberalen Soffnungen getäufcht hatte, fonnte ber Ronig mit Erfolg ben letten Borwand brechen, welcher bie Ratholifchen von ihm abhielt, erft bann murbe ber Uebertritt wirffam und er ale Befreier begrußt werben.

Bon dieser Tragweite waren die Hoffnungen Seinrich's auf den Frieden, die und Carl von Zierotin in seiner kurzen, markigen Beise überliefert hat.

Rein Zweifel mehr, bag Seinrich nicht für den Protestantismus, nicht für die Reform gefampft hat! Es galt die Rrone gu erobern, Frankreich zu besitzen, er war verpflichtet nach dem Mittel zu greifen, das allein der allgemeinen Berwirrung, dem Untergange Frankreichs ein Ziel setzen könnte.

Wie so gang anders hatte man im fernen Deutschland und in Mahren ben bourbonischen König aufgefaßt. Bliden wir zurud auf den begeisterten Kriegszug Zierotin's, auf die zahllosen Opfer, die er dem Könige gebracht hat, auf die religiose Tendenz biefer Opfer!

Richt unbegründet waren die Tagesgerüchte von der Rothwendigkeit, die Messe zu besuchen, damit Heinrich als König in ganz Frankreich anerkannt werde. Dieses Gerücht und die Ereignisse, auf welche Heinrich, nach Carl's Zeugniß, ein großes Gewicht legte, lassen uns in keinem Zweisel, daß sich der König schon damals zu dem großen Schritte vorbereitet hatte. Es konnte dem Scharfblicke Zierotin's auch nicht entgehen, daß dieser Uebertritt in einer nicht fernen Zeit vor sich gehen werde. Die Gedanken der Rückreise, unter dem Einfluße seiner ersten Epttäuschungen entstanden, reiften jest zum festen Entschluß.

Bierotin's Abficht mar, bem Ronige ju bienen, welcher fur den Triumph der "reinen Lehre, des wahren driftlichen Lebens" fampfte. Diefer Ronig war nun im Begriffe, felbst ber erfte biefen 3med aufzugeben. Richts fonnte ibn mehr an ben Abtrunnigen feffeln! "Ich weiß nicht," fcreibt er an ben Unitatepriefter Bacharias, 60) "ob wir fiegen werben, wir burfen uns weber auf unfer jablreiches Bolt noch auf unfere Rraft verlaffen, nur auf bie Silfe Gottes, weil er ber Gott ber Rrieger und ber Berr ber Beerschaaren ift. In Betreff des Standes unferer firchlichen Dinge fann ich euch nur mittheilen, bag es fchlecht geht, unfere Blaubensgenoffen haben viel zu leiben, wenig fann ber Ronig bafür thun, boch er fonnte es, wenn er ernftlich wollte, allein er fummert fich wenig um die Religion und um die Freiheit bes göttlichen Wortes, baber fommt es wohl, daß nach meiner Unficht ihn Gott nicht fegnet. Biele Bläubigen flagen, baß er nicht im Stande mar, bas Recht ber öffentlichen Berfammlungen ju ertheilen."

In allen Briefen aus diefer Zeit spricht er von feiner bal-

<sup>60)</sup> Beil. XVI.

bigen Abreise. "Wenzel Wanedy möge erfreut sein, daß er mich hieher nicht begleitet hat. Ich reiße mich auch nicht sehr um Frankreich, und bin ich einmal fort, so werd' ich wohl nicht sobald wieder hin eilen. Ihr habt nicht zu fürchten, daß mich die Franzosen von Währen und Böhmen abwendig machen."

Zierotin blieb ungefähr bis October 1592 im fon. Lager, 62) also noch sechs Monate von dem Zeitpuncte der ersten Kundgebung seiner Absicht, nach Hause zurückzusehren. Es müssen ihn daher gewisse Ereignisse bestimmt haben, die Abreise zu verschieben, vielleicht hatte ihm sein ritterlicher Sinn geboten zu bleiben, als bald nach dem April 1592 der König vom Unglück heimgesucht wurde und das spanische Uebergewicht diesen zu vernichten drohte. Denn wir wissen aus anderen Quellen, daß der Herzog wirklich gegen Rouen zog und der König genöthigt wurde, die Belagerung aufzugeben; aber Heinrich erhielt Berstärfung und war wieder im Stande den Feind zu einer Schlacht einzuladen. Als Zierotin den König wieder im Glücke sah, mag er die Zeit zur Abreise gewählt haben. Es ist nicht wahrscheinlich, daß Herr von Zierotin direct nach Hause sind wahrscheinlich, daß Herr von

Roch einige Monate hatte er seinen Reisen gewidmet, er besuchte im Jahre 1593 den in Florenz mit dem Hofmeister Cherbach lebenden Bruder Dionys. Im Juli 1593 war Zierotin wieder in Mähren. (33)

<sup>61)</sup> Seinem Freunde Angel will er nicht mehr die Abschrift eines verlorenen Briefes senden, weil er es vorzieht, wenn er so gludlich sein wird zurückzukehren — ihm mundlich den Inhalt mitzutheilen; den Tag seiner Zurückunft kaun er zwar der Dame Wanedy nicht mitztheilen, allein dieser wird früher kommen, als er es bei seiner Abreise bachte. "Ichensalls ist jener Tag nicht fern, und nur bedingt von der Ersüllung jener Berpflichtungen, die ihm die Ehre und des Königs Dienst auserlegen." Cod. A. 4. a. Pred Roanem. Montag nach dem weißen Sonntag. — Undat. Schreiben. Ar. XXVI. an Angel. Leider brechen die Briefe mit diesem ab. Das Schreiben an Bruder Zacharius ddo. 13. April und das Bruchstud Ar. XXVI. des Briefes an Angel sind die letten dieser Sammlung. Ich fand bisher nichts in Garls Rachlaß, das weitere Ausschläse über das J. 1593 geben könnte.

<sup>62)</sup> C. 26. Auguft 1598. 3Uneghagn.

<sup>63)</sup> S. Bolny's firchliche Topographie I. I. S. n.

König Heinrich hatte sich nicht getäuscht, als er auf die Folgen der spanischen Anmaßung gerechnet; der französische Rationalstolz fand sich tief verlett, es bedurfte nur der Ausführung des längst gefaßten Entschlußes: des Glaubenswechsels, um den letten Vorwand seiner französischen Gegner zu entfernen.

Am 25. Juni 1593 in der Kirche zu St. Denis, zu den Füßen des Erzbischofes von Bourges, erklarte der König, in der römisch-fatholischen Rirche leben und fterben zu wollen. 64) Der Umschwung der Gesinnungen in Frankreich war ein vollständiger.

Am 27. Februar 1594 wurde Heinrich gekrönt, am 22. März hielt er seinen Einzug in Paris, und bald darauf unterwarsen sich Orleans, Rouen und noch die übrigen Städte. Heinrich war jest nicht mehr dem Namen nach, sondern ein wirklicher König von Frankreich. Zehn Monate war Zierotin in Diensten Heinrich's; so lange und große Opfer glaubte er seiner Ehre schuldig zu sein, nachdem die Reigung zu diesem Dienste kurz nach dessen Antritt schon verschwunden war.

Die Berbindungen mit dem undankbaren Frankreich find nicht abgebrochen, er erhält sie, aber ohne sein Gemuth, seine Ideale einzusehen; jeht wird er sie zum Bohle seines Baterlandes nur ausnühen und sich für die großen Ereignisse des ersten Fünftels des kommenden Jahrhunderts, "quorum pars," wie er sich bescheiden ausdrückt, "exigua sui", vorbereiten.

Herr von Zierotin lernte kennen, daß die damaligen Kämpfe keine Kreuzzüge waren um die Sache der Kirche; die Weltlichen hatten Anderes im Sinne. Es handelte fich doch zulest nur um die Herrschaft und um politische Freiheiten.

<sup>64)</sup> Mante a. a. ().

## Capitel IV.

Beginn der öffentlichen Laufbahn des herrn Carl v. Zierotin. — Im Lager vor Gran. Ernennung zum Beisitzer des mährischen Landrechtes. — Bermälung mit Elise von Kragit. — Kampf im Landrechte zwischen den Katholiken und den Brotestanten. — Herr v. Zierotin, das Haupt der Opposition, er vertheidigt die Gewissenskreiheit und die Verfassung. — Ladislaus von Berka, Führer der Katholiken. — Franz, Cardinal von Dietrichstein, Bischof von Olmüß. — Handstreich gegen die Anhänger der Verfassung. — Herr von Zierotin wegen Hochverrath und Häreste angeklagt, öffentliche und geheime Klagepuncte. — Citation nach Brag. — Zierotin von seinen Anhängern in Mähren verlassen, denkt an Answanderung. — Zierotin geht als Sieger aus der Anklage hervor. — Unterdrückung der Gewissensfreiheit und Fortschritte der Restauration. — Ausstazung Zierotin's aus dem Landrechte. — Cardinal v. Dietrichssein an der Spige der Geschäfte in Mähren: wird später vom Hose desavouirt. — Berka zum Landeshauptmann ernannt.

Mit Erfahrungen und Kenntniffen bereichert, fehrte Herr v. Bierotin nach den friegerisch politischen Wanderjahren in die Heimath zurud, um nur furz zu raften.

Es war nach diesem Kriegszuge, in welchem er ben Feind Philipp's von Spanien unterstütte, für ihn wenig Aussicht, ein öffentliches Umt im Baterlande zu erlangen.

Die in Frankreich erlebte Enttäuschung, Die fruchtlos gebrachten Opfer, mochten ihn bestimmt haben, ein Mittel zu ergreifen, ı

welches ihn in den Augen des Hofes und seiner Gegner rehabilitiren, wodurch er gleichzeitig dem Baterlande einen Dienst erweisen würde. Er zog nach Ungarn in's kaiserliche Lager, um gegen die Türken zu kämpfen. Schon früher wurden der Beginn der Feindseligkeiten, die Motive, welche die Türken zum Kriege bestimmt haben, hervorgehoben. Seither loderte die Kriegsstamme mächtig auf. Unter Sultan Amurath besetzen die Türken Sißek, Besprim, Palota. Bei Stuhlweißenburg siegten die kaiserlichen Truppen und besetzen Kilek.

Im Jahre 1594 wurde unter Oberbefehl des Erzherzogs Mathias die wichtige Festung Gran belagert. Hier im Lager vor Gran kampfte Herr von Zierotin, als ihm daselbst am 22. Mai 1594 ein kaiferliches Schreiben zufam. Der Kaifer ernannte ihn zum Beisther des Landrechtes, der höchsten Verwaltungsbehörde des Landes und befahl ihm, sich bei der nächsten Landrechtssession in Mähren einzusinden, um vom Landeshauptmanne eingeführt zu werden. 1)

Diese plöhliche Beränderung in den Gefinnungen des Hofes, welcher früher Herrn von Zierotin, über Andringen des Bischofs Pawlowsky, von der öffentlichen Laufbahn fernhielt, war der Ernennung seines Betters, des Herrn Friedrich von Zierotin zum Landeshauptmann von Mähren, zuzuschreiben. Das Ansehen Friedrich's von Zierotin war im Steigen; durch seine Erfolge in Ungarn als Kriegsoberster der mährischen Truppen, durch die Er-

1) Gerichtsbiarium S. 4. im Blaudaer Archiv. Diefer Cober, wovon im Beilagenbande eine nabere Beschreibung mitgetheilt werden wird, ents halt das Tagebuch, welches herr v. Zierotin über die Areignisse, Borsträge und Debatten in jeder Landrechtssitzung führte. Die Bedeutung dieser handschrift ift in die Augen springend, denn sie gibt uns ein treues Bild der höchst interessanten Berhandlung der obersten Regierungs und Justizbehörde des Landes. — Der Berth dieses Coder ift ein ungemein großer, da die Auszeichnungen von Zierotin selbst herrühren, dann, weil wir unseres Bisses außer einigen ahnlichen Auszeichnungen des herrn hines v. Brona keine andere Quelle für die gleichzeitigen Landrechtsverhandlungen besisen, hiemit dieses Diarium ein wahres Unicum ist. Wir haben bereits im VII. Bande der Sectionsschriften diesen Coder einer Würdigung unterzogen. Da derselbe häusig bezogen werden wird, so wählten wir hier der Kürze halber, die dort gebrauchte Bezeichnung: Cod. Diar. IV.

bauung der Kestung Wowar, batte er fich einen großen Namen erworben; ba es bem Raifer zu thun mar, bie Landesbauptmanns. ftelle in Mabren, bas junachft von der Türfenmacht bedrobt mar. einem tapferen General ju verleiben, murde Friedrich's Glaubensbekenntniß - er mar ein Glied ber Brüber-Unitat - nicht als Sinderniß ber Ernennung angefeben. Mit ber Berufung Carl's v. Bierotin, welche furs nach diefer Ernennung Friedrich's erfolgte. begann bie öffentliche Wirksamfeit bes Erfteren. Er mar nun an bas Riel feiner Bunfche gelangt. All' fein Streben, feine Stubien, feine Reifen, fein Kriegstirocinium batten nur ben 3med, ibn jum Dienste bes geliebten Baterlandes, welches "bamals ein rubiger und mußiger Buschauer fremden Unglude mar", beranzubilben. Bewiß, es fonnte feine fur Mabren gludlichere Babl getroffen werben ale burch Carl v. Zierotin's Berufung. Zierotin mar gerabe 30 Jahre alt, Befiger eines großen Bermogens, Berr ber Berrichaften Roffit, Ramieft, Deewohoftic und Brandeis zc., ber Abfommling eines vornehmen Befdlechtes, eines Befdlechtes von Belben und Staatsmannern, befannt ale Rebner und Schriftsteller, ein Mäcen und ein Gelehrter augleich. — Es war am 6. Juli 1594. als er nach Olmut fam; bas Landrecht forberte ibn noch am felben Tage auf, durch die Ritter Seinrich Blefta und Brevich, im Berichtefaale ju erfcheinen. Buerft entschuldigte fich Berr v. Bierotin. Um barauf folgenden Tage fandte bas Landrecht die Ritter Rrawarofy und Blefta und wiederholte die Ginladung, Bierotin gogerte nicht langer und erfcbien. Rachbem er im Saale eine furze Weile gewartet, wurde er vom Landeshauptmann Friedrich von Bierotin in das Berathungszimmer der Landherren gerufen; ber Landeshauptmann fprach:

"Herr Better! Da Ihre Gnaden (die Herren vom Landrecht) die Tauglichkeit Eurer Person erkannten, und auf Besehl des Kaisers wollen sie Euch in das Landrecht aufnehmen. Tretet innerhalb der Schranken und thut, was Eure Pflicht ist." Bescheiden lehnte er die Berufung ab; in einer zierlichen Rede suchte er den Landrechtsbeisitzern zu beweisen, daß ihm die Eigenschaften eines Richters sehlen, dagegen habe er die Absicht, dem Kaiser und dem Baterlande mit dem Schwerte zu dienen. Er wollte sich in der Kriegskunst üben; da bei Hause seines Gelegenheit vorhanden war, wurde diese von ihm früher auswärts gesucht; nun da der Türken-

frieg ausgebrochen, begab er sich in das Lager vor Gran. — Die Ablehnung des Amtes wurde vom Landrechte nicht angenommen und ihm nicht einmal eine dreitägige Bedenkzeit gegönnt. Carl v. Zierotin nahm sofort seinen Plat innerhalb der Schranken und wurde beeidet. Er sprach alle Worte der Eidesformel, welche ihm Etibor Sirakowsky von Pierkowa, Oberstlandschreiber des Markgrafthums, vorlas, getreulich nach, nur verstummte er dei jener Stelle, in welcher von der h. Jungfrau und den Heiligen die Rede ist und die, wie er sich ausdrückt, "Gottes Wort und der reinen christlichen Lehre widerstreitet." Herr Smil Osowsky von Daubrawit, der Stellvertreter des in Baden bei Wien weilenden Oberstlämmerers Hynek von Waldstein, führte ihn zu dem bestimmten Site, rechts vom Landeshauptmanne, neben Herrn Arkleb von Kunowits.

Im Jahre 1594 fam es ju feiner Landrechtofitung mehr, auch bas Faftenlaubrecht bes Jahres 1595 wurde vertagt.

Berr v. Bierotin lag nur furge Beit vor Gran. Im Jahre 1593 war er aus Franfreich gurudgefehrt, im Juni 1594 bat feine Berufung jum Landrecht ftattgefunden. Es ift mabriceinlich. baß er fich verpflichtet fab, nachbem dasfelbe ibn nicht gurudhielt, noch fernere Beweise feiner Treue und Bingebung für Raifer und Baterland an den Tag zu legen.2) 3m Fruhjahre 1595 fehrte er mit gablreichem Gefolge nach Ungarn gurud, um die friegerische Laufbabn fortzusepen. Er mar ber Unficht, baburch feine Feinde und Berleumder jum Schweigen ju bringen, und ein Beifpiel ju geben, wie den Gefegen der Ehre ju folgen ift. Er nahm an vielen Gefechten vor Gran thatigen Antheil, ohne bag er verwundet worden mare, ober ber Buftand feiner Gefundheit burch bie im faiferlichen Seere berrichenden auftedenden Rrantheiten gelitten batte. Wenige Tage vor bem 26. August 1595, nach bem Siege ber faiferlichen Truppen über den Rascha von Ofen und vor der am 2. September erfolgten Befegung Gran's, fehrte er nach Mabren gurud, mobin ibn ftarte Bande gogen. Buerft die Rothwenbigfeit, Ordnung in bem durch lange Abwefenheit gerrutteten Buftanbe feiner Guter berauftellen, bann - ein gartes Berhaltnig.

<sup>2)</sup> Ein Landtageschluß im 3. 1594 (Lt. Felix. 1594. fol. 17. Cop.) versordnete, daß junge Leute bes herrens und Ritterftandes bei 100 fl. Strafe in faiserliche Kriegobienfte ju treten haben.

Bor der zweiten Kriegsfahrt nach Gran lernte er in Mähren Fräulein Elise Kragit, eine entfernte Berwandte seiner ersten Frau, kennen. Sie war die Tochter des Heinrich Wenzel von Kragit auf Mladoniowit und der Frau Helene v. Jastrizk, welche in zweiter Ehe mit Herrn von Rupa vermält war und mit jenem Fräulein in der Nähe von Namiest wohnte.

Lettere, die einzige Tochter bes Heinrich Wenzel v. Kragir, wird und als eine fehr junge und fehr schöne Dame, ein Muster seltener weiblicher Tugenden, geschildert. Jest, nachdem er beschlossen hatte, das Soldatenleben aufzugeben und die staatsmännische Laufbahn zu betreten, dachte er daran, wieder einen Haushalt zu gründen, und seiner Bohunka eine Mutter zu geben. Im Rovember 1595 wollte Carl nach Benedig reisen, um Ankaufe und Borbereitungen zur Hochzeit zu machen, die auch wirklich im Februar 1596 in seinem Schlosse mit großem Bomp geseiert wurde. 3)

Durch die raschen Fortschritte der katholischen Restauration in Mahren wurden auch die Kräfte der Gegner organisirt. Die besten übernahmen bald und ohne Widerspruch die Führerstellen.

Carl von Zierotin ftand jest inmitten ber Geschäfte und war thatsächlich bas Haupt ber Partei, welche fur die Erhaltung ber alten Landesfreiheiten und für die Freiheit des Gewissens kampfte. In dieser Zeit war sein Oheim Friedrich Landeshauptmann. Mit dem Gewichte seiner Stellung und dem perfonlichen Einfluße und der Achtung, die der Landeshauptmann bei Hofe und im Lande, selbst bei den Gegnern genoß, hielt er jeden gewaltsthätigen Ausbruch der Barteileidenschaft zurud.

Die Erlangung der hohen Landesamter bilbete zunächst den Gegenstand des Strebens der Katholiken und der Protestanten. Die Besehung der Landrechtsbeisitzerstellen und die Aufnahme in die Landsmannschaft war auch ein Feld lebhaften Kampfes. Der Kaiser ernannte zwar die obersten Landesofsiciere, doch war er selbst bei der Ernennung des Borstehers seiner Kammer in Mähren, des Landesunterkämmerers, an den Borschlag des Landrechts

<sup>3)</sup> Bieneberg a. a. O. III. B. - C. 12. Marg 1605. Schuchart. - Codex Prostiborsky, Siena 19. Juli 1595, an Orchi und 3. August 1595 an Timino. - Cod. Diar. S. 28. - bann Beil. Rt. AVII.

gebunden. Die Landrechtsbeifiger wurden vom Landrechte4) gewählt und vom Raifer beftätiget.

Die bei weitem größte Anzahl ber obersten Landesofficiere und der Landrechtsbeisitzer, oder wie sie damals genannt wurden, ber "Rechtsster" war nicht katholisch und bestand aus Protestanten, Utraquisten, Lutheranern oder Mitgliedern der Unität. Anßer dem Bischose von Olmüs waren Joachim von Haugwiß ) und Ricolaus von Hradef römische Katholisen.

Es war leicht voranszusehen, daß die Vorschläge dieser Körperschaft im Sinne der Mehrheit ausfallen und sonach nur Protestanten treffen würden. Die wichtigsten und höchsten Aemter: der Landeshauptmann, der oberste Kämmerer, der Landrichter, der Obersthofrichter, der Landesunterkämmerer waren in Händen alter und franklicher Herren, ein Wechsel stand in naher Aussicht. In der That, ehe das Jahrhundert um war, in der kurzen Zeit von vier Jahren starben alle Inhaber dieser Aemter. Die Katholisen in Mähren, an der Spige der Bischof von Olmüt, boten alles auf, um den Kaiser zu bewegen, diese Aemter nur Personen ihres Glaubens zu verleihen. ) Der damalige Oberstfanzler Adam von

<sup>4)</sup> Das ganbrecht hatte im 3. 1594 nachftebenbe Ditglieber: ben Bifchof von Olmus Stanislaus Bawlowety. Aus dem herrenftande: Friedrich v. Bierotin, Landeshauptmann; Johann von Lipa auf Rromau, Dberftmarichall bee Ronigreiche Bohmen; Synet Brinicty von Balbftein auf Birnis. Oberftfammerer: Brotas Dezeritty von Comnit, Oberftlandrichter; Sonet v. Brbna und auf Freudenthal; Johann b. a. von Bierotin auf Ullereborf; Johann Beinrich Slamata von Chlum und auf Chropin; Smil Djoweth von Daubrawit auf Trebitich; Sanue Graf hardet auf Lettowis; Artleb von Runowis auf Ung Brob; Carl von Bierotin; Ulrich Rrajef auf Datichit; Joachim Saugwis auf Bisfupit und Rofetnit; Friedrich von Rachod auf Dannowis. Aus bem Ritterftande: Bernard Drnomety auf Drnowis, Dberfthofrichter; Ricolaus von Grabet, ganbebunterfammerer; Johann von Bobiejoma auf Martwartis; Dietrich Bodftacty von Brufinowit auf Bodenftadt; Bengel Bahraderty von Bahradet auf Bubiefowis; Bengel von Baftrigl auf Bosfomit; Ctibor Giratowefy von Bierfoma, mar Dberftlanbichreiber.

<sup>5)</sup> Olim discipulus noster. Schmidl a. a. O. Pars. II. S. 263.

<sup>&</sup>quot;) Um diese Beit überreichte das Capitel von Olmut eine Bitte an den Kaijer um Erlangung von Sit und Stimme im Landtage. Dem. des Cap. im L. A. Krems. Act. Diese Bitte ward jedoch damals nicht erfüllt,

Reuhaus mar als eifriger Ratholit bemüht, diefe Bestrebungen zu unterftugen.

Als neue Landrechtbeisiter ernannt werden mußten, gelang es den Katholiken noch nicht ihre Candidaten durchzusehen. Herr von Rupa, Herr Carl von Lichtenstein — Glieder der Brüderunität — traten in das Landrecht, eine Aufforderung des Kaifers, den Georg von Wrbna und Wilhelm Dubsky bei den Beistherwahlen zu berücksichtigen, wurde abgelehnt. "Wir begriffen gleich," sagt Carl von Zierotin, "daß es die katholische Religion jener Herren war, welche zu dieser Empfehlung verhalf." Wenzel von Berka, Oberstlandrichter in Böhmen, damals in Brünn anwesend, wurde vom Landrechte eingeladen, in der Sitzung zu erscheinen und unter Vorweisung der alten Wladischen Privilegien und des Tobitschauer Buches gebeten, die Protestation des Landrechtes gegen jene verfassungswidrige Empfehlung bei Sr. Majestät zu beleuchten. Wenzel von Verka verssprach es zu thun.

Run versuchte ber Brager Sof thatfachlich vorzugeben. Ein faiferliches Schreiben verordnete bie Borlage von Borfchlagen für awei Landrechtsbeifigerftellen aus bem Berrenftande und fur eine aus bem Ritterftanbe. Das ganbrecht verwahrte fich bagegen, ba es für bie Landesofficiersftellen gmar Borfchlage gu erftatten, bie Beifiger bes Landrechtes jedoch einfach ju mablen und nur gur Canction bem Raifer vorzulegen hatte. Sofort murbe Graf Bieronymus Thurn und Johann von Wrbna, zwei Brotestanten, gemablt, und ber Oberfthofrichter, welcher Sprecher bes Ritterftandes war, angewiesen, bem Berrenftanbe ben Borfchlag bes Ritterftanbes jur Babl bes Beifigere aus ber Mitte biefes Stanbes mitgutheilen. Ginftimmig mablten bie Berren einen protestantifchen Ritter. Der gandesbauptmann, ber immer ju vermitteln fuchte, wollte die Mehrheit bewegen, in bem letteren Kalle bem Billen bes Raifers au entsprechen und einen Borichlag au erstatten. Dies gelang ibm gwar nicht, boch feste er, ungeachtet bes Wiberftanbes bes herrn Carl von Zierotin burch, bag ber Raifer um Gutheißung ber Bahl und um Entschuldigung fur ben eigenmachtigen Borgang gebeten murbe. Der gandeshauptmann fonnte aber bie Faffung bes weiteren Befdluges nicht verhindern, bag in biefem Entschuldigungeschreiben ber Beifat ju machen fei: "obwohl nach der Verfassung bei der Anfnahme von Rittern in das Landrecht die fais. Sanction nicht einzuholen ift, daher der Borgang
dieser Körperschaft ein ganz legaler war, so wolle man doch jest
Seiner Majestät zu Willen sein."

Hiermit geschah ber erfte Schritt außerhalb ber verfassungsmäßigen Bahn; es war dies eine fleine, aber bedeutungsvolle Concession, welche den hof und die Katholifen ermuthigte, weiter zu geben.

Roch ein zweites Mal wurden vom Kaifer zwei Personen als Candidaten von Beisitherstellen bezeichnet. Mit Klugheit jedoch wurden nur solche Männer genannt, welche dem Landrechte angenehm waren, nämlich die beiden Protestanten: Bictorin von Zierotin und Nicolaus Kobilfa. Nach langem Zögern willsahrte das Landrecht dem kaiserlichen Begehren und begründete es mit der Angabe, daß das Schreiben des Kaisers wie ein Bunsch und nicht wie ein Besehl klang. Anders war das Versahren des Hoses bei der Ernennung der Landesofficiere. Das Recht der Ernennung stand dem Kaiser zu. An den Vorschlag des Landrechtes erachtete er sich jest gar nicht gebunden. Es darf dann nicht Wunder nehmen, wenn nur erprobte Anhänger der katholisch-spanischen Partei zu den höchsten und wichtigsten Aemtern in Mähren berusen wurden.

Buerst wurde Sigmund von Dietrichstein Unterkämmerer, der Sohn einer Spanierin. Sein Bater Abam war lange faif. Gesandter in Madrid und durch die Erwerbung Rikolsburg's, seit Kurzem Landherr in Mähren. Sigmund von Dietrichstein war in Spanien erzogen, der böhmischen Sprache, der Landessitten und Gewohnheiten unkundig, dafür aber ein entschlossener Anhänger der spanisch zrömischen Bartei. 8)

<sup>1)</sup> Cod. Diar. Fol. 93, 95, 101 und ff.

<sup>8)</sup> Sigismund von Dietrichftein, des Erzherzogs Ernft Biccoberftftallmeister und Rammerer der Erzherzoge Ernft und Maximilian, des Kaifers Rath und Landesunterfammerer von Mahren, war ein eifriger Förderer der fatholischen Religion; er vertrieb die Anabaptisten aus seinen Herrschaften. Rer. Gest. Gentis. Dietrichst. S. 144. Pilat & Morav. III 40 Er bietet sich und seine Familie zu R. Bhilipp III. Diensten an. Schreiben. Diet. an R. Philipp 24. Dec. 1600. Simancas, 707.

Um Brunner Kaftenlandrecht (1598) wurde er auf Befehl des Raifers als Landes Unterfammerer pon Mabren inftallirt. Der Landesbaudtmann bielt eine Anrede, felbftverftandlich in ber mabrifden Umte- und Umgangesprache. Sigmund v. Dietrichftein beantwortete biefelbe nicht, weil er bes Bobmifchen nicht machtig mar. 218 er fomoren und die Eidesformel nachfprechen mußte. verbrehte er ben Sinn ber Worte; ale er ftatt: "kfivdu tupiti krivdu kuniti" aussprach, ba fonnten viele Glieber bes Gerichtsbofes fich bes Lachens nicht erwehren. Bubem murbe laut gefagt. baf feit Menichengebenten feinem Fremden biefes wichtige Umt anvertraut morben fei. Der Unterfammerer mar ber Borfteber ber f. Rammer in Mahren, und ibm war die Gewalt über bes Ronias Stadte und über bie Rlöfter, welche jur Rammer gegablt murben, übertragen. Er entschied mit bem Landeshauptmann in Competengftreitigfeit gwifden gand- und Stadtrecht. Un ibn murbe gegen bie Spruche bes Stabtrichters appellirt.

Dieses Amt war überdies auch deshalb sehr gesucht, weil bamit ein bedeutendes Einkommen verbunden und der Einfluß desselben auf die Regelung der Angelegenheiten des Bürgerstandes, auf das Stadtregiment und die Ernennung der Stadtbehörden ein tiefeingreisender war. Bei dem gemeinsamen Städtetagen, welche abwechselnd in Brünn und Olmüt abgehalten, und auf welchen gemeinsam sinanzielle Fragen der k. Städte, dann die Instructionen für die Landtagsabgeordneten des Bürgerstandes berathen wurden, führte er den Borsts. Er war gleichsam der Sprecher und Bertreter der unteren Eurie.

Roch auffallender als jene Dietrichstein's war Ladislaus von Berka's Ernennung jum Oberstkammerer. Berka schrieb und sprach am liebsten spanisch, auch er war in Spanien erzogen, stand in Gunst bei Rudolph, war schon 1597 dessen f. Rath und Kämmerer. Ein entschiedener Anhänger der Jesuiten, war er nun plöglich mitten im protestantischen Mähren im Besitze des zweithochsten Landesamtes. Dem bittersten Feinde des Glaubens der Mehr-

<sup>9)</sup> So 3. B. am Landtage ju Grabifch 1605, bei welchem fein Burger anwefend mar, weil die Deputirten diefes Standes wegen Ginleitung von Defenfivmagregeln gegen die Ginfalle der Ungarn ju haufe blieben. Der Unterfammerer galt als ihr Bertreter bei bem ermachnten ganbtag.

heit, wurde das Kleinod des Landes: die Landtafel anvertraut. Die Stimmung der Gegner war sehr aufgeregt, es war nicht anders, als ob der Antichrift an die Spike der Geschäfte getreten wäre. Man erzählte sich, daß einst, als Berka's einziges Kind, ein Sohn, hinsiechte, ein Jesuit als Ursache dieses Unglück's die Strafe Gottes angab, dafür, daß Herr v. Berka in seiner unmittelbaren Rähe einen Wiedertäufer als Hausofficier im Dienste hatte. Darauf habe Berka den Wiedertäufer sofort davongejagt und das Kind sein dann gesund geworden. 10)

Als ber Landeshauptmann bas faif. Ernennungsichreiben für Berfa porlas, protestirte man laut und enticbieden bagegen. 11) Kur Berfa hatte man, ale vor brei Jahren ber Borfchlag gur Befegung bes Umtes eines Oberftfammerere erftattet wurde, feine Stimmen gehabt, bamals fag er noch nicht im ganbrechte, und es war nicht gebräuchlich, bei folden Borfchlagen für bie bochften Lanbesamter auf andere Berfonen als auf Mitglieder bes Landrechtes zu greifen. Das Umt bes Oberftfammerers fonne nach ben Landesgewohnheiten nur vornehmen und reichen Ebelleuten, die langer in Umt und Burde ftanden, verliehen werden, mahrend Berfa erft feit 1594 in Mähren anfäßig, nur feit 1596 Mitalied bes Lanbrechtes mar. Sein einziges nicht einträgliches Befitthum, die Berrichaft Groß-Meferitich, werde ibm fogar vom Bruder ftreitig gemacht. Der Oberftlandrichter Joachim von Saugwis fuchte biefe Behauptungen ju widerlegen und es gelang ibm, ba herr Johann v. Zierotin, Ulrich v. Kaunis und die Ritter Bodftacty, Bahrabecty und Sobiegowoth auf feine Seite traten, bie Opposition jum Schweigen ju bringen. Als Berka bas Umt am ameiten Tage antreten wollte, erhoben fich abermale feine Biberfacher.

Es waren nicht alle Glieber des Landrechts anwesend, felbst der Landeshauptmann fehlte. Die Einführung könne nur, sagte man, in vollzähliger Sigung des Landrechtes vor fich gehen. Dies-

<sup>10)</sup> Schmidl in feiner historia Soc. Jesu. II. 172, 203 und 236 erzählt von Berfa: Rerum nostrarum studiosus, Catholicæ religionis, idemque societatis amantissimus. Berfa erbaute spater das Brunner Kapuziners floster, Bolny a, a. O. I. 75.

<sup>11)</sup> Cod. Diar. S. 99.

mal war die Mehrheit für die Ansicht der Opposition, und Berfa mußte noch vier Monate warten; dennoch hielt sich der Gerichtshof für competent, auch ohne Oberstfämmerer anderweitige Beschlüße zu fassen.

Rach dem am 30. Mai 1598 erfolgten Tode des Landeshauptmann's Friedrich v. Zierotin, wurde Joachim von Haugwis auf Bissupit Landeshauptmann, ein Enfel jenes Joachim, welcher die Jesuiten in Mähren eingeführt hatte. Haugwis erlangte die erwähnte Stelle zum Lohne der Ergebenheit für die Sache der Katholischen. 12)

Der Tod Friedrich's von Zierotin, beffen vermittelnde Bolitif die Parteien im Gleichgewicht zu erhalten fuchte, ber, felbft ein eifriges Blied ber Bruderunitat, boch von ben Jefuiten boch in Ehren gehalten wurde.13) war an fich ein fcmerer Schlag fur bie nicht fatholischen Landberren - ein febr empfindlicher Berluft fur herrn Carl von Bierotin. In den bis jum Todestage bes Landeshauptmanns abgelaufenen wenigen Jahren öffentlicher Thätigkeit hatte Berr von Zierotin bie Erwartungen feiner Landsleute übertroffen, er mar ber erfte Rebner im Berichtshofe und im Landtage, feine juridifchen Butachten, feine ftaatbrechtlichen Erörterungen, die uns in ben "Tagebuchern" gludlicher Beife erhalten wurden, zeigen von ebensoviel Renntnig der Berfaffung und ber Landesgewohnheiten, als fie einen Beweis liefern feiner icharfen Logif und ber Unmuth feines Style. Innerhalb bes Beitraums von vier Jahren vertrat er zu wiederholten Malen das Umt des Landesbauptmanns und bes Oberftfammerers. Er mar im 3. 1596 Abgeordneter jum bohmifchen General-Landtag megen bes turfifchen

<sup>12)</sup> Beil. Rr. XXXI. und Schmidl a. a. O. S. 109.

<sup>13)</sup> Friedrich von Zierotin beschütte das Brunner. Jesuiten : Collegium, auch erwirkte er die Befreiung ihres hauses von den öffentlichen Lasten, und stand mit ihnen in freundlichem Berkehr, sie sandten ihm nach Seelowig Bücher — jumeist historischen Inhalts — dafür erfreute er sie mit guten Fischen. Ein anderes Wal schütte er sie gegen die Roheit sache scher hilfstruppen (größtentheils Lutheraner), welche den Brunner Posbel gegen die Jesuiten hehten und die Bestgungen derselben bei Brunn zerftörten. Schmidl hist. sociot. Jesu. II. S. 46, 47, 55 & 107, 126, 172.

Defensionsmerfes. Alle Gefetes Redactionen und die Entwurfe gefandtichaftlicher Inftructionen flogen unmittelbar aus feiner Reber. Er hatte bie Aufficht über bas Landesarchiv und mar jugleich Sadelmeifter bes Marfarafthums. Auf Die Erhaltung ber driftlichen Religion, Die Bertheibigung ber Landesfreiheiten und ber Gewiffensfreiheit gegen bie immer ftarteren Angriffe ber romifchfpanifden Reftaurationevartei mar fein unablaffiges Streben gerichtet, er mar, um im beutigen Ginne ju reben, ber Rubrer ber Opposition. Beachtet von feiner Bartei, gefürchtet von ben Begnern, befämpfte er mutbig und rudfichtelos die miederholt und nicht ohne Erfolg verfuchten Berlenungen ber Berfaffung. Die Demonstrationen gegen Sigmund Dietrichstein und Labislaus Berfa waren von ihm ausgegangen; bie Borftellungen gegen die birecte Correspondeng ber Soffanglei mit unterthänigen Städten, gegen die Truppen - Mufterung in Aufterlig, 130) und die verfaffungemidrige Borladung mabr. herren por bas bobm. Landrecht, batte Berr von Bierotin im Landtage angeregt und burchgeführt. Rein Bweifel, daß er der hoffnung lebte, ber Erbe feines finderlofen Bettere, fein Nachfolger in Umt und Burden und im Befite von Seelowis ju merden.

Anders dachten aber die Katholischen. Wie schon vor Jahren, als es sich darum handelte den Herrn v. Zierotin in's Landrecht zu berufen, der Bischof von Olmüs hievon entschieden abrieth, so war man wohl auch jest in Prag nicht gewillt, den Siegeslauf der Restauration durch die Ernennung Carl's von Zierotin zum Landeshauptmann, aufzuhalten. In dem Augenblicke, als man die alten Grundgesete des Landes, welche der Ausbreitung des Katholicismus und der Begründung der absoluten Monarchie im Wege standen, nicht ohne Ersolg anzugreisen begann, konnte zum Stellvertreter des Kaisers nicht ein Mann gewählt werden, welcher sich zur Aufgabe seines Lebens gemacht hatte, die Landesfreiheiten und den Protestantismus zu vertheidigen. Als Haugwis jene erste Stelle im Lande erhielt und Zierotin's jüngerer Bruder Dionys der Haupterbe Friedrich's wurde, empfand er einen tiesen Schmerz, nicht aus gekränktem Ehrgeize oder enttäuschter Hab-

<sup>13.)</sup> Die Rufterung faif. Truppen auf ben Gutern bee Abels mar ohne Genehmigung bee Landtages ungulaffig.

sucht, sondern weil "die Feinde der orthodoxen Religion, die Feinde der Freiheit und des Zierotin'schen Namens, einen großen Triumph gefeiert hatten."

Dem herrn v. Bierotin fiel aus dem Nachlag Kriedrich's nur bie fleine und verschuldete Berrichaft Brerau zu, mahrend bie bei weitem großere Domaine Seelowis von feinem Salbbruber Dionps geerbt murbe Es mar naturlich, bag bes letteren Mutter, qualeich Stiefmutter Carl's, in ameiter Che mit Kriedrich von Bierotin permält, ihren leiblichen Sohn bem Stieffohne porgog, und ben Batten vermochte, den größeren Theil des Bermogens jenem jurudiulaffen. Aber felbit Brerau's Befit murbe Serrn v. Bierotin von feinen Reinden und Reidern ftreitig gemacht. Machtige politisch-religiofe Rudfichten maren mit biefen im Bunde. Prerau mar eine \_sedes hæresum," ein hauptort ber Unitat. Die Schmagerin Kriedrich's v. Bierotin (bie Krau feines Bruders) und ihre Tochter, aufgestachelt von diefen Reinden, an beren Spipe Berfa. ihr nachmaliger Batte, trat, begannen gegen Carl von Bierotin megen Brerau einen Broceg. 14) Es war ein boppeltes Biel au erreichen: Berrn Carl v. Bierotin um ein Befitthum zu bringen und ber Unitat eine Riederlage zu bereiten; benn man mußte. bag es Zierotin's Abficht war, in Brerau eine Unitate-Schule au grunden, nach bem Mufter ber Lehranftalt ju St. Gallen in ber Schweig.

14) In einem Berichte ddo. 5. Juli 1608 schreibt Beter Bischer bem Geheimsecretar des Erzherzogs Albrecht in Bruffel über die Ursachen der
Feindschaft zwischen Zierotin und Berka Nachstehendes: "Den Abend...
mit Mr. Tilly conferirt... von herrn Carl von Zierotin aber wegen
der Religion, weil herr Berka die Pikarden sehr vervolget, und überall
da er zu gebiethen austilget auch weil er (Berka) seiner Berwandtinnen
eine wider Ihren willen zur Ehe genommen und katholisch gemacht,
davon weiß ich (Bischer) auch ziemlich bericht." Arch. General. de
Brüssel. Secret, d'Etat d'Allm. Carton 159. — Die Frau Berka's war
eben zene Nichte Friedrichs v. Zierotin, die den Besig Brerau's streitig
machte. — Beil. XCVIII. und Cod. 27. December 1603 an Eberbach.
Die hochzeit Berka's mit Clisabeth (Tochter des herrn Dietr. d. d.
v. Zierotin auf Czernikowie) fand in Olmüß im Janner 1604 statt.
S. Einladungsschreiben Berka's an die Stadt Iglau ddo. 21. Janner
1604. Igl. Stadtarchiv.

Berka eröffnete auf diese Art den Reigen der Feindseligkeiten gegen herrn von Zierotin, um fich jugleich an der Opposition, welche gegen des Ersteren Aufnahme in das Landrecht protestirte, ju rachen.

Bleichzeitig trafen Bierotin bausliches Unglud und ichwere Berlufte: ber Tod eines Rindes, und einiger ausgezeichneten Freunde, feines alten Sofmeisters Laureng Circlerus, bes Landes. bauptmanns, bes glaubenstreuen Beinrich von Slavata, des Unitateprieftere Georg Better, welcher die Bfalmen und die Inftitutionen Calvins überfette, bann bes frommen und gelehrten Baftors Abam Felinus in Aufterlit. In ernfter Stimmung forieb Berr von Zierotin ahnungevoll feinem ehemaligen Lehrer Grynaus nach Bafel: "Manner, bie Gott und bem gande bienen, fterben ab, bie anderen, die muffigen bleiben am Leben, vielleicht nur um Beugen ju fein bes göttlichen Bornes. Ich fürchte, bag uns ein großes Unglud bevorftebt, daß Gott biefe Manner au fich nahm. um fie nicht die Kolgen jenes Bornes erleben zu laffen. Es erschreckt mich, feine murbigen Nachfolger fur biefe ju finden, es ift nicht anders, als ob bas Ende ber Dinge berantommen follte, als ob Die Beit (ber Unabbangigfeit und Freiheit) biefer gander poruber mare und wir dem Berderben zueilen, welches uns ber unfelige Türkenfrieg ober ein unficherer Friede bereiten wird. 3ch fürchte nicht für mich, wohl aber für bas Baterland, bas ich, wenn es Bott nicht andere beschließt, nicht zu Grunde geben laffen will." 15)

Wenn er in dem Schreiben an Polanus von einem wilden Feinde, welcher in Mährens Eingeweiden wühlt, und von dem Ansehen gewisser Personen spricht, deren Rath zum Untergang führt, so meinte er die stets wachsende Macht der Katholischen und das milde Wesen seines Oheims, des gewesenen Landeshauptmanns, welcher den Versuchen der antinationalen Partei, die Versassung zu verleben, nicht fräftig genug entgegen trat, und das entschiedene, rüchaltlose Geltendmachen der Rechte des Landes immer mit baumwollenen Entschuldigungs-Phrasen umwickelt hatte.

Die Beränderungen im Stande ber öffentlichen Dinge waren, wenn auch weniger fichtbar, boch tief eingreifend. 16) Der Tod Fried-

<sup>15)</sup> Beil. Rr. XCVII. über Die Soule ju Brerau. Beil. Rr. XCVIII.

<sup>16)</sup> Beil. Dr. XCVIII. Cod. Diar, Fol. 149.

rich's von Zierotin mar bas Signal fur bie fpanifch romifche Bartei, von der Bertheidigung jum rafchen energischen Ungriff ju übergeben. Berta mar bas Saupt biefer Bartei in Mahren. Schon fonnte er auf eine Schaar entichiedener Anbanger gablen, auf Ratholifen und auf Brotestanten ichmachen Geiftes, auf Menichen, Die um die Bunft ber Mächtigen bublten, beren Ebraeis nicht bie Förberung des Bobles des Landes, fondern die Erlangung von Memtern, Burden und Gutern jum Gegenstande batte. Auf Berta's Seite ftanden ber Bifchof, und bamale noch ber Landesbauptmann Roadim v. haugwis, bann ber gandesunterfammerer Sigmund v. Dietrichstein, Bafilius von Carpineto, Brior von St. Thomas. 17) der Dberfthofrichter Drnowsfb, die Gerren von Tobar, Ulrich Rragit. Rifolaus Robilfa und noch andere junge und ehraeizige Glieber bes Landrechts. Bu biefen gefellte fich bald Berr Carl von Liechtenftein. ein junger Dann bochft vornehmer Abfunft und von großem Bermogen, bas er noch burch die Beirath mit ber Erbtochter Joh. Gembera's von Bostowis vermehrte. Liechtenftein's Blane maren bochfliegend. Roch mar er bem Glauben feiner Bater treu, aber fein Sinn war icon im fatholifchen Lager, er hatte ben Weg fennen gelernt, den er betreten mußte, um ju fteigen. In jungen Jahren mar er Rriegebauptmann bes Brabifcher Rreifes. Raum maren zwei Jahre nach biefer Ernennung abgelaufen, als er Dberftlandrichter von Mahren murbe. Endlich thut Liechtenftein ben enticheidenden Schritt, er wird Ratholif. Sofpoeten feiern in ichlechten lateinischen Versen biefes Ereigniß. Rurze Beit barauf erlangt er bie fo febr gefuchte und felten ertheilte Burde und bas Umt eines geheimen Rathes. Er zeigt fich befonders eifrig in der Berfolgung ber Biedertäufer. jener Secte, welche ju beschüßen Liechtenstein's Borfahren ftolg waren. Gin befonderes papftliches Breve belobt und belohnt ibn bafür!18) Belder Triumpf für die Jefuiten! Abkommlinge ftarr-

<sup>17)</sup> Cod. 7. Juli 1599. Der Brior zu St. Thomas, Bafilius, war ein Staliener, murbe papft. Protonotar, ftarb im J. 1608. Altbrunner St. Thomas Rlofterarchiv. F. 9. Nr. 157.

<sup>18)</sup> Clemens P. P. VIII. Dilecte fili, nobilis vir salutem et Apostolicam Benedictionem. Novi gaudii materiam quotidie fili nobis offers, et occasionem præbes, ut crebro de tua conversione patri luminum gratias agamus. Ex litteris enim Dilecti filii nostri Francisci Cardinalis

finniger Sectirer, herren ausgedehnter Ländereien, die vornehmften Gefchlechter, ein Liechtenstein in Mähren, ein Wilhelm Slavata in Böhmen treten zum alten Glauben zurud. Wie hinreißend war nicht dies Beispiel, wie viele Befehrungen fanden nicht Statt und ftanden noch in Aussicht, wie rafch mußte nicht die "Regerei" auf den Gütern dieser Barone verschwinden!

Bald fand Zierotin nach jenen für ihn so betrübenden Greignissen, den Riederlagen der "orthodoren (protestantischen) Sache" gegenüber, die alte Fassung wieder. Wir sehen aber zugleich bier die Keime jener Bescheidenheit, jener Geduld sprossen, welche in spätern reisen Jahren seiner Energie und Thatfrast Abbruch thaten. Doch jest waren es eben nur Keime, die er mit den Pflichten eines Parteihanptes in Einklang zu bringen wußte.

"Ich ertrage es leicht," schrieb er einem Freunde über bie glanzende Carrière der fatholischen oder katholisch gewordenen Barone, "daß Andere mehr des Hofes Gunst genießen, als ich, ich beneide nicht Diejenigen, welche das Glück anlächelt, denn ich lege auf Ehren und Reichthümer dieser Welt kein großes Gewicht." Dem Freunde und Gesinnungsgenossen Wenzel von Budowa schrieb er: "Ego Spartam meam ornabo, ich will mein Leben dem Baterlande und den Freunden widmen." 19)

Er war entschlossen, gerade in dem Augenblick, wo die Gefahr für das Baterland, den Glauben und die Landesfreiheit zunahm, den schweren Kampf zu bestehen, und es sehlte ihm nicht
die Aussicht auf Erfolg. Noch saßen im Landrecht Männer, auf
beren Mitwirfung er rechnen konnte; die Adeligen waren in ihrer
Mehrzahl Protestanten und durch das ungestüme Vordringen der
Gegner mehr verblüfft als entmuthigt; noch war die Gewissens-

Dietrichstanii cognovimus, quanto zelo et ardore causam Dei et fidei catholicæ adiuveris, in proximo isto Moraviæ Conventu, præsertim in hæreticis Anababtistis coercendis.... Datum Romæ apud sanctum Petrum sub annulo Piscatoris die 8. Aprilis Anno Jubilei 1600 pontificatus nostri Anno nono. Dudik, Iter Romanum. — C. 10. August 1599 an Th. v. Beja. VII. Id. Oct. 1608. Ropalio. 18. August 1599. Budowa. (Eccnhard v. Zierotin war ein eifriger Beschüßer der Wiederstäufer gewesen.)

<sup>19)</sup> Beil, Nr. XCIV. und XCVII. — Gindely a. a. O. II. II. S. 233 über Bengel von Budowa.

freiheit im Grundfat nicht angegriffen, benn bie Begner maren porerft nur bemüht. Beranderungen in ben Berfonen der oberften Landesbeamten durchzusegen. Auf die Langsamfeit ber Bewegung bes hofes, welcher oft ben enticheidenden Augenblid zu banbeln perfaumte, fonnte er rechnen. Die fo reiche und angesehene Kamilie ber Bierotine, in gablreichen Meften blübend, erkannte ibn nach Friebrich's v. Rierotin Tode ale bas Saupt an.20) Thatfachlich befaß er bas Protectorat der Unitat. Durch ben Befit von Brerau und Die ibm vom Landrecht übertragene Bormundichaft und Bermaltung ber Guter bes minberjährigen Berrn p. Liva, mar er ber Schunberr ber zwei Sauptorte ber Unitat: Brerau und Gibenfchin. Die Erhaltung und Befestigung ber Brubergenoffenschaft lag in feiner Sand und darin fand er nicht nur in Mabren, fondern auch in Bobmen und Bolen für feine Sache ftarte und natürliche Stuten. Much fremde Silfe murbe gefucht, Die Sympathien ber Blaubene. genoffen in ben andern gandern Guropas rege erhalten; es erftand auf diefe Art im gande, ber fpanifch - romifchen Bartei gegenüber eine nationale, welche mit ber beutschen und frangofischen Reformation in Berfebr trat. Die alten Berbindungen Bierotin's mit ber Schweiz und mit Rranfreich famen ibm trefflich au ftatten. Mit bem rührigen Geschäftsführer bes calvinischen Deutschlands. mit dem Fürsten von Unhalt ftand Carl in "guter Correspondenz," 21) auch mit Churpfalz war herr von Zierotin in naben Beziehungen burch die Bruder von Cberbach, welche in durpfälgifchen und Bierotin'ichen Dienften ftanden; ebenfo mit Budoma, einem Gliede der Unitat und dem Grafen Stephan Jupeghaßy, beibe Saupter ber nationalen Bartei, Diefer in Ungarn, jener in Bohmen. Durch ben Ruf ber Belehrsamfeit, burch ben Schut, welchen Berr von Bierotin ben Schriftstellern angebeihen ließ, murbe eine feste Alliang feiner Bolitif mit ber protestantischen Biffenschaft begrundet.

<sup>20)</sup> Beil. Rr. XCV. Ein alterer Better bes herrn v. Bierotin, auch ein Carl v. Bierotin, fügte seinem Taufnamen die Bezeichnung ber "altere" bei. — Dieser ftarb 1600, von jest ab schrieb herr v. Bierotin immer: Carl ber altere herr v. 3., jum Unterschiede von einem andern jungern Carl v. Bierotin. Cod. Dier. Oln. Joh. Landrecht.

<sup>21)</sup> Auf ber Reife Bierotin's nach Deutschland 1588 hatte er ben Fürften perfonlich fennen gelernt.

Durch seine Agenten und Rovellisten wurde er über wichtige Ereignisse im In- und Ausland rechtzeitig und gut unterrichtet. Er war sich dieser seiner Stellung bewußt und konute seinen Freunden mittheilen: daß er und seine Parteien entschlossen seien, die von den Ahnen übersommene Freiheit zu vertheidigen. Er konnte die Hoffnung aussprechen, daß man demnächst dem eindringenden Uebel abhelsen werde, daß, so lange er am Leben bleibe, die Feinde dem Vaterlande nichts Rachtheiliges zufügen werden. 22)

Balb sette er es durch, daß das Landrecht den Beschluß faßte, eine Deputation nach hof zu schieden, um sich über das schlechte und langsame Regiment der hof-Kanzlei zu beschweren; er selbst entwarf die Inftruction für die Abgeordneten; das hauptgravamen lag darin, daß die Eingaben des Landrechts nie eines Bescheides gewürdigt wurden. Das Abdanken eines Regimentes in Mähren, das gegen die Beschlüße des Landtags und die Privilegien des Landes erfolgen sollte, lehnte das Landrecht entschieden ab. Die Stände beschloßen, um den Katholiken eine wichtige Stimme im Landtage zu nehmen, daß die Administratoren von Olmüß sede vacante keinen Sit und keine Stimme im Landtage baben dürfen. 23)

Ein anderes Mal beklagt sich der Landeshauptmann, daß Berka das Amt vernachlässigte, worauf das Landrecht dem Oberstkämmerer einen Berweis ertheilt. Dagegen sindet dieser eine Gelegenheit, sich an den Zierotinen zu rächen, indem er est ganz gegen die bestehende Uebung durchsett, daß die Ausfolgung einer von den Mitgliedern dieser Familie verlangten Abschrift des Testamentes Friedrich's von Zierotin verweigert wird. Ueber Zierotin's Antrag wird ein Protestant, Iohann Czepka von Olbramowis, zum Landesburggrafen ernannt, — ein wichtiges Amt, da es zu den Obliegenheiten desselben gehörte, die zum Drucke bestimmten Landtagsschlüße (es waren dies die Gesehartikel) zu redigiren. Um den Centralistrungs-Bestrebungen der böhmischen Behörden entgegen zu treten, schlägt er vor, durch eine Manisestation des Landrechtes die Anmaßung der böhmischen Gerichtshöse, als wären sie

<sup>22)</sup> Cod. 19. Feb. 1599, Beil. Rt. XCVIII. und XCIX. "proximo vere medebor" sagte Gert v. 3.

<sup>23)</sup> Das icon ermannte Demorial bes Capitele. Rreme. Ard. im 2. Ard.

berechtiget, einen mährischen Landherrn vorzuladen, entschieden zurückzuweisen. Als es sich um Ergänzung des Landrechts handelt, werden eifrige Protestanten, wie der Graf Weikhart Salm und Arkleb von Wickow, gewählt.

Wie groß ichon bamals Zierotin's Ansehen mar, geht baraus hervor, bag ber Landeshauptmann, welcher inzwischen in's nationale Lager übergegangen mar, ibn zu feinem Stellvertreter ernannte.

Wenn bisher bei ben Begnern ber Bartei Bierotin's die Intrique bas Talent, und die Autorität bes Sofes die Buftimmung ber öffentlichen Meinung erfeten mußten, wenn jene burch ben Tob bes oberften Kanglers Georg Borita von Martinis 24) und des Bifchofe Stanislaus Ramlowell ichmere Berlufte erlitten. fo erlangten fie wieder mit ber am 26. Dai 1599 erfolgten Babl bes Carbinale Krang von Dietrichftein jum Bifchof von Olmus, einen geiftreichen und mutbvollen Vorfampfer. Er mar in Dabrib geboren, ein Gobn bes faiferlichen Befandten am fpanischen Sofe, jenes Abam von Dietrichstein, welcher bas unbedingte Bertrauen breier Raifer genog. Wir miffen es, wie warm fich Raifer Rudolph um den jungen Cavalier annahm, ale er feine theologifch-politischen Studien ju Rom im Collegium Bermanicum begann. Raum einundzwanzigiährig wurde er zum Carbinal ernannt und wenige Monate darauf erlangte er ein opulentes einflugreiches Bisthum.

Dietrichstein war von dem ganzen Ginfluße der spanischrömischen Partei gestütt, mit den vornehmsten Geschlechtern versippt. Ein Günftling des Papstes und des Kaisers zugleich 23)

<sup>24)</sup> Benefactor noster, fagt Schmidl in feiner Hist. Soc. Jesu. II. 143.

<sup>25)</sup> In einem Schreiben an Kaiser Rubolph, womit dem letteren zu der glücklichen Bischofswahl zu Olmüß und Breslau gratulirt wird, sagt Clemens VIII.: ... Nam quod attinet ad dilectum filium Nostrum Cardinalem Ditrichsteinsum ablectat nos mexime quod in eo amando et ornando inter nos et Majestatem Tuam dulcis quædam et jucunda veluti concertatio suit, et ut speramus sæpius erit. Nos utramque electionem nostra apostolica auctoritate de more confirmavimus &c. &c. Römisch. Mat. Land. Arch. — Schmidl. hist. Soc. Jesu. P. II. p. 197. P. Joh. Miller Collectio MS. Nr. 9. P. 3168. — Der Papft ermuntett Dietrichstein oft in Briesen voll Liebe, freut sich über die Ersonleichnams.

murbe er erzogen in ben Grundfaten ber Befellichaft Befu. Er empfand ben Beruf in fich, ein neuer Glaubenebote ju fein und er mußte es, bag Rom und die Ratholifen die Biedereinführung ber mabren Religion in einer ber iconften und polfreichften Brovingen bes Reichs von ibm erwarteten. 26) Der Bapft übertrug ibm aleichsam diefe Miffion, indem er ibn felbft jum Bifchof confecrirte. Gin lebhafter, unermudlicher Beift, ein garter Rorper, boch von fefter Gefundbeit, mar er entschloffen, por feinem Opfer, feinen Befahren, aber auch vor feinem Bege gurudgufdreden, ber gur Bertilaung ber "Reber" führen fonnte. Wie jene fpanischen Conquiftadoren Amerita's, bachte er fich als Rubrer einer Urmee, die bis auf's Meußerfte fampfen muffe, die weniger durch die Angahl wie burch bie Unerschrodenheit der Streiter furchtbar fein muffe. Die Seinen fonnten feinen andern Fehler entbeden, ale daß fein Gifer au tumultuarisch war. Rübne Unternehmungen, so burchbringenb fein Scharfblid, fo groß feine Rlugbeit und ftagtemannifche Beagbung maren, icheiterten zuweilen, weil er noch nicht alle geheimen Runfte ber Berstellung erlernt batte. Es war bas mehr ein Fehler feines jugenblichen Alters, ber gewiß fvater verfcminden murbe. Als er ben bischöflichen Stuhl bestieg, war es vorzugeweise bie faif. Regierung in Brag, welche feine Stellung in Mabren erschwerte. Reine Antwort fam gur rechten Beit, und die Magregel, von welcher er bie größte Wirfung erwartete, murbe oft gar nicht, meift nur halb ausgeführt. Die Urfache ber fvateren Berruttung ber Finangen des Cardinals ift theilweise auch den großen Muslagen juguschreiben, welche ihm die im Auftrage des hofes unternommenen Reifen verurfachten, und jenen theueren und häufigen Gefchenken, welche er machen mußte, um die Prager Rangleien in guter laune zu erhalten. Die Tragbeit bes Brager Sofes legte bie Initiative in Mähren in die Sande der fatholischen

procession und über die stark besuchten Bredigten. (ddo. 8. Juli 1600, 22. März 1602. Nömisch. Mat. Land. Arch. 2, 3.) — Cardinal Dietrichsstein starb zu Brünn 19. Sept. 1636 zwischen 1 und 2 Uhr Nachmitztage. Nach dem Urbarium Ecc. Colleg. Nicolsburgensis. S. 38. im Archive berselben.

<sup>26)</sup> Gleich dem Bischof Avitue fagte er: Speculator sum, tubam teneo, tacere mihi non licet!

Stände, die Einheit in der Politik ging dadurch verloren und die Kraft der Action wurde geschwächt, da nicht felten die Katholischen in Mähren von Brag aus besavouirt wurden.

Die Anwesenheit bes Carbinals von Dietrichstein in Mabren machte fich fofort am gandrecht bemerkbar. Rach zwei Richtungen bin begann er ju wirfen: die vollständige Eremtion ber Beiftlichkeit, auch in Bezug auf ben weltlichen Befit, von ber Gerichts. barfeit des Landrechts und bie Unterdrudung ber Bewiffensfreibeit follten in's Bert gefest werben; die fatholifche Religion muffe allein berrichen, fagte er. Unerbort mar bies Berlangen; fturmifche Rampfe murden im gandrechte gefampft. Bor Allem verlangte ber Carbinal, daß im Gibe die alte Formel: bei ber Mutter Gottes und ben Beiligen au fcworen, wieder aufgenommen merbe. 216 Carl von Bierotin im 3. 1594 biefe Borte ausließ, murbe feine Bemerfung gemacht, ale es jest ber Oberftlanbidreiber - Stellvertreter gethan, rugen es ber Cardinal und mit ihm Berfa und Liechtenstein. 27) Diefe tragen barauf an, ben Landesburggrafen Czepfa, welcher einen Artifel gegen die Biedertäufer bei Rublication bes letten Landtagefchluges wegließ, abzufegen. In einer Streitsache zwischen bem Domcapitel und feinen Unterthanen focht Berta die Competeng bes Landrechtes an. Geftust auf Die Lanbes - Berfaffung und bas Gewohnheiterecht, trat Bierotin jenem Berlangen ber Ratholischen entgegen. Es gelang ibm, die Debrbeit für fich ju gewinnen. Czepta bleibt Burggraf und man erflart feierlich, daß Gewiffensfreiheit im Lande berriche, daß Riemand ju bestimmtem Gibe gezwungen werben burfe. Sogar ber Raifer iprach fich fur die von Berfa bestrittene Competeng bes Landrechts aus. Der gandeshauptmann verließ auch in diefer Frage die Reiben der Gegner und trat ju Bierotin's Unficht über. Die Rieberlage der Ratholischen war vollständig. Indem fie bie's jugeben mußten, machten fie bie Wahrnehmung, bag es vorzuglich ein Mann mar, - Bierotin - welcher alle ihre Blane burchfreugte ber bie Seele ber Opposition mar, und jest fogar perfonliche Ungriffe gegen die fatholifden Barteibaupter unternahm.

In der Versammlung der Stände ju 3naim 1599 befchulbigte Carl von Zierotin den Unterfammerer Sigmund von Dietrich-

<sup>21)</sup> Cod. Diar. Dimuger Johann, Landrecht.

stein des Landesverrathes, weil dieser dem Kaiser angezeigt hatte, daß Herr von Zierotin die Stände aufgesordert, einträchtig zu sein und sich zur gemeinsamen Bertheidigung der von den Gegnern bedrohten Freiheit des Landes zu vereinigen. Die Katholisen waren darin übereingesommen, daß Zierotin's Talent und Thatkraft das Haupthinderniß sei, gegen die Ausbreitung der Restauration, daß alle Aemter ohne Ausnahme in Händen erprobter Anhänger sich besinden müssen, um der katholisch-monarchischen Sache zur Herrschaft zu verhelsen.

Hatten Sigmund von Dietrichstein und Ladislans von Berka, Anlaß, an Carl von Zierotin das Bergeltungsrecht für die bei dem Antritte ihrer Aemter widerfahrene Schmach auszunden und ihre Privatfache mit der der Restauration zu verdinden, so mochte die Behandlung, welche dem Cardinal bei feiner Aufnahme in das Landrecht zu Theil wurde, nicht wenig dazu beigetragen haben, die Stimmung desselben gegen Zierotin auf's äußerste zu erbittern.

Es war am Dimüger St. Johanns-Landrechte bes 3. 1600. ale der gandeshauptmann Saugwis dem gandrechte eröffnete, daß ber Cardinal von Dietrichstein als Bifchof von Olmus in bas Landrecht aufgenommen an werden wunfche. 24) Die Landberren gaben mit furgen Worten ihre Meinung ab. Als aber die Reibe an Carl v. Bierotin fam, bat er um Erlaubniß, weitläufiger über biefen Gegenstand fprechen ju burfen. Er mar ber Unficht, bag man verfaffungsmäßig biefe Frage vertagen muffe, ba zwei ber vornehmften gandesofficiere: ber Oberftlandesfammerer und ber Oberftlandesrichter abmefend feien. Um aber den Cardinal nicht glauben ju laffen, daß man aus andern Grunden, j. B. wegen ber amifchen herrn v. Zierotin und bem herrn Sigmund v. Dietrichftein ichwebenden Differengen die Aufnahme verschiebe, mar er bafur, fich gleich mit biefem Begenstande zu befaffen. Much über Die Borfrage, ob der Cardinalbischof ju dem alten herrenftande gehore, ging er hinaus, ba fein Bruder Sigmund im alten Berrenftande aufgenommen murbe, fomit auch der Bifchof babin gebore. Mus diefen Grunden fei letterer als Mitglied des herrenftandes von Rechtswegen im Landrechte aufzunehmen, mahrend eine Berfon

<sup>24)</sup> Cod. Diar. IV. St. Joh. Landrechte. Theilweife veröffentlicht im Cas. ces. mus. 1829. G. 104.

minberen Ranges, wenn fie auch die bischöfliche Burbe befleibet. boch nur "ans Gnabe" im Landrechte figen fonnte, benn nach bem Tobitschauer Buch ift bas Landrecht ein herrengericht (soud pansky). Es fei jeboch ju bebenten, bag ber Carbinal noch ein junger herr, mit der Landessprache und der Landesperfaffung nicht vertraut, daß fein Selbftgefühl und ber Mangel an Renntniß ber Rerbaltniffe bes Lanbes eine Berlenung ber Berfaffung leicht berbeiführen fonnten, wesbalb auch bei bem Unlaffe feiner Aufnahme im gandrecht insbesondere barauf gefeben werden muß, baß bie Ordnung und bie Gefete aufrecht erhalten werben. Er ichlage beshalb por, bag zwei Abgefandte aus ber Mitte bes Land. rechts fich jum Cardinal begeben und ihm im Ramen bes Landrechtes bemerken: die Serren baben amar gegen feine Aufnahme als Magnat und Siegler bes Landfriedens nichts einzuwenden, (obmobl, wie Zierotin ausbrudlich beifügte, es bem Carbinal frei ftanbe pon feinen Rechten auch feinen Gebrauch ju machen), boch burfe im gandrechte nur bobmifc gesprochen werden, ba man bisber eine andere Sprache nie geduldet habe, und auch jest nicht bulben werbe, bag ber Carbinal fich etwa ber beutschen Sprache bediene. Man fei fest entschloffen, die alten Gewohnheiten nach allen Richtungen bin aufrecht zu erhalten, und eine Burudfenung ber vaterlandischen Sprache nicht augugeben." Berr von Zierotin wollte, daß diefe Unfichten als Unfichten des Landrechtes befonders betont werden, damit nicht nachträglich Migverftandniße entftanben. Denn es war ber fefte Entichluß der Mitglieder bes Landrech. tes, wenn der Cardinal eine andere als die bohmifche Sprache gebrauche, feinem Botum die Geltung ju perfagen.

Einstimmig wurde dieser Antrag angenommen, der Landeshauptmann wiederholte den Beschluß, seine eigene vollste Zustimmung beifügend. Da der Cardinal der böhmischen Sprache nicht mächtig war, und die Herren davon wußten, so war dieser Beschluß fast gleichbedeutend mit einer thatsächlichen Ausschließung desselben, oder mit der Berurtheilung, ein stummer Zeuge der Landrechtsverhandlungen zu werden. Dieser Beschluß hätte nach Ansicht eines Landrechtsbeisisters durch ein Mitglied des Landrechtes, welches deutsch spricht, dem Cardinal eröffnet werden sollen, allenfalls durch Herrn von Teuffl oder den Grafen Thurn oder den Herrn von Ruppa, die alle des Deutschen mächtig waren. Carl von Rach gefaßtem Befchluße, welcher mit der Ansicht Carl's von Zierotin ganz übereinstimmte, wurden die Herren Georg von Wrbna und Emerich von Doczy, dann die Ritter Wilhelm Zaubef und Johann Bukuwkh abgeordnet, um den Cardinal abzuholen und in das "Mittel" der Landrechtsbeisiter einzuführen.

Bald barauf ericbien ber Cardinal vor ben Schranfen bes Pandrectes. Rach furger gebeimer Berathung bewillfommte ibn ber Landesbauptmann, gab ibm aber nur ben Titel Bifchof von Olmus (bie Kurftlichkeit und bie Wurde als Cardinal wurde ignorirt), und forberte ibn auf, ben Gib zu leiften, um bann feinen Sit einzunehmen. Der Cardinal banfte burch einen Dollmetich und perfprach bem Landrechte bei Sandhabung ber Juftig tren beiaufteben, worauf er in die Schranfen trat; Die Gibesformel murbe burch Siamund Ones, bem Stellvertreter bes Dberftlanbidreibers. welcher wegen einer Bermachfung ber Rafe nicht verftanblich foreden fonnte, vorgelefen. Aller Augen waren auf ben Cardinal gerichtet. Bei bem Schwure bielt er nach Briefter Art bie Sand auf der Bruft, doch unter dem Cardinalfleide. Man fand die Aussprache des Böhmifchen nicht schlecht, obwohl er bei einigen Worten fehlte. Nachdem er geschworen, ging er, ohne abzuwarten, daß ihn ber Oberftfammerer geleite, gleich auf feinen Sis los, als ob er es nicht erwarten fonnte, ba ju figen und ju mirfen.

hierauf entspann fich eine lebhafte Conversation zwischen bem Lanbeshauptmann und bem Cardinal über die Sprachenfrage. Der Erstere fundigte wiederholt ben befannten Beschluß des Land-

schreibt er an Deutsche, 3. B. Cola Eberbach und hod frangofisch und italienisch, weil er "diese Sprache besser versteht als die deutsche, die er nicht fließend schreiben könne." Cod. 26. April 1606 an Eberbach und 27. October 1606 an Hoch. herr v. Zierotin unterschätzte offenbar seine Kenntnisse der deutschen Sprache. Ber die Briese Beil. Nr. CXLVI. bis CCXL. liest, wird finden, daß herr v. Zierotin durch sein wundersbares Sprachtalent die Schwierigkeiten des Deutschen vollsommen überwunden hatte. Er constatirt und beklagt die Fortschritte der deutschen Sprache in Rähren. Peregrinum idioma invalescere incipit III, Non. Octob. 1607. Polanus Nr. 36. — herr von Zierotin ermahnte die Schne des Richard Stahremberg, (die in Eibenschie erzogen wurden,) eifrigst darauf bedacht zu sein, sich die böhmische Sprache eigen zu maschen. Cod. IX. Cal. Decemb. 1607. Starenb.

rechtes an. worauf ber Cardinal breimal die Frage wiederholte, ob man es nicht augeben wolle, baß er beutich ober lateinisch fpreche? herr von Sauawis wiederholte jedesmal den gefaßten Beidluß. worauf ber Cardinal bemerfte, er miffe icon, mas er an thun babe. Die ordentlichen Gerichtsverbandlnngen nahmen nunmehr ibren Fortgang. Ale die Reibe gur Abstimmung an ben Cardingl fam. begann er beutsch au fprechen: ba man ibm perbiete au reben, fo wolle er gar nicht mehr in's Landrecht fommen, er wolle nicht mehr jum Gefpotte bienen; barauf producirte er über Aufforberung bes letten Ingimer Landtags gemiffe Urfunden, nach melden bem Bischof bas Recht Mauthe zu errichten zustand. Gleichzeitig beschwerte er fich über ben Lanbeshauptmann, ber ibm ben fürftlichen Titel nicht geben wolle, ba er boch icon ale Carbinal ein Rurft fei. Man antwortete ibm furg: "es fei ihm nie ju nabe getreten worden, ba er bier als Landberr und nicht als geiftlicher Fürft fige."

Der Cardinal blieb im Landrecht und nahm an den Berhandlungen Theil; es scheint, daß er sich vorläusig eines Dollmetsches bediente, bis die Zeit gekommen war, in welcher ihm das Mährische geläusig wurde.

herr von Zierotin wußte, wie wir gezeigt haben, im rechten Augenblick bas nationale Element anzuregen, bie innige Berbindung desselben mit der Freiheit des Gewissens und den Freiheiten des Landes zum Bewußtsein zu bringen und den grellen Gegensat dieses lichten, begeisternden Gedankens mit der beginnenden Fremdherrschaft und Unterdrückung klar hervorzuheben.

Der Entschluß ber Katholischen stand fest; da man die Gewissensfreiheit nicht aufheben, die Berfassung in ihren Grundprincipien nicht verletzen konnte, so mußte Carl von Zierotin als
Opfer fallen und den Schauplat der öffentlichen Wirksamkeit
verlassen; mit ihm — das wußte man — würde auch der Schild
vernichtet werden, den er zum Schute der Verfassung mit muthiger Hand hielt. Sie nannten ihn den Capo degl' eretici. Ist
das Haupt der Unität unterdrückt, dann werden sich leicht Maßregeln gegen die Brüder selbst treffen lassen. Ist der Herr von
Zierotin nicht mehr da, dann hört der Widerstand auf, dann
fänden sich willige Werkzeuge genug, um thatsächlich die alte Ordnung über den Haufen zu werfen und jenem Zustande Eingang

zu verschaffen, den die Katholischen Monarchie nannten. Die Dietrichsteine und Berka übernahmen es, jenen dunklen Beschluß auszuführen. 30)

Es war nun kein Zweifel mehr, daß die Katholiken am Hofe den Augenblick für nicht kern hielten, in welchem der Kaiser sich thätig zeigen, die bisherige Unentschlossenheit aufgeben werde. Die allgemeine Lage der Dinge in Europa war jest jenen Abstichten günstig. Die, von Jesuiten erzogenen geistlichen und die weltlichen Fürsten Deutschlands, darunter Maximilian von Baiern, führten mit Gewalt und Erfolg die Gegenresormation in gleicher Art in ihren Ländern durch.

Im benachbarten Polen feierte der Katholicismus unerhörte Siege. Ein Runtius fagte, daß der Katholicismus jest die Keperei dort zu Grabe trage. 31)

Der spanische Jesuit Mariana 32) entwidelte jene Grundfate. bie in ber fatholifden Belt jur Unwendung famen: "Es fei bie erfte Pflicht bes Fürften, ben bie Borfebung gur Regierung beruft, ben Gegnern ber mahren Rirche feine Rachficht ju gemabren und fein Mittel fur ju ftreng, fein Opfer fur ju thener au halten, um die durch die Religionstrennung erschütterte Grundlage ber menichlichen Gefellschaft wieder ju befestigen. Bur Erreichung biefes 3wedes fei die zweifelfreiefte Entschiedenbeit nothwendige Borbedingung. Die Macht der Regerei babe nur burch bas Schwanfen berer, bie fie hatten befampfen follen und fonnen, Beiftand und Stärke gewonnen. Dulbung und Rachsicht seien übel angebracht und nicht einmal ber Absicht, weltliche Bortheile zu erlangen, forderfam; benn wer fich beiden Barteien gefällig ermeifen wolle, merbe beiben verbächtig werben, fatt ber Gunft ben Saf Aller ermeden, wie laues Baffer, welches weber falt noch warm fei, ausgefpieen werden."

<sup>30)</sup> Cod. 14. Rov. 1600, 10. Octob. 1601. Beil. Or. CXI. und CXV. — Qui catholicos fovent hoffen das Beste aus Zierotin's Berurtheilung. Bader an Card. Dietrichstein. Krems. Acten L. A. — Hostes mei qui Christum in me persequuntur. C. Id. Nov. 1605. Casmanno.

<sup>31)</sup> Rante's Fürsten und Boller v. Sub=Europa. III. 362, 364 und 388.
- Rhevenhiller, An. V. 1889.

<sup>32)</sup> In seinem Werse, de rege et regis institutione L. III. c. XVII. Fol. 1599, 4. Mog. 1605. 8, typis Wechel. 1611. 8,

Politisch-religiose Tendenz-Processe gegen hervorragende Manner waren in Deutschland häusig. Was den Lutherischen bei Nicolaus Crell und so vielen anderen gelang, konnten die Katholisen in Mähren bezüglich Carl's v. Zierotin auch versuchen.

Die Keinde bes herrn Carl v. Bierotin fenten gabllofe ibm nachtheilige Gerüchte icon feit langerer Beit am Brager Sofe in Umlauf. Schon im R. 1596, ale Bierotin bie Bermaltung ber öffentlichen Gelber in Mabren batte, flagte man über ibn bei Rudolph, daß er die Urfache der Nichtbezahlung der mabr. Truppen in Ungaru fei. Es war ibm leicht, feine Unichuld zu beweisen, nachbem bas vom ganbtag bewilligte Belb jur Dedung ber enormen Rriegsauslagen nicht hinreichte. 3m 3. 1598 befdwerte fich Ergbergog Mathias bei feinem faiferlichen Bruder, bag ber Bfleger von Rromau (jener Berrichaft, welche Carl jur Bermaltung anvertraut mar) zwei faif. Sauptleute ber Artillerie gefänglich einziehen ließ, die faif. Batente nicht geachtet und baburch die Kortsenung des Mariches der Artillerie verbindert batte: worauf ber Raifer bem herrn Labislaus Berta die Untersuchung anbefabl. In einem Schreiben an den Soffriegerath Brafibenten Christoph Rindberg rechtfertiget fich Berr von Zierotin hieruber volltommen und befchwert fich barüber, bag man biefe Sache bis jum Raifer gelangen ließ.

Im Juli des J. 1599 verwirklichten sich die Gerüchte eines gegen den Herrn von Zierotin beabsichtigten Anschlags. Seine Feinde in Prag, die ihn persönlich, dann als Haupt der Sectirer haßten, waren zahlreich und mächtig; der Oberstänzler Zdenko von Lobkowis und der Landhofmeister Christoph v. Lobkowis 33) standen an der Spise derselben. Es ist sicher, daß Sigmund v. Dietrichstein am Schluße des J. 1599 oder Anfangs 1600 eine förmliche Klage gegen Carl von Zierotin dem Kaifer überreicht hatte.

Die Klagepuncte, welche öffentlich vorgebracht wurden, waren: bie Gefangennehmung eines Italieners, Giovanni Batista Pierio, burch Herrn Carl von Zierotin, trot ber kaif. Salvaguardia, womit Pierio versehen war, bann die im Landtage (1600) vorgebrachte Klage des Herrn Carl von Zierotin gegen den Landes

<sup>33)</sup> Ein Banegprifum über biefen Ebelmann hat Bontanus veröffentlicht. Prag. 1609. 40 Tip. Nic. Straus.

unterfämmerer Sigmund von Dietrichstein wegen Landesverrathes; badurch wurde nicht nur der Landesunterfämmerer beleidigt, fondern es hatte sich, wie es in der Klage Dietrichstein's hieß, Zierotin des Hochverrathes schuldig gemacht, weil diese Klage die Autorität des Kaisers, der doch der alleinige Richter seiner Kronbeamten sei, verlette. 34) Es war dies eine Capitalanklage, denn es handelte sich um Leib und Gut. 35)

Zierotin's Feinde waren unermüblich, ihn beim Raifer auch auf andere Weise zu verdächtigen. Als er im Jahre 1589 dem Raiser vorgestellt wurde, empfing ihn dieser überaus gnädig; jest gelang es diesen Feinden, den Kaiser gegen ihn zu stimmen. Bei einem heitern Gastmale zu Brag hätte ihm die Weigerung, auf bes Kaisers Gesundheit zu trinken, bald das Leben gekostet. Rußwurm, ein aufbrausender excessiver Officier — von dem man erzählte, daß ihm dreisaches Glück: im Kriege, im Spiele und in der Liebe hold sei und daß er im Besitze eines spiritus samiliaris ware 36) — schlug bierauf Herru von Zierotin mit einem Becker

Sarl v. Zierotin beschuldigte ben Sigmund v. Dietrichstein in einer Zusammenkunft ber Stände zu Znaim 1599 (welche im Resectorium der Znaimer Franziskaner gehalten wurde. Hübner, Znaims Denkwürdigsteiten. II. 120.) des Landesverraths, weil dieser dem Kaiser in einem Memorial hinterbrachte, daß herr v. Zierotin die Stände Nährens aufgesordert hatte, einträchtig zu sein und sich zur gemeinsamen Bertheidigung der bedrohten Berfassung zu vereinigen. Dietrichstein hatte in jenem Memorial nicht allein Zierotin des hochverraths angestagt, sondern die Stände überhaupt und insbesondere den Nitterstand bei Nudolph zu verdächtigen gesucht, weil dieser die Staatsdiener des Kaisers angeblich abgesetz u. a. m. Angel au Roi 30. Sept. 1600. Bibl. Imp. de Paris Collect. Harlay. 238, dann Beil. Nr. CXI. ddo. 26. Oct. 1600 an Bolanus und 4. Novemb. 1600 an Orchi. — Landtagspamatsenbuch ad XI. 1569—1601. L. A. Zeugniß für herrn v. Zierotin vom 9ten Februar 1600. Instruction ddo. lesten Montag in der Fasten 1600.

<sup>35) &</sup>quot;Deine Feinde burften nach meinem Blute." Beil. Dr. CVI.

<sup>36)</sup> Bibl. imp. Harlay. 258. 13. April 1601. Beil. Rr. CXI. C. 8. Marz 1601 Lombardo. Ueber Ruswurm's Leben veröffentlicht ber "Lumir" in den ersten Rummern d. 3. 1861 einen sehr anziehenden Auffat. Baffatzpiert's Memoiren (in der Collect. Petitot). Lumir S. 108 n. 33 geben intereffante Scenen aus dem gesellschaftlichen Leben des bohmischen Abels jener Zeit. (Beginn des XVII. 3h.)

und batte ibn obne Damifdenfunft ber Anwesenden niedergemacht. Carl v. Bierotin bewies bie größte Mäßigung. Schon batte er aum Degen gegriffen, um ben Elenden au burchbobren - boch ließ er fich von feinen Rrennben jurudhalten, um ben ichon anbangigen Proces nicht zu verwickeln. Rur um fich nicht zu beraufden, verficherte herr von Bierotin bas Gefundbeittrinfen abgelebnt zu baben, boch erflärte er qualeich, für bes Raifers Bobl beten ju wollen. Carl vermuthete, daß der Aufchlag Rugwurm's auf Befehl gefchab; benn biefer eilte nach ber That, bas Borgefallene fofort bei Sofe ju ergablen. Wie febr biefer Borfall qu Carl's Rachtheil ansgebeutet murbe, wie übel es ber Raifer aufnahm, zeigte bie Stimmung bes hofes. Dort mar Alles gegen ibn, man nabm ibn mit eiffger Ralte auf und wich ibm aus, um ben Schein ju vermeiben, "als ob man an feinem Berbrechen theilgenommen." Man fprengte fogar bas Gerücht aus, herr von Rierotin babe einen Italiener, einen Bravo gebungen, um Rußwurm ermorben zu laffen.

Im Gebeimen legte man ibm noch andere Berbrechen gur Laft. Es gabe, ergablte man, feinen wilbern Reind ber Ratholifen, feinen größeren Batron ber "Reter" als ibn; werbe Berr von Bierotin gefturgt, bann falle auch bie "Barefie." Riemand fei ein größerer Begner bes Saufes Defterreich und feiner Berrschaft, er allein mache allen faiferl. Boftulaten im gandtage Oppofition; wenn Silfsgelber verlangt werben, fo verweigere er fie. Diefe Gefinnungen machen feine Reife nach Kranfreich, bas Darleben, bas er bem Ronige von Franfreich gegeben, um einen Southerrn gegen ben Raifer ju fuchen, erflärlich. Gelbft ber Widerstand, ben ber Bfalggraf mit feinem Anhange auf bem Reichstage gegen ben Raifer erhob, wurde herrn von Bierotin zugefdrieben, feine Berbindungen mit bem pfalgifchen und bem Unhalt'ichen Saufe galten als untruglicher Beweis einer Berschwörung, die er in Gemeinschaft mit jenen Fürften gum Berberben bes Raifers und bes Ronigreichs Bohmen angezettelt. Die Frage der Nachfolge im Reiche und in Bohmen begann bei ber Chelofigfeit und bem vorgerudten Alter bes Raifers erörtert ju werden, man fprach ichon bamale bavon, daß Churpfalg bie bohmifche Rrone anstrebe. Man ergablte es gang offen, bag Berr

von Zierotin den Pfalzgrafen zum König von Böhmen machen wolle. 37)

Herr von Zierotin sandte Ende Februar 1600 seinen Hofcavalier Joachim Prostiboreth nach Prag, um die schriftliche Antwort auf die Klage Dietrichstein's zu überreichen.

Bierotin erklärte die Rlagen für einfache Verleumdungen, und bestritt; ohne sich in eine materielle Vertheidigung einzulassen, die Competenz des Kaisers, über dieselben zu entscheiden. Rach der mährischen Landesverfassung wurden Injurienklagen vor dem Landeshauptmann verhandelt, der König von Böhmen erkannte nur im Falle einer Berufung. Es wurde hiemit der alte Streit über die Vorladung mährischer Edelleute vor böhmische Gerichte wieder ausgenommen. Der Proces begann mit einer Verletung der Verfassung zu Gunsten des Centralisationsprincips, das von Prag aus immer ausgestellt und bessen Durchführung angestrebt wurde.

In feiner Antwort hatte Berr Carl von Zierotin bemerft, bag er zwar in Brag erscheinen wolle, boch nur um dem Raifer ju gehorchen, nicht um bem Unterfammerer Sigmund von Dietrichftein Rede au fteben; worauf biefer die fonderbare Antwort aab. baß, wenn ber Proces im Kalle ber Berufung vor bem Ronige anbangig gemacht werden muffe, es boch weit einfacher mare, fogleich ben Proces por bemfelben zu verhandeln. Diefer Borgang mar nach Unficht Dietrichftein's um fo mehr ju rechtfertigen, als es fich bier nicht um Brivatschimpf, fondern um bas Umt bes Unterfammerere und die Jurisdiction bes Raifers bandelte. Dietrichftein unterließ es nicht, bei biefer Belegenheit auch bem mabr. Landtage an den Leib zu geben, er bemerfte mit Sinweifung auf die durch Bierotin vorgebrachte Rlage, bag die mabrifchen Stande befangen feien, und ihn ohne Berhor verdammen wollen. Berr v. Bierotin replicirte, bag ber Raifer die Landesverfaffung zu befchüten habe; gern hatte er fich gerechtfertiget, wenn Berr von Dietrichftein bie Berfaffung geachtet und ben Broces vor bem gandeshauptmann begonnen hatte. Der Raifer entichied in diefem Competengftreite ju Gunften Dietrichftein's; "ba es fich nicht allein um beffen Ehre bandle, fondern um fein Umt und andere michtige Dinge (hochverrath), mußte die Citation nach Brag aufrecht bleiben, und herr

<sup>31)</sup> Cod. 16. Darg 1601, 29 Cctob. 1601 Cberbach.

von Zierotin am bestimmten Tage, 1. December 1603, vor dem Raifer erfcheinen."

Den Gegnern war damit nicht genug geschehen. Die Birfsamkeit Zierotin's mußte nach allen Richtungen eingeengt werben. Er war Bormund des jungen Lipa und leitete die Erziehung 
bieses Sprößlings einer der reichsten und angesehensten Familien, 
er verwaltete die Herrschaft Kromau und hiemit war er thatsächlich der Schutherr von Eibenschis. Wenn man ihm diese Bormundschaft abnehmen und anderen Händen anvertrauen würde, 
dann war es möglich, nicht allein den jungen Lipa in der katholischen Religion zu erziehen, sondern auch die Ruhe, welche die 
Unität in Eibenschis genoß, zu unterbrechen und vielleicht die 
bortigen Brüder-Anstalten: Kirche und Schule zu sperren.

Ein Decret des Kaisers erklärte vorab den jungen Herrn von Lipa, der eben mit Tobias Pomerius eine Bildungsreise nach Deutschland und der Schweiz unternahm, für majorenn, ohne das Laudrecht, wie es gesehlich war, zuvor zu vernehmen. Ein anderes befahl dem Herrn Carl von Zierotin, die Vormundschaft niederzulegen und die Verwaltung der Herrschaft Kromau andern Herren zu übergeben. 38)

Smil Osowsky von Daubrawis, ben der Raiser auffordern ließ, an der Stelle Carl's die Berwaltung Kroman's mit Ladislaus Berka und Adam von Waldstein zu übernehmen, lehnte es ab; wir bestigen das Concept dieses merkwürdigen Resignationsschreibens. 30) Osowsky war im Dienste des Kaisers ergraut, und hatte für die Interessen des k. Hauses in Polen (1588) mit Auszeichnung gewirkt. Er dat den Kaiser, für den er Gut und Blut opfern wolle, von ihm nicht zu verlangen, daß er sein Gewissen setzt am Abend seines Lebens mit einer Pflichtverletzung belaste. Was Rudolph von ihm fordere, sei wider die Landesversassung, wider die vom Kaiser selbst bestätigten Gesetz, und dazu lasse er sich nicht gebrauchen. Er sei ein langjähriges Landrechtsmitglied und war gerade bei dem Beschluße, durch welchen Herrn Carl von Zierotin die Lipa'sche Bormundschaft übertragen wurde, anwesend. — Doch

<sup>34)</sup> Cod. 18. August 1600, Bomerio, 16. Sept. 1600, 18. August 1601, 25. Janner 1601, Bolano.

<sup>39)</sup> ddo. Trebitich 21 Janner 1601, Diomety'iches Archiv im Land. Arch.

es fand sich bald an Stelle Osowsty's ein anderer, willsähriger: Herr Ulrich von Rragit, bessen Feindschaft gegen Herrn von Zierotin schon bei der Bewerbung des letteren um die Hand Barbara's von Kragit hervortrat. Dieser hatte nicht die Achtung vor dem Geset, um eine ähnliche Antwort wie Herr Smil zu geben, noch weniger die Seelengröße, um die dargebotene Gelegenheit, dem Feinde zu schaden, zurückzuweisen. Er übernahm die Vormundschaft.

Borerst versichte Herr Carl von Zierotin jenem kais. Befehle nicht nachzukommen, weil er bem bestehenden Gesetz zuwider war, dann aber, als eine wiederhohlte Weisung kam, "Lipa binnen sechs Bochen auszuliefern", wollte Herr v. Zierotin nicht mehr zögern, um seinen Feinden nicht Anlaß zu größeren Versolgungen zu geben. Auch unterließ Herr von Zierotin, den Sohn seines Betters Caspar von Zierotin in den Dienst des Fürsten von Anhalt treten zu lassen und ertrug es, um den Jorn der Gegner nicht noch mehr zu reizen, daß er am kais. Hofe (gewiß als Papist, wie er sich besorgt ausdrückt,) erzogen werde. Man war ohnehin darüber sehr aufgebracht, daß er einen auderen Better, Carl den jüngeren, aus einem Zesuiten-Collegium entfernte und in der Schweiz erziehen ließ.

Die Zeit war herangerudt, in welcher sich Carl in Prag stellen mußte. Wie die Klage Sigm. Dietrichstein's wegen Hochverrath, war die zweite wegen Gefangensehung Pierio's eine Capitalanklage; denn wie wir wissen, wurde Zierotin beschuldigt, Pierio trop der Salvaguardia des Kaisers in einer freien Stadt, in Iglan, gegen des Kaisers "Reputation" und gegen die Privilegien der Stadt mit gewaffneter Hand gefangen zu haben. Wiewohl Pierio sich auf die Unverleplichseit der Salvaguardien berufen hatte, habe er ihn gewaltsam geraubt, Monate lang in einem Kerker auf Grund verleumderischer Anklage gefangen gehalten und auf das Gransamste behandelt. 41)

<sup>40)</sup> Cod. 2. Marg 1600 an Eberbach, 29. Marg 1600 an Theob. v. Bega.

<sup>41)</sup> Beil. Rr. CXVII. 24. Mai 1602. S. Die Beisartikel Bierio's im Iglauer Stadtarchiv. Cop. im mahr. E. A. Art. Iglau. — Pierio verslangt vom Iglauer Stadtrath ein Zeugniß für die durch Zierotin angeblich erlittenen Dishandlungen und ftellt jene Beisartikel auf. — Pierio wiederseste fich der Gefangennehmung mit den Baffen in der

Zierotin hatte sofort die ganze Tragweite der verschiedenen Klagen erfaßt. Er sah, daß er das Opfer eines Tendenzprocesses, ben die spanisch-römische Partei in Mähren und am Prager Hofe gegen ihn begonnen hatte, daß daher auch seine Bertheidi-

Band, Bierotin mußte nicht, bag B. im Befite einer Salvaquarbia mar. Cod. 2. Mary 1600. Dag Bierio wirflich ein außerorbentlich verworfenes Subject mar, bestätigt uns ein in Diefer Frage gewiß gang unbefangener Berr. Der Cardinal v. Dietrichftein ertheilt bem B. ein febr ichlechtes Beugnif. Rrem. A. Corresp. Buch bes Cardinals, 1601. -Diefer Bierio, ein Benetigner, murbe ju Enbe bes 3, 1598 burch Carl von Bierotin auf Befehl bes ganbeshauptmann's gefangen genommen und ben Salauern gur Bemachung übergeben, moruber Berr pon Bies totin am Olmuser Dreifonig . ganbrecht 1599 Bericht erflattete und Rlage porbrachte: Bierio babe in Dabren viele Berbrechen begangen. Dan begann bierlande fich ju beichweren, bag burch Abfendung folder folechter, vagabundirender Subjecte von Brag aus, Die Rube des Lans bes geftort werbe. Das ganbrecht wollte, ba man in Brunn bereits gablreiche Ralle nachtlicher Gewaltthatigfeiten aufgablte, gleich Anfang's ein Beifpiel ftatuiren und gegen folde Subjecte ftrenge verfahren, weshalb ber Befehl jur Bierio's Arretirung vom Lanbeshaupmann ertheilt worden mar. (Inftruction fur Die mabr. Abgeordneten ddo, Freis tag nach Dorotheg 1600 am Angimer Landtag. E. Bamart. Buch ad XI. 1567-1601 2. Ard.) Ueberbies icheint Bierio von der bohmifchen Boffanglei auch jum Spionenbienft verwendet worden ju fein, um über bie Borgange in Dabren nach Sof zu berichten; wenigftens wurde er fpater (3. und 4. October 1602) wirklich ale Spion gebraucht; ber behordliche Sous, ber ihm mabrend des Broceffes in Brag mard, beftatiate bies. Das ganbrecht befahl, ben Bierio bis jum nachften Faftenlandrecht ju übermachen und Riemandem eine Unterredung mit ihm gu gestatten, außer in Gegenwart von gewiffen Berfonen. Am nachften gandrecht murbe ber Befehl ertheilt, Bierio nach Brunn ju überführen und Carl v. Bierotin murbe ermachtigt, Die Rlage vorzubringen. (Cod. Diar. Fol. 111. b. 112. b. Fol. 115. b.) Auf Die Rlage, Die ihm im Rerfer durch ben orn. v. Rais und Georg v. Sodit mitgetheilt murbe, wollte Bierio feine Antwort geben, "ba er mit fais. Salvaguardia verfeben fei und fo lange er nicht auf freiem Fuße ftebe, nichts fagen wolle, fofte es ibn bas leben." Die genannten Gerren wurden abermals bingefcidt mit bem Befehl, Bierio moge bei Bermeibung ber Tortur antworten. (Cod. Diar. Fol. 117.) Auf Die nunmehr gegebene Untwort Bierio's wurde beichloffen, benfelben am nachften Olmuger ganbrecht 24. Juni 1599 ju verhoren. Ge murben die Brunner beauftragt, Bierio auf ganbeefoften nach Olmus in ficheren Gewahrfam ju bringen. (Cod. Diar. Fol. 118.) Es icheint jedoch, bag ber Brunner Rath nicht übel Luft gung Sache aller Anhänger ber alten Landesfreiheiten sein muffe, weil nicht ihm, sondern der Berfassung der Proces gemacht wurde. Die offene Gewalt, der Haß des Hofes, die Nachstellungen seiner Feinde zeigen, daß sie seinen Untergang wollen: "das Recht," schrieb er, "wird in Mähren mit Füßen getreten, die wahre Religion verböhnt und unterdrückt."

Bor ber Abreise nach Prag consultirte er die vertrautesten Freunde, Benzel von Budowa und Georg Hodit, über seine Haltung in Sachen seines Processes. Der erste gab ihm den Rath nachzugeben, seine Feinde milder zu stimmen. Einen so unmännlichen Rath hätte Carl von dem berühmten und gelehrten Manne nicht erwartet. Er gab ihm darauf jene merkwürdige Antwort, die nus ein so lichtes Bild seines Charafters gibt; ein Schriftstäck, 13)

hatte, mahricheinlich auf Anregung bes Bofes, ben Bierio burchgeben au laffen, morauf es Rierotin ermirfte, baf brei von ibm und von ber Stadt gemablte Berfonen ibn ju übermachen batten. (Cod. Diar. Fol. 117 & 118.) Bierotin beschuldigte barauf ben Stadtrath und inebefondere ben Richter Rleinfeind, baf biefer miber bes Landrechts Berbot Bierio befuchte, und wollte ben Befehl erwirfen, bag ber Rath bei Strafe von . 30,000 fl. foldes nicht mehr thue. (Ludwig Chronif v. Brunn 46. 2. Beil, CIII. Buhonenbuch 1549-1600 im f. f. gandtafelamte.) Unermartet fam ein Schreiben bes Raifers an ben Landeshauptmann mit bem Befehle, ben Bierio fofort nach Brag auszulicfern, worauf bas Landrecht befchloß, fich beim Raifer hieruber ju entschuldigen und ju bemerten, bag Bierio im Gewahrfam ber Stanbe und nicht in bem bes Raifere fei und baber nicht ausgeliefert werben fonne. (Cod Diar. Fol. 121), Die Stadt Dimut bat bas ganbrecht um Berhaltungemaß: regeln, ba ber Raifer auch ihr befohlen batte, Bierio auszuliefern, Trok ber heftigen Opposition bes Dimuger Stadtichreibers beauftragte bas Landrecht ben Bierio nicht auszuliefern und gut zu bewachen, um bei bem nachften ganbrechte ben Broceg beginnen ju fonnen. (Cod. Diar. 124 b.) Um Bartholomai 1599 haben jedoch bie Olmuger gegen ben ausdrudlichen Befehl bes Canbrechts ben Bierio nach Brag ausgeliefert; nun wurde bie Rlage bis jum nachften ganbrecht (Runigunde 1600) verschoben, weil man inzwischen gum zweiten Dale eine Deputation nach Brag um Rudauslieferung bes Bierio fandte. (Cod. Diar. Fol. 132/b.) Der Proceg blieb jedoch auf fich beruben, weil inzwischen die Rlage auf Sochverrath gegen Bierotin erhoben worden war.

<sup>42)</sup> Cod. 13 Mary 1600. Mpeghagy. Beil. Rr. XXXXIX.

<sup>43)</sup> Beil. Rr. CVII. Dahr. Rromau 25, Dai 1600 an Bubowa.

das allein hinreichen wurde, den Mann, der es erfann und verfaßte, der Bergeffenheit zu entreißen.

"Unser gemeinschaftlicher Freund," schrieb Carl, "Herr Georg von Hodis, hat mir umständlicher und beutlicher mitgetheilt, als Dein Brief vom Monat März, und als es durch meinen von Böhmen zurückehrenden Prestidorius geschah, was Du wegen der Begrüßung des Hoffanzlers, dann über die Rothwendigkeit, die Unbilden der Feinde zu vergessen, die Rache Gott zu überlassen, um Frieden zu bitten und vielleicht noch Anderes zur Versöhnung meiner Gegner zu unternehmen, gesprochen und gerathen hast."

"In der That, ich erkenne Deine Freundschaft für mich, ich achte und verehre Dein Urtheil so sehr, daß Deine Meinung mir stets als Wahrspruch gilt und ich niemals die Absicht habe Deinen Rath zu verwerfen; daß ich jedoch zögerte, diesen jest zu befolgen, magst Du mehr meinem, Deine Absichten noch nicht recht erfassenden schwankenden Gemüthe, als meinem Widerwillen zuschreiben. Du wirst es demnach natürlich sinden, wenn sich mir Zweifel aufdrängen, welche meinen Geist umfangen und beschäftigen; ich glaube mich also nicht gegen unsere Freundschaft zu versundigen, wenn ich; ohne Dich zu verletzen, und lediglich zur besseren Wahrung meiner Sache, diese und Deine Ansicht darüber ein klein wenig in Erwägung ziehe."

"Ich ware fein Chrift, wenn ich nicht mit ber innigsten Ueberzeugung die Rache für Beleidigungen dem Höchsten überlassen würde; die eigene Erfahrung lehrte es mich ja, daß die Feinde, die mir meine Unschuld und fremde Bosheit geschaffen hat, Strafen erlitten haben, Strafen der göttlichen Gerechtigkeit, die weit härter und schrecklicher waren, als ich je hätte über dieselben verhängen können; beispielsweise will ich (doch nur Dir allein) unter andern den Fall mit Wilhelm Trch und Rudolph Kinsty hervorheben, die mich mit allem Hasse verfolgten, obwohl ich sie nie beleidigte, und deren trauriges Ende Niemandem unbefannt ift."

"Doch jest handelt es sich um Etwas ganz Anderes; nicht auf mich und die Meinigen, nicht auf mein Hab und Gut ist die Verfolgung gemünzt, sondern es beabsichtigen meine Feinde sich dieses Landes zu bemächtigen, Gesetze und Recht mit Füßen zu treten, unsere Verfassung umzustoßen und unsere Freiheiten zu vernichten, daher ist meine Sache mit der Wohlfahrt des Vaterlandes so innig verbunden, daß ich letteres nothwendig verrathen müßte, wenn ich erstere verlassen würde, und ich glaube nicht der göttlichen Vorsehung in die Zügel zu fallen oder durch übergroßen Eifer der Gerechtigkeit Gottes, des Allgütigen und Allmächtigen, vorzugreifen, wenn ich mein Vaterland beschüße, wenn ich nur im befreiten Vaterlande glücklich und frei leben will, wenn ich, um ihm und mir zu dienen, den Gefahren entgegentrete. Ich glaube vielmehr meine Pflichten zu erfüllen und doch Alles dem Willen des Höchsten zu opfern, wenn ich die Vertheidigung Mährens und meiner Sache gleichsam nur unter der Bedingung beginne, daß, falls das Schickal zu anderem als dem hier angestrebten Ziele führt, ich leichthin diese Bahn verlassen fann."

"Ich brauche keine Gewalt, bediene mich vielmehr meines Rechts; ich will keine Macht aufbieten, sondern die Angriffe dieser nur zurückweisen, dies ist eine Naturnothwendigkeit, jenes gestattet das Geset; ich will meinen Ruf unbesteckt erhalten und meine Unschuld erglänzen lassen; dies dem Elendesten zu verwehren, ware weder christlich noch menschlich."

"Was foll ich vergeffen? Willft Du etwa, bag ich verftumme? Dag ich durch mein Schweigen und weil ich meine Rechte nicht vertheibigt, ju Grunde gebe, bag baburch meinen Gegnern ber Eingang in bas Land geöffnet werbe, um nach meiner Unterbrudung gang Mabren ju migbanbeln! Auch entgegneft Du mir nicht: bie Zeiten feien fchlimm, ober ber Buftand bes Staates bedeuklich, die Menichen feig und unverläglich! Und wurdest Du mir folche Ginwendungen machen, fo laffe ich ben Muth nicht finten, weil ich nicht einsehe, warum ich in einem folchen Falle eber weichen follte, als ber tapfere Solbat, bem es nicht giemt bie Waffen ju ftreden ober feinen Boften ju verlaffen, weil feine Rameraben hafenbergig maren, ober weil fturmifche Wetter am himmel brauen. Bahrend ich alfo meine Unfchuld einem Schilbe gleich ben verbrecherifchen Umtrieben folechter Menfchen entgegenbalte, schmiebe ich nicht Racheplane, mabrend ich meinen Ruf bemabre, beleidige ich keinen meiner Feinde, ich fliebe nicht den Frieden, ich beginne nicht ben Rrieg, ja bie rachenbe Strafe uberlaffe ich Gott bem herrn. Den Schus meiner Sache übernehmen bie Befete, ben Erfolg werb' ich, wenn nicht gang beruhigt, boch wenigstens mit Bebuld abwarten."

"Auf ben Soffangler gurudtommend, muß ich bemerten, daß ich wenigstens feine Urfache babe, ibm Reind au fein, und felbit bem Ladislaus Berfa will ich Freundschaft nicht verfagen, obwohl wir lange in Gegnericaft leben, wenn er mich nicht abftoft. Dagegen ware es offenbarer Babnfinn, mich um die Bunft Chriftoph's v. Lobfowis an bewerben, welcher fdmor mich au verderben, ber biefes mich bedrobende Rener anlegte und es eifrigft icurt, und welcher ber Schutherr meiner Reinde ift. Du fannteft gewiß nicht Diefen Menfchen, Diefen Reind bes Erbarmens, unerfattlich in feinem Beig und Belddurft, unbeständig, hoffartig, und dem von den porgebrachten Thatfachen ber Rlage gegen mich eben fo menig als mir bekannt ift; Du fannft unmöglich wollen, bag ich mich in ben Schut eines folden Menfchen begebe. Drobe ich ibm mit ber Berechtigfeit Gottes, fo verhöhnt er mich; will ich ihn mit Beichenten beidwichtigen, bann wird er mich ausplundern; wenn ich nicht täglich ihm auf bem Auße folge ober bas Sofiren nur ein wenig unterlaffe, wird er ben Berleumdungen meiner Reinde Bebor geben; wenn ich, um feinen maglofen Stols zu fattigen, mich ihm ju Rugen werfe, wird er mich gertreten; wenn ich von meinem Rechte fpreche, wird er mich verurtheilen."

"Was soll mich bann bewegen, seinen Schut zu suchen? Etwa seine Macht? Eine Macht, burch unredliche Mittel erschlichen, wird er schwerlich durch weisen Gebrauch erhalten wollen, — ober die Gunst des Kaisers? Diese ist ihm nicht gewiß — oder endlich seine Klugheit? die vielleicht gar nicht vorhanden ist, und die er, wenn er sie besitzt, durch lasterhafte Reigungen an dunkle Bahnen gewöhnt hat. Mir scheint es daher besser, durch ehrbare Gleichgiltigkeit einen Menschen zu vernachlässtigen, als ihn durch gemeine Schmeichelei doch nicht zu gewinnen; er ist ein Mensch, ein Sterblicher; blickt Du in die Höhe, so erreicht er bald den höchsten Bunct, — blickt Du hinab, so fehlt wenig zum schauerlichen Sturz in den Abgrund, denn es sind die menschlichen Dinge nicht so beständig, das sie nicht dem Wechsel wie einem Raturgesetz unterworsen wären."

"Nachdem ich nun meine Angelegenheit erörtert und meine Ansicht begründet habe, erübrigt nichts, als daß Du sie jest noch erwägest; sindest Du meine Gründe gewichtig, so neige Dich meiner Meinung zu, wenn nicht, so bringe mich auf Deine Seite, doch ich zweiste daran; denn meine Entschlüße sind, wie Du siehst, so begründet und gerüstet, daß sie nicht leicht wankend zu machen sind; allein ich kann irren, ist dies der Fall, dann will ich den Irrthum bekennen und mit schärferen Augen das Wahre vom Falschen unterscheiden. Du wirst Dich wahrscheinlich über die Kühnheit wundern, daß ich so wichtige Dinge einem Briefe anvertraue, doch die Macht der Wahrheit ist so groß, daß sie keine Furcht kennt; nichts destoweniger ditte ich Dich, dei der Treue, womit ich unseren Freundschaftsbund bestegele, sodald Du diesen Brief gelesen haben wirst, ihn zu verdrennen oder mit einer Scheere sorgfältig zu zerschneiden oder endlich in kleine Stücken zu zerreißen, dies wird mich vor Nachstellungen meiner Feinde sichern, und Dich von dem Verdachte, mit mir eine Verschwörung begonnen zu haben, fern halten. Lebe wohl, erleuchteter Freund!"

Im Bewußtsein, daß auf seiner Seite das gute Recht ift, baß es sich in diesem Kampse um die höchsten Güter seines Standes und Landes handelt, geht er der Gefahr mit heiterer Miene entgegen, muthig wie ein Benzel von Ludanit, beredt wie ein Blahoslaw. Er glaubte in der Mehrheit des Landtages eine feste Stüte zu haben und die Competenz des böhmischen Kammergerichtes bestreiten zu können, wenn er von Mähren ans nicht verlassen wird. So fest baute er darauf, daß er nur dann sich für verloren hielt, wenn die Freiheiten des Landes ganz unterbrückt sein werden.

Als die Dietrichsteine so hohe Stellungen im Lande einnahmen, ein fremdes Element nach der Herrschaft im Lande trachtete, regte sich der nationale Stolz. Man wollte thatsächlich den
Cardinal zur Unthätigfeit durch die Sprachfrage verdammen. Die Rlage Carls von Zierotin gegen Sigmund von Dietrichstein wegen Landesverrath hatte die Eutfernung desselben von Amt und Bürde zum Zwede. Die Landrechtsbeisther erflärten in vorhinein, daß sie einen solchen Verräther anderen zum Erempel wohl werden zu strafen wissen. 44) Der in Ingim versammelte Landtag richtete

44) Rremfierer Acten im Land. Arch. Rr. 32. Die mahr. Stande ergriffen damals noch fehr lebhaft Bartei für herrn von Zierotin und gegen Dietrichstein. Landtagspamatfenb. XI. 1569—1601. Wontag nach Kunigunde 1599. Wontag nach Latare 1601. Landtagspamatfenb. IV. 68—Beil. Rr. CIX. 23. Aug. 1600 Budowa und 16. Sept. 1600 Bomerio.

zu Gunsten bes Herrn von Zierotin am 9. Februar 1600 an ben Kaiser die Bitte, benselben in der Hochverrathstlage, die ihm Sigmund v. Dietrichstein an den Hals warf, zu schüßen, da ihm nichts zur Last gelegt werden könne, er sei ein treuer Unterthan des Kaisers und ein treuer Landfriedensgenosse. Der Landtag verlangte zugleich die Auslieserung des Pierio, welcher wider Recht und Geset der Gerichtsbarkeit des mähr. Landrechts entzogen wurde, es sei dies eine Bresche, welche in der Verfassung erössute werde, ein offener Weg, der zur Unterdrückung der Privilezien und Freiheiten des Landes führe: der Landtag beschwert sich endlich über die Hosfanzlei, die sich ebenfalls nicht mehr um die alte Ordnung fümmere.

Die von den Ständen neu redigirte Landesordnung wurde noch immer nicht sanctionirt. Der Versuch einen Artikel ohne k. Genehmigung in dieselbe aufzunehmen, zog den Ständen eine scharfe Rüge zu. 46) Das Landrecht erlitt durch die Berufung Liechtenstein's als geh. Rath nach Hof und durch die Abwesenheit des Oberstkämmerers eine bedeukliche Unterbrechung, es war das ein Justizmoratorium zum größten Nachtheil der Witwen und Waisen und der Eigenthumssicherheit in Mähren.

Das frivole Benehmen des Oberstämmerers, der die Ernennung des Rachfolgers Liechtenstein's zu verzögern wußte, empfanden die Stände schwer; in einer Beschwerdeschrift an den Raiser stellten sie die Bitte um Erledigung dieser Frage, da ohne Oberstlandrichter fein Landrecht giltig abgehalten werden fann. 40)

· Liechtenstein, ber zugleich Stellvertreter bes k. Obersthofmeisters war, follte in Mähren im sitzenden Recht von seinem Amte als Oberstlandrichter entlassen werden; die Stände laden
ihn ddo. ersten Mittwoch in den Fasten 1601 vor das Landrecht,
ohne daß er diesem Begehren Folge leistete. Auch gegen die verfassungswidrige Erklärung, daß der junge Lipa volljährig werde,
so wie die Uebergabe der Berwaltung Kromau's an Berka und
Waldstein, legen sie bei Hof Protest ein, und befahlen unterm
10. März 1601 dem Herrn Carl von Zierotin diese Berwaltung

<sup>45)</sup> Decret 17. Decemb. 1600. Montag nach Mathias ganbtagepamb. XI.

<sup>46)</sup> Montag nach Joh, b. T. 1600, Candtagepamattenb. XI. Cod. 13. Juli 1601, Bolano.

bis auf weiteren Befehl des Kaifers nicht zu übergeben. In einer weiteren Instruction für die nach Prag designirten ständischen Abgeordneten beschweren sie sich über die verfassungswidrigen Borladungen, welche von dem böhmischen Landrecht und vom f. Hofgerichte ausgingen, insbesondere über die Borladung des Herrn Carl von Zierotin. 47) Sie bitten Seine Majestät, sie bei ihren Brivilegien und Rechten zu belassen.

Boll Unmuth find fie über Herrn Sigmund von Dietrichftein, "es habe dieser gewagt in einer Klage, von welcher die Stände am Inaimer Landtag Kenntnist nahmen, die Stände bei Se. Maj. verhaßt zu machen, und zwar in einem in deutscher Sprache geschriebenen Memoire."

Diefe Beschwerden wurden von der f. Soffanglei nicht beantwortet. Gin Beugniß, welches bie Stande au Bunften bes herrn von Bierotin gaben, baß fie niemals gefagten batten, Sigmund von Dietrichftein jum Erempel fur andere bestrafen ju wollen, bann barüber, daß herr von Bierotin nur auf bes Landeshauptmanns Befehl Bierio gefangen nahm, blieb völlig unbeachtet. Die bobmifche Soffanglei blieb auf ber nun eingeschlagenen verfaffungefeindlichen Bahn fteben, in ber fichern Aussicht, endlich bas "Regerthum" und die politifche Unabbanaiafeit und Kreibeit Mährens au unterbruden. Borlaufig erreichte ber Sof feinen 3med; burch die Erfolglofigfeit ber Bemubungen eingeschüchtert, burch bie gewaltthätigen aggreffiven Magregeln ber Reftauration aufgeschreckt, perloren bie Stande bas Bertrauen in ihrer Sache und verfanten in Unthatigfeit. Gine bleierne Rube bielt die Beifter gefangen, es berrichte eine Stimmung, die eber alles über fich ergeben ließ, als einen Schritt jur Aenberung ber Lage ju thun. Niemand mar ba, der ben Muth gehabt hatte, feine Ueberzeugungen rudhaltlos auszusprechen ober in entscheidender Art für bie aute Sache Dabrens au handeln.

Diesen raschen Umschwung in der Stimmung der Stände empfand herr v. Zierotin, da fle auch nichts weiteres versucht hatten, um ihn zu unterstüßen. 48) Die öffentlichen Berhältniffe des Landes

<sup>41)</sup> Landtagepamatfenb. a. a. O. ddo. letten Montag in ber Faften 1601 und Montag nach Mathias 1600.

<sup>48)</sup> Beil, Rr. CIII. Br. Ral, Apr. 1601, Bolano und 8, April 1601, Budowa,

waren felbit einem gefehlichen Widerstande gegen die Ausschreis tungen ber Gewalt im boben Grabe ungunftig. Denn bie Ratholifen gewannen im Landtage und im Landrechte täglich mehr Boden, wiemobl in ber Minbergabl, maren fie ftarf burch bie Gintracht. burch ibre Energie und Raftloffafeit. Die Gubfidien und Contributionen, burch beren Gemabrung ober Burudbaltung ein ftarfer Rachbrud auf die Befchwerben bes Landes gelegt merben fonnte. ftanden faft außerhalb ber Erörterung; benn ber Erbfeind ber Chriftenbeit war faft immer flegreich, brang por bis an bie Brenge Mabrens und mar icon bei Brumom verheerend im gande eingefallen. Die Sicherung bes Lebens und Eigenthums amang ben Landtag, Subsidien und Mannichaft ohne Bedingung zu gemahren. Gine ftarfe Truppenmacht lag im Lande und an ben Grengen. welche auch jur Unterbrudung bes inneren Reindes und einer eventuellen inneren Bewegung benütt werden fonnte; 40) Rranfbeiten, Truppendurchauge und Steuerlaft batten bem Lande tiefe Bunden gefchlagen und erhielten es in dumpfer Rube.

Die f. Städte, in ihrer Mehrheit ber Reformation zugethan, hatten gar keinen Anlaß, mit dem glaubensverwandten Abel zu sympathistren. Die Landherren hatten häusig den Wladislaw'schen Bertrag verlett und in letter Zeit den Beschluß gefaßt, die Bürger von der Erwerbung von Landgütern auszuschließen; 50) die Städte waren dadurch immer geneigt, den Ständen eutgegenzutreten, wie es Brünn und Olmüt in dem Proces Pierio's gethan. Nationalitätsunterschiede erweiterten die Klust: denn in den Städten war das deutsche Element überwiegend.

Im Landvolke offenbarte fich eine bedenkliche Stimmung. Schon im J. 1597, mährend der Bauernbewegung in Ober- und Unteröfterreich, versuchten die öfterreichischen Bauern die mährischen aufzuwiegeln. Die Stände saudten damale den öfterreichischen herren 400 heiduken zu hilfe. Auch in Mähren kamen Ber- weigerungen der Frohndienste äußerst häufig vor und, um die herrschende Aufregung nicht zu vermehren, war das Laudrecht ge-

<sup>49)</sup> Soranzo Relazioni. Bibl. Marciana, VII. 696. Bog. 8/9. Cop. im Lanb. Arch.

<sup>50)</sup> Landtag ju Septuag. 1600 Inaim. Boczef Br. Sig. Nr. 2245, 2246 und 2260.

nöthiget, die Einkerkerung der ungehorfamen Bauern zu untersagen, mahrend es gegen die Bühler, welche das Landvolk wider die Obrigkeit so fehr aufhesten, zu außerst ftrengen Maßregeln sich veranlagt fab. 51)

Die Bauern ber bamaligen Zeit machten einem venetianischen Staatsmanne, Geremia Ghift, ben Eindruck von Sclaven, welche von ihren Herren getöbtet werden können, ohne daß diese barüber irgend Jemandem Rechenschaft zu geben schuldig waren. 52)

Die aufgeregte Stimmung des Landvolfes hatte vom Hofe leicht gegen ben Abel benütt werden können. Die Mitglieder der Stände verloren das Gefühl der perfönlichen Sicherheit und erlahmten. Es war, als ob fie "in einem verhängnisvollen Schlafe lägen." 53)

Carl von Zierotin gelangte nun zur Ueberzeugung, baß er auf feine Unterstützung seiner und Mahrens Sache bauen, baß er nur auf seine Unschulb und die Macht ber Wahrheit und bes Rechtes, bas er auf seiner Seite wußte, rechnen könne.

Es überfam ihn das Gefühl der Verlaffenheit, das Gefühl, allein in die Hände zahlloser und wüthender Feinde gefallen zu sein, welche die Absicht und die Mittel hatten, ihn zu verderben. Einen Augenblick ließ er sich sogar hinreißen, von seinen muthigen Entschlüffen abzugehen, und er traf schon Vorbereitungen, Mähren zu verlaffen: er wollte auswandern, doch es zu thun hielt ihn die Erwägung zurück, daß ihm nicht nachgesagt werde, er übergehe zu bes Kaifers Feinden.

- 51) Cod. Diar 65. Wolny's firchl. Top. Biograph. des Bischofs Bawlowsty. I. B. I. A. — hammer, Rlefel I, 169. — Landtag, Brunn, Donnerstag nach Dorothea. Landtagspamatkenb. a. a. O. S. 121. Batent des Kaisers, Montag an hl. drei König. 1597: daß österreichische Emissar anzuhalten find. Brucker Copiar Nr. 4. Land. Arch.
- 52) In questo regno quelli che hanno poderi o campi hanno ancora suditi e schiavi lavoratori quali possono da loro patroni essere uccisi et fatti morti senza rendere conto ad alcuno si ben poi gli istessi contadini rispetto alle cose civili et alli delitti publici soggiacciono alli giudicij ordinarii. 1620. Relazione di Geremia Ghisi intorno al suo viraggio fatto in Boemia, CCXXXIII. Fol. 440 b. Sofbibliothef. TR. S. 6625.
- 53) Beil. Rr. CXI. 26. October 1600. CIX, 23. Auguft 1600, Bud.

Auch viele vornehme Böhmen, welchen Mährens Unabhangigkeitssinn ein Dorn im Auge war, hatte Zierotin, als Repräfentant der Autonomie Mährens, gegen sich. 54)

Um wegen ber beabsichtigten Auswanderung einen Theil seines unbeweglichen Bermögens flufsig zu machen, verkaufte er vorerst Lomnit um den Betrag von 50,000 fl. mahr. an Ulrich von Kaunit. 55)

Er berieth sich mit seinen Freunden in der Schweiz, an Grynans sendete er einen eigenen Boten, da er Gegenstand besonberer Ueberwachung seiner Feinde war und daher den gewöhnlichen Briefweg nicht wählen konnte. Er wollte den Rath seines alten Lehrers und seines Freundes Polanus in dieser Sache vernehmen.

Als der Tag der Verhandlung seines Processes näher rückte, glaubte er den Beschluß über seine Zukunft erst nach mündlicher Unterredung mit Grynäus fassen zu können. Am 25. Mai 1600 reiste er nach Basel und blieb dort nur acht Tage, am 25. Juni war er wieder in Mähren. Die so sehr verheimlichte Reise wurde bekannt, man glaubte, er wolle sich durch eine Flucht dem Processe entziehen. Vergeblich hatte er sich am 1. December 1600, dann im Mai und hierauf Anfangs September 1601 in Prag gestellt, die Verhandlung wurde immer vertagt, da seine Feinde und Ankläger um die Beweissührung verlegen waren; dann, weil sie unf einen günstigeren Zeitpunct für ihr Unternehmen hofften, als er sich jest gerade darbot. 36)

Es waren nämlich Ereignisse eingetreten, die auf diesen Proces einen für Zierotin vortheilhaften Einfluß nahmen. Diese . Ereignisse gaben in gang unerwarteter Art ber Lage ber Dinge in

<sup>54)</sup> Die Differenzen wegen Aufnahme des Borta in den bohm. Ritterstand (Čtw. po devitnik. 1600 M. S. in meiner Bibl. A. III. 13.) zwischen den Standen Bohmens und Mahrens. Gerr v. Zierotin beflagt sich bitter bei Budowa, Cod. 8. April 1601, über jene Aufnahme, die ganz wider das von den Bohmen in Olmut abgegebene Bersprechen vorges nommen wurde. 20. Juli 1601 Budowa.

<sup>55)</sup> Cod. 26. Octob. 1600 Grynaus. — Landtafel, XXXIX. 18. Boliny. Top. v. Mabren. 2, 2, 139,

<sup>56)</sup> Beil. Nr. CXI. 26. Octob. 1600 Bol. CXV. 10. Octob. 1601. Cod. 13. Juli 1601. Grynaus. 12. April 1601. Orchi.

Brag und in ber nachften Umgebung bes Raifers eine veranberte Bestalt und marfen augleich ein belles Licht auf die Berhältniffe bes hofes. Wenn bie Wogen jener gewaltigen nationalen Bewegung, die amangig Jahre fpater noch im Todestampfe Die europaifche Welt in Angft und Bermirrung feste, wenn die bagegen reagirenden Machte an die Thore bes Gradichin anschlugen, ermachte ber Raifer zu tumultuarischer Thatiafeit, langfam gereifte Mlane und fein angelegte Intriquen burchfrengend; er bandelte bann gang nach eigenem Sinne, gleichsam um fich ju rachen an Denjenigen, die es gemagt, feine Meditationen ju unterbrechen. Co erflart fich bie feltfame Ericheinung, bag, ale bie Umgebung bes Raifers die Unterbrudung ber "Sarefie" anftrebte, er felbit fich in Schmäbungen gegen die fatholifde Religion ergoß, Wiberwillen gegen die bl. Deffe zeigte, fich durch "Baretifer" wider die Ratholiken einnehmen ließ; daß er einen höchft luderlichen Beiftlichen, Mathias Benefchowsty, jum Abt von Emaus und einen beweibten Briefter jum Borftande des Confiftoriums ernannte. 57) ber Erzbifchof, welcher barüber Befchwerde führte, daß bie Bepolferung, fünstlich aufgeregt, bie und ba fatholische Pfarrer erfolug, feinen Butritt bei ibm fand, foudern dem berüchtigten Rammerdiener Philipp Lang Denffdriften überreichen mußte. Go lange Rubolph in biefem aufgeregten Buftande mar, burfte von Geschäften nicht gesprochen werben. — Bei biefem bedenflichen Buftande der pfpchifchen Gefundheit Rudolph's und da fein Thronfolger zu erwarten war, mußte bie vom romischen Stuhle ichon 1589 und dann 1594 angeregte Frage der Erbfolge 57. ) die Staatsmanner bes Saufes jest wieder beschäftigen. Dan mußte, daß verschiedene Candidaten sowohl fur die Raiferfrone, wie fur die ungarische und bobmische genannt wurden: ber Ronig von Danemark, der Churfürst von der Pfalz, fogar der Konig von Frankreich. 58) Die Anhänger bes Raiferhaufes, bie Ratholifen juvörberft,

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) Gindely a. a. O. II. II. 316 Hurter a. a. O. V. 74. n. 83. Soranzo a. a. O. Bog. 31. I.

<sup>570)</sup> B. Sirtus empfahl bem Raifer seinen altesten Bruder, ben Erzherzog Ernst zum Nachfolger. 13. Sept. 1589 Lib. Brev. Sig. 2924. P. 177. Bibl. Vallicell.

<sup>58)</sup> Bibl. Imp. Harlay. 238. Fol. 469. Hurter Ferd. II. V. 75. — S. Clemento al rey. 31. Janner 1603. Simancas. 767.

waren bedacht, diese Frage badurch zu erledigen, daß der Raiser vermocht werden sollte, sich mit der Bestellung des Nachfolgers zu befassen. Die in Aussicht gestellte Lösung war für die Katholisen ein Lichtpunct an dem verdüsterten politischen Horizont, der bald wieder verschwand, als des Kaisers Unentschlossenheit in Sachen der Nachfolge den fessellosen Ehrgeiz und alle andern schlimmen Leidenschaften eines Wahlreiches erweckten. Da kein Nachfolger bestimmt war, dachte eine Partei in Böhmen und Ungarn an die Wahl eines nationalen Königs. Kleine deutsche Kürsten hofften eine Krone für sich zu erringen, wenn in Desterreich Bürgerkrieg und Anarchie die Oberhand gewinnen würden.

Rudolph glanbte in der Sorge um die Nachfolge ein Attentat seiner Umgebung auf die Krone zu erblicken. Er war von Natur aus so leicht erregbar, daß er förmliche Buthausbrüche erlitt, als man ihn mit jenen wohlgemeinten Bestrebungen befannt machte. 58-3 Der Hang zur Einsamkeit und die Furcht vor Berührungen mit der Außenwelt entwickelte sich stärker von der Zeit an, in welcher, wie Augenzeugen versichern, er sein kaiserl. Ausehen besonders verletzt glaubte. Eine folche Berletzung erblickte er in der Bermählung der Infantin Isabella mit Erzherzog Albrecht, die er so gerne zur Frau genommen hätte. Zudem prophezeite sein Aftrologe Ticho Brahe, Rudolph werde durch einen Mönch ermordet werden.

Bor allem thätig in der Richtung, den Kaifer zu einem Schritte zu bewegen, — vielleicht über Anregung Khlesels, — war Erzherzog Mathias. 50) Er schrieb barüber an seinen Bruder, den Erzherzog Max, an die Churfürsten, um sie zur Mitwirfung zu bewegen; mit den Erzherzogen Ferdinand und Max

<sup>34. )</sup> Faft in jedem Berichte des fpanischen Gesandten am Prager Hofe ift zu lesen: però ninguna cosa aborrece (der Kaiser) mas que esta plauca... (die Rachfolge nämlich). Clem. a Felipe III. 22. Juni 1602. Sim. 707. Einige Gesandte der protest. Fürsten hatten den Kaiser in diesem Abscheu bestärft, indem sie ihm zu verstehen gaben, Spanien und der Papst werden die für Ungarn zugesicherte hilfe an Geld und Mannsschaft dazu verwenden, um ihn mit Gewalt zur Lösung der Rachfolgesfrage zu zwingen. 26. Rai 1601 Ibiden.

<sup>59)</sup> Vorebbero che si pensasse a fermar in essa la posterità ed i regni e sopratutti l'arciduca Mathias che si disegna con piu fondamento che gl'altri. Soranzo a. a. O. 28, 9. 1.

fand in Schottwien eine Besprechung über die Frage der Nachfolge und Bestellung eines Mitregenten Statt.

Doch die thatiafte Bartei auch in biefer Begiehung mar die fpanifch -römifche. Die Urt ber Regierung, ber Buftand bes Raifers ließen nicht allein Berlufte für bas haus Sabsburg, fondern auch Berlufte an bem für bie katholische Religion ichon gewonnenen Boben befürchten. Der Sof ju Mabrid betrieb die Babl eines römischen Königs mit großem Gifer, feine Mittel follten gespart werden, um die Manner zu gewinnen, welche auf den Kaifer Einfluß nahmen ; fo wird ber Churfurft von Roln, endlich fogar ber Papft mit in's Intereffe gezogen, benn murbe ein Brotestant Raifer, fo find es die Beiftlichen, welche junachft verlieren. Es wurden bem Rapfte die Borte in den Mund gelegt, welche er an Rudolph richten foll. Wenn ber Raifer fich am Reichstag wegen Refistellung des Nachfolgers verwendet und feinen Ginfluß jur Bacificirung Klanderns anwendet, bann murbe es, fagte man ibm, an Gelb und fpanifchen Soldaten gegen die Türken nicht fehlen. 59a) Die spanisch-romifche Bartei mar in ber Umgebung bes Raifers ftart vertreten, die Minifter, die boben Rronbeamten gehörten mit wenig Ausnahmen ihr an, fie hatte öfters wider ben Willen bes Raifers Magregeln burchgefest; Die Energie und Rudfichtslosigfeit, mit welcher fie vorging, ber Muth und die Rubnheit ihrer Unbanger hatten ben Raifer mit Abneigung gegen biefelbe erfüllt. Der romifche Runtius, welcher junachft auf die Festfegung ber Rachfolge nach ben Absichten und ben Bunfchen bes fvanifchen Cabinetes brang, mar ihm verhaßt, er mochte ihn beshalb nicht empfangen. 00) Damals mar Ergherzog Albrecht ber fpanifche Candidat.

<sup>59</sup>a) Su Mag. ha resuelto... que por todos los medios que pudiere procurar ganar los que mas pueden aprovechar para reduzir la voluntad del Emperador a lo que se desea en lo dela eleccion de Rey de Romanos... D. Pedro Franquesa a Don Guillen de San Clemente, 6. Oct. 1601. Archiv von Simancas, 707.... porque los ecclesiasticos son los que han de padecer por ella (succesion) quando vacare el Imperio... Guillen de S. Clem. al Rey Felipe III., dann der Bericht des Hetzogs von Seffa spanischen Gesandten in Rom, 10. Sept. 1602. Bericht des Staatstathes ddo. 10. Mai 1601 dasselbs.

<sup>60)</sup> Bibl. Inip. Harlay. 288. 23. Feb. 1601 Lo cierto es que el Nuncio executa muy bien sus ordenes (númlich in der Ethfolgefrage.) S. Clemente al R. Felipe III. 22. Juni 1602, 31. Jänner 1603. Sim. 707.

Im September 1600 fam ber Connetable von Castilien nach Brag, um den Kaiser zu überreden, einen römischen König im Interesse Spaniens wählen zu lassen; der Minister Rumps, welcher schon früher in einem mit Trautson und Hornstein gemeinschaftlich verfaßten Gutachten sich für die Erörterung der Frage der Nachfolge ausgesprochen hatte, wurde zum Vermittler der Mission des Connetable auserlesen.

Als es Rubolph in Erfahrung brachte, ergrimmte er gegen Rumpf. "Ich werbe feine Ruhe haben," rief ber Kaifer aus, "so lange diese Leute um mich find. Geht hin und saget Ihnen, sie sollen sich entfernen, damit ich sie nicht mehr sehe."

Als der Befehl des Kaisers dem Minister Rumpf überbracht wurde, siel er in Ohnmacht und mußte in seine Wohnung getragen werden. Auch Trautson wurde entlassen. Beide zogen sich auf ihre Güter zurud. <sup>61</sup>) Der Kaiser war überzeugt, daß Rumpf und Trautson wie der größte Theil seiner Umgebung im Solde Spaniens ständen. Der Gedanke, daß er von der spanisch-römischen Partei bevormundet werde, war ihm unerträglich, daher sein glühender Haß gegen sie, der diesmal die zwei tüchtigen Staatsmänner Rumpf und Trautson tras. <sup>62</sup>) Schon früher hatte das kede

<sup>61)</sup> Angel au Roi. B. J. Harlay. 238. Fol. 470. 30. Sept. 1600.

<sup>62)</sup> Li Ministri dell' Imperatore sono per ordinario poco in grazia perchè di essi ne è malissimo sodisfatto, per conoscerli se non tutti la maggior parte interessantissimi col Re di Spagna principalmente, e sebbene questa fu una delle principali cause perche cacciasse di corte dal governo e dalla sua presenza il Trautson, e il Rumpf sogetti tanto stimati e tanto invechiati nel suo servigio nientimeno si è andata facendo lo stesso cogl'altri... di tutto vive sua Maesta in gran sospetto e di tutti ordinariamente poco si fida tanto sono potenti i mezzi che tiéne il Re di Spagna con commende e pensioni con favori con donativi palesi e occulti. Che faccia l'Imperatore quante provigioni può e se ne mostri disgustato quanto che vuole, si vede che non baste per rimediarvi. - Soranzo. Bibl. Mar. VII. 696. 28g. 22/4 und Bg. 23/1/2. — Faction des ministres de l'Empereur avec ceux du Roi d'Espagne. Bibl. Imp. Harlay 238/3. Fol. 503. 20. April 1602. Cod. 14. Nov. 1600. Schmidl II. 234. Harlay 238. 487. 9. Feb. 1600, Le baron de Liechtenstein est pratique par les Espagnols. Die Befdreibung, welche ber fvanifche Botichafter felbft von bem Charafter ber faif. Minifter macht, bestättiget jene Angabe ber frangofischen und

Auftreten gegen des Kaisers "Reputation" einem ihrer Glieder die kais. Ungnade zugezogen. Der Obersthosmeister Georg von Lobstowis büste nämlich sein ehrgeiziges und illoyales Beginnen, trot seiner Berbindung mit der römischen Eurie, mit ewigem Kerker. Umsonst verwendeten sich die Jesuiten für diesen ihren Protector; der Unwille des Kaisers war so groß, daß er in Rom gegen sie klagend auftrat, und der Papst sich bewogen fand, ihnen zu befehlen, sich in solche Dinge nicht einzumengen. 68)

Die Besetung von Finale, eines kais. Lehens durch spanische Truppen, konnte Rudolph nicht verschmerzen, er war der Ansicht, daß durch diesen Act die Würde der kaiserlichen Majestät verlett sei. — Spanien strebte offenbar nach der Eroberung Italiens, es war dies der Weg, wie die Diplomaten jener Zeit behaupteten, zur Weltmonarchie. Der Kaiser war fast entschlossen, öffentlich mit Spanien zu brechen. Die tiefe Abneigung Rubolph's gegen Spanien, die sich deutlich in dem unerwarteten Sturz der beiden Minister offenbarte, entmuthigte für den Au-

italienischen Staatsmanner, so daß an die Kaussichkeit wohl nicht zu zweiseln ist. Der Botschafter berichtet dem König: ...con procurar V. M. tener prendadas las personas que tiene cade si que se entiende que no elevan otro sin en todo lo que aconsejan a su amo sino su particular interesse y de lo que yo he podido saber de aquella corte sospecho que es menester tratar con ellos no como suelen principes grandes sino como mercadores... 10. Sept. 1602. Simancas 707.

- 63) Gindely a. a. O. II. II. 323.
- 64) Bibl. Imp. Harlay. 238. 9. und 23. Febr. 1602, dann 20. April 1602. 16. Sept. 1600. Fol. 469. 2. Feb. 1602. Fol. 482. Soranzo a. a. O. Bg. 4. S. Clem. al Rey. 21. Jänner 1602. Simancas 707. Ueber eine andere Ursache der Abneigung des Raisers gegen Spanien erzählt der Benetianer Tommaso Contarini in der Relazione: M. S. Nr. 55. Bibl. del Cav. Cicogna in Benedig Rachsteiners: Le nationi poi boema e tedesca da un canto odiano tanto la Spagnuola, che dall' altro non vi si può introdurre amicitia... et all' Imperatore è sommamente molesto alle volte il modo di procedere che il re usa verso di lui, perciochè il Re non l'ha chiamato qualche volta se non Imperatore d'Allemagna, con gran dispiacere di tutte la natione tedesca che pretende, come è veramente, che l'Imperatore creato dai tedeschi sia Re di Germania et l'Imperatore di Romani... Cap. Disposizione del Imperatore verso i Prencipi del mondo. Rè Cattolico.

genblid die spanisch-römische Bartei und ihren Anhang in Bohmen und in Mahren.

Die Wirfungen dieser Ereignisse auf den Proces Zierotin's machten sich fühlbar. Der Raiser befahl, den Gang desselben zu beschleunigen, und die Intriguen gegen Zierotin fallen zu laffen, "sonst werde er die Urheber strafen." Einer der grimmigsten Gegner Zierotin's hatte offen gestanden, man habe keinen Beweis seiner Schuld berstellen können.

Die Abneigung, die der Kaiser gegen Spanien empfand und welche ihm die hänsig angebotene Unterstützung K. Philipp's zurückweisen ließ, drängte ihn, sich dem Könige von Frankreich zu nähern, um bei ihm gegen die Fortschritte der Türken Hilfe zu suchen. Wenn dies, nach dem Gerüchte über die Sendung des Herrn Carl v. Liechtenstein nach Frankreich, wirklich in Ausssicht stand, dann dürften sich die Freunde Zierotins der Hoffnung hingeben können, daß er an König Heinrich einen wirksamen Schutzern erlangen würde. Die Politik Heinrichs gestattete jedoch nicht die Gewährung der vom Kaiser begehrten Unterstützung. Die Schritte, welche Angel bei Heinrich unternahm, um diesen zu einer Intervention zu Gunsten Zierotin's zu bewegen, blieben ohne Erfolg. 65)

Rach ben häufigen Verlegungen bes Processes fam es endlich im December 1601 zur haupt- und Schlufverhandlung und zwar zuvor über Sigmund Dietrichsteins Klage.

Wiewohl Carl von Zierotin ben Grafen Stephan Alpezhazy versichert hatte, man behandle ihn gerecht, so war es ihm boch bange, ba diejenigen Personen, welche wider ihn zeugen sollten, zu dem feigsten Gelichter gehörten, diejenigen, welche bas Urtheil

<sup>65) ...</sup>mai d'autant que le dit Dietrichstein est fils d'une Espognole et que par consequent toute cette faction la demeura en sa faveur il y a apperence que le dechassement dudit Rompst ne viendra mal a propos pour Zierotin qui pourra avoir recour à la protection de Votre Majesté. Ançel au Roi. Bib. Imp. Harlay. 238/3. Fol. 471. 30. Sept. 1600. Soranzo Bg. 22/2. Harlay 19. Janner 1602. Spater berichtet Ançel, "daß der Broceß Bicrotin's einen drohenden Berlauf anzunehmen scheine. Don Philipp will herrn v. Lichtenstein das goldene Bließ geben. So unterstützt Spanien seine Freunde, und wir vernachtassischen die unseren." Garlay, 9. Febr. 1601.

sprechen sollten, waren theils Feinde und Rebenbuhler, theils solche Freunde, welche, um den höher gestellten Bersonen nicht zu miß-fallen, ihn zu verurtheilen bereit waren. 06)

Auf ben Ausgang des Processes war die Ausmerksamkeit nicht allein von Böhmen und Mähren, sondern auch von Deutschland gerichtet; denn auch dort wußte man, daß ein Sieg des Herrn von Zierotin zugleich ein Sieg der großen protestantischen Mehrheit der Bevölkerung, seine Niederlage zugleich eine Niederlage der Autonomie des Landes und der ftändischen Freiheiten war. Das Gericht war aus sechsundzwanzig der vornehmsten Senatoren (Landrechtsbeistiger) Böhmens zusammengestellt, eine große Anzahl Juhörer hatten sich eingefunden — Sigmund von Dietrichstein trug seine Klage vor, durch drei Tage danerte das Berhör der Belastungszeugen — Herr Sigmund von Dietrichstein ließ die ursprüngliche Klage wegen Ehrenbeleidigung und Hochverrath fallen, weil er keinen Beweis herstellen konnte, und brachte brei neue Puncte vor:

"daß Herr von Zierotin in den Städten während ber Dauer bes Landtags und des Landrechts in feiner Wohnung Calvinischen Gottesdienst abhalten ließ."

"baß Herr von Zierotin im Jahre 1591 in Diensten bes Königs von Frankreich stand, mahrend kaiferliche Patente, die in jenem Jahre erschienen, den Eintritt in fremden Kriegsbienst untersagten."

"daß Herr von Zierotin die vom Kaifer angeordnete Uebergabe der Bormundschaft Lipa's nicht vollziehen wollte."

Aber auch diese Angaben konnte der Kläger nicht vollständig beweisen. Sigmund von Dietrichstein verwirrte das Klagebegehren, und Thatsachen wurden erhärtet, die kein Gegenstand eines Berbrechens waren. Die Angabe wegen Abhaltung des calvinischen Gottesteinstes in den Städten erwies sich gerade durch die Belastungszugen als falsch. Aus den Briefen, welche Carl aus Frankreich an die Frau Wanech schrieb und deren Besit sich Dietrichstein erschlichen hatte, konnte nichts Compromittirendes entnommen werden; bezüglich der Lipa'schen Vormundschaft sind zwar die kaiserl. Mansate wegen Abtretung dieser Bormundschaft producirt worden,

<sup>60)</sup> Beil. Dr. CXV. 10. Detob. 1601.

man fonnte aber nicht nachweisen, daß herr von Bierotin fich gegen ben Raifer offenen Ungehorfam babe ju Schulden fommen laffen. Noch bevor die Bertheidigung begann, mar bei allen Unwefenden bie llebergenanna ber Schuldloffafeit bes herrn v. Bierotin festgemurgelt. - Run begann Carl feine Bertheibigungerebe, beren Wortlant leiber verloren ging; Diefe Rebe und Die Ausfagen ber Entlaftungezengen nahmen zwei Tage in Unfpruch. 216 Berr Bierotin im Unfange feiner Rebe einige Bebauptungen bes Gegners widerlegt batte, murbe ibm icon ber Sieg prophezeit; ale er aber burch unwiderlegliche Grunde feine Unfould nachwies, bann war Niemand im Saale, ber nicht gefagt batte, "es fei ibm bas größte Unrecht widerfahren." Die Begner felbft ichmiegen, erhofit ob ber Ungeschicklichkeit bes Rlagers; ber Bornehmfte berfelben verficherte, er hatte nicht gewußt, bag er es mit einem Schwachfopf (bem herrn von Dietrichftein nämlich) ju thun babe." Der Abvocat Dietrichftein's, Die Rieberlage abnend. schütte eine Krantbeit vor, um nicht mit bem Clienten auch fich lächerlich zu machen.

Die Nachricht von dem Ergebniffe dieser fünftägigen Berhandlung verbreitete sich mit Blipesschnelle über die Stadt Prag und das ganze Land; laut und freudig wird die Unschuld Carl's verfündet in sedem Kreise, in jedem Beiler des Baterlandes. 07)

Da die Partei des Herrn v. Dietrichstein einsah, daß dieser Proces verloren ift, ließ sie um doch eine Berurtheilung Zierotin's zu erzielen, bei der Schlußverhandlung die Wladislam's schen Ebicte gegen die Picarden vorlesen, um ihn, wenn er der Reherei überwiesen wurde, zu verderben. Doch die Krankheit des Advocaten Sigmund's v. Dietrichstein nöthigte das Gericht, die Auhörung dieser Klage bis zum 14. Februar 1602 zu verschieben.

Herr von Zierotin burfte sich noch nicht beruhigen, er hatte es mit fühnen, mächtigen und unermüblichen Gegnern zu thun, bie um Mittel nicht verlegen waren, und das Spiel noch nicht aufgeben mochten. Sie trösteten sich damit, daß noch der Proces mit Bierio in der Schwebe sei, bei welchem die Vertheidigung schwieriger, die Verurtheilung des Herrn v. Zierotin sicherer sein dürfte. Sofort nach der Vertagung der ersten Gerichtsverhandlung erhielt

<sup>67)</sup> Beil. Rr. CXVI. 28. April 1602 Drdi. 13. Dec. 1601 Grynaus.

Carl ben Befehl, Prag nicht zu verlassen. Am 19. December endlich, nach einem vierwöchentlichen Aufenthalte in Prag, wurde er vor ben obersten Kanzler Ibenfo Abalbert von Lobsowis vorgeladen; dieser nahm ihm auf Befehl des Kaisers das Ehrenwort ab, an einem bestimmten Tage die Bormundschaft Lipa's abzutreten und nach vollzogener Uebergabe sich wieder vor den Oberstfanzler zu stellen.

Rach diefer Unterredung reiste herr v. Zierotin nach Mahren, um im Februar wieder jur Urtheilsfällung in der Dietrichstein'schen Sache zu erscheinen. Doch ein höherer Richter hatte zwischenweilig in den Gang diefes Processes entscheidend eingegriffen.

Siamund v. Dietrichftein mar nach bem fläglichen Ausgange ber Berichtsverbandlung tief ergriffen; Scham und Born bemachtigten fich feiner, man fagte, er habe ausgerufen, daß er nun por ber Belt ale überwiesener Lugner ba ftebe. Dietrichftein nahm fich bie Sache fo febr au Bergen, bag er in ber Racht nach ber Riederlage im Berichtsfaale einen Schlaganfall erlitt. Ale er furg barauf vernahm, bag fein Sohn und feine Schwagerin ploglich ftarben, daß feine Frau heftig erfrankt fei und fein Advocat fich ber weiteren Berfolgung bes Broceffes durch eitle Bormande entjog, begann er vor allen Leuten ju meinen, fich als verfauft und verrathen anzusehen. Er fuhr darauf nach Mabren, trant aus Bergweiflung häufig und viel, worauf ihn ein heftiges verzehrenbes Fieber ergriff, bas ibn rafch (in acht Tagen) in's Grab brachte. Es durchflogen verfchiedene Gerüchte das Land, einige beiculbigten ben herrn v. Bierotin ibn vergiftet zu baben, andere glaubten, er felbft habe Gift genommen auf Unrathen feiner Berwandten, um die Schande, die er burch die lugenhaften Angaben über fich und die Seinen gebracht, ju fühnen. Doch Alles bies war falich, der Tod fam auf natürlichem Wege. 68)

Bon einer Urtheilsschöpfung über die zulest vorgebrachte Rlage gegen Zierotin wegen "Häreste" war nicht mehr die Rede. Es war fein Kläger, also nach unserer alten Berfassung auch kein Richter vorhanden. Im März erfolgte die Schlußverhandlung im Proces Bierio's. Auch dieser konnte keinen Beweis vorbringen, da Herr v. Zierotin bei Gefangennehmung jenes Menschen

<sup>64)</sup> Cod. 28. April 1602 Orchi, 20. Dai 1602 Eberbach. Chronif von Brunn des Rathoherrn Ludwig, herausgegeben von Chlum. G. 79. 2.

von der f. Salvagnardia nichts wußte und nur im Auftrage des Landeshauptmanns und der Landrechtsbeifiger handelte.

Als Herr v. Zierotin alle Schändlichkeiten und Verbrechen bieses niederträchtigen Burschen aufbeckte und nachwies, wie er den Kaiser, die Hoffanzlei und jest die Richter täusche, als er das Gewebe der Intrigue Pierio's bloß legte; waren die Schuldlosigseit des Angeklagten und ebenso die Verleumdungen des Klägers sichergestellt. Dieser Sieg war für die Sache des Herrn v. Zierotin entscheidender als der erste. Das Endurtheil wurde von ganz Prag mit größter Spannung erwartet. Die gesammte Bevöllerung hatte an Herrn v. Zierotin den lebhaftesten Antheil genommen. Seine Anhänger und Parteigenossen frohlockten; sogar unter den Katholischen hatte er Freunde, die über diesen Ausgang erfreut waren. O) Doch die Urtheilsschöpfung fand jest noch nicht Statt und wurde auf den kommenden September verschoben.

Da es der römisch-spanischen Partei nicht gelang, den Herrn von Zierotin durch dieses Mittel zu verderben, beschloß dieselbe, die Sache, die er vertrat, nunmehr direct und ohne Umschweise, Mann gegen Mann, anzugreifen.

Es war den Katholifen gelungen, fast alle oberften Lan-

Reherische Bürger wurden zur Rechtfertigung nach Prag citirt. Der Unterkämmerer hatte es dahin gebracht, daß in Brünn, was früher nicht geschehen war, die Rathsglieder die Frohnleichnamsprocession begleiteten, während noch vor wenigen Jahren dieselben Bürger Brünn's diese heilige Feier durch gewaltsame Störung unterbrachen. Rein Akatholik wurde in geweihter Erde begraben und während des Begräbnisses eines solchen durfte nicht geläutet werden. Es erging an den Rath von Brünn der Befehl, daß sedes Mitglied desselben unter Einer Gestalt bei St. Jakob communiciren, daß der Stadtschreiber ein Katholik sein müsse. Rurze Zeit darauf wurde die kaif. Verordnung bekanut gemacht, kraft welcher nur Katholiken als Bürger in den königl. Städten aufgenommen werden dürfen.

<sup>69)</sup> Bader an Carb. Dietrichftein 31, Marg 1602. Kremfierer Rot. V. VI. 2. A. Cod. 15. Rai 1602.

<sup>10)</sup> Chronif Lubwige 39, 2. 63, 3. 80, 4.

In Inaim gelang es dem Oberstlandeskämmerer Berka die Bürgerschaft einzuschücktern, und ihr gegen das Recht die Rathsepersonen frei zu wählen, mehrere Katholiken als Stadträthe aufzudringen. Niemand konnte Rathsherr bleiben, welcher nicht den katholischen Eid auf Maria und die Heiligen schwur. Ein gleicher Borgang sollte zu Iglau beobachtet, mit Verletzung der Stadtprivilegien sechs Katholiken als Räthe eingesett werden, doch die Iglauer wehrten sich mannhaft. Ein guter weiblicher Genins, die Gräsin Salm, die Gattin des Oberstkämmerers und kaiferl. Commissärs Ladislaus von Lobkowit, "vermahnete ihn trewlich hie keine neuwrung anzurichten." Der Hof und die Commission thaten den Bürgern weiter keine Gewalt an.

Richt minder thatig war ber Cardinal - Die Leuchte feiner Briefterschaft. Mit edlem Beispiele, voll Muth und Singebung ging er voran. Er predigte, las die Meffe, führte Broceffionen barfuß, trieb Teufel aus, faß im Beichtftuhle in ber Jakobefirche gu Brunn, unermublich ununterbrochen burch bie gange Baffions- und Ofterwoche. Man ftaunte über biefen Rirchenfürften, bag er fich wie ber jungfte feiner Caplane ber Seelforge midmete. Ram aus 11ngarn bie Nachricht irgend eines Sieges ber faiferlichen Waffen über Die Türfen, fo hielt er bie Bredigt felbft ab und mabnte, man folle den Keind nicht allein mit Gelb und Mannschaft fchlagen, fondern auch den Ramen Chrifti ausrufen, wie iener Blinde im Evangelium, und Gott werbe helfen zu weiterm Siege, ja zur Eroberung von Konftantinopel. Gewöhnlich mar bie gange Landschaft, auch die Sectirer maren bei einer folden Bredigt anwesend. Alle herren und Ritter mit ihren Damen folgten ibm bei ben Broceffionen mit brennenden Lichtern. Bor biefer glanzenden Gemeinde communicirte ber Carbinal Sunderte von Berfonen und weibte Briefter; ein ander Mal ließ er einen lutherischen Beiftlichen, welcher bie Abficht hatte, gur fatholifchen Religion ju übertreten, widerrufen. Deffentlich am Sochaltar legte ber Convertit die Beichte ab. befennt, daß er falfche Lehren gepredigt und erhalt in feierlicher Weise die Absolution. Tief ergriffen von diefer Scene verließen bie Undachtigen und die Buborer bas Gottesbaus.

<sup>11)</sup> Chronif von Iglau vom Stadtichreiber Leupold; herausgegeben von b' Elvert. S. 208, 218, 222 und 229.

Die fatholischen Barone waren die ersten bei allen frommen llebungen, welche der fatholische Cultus vorschrieb. 72) Sie führten auf ihren Gütern die Glaubensrestauration durch.

Die Gemeine: die Bürgerversammlung, die fast immer besonders in Religionsfragen Opposition machte, die noch vor Aurzem einen eifrigen katholischen Bürger aus dem Fenster des Rathhauses herabwerfen wollte, 73) verstummte jeht. Ungeachtet aller der strengen Berordnungen gegen die Lutheraner kamen die lutherischen Bürger willig zur Gemeindeversammlung und hatten keine Beschwerden wie sonst vorzubringen, sie bewilligen die Stadtsteuer ohne Murren, ohne Bemerkung.

Aehnliche Beränderungen bewirfte ber Cardinal im Landrecht. Er sette ben Beschluß durch, daß kein Landherr daselbst
als Mitglied aufgenommen werden durfte, ber nicht zur Mutter
Gottes und allen Heiligen schwöre. Riemand hatte ben Muth
bagegen aufzutreten. Die Katholischen hielten ben Angenblick für
günstig, den ersten entscheidenden Schritt zu thun und die Gegner
von Amt und Bürden aus der Landstube und vom Rathhause
gewaltsam zu entsernen.

Als Carl von Zierotin einige rasche Worte gegen das Landrecht fallen ließ, vermuthlich wegen des erwähnten Beschlußes, beantragte der Cardinal die Ausstoßung desselben. Dadurch gaben die Gegner selbst ihm, seinem Talente und Einstuße ein ebenso glänzendes Zeugniß, wie die Athener dem berühmten Redner Antiphon, dem sie verboten öffentlich zu reden, sobald er die Absicht hatte, ihre Wünsche und Ansichten zu bekämpsen. Kurze Zeit darauf wurde ihm der Schlüssel des Landesarchives abgenommen und dem Grafen Thurn übertragen. Niemand spricht dagegen, die Ausschließung Zierotins wird vollzogen und eine neue Klage wegen der Bemerkungen des Herrn von Zierotin gegen den erwähnten Landrechtsbeschluß vorbereitet. 74) Der Landeshauptmann

<sup>72)</sup> Schmidl histor. Soc. Jesu II. 78. über bie Wallfahrten ber Maria von Bernstein und ihrer Tochter nach Maria Schein — bann II. 189, 198, 203, 302, über bie auf ben Gutern fatholischer Barone burchgeführte Restauration.

<sup>73)</sup> Chronif Lubwige, 30. 7.

<sup>14)</sup> Cod. 28. April 1602 Orchi. Landtag Dienstag nach Dorothea 1602. Canbtagepamattenb. Fol. 117. Angel berichtet an ben Konig: Le pauvre

Sauamin, ber es mit ben Protestanten bielt, wird abgefent und megen feiner Gebahrung mit Landesgelbern zur Berantwortung gegogen. Berfa, wie icon früher Sigmund v. Dietrichftein in Dimin. erscheint über Unregung bes Carbinals in Brunn im Ramen bes Raifers und entfest bei ber Rathserneuerung alle Unfatholischen von ihren Aemtern. Den Aleischern wird von Rathewegen befohlen, an ben Kafttagen fein Kleisch auszuschrotten. "Solcher Beranberungen." fcreibt der Rathoberr Ludwig, ein Ratholif. "fo jest geicheben, gedenft fein Menfch zu Brunn!" 18) Gelbft ben Raifer mußte bie spanisch-römische Bartei bamale ju gewinnen. Rubolph mar lange nicht zu bewegen - endlich gab er ihrem Bunfche nach. Die Grunde biefer Willfährigfeit bes Raifers lagen mahricheinlich in ber abichlägigen Untwort Franfreiche, die angefucte Silfe in Ungarn zu gemähren, 16) und in den Bedingungen, an welche ber Bapft Die Türkenhilfe knupfte. Der Cardinal v. Dietrichstein war mit ben Unterhandlungen in Rom beauftragt, ber gunftige Erfolg mochte bavon abhängig gemacht worden fein, daß ber Raifer ftreng gegen bie Reter in ben Erblanden verfahre. Es ift nicht unwahrscheinlich, bag Rubolph um ben Breis, ben Drangern in religiöfen Dingen nachaugeben, von biefen die Siftirung der Krage ber Erbfolge au erlangen boffte. Einmal nimmt er fie icheinbar, wir wiffen es, felbft in die Band, 76a) und beutet auf ben jungften ber jungeren Linie, auf Erzbergog Leopold, als auf den Nachfolger in der Uebergenaung, die übrigen Erzberzoge werden in Folge beffen die Krage eber gang fallen laffen, als ihre gerechten Unfpruche auf diefe Urt gu-

Baron de Zierotin s'etant oublié en quelque chose de son office en Moravie nullement d'importance n' a été repris par l'animosité de ses ennemis et demit du dit office. Bibl. Imp. Harlay Fol. 487. 9. Feb. 1602. Puhonenbuch zum Jännerlandrecht 1602 im f. Landtafelsamte zu Brünn.

- 15) Chron. Lud. 80, 5. 16. April 1602.
- 16) ... Necessité de donner assistance a l'Empereur dans la guerre de Hongrie — son Ambassadeur en France en fera la demande. Harlay a. a. O. Fol. 480. 19. Jänner 1602. ... Ançel n' a pas repondu a la demande de l'Empereur que le roi de france lui accorde un secour pour la guerre de Hongrie. Harlay a. a. O. Fol. 487. 9. Feb. 1602.

16 a) ...ha respondido (ber Raiser) que dentro de tres meses se resolvera en lo que huviere de hazer... in der Rachfolge. S. Clemente a Felipe III. 28. Juni 1603. Sim. 707.

rückgefett sehen. 77) Rubolph betrachtete das Drängen nach Feststellung der Erbfolge wie das Ausstrecken der Hand nach seiner Krone und vermengte ohne weitere Prüfung das Streben der Erzherzoge, insbesondere des Erzherzogs Mathias, der nur die Erbfolge feststellen wollte, 77°) mit dem Programme seines protestantischen Abels, welcher mit des Kaisers Regierung unzufrieden war und nach Abschüttlung der deutschen Fremdherrschaft rang. Er glaubte hier an einen Jusammenhang, welcher sedoch erst durch seine Politis herbeigeführt werden mußte.

Spanien hatte viel dazu beigetragen, die Dinge in diesem Lichte erscheinen zu lassen. Rudolph war gegen das Madrider Cabinet mißtrauisch. Es gewährte ihm Befriedigung demselben entgegen zu treten; Rumpf wird gestürzt, weil er die Ansicht Spaniens in der Erbfolgefrage vermittelt. Rudolph betrieb das Restaurationswerf ohne Eifer, weil Spanien es unterstützte.

Plötlich verlassen die spanische Regierung und die Eurie die Reihen der Dränger in der Erbfolgefrage. Die Erzherzoge und die deutschen katholischen Fürsten sind allein im Vordergrund. Spanien mochte überzeugt sein, daß kein anderer als ein österreichischer Prinz auf die deutsche Krone begründete Aussicht haben könne, daß Wassengewalt und die Macht des Geldes andere Prätendenten leicht beseitigen würden, daß der Kaiser für spanische Iwecke zu gewinnen sei, wenu jene Frage vorerst dei Seite geschoben werde. 18) Es war nicht schwer, dem Kaiser das Interesse des Erzherzogs Mathias für die Erbfolge als etwas Aufrührerisches darzustellen; die rebellische Andeutung der Ungarn, daß sie diesen zum König haben wollen, konnte den Kaiser glauben machen,

<sup>11)</sup> Soranzo Relazione a. a. O. II. 1. 2.

<sup>77</sup> a) Die Minister riethen Mathias davon ab, mit dem Raifer von der Rachs folge ju fprechen, sonft murbe er in ewige Ungnade fallen. 31. Janner und 24. Reb. 1603. Sim. 707.

<sup>18)</sup> Soranzo a. a. O. I. 25. 1. Ueber die Bolitif Spaniens in der Rriegsfrage. Hurter a. a. O. V, 114. n. 209. Es ift gewiß, daß im 3. 1603
ploglich die Thatigfeit des spanischen Botschafters in Brag in der Frage
der Nachfolge aufhört, und er feine Beisungen von seinem hofe in
dieser Angelegenheit erhalt. Bis jum 3. 1605 ruht diese Frage ganzlich.
Auch die Quellen, welche hierüber hurter zu Gebote ftanden, wissen nichts
mehr davon zu erzählen — und beginnen erft wider mit dem 3. 1605.

baß Mathias eigentlich nur von jenem protestantischen Abel getragen merbe, melder bas Erbfolgerecht bes Ergbergog als Bormand benüten mill. um Rudolph's Serricaft abzuschütteln. Es murde bem Raifer vorgestellt, wie gerabe biefes Streben von ben Brotestanten ausgebe, wie es fich in bem ftarren Kefthalten an bie alte Berfaffung, Diefe ungerreiftbare Schrante gegen bie Entwicklung faiferlicher Sobeit abfpiegle, wie Mathias mit ben Brotestanten nur eine Politif befolge, ber man entgegentreten muß, weil beibe bann getroffen und befiegt merben fonnen. Man überzeugte ben Raifer, wie ber Rrieg nothwendig fei, um ein ichlagfertiges Seer in Waffen au halten; wie die "Reperei ausgerottet" merben muffe, weil biefe ber Deckmantel fei ber rebellischen Befinnung gegen ben Raifer. Das Seer fei nicht allein gegen ben außern Reind, auch gegen diefe Rebellen und Reber zu verwenden. Die Länder, ericopft an Beld und Mannichaft, von der Türfengefahr bedroht, waren ju feinem Biderftand fähig. Man ichilderte bie Fortfegung bes Rrieges als im mabren Intereffe Rudolph's gelegen, benn bie Aufstellung einer ichlagfertigen Urmee murbe ibn von innern und äußern Feinden, von ber Löfung ber Erbfolgefrage befreien. Durch folde Grunde gelang es jener Bartei in der Bolitit bes Raifers einen Umichwung berbeizuführen, an welchen er festhielt. 10) Es war des Raifere Abficht, in Ungarn einen entscheidenden Schlag zu führen, er fammelte alle feine Kräfte. um die Türken aus Ungarn vollends hinaus zu werfen, ba er wußte, daß die Finangen nicht langer als durch zwei Jahre bie Lasten bes Rrieges tragen fonnten. Schon einige Sabre auvor war Rudolph Billens gewesen, Guter ber Beiftlichfeit ju verfaufen, um aus beren Erlos ben Sold fur die Armee au beftreiten. Das den Brunner Nonnen geborige Gut Auspit ließ Rubolph verpfänden, und die Besitungen bes Rlofters Strabof find nur burch ein rechtzeitig eingetroffenes abmahnendes Schreiben bes Pavstes bem Verfaufe entgangen. 80) — Go batte bie romifch-

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Soranzo I. 9. 1.

<sup>80)</sup> Clemens VIII. lib. Brev. Sign. 2931. ep. 222. Bibl. Vallicel. Cod. Ms. 3. 59. Dudik Iter Rom. ddo. 14. Aug. 1598. — Man erzählte, die Abstretung Finales an Spanien habe der Rammer eine bedeutende Summe eingetragen. Harlay a. a. O. 9. Feb. und 11. April 1602, 20. Dec. 1603.

spanische Bartei am Hofe einen entschiedenen Sieg ersochten, das Restaurationswerf ward mit verjüngter Kraft wieder aufgenommen, die Türken beschäftigten den Kaiser, und selbst vom Kriege in Anspruch genommen, räumt er Spanien das Feld in Angelegenheit der kais. Lehen Italiens, in Deutschland und in Flandern.

Jest wird er vermocht, einen festen Entschluß zu fassen, nachbem zuvor bereits das Gerücht erzählt hatte, daß etwas Energisches gegen die Sectirer unternommen werden solle. Die alten Mandate Wladislam's, welcher die "Ausrottung der Keber" anordnete, wurden mit äußerem Gepränge, über Anregung des Oberstfanzlers republicirt; vorerst waren diese Edicte für Böhmen giltig und für Mähren nur in den f. Städten.

Rein Widerspruch erhob fich, auch die Stande schwiegen, biefelben Stande, welche vor faum zwei Jahren im Landrechte feierlich erklart hatten, daß in Mahren die Gewissensfreiheit berriche.

Die neuerliche Klage, die gegen Carl von Zierotin wegen feines Benehmens im Landrechte erhoben wurde, hatte aber demungeachtet feine weiteren Folgen. Er wurde nach Brag citirt. Der Oberstkanzler Zdenko von Lobkowis verhörte ihn, mit harten Worten die im Landrechte gehaltene allzufreie Sprache verweisend, und befahl ihm, sich nicht von Prag zu entfernen, dis er nicht auf des Landrechts Klage geantwortet haben würde. Der Kaiser aber erwies sich Herrn v. Zierotin im Widerspruche mit seinem Kanzler sehr gnädig: er zeigte ihm die Klagschrift; sogar ein Decret ließ er zu seinen Gunsten aussertigen, um die Uebergabe der Herrschaft Kroman an die neue Vormundschaft ohne Belästigung und Verantwortung für Herrn v. Zierotin vollziehen zu lassen. Seither wurde sene Klagsache, die abermals den Gegensat zwischen Kaiser und Minister offenbarte, nie wieder zur Sprache gebracht.

Wenn auch die Ankläger Zierotin's Verurtheilung nicht bewirften, so hatten doch die Gegner ihren Zweck erreicht. Herr von Zierotin ward dadurch aus dem Landrechte, von jener Warte gestoßen, von welcher aus er mit scharfem Späherauge jede Bewegung des Feindes verfolgte und die Verfassung und Freiheit vertheidigt hatte. Da sie ihn nicht verurtheilen konnten, so wollten sie ihn unaufhörlich qualen, ihm Verluste an Geld und Zeit zu-

<sup>81)</sup> Cod. 11. Nov. 1602 Grynmo. - 30. Sept. 1602 Cherbach, Beil. CXVII.

fügen. Es erfolgte in dem Processe sein Endurtheil durch viele Jahre noch, und in jedem Jahre mehrmals wurde er nach Prag citirt, um den Richterspruch zu hören, der dann nie gefällt wurde. Die traurigen Erfahrungen der letten Zeit, die unerwartete Republication der Jacobsmandate bestimmten Carl von Zierotin, die Entserung von dem öffentlichen Geschäfte nicht allein mit Ergebung, sondern sogar für den Augenblick mit Befriedigung zu ertragen. Er räumte vorerst seinen Gegnern gänzlich das Feld und zog sich, nachdem auch die llebergabe Kroman's an die neue Bormundschaft im Angust 1602 stattgefunden hatte, in das Privatleben zurück. §2)

Der Cardinal von Dietrichstein, der eine so gewaltige Aenberung in so kurzer Zeit bewirkte, stand nun an der Spise der Geschäfte. 83) Er wurde jest Lanheshauptmanns-Stellvertreter. Der Kaiser bezeugte ihm großes Vertrauen, er sandte ihn wiederholt nach Rom, erbat sich von ihm häusig geistlichen Rath. Der Einfluß, den der Cardinal besaß, wurde, wie er sich ausdrückte, verwendet "um die heil. Religion fortzusesen und vermöge unseres Umtes und Beruses fortzupflanzen." Der Cardinal erwirkte das kais. Mandat, daß jene Bürger von Olmüß, welche außerhalb der Stadt den Gottesbienst besuchen (Protestanten), binnen vier Bochen die Stadt verlassen mußten; hatten sie ihre Häuser in dieser Zeit nicht verkauft, dann sollen sie dennoch entsernt werden und der Verkauft, dann sollen sie dennoch entsernt werden und der Verkauft nachträglich eingeleitet werden; auch das Verbot des Begrabens der Protestanten auf kathol. Kirchhöfen, wurde auf Veraulassung des Cardinals bekannt gemacht. 84)

<sup>62)</sup> Cod. 28. April 1602 Orchi. 4. Oct. 1602. 9. Dec. 1602 Polano. — Krems. Act. Wacker an Carbinal Diet. VI. 15. Mai 1602. — Cod. 19. Sept. 1602 Lombardo 30. Sept. 1602, Cherbach und 9. Rov. 1602 Volano.

<sup>83)</sup> Landtagepamattenbuch a. a. O. Sonntag nach Brocopi 1602.

<sup>64)</sup> Der Cardinal von Dietrichstein unterhielt häufig durch mehrere Monate zur Beförderung seiner Geschäfte in Brag und Rom Agenten, gewandte vertrauenswürdige Manner, die mit dem Berhältniß der höfe wohl bestannt waren. Beinahe durch das ganze Jahr 1602 war des Cardinals Agent in Brag Johann Jasob Backer von Wackerseld, beider Rechte Doctor, ansangs Offizial, dann Domherr von Olmüt und später von Breslau, Secretär und Rath des Cardinals, (Boczef B. S. Rr. 10153

Die Absendung der kaif. Commission gegen die Bewohner von Wisowis, welche, auf ihre Privilegien sich sußend, den katholischen Pfarrer nicht annehmen wollten und Widerstand leisteten; der Befehl, daß nur Katholisen in den Städten zu Rathsmitgliedern ernannt werden dürfen; die Commission wider die Bürger Troppan's, welche gegen die llebergabe der Kirche zu unserer lieben Frau daselbst an einen katholischen Pfarrer Widerstand leisteten, war das Werk des Cardinals. Er seste es durch, daß Papst Clemens die Verwendung von fünszehn Jöglingen des Alumnats in Olmüß für die mährische Diöcese gestattete, da der Mangel an katholischen Priestern sehr groß war. Die Stadt Hradisch überraschte ihn seht mit Uebertragung der Colatur ihrer Pfarre, während ihre Bürger noch im J. 1595 zu Weihnachten die katholische Feier dieses körten.

Der Einfluß des Cardinals war so groß, daß er einen ansehnlichen Theil des protestantischen Adels bei einem Gastmale überredete, Beiträge zum Baue des Jesuitenconvents in Brünn zu geben; er selbst, widmete 1000 Thaler zur herstellung der Domus probationis.

Ungeachtet diefer Birtfamfeit bes Cardinals fand die Sache ber fatholifchen Reftauration gang unvermuthetete Begner in den

im 2. A.) Die Correspondeng amifchen bem Cardinal und ben Agenten, worin ohne alle Rudficht Die vertraulichften Angelegenheiten bes Carbinale behandelt murben, find treffliche Quellen nicht allein ju feiner Biographie, fondern auch jur Beitgeschichte. Gie find einer besonderen Berausgabe werth. Gin großer Theil bat fich im Rremfierer fürftergbis icoft. Archive erhalten, worin aus ben Jahren 1600-1606, bann 1622-1630 jabllofe Brieficaften porhanden find. 3m 3. 1610 mar Ritter Dliviero Agent Des Cardinale in Rom. Rom. Dat. 2. A. - Die Lange famfeit ber Boffanglei, Die raiche Art bes Carbinale brachte Bader oft in Bergweiflung, er febnte fich baufig nach ber Beimath. Der Cardinal nahm folde Buniche nicht immer gnabig auf: Dass ihr gerne zu haus komben wollt glaub ich, ist aber mein ernstlicher beuelich euch bey leib nicht zu rieren von ortt, bis auf mein claren beuelich, denn ich will einmal bischoff oder poder (Baber) sein, die uncosten werden nicht so gross sein, die Ihr macht, weil ich glaub das ihr nicht Tag und Nacht fresst und sauft. R. A. Carb. an Back. 11. April 1602 n. 36. - Ueber die Abftiftung ber prot. Burger. G. Bocgef Dff. Sig. I. 425. w. pat. po proměnění Christa pána 1602.

Reiben feiner Reinde. Die bobe firchliche Stellung bes Carbinals. bie großen Ginfunfte bes Bisthums, ein gablreicher und glangenber Rreis von Bafallen. 85) die beifviellofen Erfolge im Religionsmefen nach faum ameijabriger Regierung, verfehlten nicht. Reib und Miggunft zu ermeden. Die Saupter feiner eigenen Bartei am Sofe au Brag, von welcher er bie fraftigite Unterftunung au erwarten berechtiat mar, bereiteten ihm größere Berlegenheiten, als felbft bie "Afatholifden" in Mahren. Die geheimen Rathe bes Raifers, Liechtenftein, hornftein und Barvitius, ein Bafall Spaniens, und bem Sofe ju Madrid völlig ergeben, 86) bann Bezz, zeigten fich ibm entschieden feindlich. Der Oberftfanzler Idenfo von Lobfowis und feine Secretare, ber Landhofmeifter Christoph von Lobfowit maren feine zuverlässigen Freunde. Der Carbinal muß freigebig fein, um fie in auter Laune au erbalten; wenn er werthvolle Befchente macht, bann find fie ibm bantbar und bruden die hoffnung aus, er werbe mit ihnen aufrieden fein. 87)

Herr von Liechtenstein faste den Gedanken, ein Collegium der Jesuiten in Desterreich zu gründen, doch ohne große Auslagen. Obwohl sein Haushalt zu Prag über 30,000 Th. jährlich, eine sehr bedeutende Summe für jene Zeit, erforderte, und sein Jahreseinkommen diesen Betrag nahmhaft überstieg, verlangte er doch vom Kaiser die Auslösung des Benedictinerstiftes Raigern, um das künftige Zesuiten-Collegium mit den Gütern dieses Klosters zu dotiren, und auf diese Art die eigenen Mittel zu schonen.

Diesem Anfinnen trat nun ber Cardinal mit aller Kraft entgegen, "er als loci Ordinarius will mit den Ständen allen möglichen Widerstand leisten und wenn er perfönlich Se. Majestät darum molestiren sollte." In der That behielt der Cardinal in bieser Frage Recht. Liechtenstein vergaß aber die Niederlage nicht. 88)

<sup>85)</sup> Krems. Act. 20. August 1602. 38, und III. Card. an B. — Ens das Oppgland I. 2, 80. — Krems, A. a. a. O. 36. X. G. XIII. — Boczef B. Slg. 8084. 1602. — Schmidl a. a. O. II. 263 & 267.

<sup>86)</sup> Bibl. Imp. Harlay 12. und 20. August 1602.

<sup>81)</sup> Chrft. v. Lobfowic an Card. Rrems. A. 14. Febr. 1602. 19. Febr. 1602. Nr. 34, L. A.

<sup>84)</sup> Rrems. Act. 19. Febr. 1602. Carb. an Wader. 34. 22. Marg 1602. Bader an Carb. 34 und 38 Rubolph an Carb. 2. August 1602. Abauct

Barvitins war mit dem Vorgehen des Cardinals in dieser Sache nicht ganz zufrieden. Auch Hornstein trat ihm aus unbekannten Urfachen entgegen, beide mochten von des Cardinals Rebenbuhlern gewonnen worden sein. Diese Stimmung der "Geheimen" (Rathe) hatte er empfinden muffen. Als er Maßregeln vorschlug zur Unterdrückung der "Repereien", wurde es ihm entgolten.

Er bat um Erwirfung eines Batentes jur Unterbrudung ber picarbitischen Drudereien in Mahren, ba biefe eine große Angabl von feberifchen Tractaten in Die Welt ichickten. Man versprach ibm, baß ein Befehl an die f. Städte ergeben wird, bamit feperifde Bucher nicht verfauft werben; Die verlangte Sperrung ber Drudereien wollte aber ber geheime Rath vorerft nicht aussprechen, fondern auf eine gunftige Belegenheit vertagen. Raturlich mar ein Berkaufeverbot allein nicht wirkfam. Der Cardinal erbat fich Batente jur Bornahme ber fo beilfamen Biftirung ber Bfarreien; biefe murben gerabezu verweigert und ihm ber Rath ertheilt, feine eigenen Bfarren querft ju vifitiren und bas Beitere an ermarten. Die Berleibung bes Befehungerechtes ber Gibenfchiger Pfründe, bas vom Cardinal angestrebt wurde, um biefen Centralfit ber Brüderunitat zu vernichten, wurde versprochen, aber nicht ausgeführt. Gine vom Cardinal in Vorfchlag gebrachte gligemeine Berfolgung ber Juden ift mit Stillichweigen übergangen morben. 80) Wenn der Cardinal in Cachen ber hochsten Wichtigfeit ber Rirche und bes Staates bald einen entschiedenen Widerstand und bald nur eine halbe Unterftugung fand, fo fampfte er gang erfolglos, wenn es fich barum handelte, die Erledigungen verfonlicher Ungelegenheiten burchzusegen. Der Cardinal wollte geheimer Rath und Cardinal Protector von Deutschland werden. Liechten. ftein machte Schwierigfeit in beiben Richtungen. Der Cardinal glaubte als Deutscher unter allen andern Carbinalen bas größte Unrecht auf biefe Burbe gu befigen; gwar verficherte Liechtenstein bem Agenten bes Cardinals in Brag, bem Officialen Joh. Jaf. Bader, bag er fich fur bie Sache möglichft intereffiren wolle; boch

Boigt Leben Des Card. Dietrichstein. Leipz. 1792. — Ueber Liechtensteins bunfles Berhaltniß zum Brunner Minoritenfloster. S. Wolny firchl. Top, II. A. 1. B. S. 107 und 425.

<sup>89)</sup> Krems, Act. a. a. O. Nr. 34, 36 und 38.

seien andere sehr würdige Competenten vorhanden. Bon der Bewerbung um die Stelle eines geheimen Raths glaube er abrathen zu sollen, da diese Stelle die Residenz in Prag erheische, was mit vielen Kosten verbunden sei. Es war dies eine Anspielung auf die vielen Schulden des Cardinals. 90)

Dietrichstein erwirkte zwei Empfehlungsschreiben des Papstes an den Kaiser in der Angelegenheit der Protectorswürde; demungeachtet glaubten Liechtenstein, Hornstein und Barvitius, daß man sich der Candidatur des Cardinals Paravicino nicht widersesen dürse, denn dieser hatte dem Kaiser bei den Chur- und andern Fürsten große Dienste geleistet. <sup>91</sup>) Wegen der Geheimenrath-Stelle kann Wacker keine tröstliche Rachricht mittheilen, er wagt es nicht start zu sollicitiren, um den Cardinal nicht dem Uffront einer abschlägigen Antwort auszusesen. Der geh. Rath, welcher zur Zeit den größten Einsluß besaß, war Hornstein; er rieth, an diesen sich zu wenden. Wacker kannte genau den Boden des Hradschin, er hatte die Schwäche der Großen studirt und wußte, daß man es nicht mit Diesem und nicht mit Jenem verderben dürse, daß ungeachtet

- 90) Jetzt hoffe ich meine sachen also einzustellen, das man nicht wirdt mehr schulden hören sondern abzahlungen. Card. an B. 20. Juli 1602. In der That hat der Cardinal die überfommene Unwirthschaft auf den Gütern ernstlich abgestellt und die Einfünfte des Bisthums zu verzmehren getrachtet.
- 91) L'officio dè (Cardinali) Protettori di regni e nazioni propriamente consiste nel promuovere l'opera in consistorio publico (avanti Clemente XI.) ed altrove dove abbisogna appresso il Papa, il s. collegio e altri gl' interessi e le prerogative di que regni e principati de quali s'ha la protezione ... - Der Carb. manbte fich auch an Ergherzog Dar um Furbitte bei Rubolph. Rrem, Act. Rot. 1603. Ablehnende Antwort bee Ergherzoge. Bocgef B. Glg. 3309. G. Bruder Brotofoll Rr. 1. Fol. 80, 2. Oct. 1603. - Rom 13. April 1602. Clemens VIII. an Raifer Rudolph II. Intercebirt fur Dietrichftein, beffen Berbienfte er besondere bervorhebt, damit ber Raifer ibm die Brotectur von Deutich: land conferire. Dr. 46. p. 100. Ep. 107. 30. Juni 1602, Der Bapft wiederholt in marmen Ausbruden obige Befurwortung; quia Franciscum Cardinalem paterne amemus et in filii singulariter dilecti loco habemus... totamque nobilem familiam Ditrichstaniam Tuo Augusto nomini devotissimam hoc etiam arctissimo vinculo tibi obstringet. V. 46. Fol. 197. Ep. 203. Römisches Mat. 2and. Arch.

alles Bemühens die "Geheimen" einmal nicht zu gewinnen seien. Er wußte, daß der Rath, den sie ihm gaben, nur eine diplomatische Intrigue war, um den Cardinal zu ermüden und ihm Auslagen zu verursachen. Eine vertraute Person machte sogar den verfänglichen Borschlag: der Cardinal möge einen Generalcommissär mit einem oder zwei Abjuncten nach Prag schicken, um seine Sache dort zu vertreten.

Es icheint, baf Bader Die Schritte bei Liechtenstein, Barvitius und hornftein aufgab. Dafur verfucte er bie Dacht ber Rleinen. Er trat mit bem Soffecretar Mengel, ber ebemals Stabtichreiber von Brunn mar, mit Blatteis bem Altstädter Rangler und bem Rath Erasmus Sepbel in Berfehr. Ohnehin hatte ibm ber Cardinal empfohlen, fich nach biefen und nach Philipp Lang, bem faif. Rammerbiener, an richten. Auch an ben Letteren und an Machowofy, die bei bem Raifer Butritt haben, manbte er fich jest. Der Erstere beuchelte ibm die tieffte Graebenheit gegen ben Cardinal vor. 216 Lang obneweiters um eine Olmuter Canonicateprabende bat, verfprach Bader biefe und andere Gnaben, wenn er ein Memorial unmittelbar ohne Bormiffen bes Barvitius in die Sande bes Raifere fpiele, mas Lang ju thun auficherte. Wenn biefes Mittel fehlfchlägt und feine Erlebigung erfolgt, bann weiß Bader nichts mehr zu machen, benn auch bie anderen Angelegenheiten geben ben langfamften Beg. 92) In Sachen ber Commiffton jur Untersuchung ber Auflehnung ber Saarischen Unterthanen, ber Recompens fur bie Witme Sigmunds von Dietrichftein, ber Burudweisung ber ichlefischen Aurften und Stände, welche Sogenplog und Miftef ju Schleffen ichlagen wollten, ber Erwerbung Reutitscheins, ale eines Erfages fur verlorene Lebengüter, mar feine Antwort ju erlangen. Auch die vom Carbinal erbetene Bereinigung ber Guter bes Rlofters Saar mit ben Besitzungen bes Bisthums, wurde nicht genehmigt - ber Cardinal batte nämlich die Aufhebung jenes Rlofters befchloffen, weil die Monche robe, bofe und leichtfertige Menschen maren. -Er war barüber bochft entruftet, ba man boch Anderen Guter

<sup>92)</sup> Barviz ift allmächtig und Niemand wagt ihn zu offendiren, es sei denn Bh. Laug. K. Notiz Nr. 8. ddo. 2. Sept. 1602. B. an Card. Krems. Act. Nr. 34 und 37. Schmidl a. a. O. II. 230.

von aufgelösten Klöstern gab, sogar bestehende Klöster Anderen zu Gefallen auflösen wollte. Er bemerfte darauf einem Priester seiner Umgebung: "Benn er gar eine Abtei, die der Hof zu vergeben hatte, verlaugen wurde, dann hatte man ihn wohl gesteinigt!"

Bader war über diese Langsamkeit, über die Erfolglosigkeit seines Wirkens in Berzweislung "er bekomme immer schöne Worte aber keine Thaten, er wolle lieber in der Tartarei als in Brag sein." Er bat den Cardinal, um nicht nach langem Aufenthalte ihm zur Unehre und sich zum Schimpf abziehen zu mussen, mit der Hoftanzlei barsch und importun werden und jede Bescheidenbeit ablegen zu dürfen. 93)

Die Reinde bes Cardinals trachteten biefen auch bei benienigen ju verbachtigen, burch beren Ginfluß er die bobe firchliche Stellnna erlanat batte und bie feine naturliche Stupe maren, bei bem Runtins nämlich und bem spanischen Botichafter. Dan fprengte aus, ber Carbinal babe über 200,000 Thaler Schulden. er werde bas Bisthum in angerften Ruin bringen und wolle mit den Geldern der Rirche Die Seinigen bereichern; die Brotectur fonnte ibn nur in mehr Schulden veranlaffen. Diefe verlaumderifden Angaben fonnte ber Cardinal leicht widerlegen. Richts lag damals dem Cardinal ferner, als Gigennut. Er batte wohl febr bebentenbe Schulden, doch feine Ausgaben, welche mit bem Einfommen des Bistbums von 30,000 Thalern, in feinem Berbaltnif ftanden, find im Intereffe ber Rirche und bes Staates und jur Aufbefferung bes Bisthums gefcheben. Dar Dietrichftein batte ibm baufig Beld gegeben und nicht umgefehrt. Der Carbinal spielte nicht und lebte überhaupt febr einfach. Doch die zwei Reifen nach Rom im Auftrage bes Raifers, eine nach Mailand und eine nach Grag im Anftrage bes Bapftes, die vielfachen Bauten auf den Bisthumgutern, die Duble von Kremfier baben große Anslagen verurfacht. Dem fpanischen Botichafter, beffen Rath Bader immer einzuholen bat, schidt er eine spanisch geschriebene Rechtfertigungesichrift über jene Anschuldigungen.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Wollte Gott dass ihr einmal nach glücklicher verrichtung wieder zu Haus kombt, oder auff's wenigst endulichen Bescheidt erlanget. Carb. an Wacker. 20. Juli 1602, R. A. Rr. 37. Bona verba usque ad nauseam fastidiam. B. an Carb. Ceendaf. 20. Aug. 1602. Rr. 36, 38.

Der Brüuner Propft Hovorius, ein unruhiger Kopf, ber schon bem Bischof Stanislaus viel Kummer verursachte, benuncirte Dietrichstein bem papstlichen Runtius und dem Oberstfanzler, baß er bas Lehen Kurowiß gegen Recht und Hersommen seiner Schwägerin geschenkt habe. Diese Angabe war unrichtig, der Carbinal hatte der Schwägerin nur einen besseren Witwengehalt angewiesen.

Hovorins hatte dies gewiß nicht gethan und ebensowenig im Streite mit dem Brunner Domherrn Eustach dem Cardinal den Gehorsam aufgesagt, wenn er nicht große Stupen in Prag gefunden hatte. 94)

Der Runtius wunderte fich, daß directe Klagen mabrifcher Geistlichen nach Rom gelangen, er war gegen den Cardinal kalt und zurudhaltend und glaubte den Zuträgern, den Feinden Dietrichsteins.

Dietrichstein, noch jung und beigblutig, fonnte fich nach folder Behandlung faum bemeiftern, im April wollte er felbit nach Brag, nachdem er juvor vom Raifer burch herrn von Liechtenftein um Erlaubniß bagu gebeten batte, um endlich einen Befcheid ju erhalten. Der Carbinal fühlte fich burch biefes Benehmen ber geheimen Rathe und ber Hoffanglei tief verlett, er ift entfcoloffen lieber fein Leben ju laffen, ale folche Demuthigung und Berachtung noch ferner ju bulben. Richt Gigennut, nicht Soffart hatten ihn bestimmt, nach Ehre und Burben zu fuchen, er wollte feinen Ginfluß vermehren, nur um benfelben jum Bortbeile feiner apostolischen Mission au verwenden, jener Mission, die ibn fo gang und gar begeifterte. Wenn er entschloffen mar, bie berabfebende Behandlung fich nicht langer gefallen ju laffen, fo mar es nur wegen feiner firchenfürftlichen Burbe. Wenn aus dem fatholiften Lager bem Bifchofe feine Achtung erwiefen werbe, mas mar vom protestantischen zu erwarten? Wenn ftatt Ginigkeit unter ben

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Darauf fpielt Dietrichstein an, als er an Wacker schreibt: præpositus brunensis... der alles vermag, dass er nicht allein an mich literas von Ihr kais. Majostät erlanget (was der Cardinal ungeachtet der häusigen Bitten für sich nicht erwirfen fonnte.) Card. an Wacker. R. A. 11. April 1602. — Ebendas. 20. Juli 1602. 34. VII. II. 36. Ueber Nachinationen des hovorius. S. Boczef B. S. Rr. 2621.

katholifchen Sauptern Zwietracht herrschte, wenn statt gemeinsamer Berfolgung bes einen Zieles: Restauration des Katholicismus, nur Jeder nach eigenem Bortheil ausging, wie sehr mußten nicht die Hoffnungen der Protestanten steigen?

Diefe Betrachtungen maren es. Die bem Cardinal fo große Beforgniffe für bie Bufunft ber Rirche einflöften, als er bem Domberen Bader über die feindselige Saltung und bas Miftrauen bes Runtius flagte. 95) Er felbft icheute fein perfonliches Opfer. als er beschwerliche koftspielige Reifen für Papft und Raifer unternahm, ale er bei ben Processionen alles Ungemach ber Witterung. ben Spott ber Feinde mit beiterer Ergebung ertrug. Saufig fab man ihn mahrend bes Bottesbienftes in biefer ober jener Rlofterfirche erfcheinen, ben Brediger, ber eben die Rangel bestieg, ablofen, bann aber ben Urmen an ber Rlofterpforte felbft die Speifen austheilen, worauf er an bem frugalen Tifche einfacher Monche theilnahm. Er mar ein echter Kelbberr und ftreitbarer Rampfer für bie Rirche Chrifti, immer unermublich, immer ber Erfte auf ber Breche. Errang er einen Bortheil, von bem er Segen fur feine heerde erwartete, fo froblocte er in der Tiefe feiner Seele, doch ein bescheidenes Gemuth, magte er bavon nichts zu erzählen, felbft

95) Was unsere person die hiemit beschmutzt und verachtiglich angetastet wurden, concernirt das können wir aus christlicher lieb vondt gegen genugsamen abtrag vnndt bekenndniss seines Verbrechens woll hinlassen aber unsere Ehre, Würden und Dignität zu deffendiren und zu retten, will uns ja gebüren, glaub auch nicht das jemanden zu finden sei, der uns das Ubel deuten oder so verstehen wollte, als hätten wir zu allen schmachreden schweigen (wollen) vnnd dieselben zu unserer Verkleinerung mit Geduld übertragen. Card. an B. 19. Febr. 1602, R. A. E. A. Nr. 34. Werdt also sehen das der brief so hiemit ahn Ihr kays. Majestät in eigene handt gegeben werde vnd das man eine antwort darauf erlange, den ehe ich so veracht sein will, eher wollte ich unter der erden liegen, ich weiss nicht ob man mich genzlich ver acht, oder was ist (es) das alles mir negirt alles difficultirt wird? 11. April 1602. R. A. E. A. Nr. 36. Carb. an Bader. Bielleicht bestimmte ibn diefe unwurdige Behandlung fic mit ben Gebanten, Dahren ju verlaffen, vertraut ju machen und an eine Bewerbung um bas Bisthum Breslau ju benfen. Cod. 12. Gept. 1604. Rt. 25.

nicht in dem vertrautesten Briefe. 96) Er war ein loyaler, offener Freund, er haßte falsche Herzen. Als er Herrn Carl von Zierotin so hart verfolgte, war es nicht aus perfönlichem Hasse, wozu wahrlich der Grund nicht fehlte, es war der Feind der Kirche, den der Cardinal bekämpfte. Zierotin that diesem daher Unrecht, als er die Reise des Cardinals im April 1602 nach Prag einem abermaligen Verfolgungsversuche zuschrieb; ganz Anderes hatte der Cardinal, wie wir sahen, im Sinne. An Wader schrieb er, daß er weder dem Herrn von Zierotin noch irgend Jemandem Unglück wünsche. Zest, nachdem des Herrn v. Zierotin Unschuld erwiesen, deuft er nicht mehr an ihn. 97)

Anch in Mähren empfand der Cardinal die feindlichen Einflüße, die von Prag ausgingen. Er war nur kurz Stellvertreter des Landeshauptmanns. Statt ihm dieses Amt noch ferner anzuvertrauen, zog man es vor, diese Stelle sogar einem Gegner, dem Picarditen Johann d. ä. Bruntalsky von Wrbna, im September 1602 provisorisch zu verleihen. Wrbna neigte sich sedoch in der Streitsache zwischen Herrn Emerich Doczy und der protestantischen Gemeinde Wisowis, auf die Seite der letzteren, ganz gegen die Befehle der kais. Kanzlei; eine hinreichende Ursache, um Wrbna abzusenen. Sein Nachfolger war Ausans 1603 der Oberstäm-

- 96) Der Cardinal konnte ein Schreiben Wader's nicht früher beantworten, "wegen meiner occupationes, welche, wie sie gewest, was für frucht der allmächtige durch mich armen geschafft, wird mir lieber sein, dass Ihrs von anderen verstehet, beger dessen kein lob auf dieser Welt, sondern in Himmel" scherzweise seite er hinzu: habeat præpositus Brunnensis (der unruhige Howorius) in hoc mundo. . R. A. Card. an B. 11. April 1602. 236. Schmidl a. a. O. II. 264, 266. "Gott strase saliche Herzen," schrieb der Card. an Wacker. R. A. 11. April 1602. Der Cardinal verspricht dem Grafen v. Salm, für den Fall als er seinen Erstgebornen katholisch taufen ließe, die heil. Handlung selbst zu vollziehen, und "so den jungen Grafen zu einem christlichen Ritter zu weihen." R. A. ddo. 23. Rai 1603.
- 91) Card. an Bad. A. A. 11. April 1802. 36. Bierotin gibt bem Card. ein ehrenvolles Beugniß, indem er einem Freunde schreibt, daß ein Edelmann in Mahren nirgends besser unterbracht werden tonne, als am hofe bes Cardinals. Cod. 25. Oct. 1601. Bonacina.

merer Ladislaus v. Berka. 98) Obwohl ber Cardinal diesen unruhigen Herrn noch am Anfange des 3. 1602 zu jener Stelle vorschlug, war Berka ein Organ der dem Cardinal seindlich gefinnten geheimen Rathe in Mahren und höchst wahrscheinlich der Urheber jener Denunciationen, welche dem Cardinal so viel Berdruß bereiteten.

Wir haben Grund, wie es Berka's späteres Gebahren mit ben öffentlichen Gelbern zeigte, alles Schlimme von diesem ehrgeizigen Cavalier zu vermuthen. Auch ihm war die steigende Macht bes Cardinals ein Dorn im Auge, er betrachtete diesen als gefährlichen Nebenbuhler. Berka nahm kein Bedenken, zur Freude der Protestanten das Beispiel zu geben, wie man sich für einen höchst frommen Katholiken ausgeben, für die katholische Kirche leidenschaftlich schwärmen und zugleich den Oberhirten der Diöcese, den Mann des Stuhles Petri, grimmig verfolgen könne. So wußte er diesen vom Amte des Landeshauptmanns zu entfernen und selbst diese Stelle zu occupiren. 90)

Jene Umtriebe und Intriguen ber geheimen Rathe waren nur möglich bei der Art, wie der Kaiser die Geschäfte behandelte. Er ward immer einsamer, nichts konnte ihn mehr beunruhigen, als die Berührung mit der Außenwelt. 100) Er war einmal nicht zu bewegen jest thätig zu sein. In solchen Fällen sind die Männer seiner Regierung wohl genöthigt gewesen, wieder selbstständig auf-

- 98) Landtagepamatkenbuch a. a. O. Am Landtage Dienstag nach Doroth. und Dienstag nach Procop. 1602. Fol. 117. 126 war ber Carb. noch Landeshauptmann-Stellvertretreter; Brbna bekleidete schon Montag nach Runigunde 1602 diese Stelle. Fol. 131. Schmidl a. a. O. II. 304., rudfichtlich Bisowis. Am Landtag Donnerstag nach Innocent. 1603. Fol. 138 war Berka Landeshauptmann-Stellvertreter.
- 99) Der Cardinal ichrieb über Berka: diefer ift zwar ein aufrichtiger, fathos lischer herr aber... (nicht naber anzugeben). Krems. A. 11. April 1602. Rr. 36. Card. an Wacker.
- 100) Aber uno verbo glaub' ich nicht dass Ihr Majestät ein Wortt von allem diesem wissen sollen. 20. Aug. 1602. K. A. 38. Wack. an Card. Selbst der Cardinal schreibt an Wacker über die Difficultäten, welche Liechtenstein rückschlich des geh. Rathstitels macht: wir glauben es werden mehr sein discursus dan Ihrer Majestät gnädige meynung sein. Card. an Wacker 19. Feb. 1602. R. A. 34.

zutreten, im Namen des Kaisers zu sprechen und zu handeln. Natürlich sprachen und handelten sie in ihrem Sinne. Welche Autorität konnten nun diese Worte haben, die im Namen des Kaisers gesprochen, aber wie man wußte, nicht vom Kaiser ausgegangen waren? Wie oft wurde nicht diese Macht, die ein Zusall und ein krankes Gemüth in die Hände der Geheimen gelegt, mißbraucht von Männern, wie wir sie eben kennen lernten, welche alle Augenblicke bereit waren, das Wohl der Krone und der Länder ihrem Privatvortheil zu unterordnen? Welch' sonderbarer Contrast in der menschlichen Natur? Rudolph haßte und mißtraute denselben Leuten, welche er zu alter egos einsetze und als solche handeln ließ, bis er sie eines Tages ohne triftige Ursache wegwarf, wie er sie ohne Grund und Verdienst erhoben hatte!

Bährend die Gegnerschaft Berka's und des Cardinals, die nunmehr bekannt war und selbst zu öffentlichen Scenen führte, 101) jene raschen Fortschritte der Restauration in Mähren etwas hemmte, wurde anderwärts, in Glogau und Troppau, mit aller Strenge gegen die Protestanten versahren. Man ist mit Gewalt eingeschritten, hat Berhaftungen und Ausweisungen vorgenommen. In Mähren begnügte man sich, die zwei offenen Landesofsicierstellen mit Katholiken zu besetzen, so daß nunmehr kein Protestant ein höheres Landesamt besaß. Herr Iohann Kawka von Rican auf Brumow, ein großer Protector der Jesuiten, wurde Oberstlandrichter, Herr Johann Mos von Moravican Landesunterkämmerer in Mähren. Welch' ein Umschwung in der kurzen Zeit von acht Jahren! Als Herr von Zierotin seine öffentliche Laufbahn begann, war kein Katholik im Amte; jest: — kein Protestant!

<sup>101) ...</sup> res meæ nunc parvæ sunt, per discordiam hostium, qui mutuis ictibus ipsi se conficiunt, intellexisti haud dubie, quam acriter Cardinalis in Camerarium Berkam invectus sit, quam hic accerbe illum repulerit. Beil. CXVIII. 6. Nov. 1602. Bierotin v. Budowa.

<sup>102)</sup> Ens Oppaland I. 2. 80. — 20. August 1602. Bader an Carb. R. A. Rr. 12. — Schmidl II. 119 über herrn v. Rawfa.

## Capitel V.

Bierotin's literarische Muße. — Rosity. — Berluft ber Gattin und bes einzigen Sohnes. — Religibse Zweifel. — Versuchung, Kampf und Sieg. — Casmann's Schola tontationum. — Die vaterländische Literatur. — Staatsrechtliche Studien. — Zierotin's schriftstellerische Wirksamkeit. — Seine Ginfluß auf die Jugend. — Seine Freigebigkeit und finanzielle Verlegenheiten. — Culturgeschichtliches. — Er vermählt sich zum dritten Male, der Gattin frühzeitiger Tod. — Wiederaufnahme alter und Anknüpfung neuer politischer Verbindungen. —

Herr v. Zierotin wohnte seit seiner Heirath mit Elisabeth Kragir in Rost, ba sein Bruder Dionys durch die Erbschaftstheilung die Herrschaft Namiest erhielt und daselbst restdirte. Emporstrebende Waldwände umgaben einen tiesen Teich, an bessen östlichem Ufer ein steiler Fels das Schloß Rosis trug. Wo jest tausend geschäftige Hände die Kohlenschäße der Erde entlocken, das Dampfroß brausend die Thalschlucht durcheilt, lag die stille Walddomäne des ernsten Landherrn. — Ein tieses Weh hatte sich seiner bemächtigt. Wir sind dem Kampse gesolgt, den ihm die Liebe zu seinem Baterlande auferlegte. Doch noch andere Leiden waren ihm beschieden, Leiden, welche diesen starken Geist ganz nieder zu beugen drohten. Wie Jeremias konnte er fagen, "Gott hat alle Pseile seines Jornes gegen mich gerichtet." Vom August die December 1599, sast durch ein halbes Jahr, war er schwer erkrankt, ein brennendes, giftiges Fieder brachte ihn dem

Tobe nahe. Kaum fühlte er sich besser, starb seine theuere Elisabeth (24. Jänner 1600), mit welcher er vier Jahre der glücklichsten Ehe lebte. Mit schwärmerischer Liebe hing er an dieser Frau. Der größte Trost inmitten des häuslichen und öffentlichen Rummers waren seine Kinder und insbesondere sein Sohn und Erbe Friedrich, durch dessen Geburt seine innigsten Herzenswünsche erfüllt wurden; aber auch diese einzige Freude sollte ihm nicht erhalten bleiben, kanm drei Monate alt, wenige Wochen nach dem Tode seiner Frau, ward ihm auch dieser entrissen!

Manchen vertrauten Freund, und manchen treuen Diener raffte die Best hin, die im Beginne des Jahrhunderts Mähren heimgesucht hatte; von anderen wurde er im Unglück verlassen und verrathen. Sein Seelenschmerz war so groß und nachhaltig, daß er "sehend nichts wahrnehmen, mit Verstand begabt, nichts begreisen konnte." Er empfand Lebensüberdruß, da das Leben jest nach den Versolgungen für ihn keinen Reiz mehr hatte. Er sah nur den Ruin des Vaterlandes und seiner Familie. Er will diesen gebrechlichen Erdenschatten sliehen, um dem Wunsche nach dem Jenseits Platz u machen, das er durch den gerechten, barmherzigen Richter Christus zu erlangen hofft. — Dieser Gemüthszustand hatte seine Gesundheit angegriffen, er verlor Schlaf und Appetit, weinte oft, sprach selten und sloh alle Gesellschaft; es war Gesahr vorhanden, daß er wahnsinnig werde.

In seiner Chre und in seinem Gemüthe tief verwundet, vom Schicksale wie mit den Leiden eines Job verfolgt, suchte er nur Troft in dem unerschütterlichen Bertrauen auf Gott, "der ihn in dieser Trauer der Sinne und des Geistes gewiß nicht verlassen wird," und er fand ihn auch in den tiefen religiösen Ueberzeugungen "ohne welche er die Leiden nicht ertragen könnte." 2)

Buweilen, wenn er eben von dem Gebanten erfaßt murbe, bag er boch bem Saffe feiner bohmifchen Gegner werbe unter-

<sup>1)</sup> Cod. 2. Jänner 1600 Bol. und Gryn. ... Filius meus, qui mihi est in his meis adversitatibus unico fere est solatio. Cod. 1. Rärg 1600 Budowa, 8. August 1601 Cherbach.

<sup>2)</sup> C. 12. April 1601 Orchi. Beil. Nr. XXXIX., CIII. und CXV. 1. Marg 1600 Bub. — Beil. Nr. CX. — 2. Feb. 1600 Gryn. und 20. Juli 1600 Bub.

liegen muffen, oder wenn neue Angriffe auf die alte halb zertrummerte Verfassung des Landes drohten, da brach in ihm der Wunsch abermals hervor, der wie ein geheimer Erbtheil der Brüberunität von Anbeginne her zu eigen war, der Wunsch: auszuwandern, Haus und Hof zu verlassen und an einen Ort zu ziehen,
"welcher keinem Herrn gehorcht," ganz wie Peter Chelčich sagt:
"Seid Christen und ihr habt weder Könige noch Herren, noch
Heidensitten nöthig.") Herr von Zierotin suchte vor allem Kraft
im Kampfe mit den Versuchungen der Welt, die er besonders ins
Auge faßte, die er überall in versteckter Gestalt aufspürte. Wenn
zwischen Erhaltung des guten Namens und dem Seelenheil zu
wählen ist, muß das letztere auf Kosten des ersten unbedenklich
aerettet werden.

Er liebt sein Baterland mit aller Kraft und Tiefe, aber auch nicht ohne Anflug von Schwärmerei. Doch schreckt er auch vor diesen Gefühlen zurud, sie erscheinen ihm wie etwas Heidnisches, wie eine Sünde, die ein Christ, dem Gott über Alles ift, nicht begehen dars. Das Geheimniß der Erlösung beschäftigte ihn zumeist in den Stunden der Versuchung. Er begann an seinem eigenen Heile und an der Erlösung zu zweiseln; die calvinische Prädestinationslehre beunruhigte ihn auf höchste, er nennt sie eine Eingebung des Teufels, die seine Seele erfast hatte, die ihn von dem süßen Versehre mit Gott, von der Anrufung Gottes abwendig machen wollte. Meisterhaft schildert Herr von Zierotin in Briefen an Otto Casmann, Rector und Prediger in Stade, die teussischen Sophismen, womit der Versucher seinen Glauben an Gott, an das Wesen debselben, an die hl. Dreieinigseit zu zer-

<sup>3)</sup> Cod. 26. Octob. 1600 Gryn. — Palady, Gefcichte von Bohmen. IV. I. S. 475.

<sup>\*)</sup> Beil. Rr. CXIX. Sed perturbant me et fateor plus quam deceat pericula patriæ, scio nihil in rebus humanis firmum, sed quod in hoc tempore inciderim doleo, non ego amplius querelas illas miror quas olim puer in Cicerone reprehendebat reipublicæ ruinam deplorante, sed hoc magis demiror quod Christianus cum sim, hominis ethnici affectus in me deprehendam, quos nisi reprimeram, perderent me... Garl empfiehlt fich den Gebeten Gryndus ut ad æternam illam patriam aspirans hanc non magis amem, quam conveniat amari in terrenas. Cod. III. Non. Octob. 1607.

ftoren brobte. Durch logische Schlangenwindungen und unvermerft folich fich ber liftige Damon in Die fefte Burg feines Glaubens. icon glaubte er fich von biefem gefangen als er nach Stunden. Die er im Gebete und burch Lefung ber Bibel jugebracht, von ber Berfuchung erlöst murbe. Er verlangte von einem Freunde gu miffen, wie Dupleffis Mornan Die Berfolgungen bes Bifchofs von Epreur ertrage, bamit er burch bas Beifpiel aufgemuntert, feinem eigenen Unglud mit Rube bie Stirn bieten fonne. Boll Diftrauen gegen fich felbft, beichtet Berr von Bierotin fdriftlich berühmten Theologen, bittet fie um ihren geiftlichen Rath und empfahl fich ihren Gebeten. Es maren biefe: Grynaus, Casmann, Bolanus und Theodor von Beza. Er icopft mit Entzuden Rlarbeit und Troft aus dem Gefundbrunnen biblifder Lebren. Namenlos ift feine Freude, ale er Casmann's Schola tentationum, Die ibm burch Wenzel Budoma jugeschickt murbe, 5) mahrend ber Beit feiner Leiben und Berfuchungen burchlas, er fühlte fich gefraftigt und wie neugeboren; in feiner Freude fendet er an Casmann ein Schreiben voll überftromender Dankgefühle und ein Gefchent von zweibundert Ducaten. Das fechfte Cavitel mit der Ueberfcrift: De demostrationibus, de luctu peccatoris respicientis in tentationibus, erfüllte ibn mit, Bonne und Entzuden, er mar getröftet und bis au Thranen gerührt.

Aus dieser Zeit der Prüfungen trat Zierotin geläutert hervor, es war eine Sturmperiode, die ihn veredelt und gestählt hatte. Durch die fortwährende Betrachtung Gottes und des Jenseits schärfte sich das geistige Auge und entfernte sich der Blick von den irdischen Dingen. Wenn wir die Lehren der Secte, welcher Zierotin angehörte, beklagen muffen, so erscheint er doch in dem siegreichen Kampfe mit den Widerwärtigkeiten jeglicher Art wie ein echter christlicher Held.

Eine große Beranderung ging in feinem Benehmen vor. Sie war auf jenen geistigen Gebieten, welche das Subject allein beherrichte, gang ju feinem Bortheile. In den Berührungen mit

<sup>5)</sup> Cod. 18. Octob. 1602 Casmanno; von Budowa fagt Zierotin: ich ers hielt dieses Buch ab amico quodam, viro apud nos primario et non minus pietate, doctrina, professione veræ religionis quam nobilitate claro.

<sup>9)</sup> Beil. Rr. CXII.

ber politischen Welt gewahren wir jedoch eine Spur bes entfittlichenden Ginflufies ber Beit. Er batte die bittere Erfahrung gemacht, in bem Rampfe mit ben Reinden ber Berfaffung und feines Blaubens von feiner Rartei verlaffen ju merden. Er überzeugte fich, baf bas Opfer, bas er balb mit feinem Leben und feinen Butern gebracht, nuplos gewefen mare und gab vorläufig biefen Rampf auf. Er wird flug; in Briefen macht er felten vertrauliche Gröffnungen, bittet feine Freunde mit Briefen febr vorfichtig umaugeben, fie au vernichten, um ihn nicht au compromittiren, 1) alle Berüchte, die man über ibn in Umlauf fest, aufzulefen und ibm mitzutheilen. Seit der Beit der Berfolgung meidet Carl die Correspondeng in politischen Dingen. Richts mehr von bem alten Reuer und dem ftolgen Gelbftgefühl, von jener Befinnungen, eines Martyrers murbig, die er in jenem berühmten Schreiben bem Rathe des erfahrenen, staatsflugen Freundes Budowa entgegenfeste! Bierotin, ber bamale jede Connivirung mit Berachtung gurudwies, fucht nun ben im Erile lebenben ungarifden Magnaten Stephan von Mueghagy jur Rachgiebigfeit ju bewegen. "Es ift fein anderer Weg jest vorhanden," fchrieb Bierotin, "um fommenben llebeln vorzubeugen, als ferendo et connivendo ad hæc, quæ præsentia sunt." herr von Zierotin, ber ebebem an Budowa fcrieb, "man moge mich gerreißen, ich werde nicht nachgeben," rieth nun dem ungarifden Freunde, feinen Frieden mit dem Sofe ju machen, ba es fonft für ibn fein anderes Seil aebe. 8)

Wenn er fich aber auch unthätig verhielt, wenn er jene außerliche Unbeugsamfeit verlor, so anderte er doch seine Grundsate nie. Despotische Gewalten erzeugen eine Uniformität der außern Stimmung; allein fie find nicht im Stande Ueberzeugungen zu andern, fie schaffen nur Bleichgiltige oder Heuchler.

<sup>1)</sup> Beil. Nr. CXVIII. C. III. Non. Oct. 1607 Bol., 15. Oct. 1602 Rupa, 21. Juni 1601 Rößler, 26. Sept. 1601 Alpezhazy, Beil. Nr. L. 2. Nov. 1602 Gryndo.

<sup>8) ...</sup> et non vulgaris est prudentiæ cum transilire nequeas, ita te demittere, ut rependo saltem quo tendis, pervenias. Cod. Id. Jan. 1605. Sunghajn, Beil. Nr. XXXXIII. Bergl. die Briefe Beil. Nr. CXX. und 16. Dec. 1605, Sunghajn, bann 17. August 1600 Angel und 15. Suni 1600 Lombardo.

Rierotin beflagte fich, baf bie Gegner bie Kreibeit bes Schreibens und Redens unterdruckt haben, er empfiehlt die Runft ber Berftellnng als bas Rlugfte ber jebigen Beit, er ift genothigt, fie felbft auszuüben.9) Dabei empfindet er ben tiefften Schmera: feine eble offene Ratur emport fich gegen die Berdorbenheit des öffentlichen Beiftes und gegen biejenigen, Die ibn amangen, fich felber, wenn auch nur nach Außen, untreu zu werben, Anderes gu reben als die lautere Bahrbeit. Er batte fich fcmeigend der herrschenden Strömung unterworfen. Doch war bies die außerfte Concession, welche er gemacht, nichts batte ibn bewegen fonnen, ber berrichenden Rartei feine Unfichten ju opfern, "er will lieber unter bem Rreuze Chrifti im Dunfeln vegetiren, ale unter bem Berill bes Antichrift's ber Erfte fein," er giebt jede Art von Leiden por, als um den Breis bes llebertrittes jur fatholischen Religion 10) Ehren und Burben an erlangen, wie es Andere gethan. Rierotin fab in ber gottlichen Borfebung die oberfte bewegende Urfache an; baber erfcbien es ibm wie etwas Gunbhaftes, auch in der politischen Welt mit Superflugheit den Bang der Ereigniffe regeln ju wollen, es führte ibn bies ju bem, wir mochten fagen fataliftifden, Grundfage, Die factifden Berhaltniffe anguerfennen. Er mar ein enticbiedener Beaner der politischen Gibe.

Zierotin hatte die Genugthuung erlebt, daß viele Glieder bes Landrechts es tief berenten, das Ausschließungsvotum gefaßt zu haben; die Landtage besuchte er nur felten, zum ersten Male im J. 1603. Ilm so größer war die Thätigkeit, welche er innerhalb feines Hauses entwickelte.

Bierotin war damals nahe an die Bierzig. Seine von Ratur aus schmächliche Gesundheit hatte durch den Kummer der letten Jahre sehr gelitten, es zeigten fich schon Spuren jener

Ocd. 3. Mai 1598 Slavata. Cod. 10. Nov. 1603. Beil. Nr. XXXXII. ...minime negligenda est familiaris sed necessaria huic seculo dissimulatio...

<sup>10)</sup> Cod. VII. Id. Octob. 1602 Rupa. 6. Nov. 1602. Budowa Beil. Nr. CXVIII.: O mores! O tempora! ita ne ergo nec loqui vera nec scribere erit integrum! — 21. Nov. 1602, Gryn. — 19. Nov. 1602, Lomb. — 19. Octob. 1602, Renner. Publica de die in die in pejus ruunt — weiter wagt er nicht zu schreiben, weil seine Feinde ihn auflauern und nach seinen Briefen sahnden.

Krankheit, die im späten Alter ihm so viele Schmerzen bereitete, die Gicht. Zudem war er häusig vom katarrhalischen Fieber heimgesucht, die Aerzte nannten diesen Zustand sedris erratica. Wie seine Stimmung ernst war und jest nach all' den herben Erfahrungen ernster wurde, so prägte sich dies auch in der Kleidung und Lebensweise aus. Er trug immer dunkelfarbige Kleider zumeist von schwarzbraunem Sammte. Ausnahmsweise an seinem Hochzeitstage nahm er ein Gewand von färbiger Seide. Er liebte zwar die Russel, aber auch diese mußte ernst und feierlich sein.

Sein Nervenspstem war außerordentlich reizdar, er litt, wie er fagte, am mordus imaginationis, das er als großes Uebel schilbert.") Seinen noch lebenden Töchtern, seinen Studien, dem Wohle seiner Unterthanen widmete er jest in der Zeit geistiger Sammlung alle seine Kräfte. In Rossis beschäftigte er sich mit der Verbesserung der materiellen Lage seiner Unterthanen. Auf der Domaine Prerau, welche durch seine lange Abwesenheit sehr gelitten hatte, war Vieles in Wirthschaftssachen nachzuholen. Die Urkunde, womit er die Bürger von Brandeis aus der Unterthänigkeit entließ, wird ein unvergängliches Denkmal seiner Hochherzigkeit und seines tiesen Verständnisses der Stellung eines Grundherrn sein. 12)

Biele Stunden widmete er literarifchen Arbeiten, 13) die er feit dem Beginne feiner öffentlichen Laufbahn fast aufgegeben hatte.

<sup>11)</sup> Cod. 4º Id. Novemb. 1607. Timino Medico. — 24. April 1606 unb 10. Mai 1605 an Eberbach. 8. Juli 1604 an Bonacina. Tagebuch ddo. 24. Janner und 23. Marz 1588.

<sup>12)</sup> Briv. 17. Decemb. 1607 im Stadtarchiv. — Cod. 31. Marz 1603 Bub. 1. Octob. 1603 Ilyezh. — Boczef off. Glg. Rr. 10 282, und Brer. Cod. P. 112. Das Andenken an diese Wirksamkeit Zierotin's hat fich auf seinen herrschaftsgebieten noch bis heute erhalten und trat bessonders lebendig in Brandeis zu Tage; hier wird er wirklich hoch versehrt, ein Denkmal wurde der Familie Zierotin in Brandeis gesetz, ein Zeugniß der Pietät der Einwohner für das Baterland und seine großen Manner. Der verdienstvolle Baumeister Dostal hat unter dem Titel: "Rodopisni nastin" über die Familie Zierotin und besonders über herrn Carl, die Familiengruft, eine trefflich genealogisch-topographische Arbeit entworsen und uns anvertraut. Wir sind hoch erfreut, dieses Werkchen in einem der nächsten hefte der Sectionsschriften der Deffentlichkeit übersgeben zu können.

<sup>13)</sup> In otio vetera studia recolo. Cod. 10. Dec. 1606. Gryn.

Die alten Claffifer, Uebungen im Stol und in ber Rebe in verichiebenen Sprachen, maren die Studien, welchen er fich vorzugeweife bingab und burch welche er fich ichon im Junglingsalter einen Ruf erworben batte. Wie er unter den theologischen Disciplinen im mahren Beifte ber Unitat ber Moral ben Borgua gab, fo unter ben profanen Biffenschaften der Siftorie. Um liebsten vertiefte er fich in die großgrtige Befdichte Roms. Auf Diefen Bebieten mar er mit ber Richtung, welche bie Beit in Mabren jest genommen batte, im Begenfate. Indem Bierotin wohl als einer ber fehr wenigen Trager bes reinen Beidmades in ben claffifden humaniftifden Studien betrachtet werden fann, ericeint er augleich ale bas lente Saupt jener praftifch religiofen Ibeen. welche fur nationale Sprache und fur das nationale Leben in ber zweiten Salfte bes XVI. Jahrhunderts ein goldenes Beitalter begründet batten. Er mar ber lette Ring an jener Rette von bebeutenden Mannern ber Reber und ber Tribune, welche miffenschaftlichen Ruhm und ben Ruf tiefer politischer Ginficht biefem Lande erworben batten, Die große Reduer und zugleich große Staatsmänner maren.

In dem Zustande der Literatur im Beginn des XVII. Jahrhunderts trat jener Gegenfat zu Tage. An der Stelle der classischen Studien der gelehrten und heiteren Donaugesellschaft entströmte den mährischen Druckereien ein Bust enkomiastischer Gedichte und schwülstiger Applause in schlechtestem Latein, welche bald Hochzeiten und Todesfälle, die Erlangung akademischer Grade, Einzüge vornehmer Personen, bald Pestverheerungen, Apostasien mächtiger Barone, die Pflichten eines Stadtmagistrats — letztere in elegischen Versen — Wapenthiere u. a. m., besangen und die Schäferstunden steifnactiger Stadtsenatoren im Tone der antiken Idhle verherrlichten.

Aber auch Gesuche um einen Dienstposten, Bitten um Ausfertigung eines Reisepasses wurden in Versen verfaßt und dies als etwas ebenso Selbstverständliches gefunden, wie die Pflicht, dem Mäcen, welcher einen hungrigen Boeten mit dem Geschenke eines Hasen, einer Gans oder einer Ente erfreut hatte, darüber in Epigrammen zu danken. Richt der göttliche Funke ließ den Dichter werden, sondern das Bedürfniß nach Lebensmittel; Poesie wurde zum "Brobstudium", man betrachtete die Literatur

wie eine Milchfuh. Es gehörte zum guten Ton, ein Macen zu sein und fofort fanden sich Schwarme von gebildeten Bettlern, die dem Kenner und Gönner der Kunft ihre Dienste widmeten, auf seinen Befehl und über jeden beliedigen Gegenstand dichten mußten, sa mit ihm nicht anders als in gebundener Rede verfehren durften. Es darf uns dann nicht Wunder nehmen, wenn einer der größten Barone Böhmens einen großen Dichter auf feine andere Art zu belohnen und zu versorgen wußte, als indem er ihm die Leitung eines ausgedehnten Brauhauses übertrug.

Auch das Drama war nicht anders als ein dialogisirtes Panegyrifum, in welchem die Lobhudelei feine Grenze für ihre Ausartungen fand, es waren dies eine Gattung Huldigungsadressen, doch in Versen und Dialog.

Wie in ber Baufunft, fo begann man in ber Boefie bie romanischen Schablonen nachzuahmen und die Wiege für ben Bopf au gimmern. Als Berfaffer folder Dichtungen, an welchen nichts Lateinisches mar ale ber erborate Bortflang, murben am baufigften genannt: Georg Tarco, Brotop Claperinus, Magifter Kaber. Bfarrer Spalbholz, Frang Möller, alle Borlaufer jenes Boetengeschlechts matter Suflinge, beren Ahnberr ein Nicolaus des Yvetaux mar. 14) Auch Frauen bestiegen ben Begasus; die Berfe ber Elifabetha Bestonia stanben ben Erzeugniffen biefer herren nicht nach. Oft verbarg fich ein folder Berfebrecholer unter ibpllifc flingenden Bfeudonymen, wie: Mufophilus Philomeliacus; oft fügte man ju bem Gigennamen, um fich ein claffisches Unfeben ju geben, die Bezeichnung der Nationalität, etwa: Marcomannus, Juliomontanus, weil bies mehr an die Manner und Beiten Cicero's erinnerte, ale wenn man gefagt batte: Moravus (Marcomannus) Olomucensis (Juliomontanus): ein Mabrer aus Olmus. Andere wählten noch unverftandlichere und prangendere Titel für ihre Berfe, wie 3. B .: Euardia, Nerusion, Epiccoium, Elegidion 13)

<sup>14)</sup> Diefer hatte feine Garten in arfabifche Biefen verwandelt, und fpielte barin im angemeffenen Coftume ben Schafer.

<sup>18)</sup> Noch wollen wir hier einige der gebräuchlichen Titel anführen: Lugubra, Euthanasia, Exequia, Epitaphia, Nornia, Epithalamion, Carmen heroicum, hercynia idillia, hymnus Marcomanicus, Philomelicus Dialogismus, Anagrammicum Ephonomicum, melicum Poema, Epigrammata

offenbar in der Ueberzeugung, daß, je bombastischer der Klang, besto größer die Freude sein wurde des betreffenden Mäcen's, dem der poetische Erguß gewidmet wurde.

Glücklicherweise find die Namen und Dichtungen diefer Lente in Bergeffenheit gerathen und wir haben kein Begehr, diefen Schleier zu luften. Das können wir uns jedoch dabei nicht verhehlen, daß diefer Buft poetastrischer Arbeiten Zeugen waren einer wahren Dichtsucht, die vielleicht wesentlich beitrug, den Geschmack für die keuschen Wiffenschaften zu ersticken oder zu verleiden; darin mag anch ein Grund der häufigen Klagen gelehrter Zeitgenoffen über die Vernachlässigung ernster Studien in Böhmen und Mahren zu suchen sein.

Es war dies auch die Zeit der Restauration des Meistergesanges; in Iglau erfolgte sie mit starkem Anlauf und organisirte denselben zunftmäßig. "Richt Talent, sondern die Tabulatur machte den Dichter", — wie die Phrase den Redner.

Wenn wir die lateinischen Gedichte Beza's, welche von seinem Schüler Sigismund von Zastrizl in Brunn herausgegeben wurden, dann die Editionen einzelner Gespräche aus den Lustspielen des Terenz, Briefe Cicero's und Birgils Eclogen ausnehmen, so verdienen die andern Erzeugnisse mahrischer Latinität in jener Zeit keine Erwähnung.

Die Leitung des Unterrichts war eine ganz selbstständige. Die Schulvorsteher und die Lehrer bildeten gewissermaßen eine große privilegirte Corporation, deren Haupt die ehrwürdige Universität zu Prag war, welche sowohl durch Keststellung der Lehrpläne und Schuldisciplin, als durch Anstellung der Lehrer und durch Ausübung der Gerichtsbarkeit einen entscheidenden Einfluß auf das nationale Unterrichtswesen in Böhmen ausübte. Die Schule war frei und autonom. Weder Kirche noch Regierung konnte verfassungsmäßig auf dieselbe maßregelnd einwirken.

Geringer war ber Einfluß der Universität in Mahren. Die vielen Schulen ber Bruderunität entzogen sich jener Gewalt ber Prager Afademie. Die lutherischen Stadte und einzelne Grund-

gamelia, hypocoristhica genethliaca, Anatypoma hieroglyphicorum et tripodiphoricorum Stemmatis aquilæ...

herren übertrugen jene Befugnisse der Prager Universität auf die gelehrte Corporation von Wittenberg, wohin junge Leute aus den mahrischen Städten zur Ausbildung gesandt wurden.

Die katholischen Schulen waren in händen der Jesuiten und hier, auf katholischem Boden, hatte die Kirche naturgemäß die erste Stimme. Durch die Gründung der Olmüter katholischen Universität, der Gymnasien der Jesuiten, deren Schülerzahl in raschem Steigen begriffen war, ging der nationale Unterricht in gleichem Verhältniß mit dem Fortschritte der Restauration dem Verfalle entgegen.

Die Beit lebte noch frisch in ber Erinnerung, in welcher es nicht ungewöhnlich mar, bag Burger in Städten, 16) Dant bem organisirten Schulmefen, Die romifchen Claffifer in ber Driginalfprache lefen fonnten, boch es maren jest ichon felten Die Ralle, bag ein Dichter, wie Carolibes, in einem Batricier von Brofinis, Baul 3mirgeting, einen Macen begrufte; bas Berftandniß jener Autoren der lateinischen Sprache fant in Diefen Rreifen immer mehr, fo bag die Sengtoren in Brunn baran benten mußten, das in mittelalterlichem Latein gefdriebene Rechtsbuch: "Municipal" des beffern Berftandniffes halber ins Deutsche überfegen ju laffen. 17) Die golbene Beit ber bobmifchen Literatur war noch nicht vorüber und die Birfungen jener akademischen Arbeiten der Bibelgefellichaft der Bruderunität, ihrer gablreichen und ausgezeichneten Schulen zu Profinit, Prerau, Gibenfchit und Großmeferitich, machten fich noch geltenb. Die munbervollen Berfe ber bohmischen Brüderfancionale, welche noch in ben letten Jahren bes icheidenden Jahrhunderts neu aufgelegt murden, gaben bas ideale Bild des flavifchen Gemuthelebens. Der tief religiofe Sinn bes Bolfes ergoß fich in diefen Beifen, welche die Seele des Sangers ju Gott emporhoben. Wie bas alte Epos maren bie Rancionale nicht bas Werf eines Gingelnen, man fann fagen, bag das Bolf baran redigirt hatte, und es läßt fich baber mit Recht behaupten, daß in diesen Rancionalen die Geschichte der religiöfen Entwicklung und ber poesia sacra ber mabrifchen

<sup>16)</sup> Jungmann Litt. Weich. 120.

<sup>11)</sup> Chronif von Brunn a. a. O.

Slaven lag. 17. Herr Carl von Zierotin felbst wußte einem österreichischen Cavalier, der sich wegen des beabsichtigten Uebertritts mit dem Glaubensbefenntniß der Brüder vertraut machen wollte, feine bessere Anleitung dafür zu geben, als das Studium jener Kancionale. 18) Es waren die Kancionale eine Blüthe des nationalen Lebens; als dieses zu pulstren aufhörte, verstummte auch jener Gesang.

Wir muffen hier ber zahlreichen Wibertäufer Lieber, in beutscher Sprache gedichtet, erwähnen. Wenn dieselben auf poetischen Werth keinen Anspruch machen können, so sind sie doch werthvolle Quellen zur Geschichte dieser Secte. Herr von Zierotin war ein Gönner ber fleißigen und harmlosen Anabaptisten. In ihren Chroniken gedenken sie dankbar seiner Verwaltung, die für sie ein glückliches Zeitalter begründet hatte.

Aehnlich den Geschmackverderbern, den Meisterfängern, organistren sich in Mähren unter dem Ramen Literatenchöre: Gesangsvereine, fast in jedem größern Ort, welche wie lucus a non lucendo sich keineswegs der Pflege der Literatur widmeten, sondern Anstalten waren, nur um Andacht und Vergnügen, Kirchenbesuch und Kellerbesuch in eine Disciplin und einen Rhythmus zu bringen. Zahlreich waren jene Wassen, welche in den verschiedenen theologischen Rüst- oder Zeugkammern geschmiedet wurden, um die Gegner zu vernichten; theologische Schriften, Predigten, Postillen, wie z. B. eines Bontan, die von ihm (in lateinischer Sprache) herausgegebenen Reden, Synodalstatuten, die Statuten des Erzbischofs Berka — eines Zamröky, Dikastus, Berlich in böhmischer, eines Scherer in deutscher Sprache. Die Predigten dieses Zesuiten, in prachtvoller Ausstatung erschienen, sind reich an erheiternden Wortwendungen. Wir heben nur die Darstellung der

<sup>17)</sup> In der Borrede des Brüder-Cancionales Auslage d. I. 1576, E. A. E. II. 10 wird nachstehende höchst interessante Bemerkung gemacht: A mezy tim kdyż Pán Büh djlu swému żednati ráčil, netoliko rozmnożenjm lidu tak w jednoté wjry a čistých Páně služed shromáždeného, ale y dopuštěnjm pokušenj těžkých k okušenj, y gako zlatta k přečištěnj: y daly se k tomu přičiny, aby nemálo pobožných zpěwůw w těch časých, od Služednjkůw Páně a téhož lidu složeno bylo, tak gakž se Duchu Páně kde dýchati ljbilo.

<sup>18)</sup> C. 12. April 1607, Stahremberg.

Eigenschaften eines Pralaten hervor: "ber Pralat muß fein principaliter und vornehmlich ein hirt und nicht wie ein Wirth, ein Seelsorger und nicht wie ein Mehlsorger, ein Baftor und nicht Biftor, ein Schäfer und nicht Schaffner, Gott nicht Gold muß bas fürnembst sein."

Aus Brud famen die Schriften der Katholifen, aus Kralit vorzugsweise jene der Brüder. Doch kein Aleneas, kein Kapito, kein Blahoslaw erstand mehr unter den geistlichen Häuptern der Unität. Neben den Schriften eines Kepplers tauchten Cometologien und alchymistische Arbeiten auf; und während Jessenius die ersten anatomischen Bersuch leitete, herrschte in den medicinischen Werken der Zeit jener mystische Geist, welchen wir jest noch bei den orientalischen Heilfunstlern beobachten. Die geschichtlichen Arbeiten hatten keinen hohen Werth. Zach, Theobald's Chronologie der Kirche Böhmens mit dem hochtragischen, prophetischen Motto:

Sanguine fundata est ecclesia sanguine cœpit Sanguine succrevit, sanguine finis erit.

folgte den acceptirten fagenhaften Traditionen wie Joh. Math. a Sudetis in dem Buche de origine bohemorum, oder sein eifriger Gegner Mag. Ric. Troilus in der patriotischen Rede "über Böhmen gegen die Rorolaner" diejenigen nämlich, welche uns von den Schten oder Ruffen, Rorolanern abstammen lassen.

Das einheimische Recht mußte ben generalistrenden römischen Sahungen weichen, um eine größere innere Rechtseinheit zu begründen, während für die Centralistrung des formellen Theils das föniglich böhmische Appellationsgericht sorgte. Der Hof war bemüht, daß Papinian und Tribonian das Bürgerrecht erhalten, daß sie in Böhmen und Mähren populäre Gestalten werden. Antonius Faber überraschte in seiner Rationalia in pandectas mit einer großartigen Gelehrsamseit, ohne jedoch im Mindesten den beabsichtigten Zweck zu erreichen: das Bolt für das römische Recht, für die Bandecten, zu erwärmen.

Wenn auch die naturhiftorischen Schriften eines Jordan, und Zaluzansty, die genealogischen und historischen Werke eines Baprody, Welestavina, Harant, Zaveta, die biographischen Bachaczef's, welcher durch Darstellung des Lebens verdienstvoller Männer Liebe zum Vaterlande und zur Tugend erwecken wollte, die Gebichte Lomnichy's und Waldstein's, die grammatischen eines Bene-

bift. den Genannten einen bleibenden Ramen sichern, fo maren boch jest ichon Anzeichen vorhanden eines Berfalles auf bem Bebiete ber nationalen Literatur. Die gefellichaftlichen Buftanbe in Bobmen und Mabren, wie fie Zierotin wiederholt gefchilbert, maren ber Entwidlung ber Biffenschaften nicht günftig. Die Schöpferfraft bes nationalen Benius rubte. Die Ueberfepungeliteratur, Die Imitationen romifcher ober griechischer Autoren, wie in ben "Afcy a Rozepre," waren nicht wenig vertreten. In der Borrede bes Itinerarium für bas gelobte Land, flagt ber große Batriot Beleflavina, daß viele feiner gandslente fich auf frembe Sprachen verlegen, mabrend fie fich ibrer eigenen ichamten, und feine bobmifchen Bucher in ihren Bibliothefen bulben wollten. Auch bier mirfte machtig bie andringende Reftauration, ber Sof bevorzugte bie deutsche Sprache, welche nunmehr die Rangleisprache ju werben begann. Bierotin felbft macht mit Schmerg die Wahrnehmung, baß ienes frembe Idiom ju berrichen anfing. 19) Die Unterrichtsfprache, auch in ber fogenannten Trivialicule, mar bie lateinische, und felbst iene Rebe bes Smil von Michalowis, womit er bie Stande Bohmens aufforderte, fur die Emporbringung ber Prager Afgbemie, "jener Anstalt in welcher bie lumina gentis nostræ, Suß und hieronimus lehrten," ju forgen, murbe in ber gelehrten Sprache vorgetragen. 20)

Die Maßregeln gegen die "feterischen" Drudereien und gegen "häretische" Bücher waren Schläge, welche unmittelbar die nationale Literatur trasen, da sie vorzugsweise protestantisch war; dagegen wurde das literarische Eigenthum der Jesuiten, zumeist Werke, die in fremden Sprachen geschrieben waren, durch ein kaiserliches Batent geschütt. 21) Dazu kam der Umstand, daß die Träger der Intelligenz ihre Bildung im Auslande fanden und sich mit Bor-

<sup>19) ...</sup>peregrinum idioma invalescere... C. III. Non. Oct. 1607.

<sup>20)</sup> Inventi tamen non multo post sunt qui quantum majores in patrio sermone conservando, expotiendo atque propagando enisi sunt, tantum in eodem foedando, inquinando et oblivione æterna delendo elaborarent. Stranky Resp. Cap. IV. §. 4.

<sup>21)</sup> ddo. 20. Sept. 1602. Schmidl a. a. O. II. 299. S. b' Elvert Geichichte ber Buchbrudertunft. VI. B. ber Sectionsichriften.

liebe bem Studium der ausländischen, der frangofischen, italienisichen 22) und beutschen Literatur widmeten.

Die Berbindungen des protestantischen Adels in Mahren mit dem protestantischen Abel Deutschlands brachten deutsche, die katholische Restauration romanische Elemente in das Land.

Mit bem Bemuftfein Diefer boppelten Gefahr, mit ber Abficht, derfelben entgegen zu treten und für bie Erhaltung der vaterlandifchen Sprache, ber Freiheit bes Glaubens ju fampfen, fonnte fich herr von Zierotin felbit nicht losmachen von den Ginfluffen frember Bilbung, ja auch er trug fie felbft berein, fo bag man fagen fonnte, es beginne in Mabren ein romanischer und ein germanischer Beift flavifch ju fprechen. Babrend Bierotin auf biefer einen Seite bem Buge ber Beit folgen mußte, erhob er fich andererfeits meit über biefelbe. Richts Meußerliches, feine Affectationen ber Clafficität in feinen Arbeiten; - er cultivirte Die Sprache Rom's, weil er aus den großen Borbildern ber Redefunft und bes Styles felbit claffifch fprechen und ichreiben lernte. Die lateinische Sprache mar ibm bie Grundlage aller Sprachen, alles Biffens, die Bierde bes Staatsmannes und bes Belehrten augleich. 23) Er wiederholte die früheren Studien : bes Salluft, Cafar's und bes Tacitus. Auch in ber Ausschmudung ber Bohngimmer offenbarte fich der Cultus großer Manner, die Borliebe fur biftorifche Studien und Berfonlichfeiten. 24)

<sup>22)</sup> C. 10. Juni 1606 Comb.

<sup>23)</sup> C. 20. Dct. 1605 Ruppa.

<sup>24)</sup> Er ließ in Paris Bortrats berühmter Manner anfertigen. Es waren diese: Carl der Große, die Carolinger und Capetinger, Gaston de Foix, Mr. d'Obigny, Philippe de Comines. Mr. de Chaumon, Robert der Teusel Mr. de le Tremoville, Mr. de Lautrec aus dem Hause Foix, Mr. de l'Escut, dessen Bruder. Herzog Claudius v. Guise, Großvater des zu Blois ermordeten; Marschall v. Monluc. Mr. de l'Orye, der Mörder heinrich II., Mr. de la Noue, St. Bernhard, Berengar, Dechant von Angers, der die Lehre des hl. Sacramentes am Lateranensischen Concil widerrusen hat. Gerson, Cardinal Rohan, Cardinal du Prat, der Kanzler Mr. l'Hopital, Anne de Bourg, Mr. du Plessis, Julius Cæsar und Josef de l'Escale. 25. Juni 1600 Lomb. Dazu wurden noch andere Bilder in Paris bestellt und die Größe derselben angegeben, und zwar die Bortrats des Herzogs Louis von Orleans, Gerzogs Joh. v. Burgund. Die vier Herzoge von Burgund — nach dem Portrat in der

Um sich in ben Sprachen zu nben, unterhielt er abelige Jünglinge aus Italien, Frankreich und ber Schweiz balb als Beamte seines Hofes, bald als Secretare. So hatte er z. B. einen Secretar für das beutsche Concept, er hieß Albinus, einen anderen für das französische u. s. w. Jünglingen, die zugleich auch griechisch und lateinisch kannten, gab er den Borzug. Da Herr von Zierotin sehr beschäftigt war, so blieb den jungen Leuten viel Zeit zur eigenen Fortbildung übrig. 25)

Der Briefwechsel in verschiedenen Idiomen, worin er wissenschaftliche Controversen theologischen und historischen Juhalts behandelte, wurde wieder aufgenommen. Die Buchhändler von Brünn und Olmüt versahen ihn mit den neuesten Erscheinungen der inländischen Presse, während er aus Frankfurt die anläßlich der Messe veröffentlichten Cataloge bezog. Ueberdieß sandten ihm Cesare Lombardo, ein Kausmann aus Genf, Gian Pietro Orchi, früher ein Edelmann seines Hoses, Hieronymus Bonacina, damals Kausmann in Wien, Baldassare Peverello aus Italien und besonders aus Benedig Bücher und vorzugsweise die gesuchtesten Erzeugnisse der Tagesliteratur.

Domfirche zu Dijon; Thomas Morus, Ranzler von England; Siger Bischof von Rochefter, burch Paul III. in Kerfer zum Cardinal erhoben, Gabriel Biel, Wilhelm Buber, ber berühmte Rechtsgelehrte aus Bourges Cujacius. 14. November 1600. Comb. Beil. Nr. CXII.

Die Arbeit fiel nicht nach Carls Bunfc aus, die Bilber hatten nicht das gleiche Raß und nicht gleiche funftlerische Bollendung. Einige entsprachen nicht den von Carl anderwo gesehenen Bildniffen; jene Carl des Großen und seiner Nachfolger find nicht nach der Natur gemalt, sondern Phantasiebilder. Die Bortrats der Herzoge von Burgund scheinen eher das Werk eines Tischlers und nicht eines Walers zu sein. Das Bild des Thomas Worus, den Lombardo sandte, sieht einem Bildenisse bieses Wannes, das Carl anderwo sah, eben so wenig ahnlich, als Bierotin dem Lombardo. Der Warschall von Wonslue, ein alter Wann von achzig Jahren ist im Bilde ein Jüngling von zweiundzwanzig. Ans dere haben keine Ausschler. Mr. de l'Escut und der Warschall v. Foix, eine und dieselbe Person, sind durch zwei dargestellt, wovon die eine jung, die andere alt erscheint. C. 9. August 1602. Lombardo.

23) C. 25. Oct. 1691 Renner. — 15. Oct. 1602 Rupa. — 7. Dai 1606 Lombardo. — 12. Juli 1606 Bonacina. — 8. Oct. 1606 Peverello. — 14. Dec. 1606 Mallet bu Ban. — S. 142 Diefes Bertes.

Als im Beginne des Jabrhunderts die Successionsfrage im Reich ventilirt wurde, das Haus Wittelsbach mit Ansprüchen auftrat, die Presse, die katholische wie die protestantische, sich derselben bemächtigte und genealogische Tractate über das Haus Wittelsbach von Pfalz und von Baiern herausgegeben wurden, ließ sich herr von Jierotin durch seine Agenten Philipp Renner und Eberbach alle diese Schriften, insbesondere den Tractat über die Präcedenz des Hauses Desterreich vor Baiern, über die ungarische und böhmische Succession, dann die steierschen Quastionen zusenden. 20) Es hatte sich die Wissenschaft schon zu Ansang des Jahrhunderts jener Fragen bemächtigt, in der Boraussicht, daß bei dem Alter und der Kinderlosigseit des Kaisers dieselbe bald eine praktische Bedeutung erbalten würde.

Die Werfe über ungarische Geschichte des Elias Berger, 21) bessen Bruder Pastor in Straßnis war, nahmen sein lebhaftes Interesse ebensosehr in Anspruch, wie die Literatur, welche der Kampf zwischen Rom und Benedig, zwischen der Suprematie des Papstes in weltlichen Dingen und dem des Staates hervorrief, ein Kampf der die größte Ausmerssamseit Europa's auf sich zog. Mit großem Interesse las er die Esortazioni des Baronius al Doge di Venezia (Parainesis) — die Disquisitiones controversiarum Hieronimi Vandrameni, — die Schriften des Giovanni Filetro d'Asti, des Fra Fulgenzio, des Biographen jenes berühmten Serviten-Mönches Fra Paolo Sarpi, der dem weltlichen Einsluse des Papstes

<sup>28)</sup> C. 3. Dec. 1606 Beverello. — 14. Octob. 1602 Lud. — 25. Feb. 1606 Philibert du Bois. Philibert du Bois war Agent des Fürften Anhalt in haag. Ebeling, welcher 1856 und 1857 zwei Bande Correspondenzen du Bois herausgab, erzählt, daß dieser herrn v. Zierotin auf seinen Reisen begleitet habe und von Letterem bedeutend unterflügt worden sei. S. in die Beilage Rr. CCLXXVII. — 28. April 1602 Renner. — 25. October 1601 Renner. — 29. October 1601 Eberbach. — 3. Juli 1602 Renner.

<sup>21)</sup> C. 13. Juli 1606 an Elias Berger, darunter hauptfächlich die "Censura hungarorum" Zierotin schreibt: ... Censuram legi, non sine gemitu, quod vocis loco, sententiam meam apud to exprimat. . Rach einer Mittheilung des hochverdienten ungarischen Geschichtsforschret und Archäoslogen v. Irolyi - Stummer erscheint die "Censura" weder bei Horanyi noch sonft in einem der Berzeichnisse über die Wergers.

einen entschiedenen unversöhnlichen haß weihte, dann die Angriffe auf Bellarmin's Lehren: Apologia contra Bellarminum, und die Disputationen des Plessäus mit Perrone. 28)

Die ftaatbrechtlichen Studien bes Berrn v. Bierotin maren nicht ohne Ginfluß, auf die Stellung, welche er fpater in ben Berfaffungsfämpfen einnahm. Es ift bezeichnend für feine politifchreligiofen Grundfase, baf er faft gleichzeitig mit bem Gintritte in bas öffentliche Leben es unternommen hatte, bas Buch "Brutum fulmen" ju überfenen. Es mar bies eine leidenschaftliche, von außerordentlicher Belefenbeit und Befanntichaft mit Rirchenvätern, Canoniften, Decretiften, Scholaftifern zeugende Lucubration bes befannten hotmann gegen ben Bannftrabl, womit Bapft Sirtus ben Ronia von Navarra vernichten wollte. Sie athmet Saf gegen bas Bapftthum. hotmann vergleicht barin ben Bapft mit einem gewiffen Thiere, "welches durch das Effen von Schirling in fo tiefen Schlaf verfunten mar, bag toscanifche Bauern es fur verendet gehalten und ichon angefangen batten, ibm bas Rell abzuziehen." Diefe Schrift mußte den gerechten Abichen ber Ratholifen erweden. Der Einfluß, welcher die Studien calvinisch bugenottlichen Staatbrechtes und die Verbindungen mit Mannern, wie mit David Bareus 29) auf Bierotin ausubte, ift nicht zu verfennen. Wir fonnen ibn beobachten in ber Darftellung feiner fpater umftandlich ju befpredenden Theilnahme an der Entthronung bes Raifers, als Ronig von Ungarn, wir finden ibn in den Worten, in welche er feine Begrundungen fleidet, und in bem Beift, der biefe Grunde burchgieht.

Wenn ferner Zierotin von der Absetharfeit der die Gebote Christi nicht achtenden "Obrigfeit" sprach; — wenn er, wie in Calvin's Institutionen, sich der gemischten Staatsverfassung (Aristofratie und Demofratie) zuneigte und sogar dessen Worte gebraucht: daß gegen die tyrannischen Machthaber eine "starke Medicin" nothwendig ist — die Gewalt nämlich, — wenn der berühmte oben erwähnte Sat Cheldich's, den Zierotin auch zu dem seinigen gemacht, im Geiste mit den Aussprüchen Beza's übereinstimmte, "daß

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) C. 4. Nov. 1606 Orchi. — 22. Mary und 10. April 1607 Beverello. — 18. Juli 1603 Bolano., 28. August 1602 Renner. — Beil, Rr. CXI.

<sup>29)</sup> Boleng Gefchichte bes frangoffichen Calvinismus. Gotha 1860. Berthes III, 450.

Die obrigfeitliche Gemalt icon an und fur fich, ober menigftens in einer gemiffen Begiebung von Gott verdammt fei": fo ift nicht an ameifeln, daß Zierotin die Lebren ber "Magdeburger Schrift", "bie furze Abbandlung über ben mabren Geborfam, welche Unterthanen bem Ronia foulbig find, von Bopnet", Die "Franco Gallia" von jenem Sotmann, bem Berfaffer bes Brutum fulmen, ben \_Junius Brutus" ober "Vindiciæ contra tyrannos" von Languet, ben \_Reveille-matin" ein mit Klammenfdrift gefdriebenes Buch über Die Souverginitaterechte - genau gefannt batte. Darin murben Lebren vertheidigt, wie die: daß bie monarchifche Berricaft obne Rugel bem Bolfe viel Berberben bringe, baf es Recht und Berpflichtung der Stande fei, bis jur Biederberftellung ber alten Berfaffung fich einem Tyrannen ju miberfegen, bag bie Ronige gmar von Gottes Gnaden find, aber durch bas Bolf und fur bas Bolf regieren muffen, bag Bablreiche porquaieben feien und die Souverginität in der Ration rube, daß Unterthanen nicht verpflichtet find, ben Fürften gegen Gottes Gebot ju gehorchen, daß ein Biderftand in diefem Ginn fein Aufrubr fei, fondern vielmehr ein Aufruhr badurch unterdruckt werde. Um liebften batten alle biefe Lebren ihrem Fürften bas gefagt, mas von dem arragonefischen Balatin (Jufticia) bem Konige gefagt wird: "Wir, die wir fo viel find und vermögen als Ihr, ermablen Euch unter biefer und jener Bedingung jum Ronig; amifchen Gud und und ift Giner, melder befiehlt mehr als 3hr, o Ronig." 30)

In seinen staatsrechtlichen Studien wurde Zierotin auch nothwendig auf die Schriften der Zesuiten, welche die Beziehungen zwischen Kirche und Souverain, Fürst und Bolf damals behandelten, geführt; ganz besonders nahmen ihn in Anspruch Bellarmin's Tractat gegen "Gersons interprête," wie auch "de auctoritate conciliorum — de romano pontifice, — disputationes de controversiis," wo Bellarmin in so fühnen Sähen die Suprematie der Kirche und das Recht des Bolfes die übertragene Gewalt zurückzunehmen vertheidigt. Ihm, dem eifrigen Mitgliede der Unität, dem Kenner des calvinischen Staatsrechts mußten diese Schriften, welche die wesentlichsten Grundsähe fatholischer Staatstheorien

<sup>30)</sup> Robertson history of the reign of the Emp. Charles V. Vol. 1. n. 32. — Polenz a. a. O. 99.

entwickelten, von hohem Interesse seine. 31) In ähnlichem Geiste wie Bellarmin hatten die Jesuiten Lainez und Mariana gelehrt. In jenen Grundfähen war zwischen Katholisen und Calvinern eine theoretische Uebereinstimmung vorhanden, allein bei der praktischen Anwendung gehen sie auseinander. Die katholischen Schriftsteller schmieden eine Wasse gegen die französischen Könige, die Calviner gegen die deutschen Fürsten, und umgekehrt ein Calviner, Daniel Tossanus, nimmt den bourbonischen Herrscher in Schuk, während die Jesuiten die katholischen Fürsten Spaniens stützen. Ist dies nicht ein beutliches Zeichen, daß die Kirche sich mit einer bestimmten Verfassung oder mit einer staatsrechtlichen Frage überhaupt durchaus nicht identificirte, sondern daß nur das jeweilige Interesse und das Streben, die Macht zu besestigen, auf die Theorien bestimmend einwirsten?

Es gibt wohl nichts Charafteristischeres, als daß die Regierung Spaniens jene staatsrechtlichen Schriften der Jesuiten, die in Frankreich vortreffliche Dienste geleistet — wenigstens die in Prag vorräthigen Exemplare — durch ihren Gesandten daselbst Don Baltasar Juniga auffaufen ließ, weil sie dort der Monarchie gefährlich werden konnten? 32)

Jene calvinischen Theorien beherrschten und beruhigten Zierotin, als er entschlossen war, Rudolph's Herrschaft ein Ende zu machen. Als er dieses Ziel erreicht, schloß er für immer mit jenen Lehren ab. Ihre Anwendung war dann nicht mehr im Interesse des Baterlandes. Da man sie wieder zur Geltung bringen wollte, befämpste er sie; er beweist, daß es sündhaft sei, das Schwert zu ziehen gegen die Obrigseit, er will mit Gebeten und Bußen den Uebeln begegnen. Es lebt zulest in ihm jener Geist der Brüderunität, welcher immer das Praktische und weniger die Theorie im Auge behielt. Der weitere Berlauf der Erzählung wird zeigen, daß er diesen gemäßigten Grundsähen eigentlich immer gehuldiget, daß er nur im jugendlichen Eiser sich manchmal zu einer schrossen Aussend ziener sanschaft gener kinreißen ließ, daß er während seiner staatsmännischen Laufbahn jedoch nur erst nach fruchtlosen Versuchen und nach vergeblicher Anwendung ver-

<sup>31)</sup> C. 4. Nov. 1606, Orchi. - Ranke a. a. O. III. 181, 183.

<sup>32)</sup> Zuñiga al rey. 6. Marz 1610. 2496. Simancas.

föhnlicher Mittel ben Widerstand gegen Rudolph aufnahm, daß er wie Bodinus im Buche vom Staate und wie la Noue 33) in den "Discours politiques" zu den genialen, ihrer Zeit voranseilenden Naturen gehörte, welche für Toleranz und Gewissensfreiheit und gegen die sofortige Appellation an die Gewalt mit aller Energie stritten, und wenn ich mich so ausdrücken darf, in einer beschränften Monarchie das Ideal einer Staatsverfassung erblickten.

Aber auch die Lehren, welche mit jenen im schroffften Gegensat ftanden (Barclay) die Lehren über das jus divinum des Monarchen welche fast gleichzeitig in England auftauchten und die Filmer später in ein Spstem brachte, hatte Zierotin zum Gegenstand seiner Untersuchungen gemacht.

So nahm er burch biefe Studien an ben wichtigften Fragen ber religiöfen mie ber politischen Bewegung den lebhafteften Untheil; bie Buftande ber protestantischen, befonders ber reformirten Rirche, die Magregeln ber Englander, um fich por bem Andrang bes "Papismus" ju fcugen, die anglicanische Confession, die er fich burch Bolanus fommen läßt,34) Die turfifchen Ungelegenheiten, befchäftigen ibn ju gleicher Beit in feiner Burudgezogenheit. Er batte an allen Rrengwegen bes politifden Berfebres Bebetten ausgestellt, fogenannte Rovelliften, welche ihn gegen Golb mit Nachrichten aus Brag, Wien, Baris, Benedig und Conftantinopel verfaben. Im Befige Diefer Zeitungen eröffnete er mit andern auswartigen Freunden einen Taufchverfehr, indem diefe ihm gleichsam als Gegenleiftung fur bie von ihm mitgetheilten Rachrichten, Die ihnen befannten Neuigfeiten zu miffen gaben. 35) Es gelang ibm auf biefe Urt raich in bie Renntnis aller michtigen Ereigniffe. ber Politif der Cabinete, wie der Umtriebe der Barteien zu fommen. Alles biefes will er ausnüßen, jum Beften feines Baterlandes, ba er ber Solidarität ber europäischen Interessen flar bewußt ift. Er

<sup>33)</sup> Leicht ift baher ber Schmerz zu begreifen, welchen Zierotin bei ber Rachricht vom Tode bes la Noue empfand, zu bem er fich hingezogen
fühlte und ben er als feinen Lehrer betrachten wollte. S. G. 167 diefes
Mertes.

<sup>34)</sup> Cod. 30. Sept. 1603. Bub. - 17. Nov. 1607, Bongceing.

<sup>35)</sup> Beil. Nr. CCLXVII.

fennt die Verbindungen, die Mahren suchen und die es fliehen soll, um das Eine zu erreichen: Unabhängigseit, Wohlfahrt und Gewissenscheit. Das ist sein letter 3weck, wornach sich alles richtet, sein Dichten und Trachten, seine Studien und seine Untersuchungen, die am Ende ihrem Wesen nach politisch waren.

Auch für die Naturwissenschaften, welchen im Beginn des XVII. Jahrhunderts durch die wunderbare Erfindung des Mifrossops ein unermeßliches Gebiet vorzugsweise auf dem Felde der Forschung thierischer Organismen eröffnet wurde, hatte er Sinn und die berühmten funf Bande Aldovandos über die Geschichte der Bögel ließ er eigens aus Italien, für seine geographischen Studien aber Mercators Atlas aus Frankreich kommen. 36)

Rur medicinifche Studien hatte er eine ftarfe Borliebe. Reine ungewöhnliche phyfifche Ericheinung ließ er vorüber geben, ohne zu trachten, fich in Diefelbe zu vertiefen. Er befchreibt Rrantbeiten mit ihren Symptomen wie ein Arat, er correspondirt viel mit Meraten, auf die er große Stude hielt, beobachtet ben Berlauf ber Rrantbeit und jog Schluffe und Rolgerungen über ben Charafter berfelben und der Beilmittel. 31) Dagegen war er fein Freund der Schilderungen fabelhafter Abenteuer, wie fie a. B. die Be-Schichte "von Balentino und Orfo, zweien Brudern, deren Batter ein Rapfer und beren Mutter eines Ronige Dochter aus Frantreich gemefen" enthielt; auch fand er feinen fonderlichen Befchmad an jenen anderen frangofifchen Romanen, beren Frivolität und abgeschmadte Sentimentalität bem ernften Sinne burchaus nicht behagte. Beaugh, welcher nach ber Abberufung Uncel's Agent bes frangofischen Ronigs in Brag mar, schickte ibm einft ben "Hermaphrodite" und "le voyage de Jacophile." Berr von Bierotin las diefe Bucher, fchrieb jedoch an Beaugh: er fei nicht im Stande, den Liebenswürdigen ober Berliebten ju fpielen, Die "fdwimmende Infel," das "Reich des großen Ronig" gu befuchen. Er hielt Jacophile fur einen jener Philosophen, welche Monfieur Bermaphrodite an feinem Sofe anstellte, um fich beim Saarfraufeln pon ibm unterhalten zu laffen. 38)

<sup>36)</sup> C. 3. Dec. 1606, Bonaceina. - 24. Feb. 1606, Philibert bu Bois.

<sup>37)</sup> C. 1. August 1606, Maria v. Pernstein. -- 10. und 22. Nov. 1605, Timino. -- 20 April 1605, Schuchart.

<sup>34)</sup> C. 18. Dec. 1605, Braugy; 23. Feb. 1606 bemfelben.

Die schriftstellerische Wirksamkeit Zierotin's, die Ergebnisse seiner wissenschaftlichen Studien beglaubigen unsere Schilberung wohl am besten. Seine Apologie, die er Herrn Georg von Hodit vorlegte, ist eine meisterhafte Untersuchung der damaligen politischen Lage. Jungmann versichert und, daß das vierunddreißigste Lied im Leipziger Gesangbuche von Zierotin versaßt sei. In seinen Tagebüchern über die Berhandlungen des Landrechts und der Landtage tritt Carl's erzählendes Talent wie seine dialectische Schärse beutlich hervor. Diese Tagebücher werden zugleich seinen Ruf als einen der vornehmsten vaterländischen Juristen begründen.

Wer diese Arbeiten kennt, wird den Verlust leicht ermessen können, den die vaterländische Literatur erlitt durch das Abhandenkommen der von ihm geschriebenen "Geschichte seiner Zeit," der Memoriale über berühmte Processe, sowie noch manchen anderen Werfes und seiner schon erwähnten böhmischen Uebersetzung politisch-religiöser Streitschriften, die in lateinischer Sprache erschienen waren. 30)

Die böhmischen, lateinischen, italienischen und französischen Briefe, die Eleganz und Anmuth bes Styls berfelben sichern ihm einen bleibenden Plat unter den erften Epistolographen und Spractennern. 40)

Er kannte die vorzüglichen Erzeugnisse der Literatur dieser Sprachen; wenn er durch deren Lecture in den Geist derfelben eindrang, hatte er durch den langjährigen Verfehr mit den Bölfern, benen sie angehörten, die correcte Aussprache gelernt, wie jene Phraseologie, welche die Nationaltracht des Wortes ift. Rücsschlich seiner Kenntnisse des Böhmischen kann man den Herrn v. Zierotin unbedenklich unter die größten Weister der Sprache stellen. Seine Briefe sind ein unvergängliches Denkmal, das er der vaterländischen Sprache gesett. So sehr er diese liebte, so groß war seine Aversion gegen das spanische. Er fand zwar diese Sprache schön

<sup>39)</sup> Diarium 19. Octob. 1588. - Cod. Diar. S. 30 und 149.

<sup>40)</sup> Ein "Gentiluomo Sanese" (von Siena) beurtheilt Zierotin's italienis schen Briessyn nachstehend: "L'altro giorno io lessi la lettera che scrisse l'Illustrissimo Signor Carlo in lingua italiana, al Bagli, la quale è longa di due sacciate, con un stile tanto bello che non si potrebbe scrivere meglio." Cod. Prostiborsky ddo. 11. Juny 1596.

und wohlflingend, aber fur ihn und feine Standesgenoffen unnug. Gin bezeichnendes Urtheil; es war dies die vorzugsweife feindliche, die fatholische Sprache.

Daß er im Schreiben ercellirte und als Redner glanzte, zeigt von einer vollfommen abgerundeten Organisation seines Geistes. Tiese und echte Religiosität erwärmte alle seine geistigen Schöpfungen. Er unterbricht häusig den ernsten Ton seiner Rede, um dem heitern Spiele des Humors Raum zu geben. Seine Sprache ift gewaltig, wenn er den Schuldigen straft, aber im antisen Fluß der Rede vergist er nicht die menschlichen Berirrungen und Fehler, die dem Reuigen Bergebung sichern. Er vernichtet den Schuldigen nicht durch Hohn und Sathre, sondern gibt ihm die Hoffnung und die Mittel an die Hand, zum Guten zurückzusehren. Mit classischem Geiste durchbrang er alle seine Arbeiten, doch es ist nichts Heidnisses in ihm, das christliche Princip hat die vollständige Oberherrschaft gewonnen.

So erscheinen in ihm die edelsten Seiten des humanistischen Elementes, das längst in Wahrheit todt war, und des nationalen, das seine Bluthezeit zu verlieren begann, vereinigt.

In abnungevoller Sorge, daß ber Same jenes Gefchlechts ritterlicher Barone und Macenaten ber Wiffenschaft erlofden fonnte, widmete fich herr von Zierotin mit Borliebe ber Oberleitung ber Erziehung junger talentvoller Cavaliere. 41) Er hoffte rubiger über bes Landes Bufunft und die Rirche Gottes benfen ju fonnen, wenn er im Geift und in ber Babrbeit bas fommende Gefchlecht beranbilden ließe. Bunachft maren es Bermanbte, auf beren Grgiehung herr von Zierotin Ginfluß nahm. Seine Berbindungen mit ben reformirten Gelehrten Deutschlands und ber Schweiz benütte er auch, um wenigstens den jungen Cavalieren, welche nach der alten Sitte bort ihre Ausbildung fuchten, durch Empfehlung ju nugen. Es mar fein Streben, biefe Jugend in feinen Grundfagen zu erziehen und ihr ben Bildungemeg einschlagen zu laffen, auf welchem er felbft gewandelt. Gie follten zu tuchtigen Sohnen bes Baterlandes, ju Staatsmannern und ju Rriegern herangebildet werden. Romifche und griechifche Claffifer, Gefchichte, Rhetorif, Styl, waren bie Studien, womit fich diefe Jugend be-

<sup>41)</sup> C. 28. Auguft 1601, Bierio.

schäftigen follte; auf das philosophische Studium murde weniger Gewicht gelegt. Mufit, forperliche lebungen und Behandlung der Baffen diente jur Erholung und Kräftigung der Gesundheit. 42)

Bunadit lag ibm die Erbaltung ber Reinbeit bes Glaubens. bes Sinnes fur Tugend und Gottesfurcht am Bergen, obgleich er nicht fo ercluffv mar, um nicht auch fatholischen Junglingen feinen Cous angebeiben ju laffen. Rur die religiofe Bilbung, fur grund. liche theologische Studien forgte er, indem diefe Sanglinge ju Bafel und ju Genf in ben driftlichen Lebren untermiefen murben. 43) Den Glementar - Unterricht in ben Biffenschaften erhielten fie baufig in Schlefien, bann murben die Studien in Strafburg unter Melchior Junius, Joh. Lobecius und Con. Dafppodius fortgefest, in Bafel unter Gronaus bas biftorifche Studium und unter Bolanus bas theologische vollendet. Auch nach Genf murben Die jungen Leute geschickt, um die bortige berühmte Afgdemie au befuchen. Gewöhnlich bauerte biefer Cure im Auslande funf bis feche Jahre, 44) bann fehrten fie jurud, um die praftifche Musbildung. Befanntichaften mit ben verschiedenen Regierungefpftemen. mit großen und gelehrten Mannern, Sitten und Bebrauchen, Sprache und Bolf - burch großere Reifen an geminnen ober Berbindungen angufnüpfen, welche fur beren fünftige Carrière portheilhaft fein fonnten. Go empfiehlt er bem Ratholiken Bilbelm von Clawata Spanien, um bort bie vornehmften Mauner fennen ju lernen und felbft befannt ju werben und daburch Ginfluß im Baterlande ju geminnen. Protestantifden Sunglingen rath er ben Besuch Deutschland's und England's, weil ein Ratholif in England, Solland und Sachsen nicht gern gefehen mar. Beben aber fandte er nach Italien, um ju Giena die edle Runft des Reitens und Rechtens, die jur Ausbildung eines vollfommenen Cavaliere nothig waren, ju lernen, auch mußten fie bort die feinen bofischen Manieren, bann jene Sprache und Poefie fennen lernen, bie am faiferlichen Sofe geläufig maren.

<sup>42)</sup> C. 15. Mai 1598, Slavata. — 20. Oct. 1605, Ruppa. — 10. Oct. 1601, Polano. — 15. Oct. 1602, Budewa. — 16. Nov., 27. August 1600, 23. Juli 1601 an Quettin.

<sup>43)</sup> Beil. Rt. CXIII. S. S. 135 b. 29.

<sup>44)</sup> C. Ral. Cept. und 30, Det. 1603, Quetlino.

Den Besuch Frankreichs widerrieth er Zedem; noch war ihm bas bort Erlebte und Erfahrene im frischen Andenken. Er fand die Franzosen leichtstnnig, die Sitten höchst frivol; besonders sei der Hof zu meiden, der nichts weniger als ein "Hort der Tugend" genannt werden musse, leicht vergesse man dort Coder und Pandecten, um Rovellen zu studiren, die nicht jene Justinian's sind. 45) Unter den Jünglingen, auf deren Erziehung Herr von Zierotin Einsluß nahm, waren Sigmund Zastrizl, der unter Paludius Leitung in Genf seine Studien vollendete; Idenes Waldstein, dem Adam Ropalius als Hofmeister, Idenes Ruppa, dem J. J. Huber als Erzieher beigegeben war; Georg Rachod, Sigmund und Joh. Busuwsty, Heinrich und Dionys von Slawata (Erzieher Daniel Weberdsty), Joh. Kaunis (Erzieher Lucas Justus), und Wenzel Zahradecsty. 46)

Für Jünglinge, die ihm nah verwandt waren, ging seine Sorgfalt weiter. Die Erziehung seines jungen Betters Carl von Zierotin leitete er selbst. Dieser war ihm theuer wie ein Sohn. Er hatte ihn aus dem Zesuitencollegium, worin der vermögenstose Bater den Sohn zu versorgen glaubte, entfernt, zu großem Berdruße des Hoses; eher ließ er den jungen Carl ganz auf eigene Kosten erziehen, als ihn, wie sich Herr von Zierotin ausdrückte, "dem sichern Berderben bei den Zesuiten preis zu geden." <sup>47</sup>) Er hatte den alten Circlerus, welcher sein eigener Hosmeister gewesen war, bewogen, die Erziehung zu übernehmen; nach dessen baldigem Tode wurde über Empsehlung des Dr. Grynäus ein gewisser Quetlinus in dieser Eigenschaft ausgenommen. Auch auf die Erziehung seines Vetters von Straßniß, Johann Kriedrich v. Zierotin, und des jungen Marschalls von Böhmen, Berthold v. Lipa, dessen Vormundschaft ihm so viel Kummer verursacht hatte, nahm

<sup>45)</sup> S. Beil. Nr. CCLXXXI. C. 3. Mai 1598 Slav. — 15. April 1598 Slav. — 1. Dec. 1605 und 2. Juni 1606 Bubowa. — 26. Septemb. 1605 und 12. Keb. 1606 Suber. — 8, Dec. 1598 Slav.

<sup>46)</sup> Beil. Rr. CIV. und CVIII. — C. 14. Nov. 1602 Lombardo. — Dudik, Iter Rom. Diar. Zdenc. a. Waldstein. — 23. Juli 1607 Quet. — 20. Oct. 1605 Rupa. — 24. Nai 1605 Beberety. — 24. Nai 1602 Bol. — 21. Dec. 1605 Bol.

<sup>47)</sup> C. 29. Darg 1600 Bega. Beil. Rr. CII.

herr von Bierotin directen Ginfing. Er fand es nothwendig, von Rofit aus auf die Bebandlung des Roglings, den Claffenbefuch und auf die Studieneintbeilnna in Strafbnra unverwandt fein Angenmerf in richten. An Quetlines, an Ropalins, ben Sofmeifter 3benet's von Balbftein (angleich mit der Oberaufficht der Erziehung des inngen Carl betrant), fcreibt er Briefe voll padagogifcher Beisbeit. 48) Er regelt den Saushalt und fogar Die Rleidung; Carl foll nicht prachtig, aber auch nicht armlich einber geben; er bestimmt, wie beffen Befnubbeit gepflegt werden foll. empfiehlt Luftveranderung, magige Bewegung und wenn Dilbe nichts nutt, foll Quetlin gegen Ungeborfam und Tragbeit Strenge, ja felbft die Ruthe anwenden. Bum Unterhalte best jungen Carl und feines Saufes bestimmt er 500 Thaler jabrlich, eine fur die bamalige Beit bedeutende Summe. Rach einiger Beit, als ber junge Carl die Stadt Strafburg und frater Bafel verließ, erinnert er den Sofmeifter nach Dagaabe ibrer Gaffe ein fleines Abidiedemabl ben Lebrern und Mitichulern gu geben, erfteren überdies Sonorare und Befchente, welche nach ber Sitte jener Beit gewöhnlich in Beld ober in Silbergerathen bestanden, ju perebren, 49)

In Basel, das seit zwanzig Jahren vom mabrischen Abel besucht war, trachtet herr v. Zierotin den Better bei Prof. Grynaus, in Kost und Quartier zu unterbringen — ein haus, welches er Zierotinorum hospitium nenut, da schon drei Jünglinge aus seiner Familie hier geseht hatten. 50)

Die Erziehung und der Saushalt Berthold's von Lipa maren in größerem Styl angelegt, wie es dem erlauchten Sprößling

<sup>\*)</sup> Beil. Rr. CXIII. und CXIV. Epistolæ Selectæ L. B. Caroli'a Zierotin Brunn. 1781. Svoboda. Diefe Ausgabe einiger padagogijchen Briefe Bierotin's wurde durch Monfe veranstaltet. S. auch Dubil's Geschichts- quellen S. 368. C. 13. Det. 1601 Quet.

<sup>49)</sup> Cod. 30. Oct. 1693 Quet. und Beil, Rr. CXIII. - 25. Janner 1601 1601 Bomerio. - 15, feb. 1605 Bierio. - 20. Dec. 1606 Bolane,

<sup>54)</sup> S. S. 136 n. 15, 16 und 17, dann S. 137 diefes Berfes. — C. 10. October 1601 Bolano. — 8. Mai 1598 Repalio. — 9. Decemb, 1598 und 13. April 1599 Quetlino. — 20. Decemb, 1605 und Beil. Rr. CXV.

eines mächtigen Geschlechts, bem Erbmarschall von Böhmen, ziemte. Lipa hatte einen Erzieher Bomerius und als Studiendirector einen jungen Troppauer, Heinrich Bolanus. Herr v. Zierotin empfiehlt ihn den Schöffen und dem Senat von Strafburg, der Direction der Afademie, den ersten Professoren, welchen die Oberleitung der Studien Lipa's anvertraut war, auf das Wärmste. 51)

Herr von Zierotin stellte sich mit der reiferen Jugend in unmittelbaren Berkehr; es war ihm eine schöne Aufgabe, einen eblen Geist auf Bahnen hinzuleiten, auf welchen Ruhm, Ehren und das ewige Heil zu erlangen waren. Dafür war aber auch die Berehrung und Dankbarkeit der jugendlichen Standesgenossen für ihren gelehrten und väterlichen Freund eine große. Seine Freundschaft zu besthen, war ein Ziel des Ehrgeizes vornehmer junger Herren. 32)

Der junge Wilhelm von Slawata, dem es beschieden war, später zur Zeit der Weißenberger Schlacht und nachher eine hervorragende Rolle zu spielen, übertrat zur katholischen Religion. Demungeachtet hat der Katholik Slawata Zierotin ersucht, ihm eine Reiseroute anzuempfehlen. Slawata befolgt ste, unterhielt immer die Correspondenz und theilte Herrn von Zierotin jedes wichtige Ereigniß, welches ihn betraf, so z. B. die Ernennung zum Kämmerer, die Rückfunst von der großen Reise, sederzeit durch besondere Boten mit. Es scheint, daß Slawata auch während des Processes sich des Herrn von Zierotin annahm. Wenn wir und die damalige Auffassung der Apostassen, den Haß, womit ein solcher Abtrünniger von den früheren Glaubensgenossen verfolgt wurde,

<sup>31)</sup> Beil. Rr. CIV., CVI. und CXIII. — Cod. 31. Juli 1600 Bomerio. —
16. April 1600 an ben Afademie-Director in Straßburg. — Nicht immer erreichte herr von Zierotin seine wohlmeinende Absicht. Johann Friedrich von Zierotin, ber jugendliche Erbe von Straßnig entsprach durche aus nicht seinen Erwartungen; ungeachtet der häufigen, liebevollen und ftrengen Ermahnungen kehrte der unverläßliche Zögling ebenso ungebildet nach Rähren zurud als er es verlaffen hatte. Die Koften der Rückreise von Basel, die Geschenke, welche den Lehrern, dem Sausherrn, u. s. zu machen waren, betrugen 1000 Thaler. C. 28. Aug. 1601 Bierio. — 24. Nov. 1604 J. F. v. Zierotin — 11. Dec. 1606 Polano.

<sup>52)</sup> C. 15. April, 3. Mai 1598 Slavata. — 16. Dec. 1605 3Upezhazy. — 4. April und 31. Mai 1600 Slavata.

bann den Abschen der Katholiken vor ben "Bicarditen" vorstellen, so wissen wir nicht, ob wir mehr über das maßvolle Benehmen Zierotin's oder über die moralische Kraft Slawata's staunen sollen, der ein so inniges Verhältniß auch nach Ablegung des katholischen Glaubensbekenntnisses fortbesteben ließ.

Bbenef von Walbstein, bessen Mitvormund Herr von Zierotim war, ober Jaroblaus Smiricky munterte er in seiner anregenden Art auf, als sie ihm Briese in anmuthigem Style schrieben, in welchem die Eleganz des Ausdrucks und der Reichthum an Ideen, zulett eine hochherzige Gesinnung, hervorleuchten. Er sagt ihnen, wie bald sie als ebenbürtig in die gelehrte Republik werden eintreten können, wie stolz das Baterland auf sie sein werde, wie sehr er ihre Bescheidenheit, ihr reises Urtheil bei so jungen Jahren bewundere, wie aufrichtig er sich nach einer innigern Gestaltung ihrer Freundschaft sehne, Früchte aus diesem Versehr erwarte. Er beglückwünscht einen Hosmeister, daß er einen so ausgezeichneten Jögling herangebildet; er dankt ihm dafür, weil er in diesem Jünglinge eine Zierde und Stütze des Vaterlandes erzogen habe.

Mit Zbenef Ruppa stand er in lebhaftem Briefwechsel; da wurben einmal böhmisch, ein andermal deutsch, französisch oder italienisch wichtige und interessante Themata und wissenschaftliche Quästionen in akademischer Weise alle acht oder wenigstens alle vierzehn Tage erörtert; hiebei blieb übrigens die Bolitik ausdrücklich ausgeschlossen, um Verfolgungen auszuweichen. Wir danken diesem Verkehre das italienische Schreiben Zierotin's, ddo. 24. December 1602, welches wir in dem Beilagenbande als Muster vollendeten italienischen Styls mittheilen, und jenes andere Schreiben vom Ende December 1606, worin er Ruppa ermahnt, die Studien, die er mit so viel Ruhm begonnen, die jeden zieren, besonders aber den Cavalier, nicht zu vernachlässigen. Hunde füttern, Pferde tractiren und die Haussachen besorgen, sei löblich, doch nicht ausreichend, um eine Stellung zu behaupten.

Er suchte ben jungen Leuten jene Achtung vor berühmten Mannern und besonders vor Mannern ber Biffenschaft einzuflößen, die ihn so ganz beseelte; er stellte sie ihnen als Borbilder auf und zeigte, wie die Befanntschaft mit solchen Mannern ein Gegenstand ihres Strebens und ihres Ehrgeizes sein soll; von bem Rathe, von den Lehren dieser Manner sollen sie sich leiten laffen. Er felbst war gerne erbötig, solche Befanntschaften zu vermitteln, er wußte wohl, daß nichts so tief auf Phantasie und Gemüth der Jugend aneifernd wirke, als ein lebendiges Borbild.

Es ift natürlich, daß es dem Herrn v. Zierotin auf diesem Wege gelang, einen tief eingreifenden Einfluß auf die Erziehung der Jugend seines Baterlandes zu gewinnen, diese Erziehung im Geiste der Brüderunität und jener politischen Grundsäte ständischer Unabhängigkeit und Gewissensfreiheit zu leiten, für die er selbst verfolgt wurde und gelitten hatte. Durch seine gelehrten Bekanntschaften war er in der Lage, den besten Lehrkräften als Erzieher oder Hosmeister Stellungen zu verschaffen und auf diese Art nicht allein sich einen großen Kreis wissenschaftlicher Männer zu verpflichten, sondern auch die Anhänglichkeit und Freundschaft vieler seiner Standesgenossen und den Dank zahlreicher Clienten aus dem niederen Adel, für deren Erziehung und Fortsommen er sorgte, zu ernten.

Dieser Einstuß aber eben war von den Katholiken sehr gefürchtet und mit eine geheime Triebseder zur Einleitung des Hochverrathsprocesses. Wie von dem berühmtesten Beisen des Alterthums, erzählten die Katholischen von ihm, er sei ein Berberber und Berführer der Jugend. 54)

83) Beil. Rr. CCLXXVIII. und CCLXXIX. Bir wollen nur ein Beifpiel bringen ber Grofmuth Carl's bei Unterflugung armer talentvoller Junglinge: Dr. Timinus war burch 17 Jahre - von 1590 bis 1607 - in feinen Dienften. Buerft mar T. in Italien mit Dionys von Bierctin. 1594-1597 ftubirte T. Die Dedicin auf Roften Garl's bafelbft. Er reifte nach Rom, Floreng, Reapel u. a. Orten, um fich in feiner Runft auszuhilben. Dann erhielt er in Bafel ben Doctorgrad auch auf Roften bee herrn v. Bierotin. hierauf nahm biefer ihn in feinem Saufe auf, gab ihm nebft Roft und Quartier noch 200 Thaler jahrlich und freie Braris. Durch Carl's Bermenbung murbe er abelig und erlangte eine febr gunftige Stellung 1606 bei Rofenberg. Cod. Cal. Oct. 1607 Timino. C. 20. Oct. 1602 Ropalio. - III. Non. Jul. 1607 Freiberg. - 28ten Det. 1602 Balbftein. - 1. Juli 1607 Raunig. - 25. Septemb, 1605 Smitich. - 15. Octob. 1602 und 20, August 1605 Rupa, Je suis amoureux, jagte er biefem, de votre bel esprit! - 1. Juni 1607 Joh. Raunig. - VII. Id. Oct. 1602 Balbftein und Ropalio. O. D. 1599 Slavata Rr. 32. - 15. April 1598 Glavata. - herr von Bierotin fandte, wie er fich ausbrudte, feinen Better Carl ju Bega, bamit jener

Es war die hochherzige Auffassung der Pflichten eines Edelmannes, wenn herr von Zierotin die herausgabe wissenschaftlicher Werfe unterstütte und die Arbeiten berühmter Gelehrten durch Chrengeschenfe aufmunterte. Wir könnten eine lange Lifte von Männern mittheilen, auf welcher Namen, wie Theodor von Beza, Grynaus, Paludius, Ensmann, Meldior Junius, Bucholzer, Monavius, vorkommen, die Honorare aus seiner Casse erhielten. Häufig sandte er zweihundert Ducaten, Silberbecher und Goldfetten; dem Polanus gab er zur Herausgabe einer Expositio Bibliorum sehr namhafte Summen. Und bei allen diesen Geschenken entschuldigt er sich noch, daß es seine vielen Verluste und Ausgaben nicht gestatten, mehr zu thun. Seiner Munificenz konnte ber Dank ber Schriftsteller nicht fehlen. Poeten und Theologen widmeten ihm ihre Werke; Jakob Zwinger von Basel macht von Zierotin's Namen lobende Erwähnung in seinem Pfalterium und bedicirte es der Familie Zierotin. Der Dichter Undreas Rochop widmete ihm Gedichte, Antonius Fapus die berühmten Commentarien, Polanus das Sintagma, Welestavina das Itinerarium Sacræ Scripturæ. Sogar ein medicinisches Werk wird ihm von einem Arzte zugeeignet. Bei allen dem war er unendlich bescheiben, er strebte baher nicht nach solchen Anerkennungen. "Was fann es Europa interessiren, an welchem Tage ich geboren wurde," schrieb er einst an Paludius, als ein Schriftsteller Zierotin's Geburtstag in einem Jahrbuch aufnehmen wollte. 54)

Treue Dienste vergaß er nicht. Die zahlreichen Edelleute seines Hofes waren sicher, bei dem Austritte aus dem Dienste Gegenstand seiner großmüthigsten Sorgfalt zu sein. Es waren seine

in seinem reiferen Alter den Trost habe, Männer wie Beza und Grysnäus gesprochen zu haben. 29. März 1600 Beza. — 13. Mai 1600 Pomerio. — C. 24. Mai und 19. Sept. 1602 Polano. — II. Cal. Ap. und 1. Sept. 1605 Staudio. — 21. Feb. 1598 Camerario.

<sup>54)</sup> Cod. Id. Nov. 1609 Fayo. — Cod. 7. Cal. Jan. 1607. — 13. Oct. 1601 Quet. — 18. Octob. 1602 und 5. Id. Nov, 1609 Casm. — 29. März 1600 Beza. — 2. Feb. 1600 Bol. — 22. Octob. 1602 Moznavio. — 12. Feb. 1606 Huber. — 9. Nov. 1602, 13. Dec. 1601 und 24. Rai 1602 Bol. — Prid. Kal. Op. 1600 Zwingero. — 12. April 1604 Pierio. — Beil. Nr. CVIII.

Freunde und nicht seine Diener, er suchte sie in andern Häusern, im öffentlichen Dienste zu versorgen oder gab ihnen glänzende Abfertigungen; so schenkte er dem Giovanni Pietro Orchi e Sappa, einem Edelmanne aus Como, der durch viele Jahre an seinem Hofe diente, die bedeutende Summe von 3000 Thaler; damit war es nicht abgethan; als dem Orchi ein Sohn geboren wurde, erhielt dieser ein Taufgeschenk von 400 Thaler und wieder bald darauf 200 Thaler. 55)

Für arme Edelleute, für schutlose Reisende war seine Börse stets offen. Sein loyaler, ritterlicher Sinn bereitete ihm häusig manche Enttäuschung. Wenn auch einst ein Graf Alsonso de Montedolio und Santa Sophia, aus fernen Lauden kommend, mit gewandten Manieren, häusigen Verkehr mit fürstlichen Personen und Kenntnis der Geschäfte der großen Welt affectirend ihn mit einem angeblichen Darlehen prellte, so hinderte dies nicht, daß ein anderer betrügerischer Schuft, der durch lügenhafte Schilderung seiner hilflosen Lage Zierotin's Herz zu rühren wußte, ihm abermals ein ansehnliches Geschenk abschwindelte. Edelleute, welchen er unter höchst günstigen Bedingungen Geld geliehen, waren schlechte Zahler; Diener betrogen ihn um große Summen; und doch war er stets gegen Zeden gütig. So übertäubten oft die Schläge seines warmen Herzens die Eingebungen der Klugheit.

Wir wissen, mit welch' bedeutender Summe Zierotin die Sache der reformirten Religion unterstützte; es war ein Darlehen im Betrage von 40,000 Thaler, welche er im J. 1590 dem König Heinrich gegeben hat. Und doch erntete er nur Undank. Der Termin zur Rückzahlung war verstrichen und Herr v. Zierotin lange nicht im Besitze des Capitals. Er mußte seinen Haushofmeister Lombardo nach Frankreich schicken, die Verwendung der französischen Agenten und anderer Freunde nachsuchen, bedeutende Reisesfosten bezahlen, um endlich spät zu seinem Gelde zu gelangen. b. Der Undank, der ihm widerfuhr, erbitterte die Stimmung gegen

<sup>55)</sup> Cod. 17. Juni 1606 Bonacina. 13. Juli 1604 Orchi. — 28. April 1606 Cola Eberbach. — 17. Juli 1602 und 28. Oct. 1604 Orchi.

<sup>56)</sup> Cod. 13. Janner 1607 Stahremberg. — 22. Septemb. 1603 Lomb. — o. D. 1607, Rr. 13 Beaugy.

<sup>57)</sup> Beil. Rr. CCLXXX.

Frankreich; allein er war im Stande, diese Gefühle zu unterbrücken, als es sich darum handelte, seine Verbindungen mit Frankreich im vaterländischen Interesse zu verwerthen. 58) Ebenso hatte Herr v. Zierotin dem Lande Mähren namhafte Summen vorgestreckt, deren Rückzahlung die öffentlichen Finanzzustände nicht gestatteten.

Diese mehr hochherzige als ökonomische Verwendung seines Vermögens führte ihn bald in Verlegenheiten; da er so viel für Andere gethan, kamen Augenblicke, in welchen er Geld für sich benöthigte und keins hatte; unmittelbar vor der Hochzeit im J. 1604 mußte ihm sein Freund Hieronymus Vonacina Geld vorstrecken. Er gestand selbst, zur Verwaltung seines Vermögens nicht so befähigt zu sein, als es nöthig wäre. Daß sein Körper schwächlich und für starke physische Anstrengungen nicht organisirt, daß der Geist durch die Sorge für öffentliche Geschäfte von der Verwaltung seiner Privatangelegenheiten abgewendet waren, gab er als Ursache an, er befürchtete einmal sogar nicht genug zu haben, um selbst leben zu können. 50)

Aus Allem sehen wir, wie wenig Werth er auf irdische Güter legt, und wenn er manchmal den unerfreulichen Zustand seiner Finanzen beflagte, so geschah es nur, "weil er unter solchen Umständen für Andere nichts thun könne." Nichts lag ferner von seinem Charafter, als Eigennut und Habsucht. Als Illyezhazy ihm einen kostbaren Teppich zum Zeichen des Dankes für erwiesene Gefälligkeiten verehrte, sandte er diesen Teppich mit der Bitte zurück, in Hinfunst seine (Zierotin's) Freundschaft nicht zu erkaufen. Den Vorschlag, seine Feinde in Prag mit Geschweigen zu erkaufen, wies er mit Entrüstung zurück. 60) Ein-

<sup>58)</sup> Cod. 15. und 17. Juni 1600 Lomb. — 29. Jänner 1599 — 15. Mai 1598 Molart. — 25. März 1603 Bonacina.

<sup>80)</sup> Beil. Rr. CVI. C. o. D. 1606 Rr. 37 Bon. — 13. Dec. 1601 und 2. Feb. 1600 Pol. — 18. Oct. 1602, 21. Mai, 22. Juli und 5. Aug. 1605, 3. Dec. 1606, 5. Feb. 1607 Bonacina. — 15. Juli, 28. Sept. 2. Oct. 1600, 18. August, Beil. Rr. XXXXI. 4. Sept. 1601 an Ilheze hazy. — Schreiben Zierotin's an den Inaimer Rath. Rossis 18. April 1612 in Feifalit's Sammlung.

<sup>60)</sup> Tapete autem remitto, non quod liberalitatem M. D. V. non magni faciam, aut donum asperner sed quia semper a muneribus accipiendi

mal war er sogar im Zweifel, ob es einem Christen zieme, Zinsen von dargeliehenen Geldern zu nehmen. 61) Carl von Zierotin war das gerade Gegentheil seines Bruders Dionys, der keinen Sinn hatte für die Unterstützung von Kunst und Wissenschaft. 62)

Durch die Länge der Zeit waren die alten Wunden fast vernarbt; auch die Gefahren der Untersuchungen, welche gegen ihn anhängig waren, zogen vorüber. Wenn sich Herr v. Zierotin jährlich einmal nach Prag vor Gericht stellen mußte, ohne daß je ein Urtheil erfolgte, so war dies nur eine formelle Quälerei ohne Folge. <sup>63</sup>) Der brennende Schmerz über den Verlust der ge-liebten Frau und seines Söhnchens war allgemach auch schon gemilbert. Dafür aber machte ihm sett die Erziehung seiner beis den Töchter: Bohunka und Helena <sup>64</sup>) nicht geringe Sorge. Rach

abhorrui, proinde peto... ut si me in amicitiam constantem cupit quæ a me prestanda erunt non emat. 11. Janner 1599 an Illyezhazi. Beil. Nr. XXXIII. Er weist wiederholt Geschenke an Wein zurück, weil sie zu groß sind, um als Beweis von Freundschaft zu gelten. Beneficium accipere est libertatem vendere sagt er. Beil. Nr. XXXVIII. & XXXIX.

- 61) Beil. Rr. CVI.
- Gr war beforgt, den Ruf der Großmuth zu erhalten, und diese Tugend auch der Jugend einzuimpfen; so empsiehlt er dem Hofmeister des Joh. F. v. Zierotin nicht zurückhaltend zu sein, damit der Name Zierotin nicht mit dem Makel des Geizes besteckt werde (C. 20. März 1606); den Pomerus, Erzieher Lipa's in Straßburg, ersucht er, die Auslagen nicht zu sehr zu berücksichtigen, da dies wenig Ehre bringt, er müsse vielmehr seine Freunde bewirthen 2c. Cod. 13. Nai 1600 und 7. Dec. 1605 Bonacina.
- Bom 3. 1602 bis 1607 mußte Zierotin jährlich zweis bis dreimal sich in Prag vor Gericht stellen, immer wurde der Spruch verschoben, um das Damoclesschwert über dem Haupte Carl's halten zu können. Doch hatte die Sache ihr Gefährliches verloren; er genoß mehr Ruhe und Sicherheit. Seine Feinde waren theils todt, wie Rußwurm, der im 3. 1605 geköpft wurde, theils nicht mehr anwesend. Der Hoffammerpräsident starb 6. Dec. 1605. Selbst der Kläger Pierio, dessen Niederträchtigkeit sich immer deutlicher herausstellte, wollte sich mit ihm verständigen auf eine für Carl hochst ehrenvolle Art, um der Sache, in welcher er sich so bloßstellte, ein Ende zu machen. Doch der noch lebende Gegner Carl's, der Oberstänzler, gab dies nicht zu. Cod. 21. Mai 1603, 13. Jänner und 25. Mai 1604. 10. Kal. Aug. 1603, 20. Dec. 1605 Gryn.
- 64) Carl's Tochter Bohunfa war im J. 1603 vierzehnjährig, Gelene aber war fiebenjährig. C. 1. Febr. 1600 Beil. Nr. XXXVIII. IUpezhazy.

dem Tode der Gattin lebte Bohunka bei ihrer Stiefgroßmutter, dann, nachdem diese gestorben mar, bei Zierotin's Schwägerin, ber Frau seines Brubers Dionys. Run wollte er felbst ihre Erziehung überwachen, weil sie sich jest bem jungfräulichen Alter näherte. Da er aber das Haus öfters verließ, war er genothigt, eine treue Aufseherin für die beiden jungen Damen zu suchen. Gine ältliche Frau vom Stande, aus dem Hause der Karensty, hatte ihm durch Gaspar Luck ihre Dienste angeboten und wurde als gottesfürchtig und fromm sehr empfohlen. Er war vor allem bemüht zu erfahren, ob sie der Brüderunität angehöre. 65) Es war dieß jedoch nicht der Fall. Der Unitäts=Priefter Nemcansty hatte eine andere Gouvernante vorgeschlagen, allein diese ging auf den Antrag nicht ein. So fam es schließlich dazu, daß herr v. Zierotin seine beiden Töchter der Schwiegermutter übergab. Aber sie konnten nicht lange bei ihr verbleiben, denn am 1. August 1605 starb dieselbe nach längerer Krankheit.

Da faßte Herr v. Zierotin einen Entschluß, durch welchen ihm bas gleichzeitige Erreichen mehrerer Zwecke möglich schien. Er war zwar zweimal vermält, lebte jedoch mit beiden Frauen im Ganzen nur sechs Jahre. Es war sein innigster Wunsch, einen Erben seines Namens und Stammes zu besitzen, die Töchter waren dem Alter nicht mehr fern, in welchem mütterlicher Rath und Leitung nöthig war. Diese Umstände mochten ihn bestimmt haben sich wieder zu vermälen; Freunde, Verwandte und die Senioren der Unität, durch welche er den Heirathsplan erwägen ließ, gaben einhellig ihre Justimmung zu einem Schritte, der Leben und Freude in das Haus Zierotin's bringen sollte. 66)

<sup>65)</sup> Cod. 1. Juli 1603 Picrio und Nemcansky. — 3. August, 7. Novemb. V. Cal. Aug. 1603, 26. Nov. 1603 an denselben. — 12. Marz 1605 Schuchart. — 1. August 1605 Orchi.

<sup>66) 10.</sup> Mai 1604 Lombardo. — Es war gebräuchlich die Zustimmung der ältern Verwandten und insbesondere des Hauptes des Hauses vor den Werbungen einzuholen. Carl nahm es seinem Vetter von Lundenburg, Ladislaus Wilhelm von Zierotin, dem Landeshauptmann v. J. 1619, sehr übel, daß er den Entschluß zu heiraten eigenmächtig faßte, ohne zuvor densenigen zu hören, der befragt zu werden ein Recht habe. Cod. 12. Nai 1600 Pol.

Katharina Anna, ein Fräulein aus dem Hause Walbstein, war die Auserforene. Sie hatte eben das zwanzigste Jahr vollstreckt, war in Gottesfurcht erzogen, wenn nicht schön, doch von anmuthigen Formen und zarter Gestalt, ihm ganz angemessen. Sie war eine Tochter des Herrn Wilhelm von Waldstein auf Hex-manis und der Frau Margaretha Smiricky, somit eine Schwester Albrecht's Eusedius von Waldstein, des nachmaligen Herzogs von Friedland und Meklenburg. Den Tag der Hochzeit hatten die Eltern der Braut zu bestimmen. Es war Sitte, daß dieser Tag für Fremde so lange ein Geheimniß blieb, bis derselbe allen Verwandten bekannt gemacht worden war. or)

In einer Zeit, in welcher die Reise von Olmüt nach Jägerndorf, oder von Wien nach Brunn in drei Tagen, von Brunn nach Prag bei schlechten Straßen in acht Tagen zu Wagen zurückgelegt wurde, ein Brief aus Genf ober Siena erst nach zwei Monaten in Rosit eintraf, und oft ben Weg über Breslau nahm, mußten lange Zeit zuvor Vorbereitungen, zu den durch die bevorstehende Vermälung nothwendigen Veränderungen im Sause getroffen werden. Weder in Brünn, noch in Trebitsch, Inaim ober Iglau waren jene Gattungen von Einrichtungsstücken und Stoffen zu kaufen, die Zierotin benöthigte, um Rosit aus Anlaß des Einzuges der neuen Herrin würdig einzurichten und auszustatten. Es mußten Zimmerverzierungen, Wagen, Livreen, Möbeln, die Tafel-Wäsche, Gold- und Silberstoffe, Schmucksachen, wie die feineren Fabrifate überhaupt, dann Delicatessen aus dem Auslande geholt werden. Nur die feinsten Erzeugnisse aus Leder, befonders Pferbegeschirre, wurden in Mähren am vorzüglichsten erzeugt. 68)

Die Knotenpuncte des kaufmännischen Verkehrs waren die Messen; Kausseute aus Italien kamen mit ihren Waaren nach Linz, Krems und Rürnberg, wo diese Waaren von mährischen oder Wiener Kausseuten übernommen wurden. Die Straßen waren

<sup>61) 12.</sup> April 1604 Orchi. — 10. Mai 1604 Lomb. Förster Wallenstein's Briefe I. 4. Berlin. 1828. — 15. Mai, 8. Juli und 23. Juli 1604 Bonacina.

<sup>68)</sup> S. Beil Nr. CCLXXXI. — Cod. 5. Mai 1604 Bonacina. — 9. Marz 1607 Lomb.

nicht besser als unsere schlechten Waldwege, die Communication durch zahlreiche Mauth- und Jolstationen an den vielen Grenzen der Stadt- und Herrschaftsgebiete, durch Stapelrechte erschwert; die Unsicherheit der Straßen, das Arrestirungsrecht von Gläubigern ausgeübt auf die Waaren von Kausseuten, deren heimathliche Stadt Bürgschaftspslichten für einen säumigen Schuldner übernommen hatte, vertheuerten die Waaren um so mehr, da auch sehr hohe Selbstversicherungsprämien aufgeschlagen werden mußten. Ein Fremder, welcher einem Fremden Geld schuldete, konnte wegen dieser Schulden vor keinem mährischen Gerichte belangt werden, außer er würde zuvor einen Inländer vor Gericht citiren, und durch diese concludente Handlung sich der Jurisdiction mährischer Gerichte freiwillig unterwerfen. 60)

Diese Unsicherheit in den Zuständen des kaufmannischen Verkehrs wurde um so tiefer empfunden, als berselbe zugleich die Spedition von Briefen und Geld vermittelte. Während der Meffen wurden Forderungen mit Gegenforderungen ausgeglichen, die Berfallzeit von Wechseln nach denselben fixirt. Die regelmäßigen Postverbindungen, damals erft im Entstehen begriffen, waren höchst unzuverlässig; noch immer mußten die Städte und die Landherren eine Schaar von Boten befolden, um die Verbindungen aufrecht zu erhalten. Bei den Hindernissen und Beschränkungen, mit welchen der Verkehr zu kämpfen hatte, war in Mähren der Handel auf eigene Rechnung unbedeutend. Dagegen blühte der Commiffionshandel, 70) derselbe war größtentheils in Händen von italienischen Kaufleuten ober eigentlich von Agenten größerer italienischer Handlungshäuser in Wien, Benedig u. a. D. In Brunn und Znaim, Iglau, Olmüt, felbst in fleineren Städten wie Trebitsch gab es derlei Italiener; Antonio Trust in Brünn, Francesto Caligardo in Trebitsch, waren gesuchte Firmen. 71) Die Handelssprache mar die italienische. Diese Commissionare maren zugleich

<sup>69)</sup> Cod. 2. Oct. 1605 Bonac.

Diese Art von Handel hatte einen besonderen Aufschwung erhalten durch das kais. Privilegium für die Stadt Brünn d. J. 1463; ste durste mit venetianischen Waaren ungehindert durch alle kaiserlichen Länder Handel treiben. d'Elvert Gesch. v. Brünn. 145. — C. 25. August 1601 Spisnola. — 8. Oct. 1602 Renner. — 25. August 1598 Lomb.

<sup>11)</sup> Cod. o. D. 1607. Rr. 18. Bonacina. d'Clvert, Geich. v. Iglau. 148.

Agenten der reichen und vornehmen Barone, sie lieferten nicht allein Waaren, ste theilten politische Rachrichten mit, versorgten sie mit den neuesten literarischen Erzeugnissen, warben für sie Diener und Lehrer, führten deren Geldgeschäfte, eröffneten laufende Rechnungen, ohne das ihnen anvertraute Geld zu verzinsen, und streckten zuweilen auch Geld vor u. s. w. Reben ihren starken Provisionen erhielten sie auch Geschenke, sie standen in einer Art scherzhaften seudalen Verhältnisses, indem sie ihren Mandanten in recognitionem dominii zu Reujahr eine Gabe überreichten. Der jährliche Tribut Sancerres, eines Agenten des Herrn v. Zierotin, bestand — in einem Päcken Zahnstocher. 72)

Die Luruswaaren, welche Mähren benöthigte, bezahlte es mit Getreide, Safran, Anis, Fleisch, Wachs, Unschlitt; Jagdhunde und Hirschgeweihe, Brünner Gemüse — ausgezeichnet durch ihre Qualität — wurden exportirt; ebenso Iglauer Papier, Biere und grobe Tücher. Seinen Wohlstand dankte Mähren vornehmlich der lebhasten Aussuhr von Urproducten. 73)

In der gewerblichen Production dieser Zeit war dagegen ein Rückgang eingetreten. Das Patricierregiment hatte in allen größeren Städten des Landes über die Versuche der Gemeinde und der Zünfte, die Geschlechter von der Stadtregierung zu verdrängen, gessiegt. Die demokratische Bewegung wurde vollständig niedergeworfen. Die Rathsfamilien befestigten innerhalb des Weichbildes ihrer Stadt den Primat, wie die Barone in der Landesgemeinde. Sie entfernten aus den Zunftstatuten seden verfänglichen Artifel, welcher noch an die alte Zeit des corporativen Selbstregiments erinnerte. Sie maßregelten 14) die Erzeugung durch Normalbestim-

<sup>72)</sup> Cod. 22. Mai 1603 Quet. — 15. Juni 1600 Lomb.

<sup>73)</sup> C. 22. Oct. 1602 Monavio.

Die k. Regierung hatte schon früher diese Bahn betreten in der Gewerbesordnung R. Ferdinand, d. J. 1550, S. Boczek P. Slg. Miscell. Nr. 8. Landesarchiv. — Chedem war der Gewerbebetrieb ohnehin ein "bürgersliches Monopol" gewesen; aber schon mit Wladislaw begann die Resgierung in dieses Privilegium Breche zu schießen, und den Grundherrn das förmliche Recht zum Betriebe von Gewerben zu verleihen. Wlad. ddo. Wien. dom. a. s. S. Joh. Bapt. 1485. Wolny firch. Top. I. II. 251. Die Bauern durften jedoch noch im Beginn des XVII. Jahrh. sich keiner gewerblichen Beschäftigung hingeben. S. Land. Ord. dieser Beriode.

mungen: nur so und so viel Stück weißen Tuches durfte ein Meister verfertigen, dabei mußten zehn Stück braungefärbtes gewebt werden. Niemand durfte mehr als ein Haus besitzen 75) oder mehr als ein Gewerbe betreiben. Wenn jemand mit sehr günstigem Erfolge Bop verfertigte, so machte man Miene, es ihm zu untersagen. Ursprünglich freie Gewerbe, wie z. B. das der Mälzer in Iglau, wurden vom Stadtrathe nur unter förmlicher Concession verliehen. Meister, welche zugleich Rathsverwandte waren, konnten eine größere Anzahl von Knappen oder Gesellen beschäftigen, als solche, die nicht im Rathe sagen. 76)

Die Tuchhandlungsgesellschaft, welche 1592 in Iglau errichtet wurde, fügte zu der Herrschaft des Monopols auch jene des Propols hinzu, denn nur an sie und um limitirte Preise konnten die Handwerksmeister ihre Producte verkaufen. Glücklicherweise löste sich diese Gesellschaft auf; sie hatte ihr Möglichstes gethan, um das handwerf, das sie heben follte, zu ruiniren. Den Hauptanftoß zur Auflösung erhielt diese Compagnie durch bas Verhältniß, in welches sie zu der kaif. Finanzverwaltung gebracht wurde. Es mußte in Wien einiges Kriegsvolf abgedankt und bezahlt werben; da die Kammer kein Geld hatte, wurde die Compagnie genöthigt, dem Kaiser Tücher um den Betrag von 60,000 fl. zu leihen. Dies Geld sollte in drei Jahren zurückgezahlt werden. Die Rückzahlung erfolgte jedoch erst viel später, indeß waren die Kräfte der Gesellschaft dadurch geschwächt und ihr Credit so sehr angegriffen, daß sie bei dem auch sonft schlechten Fortgang ihrer Geschäfte die Auflösung beschließen mußte.77)

Der Schut, den der Producent fand und den er nicht unterließ zu mißbrauchen, führte zur Nothwendigkeit, den Consumenten zu schützen. In Profinit wurde zuerst 1584 eine bleibende Satung für das Bäckergewerbe eingeführt, weil die Stadtbewohner nicht mehr die Brotpreise zu erschwingen im Stande waren. 78)

<sup>15)</sup> S. Prerauer Coder, Boczef D. S. S. 82 Landesarchiv.

<sup>76)</sup> d'Elvert Gesch. v. Iglau 185, 190 und 191.

<sup>921)</sup> Leupold, Chronif von Iglau, herausgegeben von d'Elvert. S. 203 und Beil. Nr. CCLXXXII.

<sup>78)</sup> S. Prerauer Coder a. a. O. S. 71. — In Brunn wurde die Sahung bleibend eingeführt i. J. 1637. Chlum. Ludwig, Chronif von Brunn a. a. O. Wir können uns nicht versagen, hier einer deutlichen Lehre Er-

Es gelang zwar den Patriciern das Handwerk politisch ungefährlich, aber zugleich ihre Städte arm zu machen, es gelang ihnen das Capital mit einer chinesischen Mauer einzuschließen, in der Entfaltung seiner befruchtenden Kraft zu unterbrechen und gleichsam auszuhungern. Instinctartig wehrte sich auf diesem Wege die Naturalwirthschaft gegen die nivellirende Macht des Capitals. Der Besitz von Realitäten läßt sich bemessen, Rechte können daran geknüpft und dadurch beschränkt werden; die freie Individualität wird dann disciplinirt, indem man sie nur durch Realbesitz zur socialen und politischen Geltung kommen läßt.

Anders ist es mit dem Capital, das dem fünstlichen Baue socialer Ueber- und Unterordnungen unter der Hand wegrinnt, und auf eigenthümlichen, nicht zu beherrschenden Bahnen wandelt. Da man sich dessen bewußt war, so konnte man dieses unbotmäßige Ding nur dadurch unschädlich machen, daß man seiner Eristenz und Bermehrung überhaupt Schranken setze und es nicht aufkommen ließ. Die hohe Besteuerung der gewerbssleißigen Wiedertäuser und der handelstüchtigen Juden war eine indirecte Diferentialsteuer, um die Production und den Handel der anderen Bürger zu schüßen. — Dort, wo das Capital nicht arbeiten kann, dort sehlt auch der Reiz zur Capitalsbildung selbst.

Hrmuth des Bürgers und Handwerkers. Der natürliche Zuzug der Bevölkerung nach der Stadt wurde überdieß als gemeinschädelich untersagt, da sich die bequeme Idee einer physiologischen Verschiedenheit der Kasten eingelebt hatte; der bäuerliche Mensch war a priori und qualitätmäßig nicht tauglich, ein bürgerlicher Mensch und dieser wieder nicht ein güterbesitzender u. s. f. zu werden. Die oberen Stände unterstützten lebhaft diese Politik der Patricier. Es war jenen sehr darum zu thun, daß sich kein Mittelstand

wähnung zu machen, welche der Markt seinen Berderbern gab, welche Lehre aber unbeachtet blieb. Kaiser Mar versuchte es 1570 den Preis der wichtigsten Lebensmittel in Prag festzusepen. Bäcker und Fleischer verkauften in Folge dessen gar nicht. Mangel an den wichtigsten Artikeln trat sofort ein. Der Kaiser war genothigt, die Verordnung zurückzusnehmen, worauf Fleisch und Brod in Uebersluß zu haben war. Pubicka Gesch. v. Böhm. 10 B. S. 243.

am Lande zwischen dem großen und kleinen Grundbesit festsete, nachdem sie so viel Mühe darauf verwandten, jene für sie gefährliche sociale Kategorie zu unterdrücken. Um den Absluß des städtischen Capitals auf's flache Land und die natürliche Anlage durch Ankauf landtäslicher Realitäten — was eben zur Bildung dieses Mittelstandes geführt hätte — unmöglich zu machen, legen die oberen Stände den Städten Hindernisse in den Weg. Sie sprachen zugleich das Verbot aus, daß ein Bauer mehr als einen Hausgrund besitze und verordneten, daß er ihn selbst bewirthschaften müsse. To

Bald wird das Stadtamt und das Handwerk nur eine Versforgungsamstalt für einzelne mit einander versippte Familien, für Meistersöhne und Meisterwitwen, für Nichten und Nessen von Rathsverwandten, das Fremde und die Fremden werden als ein diesen Juständen seindliches Element verdammt, verurtheilt und man wagt keinen Versuch mehr sich diesem, alles ineinander verschlingenden bürgerlichen Rattenkönig vom Auswärts zu nähern. Eine rasche Verarmung beginnt, da der auf die oben geschilderte Art geschützte Producent endlich keinen Consumenten mehr sindet und, um seine Waare an Mann zu bringen, sie selbst verbraucht. 80)

Das zähe Festhalten an dem Einheimischen, die blöde Liebe zum Kirchthurm des Geburtsortes, die aufgeblasene Verachtung alles Fremden, erzeugt geistige Versumpfung. Der Meistersänger ist in der That der wahre Poet dieser Spoche. Die Art der Dessnung des Mundes, der Ton des Vortrags, nicht Talent und

Prerauer Cod. a. a. O. S. 49. Ueber den Kauf der Herrschaft Prerau durch die dortigen Bürger. Dieser Rauf wurde rückgangig gemacht, weil sie die Einlage des Vertrages in die Landtasel nicht erlangen konnten. S. Beil. CCLXXXIII. Die Stände verweigerten "standhaft" den Städten das Recht Landguter zu kausen. In der erwähnten Beilage sind die darauf Bezug nehmenden Rotive der Stände enthalten. Die herren waren von der Besorgniß erfüllt, daß dieses Recht, von den Städtern häusig ausgeübt, den Adel "schwächen" wurde. Die Beschlußfassung über die Bessscht, den Adel "schwächen" wurde. Die Beschlußfassung über die Bessscht, dass dieses Bendtage zu dem andern verschoben und fand erst thatsächlich ihre Lösung im J. 1848.

<sup>80)</sup> Ein solches Beispiel können wir aus unsern Tagen anführen. In der Stadt N··· trinken die brauberechtigten Bürger, welche "reihenweise" brauen, das (sehr schlechte) Bier aus purer gegenseitiger Gefälligkeit, da sich Niemand anderer herbeilassen will, das schlechte Gebrau abzunehmen.

Stimme machen den Sänger, wie die Perrücke und nicht die Weisheit den Senator. Die Herrschaft Krähwinkels beginnt und dauert bis tief ins achtzehnte Jahrhundert. Zu den Ursachen des Verfalles des mährischen Bürgerthums, die wir in den ersten Abschnitten dieses Werkes hervorgehoben, gesellten sich seit der Mitte des XVI. Jahrhunderts die eben geschilderten gesellschaftlich-ökonomischen Zustände, welche annoch von einer kurzsichtigen Regierung gesördert, den Städten den Rest ihrer alten Bedeutung nahmen.

Rachdem Herr von Zierotin alle Vorbereitungen zum würdigen Empfange seiner Auserwählten in Rosit vollendet hatte, suhr er mit zahlreichem Gefolge nach Böhmen, um die Braut abzuholen. Am 24. August 1604 ist die Vermälung geseiert worden. Ein Sottesdienst gab dem Feste die kirchliche Weihe, Bankette und Gelage, an denen viele Verwandte und Fremde Theil nahmen und die sich mehrere Tage hindurch wiederholten, erhöhten dessen äußeren Glanz.

Mit dieser Frau war er nicht glücklicher als mit den anbern. Es war, als ob es Herrn von Zierotin, der geschaffen war, eine Frau zu beglücken, und ein schönes inniges Familienleben zu gründen, nicht beschieden sein sollte, in ehelicher Genoffenschaft zu leben.

Richt ein ganzes Jahr dauerte die Ehe mit dieser dritten Frau. Die zarten irdischen Fesseln der Seele ertrugen nicht die frästige derbe Berührung mit dem Leben. Nach langwieriger Krankheit (sie war sieben Monate bettlägerig) starb sie am 8. August 1605, ohne ihn mit dem ersehnten Erben und Stammhalter beschenkt zu haben. Mit Demuth und Ergebung ertrug er das große Unglück, das sein Haus wieder einsam werden ließ. Er erinnert sich an das, was der Apostel den Corinthern schrieb: nos undique premi, sed non opprimi. 81) Das Unglück verfolgt ihn, er läßt sich aber von diesem nicht erdrücken.

Die Dede seines Hauses, die unter dem Einfluße der Verwaltung Berka's zunehmende Verarmung des Landes, die Kriegsdrangsale aller Art, machten in ihm den Wunsch rege, an der

<sup>81)</sup> Cod. 18. und 31. August 1605 Gryn. und Pol. — 1. August 1605 Manriquez. — 10. und 22. Nov. 1605 Timino.

Regelung der öffentlichen Angelegenheiten wieder Theil zu nehmen. Wir haben gesehen, daß er in der Zeit, die dem glanzvollen Siege über seine Feinde auf den Boden der böhmischen Gerichte folgte, zwar jede äußere Thätigseit vermied, vorsichtig in seinen Handlungen, in Wort und Schrift geworden war, daß er jedoch seine alten Verbindungen und Freundschaften nicht aufgegeben hatte. Sie waren wie seine Studien vorwiegend politischer Natur. Er stand noch immer im Versehr mit den Anhängern der reformirten Kirche in Deutschland, Frankreich, Ungarn, und im eigenen Lande, mit Gelehrten und mit Staatsmännern. Seine Correspondenz war ungemein umfangreich; leider hat sich aus jener Zeit nur die in fremden Sprachen geführte erhalten, die böhmische ging größtentheils verloren. Nur einzelnes davon hat in lateinischer Uebersetung Pessina ausbewahrt. 82)

Herr von Zierotin war mit ben Fürsten von Unhalt, mit Christian und Augustus in Verbindung; die Briefe an denselben find mehr als leere Höflichkeitsbezeugungen, er bietet fich wiederholt zu Diensten an. Als Fürst Augustus nach Olmüt reisen wollte, eilte Herr v. Zierotin sofort nach dieser Stadt, ihn zu begrüßen. Fürst Christian weiß die Dienstwilligkeit Zierotin's zu würdigen, er schreibt ihm häufig, ersucht um Mittheilung seines erleuchteten Rathes. Heinrich von Eberbach wurde Amtmann in Auerbach, nachdem er die Dienste Zierotin's verlaffen hatte. Heinrich's Bruder, Nicolaus, war Churpfälzischer Kanzler. Diese zwei Männer vermittelten seine Verbindung mit bem Pfalzgrafen. Mit Brederobe, dem Gesandten der Generalstaaten in Deutschland, stand Zierotin in brieflichem Verfehr, ebenso mit Dr. Paraus in Beidelberg, mit dem Grafen Friedrich von Hohenlohe und dem Markgrafen Georg von Brandenburg; es waren dies die Korpphäen der pfälzisch-französischen Verbindung in Deutschland. 83)

<sup>82)</sup> Cod. 13. Dec. 1600 und 28. Mai 1602 Pol. — Pessina hat offenbar das Original=Mf. dieser Briefe benütt, welches in der Durer Bibliothet eristirt. Leider haben sich nur die Briefe aus den J. 1612, 1613 und 1614 erhalten — wir werden in dem Beilagenbande über diesen interessanten Coder ausführlicher sprechen.

<sup>83)</sup> Cod. 25. Juli 1599, 7. Marz 1601 Ch. v. Anhalt. — 20. Mai 1602, 22. Jänner 1606 Eberbach. — 15. April 1604 Augustus von Ans

Wiewohl Zierotin's Sympathien für Frankreich erkaltet waren, so ist doch nicht zu läugnen, daß es ihm darum zu thun war, die Gunst des mächtigen Königs zu erhalten, und daß er aus diesem Grunde mit den Agenten desselben in Böhmen immer auf freundschaftlichem Fuße zu stehen suchte. Zierotin war dadurch in nähere Beziehungen zu jener noch geheimen formell nicht durchgeführten Berbindung protestantischer Fürsten Deutschlands getreten, 184) welche mit den Ständen in den österreichischen Landen das gleiche Interesse hatten, der katholisch-spanischen Partei Opposition zu machen. Es verbanden sich hier Principien, welche von einander sehr abwichen: die Träger suchten sich zu nähern, um gemeinsam einen Widerstand gegen Spanien und Rom auszuüben, der vereinzelt von diesen beiden leichter zu besiegen gewesen wäre.

Die correspondirenden calvinischen Fürsten, der König von Frankreich erklärten sich zwar bereit, die confessionell-politischen Tendenzen der protestantischen Stände Oesterreich's zu unterstüßen, doch diese Fürsten hätten vermuthlich jeden Edelmann mit Kerter und Schwert gestraft, der es gewagt, in der Pfalz oder in der Provence diesenigen Principien zu versechten, welche obenan im Programme der Stände in den Erbprovinzen des Kaisers standen. Während jene Fürsten den Lehren Filmer's anhingen, waren die Stände geneigt, in Bezug auf die Theorie der übertragenen Regierungsgewalt die Grundsäse Bellarmin's oder Languets als richtig anzuersennen. Es war den protestantischen Reichsfürsten zunächst darum zu thun, die Macht des Kaisers zu schwächen, ihn daheim zu beschäftigen, um im Reiche ganz freie Hand zu gewinnen.

halt. — 9. Feb. 1600, 27. Dec. 1603 und 9. Mai 1604 Eberbach. — 5. Feb. 1600 Brederode. — 14. Octob. 1602 Luck. — 3. März 1607 Joh. G. v. Brandenburg.

<sup>64)</sup> Cod. 24. August 1602 Angel. — Angel berichtet dem König, daß Se. Daj. gewiß von der geheimen Versammlung der protestantischen Fürsten zu Friedberg gehört haben wird. Der Zweck dieser Bersamms lung ist die Erörterung der Frage, ob man bei dem nächsten Reichstag der Forderung des Kaisers nachkommen soll und wie man sich rücksschlich der abschlägigen Antwort zu benehmen, welche ihrer Gesandtsschaft vom Kaiser ertheilt worden war, ze. — Bibl. Imp. de Paris. Hurlay. 489—490. 23 Feb. 1603.

Seit dem J. 1598 war Zierotin mit Stephan Myezhazy in freundschaftlichen Beziehungen. Dieser mächtige und reiche Magnat hatte in Mähren Besthungen erworben; in Ungarn besaß er ein kleines Königreich, dessen Grenzen sich bis an den Hradischer Kreis ausdehnten. Zuerst erward Ilpezhazy in Mähren Göding, dann Tobitschau. Zierotin war sein Beistand in allen Rechtsfragen, in welche Ilpezhazy durch den Besitz jener Güter verwickelt wurde.

Das Band der Freundschaft zwischen diesen beiden Männern wurde durch ein gleichartiges Schicksal noch fester geschlungen. Beide waren warme Patrioten, beide Protestanten, beide stritten für die Freiheit des Glaubens und für die Privilegien und Rechte ihres Vaterlandes, beide waren reich und durch eminente Begabung ausgezeichnet. Auch gegen Illpezhazy wurde von der spanisch-römischen Partei ein Proces wegen Hochverrath begonnen, in der Absicht, durch seinen Sturz den ungarischen Protestanten die mächtigste Stüpe zu rauben.

Die Popularität Illyezhazy's hatte durch sein Eril, seine Verurtheilung und seine Leiden für Glauben und Vaterland in Ungarn so sehr zugenommen, daß er für den einflußreichsten Magnaten galt, dem die Palatinwürde nicht entgehen konnte. Zierotin bittet ihn fast in jedem Briefe um Nachrichten aus Ungarn, denn sie sind den Mährern höchst nöthig "ad dirigenda consilia nostra"85)

Mit Peter Revay, mit Rimajus, mit den Häuptern der protestantischen Stände des Erzherzogthums: Georg Erasmus von Tschernembl und den beiden Stahrenberg, mit den Hoscavalieren und Vertrauten des Erzherzogs Mathias, in dessen Dienst durch Herrn von Zierotin's Vermittlung sein junger Schwager Albrecht Eusedins von Waldstein gebracht worden war, tritt Carl in regelmäßigen Briefwechsel.

In Böhmen waren ihm Wenzel Budowa und Peter Wock von Rosenberg Freunde; ohne diese Herren zu Rathe zu ziehen, unternahm Zierotin nichts von Wichtigkeit. 86)

<sup>• 85)</sup> Beil. Briefe Mr. XXIX.—LXII. Alle an Illyezhazy gerichtet. — S. Hormayer Taschenbuch 1821. S. 288.

<sup>86)</sup> Cod. 21. Janner 1607 Revay. — XVI. Kal. Feb. 1607 an Ticher: nembl. — 13. Janner 1607 Erasm. Starenberg. — 1. April 1607

Der Kreis seiner Anhänger und Freunde wurde durch den Proces, durch die Leiden, die er so standhaft und ruhig ertrug, vermehrt. "Durch diesen Proces," schrieb er an Lombardo, "wollten die Feinde mir eine Schmach anthun; allein ste täuschten sich, er brachte mir Ehre ein."

Vorerst beruhten diese Verbindungen auf persönlichen Sympathien und auf Verwandtschaft des Glaubens. Aus diesen Sympathien sind jedoch Bundesgenossenschaften, aus der Neigung gleichfühlender Herzen politische Freundschaften mit einem gemeinsamen Programme entstanden zu der Zeit, als ein allgemeiner Schrei des Jammers in den Ländern ertönte, Acte einer beispiellosen Willfür, einer gewissenlosen Verwaltung das Land mishandelten und alle Schrecken eines kurzen aber blutigen Bürgerkrieges über Mähren hereinbrachen.

Diese Thatsachen, welche in ihrer letten Entwicklung die Katastrophe am weißen Berge herbeiführten, sind von so großer und unmittelbarer Bedeutung für die Geschichte Böhmens und Mährens, sowie für jene des Freiherrn v. Zierotin, daß wir uns der Darstellung ihrer Genesis nicht entschlagen zu können glauben.

Reichard Starenberg. — 20. Feb. 1607 Molart, Forster, Waldstein als Feldherr 2c. 1834. — 1., 6. bis Cod. 10. April 1607 Molart & Cavriani. — 5. Oct. 1607 Bonacina. — 13., 16., 25. und 27. Oct. an Th. Hod, dem Vertrauten Rosenbergs.

## Capitel VI.

Der türkische Rrieg und die Verlufte in Ungarn. - Die Rriege- und Finanzverwaltung, Kanzleizustände. — Rudolph's Geistestrübung. — Lage Mährens, Steuerdruck, Kriegsdrangsale, Best und Hungersnoth. — Ercesse der Soldaten. — Fruchtlose Versuche der Stände, die Folgen dieses Uebels zu mindern. — Ladislaus Berka wird wirklicher Landes= hauptmann. — Deffen baldige Absetzung. — Carl von Liechtenftein, Landeshauptmann von Mähren. — Fortschritte der katholischen Re= stauration. — Bocskap's Aufftand. — Einfälle und Verheerungen der Ungarn in Mähren. — Friedensunterhandlungen mit Bocskap. — Erzherzog Mathias auf Seite der Ungarn. — Die Frage der Nachfolge und das Verhältuiß Spaniens zu derselben. — Der geheime Vertrag der Erzherzoge im J. 1606. — Ratification des Wiener Friedens und Friede von Sitva Torok. — Berabredung Mathias' mit den protestantischen Ständen. — Fauler Friede. — Kriegspolitik des Raisers. — Bewegungen in Ungarn und Empörung der Beiduken. — Erzherzog Mathias beruft ohne des Raisers Genehmigung den ungarischen Landtag und eine Bersammlung der öfterreichischen Stände.

Der Türkenfrieg, welcher um das Jahr 1591 wieder losbrach — wie man sagte: über Anregung der Venetianer und König Heinrich's, um eine Diversion der spanisch-päpstlichen Streitmacht zu erzielen, in der That aber, wie Soranzo uns versichert, in Folge von Streifereien der Ustoken, wurde bis zum Jahre 1602 zwar mit abwechselndem Glücke geführt, doch immer so, daß die Dester-

reicher größere Vortheile erlangten. Der Fall von Raab und Gran war sehr wichtig, die Grenze des türkischen Ungarn's rückte dadurch bis Ofen zurück, und eigentlich bis nach Belgrad, wohin die Kriegsmagazine verlegt werden mußten. Ihre besten Eroberungen hätten die Türken für Gran gegeben. Die Desterreicher gewannen Siebenbürgen; die Wallachei, welche bisher die türkische Oberherrschaft anerkannt hatte, war neutral; Besprim, Palota, Reograd, Filek, Szisek, Betrina befanden sich in den Händen der kaiserlichen Truppen. Die Türken führten den Krieg mit Lauheit, ihre Heere waren nicht mehr fo zahlreich, es fehlte ihnen an Pferden und Geld. Die Truppen waren ohne Disciplin und ohne geschickte Führer, die Provinzen zu Aufständen geneigt, selbst die Janitscharen, jene einst so berühmten und tapferen Rrieger, drohten mit Meuterei; die Kriegsvorräthe mußten aus weiter Ferne und immer auf dem Wasserwege nur in langwieriger Bergfahrt herbeigeschafft werden. 1) Es ware zu erwarten gewesen, daß die Türken in Balde aus Ungarn ganz vertrieben, der Friede in Constantinopel dictirt werden würde; — die schlauen venetianischen Staatsmänner dachten sogar schon damals auf die Erwerbung der Erbschaft des "franken Mannes" wie auf eine unausbleibliche Eventualität. 2) Doch plöglich ift das Kriegsglück den kaiserlichen Waffen nicht mehr hold. Pesth und das den Türken. so theuere Gran fällt mit Hatwan und andern Schlöffern in ihre Hände zurud, ein Aufstand verbreitet sich mit Windesschnelle durch's ganze Land; Siebenbürgen und der größere Theil von Ungarn gehorchen nicht mehr dem Kaiser.

Die Ursachen, welche es früher nicht zuließen, daß der schwache und corrupte Feind aus Ungarn vertrieben wurde, bewirkten jest, daß, als dieser Feind noch schwächer und corrupter wurde, die Desterreicher fast ganz Ungarn verloren hätten. Der Kaiser, unentschlossen und mißtrauisch, wechselte häusig mit den Obercommandanten und sandte oft zu spät, nachdem der Feldzug eröffnet und Zeit versäumt war, die Kriegsobersten zur Armee. Die Truppen wurden schlecht ausgerüstet, karg, oft gar nicht bezahlt. Es ist erwiesen, daß fast alle Festungen, welche den Türken über-

<sup>1)</sup> Soranzo's Relazioni a. a. O. 2. B. Fol. 3.

<sup>2)</sup> Soranzo a. a. O. 9. 4. ... Ma forse che il Signor Dio andarà un giorno aprendo la via...

geben wurden, durch Verrath sielen, oder weil die Truppen keinen Sold bekamen und in den nachten Mauern der vertheidigten Festung keine Mundvorräthe mehr vorhanden waren. Erlau, Arad, Papa, Canissa, Stuhlweißenburg, Pesth wichen dem türkischen Geld, nicht der türkischen Tapferkeit.

Man führte hungrige Wölfe in's Feld; wie bei Kerestes, wirkten sie Wunder von Tapferkeit, wie bei Kerestes aber vergaßen sie zugleich auf jegliches Commando, nur um den Hunger und die gereizte Raublust zu stillen, während der Feind die zerstreuten einzelnen Haufen übersiel und die schon verlorene Schlacht wieder gewann.

Die Landsknechte darbten, aber die Obersten wurden reich. Ein Theil des Abscheues, den jene raubgierigen und grausamen Horden einslößen, geht auf die Führer über, deren herzloser Wucher die Soldaten zu Thaten der Berzweislung trieb, ein Theil des Abscheues, den ihre verruchten Thaten verdienen, mischt sich mit Mitleiden, wenn man die Entbehrungen und die Leiden kennt, welche die mißhandelten und betrogenen Kriegsknechte erdulden mußten. Es wird Niemand Wunder nehmen, wenn sie, von Hunger, Durst und Kälte gefoltert, das Land, welches sie beschüßen sollten, ebensoplünderten und brandschaften, wie dassenige, welches sie zu erobern hatten. Sie waren indirect angewiesen, vom Raube zu leben.

Die Ergänzung bes Heeres geschah durch Werbungen, welche als eine gewinnbringende Unternehmung angesehen wurden. Nach ganz natürlichen Gesehen trachtete der Unternehmer hierbei am billigsten wegzusommen. Ein Reiterregiment, welches 1000 Mann zählen sollte, hatte in der Regel factisch nur die Hälfte und diese war schlecht beritten. Ein Infanterieregiment zählte 3000 Mann, deren Sold sehr verschieden war, da der Oberst mit jedem Gemeinen einen Separataccord abschloß; natürlich erregten die darans entstehenden Ungleichheiten Unzufriedenheit, da jeder Soldat die höchste Besoldung zu erlangen anstrebte.24) Ein Regiment kostete dem Kaiser des Monats über 40,000 fl., von dieser Summe sloß ein nicht unbeträchtlicher Theil in den Sack des Obersten.

<sup>2.</sup> Ginzelne Gemeine erhielten 6 fl., andere 8 und 10 fl. Der Arkebusier 12 fl., der Pifenier 15 fl. und der Rusfetier wie der Reiter 20 fl. monatlich. Soranzo a. a. O.

Der Stand der Mannschaft bei der Musterung war maßgebend für die Berechnung des Soldes; dieser blieb sich dann gleich, wenn auch nach der Musterung jener Stand durch Deserteure, Marode und Sterbfälle sehr vermindert wurde. Die Löhnung für die ursprüngliche Gesammtzahl wurde vom Obersten dennoch fortbezogen. Die Proviantmeister prellten Lieseranten und Soldaten zugleich. Auf tausend Pfund Brot rechnete der Proviantmeister hundert Pfund Schwendung; dieser erhielt zwar die tausend Pfund, quittirte und vertheilte jedoch nur neunhundert Pfund.3)

Ein höchst vortheilhaftes Geschäft, welches die Obersten trieben, war der Handel mit Waffen und Rüstungen. Im Beginne des Feldzuges verkauften die Obersten dieselben den Soldaten um sehr hohe Preise, nach beendigtem Feldzuge erkauften sie diese Waffen um einen höchst geringen Preis von den armen Soldaten zurück. Bei dem nächsten Feldzuge begann dieser Schacher von neuem. Da der Soldat kein bares Geld zur Bezahlung dieser Waffen hatte, so machte sich der Oberst aus dem Solde desselben für die ersten drei Monate bezahlt, in Folge dessen mußte der Soldat ohne Geld und mit schlechter Verpstegung im Elende darben und hungern. So erklärt es sich auch, daß der Kaiser, welcher in den letzen Türkenkriegen über sechs Millionen Gulden verausgabte, zuletzt doch keinen Erfolg erntete. Die Armee war schlecht bezahlt und meuterisch.

Häusig konnten die Obersten für die Richtbezahlung des Soldes nicht verantwortlich gemacht werden. Die Hoskammer hatte kein Geld. Es war dies die Folge einer langandauernden verschwenderischen Finanzgebahrung. Die Gesammtsumme der unter der Benennung Römermonate bekannten Reichsteuer, welche im Betrage von vier Millionen Gulden auf dem Regensburger Reichstage für die Zeit von vier Jahren bewilligt wurde, war schon im ersten Jahre erschöpft. Man schätte die regelmäßigen Einkünste der kais. Kammer in Friedenszeiten auf drei Millionen Thaler; von diesen Geldern wurden theils die sechs- die fünszehnpercentigen Interessen der Schuld, welche des Kaisers Bater und Großvater im Betrage von sechzehn Millionen Gulden zurückgelassen hatten, verwendet, theils sind sie vergeudet und veruntreut worden, da man

<sup>3)</sup> Krems. Acten im Landes = Archiv, Nr. 46. Bierotin und seine Beit.

die Rechnungen nur sehr oberflächlich prüfte. Andere Einkunfte, Geschenke, Investiturgelder, Darlehen, die nicht zurückgezahlt wurden, Heimfälle, Taxen für Gnadensachen, Gaben reicher Prälaten wurden zum Ankauf jener kostbaren Geschmeide und Anticaglien verwendet, die der Kaiser mit Vorliebe sammelte.

Dem Kaiser und seinen Räthen wurden viele Finanzpläne vorgelegt: zwei Rechtsgelehrte überreichten das Project zur Gründung einer Art Nationalbank, um sich dem "Bucher" der Capitalisten zu entziehen, welche "das Geld als Waare" betrachten. Es scheint, daß diese beiden Ehrenmänner die Absicht hatten, der Regierung das Schuldenmachen zu erleichtern, da der Credit derselben so gesunken war, daß sie sich nur um hohe Procente Geld verschaffen konnte. Indessen haben die gesunden Gesetze des Verkehres die Vildung jener Creditanstalt glücklicher Weise verhindert.<sup>4</sup>) Unter der angedeuteten unregelmäßigen Finanzgebahrung konnte es nicht ausbleiben, daß die Geldquellen des Reiches immer spärlicher slossen.

Die Zustände der Kanzleien in Prag waren, wie es schon der Verkehr des Cardinals von Dietrichstein mit denselben gezeigt hat, von gleich trostloser Beschaffenheit wie die der Finanzen, sie trugen das Gepräge der Corruption und des Egoismus.

Die Schnelligkeit der Expeditionen stand mit der Höhe der Geschenke in gleichem Verhältnisse, — es mochte sich dabei um das Wohl des Staates oder das Interesse eines Einzelnen handeln. Der eigenthümliche höchst schleppende Geschäftsgang, welcher die Beschlüße und deren Aussertigung zweien von einander unabhängigen Kanzlei-Körperschaften zuwies, erhöhte ungemein die Prämien, welche für die Beschleunigung gefordert wurden. Die Sucht nach Aemtern war ungewöhnlich stark, denn es war damit der Ehrgeiz und der Beutel zugleich zu befriedigen; da aber auch die Vertheilung dersselben wieder Einkommenquelle war, so wurde alles käuslich und alles gekauft. b Zu diesem gesellte sich, die Verwirrung mehrend,

<sup>4)</sup> Soranzo a. a. O. I. Abtheilung. — Dudit's Iter Romanum I. Th. S. 223. Relazione Anonima der f. k. Hofbibliothek Copie im Landes - Urchiv. Bog. 16. S. Beil. Nr. CCLXXXV.

<sup>5)</sup> Der spanische Botschafter am fais. Hofe bittet den Staatrathesecretar Prado um Absendung von Gelder, dann: en esta corte non se puede

die Art, wie Rudolph die Geschäfte selbst behandelte. Seine melancholische Stimmung, die Einsamkeit, in welcher er lebte und die nicht gestört werden durfte, blieben sich immer gleich, ja man fonnte in des Kaisers Gemüthszustand eine bedenkliche Verschlimmerung wahrnehmen: bald eine völlige Gleichgiltigkeit und bald wieder eine fieberhafte Thätigkeit. Er schien der Ansicht zn fein, als ob das Leben der Bölker nach seinem Willen still stehen und auf seinen Befehl wieder thätig werden könnte, fast wie die Ringfraft Jacobs von England, die diesem so verderblich wurde. Der höchst einflufreiche Kammerbiener Ph. Lang, Abenteurer aus Italien, darunter der berüchtigte, aus dem Processe Carls von Zierotin bekannte Pierio, waren die Organe, durch welche er mit der äußern Welt in Verbindung stand. Selbst der Ofenheizer des Kaisers scheint eine Person gewesen zu sein, beren sich große Herren als Vermittler bedienten, um mit Rudolph zu verkehren.54) Zu Zeiten war Rudolph mit den Gefandten auswärtiger Mächte höchst liebenswürdig, sie verließen ihn ganz entzückt ob der kaiserlichen Huld, fie versichern, daß man selten so viel staatsmännische Klugheit mit so tiefer Kenntniß der europäischen Politik vereinigt findet. Man ware nach seinen Theorien beinahe geneigt, ihn für einen weifen Regenten zu halten.6) Zu andern Zeiten läßt er die Gesandten jahrelang nicht vor, so den spanischen Botschafter, so selbst den päpstlichen Runtius; Graf Lelio Arrivabene, der Botschafter des Herzogs von Mantua mußte mehr als zwei Jahre in Prag warten, bis es ihm gelang, dem Kaifer vorgestellt zu werden!7) Audienzen

negociar sin dinero. 20. Septemb. 1605. Simancas. 2492. — Hutter Rerbinand II. B. 5. S. 100. Soranzo a. a. O.

- 54) Juniga berichtet an König Philipp: Dieser Tage übergab ber Ofenheiter bes Kaisers demselben (dem Kaiser) einen Brief des herzogs Wilhelm von Baiern... Sim. 2497.
  - 6) Boigt in der Beschreibung der bohmischen Münzen sagt III. 233. über Rudolph: Er wurde wegen der Pracht seines Hofftaates, seiner Reich-thumer, seiner Weisheit, der bohmische Salomo genannt...
  - 7) Bibl. Imp. de Paris. Coll. Harlay 4. Mai 1602: Die auswärtigen Gessandten mußten sich gefallen lassen, die Gegenstände ihres Vortrages bei Audienzen zuerst schriftlich dem Kaiser mitzutheilen. Selbst Lichstenstein, als er Chef de Conseil war, sach den Kaiser wonatelang nicht. Harlay a. a. O. 29. Dec. 1601 und 20. April 1602.

waren überhaupt sehr schwer zu erlangen. Rudolph's Diener verkauften den Zutritt. Selbst die Erzherzoge, die natürlichen Räthe des Reichs, suchte Rudolph von sich ferne zu halten.

Bocskap, ein vornehmer Edelmann, der eigens aus Ungarn gekommen war, um dem Kaiser aufzuwarten, konnte nicht vorgelassen werden; wie zum Hohn bewerfen ihn die im kaiserlichen Borzimmer spielenden Pagen mit ihren Ballen. Erfüllt von unheilvollen Gedanken und tief verletzt kehrte Bocskap nach Hause zurück.

Der Tatarenchan, dessen Horden durch Streifereien und Raubzüge mehr Schaben thaten als die Türken, war zu friedlichen Unterhandlungen nicht abgeneigt. Er schickte seine Diplomaten, um Frieden zu schließen, nach der Wallachei, wo sie die Antwort von Prag zu erwarten hatten. Der Prager Hof, gewohnt zu zögern, ließ die tatarischen Gesandten Wochen und Monate vergeblich auf eine Antwort harren; erbost kehrten die tatarischen Gefandten zurud und bestimmten ben Chan, die empfangene Schmach zu rachen. Der Papft hatte ben Kaifer ersucht, den Türkenkrieg mit mehr Energie zu führen, sich dem Kriegsschauplate zu nähern, in Wien die Residenz aufzuschlagen, um durch die persönliche Unwesenheit, durch die Ermahnungen des Kriegsherrn selbst die Armee aufzurichten und anzufeuern. Rudolph war jedoch nicht zu bewegen, sich von Prag zu entfernen.8) Es hat sich ein Gedicht aus jener Zeit erhalten, welches ein merkwürdiger Spiegel ift ber Stimmung über des Kaisers Zurückgezogenheit und gleichzeitig diesen warnt vor den Gefahren, die Rudolph dann durch sein Verhalten auch wirklich heraufbeschwor; das Gedicht lautet:

> O Römischer Kayser Ruedolph der Annder, Wie sehr last du so gar deine Erblander, Regierst Sie nicht nach deiner Pflicht, Wie man laida an der Haubtstat Wien sicht, Die du billig solt halten Inn allen Ehrn, Alda von herczen wohnen gern, Siczt zu Praag, als hetestu keinen Mund, Vnd wird dir vom Türggen gar nichts khundt.

<sup>8)</sup> Soranzo a. a. O. Bog. 7. Fol. 3. — Clemens VIII. Lib. Brev. Sig. 2929 Ep. 313, und Sig. 2929 Epist. 4. Beil. IX. und XIV. röm. Mat. Dudif, Landebarchiv.

Ich Rath dir, thue recht zuer Sachen schawen, Thue nicht deinem nechsten Rath alles vertrauen. Wilt du behalten Lannd vnd Leuth, Mach dich bald of Wien, es ist grosse Zeit. Halt Justitia Im Regiment, Gib den Grafen dem Zichtiger in seine henndt, Wirstu solches nit thuen vnd aussbleiben, Wirst Dich nit lang Khönig Inn Vngern schreiben, So wol von Oesterreich dessgleichen, Es wirt wahrlich von dir müessen weichen. Was werden die Beheym darzue sagen, Thuen zuvor nit vil nach dir fragen. Traw Inen nicht, Ich raths dir fürwar, Du steest bey Inen Inn grosser gevar. Cito, Cito, Cito, Cito, bald of Wien, So wird dein Regiment wol stehn, Wo solches nit bald wirt bescheen So hastus wahrlich obersehen....9)

So war die Kriegs- und Finanzverwaltung beschaffen, so der Geist der obersten Beamten, welche unter dem Einfluß jeder Wandelung in der Politif des trübstnnigen Kaisers zu Gunsten der spanisch-römischen Partei, das Restaurationswerf und den Krieg gegen die Türken betrieben, eifrigst bedacht auf ihre eigenen Privatinteressen und ganz unbekümmert um die Wohlfahrt der Länder.

Betrachten wir den Zustand Mährens, wie er sich in Folge jener Wandelung und unter dieser Administration gestaltet hatte. Der Kriegszustand lastete schwer auf dem Markgrafthum. Das mährische Armeecontingent, das im I. 1592 einen Stand von 800 Pferden hatte, wurde dis auf 2000 Rosse und von 2000 dis auf 3000 Mann Infanterie erhöht. Rebst diesen Truppen, welche Mähren am Kriegsschauplat unterhielt, wurden in den Tagen, in welchen die Türkengesahr sich den Landesgrenzen näherte, wie in den Jahren 1596, 1601 und 1604, Truppen im Lande aufgestellt und erhalten, überdieß der Landsturm organistrt, bei welchem jeder Grundherr den dreißigsten und auch den zehnten Mann stellen und mit 4 fl. monatlich bezahlen mußte. In gleichem Maße stiegen

<sup>9)</sup> Chmel's Bandidriften der f. f. hofbibliothet I. 424. Fol. 202.

völkerung traf diese Erhöhung sehr hart, die Wiedertänfersteuer stieg von 20 fl. pr. Haus auf den ungemein hohen Betrag von 80 fl., — das Haus eines Katholiken oder Protestanten in den Städten, sowie Freigründe zahlten gewöhnlich nur 2—3 fl. — und da führte die Regierung überdieß auf dem Wischauer Landtag 1605 neben dieser hohen Steuer auch noch eine Kopfsteuer von 1½ Thaler für seden Wiedertäufer ein; damit erkauften sich diese, wie die Juden, die Duldung. Die Grundherren suchten die Lasten der Unterthanen erträglich zu machen, indem sie die Kopfsteuer der Bauern, wie die Kosten der Erhaltung eines Regimentes, welches im I. 1604 zum Schutze des Landes aufgestellt wurde, aus eigenem Säckel bestritten. 10)

Jur Deckung der Auslagen für die Landesregierung, Armee, Kriegs- und Steuerbeamten zc. wurde auch noch speciell eine Kopfund Tranksteuer oder eine Grundsteuer von 10 fl. pr. Giltpferd
doch nur auf die Herrengründe und nicht auch auf jene der Bauern,
umgelegt.<sup>11</sup>) Iene hohen Abgaben genügten trotdem noch nicht. Im
Jahre 1604 und 1605 begehrte die Regierung Erhöhung der Häufersteuer auf 80,000 Thal., der Biersteuer (zum Erhalt des kais. Hofstandes), und des Beitrags für die Grenzsestungen, Uebernahme eines
Theils der kais. Schulden, unentgeltliche Haberlieferung für die in
Mähren liegende Cavallerie, unentgeltliche Proviantzusuhr und eine
Bermehrung der Armeecontingente. Der Kaiser verlangte sogar, daß
die noch nicht fälligen Raten des Darlehens in Boraus bezahlt
werden. Die Städte mußten für das Heer des Landes Munition
und die Artillerie beistellen und auch in dieser Richtung wuchsen
die Anforderungen mit der Bermehrung der Armee. <sup>12</sup>)

- Wilitaraversum stieg von 120,000 auf 200,000 fl., die Haussteuer auf 56,000 fl., die Biersteuer von 5 auf 6 Groschen und der Beitrag zur Erhaltung der ungarischen Festungen von 4= auf 10,000 fl. Landtage 1599, 1600 und ff. Landtagspamatkenbuch a. a.
- 11) Die Ueberschuffe murden dem Domesticalfonde zugeschlagen, baraus murben auch die Interessen für die im J. 1594, dann 1602 und 1604 aufgenommenen Darleben bezahlt.
- 12) Landtag Dienstag nach Protopi 1602. Landtag Montag nach Quinquagesima 1600.

Nach langer Zeit sah Mähren einen auswärtigen Feind an seinen Grenzen wieder, es war im Spätjahr 1599. Die Friedensunterhandlungen zwischen Oesterreich und den Türken hatten zu keinem Resultate geführt. Der Kaiser meinte es mit dem Frieden nicht ernstlich, und der Kampf wurde fortgesett. Die Türken und Tataren verheerten jene Theile Ungarns, die um Gran lagen dis zur Waag und zur Sipel auf das Gransamste; 13) 13,000 Menschen wurden in die Sclaverei abgeführt, ein Schwarm Tataren drang über Hrozinkau nach Mähren, plünderte und zerstörte die Landschaft dis Ung. Brod, und wäre weiter gezogen, wenn nicht eine Abtheilung mähr. Truppen, welche bei Strasnis eben gemustert wurden, unter Günther von Golz und Dionys von Jierotin den slüchtigen Schwarm ereilt und in den Schluchten der Jaworniken vernichtet hätte; die gemachte Beute wurde ihnen wieder abgenommen. 14)

Von der Burg Lobenit (Lednit) nicht weit von Mährens Grenze machte Michael Telekesst häufige räuberische Einfälle nach Mähren. Ein Tatareneinfall ftand im J. 1602 abermals in Ausficht, bas ganze Land war in Waffen, vier Landtage wurden gehalten, um außerordentliche Mittel zur Landesvertheidigung aufzubieten, als der Fall von Stuhlweißenburg einen Theil von Ungarn den Türken überlieferte. 15) Die Kriege in Ungarn erzeugten dort Pest und Hungersnoth, große Quantitäten von Lebensmittelu wurden aus Mähren dahin ausgeführt und die Einkäufer, welche aus Ungarn nach Mähren kamen, ließen mit ihrem Gelbe auch jene fürchterliche Krankheit zurud. Das Getreibe murde zu enormen Preisen: der Strich zu 10 Thaler verkauft. Der Wein war mißrathen; die starken Consumtions- und anderen Steuern, die Differentialzölle zu Gunsten mährischer Weine erhöhten noch mehr die ohnehin hohen Weinpreise. Hungersnoth bedrohte mit allen ihren Schrecken nunmehr auch das gesegnete Marchland. Umsonst be-

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) Harlay a. a. O. 11. April 1602, 1. Novemb. und 20. Dec. 1603. — Engel Geschichte von Ungarn. IV. 279.

<sup>14)</sup> Besina, Mars Moravicus. II. 347. Schreiben Dionys v. Zierctin an Carl v. Zierotin. Ms. im Landesarchiv.

<sup>15)</sup> Engel a. a. O. IV. 280. Pedina a. a. O. 365. Cod. 3. October 1602 Orchi. — Chronif von Brunn v. G. Ludwig a. a. 1602.

mühte sich der Landtag durch das Verbot der Aussuhr von Getreide und Silber, durch das Verbot, Branntwein ans Getreide
und Malz zu brennen, durch Verordnungen, welche den Wirthshäusern Wohlseilheit empfahlen, den Uebeln zu steuern. Es konnte
den natürlichen Gesesen des Verkehrs durch solche Mittel kein
Iwang angethan werden, so wenig, als die Pest durch Vermehrung der Anzahl der Landesärzte, die zur Bekämpfung der Seuche
aufgestellt wurden, in Mähren abnahm. Fast in jedem Jahre, mit
mehr oder weniger Heftigkeit trat die Seuche auf. 16) Solange der
Krieg währte, waren diese wohlgemeinten Beschlüße ganz wirfungslos. — Das Land verlangte schon damals saut nach Ruhe.

Die Folgen des Ariegszustandes wurden noch unerträglicher durch die Ausschweifungen der Mannschaft, durch Ercesse, Mord und Plünderung, die bei den Musterungen, bei Durchmärschen und Einquartirungen verübt wurden. Ein großer Theil dieser Unordnungen kommt auf Rechnung jenes Ausbeutungsspstems der Regimentshäupter, dessen wir früher Erwähnung gethan, und auf Rechnung des Geldmangels in den Staatscassen. Ein anderer Theil muß lediglich der bestialischen Rohheit jenes zuchtlosen Gesindels zugeschrieben werden, das sich beim Schall der Werbetrommel aus aller Herren Ländern versammelte. 17)

Ein schöner Strich unseres Landes siel den Kriegsknechten des Grafen von Emden, welcher das oftfrießländische Regiment in und um Reutitschein am 25. und 26. August 1602 zur Musterung vorführte, zum Opfer. Im Sommer dieses Jahrs zogen die ersten Hausen nach Reutitschein, damals eine Stadt der k. Kammer, und daher verfassungsmäßig verpslichtet, auf ihrem Territorium die Musterung der kais. Truppen abhalten zu lassen. Bis zum Tage, an welchem diese stattfand, durch volle neun Wochen hausten die ostsrießländischen Knechte, zumeist Franken, Hessen und Wirtemberger, zuerst nur in der Stadt, dann als das Regiment sich die zur Jahl von 3000 Mann vermehrte, auch in den umliegenden

Mathias 1602. — Landtag ersten Sonntag nach Oftern 1602.

<sup>16)</sup> Landtag 1595, 1596, 1598, 1604 und 1605 Landtagspamatkenb. a. a. 17) Chronif von Brunn a. a. O. 1. Janner und 2. April 1597; am 7ten Rovember 1599 wurde sogar der Stadtrichter von Brunn von der Sols datesca ermordet. 20. April 1600 und 1603. Landtag Montag nach

Herrschaftsgebieten, welche nach der Landesverfassung mit Einquartirung nicht belegt werden durften. Um 27. August zog das Regiment über Prerau, Mostienis, Holleschau, Rapagedl und Ung. Brod nach Ungarn, in Tagemärschen von zwei Meilen, an jeder Station zwei dis drei Tage rastend. Vor und während der Musterung und auf dem Durchmarsch, und nicht allein an den Durchmarschstationen, sondern in deren Umsreis tief in's Land hinein, verursachten die Kriegssnechte unsäglichen Schaden, durch Plünderung, durch Räubereien und Mordthaten, so daß nach dem undefangenen Berichte eines Augenzeugen selbst der erbittertste Feind seinen ärgeren Schaden gethan hätte. Es war, als ob Mähren ihnen als Beute überliesert worden wäre.

Die Kriegsfnechte trieben überall Rindvieh, Pferde und Schafe mit sich, erbrachen unter fürchterlichen Drohungen und Mißhaublungen die Räften und Truben, raubten Geld und Geldeswerth, Kleider und Bettzeug und tranken in den Kellern den Wein aus. Wehe Denjenigen, die sich beschwerten! Der Oberst, die Officiere gaben nur bose Worte, die Beschwerdeführer wurden von den Soldaten geschlagen und häufig auch erschlagen. An manchem Ort waren die Einwohner bereit, sich durch Erlag von Geld abzufinden, um Leben und Eigenthum zu erhalten. Die habgierige Rotte ließ sich dies gefallen, aber plünderte und verheerte hinterdrein das Dorf dennoch, als ob nichts vorgefallen wäre. Die Handwerfer wurden für ihre Arbeiten nicht nur nicht bezahlt, sondern statt dessen mit Schlägen tractirt. Häufig waren es weder Hunger noch Entbehrungen, welche sie zu solchem Benehmen aufstachelten: sie marterten die Bewohner, um auf Koften des Vermögens der lettern Bankette zu geben und Orgien zu feiern; viermal im Tag mußte ihnen der Hauswirth das Beste auftragen, dazu weißes Brot, Märzenbier, Wein und Zuckerwerk. Oft hatte ein Kriegsknecht mehrere Wirthe; während er bei dem einen aß, ließ er sich von dem andern das Essen und den Wein reluiren oft mit zwei Thaler den Tag. Es lag ein dämonischer Zerstörungstrieb in diesen Horden. Die Speisen, die ste nicht verzehren, den Wein, den ste nicht austrinken konnten, wurden beim Fenster hinausgeworfen. Als sie abmarfchirten, zerbraden und zerhackten sie Tische und Banke, zerftorten die Thuren, zerschlugen die Fenster und Oefen in ihren Quartieren, erwürgten die Hausthiere; nur einzelne nahmen sie als Mundvorrath mit, den Rest fand man am Wege und an den Feldern zerstreut. Sie zwangen ben Landmann zu langen Fuhren; von Oesterreich aus mußte jener die Rüstungen holen; bis nach Ungarn schleppten die Soldaten die Fuhrleute mit, dann jagten sie die Knechte einfach nach Hause und behielten Pferde und Wagen.

In Wicowit bei Hochwald ermordeten zwei Kriegsknechte vier Bauern ohne alle Veranlassung. Als der Ortsrichter die Mörder gefangen nahm und zum Lieutenant führte, um ste absstrafen zu lassen, entließ dieser die Mörder. Die Kameraden der Letteren erschlugen aus Rache zwölf harmlose Landleute, die ste auf dem Wege nach Hochwald trasen, dann zwei Wicowitzer Ansassen. Die Stadt Freiberg, die sich der mißhandelten Landbewohner annahm, versuchten sie an allen vier Ecken anzustecken, — das Dorf Hakowitz wurde den Flammen preisgegeben und brannte mit dem Hose des Troppauer Landeshauptmanns Sedlnitzt ab; es gelang diesem Herrn nicht, eine Satissaction zu erhalten. Auf der Straße nach Ungarn wurden täglich Landleute wie Hunde erschlagen.

Die Kriegsknechte handelten nicht etwa in primitiver Leidenschaft, sondern im vollen Bewußtsein ihrer Verbrechen. Wie zum Hohne erpreßten sie durch Schläge und Brandbrohung von den Landbewohnern Zeugnisse über das treffliche Verhalten und die musterhafte Disciplin des ostfrießländischen Regimentes und darüber, daß es dem Lande nicht den geringsten Schaden gethan. Es war dies in der That ein Culminationspunct menschlicher Verruchtheit. Die ständischen Durchmarschcommissäre, deren Pflicht es gewesen wäre, die Bevölkerung zu beschüßen und zu vertreten, thaten nicht allein keinen Schritt zur Verminderung des Elends, sondern sie schwelgten und tafelten selbst, ohne zu bezahlen, und wiesen die Klagenden ab. 18)

18) Dr. Bed's Geschichte von Reutitschein. 161. Der Schaben, welcher wahrend der neun Wochen die Gegend von und um Neutischein erlitt, wurde
auf 58,606 Thaler 29 Gr. und 2½ Den. bezissert, hievon entstelen
allein auf Hochwald und die Herrschaftsgebiete 12,971 Thaler 21 Gr.
3½ Den.; darin waren weder die vorschriftsmäßigen Verpstegskosten,
wosur die Stadt Neutitschein 16,000 fl. zahlte, noch der auf dem Durchmarsche nach Ungarn verübte Schaden begriffen. Das Gebiet, worauf

Dies alles geschah in neun Wochen durch ein einziges Regiment; an andern Orten verübten die Kriegsknechte die gleichen Ercesse, wie die Soldaten Preiners, weil man sie ohne Sold ließ. [10] Iglan, Brünn, Olmüt und die Umgegend hatten eine ähnliche Leidensgeschichte zu erzählen. Kein Wunder, wenn das Jammergeschrei der mißhandelten Bevölkerung die Luft erfüllte, wenn an manchen Orten die verzweiselnden Bewohner, die nirgends Recht sanden, sich selbst Hilse verschafften und ihre Peiniger erschlugen. Kein Wunder, wenn das ganze Land unter dem Drucke so schwerer Leiden nach Frieden seufzte und die Stände fast auf zedem Landtage um Verschonung mit Truppen-Durchzügen und um Erhaltung der Disciplin baten und über die hänsigen Musterungen sowie über die

das Regiment jene Erceffe beging, umfaßte eine Strecke von zehn Meilen Lange und vier Meilen Breite: Hochwald, die angrenzenden Theile Schleftene, Fulnet, Wagstadt, Obrau, Altitichein, Suftopetich, Schonftadt, (Ball. Referitsch nicht Rrafna), Beisfirchen, Drahotusch und Ecipnif. S. Relation, so wegen des ostfriessländischen Regimentes gethanen Schadens halber Uebergeben. (Erstattet an den f. Hoffammer-Brafidenten über die zwischen 12. October bis 18. November 1602 durch einen fais. Commiffar vorgenommenen Erhebungen an Drt und Stelle. Die Reise von Prag nach Reutitschein, wo die Erhebungsoperation begann, dauerte fieben Tage. Die Rosten der Commission betrugen 120 fl. Wenn es der faif. Commiffar selbst ift, welcher die Schilderung der Erceffe der taif. Truppen mittheilt, ift diefes Beugniß gewiß fehr glaubwürdig). Darin wird erzählt: ... Sondern auch in denen dabey und abwegs im Umbkreis liegenden Städten, Märkten und Dörfern haben sy (die Soldaten des oftfrieglandischen Regimentes) sich in Ierem Lager vor der Musterung dann nach der Musterung im Durchzug zerstrait, allda überall grassirt vnndt grossen Schaden deromassen gethan, als ihnen das Land in prædam liberam gegeben were. Daneben nach jeren gefallen vnnd vorseczlich Freuel gewallt vnd mutwillen An denen armen leuten vnndt jeren sachen, ...vngöttlich und so tyranisch geübt das es der Feindt, dessen sich die armen leute allerseits auff's höchst vnnd jamerlich beschweren, nicht erger uben vnd treiben konnte. ... Dadurch das Land (Mähren) sehr verwurstet und verderbet... Arems. Act. Bog. 2 im Landes=Archiv.

19) In der Gegend von Rohatec verursachten die Soldaten ungeheuren Schaden; das Bolf sammerte, "daß seit 1000 Jahren nichts Aehnliches vorgekommen sei." Wznorower Handschrift Nr. 777. Boczek off. Sig. Landtag 1601 Montag nach Nathias.

Richtbezahlung des Proviants Klagen erhoben! Wohl fandte der Raiser Erhebungscommisstonen, um den Schaden sicherzustellen, wohl tröstete er damit, daß er den Befehl erließ, jeder Rittmeister habe für den durch seine Leute verursachten Schaden mit seinem Solde zu haften; doch es hatte dies alles keine Wirkung, da die Rittmeister selten den Sold sahen, die Rammercommisston kein Geld hatte, um den Schaden zu vergüten, und der Prager Hof es nicht zuließ, daß der Beschädigte durch die eingehenden Landsteuern befriedigt werde. 20) — Man versprach das Land zu schonen, aber das Land war doch noch wohlhabend genug, um die Wiege von Regimentern zu werden, und das Land stand zu Ungarn in einem so ungläcklichen geographischen Verhältnisse, daß Truppen aus Rordbeutschland, Böhmen und Polen durch Mähren ziehen mußten.

Die Stände bemühten sich die übeln Folgen des Krieges zu milbern. Die Last bes Durchzugs und der Einquartirung der Mannschaft sollte auf das ganze Land vertheilt werden, weil bann jeder für die eventuelle Entschädigung für die Quartiergaben einen Steuerbeitrag als Prämie zahlen mußten. 21) Die Zustände des Landvolks waren Gegenstand der besonderen Aufmerksamkeit der Stände, besonders von der Zeit an, in welcher eine Gährung in Rieder-Desterreich (1597) wahrnehmbar war und sich diese Stimmung dem mährischen Bauer mitzutheilen drohte. Das Landrecht nahm denfelben in Schutz gegen die allzustrengen Maßregeln einzelner Grundherren, welche lästige Frohnden auferlegt hatten. 22) Ein großer Theil der Summen zur Deckung der Heeresanslagen wurde auf das Dominicale allein umgelegt. Die abscheuliche Abgabe, welche unter dem Namen des Hemdober Unterrockgelbes von manchen Grundherrn abverlangt wurde, ist wiederholt und bei Strafe von 50 Schock verboten worden.23) Die Stände erfanden damals jene finnreiche Polizeimagregel, welche noch heut zu Tage angewendet wird, um die Städte von dem arbeitslosen Gesindel zu reinigen, und welche unter dem Ramen

<sup>20)</sup> Erster Landtag 1602. Landtag Montag nach Quinquagesima 1600, erster Sonntag nach Oftern 1603.

<sup>21)</sup> Landtag am erften Sonntag nach Oftern 1603.

<sup>22)</sup> Landtag Montag nach Quinquagefima 1600.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Landtag Mittwoch nach Invocavit 1596.

des "Schubes" einen Theil der Amtsgeschäfte unserer Sicherheitsbehörden bildet. Bettler und Krüppel, beren Zahl fehr überhand nahmen und die mit den Zigeunern und andern Bagabunden die öffentliche Sicherheit bedrohten, sollten in ihren Zuständigkeitsort zurudgeführt und erftere im Ortsspitale unterbracht merden. Gleiches Maß und Gewicht wurde im ganzen Lande eingeführt; da eine Verschlechterung gewisser Silbermünzen: der Groschen eingetreten war, und Kaufleute sich diesen Umstand zu Rupe machten, indem sie durch Aufgeben eines Agio die besseren Münzen auffauften und ausführten, wurde das Agiotiren und die Silberausfuhr verboten. Der Werth der Ducaten ift mit 2 fl., jene des Thalers mit 73 fr. festgesett worden. Die Anzahl der Ellen bei einem Stud Tuch wurde auf 30 normirt. Die alten Güter-Schätzungen erwiesen sich mangelhaft, die daraus entspringende ungleiche Bertheilung der Lasten wurde bei ber Vermehrung der letten doppelt empfindlich. Es wurde daher eine Commission niedergesett, welche einen neuen Kataster durchführen sollte und welche die Steuereinheit des Giltpferdes auf 20,000 fl. Gutswerth beftimmte.24) Diefe billigen Besteuerunge - Grundfage hinderten nicht, daß die Glaubens Differenzialsteuer auf Juden und Anabaptisten aufrecht blieb. Für Industrieritter, die mit erborgten Namen und Abelstitel die Leichtgläubigkeit Einzelner ausbeuteten, wurden strenge Strafen bestimmt. Die Stände versuchten es, durch Einfährung einer guten Polizei die Noth und das Elend zu lindern.

Wir haben früher von den außerordentlichen Erfolgen erzählt, welche Cardinal von Dietrichstein und die Bäter der Gesellschaft Jesu in Mähren erlangt haben. Der Boden war hier für das Gelingen des Werkes: der Restauration des katholischen Glaubens, für die Stärkung und Vermehrung der königlichen Gewalt schon vorbereitet. Es wurde gezeigt, welche Spaltung im katholischen Lager selbst, insbesondere zwischen dem Cardinal und Verka entstanden war und wie letterer mit Hilse der "Geheimen" in Prag und wahrscheinlich unter Zuziehung der spanisch römischen Partei, bei welcher der Cardinal verdächtigt wurde, den Sieg davon trug, obwohl dieser persönlich in Prag um Schutz gebeten hatte.

<sup>24)</sup> Erster Landtag 1602. — Landtag Montag nach Rogate 1599, Montag nach Quinquagesima 1600 und Montag nach Cantate 1598.

Der Cardinal drang nicht durch, weil die Regierung in Mähren jest eines gefügigen Werkzeuges bedurfte, um auf jener Bahn fortzuschreiten. Die kirchliche Würde Dietrichsteins, sein stolzer unabhängiger Geist, die großen Interessen, welche ihn an das Land knüpften, mochten dem Prager Hofe Befürchtungen einflößen, einem energischen Widerstand beim Cardinal zu begegnen, wenn man zur Ausführung des friegerischen Programms schreiten würde. Der Cardinal war geneigt, den gesetlichen Boben festzuhalten und sich der Willfür der Kanzleien mit Kraft und Rachdruck zu widerfegen. Man wußte in Prag, daß Berka in der Achtung des Landes nichts zu verlieren hatte, daß er ein "verwendbarer" Mann sei, und ernannte ihn jest zum wirklichen Landeshauptmann von Mähren, während er zugleich in seinem Amte als Oberstlandkämmerer belassen wurde. 25) Es war jest ein rücksichtsloses Vorgehen nöthig, benn ungeachtet ber Strenge, womit die Protestanten in den Städten behandelt wurden, feierten fie heimlich ihren Gottesbienst und hatten die Gemeinden protestantisch organisirt. In einem Hause zu Olmut, das angeblich dem Herrn Bernhard von Zierotin gehörte, wurde gepredigt und das Sacrament gespendet auch außer der Zeit, in welcher dies gestattet war, nämlich der Landtagszeit. Die protestantischen Bürger unterhielten einen Pastor und traten in eine geheime Liga zusammen, ernannten Directoren und Defensoren und schworen, eber Gut und Blut zu laffen, als bem Glauben untreu zu werden. Dazu kamen die Ausschreitungen des fatholischen Regular-Clerus, welche nur durch Strenge hintangehalten werden konnten, und Berka war der Mann bazu, die Zuchtruthe des obersten Klosterschutherrn — des Kaisers, schonungslos zu schwingen. Die Aebtissen von Tischnowit, eine hubsche lebenslustige Frau, unterbrach die Eintönigkeit des Klosterlebens durch lärmende Festlichkeiten und unterhielt ein heiteres Berhältniß mit einem schönen Landsknechte, Ramens Opalilek, welcher mit ihr bas Klostereinkommen verpraßte. Endlich wurde sie abgesett. 26)

<sup>25)</sup> Kremsterer Acten im E. A. 8. October 1602. Landtag 9. April 1603. Bierotin schrieb an Polanus: Cod. 21. Wai 1603: semulus meus Berks nuper promarchionis provincise dignitate auctus et ornatus est.

<sup>26)</sup> Rremsierer Acten im Land. Arch. 22. Febr. 1603. — Brucker Protofoll-Rr. 1. Fol. 61 und ff. im Land. Arch.

Der Abt von Sedlec verlangte vom Iglauer Stadtrathe die Rückgabe der Kloster-Kleinodien, welche in gefährlichen Zeiten — vor hundert Jahren — sicherheitshalber in die Iglauer Stadtcassa hinterlegt worden waren. Der Abt wußte, daß diese Rückgabe schon stattgefunden hatte, und wollte den bereits ungültig erklärten Revers des Stadtrathes nicht vorweisen. Der Stadtrath konnte die Duittung über den richtigen Rückempfang nicht aufsinden. Das Kloster Sedlec erwirkte eine kais. Untersuchungscommission, deren Amtshandlung bald überslüßig wurde, weil der Stadtrath senen Schein endlich auffand. Die Kleinodien waren auf 80.000 st. geschäßt, eine Summe, welche der Abt auf senem zweideutigen Wege zu erlangen hoffte. Zwei Drittel sener Summe, also über 50.000st., waren im Falle des Gelingens dieser Finanzoperation den Kammerbeamten versprochen. 27)

Der neue Landeshauptmann hatte kein staatsmännisches und fein Feldherrntalent; die Absendung von mehreren tausend undisciplinirten, schlecht bewaffneten Bauern zum Entsat von Pesth war fein Werk. Nur einige wenige famen jurud. Die Meisten gingen durch Hunger und Krankheiten zu Grunde. Er besaß viel Chrgeiz und eine gewisse Pfiffigkeit, welche ihn zu Intriguen geschickt machte. Proben davon hatte er in dem Processe Bierotin's und in den Umtrieben gegen den Cardinal abgelegt. Ratholik oder Protestant, es galt ihm gleich, mußte fallen, wenn er eine Nebenbuhlerschaft witterte. Eine wilde rastlose Energie, die vor nichts zurückbebte, zog die Aufmerksamkeit der "Geheimen" auf diesen Mann, und befähigte ihn vorzugsweise zur Ausführung der gewaltthätigen Absichten des Hradschiner Cabinets. Er hätte in der That ein brauchbares Werfzeug einer schlechten Regierung sein können, wenn, wie später gezeigt wird, seine Habsucht nicht noch stärker und schamloser gewesen wäre, als sein Ehrgeiz.

Ein Zeichen der geänderten und jest eingeschüchterten Stimmung der Stände, welche vor kaum fünf Jahren sich Berka's Ernennung zum Oberstkämmerer widersetzt hatten, war, daß derselbe Berka auf dem Landtag 1603 am 9. April sofort zum Oberbefehlshaber des mährischen Contingents des kais. Heeres in Ungarn

<sup>21)</sup> Iglauer Chronif von Leupold. a. a. O. S. 203.

ernannt und ermächtigt wurde, die Officiersstellen zu vergeben und die Mannschaft zu werben. In dieser Frage siegte der Einsluß der Umgebung des Kaisers selbst über dessen Willen. Der Kaiser war lange nicht zu bewegen, Berka als Obersten anzuerkennen, er hatte einem erfahrenen Kriegsmanne den Oberbefehl anvertrauen wollen. 28) Die Stände gingen noch weiter, sie baten sogar für ihn beim Kaiser vor, damit er mit der Znaimer Burg belehnt werde.

Die Macht der Katholischen war ungemein groß. Niemand wagte es jest, frei zu sprechen oder zu schreiben. Obwohl noch keine Gewaltmaßregeln gegen die Schule zu Eibenschitz versucht wurden, war es die Absicht der Machthaber, jene feste Burg des Brüderthums zu unterdrücken. Während der Herren- und Ritterstand in den 3. 1596 und 1599 noch darauf drang, daß die alten Gesetze gegen die todte hand beobachtet werden, daß bas Olmüter Capitel nachweisen mußte, anstatt des erkauften Gutes Byftrig andere Güter im Werthbetrage desselben veräußert zu haben, damit der Grundbesit des Capitels nicht vermehrt werde, gestatten die Stände im 3. 1604, ganz gegen die Berfassung, dem Abten von Hrabisch, vierzehn erfaufte Rustikalgüter in die Landtafel eintragen zu bürfen. Den Fremden war dagegen die Unsiedlung auf Bauerngütern unterfagt; damit beabsichtigte man der Vermehrung der Wiedertäufer und den Mitgliedern der Brüderunitat, die sich aus Böhmen refrutirten, indirect entgegenzutreten. Den Juden wurden die Synagogen gesperrt. Der Orden der Rapuciner, bis bahiu in Mähren unbefannt, wurde eingeführt. Am 28. März 1604 hielten sie zu Brünn unter großem Gedränge ihren ersten öffentlichen Gottesbienst, in Dalleschit sollte denselben das alte Augustiner Ronnen-Kloster eingeräumt werben. Es war des Ordens Bestimmung, auf die niederen Bolksclassen, wie die Jesuiten auf die höhern, einzuwirken und diese zu bekehren. In Steiermark hatten biese Monche ungemein günstige Erfolge erzielt. — Berka jagte bie protestantischen Pastoren von Kromau weg und sette katholische Pfarrer ein. 26) Smil Osowsky, der

<sup>28)</sup> Landtagspamatkenbuch Rr. IV. 1601—1611. Iglauer Chronif a. a. O. S. 214.

<sup>29)</sup> S. Briefe des Cardinals an D. E Bendelius. ddo. 8. Oct. 1603, worin fich jener über die Eingriffe in seine Jurisdiction sowie darüber bitter beschwert,

Oberstlandrichter-Stellvertreter und ein Glied der Unität, wurde entlassen, wahrscheinlich weil sich Herr Smil der Mitgliedschaft jener Commission entzog, welche die Vormundschaft des jungen Lipa von Herrn Carl von Zierotin zu übernehmen hatte.

Die Regierung griff zu Gunsten des Abtes Lohelius in die Privatrechte der Commune Iglau ein, sie befahl, daß ein der Stadt gehöriger Hof diesem Priester verkauft werden musse.

Die Bekehrungen mehrten sich. Am Tage Maria Reinigung 1604 sind in Brünn zum ersten Male alle drei Rathe mit Fackeln in der Kirche erschienen. Ein anderes Mal schließt der sitzende Rath drei seiner Glieder wegen protestantischen Glaubens aus. 30)

Das Olmüßer Capitel verlangte jest die völlige Exemtion von der Gerichtsbarkeit des Landrechtes nicht nur in Criminal-, sondern auch in Civilstreitsachen und selbst dann, wenn es als Kläger auftrat. Der Kaiser schüste hiebei das Capitel gegen den

daß man ohne sein Bissen das Gut Dalleschip, welches an hepdel verssetzt war, den Kapuzinern einraumen wollte. Der Cardinal macht eine Anspielung auf den Chrgeiz Einiger, welche ihn verkleinern wollen, und beruft sich auf die Landesversassung, welche ohne Vorwissen der Stände die Einführung neuer Orden nicht gestattet. Die Jesuiten waren diesem neuen Orden nicht sehr hold. Der Rathsherr Ludwig von Brünn, auf dessen Chronik schon häusig hingewiesen wurde, war Augenzeuge des Mißfallens, welches die Bäter der Gesellschaft anläslich des ersten Kapusciner-Gottesdienstes in Brünn äußerten. Chronik von Brünn 28. März 1603. — Cod. 18. Juli 1601 Bol. — 21. Novemb. 1602 Gryn. — 10. Nov. 1603 Illyezhazy. — 18. April 1603 Bonacina. — 27. Nov. 1603 Eberbach; insbesondere wichtig wegen Zierotins Verbindung mit Anhalt und Churpfalz. — Kremsterer Acten 20. August 1602 und 1603. — Landtage des J. 1604.

Die den Dominifanern zu Znaim entrissenen Güter mußten auf kais. Befehl zurückgestellt werden. Hübner, Inaims Denkwürdigkeiten. II. 170 und 179. Zu erwähnen ist, daß der Inaimer Stadtrath den kastholischen Bettlern verordnet hatte, eigene Zeichen zu tragen. Hübner a. a. O. II. 65. — Berka als Bormund Lipa's, des jugendlichen Marsschalls von Böhmen und herrn auf Kromau, bewirkte die Entfernung der Prediger von dort. Correspondenzbuch des Cardinals Dietrichstein. a. a. 106. Fol. 37.

30) Landtag Mittwoch nach Kreuzerhöhung 1603 Fol. 4/b. — Chronif von Brunn a. a. 1604, 18. August. — Iglauer Chronif a. a. O. S. 201. Abt Lohelius wurde später Erzbischof von Prag.

offenbaren Wortlaut der Landesverfassung und forderte die Streischung der vom Landrecht darüber gefaßten, dem Capitel ungünstigen Beschlüße, aus dem Gerichtsprotokolle.

Katholische Herren aus Böhmen versuchten es, mährische Herren vor das Hofgericht in Prag zu citiren, so Herr Jaroslaw Botita von Martinic den Herrn Smil Osowsky, weil dieser einen Unterthan des Martinic, der sich nach Treditsch slüchtete, um den religiösen Verfolgungen zu entgehen, nicht auslieferte. 31)

Sogar der Landeshauptmann von Mähren, der doch die Landesverfassung zunächst zu beschüßen hatte, befahl Herrn Smil, sich nach Prag zu stellen, welcher Aufforderung aber dieser, auf die Verfassung fußend, nicht nachkam, indem er erklärte, nur einer Citation des mähr. Landrechts folgen zu wollen.

Durch dieses gewaltthätige Vorgeben, durch die Vereinigung aller Landesämter in Sänden ergebener Personen machte die Restauration rasche Fortschritte; die Häupter der Opposition wurden zum Schweigen gebracht und gegen andere Mitglieder derselben, wie gegen Herrn Wilhelm Dubsky 32) die Einleitung von Tendenzprocessen, ähnlich wie gegen Carl von Zierotin, versucht. So wurde das Einschüchterungsspftem, das mit fo gunftigem Erfolge begonnen worden war, überallhin fortgesett. Den größten Sieg errang der Prager Hof in einer wichtigen Principienfrage. Die Revision der neuen Landesordnung war unter dem Ginfluße Berfa's vollendet, die Privilegien des Landes, welche zu diesem Zwecke von erprobten Katholifen, wie von Ladislaus von Lobkowis, Wilhelm Zaubef und Wenzel Nefes durchgesehen wurden, waren darin aufgenommen. Im J. 1604 wurde diese Landesordnung publicirt und in Druck gelegt. Bergleicht man dieselbe mit dem Tobitschauer Buche oder mit der Landesordnung vom J. 1545 und selbst mit

<sup>31)</sup> Landtag Freitag nach Margaretha 1604 Ep. Supplementbuch Fol. 33. Oswefhsche Acten im Landes = Archiv. — Brief Djowefy's 21. Janner 1605 an Kaiser Rudolph.

Der Oberstfanzler rath dem Cardinal, beim Verfahren über diese Klage gegen Dubsky vom Landesbrauch nicht abzugehen, weil eine Vorladung des Angeschuldigten nach Prag zu nichts führen würde. Der Cardinal möge sich ein Beispiel an seinem Bruder Sigismund nehmen, als dieser den Herrn Carl von Zierotin vor das Hofgericht citirte. Krems. Act. ddo. 16. August 1604. Regesten im Land. Arch.

dem, was noch in den ersten Jahren der Regierung Rudolph's Rechtens war, — welch' ein Unterschied!

Jene feierliche Declaration der Rechte, jene stolze Anführung der Freiheiten des Landes, der unabhängige autonome Geist, den die Stände in heiterem Bewußtsein ihrer Selbstherrlichkeit an die Stirne der Verfassung schrieben, mußte auf Verlangen der Regierung wegbleiben. Die Regierung hatte damit einen entschiedenen Schritt zur Centralisation gethan; der Triumph, der darin für sie lag, war weniger den Talenten und der Staatskunst ihrer Organe, als der Ohnmacht und Schwäche der mährischen Stände zuzuschreiben. Die Kriegsheere des Kaisers waren bereit, jeden Widerstand niederzuschmettern, den Malcontente vielleicht unternommen hätten. Durch die frühern gewaltthätigen Vorgänge eingeschüchtert, überlieferten sich die Stände lautlos der Gewalt der Gegner.

Der verderbte Geist, der den größten Theil der Gesellschaft ergriffen hatte, zeigte sich auch unter den, dem Hof ergebenen Männern, dort, wo man es am wenigsten vermuthen konnte, an der höchsten Stelle im Lande; damit wurde den Interessen der kathoschen Kirche und der Monarchie eine große Wunde geschlagen.

Berka war mit seiner raschen und glänzenden Carrière nicht zufrieden, er wollte auch reich werden; zu seinem Unglücke wählte er die Oberbefehlshaberstelle, die ihm im J. 1603 vom Landtage übertragen wurde, als Mittel, um seine Finanzen in Flor zu bringen. War er der Meinung, daß die Pflichten seines Umtes als Lanbeshauptmann ihm die Entfernung von Mähren nicht gestatten, so hatte er die Ernennung jum Ober-Commandanten ablehnen sollen. Es schien ihm aber möglich, Amt und Gelb anzunehmen, und doch die Pflichten gegen Kaiser und Vaterland völlig zu vernachlässigen. Statt in's Feld zu ziehen, blieb er wie ein Feigling ju Hause und überließ es seinem Stellvertreter, sich den türkischen Kanonen auszusepen. 33) Plöglich ward Berfa von der Stelle eines Statthalters des Raisers in Mähren entsett. Schon früher hatte der Kaiser den Landtagscommissarien, den Herren von Waldstein, Talmberg und Gersdorf befohlen, den Ständen Mährens zu eröffnen, daß die Summe Geldes, welche fie Herrn von Berka für

<sup>33)</sup> Landtag Dienstag nach Deuli 1604. Landtagspamatfenb. S. 20.

seine Bestallungen aussolgten, nochmals zu erlegen ist, um den Sold zu berichtigen, da Herr von Berka nicht in's Feld gezogen war und das Geld für sich behalten hatte. 34) Die Absehung war für diesen Unterschleif eine zu geringe Strafe; und wenn auch, was nicht nachzuweisen ist, Berka später die anvertraute Summe zurückzahlte, so war es doch ein Zeichen der Corruption der öffentlichen Moral, daß Berka noch als Oberstkämmerer im Amte gezuldet wurde. Durch drei Jahre hielt er sich vom öffentlichen Schauplaße entfernt.

Kaum ein Jahr nach Berka's Ernennung und ganz kurz nach bessen Absetung war Herr Carl v. Liechtenstein schon Laubeshauptmann von Mähren; damit gelang es der spanischen Partei am Hose, diesen unzuverlässigen Herrn aus dem geheimen Rathe zu entsernen. Schon früher versuchte jene Partei diesen Iweck zu erreichen, indem sie ihn zum kais. Gesandten in England designirte. Allein es gelang damals nicht, weil Liechtenstein eine Forderung von zweimalhunderttausend Thaler an den Kaiser hatte, deren Rückzahlung er für den Fall seiner Entsernung von Prag verlangt hatte. Anzel hatte seinem Könige den Antrag gestellt, diesen ehrgeizigen und einslußreichen Baron für die französischen Interessen zu gewinnen, der König ging jedoch darauf nicht ein, — und so konnte nun Liechtenstein<sup>28</sup>) der Convertit, als Landeshauptmann von Mähren, seinen Eiser für den Katholicismus genugsam bethätigen.

In Böhmen wurden die Mandate Bladislaw's exequirt, ohne daß die dagegen von den Rittern auf dem Landtage 1603

Der Amimann von Mürau hatte von dem Obersten Kollonis Bergüstung eines Kriegsschadens verlangt, dieser wies den Amimann an, sich aus den Liefergeldern, welche der Landeshauptmann sich zueignete, schadlos zu halten. Nr. 9112. Boczek Priv. Slg. ddo. 10. August 1604. Das Schreiben des Kaisers an die Commissäre Waldstein, Talmberg und Geredorf beantworteten die Stände am Dienstag nach Oculi 1604 mit der Versicherung, "daß Berka befriedigt wurde;" sie fügten noch bei, "daß er (Berka) wohl wissen werde, was er zu thun habe, um diesem Beseschle des Kaisers nachzukommen;" die Stände wollten damit sagen, daß Berka das Geld empfangen und behalten habe und nunmehr dem Kaiser auszufolgen hätte. Reseript vom 3. März 1604. Boczek P. S. Nr. 862.

<sup>35)</sup> Sarlay a. a. O. 20. April 1602 und 27. Dec. 1603.

erhobenen Beschwerden von der Regierung in Erwägung genommen worden wären. Ja vielmehr wurde der Sprecher der Rittersschaft, Wenzel von Budowa, zur Verantwortung gezogen. — Der Erzbischof konnte im J. 1605 nach so langer Zeit wieder eine katholische Synode einberusen und abhalten; er ließ sich von Lannoy und Klesel Gutachten mittheilen über die Mittel, den Katholicismus im Lande zu verbreiten und zu festigen. Klesel empfahl die Jesuiten als die treuesten und ausdauernosten Mitarbeiter.

Der Hauptsitz der Brüberunität in Böhmen: Jungbunglau ging für diese verloren, die Rirche wurde auf Befehl des Oberftfanzlers 3denef von Lobsowis, des Urhebers diefer Berfolgung, vermauert, die Güter derfelben mit Beschlag belegt. Wie der Kaiser jett den Katholiken geneigt war, zeigt das Lob, das er Herrn Jaroslaw Borita von Martinig, welcher auf seinen Gutern mit aller Strenge reformirte, spendete. 36) Der Cardinal Dietrichstein fam im J. 1603 nach Troppau, um das Patronatsrecht der Pfarrkirche zu U. L. F., welches sich die protestantischen Bürger angemaßt, wieder in Besitz zu nehmen. Die Gährung war stark, man hätte den Cardinal bald gesteinigt. Der Kaiser, barüber erzürnt, befahl die Schließung der Kirchen und Entfernung der Pradicanten. Als die Burger die Kirchen gewaltsam sprengten, erfolgte die Achterklärung gegen die Rebellen. Zwei Abgeordnete der Stadt, die nach Prag famen, um den Kaiser zur Milde zu stimmen, wurden ins Gefängniß geworfen, Truppen nach Troppau geschickt, um bie Acht ins Werk zu feten.

In Steiermark wurden protestantische Kirchen niedergerissen, die Prediger verjagt; man versuhr allerwärts mit größter Härte; dafür erlebte man die Genugthung, daß im J. 1603 über 40,000 fatholische Communicanten mehr gezählt wurden, als früher. Wer nicht katholisch wurde, mußte das Land verlassen.

In Ober- uud Unterösterreich war die Reformationscommission ungemein thätig. 37)

Der gewaltthätigste Versuch wurde gegen die ungarischen Protestanten unternommen. Die kriegerische und unruhige magyarische Nation mußte durch Schrecken gebeugt werden, erst dann war der

<sup>36)</sup> Ginbely a. a. O. II. 322, 341, 343, n. 170. Cod. 21. Nov. 1602.

<sup>31)</sup> Ene, das Oppaland 2, 82, 89. Rante a. a. O. S. 394.

Sieg der Restauration auch in den anderen Ländern vollständig. 38) Der kaif. General Basta eroberte Siebenbürgen, er ließ vornehme Edelleute hinrichten und verwüstete das Land so sehr, daß die Bauern, ihres Viehes beraubt, den Pflug selbst zogen. Das Land wurde nun durch des Kaisers Commissäre regiert und es kehrten die Väter der Gesellschaft Jesu, die das Land verlassen hatten, zurück, um das Restaurationswerk zu beenden.

Wie Basta in Siebenbürgen, beeilte sich der neue Commandant in Oberungarn, Jakob Graf Barbian Belgiojoso, gegen die "Reper" strenge zu versahren. In Kaschau wurde der protestantische Gottesdienst untersagt, der ungehorsamen Stadt die Güter consiscirt. Wie in Böhmen und Mähren, so wurde in Ungarn der versassungsmäßige Lauf der Justiz gehemmt, und politische Angeslagte vor ein Hosgericht vorgerusen. Gegen die Häupter der protestantisch-nationalen Partei wurden wie in Mähren sast gleichzeitig Tendenzprocesse begonnen, die Verurtheilten mit Ausweisung oder Consiscationen gestraft, wie Ilhezhazy, Sigmund Rakoczy, Georg und Valentin Hommonaj und Magoczy. Die gefügigen Organe der Wilksur wurden dann mit den Gütern der Abgeurtheilten belohnt.

Der Reichstagsabschied vom J. 1604 enthüllte mit dürren Worten die längst bekannten Absichten der Regierung. Die Bitte der Protestanten um Gewährung der freien Religionsübung beantwortete Rudolph mit senem berühmten, aus eigener Machtvollfommenheit ohne Mitwirfung der Stände erlassenen XXII. Gesehartifel, fraft dessen in Betreff der katholischen Religion alle frühern Gesehe, die seit K. Stephan erlassen worden waren, erneuert, die Irrthümer und Secten hintangehalten, alle Religionsbeschwerden auf Reichstagen verboten und solchen Bittstellern als unruhigen Leuten die gesehlichen Strasen (unter Ludwig II. die Berbrennung) angedroht wurden. 30)

Die Aufregung im Lande zeigte sich bald in bedenklicher Weise. Georg Thurzo, der Obercapitän diesseits der Donau, legte sein Amt nieder. Es bedurfte nur eines geringen Anlasses, um den Geist des Widerstandes anzusachen und zum Ausbruche zu

<sup>38)</sup> Cod. 30. Octob. 1605 Polano. — Engel a. a. O. 4. 288 und 289.

<sup>39)</sup> Engel a. a. O. 4. 291 und 297.

bringen. Diefer Anlaß war bald geboten. Jener Stephan Bocskap, noch voll Ingrimm über die ihm im fais. Vorzimmer zu Prag widerfahrene Schmach, saß auf seinem Felsenschloße Solvomkö und follte von Belgiojoso gewaltsam aufgehoben werden, um sich wegen einer verrätherischen Correspondenz mit Bethlen Gabor zu rechtfertigen. Bocskap's Burgen wurden erobert. Die kaif. Armee unter Bafta und Belgiojoso war, da die Türken den Krieg höchst nachlässig betrieben, stark genug, um die Unzufriedenen mit einem Schlage zu vernichten. Die Regierung hatte einen vollen Sieg erringen können, wenn nicht jest im entscheidenden Augenblide die Unfähigkeit und Habsucht der Beamten in ihrer ganzen Blöße hervorgetreten wäre. Der schlechten Verwaltung konnte Rudolph den Verlust von Krone und Reich zuschreiben. Wären die eigenen Haiduken Belgiojoso's befoldet worden, so hätten sie wahrscheinlich die deutschen Truppen, welche gegen Bocskap zogen, nicht überfallen und vernichtet. 40) Abel und Städte von Oberungarn erklärten sich sofort für Bocskap. Noch einmal waren die fais. Waffen glücklich. Bafta eilte mit 20,000 Mann herbei und schlug Blaftus Nemeth, Unterfeldherrn des Bocskap, Eperies öffnete ihm die Thore und jagte Bocskap in die Flucht. Doch weil man mit der Ausgabe von zwei- oder dreimalhunderttausend Gulden geizte, die Truppen Basta's unbezahlt ließ und diese mit Elend und Hunger so fehr zu fampfen hatten, daß die Begleitungsmannschaft eines Provianttransportes bei Filek fich nicht anders zu helfen wußte, als daß ste diesen Transport selbst plünderte, war das Losbrechen einer Meuterei unter den halb verhungerten Truppen die Folge und Basta wurde gezwungen, bis nach Breßburg zurückzugehen. Soranzo sagt ganz richtig, daß es sich in diesem Falle nicht darum handelte, dreimalhunderttausend Gulden zu ersparen, sondern um ben Sack irgend eines Functionars zu bereichern. Die schönfte Proving bes Reiches ging verloren, ju deren Rückeroberung dann drei Millionen Gulden nicht hinreichten. Bang Siebenburgen huldigte dem Bocskap. Seine Truppen überschwemmten Nordungarn und drangen Anfangs Mai raubend und sengend bis an die Grenzen Mährens. 41) Sie rechneten auf die

<sup>40)</sup> Am 14. October 1604. Engel a. a. O. 4, 294.

<sup>41)</sup> Drahotufcher Gedentbuch Fol. 228 Landesarchiv. Diowefniche Acten im

Unzufriedenheit der protestantisch-nationalen Partet dieses Landes und forderten dasselbe zum Aufstande auf.

Es ist kein Zweifel, daß die ungarischen Rebellen von dem Justande Mährens, den Maßregeln zur Unterdrückung des freien Religionsbekenntnisses und der Landesfreiheiten, sowie von den Klagen Kenntniß hatten, welche die unaufhörlichen Musterungen und Truppendurchzüge, die schlechte und verschwenderische Verwaltung Berka's und der Justizstillstand hervorriefen. 42) Sie

Landes-Archiv, Pamatka a. a. 1605. Landtag 28. April 1605. — Engel a. a. O. 300.

42) Landtagspamatkenb. d. 3. 1601 bis 1610 Fol. 8. Die durchziehenden Truppen verussachten großen Schaden in Gr. Dezeritich und andern Gütern, der kais. Commissar Hanns hermann von Roggendorf that nicht allein nichts bagegen, fondern beschimpfte auch noch den gandes= hauptmann und die vom gande ernannten Durchmarsch-Commissare. Beschwerde der Stande an den Raiser ddo. Freitag nach Misericordia. 1603. — Ueber die Abgabe pr. 200,000 fl., welche zur Erhaltung bes heeres im 3. 1602 bezahlt wurde, bann über 6000 fl. jur hofhaltung und über Steuerrefte pr. 7070 fl., erhielten die Stande noch feine Duittung. Freitag nach Disericordia 1603 Fol. 7/b. — Das Johannes= Landrecht 1603 konnte nicht abgehalten werden, da zu wenig Landrechtsbeifiger erschienen maren. Der Sorglofigfeit des Landeshauptmanns war es zuzuschreiben, daß das nach Ungarn bestimmte mahr. Rriegevolf, obwohl der Feldzug ichon eröffnet war, noch nicht gemuftert wurde. Die Folge diefer Nachlaffigkeit war, daß das unbeschäftigte Kriegevolk Schaben verursachte und daß, ale es zur gandrechteseffion fam, viele der Beifiger wegen ihrer Verwendung ale Marich - Commiffare Diefer Seffion nicht beimohnen konnten und dieselbe überhaupt jum Rachtheile der Rechtsuchenden nicht abgehalten wurde. Donnerstag nach Maria Beimsuchung 1603 Landtagepamatkensupplich. — Ungeachtet ber wiederholten Bitten und Beschwerden ber Stande über den vom oftfrieslandischen Regimente zugefügten Schaden zogen die schlesischen Truppen burch Mahren nach Ungarn und plunderten im 3. 1603 diefelbe Gegend, welche jenes Regiment im 3. 1602 verwüftet hatte. ganbtag Dienftag nach Beter und Paul 1603. — Auf die Unordnungen im Lande und die schlechte Berwaltung Berka's spielt Liechtenftein an in der Relation an ben Raiser, Gradisch 6. Juni 1605. Dobner Monumente II. 459. — Saufig wurden von Ungarn aus Raubanfalle gemacht, das Bolf gemordet und Dorfschaften niedergebrannt. Samstag vor Letare 1604. — Die Justizgeschäfte murben nicht abgewickelt, weil Berka dem Oberftlandrichter, der schon 1603 vom Raiser ernannt wurde, das Amt im 3. 1604 noch nicht übergeben hatte. R. A. Regesten. - Landesgelber wurden von

waren der Meinung, daß, sobald nur eine bewaffnete Macht zur Unterstützung an den Grenzen erscheint, die Stände sich schon erheben und mit ihnen gemeinsame Sache machen wurden, um das verhaßte Regiment' Rudolph's zu fturzen. Bocskap schrieb an die mährischen und die schlesischen Stände in diesem Sinne, er erwartete von ihrer Vaterlandsliebe, daß fie seine Armee als Befreier begrüßen werden, da er die Freiheiten des Landes und der Religion wiederherstellen werde. Briefe gleichen Inhalts sandte Michael Czobor an die vornehmsten Häupter der Stände, die Drohung beifügend, daß, im Falle sie seine Antrage ablehnten, das Heer die Grenzen Mährens überschreiten würde. Der heiße Bunfch nach Frieden, um dem mißhandelten Lande Erholung zu gönnen, war befannt. Bocsfap glaubte, daß die Furcht vor dem nah' bevorstehenden Kriege, der das Land in's Berderben stürzen mußte, die Stände bewegen wurde, nach dem einzigen Rettungsmittel, nach dem Anschluße an Ungarn zu greifen.

Diesmal jedoch fand die ungarische Bewegung noch keinen Widerhall in Mähren. Die katholischen Stände hielten treu an dem Kaiser, die Häupter der Protestanten hofften noch immer, daß der Kaiser durch die Ergebnisse seiner Politik belehrt, anderen Sinnes werden und das Wohl der Länder im Auge behalten würde. Zudem wäre von ihrer eigenen ganz entmuthigten Partei und von den Katholiken keine Unterstützung zu erwarten gewesen. Ein Versuch zum Abfalle hätte ihr Leben gefährdet, ohne dem Lande und der Sewissenssseit zu nützen. Das Maß des Elends war noch nicht voll, noch stand die Religionsfrage trennend zwischen beiden.

Carl von Zierotin, welcher sich damals in Straßnit befand,43) um dieses Schloß an der Grenze in Vertheidigungszustand zu

einzelnen Mitgliedern der Stande in Empfang genommen, der Nachweis der Berwendung jedoch nicht gegeben, weßwegen sich der Landtag versanlaßt sah, die betreffenden Bersonen zur Rechenschaft zu ziehen. Freistag nach Oculi 1804 l. c. Fol. 24. — Der Landtag bat den Kaiser, jedoch ohne allen Erfolg, das Land mit "den Artilleries und Proviantszusuhren" zu verschonen, die Rusterungspläße in die k. Städte zu verslegen und "die Unterthanen, die schon ganz verarmt sind, damit nicht zu belästigen, weil sonst die Kriegsabgaben nicht geleistet werden könnten." Samstag nach Oculi Fol. 30, Freitag nach Procopi 1604.

<sup>43)</sup> Bilar und Morawet, Sift. Mor. III. 69.

seigen, war dieser Ansicht, und sein Beispiel war wohl maßgebend. Die beiden Schreiben Bockkay's und Czobor's, worin an Zierotin's Vaterlandsliebe appellirt und hervorgehoben wurde, daß Europa in diesem entscheidenden Augenblicke auf ihn blicke, sandte er dem Kaiser. <sup>44</sup>) Den Grafen Illyezhazy, der noch Anfangs des J. 1605 im Exile lebte und Herrn von Zierotin um Intercession bei den mährischen Ständen bat, offenbar nur um dessen Gesinnung zu erforschen, verwies er an die Gnade des Kaisers allein, da von den Ständen nichts zu erwarten sei. <sup>45</sup>)

Die Ungarn hatten sich getäuscht: sie rechneten auf die Unzufriedenheit der Länder, auf die Mitwirkung der Calviner im Reiche und auf den französischen König, aber die Frucht war damals noch nicht reif. Mähren widerstand also den Lockungen der Ungarn, die Stände beantworteten Bocskap's Schreiben nicht, sie übersandten dasselbe uach Prag und fügten Versicherungen ihrer unwandelbaren Treue hinzu. 46) Ein gleiches thaten die Böhmen und die Schlesier.

Es wurde nun beschlossen, sich zum Kampfe zu rüsten, freilich etwas spät. Während die Bewegung schon ganz Ungarn ergriffen hatte, war Mähren wehrlos und keine Vorbereitungen

- 44) Dobners Monumenta II. 450. Bocskay an Zierotin, Kaschau 8. Mai; Czobor an Zierotin, Skalig 18. Wai; Zierotin an Kaiser Rudolph, Hradisch 20. Wai 1605.
- 45) Carl von Zierotin an Illyezhazy ado. Olmüt Id. Ian. 1605. Beil. Mr. XXXIII. Bur Zeit als Illyezhazy an Zierotin schrieb, hatte Bocekay schon bas Uebergewicht in Ungarn gewonnen, Basta wat bis vor Presburg zurückgedrängt worden. Der Brief Illyezhazy's war offenbar nur ein Fühler, um die Gesinnungen Garls und der Stände zu sondiren. Auch die Antwort Zierotin's war diplomatisch gehalten: von den Ständen sei bei der Gesinnungslosigseit der Meisten nichts zu erwarten, man müsse conniviren, um zu leben es bleibt also nichts übrig, als daß Illyezhazy sich an des Kaisers Gnade wende. Wenige Monate darauf kehrt Illyezhazy aus dem Eril (aus Polen) zurück und wird von Bocekay nach dem Tage bei Szerencz, 16. April 1605, zum Obercapitän diesseits der Donau ernannt. a. a. O. 4. 299. Nun dachten Illyezhazy und Bocekay, die Nähe der Armee werde die Malcontenten in Währen ermuthigen.
- <sup>46</sup>) Am Tage Christi Himmelfahrt 1605, Landtagspamatken = Supplement= buch, Fol. 39/b.

waren getroffen, bis zu dem Augenblicke, in welchem der Feind bereits an den Grenzen stand. Unzeitige Sparsamkeit und eine ungeordnete Berwaltung waren die Ursachen. 47)

Um 28. April versammelten fich die vornehmften Ständeglieber in Brünn, um Maßregeln zur Landesvertheidigung zu berathen, sie sandten den Grafen Weithard von Salm-Reuburg und den Herrn Wenzel Zahradech zum Kaiser nach Prag, um ihm die Nachricht von der Annäherung des Feindes zu überbringen, ihn um Hilfe und um Ausschreibung eines ordentlichen Landtags zu bitten; auch sollten sie die Stände von Böhmen, Schlesten und der Lausit wegen Zusendung von Hilfstruppen begrüßen, da die Gefahr imminent war. Eine andere nicht minder große Gefahr bedrohte Mähren. Das aus Ungarn zurückgedrängte unbezahlte fais. Kriegsvolk sollte sich nach Mähren zurückziehen und hier auf den rückftändigen Sold warten; es hieß dies mit anderen Worten: die Theile des Landes, in welchen die Quartiere für jene Truppen ermittelt wurden, der Raublust der hungrigen Truppen preisgeben. Die Stände beschworen den Kaiser, das Land in diesem verhängnisvollen Augenblick von dem Schrecken und der Last der Abdankung jener demoralistrten Söldner zu befreien.

In Prag schien man den Kopf verloren zu haben. Auf alle diese Bitten erfolgte keine Antwort, keine Entscheidung. In der Zeit, in welcher ein rasches Handeln, die Absendung von Truppen dem Lande namenloses Elend erspart hätte, überließ man das Land sich selbst. Der Feind war vor der Thüre, am 18. Mai stand Michael Czobor hart an der Grenze, und da keine Landtagsausschreibung von Prag aus erfolgte, versammelte sich über Einladung des Landeshauptmanns Carl von Liechtenstein nur der Herren- und Ritterstand am 15. Mai 1605, und zwar in Hradisch, um dem Orte der Gefahr näher zu sein. 48) Die

<sup>47)</sup> Cod. 15. Marz 1610 Rr. 11 an Lavin.

<sup>48)</sup> Landtagspamatkenbuch Fol. 30. Der Landesunterkammerer Modowsky fordert die Iglauer auf, Munition nach hradisch zu schicken, da diese Stadt von den Tataren, Türken und Ungarn zunächst bedroht sei. hras disch 26. Mai 1605. Igl. Stadtarchiv. — Czobor stand an der mährisschen Grenze während jener Kreuzwoche, in welcher die Protestanten eine katholische Procession zu Donauworth insultirten und dadurch zu der bekannten und solgenreichen Intervention Bayerns Anlaß gaben.

Prälaten blieben zu Hause, um durch ihre Gebete des Himmels Jorn abzuwenden, die Städte waren nur durch den Unterkämmerer repräsentirt, weil die Anwesenheit der Vertreter des Bürgerstandes zur Einleitung der Vertheidigungsmaßregeln und Beistellung von Munition für das Heer daheim nothwendig war. Auf diese Art gab die Sorglosigseit des Prager Hoses den Ständen die bedenkliche Lehre, daß man sich selbst helsen könne. Man übersließ Mähren seinem Schicksale.

Schon drangen ungarische Haufen mit Heiduken und Tataren in Mähren ein und verwüsteten einzelne Landestheile mit Feuer und Schwert. Rasche Hilfe war nöthig. Die Stände ernannten Carl von Liechtenstein zum Feldherrn, gaben ihm außerordentliche Vollmacht, die bis zum nächsten Landtage zu dauern hatte und ernannten einen Sicherheitsausschuß, bestehend aus den Herren: Ladislaus d. j. von Lobkowit, Graf Weikart Salm, Joachim von Haugwit, Carl d. a. von Zierotin und Georg von Hodit, bann aus den Rittern: Wilhelm Zaubek, Wenzel Zahradech, Wenzel Nefes, Joh. Zahradech, Balczar Ombstein und Carl Perger. Auf Berka war keine Rücksicht genommen. Dieser Sicherheitsausschuß fonnte Truppen ausheben und bezahlen, sowie auch Steuern ausschreiben. Wenn der Cardinal von Dietrichstein, welcher im faif. Auftrage nach Rom zur Papstwahl geeilt war, sich wieder im Lande befindet, so soll er von dem Ausschuße zur Theilnahme an den Berathungen eingeladen werden. 49)

Zugleich wiederholen die Stände die dringende Bitte an den Kaiser um schleunigste Hilfe, weil sie allein dem Andrange des Feindes nicht widerstehen können. Cardinal Dietrichstein, wel-

40) Krems. Acten im Landes-Archiv. Die Regesten Rr. 15. Der Kaiser fors berte (2. März 1605) ben Cardinal auf, nach Rom zur Papstwahl zu reisen, und erinnert ihn, bei der Wahl dahin zu wirken, daß ein Mann gewählt werde, welcher die Interessen des hauses und des Kaisers vor Augen habe. Im Kremsterer Correspondenzbuche des Cardinals ist eine Lücke vom 16. Keb. bis 2. Juli vorhanden. Spanien hatte auch für die Vertretung seiner Interessen bei der Wahl gesorgt; nachdem der französischgesinnte neugewählte Papst Leo XI. zwei Monate nach der Wahl starb, bestieg Cardinal Borghese, eine Creatur Spaniens, als Paul V. den Stuhl Petri. — Dr. Gindely wird über die so interessanten und wichtigen Papstwahlen d. 3. 1605 eine Monographic veröffentlichen.

cher sehr bald darauf wieder in Mähren eintraf, berichtete dem Bapste über den trostlosen Stand der Dinge, die dringende Geschr für die Katholisen, für die Kirchen Mähren's und dat um Geldhilfe. Der Papst entschuldigt sich mit der Armuth des papstlichen Aerars, bemerkt aber, er habe den Magister Jakob Serra, Präsident der Apostol. Kammer, beauftragt, Hilftstruppen in Ungarn zu werben; gleichzeitig ertheilt er dem Cardinal die angesuchte Erlaubniß, sich mit dem Schwerte zu umgürten und nach der Sitte der alten Bischöfe die Feinde der Kirche zu bekämpfen. Deardinal Dietrichstein dachte einer jener mittelalterlichen Kirchenstürsten zu sein; in der einen Hand das Kreuz, in der andern das Schwert, eilte er muthvoll in den Kamps, ein streitbarer Bischof und geweihter Held!

Bockfay wiederholte die Aufforderung an die Stände, sich ihm anzuschließen, um das Land vom Verderben, sich selbst die alten Rechte und die Gewissensfreiheit zu retten. Die Stände beantworten die Schreiben nicht und legen dieselben abermals dem Kaiser vor, mit dem Ersuchen um Belehrung, ob und was sie zu erwidern haben; abermals bitten sie um Sendung von Hilfe, da der Feind sich täglich mehre, die Streiszüge, das Sengen und Morden zunehmen. Allein konnten die Mährer, obwohl Reiterei und Fußvolk geworben, der zehnte, der fünste Mann, ja oft von Haus zu Haus Mannschaft ausgehoben, das Doppelte an Giltpferden gestellt sei, dem Feinde nicht mit Erfolg die Spize bieten. 51)

Diet. an Bapft. Breve bes Papftes an Diet. ddo. 29. Juli 1605. Diet. an Bapft. Breve bes Papftes an Diet. ddo. 29. Juli 1605, rösmisches Material im L. A. — Dieser Entschluß bes Cardinals wurde von denselben Gedanken getragen, welche den kriegerischen Abt von Bruck, Sebastian Freitag, dessen wir früher gedachten, beseelten. Während dieser in einem Album, welches jest das Landesarchiv besitzt, seine Chorbrüder abconterseien ließ, jeden in dem weißen habit von Premonstrat und mit den Emblemen der Demuth und der Bergänglichkeit irdischer Dinge umgeben, prangt Abt Sebastians Bild das erste, gleichsam als Titelkupfer in friegerischer Rüstung, den Commandostab in der Hand, helm, Schwert und Wapen zu den Füßen, als wollte er wie ein Witglied der ecclesia militans erscheinen, wie er denn früher auch in der That in der Seesschlacht bei Lepanto als Beschlshaber Lorberen errungen hatte.

bi) Slavičiner Gedenfbuch. Boczef off. Sig. Rr. 776 und Rr. 3109. Landtagspamatfenbuch Fol. 40, 21. Mai 1605.

Der Sicherheitsausschuß faufte Pulver und Salpeter; ein Darlehen von 20,000 fl. wurde mit der Stadt Iglau, ein weiteres pr. 3000 fl. mit Olmut abgeschlossen. Eine anßerordentliche Auflage murde ausgeschrieben, um das geworbene Kriegsvolk zu bezahlen. Der Sold besselben betrug allein 200,000 Thaler monatlich. Das in Gile zusammengeraffte undisciplinirte Bauernvolf, das, wo es konnte, eiligst wieder auseinander lief, war den kriegsgeübten Ungarn anfänglich nicht gewachsen, 52) zumal auch bei der Leitung der Vertheidigungsmaßregeln kein Verständniß und keine Entschiedenheit, bei der Durchführung derselben keine Disciplin herrschte. Die in Umt und Bürden befindlichen Ständemitglieber, Unhänger Berka's, von gleicher Unfähigkeit und gleichem Charakter mit ihrem Meister, zeigten jest ihre ganze Unbrauchbarkeit. Der Landeshauptmann Carl von Liechtenstein klagt in dem Schreiben an den Kaiser ddo. 6. Juni 1605 53) über die großen Unordnungen, die in letter Zeit in Mähren eingerissen, daß er, mit Ausnahme des General-Lieutenants Hodit, — Herr Carl v. Zierotin war im Mai nach Hause zum Sterbebette seiner Frau geeilt — Riemanden vertrauen, auf die verläßliche und lopale Mitwirkung der Uebrigen nicht zählen könne, daß er mit Unfähigkeit und üblem Willen aller Art fortwährend zu fämpfen habe. Gleichzeitig bat er abermals den Kaiser um Absendung von Hilfstruppen, die unter diesen Umständen unerläßlich nöthig maren. Die Grenzen und die Pässe gegen Ungarn waren gar nicht ober schlecht verwahrt und keine verläßlichen Kundschaften bestellt. Bon Landshut und Sfalit bis Hrozenkau stand der Feind.

Am 26. Mai sielen die Ungarn bei Brumow in Mähren ein und schlugen die Kosaken, welche die Städte Meseritsch und Neutitschein gegen den Feind abgeschickt hatten. Einzelne Hausen drangen die Fulnek vor, wurden jedoch von der Bürgerschaft zu-rückgetrieben. An demselben Tage überschritten die Ungarn bei Skalit die March und drangen verwüstend und das mährische Haupt-quartier bei Hradisch umgehend, die Ilin, Malenowit und Holle-

<sup>52)</sup> Landtagspamatkenbuch Fol. 42. Samstag nach Frohnleichnam 1605, 12. und 14. Juni 1605. Dobner a. a. O. S. 458 und 459. — Boczek off. Sig. Nr. 425 und 426. 21. Juni 1605.

<sup>53)</sup> Dobner a. a. O. 459.

schau. Am 29. Mai wollten sie Straßnit und Wessely überrumpeln, es mißlang jedoch und sie begnügten sich die Umgegend zu plündern.54) Die mähr. Truppen, wie wir wissen, zumeist undisciplinirte Leute und schlecht geführt, waren an verschiedenen Orten aufgestellt, weil die unbegreiflicher Beise offen gelaffenen Grenzen und Paffe den Einfall des Feindes überall besorgen ließen. Eine Abtheilung lag bei Sfalit, eine andere wieder bei Brumow und eine dritte wurde bei Landshut vorgeschoben. Diese Truppe, deren Avantgarde einem stets betrunkenen Hauptmann anvertraut war, wurde von einem ungarischen Truppencorps von 8000 Mann Seidufen und 1000 Türken, welches unter Thomas Bosnyak, Czobor und Denghely bei Landshut und Rohatec am 1. Juni die March passirte, überrumpelt und geschlagen. 55) Dieses ungarische Corps theilte sich dann in zwei Haufen und zerstörte die ganze Gegend vom Einfluße der Thaja in die March bis gegen Aufterlit und Brunn und der zweite Saufe verrichtete diefes Berstörungswerk bis Ausspis hinans, das den Ungarn 9000 Ducaten Brandsteuer zahlen mußte. 56) Die feigen Bürger von Gaya entflohen und überließen ihre Stadt dem plündernden Feinde. Das ungarische Corps unter Anführung von Bosnpak und Czobor wurde erst auf dem Rückmarsche bei Göding von dem General-Lieutenant Hodit am 3. Juni ereilt und in die Flucht geschlagen; der Feind hatte zuvor die Marchbrücke zerstört, so daß viele der versprengten Ungarn von den nachjagenden Mährern in die March geworfen wurden. Ein Versuch des General Hodit, den Feind des Nachts noch weiter zu verfolgen, mißlang, weil seine Kosaken nicht gehorchen wollten. 57)

Die andere ungarische Abtheilung unter Denghely wurde nicht angegriffen und zog sich mit reicher Beute beladen unbelästigt nach Sfalit zurück.

Bed Gefch. v. Neutitschein. 164. — Dsowskysche Acten im Land. Arch. Pamatka d. J. 1605. — Wetiner Memorabilien. Boczek off. Sig. 778. Dobner a. a. O. 457. Liechtenstein an Kaiser Rudolph 6. Juni 1605.

<sup>55)</sup> Pedina a. a. O. 350. — Wznorower M. S. Boczef off. Sig. L. A. Nr. 777.

<sup>56)</sup> Memorabilien von Auspis. Boczet off. Sig. Nr. 3054.

<sup>51)</sup> Pedina 382. Dobner 458.

zu werben und an deren Spite sich in das Lager zu begeben. Trot seiner Strenge und Rührigkeit, von der jedes Blatt seiner Correspondenz lautes Zeugniß gibt, konnte er erst am 23. Juli mit dem Gros seiner Truppen in dem Hauptquartier eintressen, nachdem er am 18. Juli nur ein kleines Commando zu Hoditstoßen ließ.

Die fremden Hilfstruppen waren zwar in Mähren, allein sie durften nur, wenn Wien oder Komorn in Gefahr war, die Grenzen Mährens verlassen. Der Sicherheitsausschuß, welcher endlich beschlossen hatte, den Krieg in Ungarn zu führen, um die Schrecknisse desselben von Mähren abzuwenden, und durch Erbauung fester Pläte den Feind in seinem Lande zu fesseln, war genöthiget, sich um die Bewilligung dazu (25. Juli 1605) in Pragzu bewerden und abermals eine kostbare Zeit unthätig verstreichen zu lassen. 61)

Der "Geschäftsgang" jener Zeit und der üble Wille Derjenigen, welche denselben handhabten, bewirften es, daß gerade
von dem Augenblicke der Anwesenheit der Bundestruppen Drangsale aller Art und insbesondere die Schrecknisse eines GuerillaKrieges überhand nahmen. Die Bundestruppen konnten es nicht
verhindern, daß vom 26. Juni angefangen durch den ganzen
Monat Juli und bis in die ersten Tage des August die noch
verschont gebliebene Gegend — der südwestliche Theil von Mähren
— verheert und verwüstet wurde. Die mährischen Truppen versuchten es zwar, dann und wann nach Ungarn zu streisen und
das Vergeltungsrecht zu üben. Doch gelangen diese Raubzüge
selten, weil die Ungarn gute Verhaue angelegt hatten. 62)

Es ist für den Leser im 19. Jahrhundert nicht leicht zu begreifen, wie 20,000 Mann, auf wenige Quadrat-Meilen zu- sammengedrängt, nicht im Stande wären, einen Feind, welcher die Absicht hat, auf Beute und Mord auszugehen, wirksam daran zu hindern. Wenn dies lettere den in Mähren concentrirten Truppen dennoch nicht gelang, so war die Unfähigkeit und Zwietracht der

<sup>61)</sup> Cod. 21. Juni 1605 Pierio und 22. Juli 1605 Lombardo. — Besina 383 Landtagspam. = Supplementenbuch. 25. Juni 1605. Fol. 43/b. — Kremsterer Correnspondenzbuch a. a. 1605.

<sup>62)</sup> Djowsfysche Acten. L. A. Bon. a. a. 1605.

obersten Feldherren eine der Hauptursachen davon. Reiner wollte sich dem Anderen unterordnen und den Ariegsplan des Anderen gutheißen. Unter den Mährern selbst war das Verhältniß des Cardinals und des Landeshauptmanns Liechtenstein ein sehr gespanntes; seder wollte der erste sein, jeder fürchtete seine Würde, sein Ansehen durch Nachgeben zu compromittiren. Der Cardinal und Liechtenstein waren mit unabhängigem Commando betraut; unter solchen Umständen konnten diese Herren nicht einträchtig handeln. 63)

Die Hilfs-Truppen durften nicht weiter ziehen, keine entsicheidende Bewegung machen, weil die Erlaudniß noch nicht da war. Gegen die schnellen Reiterscharen der Heiduken und Tataren, die heute hier und morgen anderswo zehn Meilen weiter erschienen, sich plößlich zurückzogen, um an einem dritten fernen Orte, wo man es am wenigsten vermuthet, hervorzubrechen, und mit wilder Energie heranzustürmen, konnten die schwerfälligen deutschen Truppen nicht Stand halten. Zudem mangelte es den Hilfstruppen an Mundvorrath, Geld und Disciplin. Die Verwirrung war grenzenlos, die unabhängige Stellung der einheismischen und fremden Obersten ließ es dahin kommen, daß fast kein Besehl mehr ausgeführt wurde.

Einige bischöfliche Basallen anerkannten nicht das Recht des Cardinals, den Oberbefehl zu führen und zogen nicht mit in den Krieg. Es gab Grundherren, die in dieser unglücklichen Zeit, weil sie sich unbeobachtet wähnten, ihren Unterthanen neue Lasten und Giebigkeiten auferlegten.

Das Domcapitel bezahlte nicht seine Soldaten, und weil für sie keine Lebensmittel mehr zu rauben waren, starben die Meisten vor Hunger.

Die Mannschaft des Cardinals, welche ein Proviantconvoy begleitete, wurde einst von den Leuten des Regiments Hodit über-

Boczek off. Slg. 3467. Der Cardinal schuldete herrn von Liechtenstein bedeutende Summen, ein Capital von 13,000 fl. und eines von 40,000 fl. Dieser mahnt zur Rückzahlung, worauf Dietrichstein dem Ersteren einen sehr harten Brief schrieb. Correspondenzbuch Fol. 58. 139. In einem anderen Schreiben erhebt der Cardinal die Drohung, er werde alle Pfarrer aus der Liechtenstein'schen Domaine Plumenau entfernen, weil diese von Liechtenstein so ftark behelliget werde. a. a. O. Fol. 135 u. 136.

fallen, niedergemacht und die Mundvorräthe von den Letteren verzehrt.

Die Bauern rotteten sich in ihrer verzweiflungsvollen Lage in großen Haufen zusammen, sielen über die Reiter des Obersten Teuffel her und richteten ein Blutbad an. Die Aufregung im Landvolke stieg von Tag zu Tag und man war darauf gefaßt, daß die Bauern statt gegen den Feind, gegen die Grundherren ziehen würden. Auf der Herrschaft Wischau verursachten die zwischenweilig angelangten Hilfstruppen des Herzogs von Teschen solchen Schaden, daß die Unterthanen auf lange Zeit nicht mehr steuerfähig waren.

Der Cardinal sah sich veranlaßt die dringende Bitte zu wiederholen: der Kaiser möge jene "teuflischen" Reiter und die Teschner Truppen um Gotteswillen abdanken.<sup>64</sup>)

Es liegt daher nichts Uebertriebenes in der Behauptung eines Zeitgenossen, daß jene Theile Mährens, welche vom Feinde nicht geplündert und zerstört wurden, nicht allein von den Hilfstruppen, deren Sold die Regierung sehr untegelmäßig auszahlte, sondern auch von den gut besoldeten mährischen Miethstruppen verheert wurden. Es war nicht anders, als ob die Bande menschlicher Ordnung gelöst worden wären. 33) Rach wiederholten Bitten Lichtenstein's war endlich die Erlaubniß gesommen, den Krieg nach Ungarn zu verlegen. Anfangs August begann die ganze mährische Armee unter Mitwirfung der Hilfsvölfer die Belagerung der ungarischen Stadt Skaliß; 36) die Besatung unter Stephan

- 64) Correspondenzbuch des Cardinals. Fol. 42, 45, 47 und 52.
- Bierotin berichtet an Polanus: Ohne Rücksicht auf göttliche und menschliche Gesetze verfahren diese Truppen gegen die Einwohner, sie sind graujamer als der Feind, sie glauben, alles gehöre ihnen und gestehen,
  daß sie die Wassen ergriffen haben, um sich zu bereichern, nicht um das
  Land zu schützen. Cod. 1. August 1605. Wir haben nun über diese
  Thatsachen Zeugen aus dem katholischen und protestantischen Lager, es
  sind Männer der Regierung und der Opposition, deren Aussagen über
  das Gebahren der kais. Truppen genau übereinstimmen.
- 66) Es ist sicher obwohl unsere Quellen keinen bestimmten Tag der Belagerung und Einnahme von Skalit angeben — daß diese Belagerung am 3. August begann und am 4. oder 5. August beendet wurde, nachdem die Stadt von den heiduken unter Stephan horvath verlassen und

Horwath verließ jedoch bei Nacht die Stadt, welche sofort von den Belagerern besetzt wurde. Das Hauptquartier war in Skalit aufgeschlagen; Saßin, Berencz und Holic wurden von den Mährern erobert und besetzt. Diese Erfolge waren mehr der List des Feindes als der Tapferkeit der eigenen Truppen zuzuschreiben, der Feind wollte durch jenes Opfer seinen Rückzug decken und die gemachte Beute in Sicherheit abführen. Im Rücken des Hauptquartiers von Skalit setzte der Feind seine Verheerungen fort; dagegen führten mährische Truppen den Krieg in Ungarn mit derselben Wildheit wie die Soldaten Bocskap's in Mähren.

Der Papst übersaudte besondere Schreiben an den Cardinal und an den Landeshauptmann Liechtenstein, Beglückwünschungsschreiben zu den Erfolgen, welche sie über die Rebellen errangen; er lobte die Tapferkeit der Deutschen, auf welche alle Augen der Christenheit theilnahmsvoll gerichtet sind. 67)

von den mahr. Truppen unter Anführung des Cardinals und Liechtenssteins eingenommen wurde, (bald darauf auch Holic und Berencz); Bedina, der auch aus gleichzeitigen Quellen schöpfte, spricht davon, daß der Cardinal bei der Belagerung anwesend war. Aus dem Correspondenzbuche des Letteren (für 1605, Kremsterer Archiv) geht hervor, daß der Cardinal vom 18. Juni, um welche Zeit er von Rom zurücksehrte, bis 22. Juli in Kremster war und dort seine Truppen und Basallen sammelte, daß er vom 23. die 31. Juli im Hauptquartier zu Hradisch sich befand und am 1. August aufbrach. Am 2. ist er im Lager bei Strasnitz und am 3. August im Lager vor Stalitz, woselbst er bis 30. August blieb. (Corresp. Fol. 44 und 45.) Nun erwähnt Carl von Zierotin in allen Briefen vor dem 1. August nichts von der Einnahme von Stalitz, erst in den Briefen nach dieser Zeit erzählt er von der Einnahme Stalitz wie von einer Begebenheit aus der jüngsten Zeit. Cod. 15. August Rr. 16 und 18. August 1605 Nr. 19.

Baul V. gratulirt dem Cardinal Dietrichstein ob des Sieges über die Bocskay'schen Rebellen, die nicht nur geschlagen, sondern in ihrem Lande verfolgt und denen einige Städte entrissen wurden, lobt seinen Eiser, und bittet Gott, daß er ihn erhalte. Auf des Cardinals Bitte habe er (Paul V.) einen ausmunternden Brief an Carl v. Liechtenstein gesschrieben und beauftragt überdies den Cardinal, dem letteren zu eröffnen, wie die Dienste, die er (Liechtenstein) der katholischen Kirche erwiesen, ihm (dem Papste) angenehm seien. Interea Te ut Egregium S. R. E. Cardinalem et ut pium et zelantem Episcopum, atque ut sortem et prudentem ducem laudamus quod pie prudenter ac sortiter causam

Die kaiserlichen Feldherren waren der Meinung, noch andere Pläte zu erobern, um die Ungarn von den Raubzügen nach Mähren abzuziehen; schon rücken sie gegen Trentschin, als die Rachricht, daß die Ungarn mit großer Heeresmacht in Verdindung mit den Türken gegen Preßburg ziehen, die mährischen Truppen zum Rückmarsche nach Skalit nöthigte, um nicht im Rücken gesaßt zu werden. Jest erst wurden die Grenzen Mährens besetz, und überall Verhaue angelegt. Weniger diesen Maßregeln und der Besetung der Pässe als dem Beginn der Friedensunterhandlungen zwischen dem Kaiser und Bocskap war es zuzuschreiben, daß die Ungarn ihre verheerenden Einfälle im Monate August einstellten.

Die Berichte von Augenzeugen über die Berwüftungen und den Zustand des Landes während jener britthalb Monate des Jahres 1605, werden es einleuchtend machen, daß Ruhe und Friede das dringenofte Verlangen Mährens war. Die ganze Gegend um Strafnig, einst die fruchtbarfte, jest die obeste bes Landes, glich einer Büste; die Einwohner waren theils entflohen, theils ermordet, die noch unreifen Saaten abgemäht oder zertreten, die Weingärten zerstört, so daß man nichts anderes als das Bild gräulicher Zerstörung und statt Dörfer Ruinen sah. Jener so fruchtbare Theil Mährens von Strafnig bis Auspig und von da bis gegen Schlesien war ganz und gar verödet, fein Dorf, fein Marktflecken, keine Mühle oder Landschaft, die nicht durch Feuer zerstört, mit Blut und Leichen bedeckt worden mare. Un einem Tage war die ganze Gegend von Wznorow bis nach Desterreich hin ein Flammenmeer. Die Früchte, das Getreide, das Obst und die Trauben, welche nicht vorzeitig vernichtet waren, fanden keine Hände, um geerntet zu werden; eine Hungersnoth war im Unzuge und schon begann die Pest jenen Theil der Bevölkerung heimzusuchen, welchen das Schwert des Feindes verschont hatte.

Dieses namenlose Elend und die Meuterei der Truppen demoralisirte die Bevölkerung des Landes, es war nicht Treue

Dei tueraris et saluti tuorum populorum consulas. 31. Aug. 1605. Paul V. Ann. I. Ep. 165. Röm. Mat. Landes Archiv. — Kremsierer Correspondenzbuch 1605. Fol. 76. — Cod. 15. August Polano. — 18. August 1605 Pierio. — 31. August 1605 Lombardo. — Wznorower Handschrift.

und Glauben im Verkehr vorhanden, die Gerichtshöfe blieben geschlossen, die Verbrechen ungestraft und in Religionssachen herrschte Gleichgiltigkeit. — "Riemand war vor Jahren glücklicher, Niemand ist jest unglücklicher als Mähren," schreibt Zierotin in diesen Tagen. Die Fragen, welche Protestanten und Katholiken trennten, werden nicht berührt, es gab nur eine große Partei im Lande, deren Losungswort der Friede war.

Der Sicherheitsausschuß schloß mit Bocskap einen Waffenstillfand auf drei Monate; von nun an hörten die Einfälle auf. Das mähr. Hauptquartier blieb jedoch in Skalit, die festen Pläte Berencz, Holic und Saßin wurden noch immer durch mähr. Truppen besett. Alles war gespannt auf den Ausgang der Unterhandlungen, welche Erzherzog Mathias im Vollmachtsnamen des Kaisers mit Bocskap führte. Den Bemühungen der Grafen Stephan Illpezhap und Georg Thuzo war es zu danken, daß sich Bocskap zum Frieden neigte. Illpezhazy, dessen Güter noch mit Beschlag

64) Cod. 21. Juni 1605 Pierio. Diefer Pierio war der hofmeifter Joh. Fried. v. Zierotin und ift mit Pierio, dem befannten Berlaumder Bierotin's nicht zu verwechseln. - 22. Juli 1605 Lomb. Dobner 461 -Besina 381. Der Unterfammerer von Dahren befahl den Iglauern 13. Aug. 1605, Fuhrwerke zur Transportirung von Kanonen und Leitern nach Sfalit zu ftellen, da wegen ganglicher Berftorung ber naber liegenden Ortschaften keine Fuhrleute aufzusinden find. Iglauer Stadtarciv. — Auf einer nicht großen Gerrschaft an der ungarischen Grenze murden allein 400 Personen, darunter auch Frauen und Rinder erschlagen, mehrere taufend Einwohner, in die Gefangenschaft abgeführt, Beiber und Jungfrauen geschändet. Nach der Rottalowicer Wiedertaufer= Chronit im Candes = Archiv wurden damale vierundachtzig Wieder= taufer niedergemacht und 221 als Gefangene weggeführt. Täglich wurden 15-20 Dorfichaften niedergebrannt. Eine fast gleichzeitige Darftellung ber Einfalle der Ungarn in Mahren erschien im 3. 1606 im Drucke, in' Prag bei Georg Nigrin mit dem Titel: Lamentacy žalostiwe, Placz a Taužebne Natjkanj země Morawske na mnohe ohawnosti a rozlicne težkosti a Trapenj gegi, w nemž se gistotně a prawdiwe wyprawuge wssecko, co, gak a kdy se tam dálo a stalo leta 1605 k budaucy Wystraze a ku Politowanj Toho y ponauknutj k swatému Pokanj i k Slawu gezisse krysta, sepsany a Wubec Wydany Kterymzto kdoby se w poželenj nepohnul, musylby Srdce kameneho, a zatwrdileho byti. Wytjst. w Praze u Giřika Nigrina. 40. 14 Bl.

belegt waren, befaß in Mähren Göding, und es war ihm sehr daran gelegen, daß, wenn er wieder in Besit dieser Herrschaft gelangen würde, dieselbe nicht zwischenweilig durch die fortgesetzten ungarischen Einfälle in eine Büstenei verwandelt werbe. Der Frieden mit Bocskap hatte nach Illpezhazy's richtiger Berechnung diesem die confiscirten Güter restituirt, den Ungarn ihre alten Rechte und Freiheiten gesichert, den schwer heimgesuchten gandern Ruhe, den zerrütteten Staatsfinanzen Erholung gegeben und vielleicht den andern Ländern namentlich Mähren und Desterreich die Aussicht auf gleiche Begünstigung mit den Ungarn eröffnet. Das Erzherzogthum Desterreich hatte furz vorher diesen Wunsch deutlich manifestirt, indem eine Deputation der Protestanten dieses Landes den Raiser um Freigebung der Religion bat und dafür, jedoch vergeblich, zwei Millionen Gulden anbot. Der Runtius und der spanische Gesandte arbeiteten mit aller Macht gegen die Gewährung. 69) Die Befriedigung des allgemeinen Wunsches nach Frieden stand um so sicherer in Aussicht, als die kaiserlichen Waffen im Nachtheil, die unbezahlten Truppen meuterisch gesinnt maren, Gran und Neuhäusel dem Feinde überliefert hatten und fein Geld aufgetrieben werden konnte, um den Krieg gegen Ungarn fortzusegen. Der Frieden mit Bocskap hatte jedoch eine tiefer gehende Tragweite, da er die Frage über die Bestimmung des Nachfolgers Rudolph's wieder angeregt, und sehr wahrscheinlich zu Gunften des Erzherzogs Mathias entschieden hätte; ja man erzählte damals als öffentliches Geheimniß: die Ungarn verlangen Mathias zum König. Es war wohl von der größten Bedeutung für die Zufunft Rudolphs, wenn Mathias überredet werden konnte, die Bewegung für sich auszubenten. Wie anders konnte die gute Freundschaft zwischen Illpezhazy und Khlesel, dem vertrauten Rathgeber Mathias gedeutet werden, als zu Gunften einer näheren Verbindung des Erzherzogs mit den Ungarn?.

Von jest ab, tritt in der That ein gemeinsames Wirken ein, nach dem einen oftensiblen Zweck: nach dem Frieden. Illyez-

<sup>69)</sup> S. Clemente al rey. 25. Juni 1605. 2492 Simancas. — Auch Beangy berichtet seinem Könige das Gleiche; Harlay 238. 19. Mai und 10ten Juni 1606. — Cod. 30. October 1605 Polano. — 4. November 1605 Lombardo und Polano.

hazy und Thurzo erscheinen hier als Vermittler; man sagte, Ersterer halte sich mit Genehmigung des Erzherzogs bei Bocskay auf, um dem Kaiser und Mathias nüplicher zu sein, wie Thurzo und Revay aus denselben Gründen in des Erzherzogs Lager anwesend waren. Der Landeshauptmann Liechtenstein, schon früher zu gemeinsamer strategischer Unternehmung gegen Bocskay von Mathias nach Wien berusen, tritt mit diesem in nähere Verdindung und wirkt bei Rudolph für das Successionswerk zu Gunsten des Erzherzogs. 70) Aber noch zaudert der Erzherzog, nur schwer folgte er den verführerischen und illegitimen Mahnungen der Ungarn. Zuvor wollte er versuchen, den Kaiser selbst zur raschen Erledigung der Nachsolge, zu entschiedener Aenderung des bisherigen Regierungsspstems und zum Aufgeben der Kriegspolitik zu bewegen.

h

a.

JIS.

Li

dI.

-

alc

X

T.

K

Schon im Frühjahre 1605 vereinigten sich die Erzherzoge zu Linz und hatten fräftige Berbindungen aufgerichtet. Sie beschloßen gemeinschaftlich nach Prag zu reisen und dort dem Kaifer die Gefahr für das Haus vorzustellen, wenn nicht Abhilfe gebracht werde; sie riethen des Kaisers Schatz zur Erhaltung der Länder zu verwenden, einen Vicefonig in der Person des Erzherzogs Mathias für Ungarn und Oesterreich zu ernennen, soust würden diese gander für das Haus verloren sein. Es waren dies Andeutungen auf die Unfähigkeit zu regieren, welche Rudolph verleten mußten; er empfing die Erzherzoge gar nicht, sie mußten unverrichteter Dinge abreisen.71) Mathias, der den Reichstag in Ungarn leitete, sah sich durch die entschlossene Haltung Ungarns genöthigt, selbstthätig mit Bocskap in Unterhandlungen zu treten. Dieselben konnten jedoch zu keinem entscheidenden Ergebnisse führen, da der Erzherzog nur bedingte Vollmachten besaß. Thurzo und Ilhezhazh trachteten unausgesett, Mathias für die ungarische Sache zu gewinnen.

Noch gab sich Mathias der Hoffnung hin, Rudolph umzustimmen. Ein großer Theil von Ungarn war verloren, Bocskap

<sup>70)</sup> Cod. 9. Bov. 1605 Pomer. Engel a. a. O. 4. 300. — Rhlefel an Card. Dietrichstein. Boczef P. S. 867. L. A. Dobner a. a. O. 461. — Hurter a. a. O. 5. 86.

<sup>11)</sup> hurter VI. 4 und 5. Engel 4. 291.

erschien am Felde Rakos, empfing das türkische Athnamé mit der Fürstenwürde. <sup>72</sup>) Die Stimmung der Länder war höchst aufgeregt, der schönste Theil Mährens und Steiermarks verwüstet, der Schat leer. — Rudolph kannte genau seine gefährliche Lage. Als der Cardinal die fällige Steuer zurüchalten wollte, um daraus die Verluste, die er und seine Unterthanen erlitten, zu decken, befahl ihm Rudolph, dieselbe augenblicklich abzusühren, da dies ein böses Beispiel geben könnte "und die Noth jest am größten sei, so groß als nie zuvor." <sup>78</sup>)

Die wichtigsten ungarischen Festungen waren in Feindes Hand, 74) die Unruhen im Reiche, der Kampf zwischen dem Herzog von Braunschweig und seiner Hauptstadt konnte vielleicht eine Diversion der kaiserlichen Kriegsmacht bewirken. Rudolph trachtete, diese Differenz zu begleichen, um durch dieselbe in Ungarn nicht gestört zu werden. Er sandte den Grasen von Hohenlohe und Herrn von Minkwiß an den Herzog, um ihn zur Niederlegung der Wassen zu bewegen. Dieselben Besorgnisse konnte man bei Rudolph wahrnehmen, als der Graf von Lippe ihm mittheilt, daß der Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm auf die Cleve'sche Erdschaft Anspruch machte. 75) Unter solchen Umständen war der Erzherzog der Meinung, daß ein letzter Schritt bei Rudolph Erzfolge haben könnte. Im December ging Mathias mit den Erzherzogen Maximilian und Ferdinand nach Prag; sie wollten dem Kaiser mündliche Vorstellungen vorbringen, und als sie auch jest

<sup>72)</sup> Engel. 4. 303.

<sup>13)</sup> Prag 26. Nov. 1605 Kreme. Act. Pieg Rr. 18 gand. Arch.

Dazu kam, daß unter den fais. Truppen Meutereien ausbrachen; viele Soldaten wurden zu Pregburg gehängt, der Graf Dampierre und mehrere Officiere vor ein Kriegegericht gestellt. Harlay a. a. O. 6. Feb. 1606.

Der Kaiser war besorgt, den Frieden in Europa aufrecht zu erhalten, um seine friegerischen Absichten gegen die Ungarn und die Türken nicht durchkreuzt zu sehen. Rudolph wollte den Frieden in Flandern herstellen und übernahm die Vermittlung der Differenzen zwischen Venedig und dem Papste, damit die Flammen in Italien nicht den Brand in Ungarn nähren; er sandte deshalb den Marquis Castiglione nach Rom. Harlay 3. Juni 1606. Auch S. Clemente meldet dies; 21. October 1606. Sim.

nicht vorgelassen wurden, überreichten sie ihm am 10. December 1605 eine kurze Denkschrift. Sie beschwerten sich darin, daß der Zutritt für die Erzherzoge und Reichsfürsten, welche in wichtiger Regierungsangelegenheit Audienzen erbitten, so sehr erschwert, ja gerabezu unmöglich sei, wenn der Kammerdiener dafür nicht bezahlt werde. 76) Die Frage der Erbfolge wurde nun ganz deutlich zur Sprache gebracht. Da der Kaiser keine Leibeserben hatte und für die Nachfolge keine Bestimmung getroffen sei, würde im Falle des Todes Seiner Majestät die Christenheit und das Haus von den größten Gefahren bedroht; dann baten fie — und hier erscheint das Begehren zum zweiten Male — bem altesten Bruder, dem Erzherzoge Mathias die Leitung von Ungarn und Desterreich zu überlaffen, weil der Kaiser alle Geschäfte jest nicht übersehen könne. Es wird unverblümt gesagt, daß die geringe Sorge des Kaisers um die Regierung und das Wohl der Länder diese an den Rand des Abgrundes gebracht hatte. Sie beschworen ihn, eine Antwort zu geben.

Dieser Schritt war wie die früheren ganz erfolglos, er war aber sehr bedeutsam, weil daraus die Absicht deutlich hervorleuchtete, den Kaiser zur Niederlegung der Regierung Ungarn's und Desterreich's zu vermögen, und weil das Postulat, Mathias zum Gouverneur von Ungarn zu machen, eine von Bocskap selbst aufgestellte Friedensbedingung war. Die Unfähigkeit Rudolph's, das königliche Amt zu führen, war auch von den Erzherzogen

Der große Einfluß des Rammerdieners Philipp Lang war im Steigen. Man ersteht dies aus der rückschollen Behandlung, die ihm Cardinal Dietrichstein zu Theil werden läßt. Er durfte es wagen, den Cardinal zur Hochzeit seines Sohnes, welche am 4. Juni 1606 stattfand, nach Prag einzuladen. Der stolze Cardinal entschuldigte sich briestich mit dringenden Geschäften — sandte aber sofort, um seine Affection für Lang zu zeigen, ein "untitulirtes Schreiben" an den Hossecretär Plateis und Appellrath Hendelius, damit sich diese mit Lang wegen der Wahl einer "Standes= person, die Lang angenehm ist," besprechen, welche Person den Cardinal bei der Hochzeit zu repräsentiren hätte. Der Cardinal bittet die Cheleute, sie mögen sein geringes Prasent annehmen und wünscht ihnen Glück. (21. Mai 1606. Nr. 48.) Das Schreiben an die noch unbekannte Stanz desperson wird mitgetheilt. Ferner wird ihr empsohlen, bei der Hochzeitsseiter "den Rang des Cardinals zu beherzigen."

constatirt. Selbst die geheimen Räthe, die Minister des Kaisers, wollten sämmtlich ihre Demission überreichen, weil sie "bei der Regierungsweise des Kaisers Ehre und Reputation verlieren würden." 17)

Mit der größten Spannung verfolgte Spanien die Borgange in den Ländern der deutschen Zweige des Hauses Defterreich. Die Ereignisse des J. 1605, die Empörung in Ungarn, zunächst durch die heillose Berwirrung und Sorglosigfeit bes ganzen Hofes veranlaßt, die verheerenden Kriege, die schlechte Finangwirthschaft, der corrupte Zustand der Verwaltung, des Kaisers zunehmende Melancholie, die ihn selbst jest zu dem Ausspruche geführt hatte, er wolle die Bürde ber Regierung niederlegen, drängten auch dem spanischen Cabinete die Ueberzeugung auf, daß Rudolph zur Regierung nicht mehr tauglich sei. Die Kaiserkrone war eine Wahlfrone, Böhmen und Ungarn wollten Wahlreiche sein die zahlreichen Protestanten dieser gander hatten die Absicht, nach des Kaisers Tode einen Protestanten zum Kaiser zu machen und die böhmische und ungarische Krone, da Rudolph keinen Leibeserben hatte, einem Herrscher zu übertragen, der dem Glauben der Mehrheit angehörte, der die Freiheiten der gander achten und diese besser regieren würde. Der König von Frankreich und einige protestantische Fürsten Deutschlands wurden schon seit Beginn des Jahrhunderts als die Candidaten diefer Krone angesehen. Das Haus Desterreich und die katholische Religion waren den größten Berluften preisgegeben!

Aber auch der Herzog von Baiern wurde unter den Bewerbern um die Reichsfrone genannt.

Diesen Gefahren konnte nur dadurch begegnet werden, daß der Kaiser vermocht wurde, einen Nachfolger aus den Prinzen des Hauses zu ernennen im Reich und in den Erbländern. Auf diesen einen Punct warf sich Spanien mit seinem ganzen Gewichte, benütte alle seine mächtigen Mittel, um die erwünschte Lösung endlich herbeizuführen. Die zweite Papstwahl des J. 1605 war ganz zu Gunsten Spaniens ausgefallen, der Cardinal Borghese — jest Papst Paul V. — ein ergebenes Organ des Königs. Der Papst

<sup>17)</sup> Cod. 64. Blaud. Arch. Fol. 19/b. Beil. Rr. CCLXXXIV. Engel 4. 314. Anhalt an Churpfalz 19. April 1606. Münch. Staatsarch. 547/1. 175.

forderte auf Ansuchen Spaniens den Kaiser wiederholt auf, sich zu erklären und für die Nachfolge zu sorgen.

Rudolph mar zu keinem Entschluße zu bewegen. Die große Geldhilfe, welche Spanien zur Bekämpfung des Aufstandes in Ungarn gespendet, wofür es sich aber die Beschleunigung der Lösung der Nachfolgefrage erbat, blieb ohne Wirkung. Einmal gab er die Absicht kund, sich zu vermählen, läßt sich die Porträts einer savopischen und einer württembergischen Prinzessen kommen. Doch der spanische Gesandte sagt es gerade heraus, daß dies nur Täuschungen seien, um die Lösung der Nachfolgefrage zu verschieben. Der Raiser würde sich nie entschließen, einen Nachfolger zu ernennen, die einzige Hilfe sei, daß die Kürsten ohne seine Justimmung einen römischen König wählen, denn Rudolph werde nie das thun, was er thun solle; das Beste sei, ihn abzusezen. — So schrieb der spanische Gesandte, ein gewandter Kenner der Berhältnisse in Deutschland, ein treuer Anhänger seines Königs und des Hauses!

Von hohem Interesse ist das Vorgehen Philipps. Sein ganzes Trachten war dahin gerichtet, im Interesse der katholischen Kirche das Reich und die Länder dem Hause zu erhalten; das Individuum gibt er preis, er unterstützt einen bestimmten Erzherzog nur dann, wenn dessen Persönlichkeit der Politik des Escurial am besten dient. Früher war Erzherzog Albrecht der Candidat
Spaniens; jest, nur um den Kaiser zu einem Entschluße geneigter
zu machen, überläßt ihm der König die freie Wahl des Nachfolgers, doch innerhalb des Hauses.

Der spanische Staatsrath gibt dem König den Rath, den Churfürsten von Cöln durch eine Person dafür zu gewinnen, daß er den Kaiser bestimme, den Wunsch Spaniens zu erfüllen; ein außerordentlicher Gesandter, der Herzog von Feria, wird nach Deutschland geschickt, um die Wahl eines römischen Königs zu befördern.

Als Feria in Prag eintraf, wagte man es nicht, dem Kaiser dessen Ankunft zu melden. Wie Rudolph, nahmen die weltlichen Churfürsten Aergerniß an seiner und eines römischen Legaten Sendung, der Kaiser aus den bekannten Gründen — diese, weil man glaubte, der König von Spanien werde einen seiner Schwäger, etwa den strengen Erzherzog Ferdinand, zum römischen König machen wollen. 78)

Mathias scheint jest, da von Rudolph nichts mehr zu erwarten mar, einen folgenreichen Entschluß gefaßt zu haben; er ließ sich von den Ungarn für ihr Programm, für ihre Friedensbedingungen gewinnen; es war nun seine erste Aufgabe, die Annahme dieser Bedingungen bei Rudolph durchzusepen. Bon diesem Zeitpunct an, nehmen die Unterhandlungen einen raschen Fortgang. Noch am 6. December 1605 spricht Herr von Zierotin die Befürchtung aus, daß Mathias den Wünschen der Ungarn nicht willfahren wolle — ciò che potrebbe mischiare le carte, wie sich Zierotin ausdrückte; — boch schon am 20. Jänner 1606, also kurz nach der Prager Reise, schreibt Khlesel an den Cardinal von Dietrichstein über die Friedensunterhandlungen, daß die politische Seite der Frage über die religiose die Oberhand gewonnen habe, "daß wir in puncto Religionis in den sauern Apfel werden beißen muffen." 70) Es lag hierin ber Beweis, daß die Ungarn Mathias unterstüten, sich für ihn erklären werden, weil er rücksichtlich ber Religion Zugeständnisse gemacht hatte, und daß das Abschlagen jener zwei Mal vorgetragenen feierlichen Bitten zu Prag den Erzherzog in das Lager der Ungarn gedrängt hatte. Die Ungarn und Mathias waren jest schon einig; nur nach Außen hin mußte die Rolle von Gegnern, die sich zu versöhnen hatten, behauptet werden.

Bald nach Absendung jenes Briefes Khlesel's erwirkte Mathias einen Waffenstillstand bis 24. Juni 1606, bei dessen Bestauntmachung der Erzherzog den festen Entschluß aussprach, für die Aufrechthaltung desselben zu sorgen. Wenn der Friede nicht gleich darauf zu Stande kam, war diese Verzögerung dem Mißtrauen Vocksah's gegen die dunkle Fassung der Artikel zuzuschreiben, welche in Bezug auf freie Religionsübung einen Vorbehalt sestessen, dann auch dem Streben Khlesel's und des Erzherzogs Abssicht, der katholischen Kirche günstige Reservate zu erzielen. Mathias

<sup>78)</sup> S. Clemente al rey. 17. Juni, 18. October und 26. November 1606, 12. Janner, 18. Marz und 12. Juni 1606.

<sup>79)</sup> Cod. 6. Dec. 1605 Comb. — Boczef Pr. Slg. Nr. 867. E. A. Khlesel an Dietrichftein, ddo. 20. Janner 1606.

befürchtete mit allem Grund, daß bei der friedensfeindlichen Stimmung des Kaisers die Einflüsterungen des papstlichen Runtius, welcher wie Spanien diesen Frieden vom katholischen Standpuncte mißbilligen mußte, den Sieg davon tragen, das mühsam eingesleitete Pacificationswerk zerstören würden. 80)

Mathias sah voraus, daß die Ungarn in diesem Falle zu Thaten der Verzweislung getrieben werden konnten. Es schien ihm nothwendig, für diese äußerste Eventualität die Erzherzoge zu vermögen, den zu Linz und Prag gefaßten Entschlüssen einen klaren Ausdruck zu geben. Was in jenen Jusammenkünsten nur angebentet wurde, mußte jest vertragsmäßig und für Alle bindend fest gestellt werden, wenn die Erzherzoge genöthigt werden würden, zur Rettung des Hauses selbst einzuschreiten.

Die Frage der Succession wurde ungeachtet der Intervention der Churfürsten und insbesondere jenes von Köln, dann der Erzherzoge, von Rudolph entschieden abgelehnt, 81) und die Schritte, die dafür geschahen, steigerten die Abneigung des Kaisers gegen Mathias, 82) welcher bei jedem Anlasse von jenem auf das empsindlichste gekränkt wurde. Es war zu befürchten, der Kaiser werde des Hauses Ordnung umkehren und die Aeltesten zurücksen. 82) Als ein großer Theil der ungarischen Magnaten und

- 80) Engel 4. 312. Harlay a. a. O. 28. Jänner 1606. Die Ungarn hatten selbst keinen leichten Stand; die heiduken konnten nur durch Auszahlung von 30,000 fl., welche Illyezhazy vorstreckte, zur Ruhe gebracht werden. Harlay 25. Feb. 1606. Ueber die außerordentlichen Anstrengungen des Nuntius, um die Constrmation des Wiener Friedens zu hintertreisben, S. harlay 5. April und 10. Juni 1605; die Nitwirkung des spanischen Gesandten constatirt Soranzo in seiner Relazione.
- Der Churfürst von Köln wie wir wissen durch Spanien gewonnen, nahm sich der Nachfolge für Mathias so sehr an, daß der Kaiser dars über "unlustig" wurde. hurter V. 85. Beaugy, erzählt der Chursfürst, habe dem Kaiser gerathen, sich wie sein Großonkel (Carl V.) in ein Kloster zurückzuziehen.
- 82) Die eigentliche Ursache des Hasses Rudolph's gegen Mathias lag in dem Umstande, daß dieser der natürliche Nachfolger war. S. Clemente al rey 23. Juni 1607. 2393.
- 83) Die Schritte Mathias' und der Erzherzoge mußten dann freilich des Raisers Mißtrauen vermehren. Die Versammlung derselben zu Wien im J. 1606 war Rudolph genau befannt. Harlay 25. April 1606.

der unruhigen Heidusen auf dem Convente zu Kaschan den Entschluß kundgab, das Joch der Deutschen völlig abzuschütteln und als das kaiserliche Hans nur zwischen der Entsernung Rudolph's von der Regierung, oder dem Verluste Ungarn's zu wählen hatte, erreichten die Besorgnisse des Erzherzogs Mathias den höchsten Grad. Er entschied sich für das Erstere und erließ an die Erzherzoge die Einladung zu einer gemeinschaftlichen Berathung über die Lage. Die Erzherzoge kamen im April in Wien zusammen. Das Ergebniß ihrer reislichen Berathungen war der Vertrag vom 25. April 1606.84)

Sie erkannten, daß der Kaiser durch Gemüthszustände weniger geeignet sei, die Regierung zu führen. Sie ernennen, um
die Gesahren, die darans entspringen konnten, abzuwenden, Mathias zum Haupte des Hauses (als remedium et ore et corde
unanimi constituamus), übertragen demselben Macht und Gewalt
(potestatem et authoritatem meliori quo possumus modo conferimus) und genehmigen, was er in dieser schwierigen Sache
mit dem Papste, dem Könige von Spanien und andern Fürsten
gemeinsam unterhandeln würde. Ste stellen sich selbst Mathias
zur Verfügung und bezeichnen ihn als Nachsolger im Reiche. Da
aber dieses Geschäft ohne Mitwirfung ihrer Räthe und Unterthanen nicht abgewickelt werden könne, so gewähren sie allen Denjenigen Schus, welche ihren Beistand zum Werke leihen.

Wenn auch in dem dunkel gefaßten Vertrage das Geschäft (tantum tamque grave negotium), um welches es sich eigentlich handelt, nirgends deutlich bezeichnet erscheint, so ist es doch nicht schwer zu errathen, worin dasselbe bestand, wenn auf den Vordersat Rücksicht genommen wird, in welchem von der minderen Fähigkeit Rudolph's Erwähnung geschieht. Deutlicher wird die Absicht erkannt, wenn man diesen Vertrag mit der Denkschrift vom 10. December 1605 vergleicht, wo von der llebertragung der für Rudolph so schweren Bürde der Regierung die Rede ist. Obwohl nun die Frage der Nachsolge in den Ländern des kaiserl. Hauses, mit Stillschweigen übergangen ist, so scheint doch der Vertrag der erste entscheidende Schritt gewesen zu sein, nm ersforderlichen Falls wenigstens eine Regentschaft einzuleiten. Ein

<sup>84)</sup> Harlay 25. und 29. April 1606.

Punct des Vertrags darf jedoch nicht übersehen werden: daß die Durchführung desselben an die Zustimmung des Papstes, Spaniens und der übrigen Fürsten geknüpft wurde. Der Vertrag blieb fortan zwar geheim, allein Mathias beeilte sich bald darauf, den spanischen Gesandten über den Zweck der Zusammenkunft und die Verdindung der Erzherzoge genau zu unterrichten und ihn zu ersuchen, die Zustimmung des Erzherzogs Albrecht, des Königs von Spanien und des Papstes hiefür zu gewinnen.

Der spanische Staatsrath empsiehlt zwar nicht die Wahl Mathias zum Nachfolger — doch setzte er ihr keine Hindernisse entgegen. 85)

Durch die Justimmung der deutschen Mitglieder des Hanses gefräftigt, betrieb Mathias nun die Friedensunterhandlungen. Illpezhazh eilte mit andern Ungarn nach Wien und brachte einen modificirten Entwurf des Friedensvertrags mit, welcher zu den Schlußverhandlungen führte. Bon Seite des Erzherzogs waren Trautsohn, Carl von Liechtenstein, Molart, Preiner, Thomas Erdödy, Georg Thurzó, Sigmund Forgach und Stephan Thurzó dabei anwesend. Die Ablegaten der Stände von Kaschau waren Illpezhazh, Paul Apponyi, Thomas Biszseleti und Andreas Ostrocsich.

Diesen Berhandlungen folgte man in Mähren mit größter Spannung; denn der Krieg hatte im Lande zwar aufgehört, doch bei dem bekannten Streben des Kaisers, den Krieg fortzuseten, nicht der Kriegszustand. Eine große Anzahl Truppen lagerte in dem ausgesaugten Lande, andere zogen durch Mähren nach Skalit ins Hauptquartier. Pro Bei der meuterischen und ercessiven

<sup>85)</sup> Der spanische Staatsrath an den König ddo. 5. August 1606. Archiv von Simancas. Bergl. übrigens Hurter V. 95.

Der Standpunct der Ungarn hierbei war ein sehr günstiger. Die Neigung der Erzherzoge, wie der Länder zum Frieden war bekannt, die Gegner des Friedens waren untereinander uneinig. Bocskap konnte unter diesen Umständen auf seinen Bedingungen beharren. Ein Brief Rhlesels an Dietrichstein läßt uns darüber in keinem Zweifel, Rhlesel sagt: weil die Hungern umb unser vneinigung und sunderlich andere particular circumstantias mehr als uns nuczlich ist wissen. Boczek off. Slg. 867.

<sup>81) 4000</sup> Mann Fußvolf und 1500 Reiter, es waren biese bohmische Trup= pen. Correspondenzbuch a. a. O. Fol. 68.

Haltung dieser böhmischen Truppen stieg die Aufregung des Wolkes; besonders waren es jene Reiter Teuffels, dann die des Thurn und Wřesowsky, welche noch immer wie in Feindes Land hausten. Die Fremden: die Sachsen, Belgier, Schlesier und Po-len 88) entfernten sich von ihren Quartieren, um zu plündern und zu morden. 89) Die Luft war mit Jammergeschrei erfüllt, aber die Klagen des Volkes wurden von den Landsknechten nur vershöhnt und verlacht.

Der Landeshauptmann Liechtenstein konnte den Zauk und Hader unter den Häuptern der Landesregierung nicht schlichten, ermüdet verließ er das Land, und überließ die Leitung der Geschäfte an Ladislav von Lobkowiß. Die Friedensunterhandlungen in Wien waren nun Dinge von großem Gewicht für den ehrzgeizigen Herrn, welcher schon die Morgenstrahlen der neu aufsgehenden Sonne — Erzherzog Mathias — wahrnahm und sich jest diesem näherte.

Es ist gewiß, daß auch unter den andern Personen, welche an der Regierung des Landes theilnahmen, Meinungsdisserenzen herrschten, die zu einem entschiedenen Ausbruch, zu ärgerlichen Scenen führten, weil Herr von Zierotin in einem Briefe an Po-lanus darüber flagt, daß das Land durch Zwietracht, Nachläfssigkeit und Unfähigkeit sehr leide, weil ferner der Kaiser selbst in der Instruction für die kais. Commission zu dem Olmüßer Landtage Wontag nach Neusahr 1606 von den Ständen verlangt, sie mögen die Uneinigkeit bei Seite sehen und in guter Eintracht leben. Noch im Februar 1606 war eine Commission mit der Schlichtung dieser Differenzen thätig. 90)

<sup>18)</sup> Der Sold dieser Truppen blieb regelmäßig aus. Die hoffammer ents schuldigte sich mit Geldmangel. Cod. 9. Nov. 1605 Comb.

<sup>80)</sup> Cod. 1. Marz 1606 Budowa.

Der Cardinal verlangte dies nun vom Oberstanzler (Correspondenzbuch d. 3. 1606.) und als er eine agischen dem Oberstanzler abschlage Antwort erhielt, erklarte er.

Es scheint, daß Liechtensteins Stellvertreter, Lobkowig, wenig Lust und wenig Fähigfeit hatte, die Bürde des Umtes zu tragen. Die andern Oberstlandesofficiere Joh. Kawka und Mosowty fümmerten sich gar nicht um die öffentlichen Dinge und der Cardinal war zumeist im Lager bei Skalit an der Spite der Truppen. Mähren war thatsächlich ohne Regierung. Die Einquartirung und die Steuern, welche ungeachtet der Auslagen für das 3. 1605 jest in ihrem frühern ganzen Ausmaße postulirt wurden, verzehrten das Einkommen des Landes und es gab viele Grundherren, welche die Mildthätigkeit ihrer Standesgenossen in Anspruch nehmen mußten. Aber selbst für die Armee war sehr schlecht gesorgt. Unter den Pferden der mähr. Truppen, die 3000 Mann ftark bei Skalit lagerten, brach eine so verheerende Seuche aus, daß in wenigen Tagen mehrere Hundert Pferde sielen und das böhmische vom mährischen Lager getrennt werden mußte. Die mährischen Truppen selbst waren demoralisirt und liefen theilweise nach Hause, weil sie bei der großen Kälte nicht bivouakiren wollten; auch die Schlester, von Seuchen heimgesucht, desertirten. Auf die wiederholten Bitten des Cardinals um Sold und Verstärkungen erfolgte von Prag nie eine Antwort.

laines.

MII !

Atlat

Ret II

dinc

en

ar

}T

4

11

MJ:

m:

III :

(II.

2 100

**1** .

100

Ľ,

نده. دماده

X

Die verschiedenen, einander widersprechenden Nachrichten aus Prag, Wien und Ungarn erhielten Mähren in Aufregung: bald wuchsen die Friedenshoffnungen, bald schwanden sie wieder. Es war genau befannt, daß der Prager Hof und die Katholischen nur dem Zwange weichen und jene, der Gewissensfreiheit und den Privilegien und Gerechtsamen des Adels günstigen Friedensbedingungen niemals freiwillig zugestehen würden.

baß er auch, wenn er nicht Bischof von Olmüt ware, anderswo sein Brod effen könne. Den Sohn und Erben Berka's, der in Zurückgezogenheit in Gr. Mezeritsch lebte, zu taufen, lehnte der Cardinal ab. L. c. F. 51 ddo. 22. Mai 1606. Die Zwietracht unter den obersten Landesbeamten wird in der Apologie Zierotins besonders betont. In dieser Zeit mag auch der Oberstlandrichter Kawka v. Kitan sein Amt niedergelegt haben. — Boczek off. Sig. Nr. 346. Correspondenzbuch des Cardinals 1605 Fol. 65 nnd 15. April 1606. — Landtagspamatkenb. Neugahrslandtag 1606 und Fol. 250. — Cod. 20. December 1605 Polano. — 9. November 1605 Lomb.

<sup>91)</sup> Cod. 1. März 1606 Budowa. — Krems. Correspondenzbuch, 1605, Fol. 74 und 76. 10. Decemb. 1605 und 1606 Fol. 37.

Man beschuldigte die hohe Geistlichkeit, den Krieg zu wünsschen und das Land auf diese Art dem völligen Ruin preiszugeben. Diese seindselige Ansicht war in Mähren freilich in der Minorität, doch wurde sie ernstlich vertreten. Den Friedensfreunden erscheint Bocskap nicht mehr als Gegner, da er einem friedlichen Uebereinkommen gerne die Hand bot und für Freiheit des Gewissens, so wie für Vernichtung der Fremdherrschaft mannhaft gekämpst hatte. Beides wollte auch die nationale Partei in Mähren, wenngleich sie es sept noch nicht wagte, offen dafür zu wirken.

Mit dem größten Mißtrauen wurde die Haltung des Hofes und der katholischen Gewalthaber betrachtet. Selbst in dem im Februar 1606 zwischen Mathias und Bocskap geschlossenen Wassenstellstande erblickte man nur eine Falle, man war geneigt, darin die Absicht des Prager Hoses zu erkennen, nur Zeit zu gewinnen, um neue Rüstungen einleiten zu können. Die Forderungen des Kaisers am Neujahrslandtage zu Olmüt, die Grenzen wohl zu besetzen, ein Aufgebot in Bereitschaft zu halten, deuteten auf die geheimen Kriegshoffnungen des Hoses und bestärften die Mährer in ihrer Vermuthung. 122)

In Folge jenes Waffenstillstandes wurden, obwohl der Cardinal Einsprache dagegen erhob, einige böhmische Truppenabtheilungen: die Cavallerie unter Wresowsky entlassen, für die aber
Mähren das Abdankgeld stüssig machen mußte. Der Oberst Wratislaw blieb mit der Infanterie zurück, nahm sich jedoch seine Aufgabe nicht sehr zu Herzen; eines der von den Mährern besetzen Schlösser wäre bald überrumpelt worden, wenn der Cardinal ihn auf die Annäherung des Feindes nicht ausmerksam gemacht hätte. Die Heiduken lagerten nicht ferne von Mährens Grenze, immer bereit, loszuschlagen, besonders da sie den meuterischen Geist der kaiserlichen Truppen kannten. Der Cardinal war genöthigt, die . Grenzen neuerdings besehen zu lassen, er befahl dem Obersten

Der Cardinal ersuchte die bohm. Stande, den Sold der bohm. Hilfsvölker flussig zu machen, denn nach Ablauf des Wassenstillstandes werde
der Krieg wieder losbrechen. Correspondenzb. a. a. O. Fol. 79. — Als
die Friedensunterhandlungen begannen, weigerte sich der Cardinal Holic
herauszugeben (Das. Fol. 25.), ja er wollte trop des Wassenstillstandes
sich einiger ungarischen sesten Plase bemächtigen. Ibidem Fol. 76.

Wratislaw fünf Compagnien nach Stalic, und je eine nach Holic, Göding, Berencz, U. Brod, Koritschan und Hradisch zu schicken.

Der Hof erließ Patente, um Mannschaft in Mähren zu werben, Aushebungen des zehnten Mannes zum Aufgebote wurden angeordnet und die Obersten auf Wartgeld gestellt. <sup>03</sup>) Schon schwanden die Friedenshoffnungen, als mit einem Male die Nachricht von dem Friedensabschluß mit Bocskap und mit den Türken wieder festen Bestand gewann. Am 23. Juni 1606 kam wirklich der Friede zwischen den früher genannten Bevollmächtigten zu Stande. Herr von Zierotin wollte unter den Ersten sein, welche dem Grafen Ilhezhazh für seinen, in Mährens Interesse bei den Friedensunterhandlungen bewiesenen Eifer Glück wünschten.

Die Ungarn erhielten freie Ausübung der Religion und Abschaffung der Gesetze wegen Verfolgung der Akatholiken und in Bezug auf die Verwaltung des Landes volle Autonomie. Ein Palatin sollte ernannt werden, mit diesen im Einvernehmen hatte Mathias das Reich zu regieren, der Friede mit den Türken mußte gleichzeitig zum Abschluße gebracht werden. Verleihung der Aemter an Eingeborne, ein weltlicher Schahmeister, keine Vorladung vor Ausnahmsgerichte, Rückgabe der consiscirten Güter waren noch wesentliche Puncte des Friedensvertrages, welcher die alte nationale Herrschaft und die der oberen Stände restaurirte. Desterreich, Vöhmen und Mähren hatten die Garantie dieses Friedens zu übernehmen.

Kaiser Rudolph ließ in Folge der dringenden Mahnung des Erzherzogs Mar alle Bedingungen unverändert, ratisscirte schon am 6. August 1606 den Friedensvertrag und übersandte sofort dem Erzherzog durch Strahlendorf die Urkunde. 94) Es ist sehr warscheinlich, daß ungeachtet dieses, den Wünschen der Länder günstigen Entschlusses des Kaisers schon damals eine Verständigung zwischen den anläßlich der Friedensunterhandlungen in Wien anwesenden Häuptern der Stände stattfand. Als Bocskap

<sup>33)</sup> Correspondenzbuch 1606 Fol. 11, 15, 31, ddo. 19. Juni 1606, Kreme. Acten im E. A. Reg. Nr. 20 und 19. August 1606, dann Nr. 44 und 50. — Harlay a. a. O. 25. März 1606. — Cod. 20. Juni 1606 Junezhazy.

<sup>24)</sup> Harlay a. a. O. 5. und 12. August 1606.

den Einfall in Mähren im Sinne hatte, lud er die Stände der Nachbarprovinzen ein, gegen das Prager Regiment mit ihm gemeinschaftliche Sache zu machen. Die Ereignisse, die wir feit dieser Zeit verfolgt haben, der gunftige Eindruck, welchen Bocskap's Erhebung bei der großen Mehrheit der Protestanten in den Erbländern zurückließ, die Theilnahme der öfterreichischen Stände und des mährischen Landeshauptmanns an dem Wiener Friedensschluße, der Umstand, daß Ilhezhazh, der überhaupt die oberste Leitung der Friedens- und Unionsfrage hatte, Herrn v. Zierotin einlud, bei der Friedensunterhandlung zu erscheinen, deuten darauf hin, daß gleichzeitig mit jener Unterhandlung eine Verbindung zu gemeinschaftlichen Schritten, zur gemeinsamen Vertheidigung des Errungenen, an welchem wie der Erzherzog so auch die Länder so stark interessirt maren, angebahnt wurde. Wenn wir dann des Erzherzogs selbstständige Interpretation des Religionsartikels im Friedensvertrag burch einen Zusat zu Gunsten der Protestanten, seine fühne Sprache, "er wolle mit den Ständen Leib und Leben lassen," in's Auge fassen, so gewinnt jene Vermuthung von einer tief eingreifenden Verständigung der Länder mit dem Erzherzog an Bedeutung. Des Erzherzogs Vertraute ertheilten ihm den Rath, die übrigen Länder, vornehmlich Böhmen, mit in das Interesse zu ziehen und die Ungarn zu bewegen, von Rudolph die Thronentsagung zu fordern. 95)

Die Ungarn suchten auch im Auslande nach einer Unterstützung dieser Plane, nach der mittelbaren Mitwirkung gleichgessinnter Reichsfürsten. 96) Shurpfalz hatte schon in einer Instruction vom 24. Jänner 1606 seinen Gesandten nach Polen, Dietrich von Winterfeld und Peter von Heille, den Auftrag ertheilt, auf alle Weise den Zustand der ungarischen Angelegenheiten zu erforschen, und gleichzeitig einen Vertrauten Bocskap's aufgesordert, eine Gesandtschaft an die drei weltlichen Churfürsten und auch an einige protestantische Fürsten abzuordnen, um diese über den Stand seiner Angelegenheit zu informiren, was ihm sehr nützlich sein könnte.

<sup>95)</sup> Cod. Dec. 1605 Ilpezhazy. — Engel 4. 323. — Hurter 5. 96. 99. Wontag 10. Juni, 26. Aug. 1606.

<sup>96)</sup> hurter 5. 108.

Inzwischen hatte Bocskap selbst die Initiative ergriffen und den Richter von Kaschau, Boccatius, zu dem Churfürsten von der Pfalz gesendet, um eine Intercession desselben bei Rudolph für die Ungarn zu erwirken. Der Kaiser möge seden Rathschlag, — sagte Bocskap — der gegen das Evangelium gerichtet ist, zurückweisen und den Frieden in Ungarn aufrecht erhalten.

Der Fürst Christian zu Anhalt hatte über diese Frage dem Churfürsten ein Gutachten zu erstatten. Anhalt empfahl dem Churfürsten, sich nicht zu übereilen — dem Gesandten Boccatius nur allgemeine Versprechungen zu machen, "weil den Ungarn nicht zu trauen, sie seien listig, und mit denselben wäre nicht immer rathsam auf gut deutsch zu tractiren." Anhalt ist der Ansicht, daß die Frage der Unterstützung der Ungarn eine gemeinsame, alle protestantischen Mächte berührende Angelegenheit werden sollte, daß auch das Königreich Böhmen mit in diese "Consectur" gezogen werden sollte. Doch dies war der geheime Zweck der Intervention. Zunächst hätten die Churfürsten, selbst Erzherzog Maximilian, über die Forderungen der Ungarn zu deliberiren.

Offenbar stand dem Fürsten die Idee einer Union der protestantischen Mächte vor Augen. Ungarns und Böhmens religiöse Zustände sollten den Anlaß sowohl dazu, wie zu der lang ersehnten Intervention der Reichsfürsten reformirten Glaubens in der Angelegenheit der österreichischen Länder bieten.

In Folge dieses Gutachtens Anhalts, welcher den Churfürsten zur Vorsicht mahnte, "da dem Boccatius nachgestellt werde", ertheilte Churpfalz dem letteren die Zusicherung, jedoch in sehr allgemeinen Ausdrücken, er werde Bocskap's Wünsche erfüllen.

Die Einwirfung Churpfalz beschränkte sich darauf den churfürstlichen Gesandten zu beauftragen, auf dem nächsten Collegialtag zu Fulda für Abschluß des Friedens eifrig zu sprechen. Jene Mahnung zur Vorsicht war nicht überslüssig, denn Boccatius wurde bei seiner Reise durch Braunschweig von einem kais. Hauptmann verhaftet, wodurch die Mission des Ersteren zwar eine Unterbrechung erlitt, allein diese war bei dem bald darauf erfolgten Abschluß des Wiener Friedensvertrages für den Frieden von keiner Bedeutung. 97)

<sup>97)</sup> Harlay a. a. O. 8. April 1606. — 28. Janner, 17. und 23. Febr., 26. Marz und 21. Aug. 1606. Münch. Staatsarch. 547 1. Fol. 16, 19, 27, 47, 98 und 419.

Die Stände Mährens mählten über Aufforderung des Kaifers mit aller Bereitwilligkeit jene Deputirten, welche bei der Berhandlung zu Preßburg, wegen ber von den Ungarn verlangten Garantirung des ungarischen Friedens, von Seite der Stände der übrigen gander des Sauses interveniren sollten. Die Personen, welche die mährischen Stände dazu ernannten, maren entschiedene Anhänger des Friedens: der Landeshauptmann Carl von Liechtenftein, welcher früher schon bei dem Abschluß im Ramen des Erzherzogs gegenwärtig war, der Graf von Salm, und Georg von Hobis, vom Ritterstande Wilhelm Zaubek, Günther von Golz und Bahradech, — lauter Protestanten mit Ausnahme Liechtenstein's und Zaubek's. Die Instruction dieser Ablegaten wurde von den föniglichen Commissären und deren Anhang den eingeschüchterten Landtagsmitgliedern in die Feder dictirt. Wie aus der Instruction zu ersehen war, nahmen es die Stände übel, daß der Kaiser ihnen zugemuthet, sich bei den Ungarn über Bocskap's Versuch, die Mährer zum Abfall zu bringen, zu beschweren, es ware dies wie ein Zweifel an ihrer Treue. Sie verlangten Entschädigung für den durch die Ungarn in Mähren verursachten Schaden, fie wollten die durch ihre Truppen besetzten festen Plate in Ungarn, Sfalic, Holic, Berencz nur dem Kaiser überantworten. Die confiscirten, in Mähren liegenden Güter der ungarischen Rebellen wollten sie nur dann herausgeben, wenn Bocskap die Güter der treugebliebenen Ungarn zurüchftellen werde. Sie wollten, es möge dem Erzherzog Mathias das Bedauern ausgedrückt werden, daß er sich in Friedensunterhandlungen mit den Ungarn eingelassen, ohne die Mährer davon verständigt zu haben. Wywar soll einen Böhmen zum Commandanten erhalten. Die mährischen Deputirten wurden bevollmächtigt, bei der Unterhandlung gewisse Artifel des Vertrages von der Mit-Garantirung durch die Stände der Länder auszunehmen und zu bestimmen, daß über solche Artikel bei andern Unläffen verhandelt werde.

Es lagen in dieser Instruction genügende Anlässe, die Unterhandlungen scheitern zu lassen, wenn die Deputirten selbst nicht von einer ganz andern Gesinnung, welche auch die der Mehrheit der Stände war, beseelt gewesen wären. Alle wollten den Frieden und die Verständigung mit Ungarn um jeden Preis. Indem die Stände obige Instruction, die das Gegentheil bewirken sollte, entwarfen, war es ihre Absicht, dem Hofe nur formell zu conniviren, da sie den Muth nicht hatten, gegen dessen Politik offen aufzutreten. Bezeichnend war es für ihren Servilismus und für ihre Schwäche, daß sie an jenem Kilianslandtage, welcher die Friedensdeputation nach Wien gewählt, zugleich eine andere Deputation mit kriegerischer Vollmacht nach Prag sandten, um gemeinschaftliche Vertheidigungsmaßregeln mit den Ständen der böhmischen Kronländer gegen Ungarn zu berathen. Es wurden Kriegsvorbereitungen in Prag gemacht, und selbst die nied. österr. Stände hielten Vereitschaft. Der Kaiser hatte die Oberstcommandanten schon ernannt: Hohenlohe, Mansfeld und Gaisberg. 94)

Die Verhandlungen wegen Sarantirung des Wiener Friedens kamen am 23. September 1606 zu einem befriedigenden Abschluße; die mährischen Abgeordneten konnten keine der in der heuchlerischen Instruction gemachten Forderungen erlangen, im Gegentheil, sie mußten sich verpslichten, die besetzten Festungen in kurzer Zeit herauszugeben. 99)

Der Friedensabschluß mit den Ungarn befreite Mähren von den drückenden Steuerlasten nicht. Wohl wurde das Aufgebot sufpendirt, doch mußten die Stände, da der Friede mit den Türken nicht vereinbart war, am Kilianslandtage 9. Juli 1606, abermals eine starke außerordeutliche Kriegscontribution bewilligen. Der Abschluß des Türkenfriedens lag den Ständen sehr am Herzen, schon auf dem Neujahrs-Landtage baten sie den Kaiser, dafür zu sorgen, daß sich die Unterhandlungen nicht abermals zerschlagen. Carl von Zierotin sah sich veranlaßt, ein Schreiben Illyezhazy's über die Rothwendigkeit des Türkenfriedens seinen Freunden in des Kaisers Kammer mitzutheilen, damit diese für denselben bei Rudolph wirken können. 100)

<sup>98)</sup> Supplementb. zum Landtagspamatkenb. Fol. 70. Am Tage der heil. Anna 1606. — Harlay a. a. O. 4. Feb. und 24. Juni 1606.

<sup>99)</sup> Harlay 16. Sept. 1606. — Carl v. Liechtenstein überbrachte die Rachricht nach Prag, daß der Abschluß dieses Bertrages demnächst erfolgen
werde.

<sup>100)</sup> Landtagspam. Supplb. Fol. 55. 14. Janner 1606 Dimut. — Cod. 20. Dec. 1605 Illyezhazy. — In einem an Churpfalz gerichteten Schreisben vom 30. Dec. 1605 flagt Bocstay, daß die fais. Friedenscommiffare, Althann, Ernft und Johann Wolart, dann Casar Gallo, bei den ersten.

Ueberdies war die Zustandebringung des Friedens mit den Türken eine der Bestimmungen des Garantievertrages. Der Kaiser ließ den Unterhandlungen freien Lauf. Am 11. November 1606 wurde der Friede zwischen den Commissären des Erzherzogs, Bocskay's und den Türken abgeschlossen. Weil die Verhandlungen an der Ausmündung des Flußes Sitwa (am 1. Jänner 1607) zu Stande kamen, nannte man diesen Frieden oder zwanzigjährigen Wassenstillstand den Frieden von Sitwa Torok.

Dieser Friede war für Rudolph nicht günstig, da der Status quo während des Friedensabschlußes als Basis der gegenseitigen Gebiethsgrenzen gelten und der Kaiser zwar keinen Tribut zahlen, doch 200,000 fl. durch einen Gesandten sofort nach Konstantinopel senden sollte. <sup>101</sup>)

Die Nachricht bes Friedens drängte alle andern Fragen in Hintergrund, man sprach für den Augenblick von nichts, als von diesem segensreichen Ereignisse, es war Aussicht vorhanden, daß nach jahrelangen Leiden der frühere glückliche Zustand zurücksehren, eine Zeit der Erholung eintreten werde. Diese Freude war aber nur von kurzer Dauer. Denn andere Uebel in nicht gekannter Ausdehnung suchten das Land heim: der ganze Osten von Mähren, besonders die von den Einfällen getroffenen und die angrenzenden Gegenden litten jest durch die Pest. Rein Ort war davon verschont. Man fand nicht genug Hände, um die Todten zu begraben. Die Kranken konnten nicht ordentlich gepstegt werden, weil seit der Zerstörung von 1605 die Häuser noch nicht aufgebaut waren; die Menschen mußten in Ställen und Kellern wohnen. 102)

Conferenzen nichts weniger als friedliche Absichten an den Tag legten. Bocskap bittet Churpfalz, sich bei Rudolph zu verwenden, damit das Friedenswerk nicht durch die Cabalen der Commissäre gestört werde. Dunch. Stadtarch. 546/11. Fol. 367. Auf diese Cabalen hatten die mahrischen Stände in der oberwähnten Relation angespielt.

<sup>101)</sup> Engel IV. 327.

<sup>102)</sup> Man pries die Leute glücklich, welche den gegenwärtigen Zustand Mäh=
. rens nicht erlebt hatten. Cod. 4. und 10. Nov. 1606 Orchi und Fapo.
Die Heiduken standen hart an Mährens Grenzen und drohten mit neuer=
lichen Einfällen. Cod. 20. Dec. 1606 Hock und Harlay. 17. Juni 1606
Wsetiner Memorab. a. a. O. Nr. 778. — Wznorower Handschrift. Cod.
14. Dec. 1606 Castiglione und 27. Dec. 1606 Budowa.

Torofer Waffenstillstandes durch denselben befriedigt war. Die Türken als Sieger hatten auf bessere Bedingungen gehofft; der Prager Hof war tief gedemüthigt und höchst unzufrieden, denn wäre der Friede vor zwei Jahren geschlossen worden, als die Unterhandlung im Jänner 1604 zwischen dem Pascha von Ofen, Szuhai und Petz gepslogen wurde, so hätte der Kaiser selbst Bedingungen vorschreiben können, während sie ihm jetzt dictirt wurden; damals war gerade der Sultan Achmet gestorben, Pesth, Gran und Reuhäusel noch in den Händen der Desterreicher. 108)

Diese Gründe waren es, welche die vorsichtigen Staatsmänner Mährens abhielten, sich den freudigen Gefühlen über den errungenen Frieden rüchaltslos hinzugeben. Herr Carl von Zierotin war überzeugt, daß ein abgedrungener Friede nicht gehalten, daß die Katholischen nicht ruhen, "bis die Ketzer ganz ausgerottet werden würden," und daß die letztern den in Ungarn erlangten Triumph in Mähren entgelten müßten.

Biele der Friedensbedingungen ließ der Prager Hof noch immer unerfüllt. Berencz, Sfalit und Holic, die von den mährischen Truppen schon lange zu räumen waren, blieben besett; die mähr. Güter Illyezhazy's wurden diesem noch nicht herausgegeben, aber auch Neuhäusel wurde dem Kaiser nicht zurückgestellt. Die Heidusen näherten sich plündernd der mähr. Grenze und drohten mit einem Einfalle, wenn man ihnen nicht 50,000 fl. zahle. So nährte das Mißtrauen der einen Seite jenes der andern. Die Ungarn ganz besonders hatten dazu gute Gründe, denn noch während der Friedensunterhandlung an der Sitwa ließen zwei katholische Cavaliere ein ungarisches Bethaus während des Gottesdienstes mit Gewalt räumen. 104)

<sup>103)</sup> Engel 4. 292, Pedina 397. - Cod. Nr. 66-1606.

Der Abschluß des Friedens war durch diesen Borfall schon in Frage gestellt. Illyezhazy wollte seinen Glaubensgenossen mit bewassneter hand zu hilfe eilen. Der Erzherzog ließ jedoch die Urheber jener Gewaltsthätigkeit und den Obersten Puchheimb arretiren. Man erzählte, jener Anschlag ware eine Intrigue gewesen, um den Friedensabschluß zu hinstertreiben. — Harlay 24. Oct. und 4. Nov. 1606. — Die Friedenssunterhandlungen wurden von Seite der kaiserlichen Abgeordneten mit

Die "Deutschen" d. i. die römisch spanische Partei in Prag, konnten den Verlust der Herrschaft in Ungarn nicht verschmerzen. Die Ungarn hätten eher alles über sich ergehen lassen, als daß sie von dem errungenen Boden zurückgetreten wären; sie wollten zu den alten noch neue Freiheiten erlangen. Bocskap und Illpezhazh waren kränklich, zwischen dem Kaiser und Ungarn würde nach ihrem Tode um deren unermeßliche Erbschaft gestritten werden. In all diesem lagen Keime zum Ausbruch neuer Feindseligkeiten, neuer Kämpse. Das unheimliche Gefühl eines faulen Friedens war allgemein, wenn auch dieser Friede für den Augenblick als unantastbares Gut betrachtet wurde, von dem das Heil der Länder abhing. 108)

Des Kaisers Jorn über den wenig ehrenvollen Friedensvertrag wandte sich gegen die Urheber desselben, zuvörderst gegen Mathias, für den er ohnehin ein Herz voll Haß und Mißtrauen hatte, dann gegen seine Minister: Fürstenberg, Barvitius und Corraduz sielen in Ungnade. Rudolph hatte sich zwar herbeigelassen den Frieden von Sitwa Torof am 9. December 1606 zu bestätigen, doch gleich darauf gab er den Besehl, die Urkunde nicht hinauszugeben.

Als von der römischen Königswahl die Rede war, siel sein Auge auf Leopold, auf Ferdinand, nur nicht auf Mathias,

Widerwillen geführt; die kais. Commissäre wollten den Frieden zuerst nur auf fünf Jahre schließen, mahrend die Türken geneigt waren, einen ewigen zu gewähren. Auch hatten bessere Bedingungen erlangt werden können, wenn nicht Althann, einer der Desterreicher, eine List Illyezhazy's und der Ungarn, welche sich den Anschein gaben, mit den Türken zu halten, um größere Concession von diesen zu erwirken, durch vorwitzige Fragen absichtlich aufgedeckt hatte, durch welche Entdeckung die Türken, berart über die Ungarn erbost wurden, daß sie keine Zugestandnisse mehr gewähren wollten. Harlay 16. November 1606, dann 16., 23. und 30. Dec. 1606. In einem Schreiben Anhalts an Ubesto rühmt sich ersterer des "pern, so er den Türken angebunden." 3. Octob. 1606. Wiener Staatsarchiv. Hung. Rr. 63.

105) Harlay 2. Dec. 1606. — Cod. 14. Rovemb., 10., 11., 14., 20. und 27. Dec. 1606 — an Lombardo, Grynaus, Bolanus, Castiglione, Hock und Budowa. — Beaugy berichtete 14. Feb. 1606 an den König, daß Georg Basta, Tilly und andere Kriegsoberste in Prag versammelt seien, um über die Fortsetzung des Krieges zu berathen. Harlay 14. Feb. 1606.

dann wieder dachte er an seine Heirath, nur um die Erbfolgefrage abermals zu vertagen. 106) Die Kriegsobersten, der spanische Gesandte und der Nuntius bestärkten den Kaiser mit aller Macht in seinem Vorhaben, den Frieden nicht zu confirmiren. 107)

Sie ließen Unterstützung an Geld und Mannschaft aus Madrid und Rom hoffen und stellten den Satz auf, ein abgedrungener Friede müsse nicht gehalten werden. Sie suchten den Kaiser zu überzeugen daß seine Autorität und der Gehorsam in Böhmen, Mähren und Desterreich nur durch den Bruch des Wiesner Friedens und den darauf folgenden Krieg in Ungarn erhalten werden könne.

Der Kaiser war wohl geneigt, diesen Absichten beizustimmen, denn er hatte nur die zwei Gedanken, den Krieg wieder zu beginnen und dann den Bruder zu demüthigen.

Der Cardinal von Dietrichstein und der Freiherr von Lamberg wurden vom Kaiser ausersehen, um von Mathias die Entlassung gewisser Personen aus seiner Umgebung, welche als die Leiter der Politik desselben galten, zu begehren. <sup>108</sup>) Es mußte

- o. Janner 1607. Munch. Staatsarch. 547/3. 10. Engel 4.' 324. Beaugy nannte den Einfluß des spanischen Gesandten auf die Nachsfolgefrage und die Bemühungen desselben, um Rudolph zu einem Entsschlusse zu bewegen: Intrigues des Espagnols. Harlay 14. Oct. 1606.
- vonnenen Boben nicht wieder durch den Frieden verlieren. Die Erfolge der Glaubensrestauration hatten die Curie sehr befriedigt. Der Nuntius Ferrero berichtet im J. 1606 über diese Erfolge: Da alcuni anni in qua si de convertito alla nostra santa religione una grandissima quantità d'anime, restorate le chiese, rivocate molte religioni di regolari alli loro antichi monasteri, restituite in bona parte le ceremonie ecclesiastiche, moderata alquanto la licenza degl' ecclesiastici e domesticato il nome del pontesice Romano riconosciuto per capo della chiesa universale. Ranke. 3. 396. 1. Ernst v. Mosart empfahl dem Kaiser noch während der Friedensunterhandlungen mit allem Eiser Werbungen vornehmen zu lassen. 20. Juni 1606. Wiener Staatsarchiv. Hong. Nr. 63.
- Darlay 6. Janner 1607. Der Cardinal war jest fehr in des Raifers Gunft gestiegen, Rudolph erließ ihm zur Bergütung des den letten Kriegsjahren erlittenen Schadens einen Contributionsrest von 14,000 fl. Krems. Acten im &. A. a. a. 1606.

dem Erzherzog sehr schmerzlich fallen, daß der Kaiser ihn durch eine Commission zur Entfernung seiner Rathe: Khlesel, Cavriani und Krenberg auffordern, daß er ihn über die Berwaltung in Ungarn zur Verantwortung ziehen ließ. Der Erzherzog sprach sich unverhohlen darüber aus. Das Begehren des Kaisers wurde abgelehnt; der Erzherzog erinnerte den Cardinal an alle jene bitteren Kränkungen, die ihm durch Rudolph geworden waren. Er hatte die Absicht, selbst nach Prag zu reisen, um dort seine Rechtfertigung vorzubringen; doch der Kaiser befahl ihm, sich bis auf Weiteres nicht von Wien zu entfernen. Um seinen Unmuth gegen Mathias zu zeigen, zeichnete ber Kaifer feinen Better Erzherzog Leopold besonders aus, er überhäufte ihn mit Gunftbezeugungen, eröffnete ihm die Aussicht auf die Erbfolge, wollte ihn mit einer savonischen Fürstin vermälen. 109) Erzherzog Marimilian übernahm die Vermittlerrolle, und wollte Mathias mit dem Kaiser verföhnen. Wiederholte Bevorzugungen Leopold's waren die Antwort, welche Maximilian barauf erhielt. Voll Sorge und Trauer verließ der Lettere Prag.

Mathias, in ernster Besorgniß um sein Recht als des Hauses Aeltester, war entschlossen, sich eines fremden Einflußes zu bedienen, um Leopolds Fortschritte in des Kaisers Gunst zu paralpsiren. Er wandte sich an den Gesandten des Königs von Frankreich in Prag, an Beaugh und gab diesem ein Schreiben für Heinrich selbst; auch einen Vertrauten wollte der Erzherzog nach Paris schicken. 110)

Als man es am Allerwenigsten vermuthete, erfüllte der Kaiser des Erzherzogs Mathias Bitten rücksichtlich der Friedensbestätigung. Man erzählte sich jedoch, daß Mähren und Desterreich, welche bei dieser Ratisicirung am Meisten interessirt waren, den rechten Weg einschlugen, um das Ziel zu erreichen; durch eine starke Summe Geldes gewannen sie den Kammerdiener Philipp Lang, damit dieser den Kaiser zur Ratisicirung bestimme. Erwägt man nur den großen Einsluß Lang's, so darf man dieser Angabe

<sup>109)</sup> San Clemente al rey 23. Janner und 7. Sept. 1607 Simancas 2393.

— Harlay 17. und 24. Feb., 31. März und 19. Mai 1607. — Hammer,

· Rhlesel II. Beil. 194—197. Soranzo a. a. O.

<sup>110)</sup> Harlay 10. März 1607.

immerhin Glauben schenken. Was nicht die Bitten der Länder, die Vorstellung der Erzherzoge, das Jammergeschrei der verzweisfelnden Völker, die unaufhörlichen Mahnungen der Türken, die Drohungen, den Krieg wieder zu beginnen, vermochten, gelang den Künsten einer feilen Bedientenseelel<sup>111</sup>)

Am 21. April 1607 wurden die Schreiben betreffs der Ratification ausgefertigt; nach sechzehn Tagen erhielt der Erzherzog die Urfunde selbst, die vom 9. December 1606 datirt war. Vier Monate lag dieselbe in der Kanzlei. 112) Doch kaum waren die Schreiben abgesendet, als der Kaifer, beherrscht von seinem alten Entschluße, den Erzherzog beauftragte, dieselben zurückzuhalten. Bergebens brachte der Erzherzog energische Vorstellungen dagegen ein, er eilte selbst nach Prag, um einen Schritt zur Verföhnung zu machen, er dachte Rudolph milder zu stimmen, wenn er die verlangte Entlassung Cavriani's anbieten würde. Der Erzherzog hatte drei Audienzen bei Rudolph, um ihn zu bewegen, das Versprechen wegen der Friedensbestätigung zu halten. Diese Absicht wurde nicht erreicht, die Berföhnung kam nicht zu Stande. Der Kaifer gab vielmehr einen neuen Beweis seiner tiefen Abneigung gegen Mathias, er fandte den geheimen Rath Attimis zum Erzherzog Ferdinand nach Graz, um diesem seine mit Uebergehung des ältesten Bruders erfolgte Ernennung zum Stellvertreter des Raisers beim Regensburger Reichstage zu überbringen.

Hatte nun der Entschluß den Krieg zu führen jest die Oberhand gewonnen, so mußten vor Allem die Mittel zum Kriege herbeigeschafft werden, da die Kammer kein Geld hatte. 113) Nach Italien sandte er den Krausenek, um Contributionen für den Türkenkrieg von den dortigen Fürsten zu sammeln, ja sogar an Heinrich IV. wandte er sich mit der Bitte um Unterstützung; doch sollte das größte Geheimniß darüber walten. Heinrich gab ihm keine ablehnende Antwort; die Dinge im Osten zu verwirren, war für ihn doch nur von Ruten. 114) Rudolph berief die Landtage der Länder in der Meinung, diese zur Mitwirkung zu bestimmen,

<sup>111)</sup> Harlay 7. und 14. April und 26. Mai 1607.

<sup>112)</sup> Burter V. 113.

<sup>113)</sup> Harlay 26. Mai, 29. und 30. Juni 1607.

<sup>114)</sup> Harlay 12. uud 26. Mai, 23. Juni und 9. Sept. 1606.

er gab sich einen Augenblick der Hoffnung hin, selbst die Ungarn zur Hilfe gegen die Türken zu bewegen. 115) Endlich sollte der demnächst einzuberufende Reichstag eine ausgiebige Unterstützung gewähren. Da die Erfüllung dieser Forderungen nicht so bald eintreten konnte, mußte Rudolph vor Allem trachten, Zeit zu gewinnen; er suchte daher die Türken zu beschäftigen und sandte einen Agenten zum Pascha von Ofen nach Bulgarien, endlich selbst nach Konstantinopel, verlangte Canisa zurück vor dem Vollzuge des Friedens und ließ dennoch bekannt machen, daß der Friede demnächst vollzogen werde. 116) Rudolph geberdete sich wie ein Mann, der entschlossen war eher unterzugehen, als die Schmach des Sitva-Torofer Friedens zu ertragen, der aber weder den Muth zu diesem, noch die Kraft zu jenem Entschluße hatte. Während Rudolph von dem einen zu dem andern schwankte, drobte sein Haus einzustürzen, ihn in den Ruinen zu begraben. So ift es erflärlich, daß, während er den Erzherzog Mathias aus Ungarn und Desterreich entfernen wollte, was er durch Absendung desselben nach Regensburg hätte bewirken können, doch Ferdinand dahin geschickt wurde und Mathias in Desterreich zurücklieb. Er war durch Mangel an Geld verhindert, Krieg in Ungarn zu führen, den großen Schatz jedoch, den er besaß, wollte er nicht anrühren. Er confirmirte den Türkenfrieden, läßt aber diese Confirmation nicht vollziehen. Er gestattete ben Ungarn den Wienerfrieden durchzuführen, erfüllte aber nicht die von ihm übernommenen Berbindlichkeiten, er beruft zwar auf Bitten der Ungarn und ihres Abgefandten Georg Thurzo, den Landtag nach Preßburg ein, zuerst für ben Juni, bann für den Juli; faum ift jedoch Thurzo fortgereift, widerruft er jedoch die Ausschreibung. Er begehrt Hilfe und weist die Plane Charley's, die Türken in Croatien und Dalmatien anzugreifen, zurück. Er ließ Rüstungen vornehmen, die wichtigen Grenzorte waren jedoch ohne Garnison. Er hatte Soldaten geworben und ließ sie ohne Sold; schon war ein Aufstand in Desterreich zu beforgen, weil auch bort die Bevölkerung der Raub-

<sup>118)</sup> Doch zuvor sollten die Saupter der Opposition aufgehoben werden, vertraute Personen sollten mit Truppen nach Presburg ziehen und dort das Werf verrichten. Hurter V. 117 n. 218. harlay 4. August 1607.
116) harlay 26. Mai, 9. Juni, 18. Aug. und 8. Dec. 1607.

gier des unbezahlten Kriegsvolkes preisgegeben war. In diesen Schwankungen verging der größte Theil des Jahres 1607. Bei innerer Reigung für den Krieg konnte er sich für diesen nicht entscheiden, weil ihn der Instinct der Ohnmacht und Schwäche davon abhieft. 117)

Trefflich charafterisirt Carl von Zierotin in einem Briefe an seinen Freund Orchi in Como den damaligen Zustand der Brager Politif: Man will nicht den Frieden, man proclamirt nicht den Krieg; einmal haben diejenigen die Oberhand, welche aus dem Kriege Rupen schöpfen, ein andermal die Friedensfreunde. Es herrscht nicht ein sittlicher Wille, sondern der Privatvortheil Einzelner. In diesen Zweifeln liegt das Unglück. Es ist zu fürchten, daß der Feind, durch die Wortbrüche gereizt, die Waffen ergreise. Dieser Geist der Schwäche war auch die Ursache des Fortschrittes der Bocokan'schen Bewegung, die sich nie so rasch entwickelt hätte, wenn man einen raschen Widerstand organisirt, oder einen raschen Frieden geschlossen hätte; da man aber langsam in einer und der andern Beziehung war, mußte der Aufstand Boden und Erfolg gewinnen.

Die Ereignisse in Ungarn drängten jest zu einer Krise; tieses Mißtrauen bemächtigte sich der Ungarn Angesichts des Systems, Zugeständnisse zu machen und dieselben in einem Athem zu widerrusen; besonders erbost waren die Heiduken, senes unbändige unruhige Kriegsvolk. Die Festungen, welche ungarische Commandanten vertragsmäßig erhalten sollten, waren noch immer Fremden anvertraut. Diener des Illyezhazy wurden arretirt, um von denselben Geständnisse zu erpressen. Die Ungarn, welche von Juli die August vergeblich auf die königlichen Landtagspropositionen gewartet, reisten mit Groll im Herzen ab, die Heiduken unter Fr. Reday waren in drohender Haltung bei Neutra versammelt. Valentin

<sup>9117)</sup> Rudolph wollte den Türkenfrieden erst nach dem Preßburger Landtag ratisiciren, weil er sich der eitlen Hoffnung hingab, dieser werde die Kriegspolitik gutheißen, andererseits verschob er die Berufung des Landtags, um nicht zum Vollzuge des Wiener Friedens genöthigt zu wers den. Harlay 1. Aug., 13. Sept., 27. Oct. und 10. Nov. 1607. Molart an Rudolph. W. Staatsarch. Nr. 63.

<sup>118)</sup> Cod. 25. Oct. 1607.

Hommonay wird zum König von Oberungarn ausgernfen. Als von Prag aus noch immer nichts zur Ratification des Türkenfriedens unternommen wird, als ein anderer ungarischer Landtag, welcher im Rovember zusammentreten sollte, abermals vertagt wurde, obwohl die Türken die Bewegungen der Heiduken begünftigten und laut erklärten, wie vor zwei Jahren in Mähren, nun in Desterreich und Steiermarkeinfallen und Alles zerstören zu wollen, 119) eilte Mathias nochmals nach Prag. In dieser letzten Unterredung vor der drohenden Katastrophe beschwor er den Kaiser, den Frieden zu halten, da er den Krieg nicht führen könne und die Flamme des Aufruhrs in Ungarn schon emporlodere; er gab ihm zu bedenken, wie die Aussicht auf neuen Krieg und neue Leiden die Länder zu verzweiselten Entschlüssen treiben würde.

Umsonst, der Kaiser ließ sich nicht bewegen. Er hatte nur die kalte Antwort: die Länder mögen sich helsen, wie sie können, er sei dazu außer Stand. 120) Auf die späteren kläglichen Berichte Mathias' über die wachsenden Gefahren antwortete Rudolph nur damit, daß er die Landtage der Länder einberusen hatte, (die doch den Frieden um jeden Preis wollten), um Hilse zu erlangen. 121) Jest mochte, der Kaiser in seinem kriegerischen Entschluße bestärft worden sein durch den Sieg, welchen der König von Polen über den Rosos, über den insurgirten Adel ersocht, wodurch dieser der katholischen Religion wie der königlichen Autorität wieder Geltung gab. In Kom wurde darüber gefrohlockt, "weil der König von Polen so standhaft sei, folge der Adel dem Willen desselben."

Der Kaiser baute endlich auch auf die Reichshilfe, mit dieser hoffte er die Ungarn zu bewältigen. Rudolph war so sehr von dem Glauben ergriffen, daß nur dieser Weg ihn aus der peinlichen Lage erlösen könne, — daß er den Protestanten in Deutschland die größten Concessionen für den Fall der Gewährung seines Begehrens zugesichert und die bezüglichen Depeschen für den Reichs-

<sup>119)</sup> Harlay 18. August, 15. und 29. Sept., 17. Det., 17. Novemb. und 8. Dec. 1607.

<sup>120)</sup> Hurter 5, 120. 2. 232. — Harlay 28. Aug., 29. Sept. und 13. Oct. 1607.

Der Runtius sagte dem Kaiser: das Heil sei nur im Kriege zu suchen. Harlay 30. Dec. 1607.

tag an Erzherzog Ferdinand abgesandt hatte. Er dachte mohl: die Hilfe könne dann nicht fehlen. 122)

Im entscheidenden Augenblicke jedoch, als Rudolph die Reichshilfe zuversichtlich erwartete, brachte es Ferdinand nicht über sein Gewissen jene kaiserlichen Depeschen, die nach seiner Meinung den Rechten der katholischen Kirche Abbruch thaten, zu publiciren; die Protestanten versagten die Hilfe, da die in Aussicht gestellten Concesssonen ausblieben.

Das spanische Cabinet war von allen Schritten bes Erzherzogs Mathias genau unterrichtet, auch von feinen Berbindungen mit Ungarn, und doch unternahm es nichts dagegen. Wir kennen die Ansichten jenes Cabinets über Rudolph. Da es das Vordrängen Leopold's entschieden mißbilligte, und keinen ernstlichen Schritt unternahm, um Mathias vor dem Weg, ben diefer eben betrat, zu warnen, so glauben wir nicht zu irren, wenn wir annehmen, Mathias habe sein Werk nicht ohne Zustimmung Spaniens begonnen. Was später oftensibel zu Gunften Rudolph's in Spanien und Rom versucht wurde, geschah aus Rücksicht für die kaiserliche Würde; in der That, wir entnehmen aus den Berichten San Clementes, daß er dem Erzherzog 28,000 fl. vorstreckte. 128) Das Beginnen des Lettern erscheint sonach jett in einem ganz anderen Lichte. Mathias war das Organ, welches einen Act der Nothwehr mit Zustimmung des Gesammthauses ausführte. Seine Mäßigung bis zu den letten Augenblicken wird stets anerkannt werden muffen. Rein Mittel ließ der Erzherzog unversucht, um den Kaiser auf andere Bahnen zu führen. Die Reise nach Prag, die späteren dringenden Berichte, welche ungeschminkt die Lage der Dinge darstellten, erfolgten erst, nachdem der so oft zurückgesetzte Erzherzog die bitterste Kränfung empfinden mußte, nachdem Rudolph den jüngeren Better Erzherzog Ferdinand als seinen Stellvertreter nach Regensburg gesendet und Ferdinand, der Siegler des Bertrages v. J. 1606, die Sendung angenommen hatte.

<sup>122)</sup> Manke 3. 384. 401. — Cod. 22. Oct. 1607 Combardo. — Harlay 1. und 8. Sept., 17. Nov. 1607.

<sup>123)</sup> Guillen de San Clemente a Phelipe III. o D. 1607. 2493 und 22. Marz 1608, Simancas.

von Hodit und anderer Ständemitglieder. Herr von Hodit ergriff diesen Anlaß, um gelegenheitlich eines Besuches bei Herrn v. Zierotin die Ansicht auszusprechen, daß er (Carl v. Zierotin) nicht richtig handle, wenn er die eminenten Fähigkeiten, welche der Himmel ihm hatte zu Theil werden lassen, in der gegenwärtigen unheilvollen Zeit unter dem Scheffel halte.

Hodis hatte auf jene Zurückgezogenheit und Entfernung von Geschäften hingedeutet, in welcher Zierotin seit seiner Ausstoßung aus dem Landrechte lebte und die er zum großen Nachtheile des Vaterlandes auch dann nicht verließ, als Mähren nach Bocskap's Einfall sich in so unglücklicher Lage befand. Georg von Hodis hatte da eine sehr empfindliche Stelle berührt; vielleicht überzeugte sich Zierotin selbst, daß der Schein wider ihn sei; er fand sich daher veranlaßt, diese seine Haltung in Form eines Sendschreibens an Hodis zu rechtsertigen. 1)

Jene Worte Hodit's bedeuteten nichts weniger, als daß Zierotin, der sich einen treuen hingebenden Sohn des Vaterlandes
nannte, es doch nicht sein konnte, weil er in dem Augenblicke,
in welchem das Land der aufopfernosten Unterstützung Aller bedurfte, sich dem Dieuste desselben entzog.

Es war aber der Umstand, daß er jett nicht mehr, so wie einst, für das Vaterland thätig war, kein Grund für die Behauptung, daß er die Liebe zum Vaterlande verloren habe.

Wie jenes Land, bemerkt Herr von Zierotin, nicht unfruchtbar genannt werden kann, welches zuweilen unbebaut bleibt, um auszuruhen, so konnte man ihm nicht die Liebe und Sorge für's Vaterland absprechen, wenn sein Benehmen jest ein vorsichtiges sei. Gleich dem erfahrenen Seemanne, der durch Sturm getrieben den gewählten Curs auf eine bestimmte Zeit verläßt, doch immer vom Compaß und Steuerruder unterstüßt, sich auf der See behauptet, dis ihn ein besserer Wind zum ersehnten Hafen führt, so war Carl von Zierotin in diesen schlimmen Zeiten genöthiget,

<sup>1)</sup> Diese Denkschrift, welche Zierotin "Apologie" nannte, ist für die Zeitzgeschichte, wie für die Literaturgeschichte von so großer Wichtigkeit, daß wir dieselbe obwohl schon einmal von Palacty, Cas. deskeh. Mus. 1834-III. 239, herausgegeben, doch nochmals vollständig in dem Beilagensbande Nr. CCLXXXVI. mittheilen.

vom Schauplate der öffentlichen Wirksamkeit abzutreten und während des Sturmes ein schützendes Dach zu suchen, dis die Zeiten kommen, um das, was in ihm verborgen und verschlossen war, wie aus einem Schatkasten herauszuholen nnd zum Besten dieses Landes zu verwenden. Er liebte das Vaterland aus vollem Herzen, obwohl es sich für die Wohlthaten, welche seine Vorsahren demselben erwiesen, undankbar gezeigt, er empfand den tiefsten Schmerz über das Verderben und den Verfall desselben. Er sah in dem namenlosen Unglücke Mährens ein Gericht Gottes, das die Patrioten, die Stützen desselben niederwarf und die Feinde groß werden ließ. Er wandte sich "an Densenigen, der heute die Völker emporhebt und morgen vernichtet," an Gott, weil nur von diesem Hilse und Rettung erwartet werden konnte.

Indeß wenn wir das Leben Carls von Zierotin in dieser verhängnißvollen Epoche betrachten, so ließ er, wo es nöthig war, es nicht allein beim Gebete bewenden; er verglich sich mit den Juden, welche einst in der einen Hand die Waffe haltend, mit der andern arbeitend, Jerusalem erbauten. Er verband Gebet mit Arbeit.

In der That, wir sinden ihn seit 1603 bei den Landtagen. Als die Bocskap'schen Einfälle drohten, war er in Straßniß, um dieses Schloß, welches dem unmündigen Johann Friedrich von Zierotin gehörte, in Vertheidigungsstand zu setzen, wiewohl Carls Gattin, vom Fieber ergriffen, dem Tode nahe war. Er wurde Mitglied des Sicherheitsausschußes. Daran, daß er kurz nach dieser seiner Ernennung nach Rosit zurückeilte, war nur sene Krankheit schuld, die ihm bald darauf die dritte Frau nahm. Nach einer kurzen Erholung fuhr er wieder nach Straßniß, um in Gemeinschaft mit dem Cardinal das Elend der Bewohner sener Gegenden zu mildern und diese vor weiteren Einfällen zu schüßen. ?)

Später, am Kilians Landtage 1606, wurde er zum Mitzgliede der Deputation gewählt, welche mit den Böhmen die Maßeregeln zur Landesvertheidigung in Prag berathen sollte. Er sagt es selbst (in der Apologie), daß er die ordentlichen Landtage und Jusammenfünfte der Stände besuchte, daß er alle Lasten mit Freuden mittrug, um dem Vaterlande zu dienen und des treuen Sohnes

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Cod....1605.

Herz zu zeigen, während es ihm gewiß angenehmer und bequemer wäre, zu Hause zu siten, das Geld, welches durch das Hinund Herreisen veransgabt wurde, zu ersparen und seinen Zerstreuungen wie den häuslichen Beschäftigungen nachzugehen. Würde er nicht dem Vaterlande aufrichtig zugethan gewesen sein, dann hätte er manchen Kummer und manche Demüthigung nicht erlebt. Die höchsten Chrenstellen hätte er erlangt, wenn er sich mit seinen Feinden zum Verderben Mährens verbunden hätte. Indem er aber dieses unterließ und sich bereit zeigte, "Alles für das Vaterland zu opfern," hatte er nicht mit seinen Fähigkeiten gegeizt, sondern er hatte sich deren bedient, um von Mähren und von seiner eigenen Verson größeren Schaden abzuwenden.

Er hatte die Ueberzeugung gewonnen, daß jest noch nicht der Augenblick zum Handeln gekommen sei. Er war der Meinung, daß in der Erwägung und Bestimmung der Oportunität einer Sache die politische Weisheit liege. In schlimmen Zeiten zu zögern und sich ruhig zu verhalten, und mit dem größten Eiser aufzutreten, wenn der rechte Augenblick gekommen, ist das Kennzeichen des schärfsten Verstandes. "Die Zeit," sagte er, "ist der Meister unserer Unternehmungen, darauf muß Rücksicht genommen werden, um nicht durch verfrühten Thatendurst zu Grunde zu gehen."

Hierin und in dem Charakter der Zeit lag die Urfache seiner Zurückhaltung, nicht aber in den Einflüsterungen der Selbstsucht.

In Zeiten, wie die des J. 1603 und 1605, welche, wie er schrieb, "so gefährlich waren, daß die menschliche Erinnerung keine gefährlicheren kennt," in scheinbarer Unthätigkeit zu verharren und ungeachtet der größten Versuchungen die gesteckten Grenzen einzuhalten, war wohl ein Beweis, daß Herr v. Zierotin sich selbst beherrschen und überwinden konnte.

Als Ilhezhazy ihn einlud, an den Berathungen über den Wiener Frieden theilzunehmen, lehnte er es ab, weil "er alles denjenigen überlassen wolle, die regieren, deren Absichten er nicht kennt und nicht leiten kann." In den Briefen, welche vielleicht in unrechte Hände kommen konnten, wie z. B. an Ilhezhazy, dessen Correspondenz sehr überwacht wurde, vermeidet er sorgfältig eine Meinung auszusprechen, welche ihn compromittiren könnte. 3) Er

<sup>3)</sup> Cod. 26. Dec. 1605, Inpezhazy Beil. Nr. XXXIV.

lobt Ilhezhazy für die treuen Gestinnungen gegen den Kaiser: "das Beste sei, den Kaiser als Herrn anzuerkennen." Zierotin war bemüht, in diesem Falle, wie auch damals, als Bocskap und Czobor ihn aufforderten, an dem Befreiungswerk theilzunehmen, die Gestinnung unerschütterlicher Treue offen zu bethätigen und selbst nicht durch Aussprechen einer freien Meinung Argwohn zu erregen. Gewiß nur sener Absicht ist es zuzuschreiben, daß er nicht zur Consirmation des Wiener Friedens mit Liechtenstein, Salm und Hodit abgeordnet werden wollte.

Die Gründe, weshalb Zierotin die Jahre 1605 und 1606 nicht für den geeigneten Zeitpunct hielt, um mit aller Energie aufzutreten und als Parteihaupt die alte Rolle zu übernehmen, lagen in der Charafterlosigseit der Parteien, in den Gesinnungen des Hoses, und in der Haltung des Kaisers. Weil Zierotin die Ueberzeugung hegte, daß jeder Schritt während jener Situation erfolglos, ja selbst gefährlich sein könnte, daß er nirgends eine Stüte sinden würde und allein fallen müßte, weil er jene Stimmung genau kannte, welche schon seit 1600 in Mähren herrschte und die seinen Proces und seine Verfolgung herbeisührte, blieb er in seiner Abgeschiedenheit zu Rosit und übernahm nicht die Leitung der Angelegenheiten seiner Partei.

Wir wollen sehen, wie er selbst in der Apologie diese Gründe aufzählt und hiebei zugleich eine treffliche Charakteristik der Zeit entwirft.

Er vermied es, die erlittenen Leiden und Verfolgungen daselbst aufzuzählen, um nicht glanden zu machen, daß er sich durch
jene beharrliche Zurückgezogenheit zu rächen beabsichtige, er wollte
nicht sagen, daß er keinen Sohn besitzt, um nicht glauben zu
machen, daß, da er keinen Rachfolger habe, dem er die von den
Vätern überkommenen Landesfreiheiten ungeschmälert zurücklassen
könnte, ihm an deren Erhaltung nichts gelegen sei. Er machte es
nicht geltend, daß er im Auslande Verbindungen hatte, daß er
im schlimmsten Falle dort einen Beschützer fände, weil er entschlossen war, im Vaterlande zu bleiben, die guten und bösen Tage
desselben mitzuleben. Er war nur bemüht, die Gründe seines
Verhaltens aufzuzählen, um sich von dem ihm durch Hoditz gemachten Vorwurfe zu reinigen. Vor Allem war es die Gleichgültigseit, Rachlässigseit und Demoralisation seiner Standesgenossen

und der übrigen Ständemitglieder, die ihn sogar vom Schauplate vertrieben hatten. Er verglich sich mit senem berühmten athenischen Bürger, der gegen die Feinde der Freiheit seines Vaterlandes vergebens ankämpste, weil er von seinen Mitbürgern nicht unterstützt wurde und der in einer Volksversammlung ausgerusen hatte: "D Athener! könnte ich verstummen oder ihr taub werden!" Auch Carl von Zierotin mochte dies den Mährern zurusen, weil seine Reden ungehört verklangen.

"Ist Jemand in Mähren vorhanden, der sich mehr um das Land als um seinen Privatvortheil kümmert? Wer wagt es, kühn in die Augen Derjenigen zu blicken, die das Vaterland mißhandeln?" Zierotin forderte Hodis auf, einen solchen zu nennen.

Nicht. allein zwischen Stand und Stand, sondern selbst unter den einzelnen Mitgliedern eines und desselben Standes herrschte weder Eintracht noch Treue. Die Herren und Ritter geizten nach Geld und Alemtern, sie widmen die Zeit Jagden, Gastereien, Spielen und andern Vergnügungen.

Die Mitglieder des Herrenstandes wollten die Könige spielen, die Ritter trachten sich von den Herren durch nichts zu unterscheiden, als durch die Farbe des Wachses, mit welchem diese siegeln, die Städte suchen den Herren- uud Ritterstand von seiner Höhe herabzustürzen, die Pralaten wollen nur die "Reper" unterdrücken, kummern sich sonst im Landtage um gar nichts. Die Entwidlung des Landes, die Sorge um das öffentliche Wohl ift ein ganz unbekanntes Ding. Man pflegt auf den Landtagen Fragen des öffentlichen Wohles dem Landrechte zu überweisen oder aber ganz zu vertagen. Mit scharfen Worten verwies Zierotin die Haltung der Stände am Landtage; hier sei doch das verfassungsmäßige Feld, um das mit Füßen getretene Recht zu vertheidigen. Obwohl die Stände die Intrignen der fatholisch-spanischen Partei jest zu begreifen anfingen, so thaten sie nichts bagegen. "Wie die ungeschickten Fechter fürchten sie sich vor dem Stoß und indem sie denselben pariren möchten, erwarten sie ihn doch, ohne sich zu wehren. Sie sind so sehr terrorisirt, daß sie zum Landtage kommen, aber nie daran denken, Etwas Rüpliches zu beschließen. Sie unterstützen einander nicht, sie nehmen sich das Vorgetragene nicht zu Herzen, ja fie schenken dem Vortrage fein

Gehör. Sie kommen nur, um Steuern zu bewilligen, und laufen dann schnell auseinander."

Carl von Zierotin hatte zu viel Schmerzliches erfahren, um sich nochmals in der Mitte dieser schwachen Elemente zu bewegen und für diese Etwas zu wagen, oder wie er sich aus-drückte, "ein Mantel zu sein, womit sich diese Herren gegen den Regen schützen, oder vor stechenden Sonnenstrahlen bewahren wollten," und auf diese Art sich jener Menschen anzunehmen, die in den Tagen der Noth ihn ganz verlassen hatten.

Bur Zeit, als Herr von Zierotin die Apologie schrieb, stand es in Mähren noch schlimmer, als während seines Processes. Es gab damals noch keine so gewaltigen Aenderungen in der Verfassung wie jest, "das Leiden war noch nicht zur Gewohnheit, das Betrügen noch nicht Handwerk und das Schinden nicht etwas Lobenswerthes geworden."

Die Zwietracht nahm so sehr überhand, daß nicht zwei Standespersonen einander gut waren. Aber noch andere Umstände waren es, welche Zierotin's Isolirung herbeiführten, nämlich die Unwissenheit und Unbekanntschaft der Barone mit den Rechten, Freiheiten und Sewohnheiten des Landes, — der Mangel an Festigkeit und Eifer.

Carl von Zierotin gestand dem Herrn von Hoditz zu, daß diese Charakteristik sich nicht ausnahmslos auf alle Mährer anwenden lasse, daß sie unthätig sind aus Mangel eines Hauptes, das sie durch das Meer führt. — "Wenn Carl v. Zierotin einen Ruf ergehen ließe," meinte Hoditz, "so würden die Mährer dröhnen und klirren, nicht anders als ein Panzerhemd." Hoditz selbst war der Erste dabei. "Ecco mi," rief dieser aus, "já sám chci pomahati, per saxa, per ignes!" Mehr wie die Unverläßlichseit der Stände hielt Zierotin überhaupt die Größe der Aufgabe, die ihm zur Rettung des Vaterlandes zufallen würde, dann die Unzulänglichseit der Mittel zur Lösung derselben zurück. Auch er war nicht frei von dem Hasse, mit welchem wohl nicht das Fremde, aber die Fremden und die Fremdherrschaft in Mähren verfolgt wurden.

Der mährische Adel hatte keinen Augenblick gezögert, deutsches Wesen und deutsche Bildung sich anzueignen, aber die Herrschaft der "Deutschen" war ihm verhaßt. Es war diese gleichbedeutend

mit Unterdrückung, mit Vernichtung der liebgewordenen Gewohnheiten und der alten Selbstregierung des Landes. Das nationale Gefühl war in Mähren eben so stark wie in Ungarn und Böhmen. Die mährischen Landherren konnten nicht verschmerzen, daß die alten Freiheiten, wie sie das Tobitschauer Buch vorzeichnet, unterdrückt worden waren.

Erschütternd ist das Bild, welches Carl von Zierotin von den Zuständen des Landes entwirft. "Das Recht wird mit Füßen getreten, die alte Ordnung ist vergessen, tüchtige Männer wurden vertrieben, die Fremden schlichen sich in's Land und führten fremde Einrichtungen ein, die Einwohner sind verarmt, die öffentliche Schuld hat sich ungeheuer vermehrt. Es wurde ein neues Bestechungssystem eingeführt und die öffentlichen Ausgaben wurden vergrößert. Bom Kopfe dis zum Fuße hat dieses Land nur eine eiternde offene Wunde und kein heilender Balsam wird angewendet. Mähren ist veröbet, die Städte verbrannt, vor unsern Augen sehen wir nur Fremde!"

Nach diesen Klagen erörtert Carl von Zierotin die Mittel zur Heilung des Uebels und beweist, wie gerade hier der unentwirrbare Knoten liege.

Er ist der Meinung, daß keine rechtmäßige Abhilfe von Anderen, als von dem Kaiser erwartet werden könne, da dieser beschworen hatte, die Rechte und Freiheiten des Landes zu schüßen. Obwohl manches Nachtheilige verlaute, so spricht Carl von Zierotin doch die Ueberzeugung aus, daß, wenn der Kaiser von der Lage der Dinge gut unterrichtet wäre, die Abhilse nicht ausbleiben könnte. Aber der Zutritt zum Kaiser war sehr schwer. Carl hatte es selbst ersahren, da er eine Audienz auf keine Weise weder durch Bitten noch durch Geld erlangen konnte, obwohl es sich damals um seine Ehre und sein Leben handelte.

Wenn Jemand eine Audienz erlangte, mußte sich der Bittsteller ganz kurz fassen, weil Seine Majestät langen Unterredungen abhold war. Dies mochte angehen, wenn es sich um Personalangelegenheiten handelte. Wenn aber eine Audienz das Wohl und Wehe eines ganzen Landes zum Gegenstande hatte, dann konnten zum Vortrage nicht einige Minuten genügen, es waren Stunden, Tage, Monate und Jahre nöthig, nur um die Beschwerden Mäh-

rens vorzutragen. Würde man dann gehört werden? Auch ist der Kaiser nicht geneigt, jede Sache zu vernehmen.

Die zur Audienz Zugelaffenen muffen die Borficht gebrauden, ben Vortrag unangenehmer Dinge mit jenem angenehmer zu unterbrechen und immer Etwas bereit zu halten, mas S. M. gerne hört, um seine Aufmerksamkeit wieder zu spannen und aufzufrischen. Die Angelegenheiten Mährens find jedoch derart, daß fie die heitersten Zuhörer traurig stimmen muffen. Wurde man dem Kaiser Religionssachen vorbringen, so läßt er sich nicht gerne in ein Gespräch ein; das Gleiche ift zu beforgen, wenn die Freiheiten des Landes zum Vortrage kommen würden, da der Kaiser die Rechte und Prarogative der Krone in fester Hand hält; Personalsachen wurden immer verschoben. Dies Alles führt baber zu keinem Ziele, wenn man auch so glücklich ift, eine Audienz zu erlangen; doch selbst die Wege, die dazu führen, sind unsicher. Der Oberstfanzler hat selbst keinen Zutritt, das Oberstfämmereramt wird fast jebes Bierteljahr einer andern Berfon verliehen. Die Kammerdiener wechfeln häufig; die Kosten der Deputationen, die viele Mitglieder zählen muffen, find fehr groß. Bei Hofe ift der vornehme wie der geringe Mann gierig nach Geschenken; wenn man nichts gibt, so find die Höflinge zudringlich und verlangen selbst Geschenke, aber mit einer Spende ift es nicht abgethan, man muß die Hand fortwährend offen halten. Daher find die Schritte erfolglos, die man bei den Großen des Hofes und bei den Kanzleien unternehmen würde.

"Die geheimen Räthe sind Deutsche, unsere Feinde von altersher, und mit mährischen Angelegenheiten nicht vertraut." Die böhmischen Räthe sind Gegner der Religion und unterstüßen die Feinde des Landes, von diesen ist also nichts zu erwarten.

Bedentsam ist die Schilderung der Gesinnungen der Böhmen gegen ihre Brüder an der March. Die alte Feindschaft bestand noch immer. "Die Böhmen," sagt Herr von Zierotin, "beneideten die Mährer um das größere Ausmaß von Freiheit, sie wollten die Mährer beherrschen, damit sie, die Böhmen, das Haupt, die Mährer aber den Schweif des Königreichs Böhmen bilden." Ihre süßen Worte verdienen keinen Glauben, "schon ihre Voreltern hatten diese Gestnnungen gegen uns." Unter Ladislaw beschimpften sie die Mährer, indem dieselben, von ihnen "Vasallen" genannt

wurden; unter Podiebrad gaben sie unseren Voreltern einen Richtmährer, den Fürsten Victorin, zum Landeshauptmann. Unter Ferdinand schloßen sie die Mährer von der Königswahl ans. Es war nicht zu zweifeln, daß, da sie von altersher trachteten, die Mährer besissloß zu machen und ihnen jede Geltung zu versagen, sie auch jest das Rämliche thun würden."

Ju der Erwägung, daß es ganz und gar vergeblich sei, unter den gegebenen Verhältnissen Etwas zu unternehmen, was zur Veränderung der beklagten Justände führen und die alten Freiheiten in den vorigen Stand wieder versetzen würde, kam noch die Ueberzeugung, daß ein solcher fruchtloser Schritt zugleich den Urheber selbst in's Verderben stürzen würde.

Herfallen und stechen." ber Weiner Greine Freunde ihn wie ein Lamm verlassen und opfern würden."

Die Zeit war damals für eine solche Unternehmung noch nicht gekommen, er war überzeugt, daß es für das Baterland und für ihn zweckmäßig sei, jest zu schweigen und abzuwarten, um sich nicht "unmöglich zu machen."

In Demuth und Gebet will er gedulden und erst dann Größeres unternehmen, bis andere Zeiten kommen, Gott ihn er-wecken und zur Befreiung seines Vaterlandes aufrufen würde. Nur wenn sich Gottes Wille offenbaren wird, können seine Schritte mit Erfolg gesegnet werden.

Indem Carl von Zierotin dem Herrn von Hodis den Grund seiner Zurüchaltung so umständlich anführte, indem er darstellte, wie seine Standesgenossen jett gesinnt sind, gab er einen deutlichen Winf darüber, wie sie es fünftighin sein sollten, um für das Vaterland zu wirken und es zu befreien. Zierotin wollte damit sagen, daß seine Stunde noch nicht geschlagen habe; erst wenn sich seine Standesgenossen ändern, dann würde seine Zeit kommen, in welcher er wieder handelnd auftreten wird. Ein halbes Jahr nach der Verfassung der Apologie, als Mähren

in der peinlichen Ungewißheit über die Friedensfrage war, als es, von den Häuptern der Regierung verlassen, ein Schauplat für Mörder und Räuber war, kam Herr Carl von Zierotin in einem Briefe an Wenzel von Budowa in nochmals auf diese Frage zurück und wundert sich, daß, nachdem alle Mährer die gewissenlose Haltung der obersten Beamten, das Elend des Landes wahrnehmen, dasselbe empsinden und darüber klagen, doch jenen Beamten conniviren? "Wir schweigen dazu," ruft er aus, "als ob die Zunge verdorrt wäre, die Nerven sind erstarrt, wir sitzen, als ob wir den Gebrauch der Hände und Küße verloren hätten. Mähren, du alte Burg! welch' andere Bewohner hast du jett! Wo sind jene alten Marcomannen? Die Tapferseit der Altvordern? Wo die Tugend der Väter? Fuimus Troës, incet Ilium et ingens gloria Teucrorum!"

Noch waren zwei Jahre nicht verflossen, als die Nachricht von der am Schluße des vorigen Abschnittes erwähnten Einberufung des Landtags in Ungarn durch Erzherzog Mathias, Ende des Jahres 1607, in Mähren eine erschütternde Wirkung hervorbrachte, ein Strahl der Hoffnung belebend in alle Herzen drang. Die Erfahrungen, welche in ben letten vierundzwanzig Monaten in Mähren gemacht worden waren, hatten allmälig die Stimmung der Stände geändert und aus dem lethargischen Schlafe wach gerufen. Zwar errang ber Prager Hof in Mähren zu Gunsten der monarchischen Gewalt und der katholischen Kirche entscheidende Siege; doch man hatte in Prag weitergreifende Plane, die Gegenreformation sollte mit allen Mitteln der Gewalt durchgeführt, die alte Verfassung, welche der Entfaltung der "Monardie" hinderlich war, in ihren vornehmsten Grundfäßen aufgehoben und die in beiden Friedenschlüssen den Ungarn gemachten Concessionen zurückgenommen werden. Man wußte, daß die Kriegsdrangsale bes Jahres 1605 und 1606 bas Bolk fast zur Empörung gereizt hatten, daß die Forderungen der Desterreicher rücksichtlich der Religionsfreiheit ansteckend in Mähren wirken fönnten. Bon dem alten unabhängigen Geift der Markgrafschaft, wenn er wieder erwachen sollte, war Alles zu befürchten. Es wur-

<sup>4)</sup> Cod. 1. Marz 1606 Beil. Nr. CXXIII. an Wenzel Bubowa.

den demnach die schärfsten Mittel angewendet, um dieses Mähren, das ohnmächtig und zerbrochen da lag, noch schwächer und zum Widerstande ganz unfähig zu machen.

Das Augenmerk war darauf gerichtet, die Autonomie aufzuheben, das Entscheidungsrecht in den wichtigsten Angelegenheiten
nach Prag zu ziehen und andere Reuerungen einzuführen. Es
wurde befohlen, die Procesverhandlungen zwischen dem Olmützer
Dom-Capitel und den Unterthanen desselben, wobei nur das
Landrecht verfassungsmäßig zu erkennen hatte, aus den Gerichtsbüchern desselben zu streichen.

Das böhmische Landrecht wollte sich eine Jurisdiction in Mähren anmaßen und citirte Personen vor seine Schranken, die doch nur nach Mähren zuständig waren, um auf diese Art die Mährer vor die Schranken eines fremden Gerichts zu ziehen. 5)

Der Kaiser befahl, diejenigen, welche mit der Steuer im Rücktande waren, nach Prag vor die Hostammer vorzuladen, um sich zu rechtsertigen, was ehedem nie verlangt wurde, da die Stände allein das Steuer-Erecutionsrecht hatten. Die versprochenen üblichen kaise. Reverse über den "guten Willen" der Stände bei außerordentlicher Hilfe erfolgten nicht. Die Erlässe der Hoftammer erschienen in deutscher Sprache; man erblickte darin das unverkennbare Zeichen der Tendenz die Nation der deutschen Herrschaft zu unterwersen und durch die fremden Sprachen die mährische zu verdrängen. Die Zustände der Kanzleien, die Langsamkeit in den Erpeditionen, die Unkenntniß der Verhältnisse und Verfassungen der Länder wurden in ihren Folgen unerträglich.

<sup>5)</sup> Landtagspamb. Fol. 33. Landtag Freitag vor Margaretha, 1604, Fol. 57. Landtag an Felix 1606. Fol. 97 an Fab. u. Seb. 1608.

<sup>6)</sup> Boczef off. Sig. 26. Feb. 1604 Dr. 3464. 3. Marz 1604 Rr. 3460.

<sup>1)</sup> Der Cardinal Dietrichstein selbst, dem man gewiß nicht Befangenheit in diesem Falle vorwerfen kann, erzählt, wie einst der Oberst Bratis- law in Prag vergeblich auf eine Ranzlei-Erpedition im Interesse der Bertheidigung gegen Ungarn gewartet habe und wie seine Rlage nur mit Spott und hohn abgefertigt wurde. Der Cardinal bezeichnet dies als einen alten schädlichen Brauch, der ihm und dem Lande viel Uebles verursacht, "was allbekannt sei." Krems. Act. Nr. 46. 16. März 1608. Hurter a. a. O. V. 100. Soranzo a. a. O. Cod. 4. Februar 1608 Ilpez. Diesem schrieb Zierotin: hier in Mähren ist man der Gewalt

Die traurige Lage der Staatsfinanzen zwang die Regierung, zu außerordentlichen Mitteln zu greifen, um auf finnreiche Art dem verarmten Lande Geld zu entlocken. Wir wollen nur ein Beispiel der Kammerwirthschaft auführen; San Clemente erzählt, "daß einst kein Real vorhanden war, um Wein für Seine Majestät zu kaufen, mas boch in Prag eine Hauptsache sei." Erst auf die Bürgschaft des Cardinals Dietrichstein ließen sich nun Kaufleute zu einer Lieferung herbei. Die f. Städte Brunn, Olmut, Iglau und Znaim traten als Bürgen auf für ein Darleben, welches die Gebrüder Tiefenbach im Betrage von 200.000 fl. und Herr Spanowsty im Betrage von 50.000 fl. der Regierung vorgestrect hatten, überdieß die Stadt Iglau für eine Summe von 25.000 Thaler, welche der Kaiser Herrn v. Berka schuldete. Da die Hofkammer weder Interessen noch die bedungenen Capitalsraten zurückahlte, so machten sich die erwähnten Gläubiger durch Verhaftung ber Waaren von Brünner ober Olmüßer Kausleuten zahlhaft, und als ungeachtet wiederholter koftspieliger Deputationen nach Prag, welche um Zahlung baten, ungeachtet der Geschenke an Wein, Geld und Silber, welche die unglücklichen Städte mit vollen Händen den Kanzleiherren gaben, keine Befriedigung der Gläubiger erfolgte, mußten die Städte neben ber drückenden Steuer die Zahlung der fälligen Raten der Schuld übernehmen. Die Bededung der andern Raten erfolgte auch aus den Stadtrenten, da die unbefriedigten Gläubiger fortwährend Arrestirungen unschuldiger Bürger und Kaufleute vornahmen und die Deputationen nach Prag, Geschenke u. f. w. erfolglos blieben.

Mit dieser Finanzmaßregel wurde eine andere von gleicher Natur angewendet, um den rückständigen Sold der Truppen auszahlen oder Truppen abdanken zu können. Das Regiment

ber Auswärtigen ausgesett. Dann an Tschernembl:... welche Berderbts beit der Sitten, Confusion in der Politik und Corruption im Gemeinswesen! Cod. VII. Id. Mai 1607.

<sup>8)</sup> Iglauer Stadtrath an den Landesunterkammercr. C. D. Igl. Stadtarch. Cop. L. A. Nr. 2. Reg. Igl. Stadtrath an Kaiser. Donnerstag nach drei König 1604. lbi. — Clemente al rey 15. März 1608. 2494. Sim. — Krems. Act. 27. Feb. 1607 Nr. 56. — Krems. Reg. 4. Wärz 1607. Nr. 27.

Hohenlohe, welches in Folge der Friedensaussichten entlassen werden mußte, wurde nach Brünn und Umgebung verlegt. Während das Geld zur Abdanfung von Prag erwartet wurde, begingen die Soldaten allerhand Excesse, raubten und plünderten auf bekannte Beise; bescheidene Bemerkungen murden grob abgewiesen, ja es trat sogar einmal ein betrunkener Wachtmeister in die volle Rathsversammlung und beschimpfte die Bäter der Stadt Brünn. Um dieser Plage los zu werden, bequemte sich die Stadt das Abdankgeld aufzubringen und nach Prag zu fenden, in der sichern Hoffnung des Erfolges. Dieses Geld wurde jedoch ju andern Zweden verwendet und bie Hohenloheschen Reiter lagen noch immer unbezahlt in Brünn, ohne Geld und ohne Proviant, Ercesse der grausamsten Art verübend. Endlich scharrt die Stadt das Abdankgeld noch zum zweiten Male zusammen, befriedigt das Regiment unter der Bedingung, daß feine weitere Truppe in Brünn aufgelöst werde; doch kaum war der lette Reiter des Grafen Hohenlohe abmarschirt, sandte der Hof ein anderes Regiment, um auf diese, für die Kammer allerdings sehr bequeme Weife die unbezahlten Truppen zu befriedigen. Gin gleiches Schicksal miderfuhr der Stadt Iglau mit einer andern starken Abtheilung des Hohenloheschen und des Pezz'schen Regimente. 9)

Die Städte wurden auch von anderer Seite ungebührlicher Weise in Anspruch genommen. Der Oberstlandeskämmerer und der Unterkämmerer betrachteten die Städte als ihre Privatbanquiers, von welchen sie nach Belieben Geld entlehnten und an die sie es, wie und wenn es ihnen eben genehm war, zurückahlten. Der Kaiser, Berka, Liechtenstein, Haugwiß, Mosowsky u. a.

<sup>9)</sup> Hauptmann Baldivian an den Iglauer Stadtrath ddo. Birnit 4. März 1607. — Die Abgeordneten der Stadt Iglau am Hoflager an den Rath. 7. März 1607. — Stadt Brünn an die Stadt Iglau 20. April 1607. Jan Romanus an die Iglauer i. 3. 1607. — Secretär Helms hart Jörger an Card. Dietrichstein. 27. März 1607. — Die Stadt Iglau an Carl v. Liechtenstein 17. März 1607. — Oberst Pezz an die Iglauer 23. März 1607. — Craft Graf von Hohenlohe, Herr zu Lansgenburg, an die Iglauer 7. März 1607. — Cardinal Dietrichstein an dieselben 29. April 1607. Brünner und Igl. Stadtarch. Kais. Pat. ddo. 23. August 1607 an den Unterfämmerer. S. Beil. Nr. CCLXXXVII.

standen in den Schuldbüchern der k. Städte. Diese mußten oft Einkäuse für die Haushaltung jener Beamten besorgen, oder wie sür Mosowsky die Absendung von Kanonen, um die Privatbestung dieses kaiserlichen Kammervorstehers gegen die Ercesse und Einfälle des kaiserlichen Kriegsvolkes zu beschüten. 10) Abgesehen von diesen Lasten hatten sich die Städte bei Hochzeiten und Kindstausen und andern freudigen Creignissen, welche jene beiden hohen Beamten betrasen, vertreten zu lassen und deren Abgesandte dursten natürlich nicht mit leeren Händen erscheinen. Der geistliche Stand mußte außerordentliche Contributionen entrichten, die Casse des Abten von Hradisch war durch die Kriegsbrangsale und Einquartierung so sehr erschöpft, daß derselbe einen Theil seiner Güter verpfänden und verkausen mußte, um jene Contributionen zu bezahlen. Andere waren ganz außer Stande, die auf sie entfallende Quote zu bezahlen.

Die Stände selbst waren oft genöthigt die bewilligten Steuern vorauszubezahlen, wodurch die ärmeren Glieder derselben sehr be-lastet wurden; die leere Staatscassa ergriff dann das Mittel der Darlehen. 11)

Die Stände Mährens verbürgten sich für die Kammer bei einem Darlehen von 100.000 Thaler gegen dem, daß der Schuldschein des Kaisers in böhmischer Sprache verfaßt und das Land mit Abdankungen verschont werde. Keiner dieser Puncte wurde erfüllt. Die Finanznoth wuchs aber mit den Vorbereitungen und Rüftungen, die zum Kriege gegen die Ungarn und Türken gemacht wurden. In der Correspondenz des Kaisers mit dem Cardinal Dietrichstein schildert der erstere mit ergreifenden Worten die Noth des Aerars. Nebst Tieffenbach streckten andere mährische Barone der Kammer bedeutende Summen vor, der Cardinal mußte mit Liechtenstein, mit Nekes von Landes Darlehen negociiren. Die Stände selbst sahen sich veranlaßt, theils in Folge der Zahlungsunfähigkeit der

<sup>10)</sup> Liechtenstein an die Iglauer 1. Janner 1605, 10. Mai 1604, — Mos doweky an dieselben ddo. 9. Juli 1607. — Ein Verzeichniß der Schulds forderungen der Stadt Iglau bringt die Beil. Nr. CCLXXXVIII. Igl. Stadtarch.

<sup>11)</sup> Krems. A. 6. April 1606. Reg. Nr. 22. Landtagspam. Suppl. Buch Fol. 33, 1604.

Steuerholden jener Gegenden des Landes, die vom Kriege am meisten litten, theils in Folge der Kriegsbereitschaft, in welcher sie der unsichere Zustand hielt, bedeutende Schulden zu machen. Die Gedenkbücher des Landtages sind voll von Bitten der Stände an die Gläubiger der Landschaft um Zuwartung und Gewährung von Fristen zur Rückzahlung der fälligen Schulden. Diese Schuldposten erreichten die Höhe von 100.000 fl. Wie groß erst mögen die Forderungen geduldigerer Gläubiger gewesen sein! 12)

Die angeführte Thatsache über die Verwendung der, für die Abdankung des Regiments Hohenlohe's von der Stadt Brünn gewidmeten Gelder zu andern Zwecken ift nicht das vereinzelte Beispiel einer gewissenlosen Gebahrung.

Die Stände fandten jährlich 56.000 fl. nach Prag, welche Summe dazu gewidmet war, die für die Grenzfestungen, besonders für Neuhäusel verwendeten Truppen zu besolden. Ueber die richtige Bezahlung wurden Quittungen ausgesertigt. Es zeigte sich jedoch aus einem, Ende des J. 1607 angelangten Schreiben des Obersten Kollonis, daß die Truppen in Neuhäusel dieses Geld nicht empfangen haben. Die Gelder, welche die mährischen Stände zur Bezahlung ihrer Truppen vor Ofen verwandten, nahmen auch einen andern Weg, während die mährischen Soldaten ohne Sold barbten. 13)

Die Einwohner Mährens hatten nicht allein durch dieses Finanzspstem Verluste an ihrem Vermögen zu beklagen, es hatte die Langsamkeit und Unentschlossenheit des Prager Hofes auch einen vollständigen Justizstillstand hervorgerusen; vom Landrecht zu Maria Heimsuchung 1604 bis zum Landrecht Drei-König 1608, durch volle vier Jahre, war keine Gerichtssitzung abgehalten wor-

<sup>12)</sup> Mit Nefes wurde ein Darlehen von 50,000 fl. contrahirt. R. A. Nr. 21. 17. April 1606. Harlay a. a. O. — Berichte Beaugy's über die traurige Finanzlage. Es waren keine Fonds vorhanden, um die Reisekoften des kais. Botschafters nach Rom zu bestreiten. 9., 17. Juli und 2. Dec. 1606, dann 25. Jänner, 19. Mai und 17. Juni 1607. — Landtagspamatkenbuch Mittwoch nach Jakobi 1606. — Fol. 91, 21. Novemb. 1607. Fol. 93 und 102.

<sup>13)</sup> Landtagspamatkenbuch Fol. 92. 2. Dec. 1607. — Suppl. Buch Fol. 22. Samftag por Latare 1604.

ben. 14) Man denke sich nur, daß jest plöslich alle Gerichtshöse und Grundbuchsämter gesperrt würden, daß keine Berlassenschaftsabhandlungen stattfänden, kein Urtheil über unrechtmäßige Besissergreifung, keine Zahlungsauslage erwirkt werden könnte! Nicht vier Wochen vermöchte ein derartiger Zustand anzudauern, ohne daß sich die öffentliche Meinung mit solcher Gewalt erheben würde, daß sofort Abhilse gebracht werden müßte. Und dieser Zustand dauerte nicht vier Wochen, nicht vier Wonate, sondern vier volle Jahre! Wie viele Waisen und Witwen und andere Privatleute wurden in ihrem Eigenthumsrechte empsindlich verletz; die Landrechtsprotokolle sind voll von Klagen und Vitten um Recht, das verweigert werden mußte, da bald die Eisersucht der Aemtersüchtigen, bald die herrschende Pest, bald der Umstand, daß der Kaiser noch immer nicht zu bewegen war, die Stelle eines Oberstlandrichters zu besehen, die Abhaltung der Situngen unmöglich machten.

Bum Johanni-Landrecht 1607 wurde zwar der Graf Hieronhmus von Thurn vom Kaiser zum Oberftlandrichter ernannt, doch ließen der Cardinal und Berka dessen Einführung nicht zu, weil er in der Eidesformel die Worte: "ich schwöre zur Mutter Gottes und den Heiligen" nicht nachsprechen wollte; es mußte daher abermals die Sitzung vertagt werden. 15) Die Ercesse des ostfriesländischen Regiments, der Teuffel'schen Reiter, der Truppen Thurn's und bes Herrn von Wrefowic erneuerten fich an den Orten wieder, welche die Wildheit der Soldateska schon früher schwer empfunden hatten. Schon die Abdanfung der schlesischen Hilfstruppen in Mähren bedrohte die ehedem hart mitgenommenen Theile dieses Landes. Die Intercession ber Stände für die, durch die Einfälle verarmten Quartiergeber wurde nicht beachtet. Die Ercesse der Reiter Hohenlohe's in Brunn wurden überboten durch die Brutalität der schlesischen Truppen, die in den mährischen Enclaven lagerten, dann durch jene Graufamkeiten, welche die Kriegevölker des Obersten Bezz in Schönberg wie in der Umgebung verübten. Auf eine Einsprache der Stände sollte die Pezz'sche Truppe von

<sup>14)</sup> Auszüge aus den Protofollen des großen Candrechts a. a. im f. f. Candtafelamte ju Brunn.

<sup>15)</sup> Landtagspamatkenbuch Fol. 69 und 77 Dienstag nach Joh. d. Täufer und 4. Juli 1607. — Cod. Diar. Fol. 49.

dort entfernt werden, die Abdankung wollte der Prager Hof darauf in Gapa vornehmen lassen — in Gapa, das vor zwei Jahren von den Ungarn zerstört worden war.

Noch graufamer war die Haltung des Regiments des Obersten Geisberg, welches aus Ungarn nach Mähren zog, um die kaif. Acht über das noch immer widerspenstige Troppau zu vollziehen. Im Frühjahre 1607 fam es nach Mähren. Beaugy daß dieses Regiment schon im April 1607 Mähren verwüstete. Auf seinem Zuge nach Troppau nahm dieses Regiment 9. Juni die Stadt Hof in Mähren ein und plünderte dort. 16) Es lagerte dann ein Theil auf ben bischöflichen Gütern. Der Bericht des Cardinals an den Kaiser über den Aufenthalt des Regiments in Hochwald gibt ein ergreifendes Bild der Ercesse dieser Leute. Auf eine Vorstellung des Cardinals antwortete der Oberft mit Drohungen und Grobheiten. Die Geisberger begnügten sich nicht, die Unterthanen so zu peinigen, daß die Meisten Haus und Hof verließen und ihr Heil in der Flucht suchten, sondern ste verwüsteten sogar die bischöflichen Meierhöfe, sie erbrachen die Rirchen und ftellten Wachen aus, um ihren Raub sicher zu vollziehen, sie warfen die Dacher von den Kirchen ab, um sich in diesen zu verschanzen und gegen die Bauern, die zur Wuth gereizt, an manchen Orten über die Soldaten herfielen, zu vertheidigen. So heillos habe der Erbfeind selbst nicht gewirthschaftet. Der Cardinal bat flehentlich um Abdankung dieses barbarischen Bolkes.

Von da aus zogen die Geisberger nach Neutitschein, das sie auch mit Gewalt nehmen wollten; bei der Berennung sielen mehrere Bürger und Soldaten. Ein solches Vorgehen war den Ständen doch endlich zu viel. Sie schrieben dem Obersten Geisberg in einem bis dahin unerhörten Tone, er möge sich sofort aus dem Lande, das seine Leute mit Mord und Brand erfüllen, entfernen. Sollte ein Unglück geschehen, das aufgereizte Landvolk über das Regiment herfallen, so wollen sie es nicht verantworten.

<sup>21.</sup> April 1607, — Cod. 20. April 1607 Jupczhazy. — Ens Oppasland 2. 91.

Anfangs August zogen die Geisberger nach Schlesien, um Troppau zum Gehorsam zu bringen. 17)

都

W X

MIX

Miz

K

MIE.

RE:

K

13

加...

P

理言

HE

ŲĽ,

K

Auch über die Absichten des Prager Hofes in der Religionsfrage konnte man in keinem Zweifel sein. Der Cardinal hatte
befohlen, daß jene Personen, welche von katholischen Pfarrern
bisher sub utraque communicirten, nun sub una zu communiciren
haben. Die Ausführung des Befehles: protestantische Bürger auszuweisen und nur Katholiken in den Stadtverband aufzunehmen,
war so streng, daß sich die protestantischen Bürger Brünns und
Olmüß, da die Stadträthe daselbst durchaus katholisch waren, durch
die noch protestantischen Stadträthe von Iglau und Inaim an
den Landtag um Schuß wandten. 18)

Die herrschende Partei im Landtage hatte höchst wahrscheinlich im Auftrage bes Hofes die Festungen Berencz, Sfalis und Holit noch immer nicht den Ungarn zurückgestellt, wozu Mähren vertragsmäßig verpflichtet war; fie bot dadurch einen Unlaß zu friegerischen Bewegungen. Mit Absicht wurden Gerüchte von Einfällen der Heiduken nach Mähren ausgestreut, um Gründe zur Kriegerüftung zu finden, während man die Truppen zu ganz andern Zweden, nämlich gegen innere Unruhe verwenden wollte.10) Da man in Prag eine Bewegung, einen Widerstand beforgte, war man bedacht, einen Statthalter in Mahren aufzustellen, bem man jede Gewaltthätigkeit zumuthen durfte und der entschlossen war, auch jede Gewaltthätigkeit durchzuführen. So erhielt Mähren, das feit Ende 1605 bis zur zweiten Hälfte des J. 1607 in der traurigsten Zeit thatsächlich ohne Verwaltungschef mar, in ber Person desselben Ladislaus von Berka, welcher im Jahre 1604 wegen Unterschleifes diesen Posten verlassen mußte, einen proviforischen gandeshauptmann.

<sup>17)</sup> Krems. A. 18. Juny 1607. Bed, Geschichte von Neutitschein. S. 166. Landtagspamatkenbuch Fol. 69. 5. Juli 1607. — Ens. das Oppasland. 2. 94.

<sup>18)</sup> Polonides an Wacker, 4. Oct. 1606. Boczek P. Slg. 67 II. — Der Kaiser spricht sich in einer Antwort an die österreichischen Abgeordneten gegen die Gewissensfreiheit aus. hurter V. 120. — Cod. 19. Juni 1607 Stahrenberg. Kais. Mandat an die Stadt Brünn, Mont. nach Dreif. 1607. Br. Stadtarch. Beil. Nr. CCXCI.

<sup>19)</sup> Cod. 20. April und 26. Octob. 1607. Ilyezh. Ene. Oppaland 2. 94.

Nichts konnte die ungläckliche Politik des Prager Hofes besser charafteristren, als die Wahl Berka's, von dem Carl von Zierotin erzählt, daß er der Urheber alles Uebels fei, welches feit 1598 über das Land hereinbrach. 20) Der Weg, welchen Herr von Berka einschlug, um jenes Amt zu erlangen, fennzeichnet den Mann. Liechtenstein war, wenn auch abwesend, noch immer Landeshauptmann. Mit einem Male, im September 1607, fällt er in Ungnade. Wir wissen, welchen Untheil Liechtenstein an dem Wiener Frieden hatte, schon 1605 leistete er dem Erzherzog Mathias wesentliche Dienste. Es ist anzunehmen, daß er in Wien während der Unterhandlungen mit den Ungarn und als er später die Garantie-Urkunde mitunterfertigte, in alle Plane der ungarisch-österreichischen Partei und in das Vorhaben des Erzherzogs eingeweiht wurde. Dies mochte im tiefsten Geheimnisse vollbracht worden sein, denn er steigt seither in des Raisers Gunft, er ift am Hofe, wird Obersthofmeister, erlangt noch im März 1607 einen Palatinalbrief. Ein Mann, voll Ehrgeiz und Stolz, der schon einmal den Beweis lieferte von der Verfabilität seines Charafters, ein Mann mit der seltenen Begabung, die Aenderungen der politischen Situationen voraus zu empfinden und der das trübe Ende des Prager Regierungsspstems kommen sah, mochte sich, als er noch von Rudolph mit Gnade überhäuft war, mit Mathias tiefer eingelaffen haben, als es dem Raiser angenehm war. Gerüchte über solche Umtriebe waren gegen Liechtenstein im Umlauf. Rudolph selbst nannte ihn den fürnehmsten Rathgeber dieses schändlichen Friedens. Berka, dessen Reigung zur Intrigue befannt war, hatte das doppelte Spiel seines Nebenbuhlers wahrscheinlich zu machen gewußt und dem Kaiser rechtzeitig vorgebracht. Bei dem tiefen Hasse des Kaifers gegen Mathias mußte eine folde Aufflärung den unvermeidlichen Sturz Liechtenstein's zur Folge haben. Liechtenstein ließ es nicht dazu kommen, sondern reichte selbst im November oder December 1607 seine Entlaffung ein, indem er vorgab, daß bie Grunde, welche ihn bei Hofe hielten, die Rudzahlung eines Darlebens von 200,000 fl. fraft feiner Stellung leichter erwirken zu können, nicht vorhanden waren. Sein Amt als Obersthofmeister half ihm nicht zu seinem

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Cod Diar. Fol. 149.

Gelde. Die Enthüllungen Berka's wurden dann auch badurch bestätigt, daß Liechtenstein sofort nach seiner Abdankung im Interesse des Erzherzogs thätig war, als er mit den ungarischen Räthen über die Maßregeln der Selbsthilfe in Wien Berathungen abhielt. 21) — Die Stelle bes Landeshauptmanns in Mähren war ohne Zweifel der Preis jenes wichtigen Dienstes, den Herr von Berka geleistet; dafür drohte ihm die gefährliche Feindschaft des mächtigen Herrn Carl von Liechtenstein. — Am 15. September 1607, also furz nach dem Zurücktreten Liechtenstein's, wurde Berka als Landeshauptmanns - Stellvertreter in einem außerordentlichen Landtag ad hoc eingeführt. Die Ernennung Berka's hatte bei einem großen Theile ber Stände einen höchft unangenehmen Eindruck gemacht, sie fühlten sich verlett. Herr Carl von Zierotin schrieb seinem Freunde Richard von Stahrenberg, daß die Stände entschlossen seien, diesen verschlagenen Mann nur so lange zu dulden, als er nicht die Verfassung mit Füßen trete; dann würden fie das Joch wohl abschütteln.

Die erste That Berka's war ein Handstreich, um die Bewilligung einer starken Kriegs-Contribution durch den Landtag möglich zu machen. Er setzte es durch, daß Herr Carl von Zierotin und Herr Georg von Hoditz zu königlichen Landtagscommissären ernannt wurden, um dieselben von der Discussion und Abstimmung jener Steuerfrage auszuschließen. Ohne Haupt und ohne Kührer war der Landtag nicht im Stande, der Forderung Berka's zu widerstehen und bewilligte die Contribution in einer Höhe, wie es seit drei Jahren nicht geschehen war, was gewiß nicht oder nicht in dem Umfange durchgesetzt worden wäre, wenn Zierotin und Hoditz, die für den Frieden gestunt waren, bei der Debatte intervenirt hätten.

<sup>21)</sup> Bischer an Fleckhammer 7. März 1608. 163. Bruss. Sec. d'Etat d'Alle.
— Instruction für den Landgrafen von Leuchtenberg, als Abgesandten an Churpfalz. 2. Dec. 1607. Münchner Stadtarchiv 547. 3. 287. — San Clemente berichtet an R. Philipp, der Kaiser habe auf Liechtenstein den größten Verdacht, weil der letztere sehr verletzt worden sei. — 29. Feb. 1608. 2474 Sim. — Parlay R. a. O. 21. Juli und 8. Sept. 1607. R. A. Reg. Nr. 29. 30. März 1607 Cod. VI. Id. Oct. 1607. Rich. Stahrenberg.

Dagegen mißlang ber hinterlistige Versuch, den Herrn Carl von Zierotin zum zweiten Male aus dem Landrecht zu entfernen, nachdem dieser furz zuvor über ausdrückliche Ginladung dem Landrecht versprochen hatte, an den Sitzungen desselben Theil zu nehmen. Durch Berleumbungen am Hofe gelang es Herrn von Berka den Schlag vorzubereiten. Strahlendorf, welchen der Landeshauptmann durch Geschenke und Vorspiegelung eines falschen Religionseifers gewann, erzählt, daß diefe Ausstoßung bem bohmischen Bicekanzler schon vom Kaiser aufgetragen worden sei, boch habe man die Ausführung auf gelegenere Zeiten verschoben. — Mit Landesgeldern befestigte sich Berka in ber Gunft des Kaifers. Er hatte diesem versprochen, Alles burchzusegen, was ihm befohlen werde, wenn man ihm nur die oberste Leitung des Landes anvertraue. Er hielt sein Wort. Er vermehrte sein Unsehen, indem er Alemter nach Gutdünken unter seine Unhänger vertheilte, und seine Creaturen mit Geschenken aus frembem Sace erfreute. Die Autorität des Kaisers benütte er, um die Gerechtigkeiten und Freiheiten bes Landes mit Füßen zu treten, um die Militärmacht im Lande trop des erschöpften Zustandes desselben ju vermehren und bei vorkommender Gelegenheit gegen die Unhänger der Religionsfreiheit und des Selfgovernements einen Hauptschlag zu führen. 22)

Die Nachricht verbreitete sich immer mehr und mehr, daß der Kaiser, ungeachtet der Friedensconsirmation, entschlossen sei, Krieg zu führen, und sichere Anzeichen sprachen dafür. Die Schreckbilder einer trostlosen Vergangenheit tauchten wieder auf und es erwachte die Besorgniß, daß das Gespenst des J. 1605 Fleisch und Blut gewinne, daß Despotismus und Anarchie ihren eisernen Scepter über die Häupter Derjenigen schwingen werden, welche in Mähren dem Schwerte der Türken und Ungarn entgangen waren. Als die Worte Rudolph's: "Die Länder mögen sich selbst helsen,

Cod. 14. Sept. 1607 an R. Stahrenb. In dem Schreiben vom VI. Id. Oct. 1607 an denselben wird von der Einführung Berka's gesprochen, wozu ein besonderer Landtag abgehalten werden wird. Leider sind die Protofolle über die Einführungslandtage in den Pamatkenbüchern nicht aufgenommen worden. Cod. Diar. S. 149. Cod. 9. Decemb. 1607. R. Stahrenberg 12. und 13. Dec. 1607 Timino.

wie sie könnten, er seie dazu außer Stand", 23) vom Throne aus feine Hilfe erwarten ließen, da ermannten fich die Stände Mahrens, durch das Beispiel Ungarns ermuthigt, und erwachten aus dem Traumleben, aus der Erschlaffung der vergangenen Jahre; die Cavaliere "bröhnten wie ein Panzerhemd," und es begann für Carl von Zierotin die Stunde zu schlagen, die er die seine nannte, die Stunde, in welcher das Jammergeschrei des ganzen Volkes in Mähren an sein Ohr klang. Es war dies jene "Stimme Gottes", die ihm befahl, jest, da das Land einer Horde von geizigen Buftlingen und blutdürstigen Soldaten anheimgefallen mar, aufzustehen und sich an die Spite Derjenigen zu stellen, die, auf die Landfrieden von den J. 1516 und 1579 hinweisend, es als ihre Pflicht anerkannten, fich gegen die Unterdrücker der Freiheit des Landes und gegen die Feinde des öffentlichen Wohles zur Wehr zu feten. Wenn er aber in diesem feierlichen Augenblick, in welchem feine Wahl übrig war, als zwischen dem werthlosen Leben in der Knechtschaft oder dem Tode im Unabhängigkeitsfampfe, sich für den lettern entschied und den festen Entschluß faßte, ernsten und entschiedenen Widerstand zu leisten, so geschah die Ausführung nicht sofort und nicht mehr mit dem alten Ungestüme und dem frühern jugendlichen Gifer; denn er hatte es mit einem listigen und mächtigen Feinde zu thun, dem Mähren allein nicht gewachsen war. Er fammelte seine Kräfte und stand auf der Warte, um zuvor die Entwicklung der Dinge an der Donau zu beobachten.

Die Beschlüße bes von Mathias einbernfenen ungarischen Landtags, die Haltung Ungarns, welches von den Fehlern der Politik des Prager Hoses zunächst zu leiden hatte, war für das Schickfal der Länder Desterreich's entscheidend. Die Erwartung und Aufregung stieg in Mähren in Folge des zweimaligen Verschiedens dieses Landtags von Tag zu Tag. Es gab damals nur einen Gegenstand des Gespräches in den politischen Kreisen des Landes: wird der ungarische Landtag abgehalten? wie werden die Beschlüße ausfallen? Nicht allein die Schickfale Ungarns, die Kriegs- oder die Friedensfrage hingen davon ab; auch die künftige Haltung aller sener Länder, welche die Garanten des Wiener

<sup>23)</sup> Burter a. a. O. 5. 120. 231.

Friedens waren. 24) Nach dem darüber geschlossenen Vertrage verpflichteten sich die Länder, für die Aufrechthaltung des Friedens zu forgen. Wenn nun der ungarische Landtag, was nicht bezweifelt wurde, sich dafür aussprach, so waren die Länder und daher auch Mähren verpflichtet, mit den Ungarn Sand in Sand zu gehen und — wie die evangelische Mehrheit bachte — gegen jeden Gegner des Friedens ohne Ausnahme. Hier springt die Bedeutung der Wiener Verträge in die Augen. Ein neues staatsrechtliches Verhältniß, eine bedeutungsvolle Verbindung nahm den unscheinbaren Anfang; für Eine Idee, für Einen 3wed ftanden die Stände der öfterreichischen gander gemeinschaftlich ein. Als dieser gefährdet erscheint, find sie bereit, ein Schutz- und Trutbundniß zu schließen und mit aller Macht für die Erreichung jenes Zweckes zu streiten. Indem sie dies in's Werk seten wollen, treten die Länder aus der bisherigen Isolirung heraus. Ein großer Schritt geschieht; die Rothwendigkeit der Einigung der Länder wird damit gleichsam bewiesen.

Es prägten sich schon damals in dunkeln Umrissen weit aussehende Gedanken im Lager der protestantisch - ftandischen Partei aus. Man erzählte als sinnvolles Gleichniß den Traum bes erilirten Cardinals von Chatillon (Bruder des Abmirals Coligny), welcher den Warnungen der Freunde zum Trop nach Frankreich zurückfehren wollte. Es schien bem Cardinal, als er nach den Erwägungen über die Rückreise einschlief, daß ein Mann eine silberne Büchse, aus welcher Chatillon Pulver zur Stärfung des Magens zu nehmen pflegte, ihm mit den Worten vorhielt: "Wenn Du davon genießest, wirst Du sterben, und wenn Du davon nicht genießest, wirft Du auch sterben." Chatillon starb an Gift zu Sampton in Eugland. 25) Die Häupter der Partei glaubten, daß das bestehende Regierungsspstem in keinem Falle zur Wiederherstellung der alten Freiheiten führen könne: Wenn der Friede geschlossen würde, dachte man, wird man uns in ewige Botmäßigkeit stürzen, der Prager Hof wird die Ruhe benüten, um das spanisch-romische Joch auf unserm Nacken zu befestigen; wenn der Friede nicht geschlossen wird, dann beginnen die Gräuel des Krieges. In

<sup>24)</sup> Cod. 20. Oct. 1607 3llyeghagy.

<sup>25)</sup> Cod. III. Non. Oct. 1607 Grynæo.

feinem Falle dachten sie dem Verderben entgehen zu können. Von dieser Zeit ab beginnt die dunkle Einflußnahme, welche der Fürst Christian von Anhalt durch so viele Jahre auf die österreichischen Länder ausübte. Seit dem März d. J. tritt er mit Peter Wok Ursinus von Rosenberg, mit dem er verwandt sein wollte, 25°) in innige Verbindung; nicht allein die Erbschaft des kinderlosen überreichen Magnaten, auch noch Anderes "Höheres" war vielleicht zu erlangen.

Hock, von Anhalt gewonnen, ist hiebei eine wichtige Mittelsperson. Er war der geheime Rath und Secretär Rosenbergs. Durch Hock werden im October 1607 Tschernembl und Zierotin mit dem Gedanken einer Union der protestantischen Fürsten und der protestantischen Interessen bekannt gemacht — also in einer Zeit, welche diese beiden Herren für eine solche Förderung ihrer Pläne sehr empfänglich machte. Rosenberg wird gleichzeitig ein Instrument Anhalts und der österreichisch-mährisch-ungarischen Barone und gab vermuthlich über Anregung des Hock den Anstoß dazu, daß die projectirte Union der evangelischen Reichsstände, deren vornehmste "Saul" Churpfalz ist, auch Böhmen und die Kronländer aufnehmen sollte. 26) So beschränkten sich die Gedanken der protestantisch-ständischen Partei nicht mehr auf die bloße Erwirkung der Friedens-Consirmation, sie hatten einen Regierungswechsel im Sinne. 27)

Wenn der spanische Staatsrath über die Frage der Abfetung Rudolphs berathen hatte, weil der Kaiser zur Regierung nicht geeignet war, wenn die spanische Politik den Kaiser und sein unbestreitbares Recht fallen ließ, um die gefährdeten Interessen des Gesammthauses zu retten, so war es wohl naheliegend, daß die österreichischen Stände, Angesichts der fortgesetzen Wißhandlungen, welche die Länder von Prag aus zu erdulden hatten, gleiche Gedanken mit dem spanischen Cabinete und dessen Gesandten erfaßt hatten.

<sup>25 •)</sup> Anhalt, Ascanien und Ursinen seindt eines uhralten geschlechts und Stammes. Rosenb. an Rub. 31. Dec. 1608. A. Reg. I. F. 1 226/22.

<sup>26)</sup> Cod. III. Non. Oct. 1607 Grynæo.

<sup>27)</sup> Hock an Anhalt. 1. Octob. 1607 und 16. Janner 1608. Anh. Reg. F. I. 226/104. Rosenb. an Anh. 1. Juli und 9. August 1607. Anh. Cop. und Reg. F. I. 226/85.

Hazy sette ihn von allen Schritten der Ungarn in Kenntniß. Mit dem Hose bes Erzherzogs Mathias stand Zierotin durch seinen Schwager Albrecht Eusedius von Waldstein, der durch seine Vermittlung ein Amt daselbst bekleidete, in genauester Verbindung. Mit den Oesterreichern war er in lebhaften Verkehr getreten: mit den beiden Stahrenbergen, vorzugsweise mit Richard, der Jaispit kaufen, ein Mährer und böhmischer Bruder werden wollte und seine beiden Söhne in Eidenschis bei den Brüdern erziehen ließ, dann mit Georg Stahrenberg. Vor Allen aber war es Georg Erasmus von Tschernembl, das Haupt der Oberösterreicher, mit welchem Herr von Zierotin Meinungen über die politische Lage unverhohlen und sehr häusig austauschte.

"Wie Oesterreich," schrieb Carl von Zierotin, "werden alle anbern gander behandelt. Wie hielt man ben Ungarn das gegebene Versprechen? wo ist die Freiheit der Böhmen? wo sind unsere Rechte und Privilegien? Wir sind alle durch ein gemeinsames Joch der Sclaverei verbunden, an einer Kette werden wir Alle in ein Gefängniß geführt, das Uebel ift zu groß, um es mit gewöhnlichen Mitteln zu heilen. Rur Gott kann uns Gelegenheit bieten, um uns zu retten, diese Rettung ift nah; wenn die menschlichen Dinge am schlimmften stehen, kommt Gottes Hilfe. Die Schlechtigkeit der Feinde hat jede Scham verloren, man legt uns den Strick um den Hals. Nicht durch Bitten und Ermahnungen, durch andere Mittel muffen die Uebel geheilt werden, die Krankheit ift heftig, fle bedarf einer ftarken Medicin. Gin Moses ift nöthig, um die Ifraeliten aus Egypten zu führen; denn bas Herz der Pharaonen ift taub! Gott hat immer Hilfe gesendet. Abraham vertrieb die Affprier, Gedeon die Moabithen, Cyrus gab den Juden die Freiheit, und welche Siege hatten nicht die glorreichen Maccabaer erfochten!"

"Jest gibt es keinen Mittelweg mehr, entweder siegen oder leiden. Alle Bitten, Beschwerden, Gesandtschaften und Unterhandlungen haben nichts genütt." 28)

Wie sehr diese Anschauung vom Erzherzog und von seiner unmittelbaren Umgebung getheilt wurde, zeigten die Worte seines

<sup>28)</sup> Cod. 9. Dec. 1607 R. Stahrenb.

Gefandten am Grazer Hofe, des Herrn von Harrach: "In Güte lasse sich bei dem Kaiser nichts ausrichten, man werde sich zu scharfen Mitteln gezwungen sehen." 29)

Zwar war eine schwache Hoffnung vorhanden, daß der Kaiser doch Gerechtigkeit und Treue bewahren werde, aber sie hinderte nicht, daß die "scharfen Mitteln" von den Gesinnungsgenossen Zierotin's eifrigst besprochen wurden. In einem Briefe an Richard Stahrenberg bringt Zierotin auf eine Zusammenkunft mit ben österreichischen und mährischen Herren. Ende December 1607 hat diese Zusammenkunft auf Zierotin's Schlosse zu Rosts wirklich stattgefunden und es ist dort zur Durchführung jenes bedeutungsvollen Programms eine Berabredung geschehen, welche gleichzeitig wie zu vermuthen, durch einen Eid oder sonst eine feierliche Handlung bestegelt wurde. 80) Die dabei anwesenden Personen sind nicht genannt; doch läßt sich aus ber Correspondenz Zierotin's schließen, daß die Häupter ber öfterreichischen Stände seine Gafte waren, und daß die Initiative bei der gemeinschaftlichen Action den Desterreichern übertragen wurde: "Ihr habt," sagte er diesen, "das Schiff zu führen, qui ad clavum sedetis." Die Desterreicher waren unter einander eines Sinns, die Mährer nicht! Zierotin dachte deshalb: Mähren muffe warten, bis der Entschluß Ungarn's und Desterreich's offenkundig wird. 31) Da die spanisch-römische Partei durch den Cardinal und Berka in Mähren noch das Ruber in Händen hielt, war seine Vorsicht nicht überflüssig.

Die Briefe Rudolph's an den Cardinal argwöhnten eine geheime Verbindung der Ungarn mit den Mährern. Der Oberst Tilly, welcher sich angeboten hatte, die Mitglieder jenes illegalen Preßburger Landtages aufzuheben, erhielt geheime Befehle, als er den Hof verließ, Befehle, welche nach der lleberzeugung Zierotin's mit den Aufträgen an die kaif. Commission des Preßburger Landtages gleichlautend waren, und dahin gingen die Häupter der Bewegung zu verhaften. Dieses energische Mittel scheint der

<sup>29)</sup> Burter a. a. V. 233.

<sup>30)</sup> Cod. XII. Cal. Mart. 1608 an R. Stahrenb.; in biefem Bricfe ichrich Bierotin: sacramenti sanctimonia adductus. — 9. Dec. 1607 an R. Stahrenb. und Lomb.

<sup>31)</sup> Cod. 5. Janner 1608 R. Stahrenb.

Kaiser doch nicht gewollt zu haben. Er konnte sich dazu eben so wenig entschließen, wie zu dem nicht minder drastischen, welchen ihm Haniwald vorschlug: die Barone von Oesterreich, Ungarn und Mähren als Hochverräther zu erklären, sich mit den Bürgern auf guten Fuß zu setzen und die Bauern von den Feudallasten zu befreien, indem der Kaiser sie zu seinen unmittelbaren und freien Unterthanen machen würde.

Während der Kaiser in zaghaftem Schwanken die Zeit verstreichen ließ, organisirte sich rasch und sicher die Empörung. 32)

Das Ergebniß einer befonderen Zusammenkunft der Desterreicher, welche bald darauf stattfand, war nicht nach dem Sinne
des Herrn von Zierotin, sie wollten durch einen Vertrauten nochmals den Kaiser auf die höchst bedenklichen Zustände des Reiches
und der Länder aufmerksam machen und den Weg der Vermittlung
versuchen.

Herr von Zierotin ist jett, nachdem ihm das Gerücht bekannt wurde, daß jene Aufträge an Tilly sogar das Leben der Landherren in Mähren bedrohen, nicht mehr der Ansicht, daß der Sinn des Kaisers sich ändern wird, daß Recht und Geset beachtet würden; er dringt demnach auf die Anwendung energischer Mittel. Als ob der Zufall ihm für diese Ansicht, für den unbeugsamen Sinn der Prager Regierung Beweise zuführen wollte, ernannte Rudolph einen Ritter zum Landrechtsbeisitzer, ohne die Landrechtsbeistzer zuvor zu vernehmen und den Vorschlag der Ritter und das Gutachten der Herren abzuwarten. Roch während derselben Landrechtsstung ernannte Rudolph den Herrn Lew Burian Berka in gleicher Weise zum Beistzer des Landrechts; es war dies das erste Beispiel, daß ein nicht begüterter und nicht ansässiger Herr jenes Amt erlangte!

Dieser unerhörte, nicht einmal durch Worte beschönigte Bruch der Verfassung, das Einführen neuer Gesetze ohne Zustimmung der Stände, die Exemtionen vom Landrechte in Civilprocessen, welche zwischen Geistlichen und ihren Unterthanen geführt wurden und in Sachen der Verlassenschaftsabhandlungen bischöflicher Vafallen, welche der Cardinal im Gefühle sieghaften Einflußes in der Jännersitzung von 1608 mit aller Rücksichtslosigseit durchsetzen

<sup>32)</sup> Bischer an Flechammer. 7. Marg 1608. Sect. d'Etat d'All. Bruffel. 163.

wollte, dann die Gerüchte über die dunkle Mission Tilly's, steigerten die Aufregung im Lande immer mehr; man besorgte den vorzeitigen Ausbruch eines Aufstandes. Drohende Zeichen, Bürgerfrieg vorbedeutend, wurden am Himmel gesehen, dann erzählte man sich, daß "räuberische Käffer" alle Wälder verderben, daß es Blut geregnet und daß die Erde gebebt hatte.<sup>33</sup>)

Es gelang den Anhängern des Erzherzogs die Defensionsfrage des Landes, welche am Olmüßer Jännerlandtag 1608 hätte
verhandelt werden sollen, dis zum 23. Februar d. J. zu verschieben, um das Ergebniß der Preßburger Verhandlungen abzuwarten und den Beschluß durchzuseten, den Peter Revay, den
ergebenen Freund Ilhezhazy's, mit einer Tonne Pulver zu unterstüßen. 34) Erzherzog Mathias wollte sich persönlich auch der Mitwirkung der Mährer versichern. Liechtenstein, welcher für Mathias
thätig war, demselben Geld vorgeschossen hatte, um Truppen zu
werben, 35) mochte ihn veranlaßt haben, diesen Schritt zu thun,
um den Mährern selbst Bürgschaft zu geben und ihnen seine Absichten zu eröffnen. Er sandte Ludwig Stahrenberg mit Briefen
an Zierotin.

Jest hielt es letterer an der Zeit, seine Standesgenossen in Mähren zu bestimmten Erklärungen zu veranlassen. Die Mehrheit derselben, wie das ganze Landvolk, das aller politischer Tendenzen bar sich nur nach Ruhe sehnte, entschied sich für die Aufrechthaltung des Friedens. Herr von Zierotin unterrichtet vorläusig Illpezhazh und Tschernembl über die Erfolge seiner Unterhandlung mit den Ständen und versichert, sein gegebenes Wort halten zu

<sup>33)</sup> Landtagspamatkenbuch Jännerlandtag 1608. — Cod. 1. Feb. 1608 Ilhezhazy, Id. Dec. 1607 Budowa. Fast jede gleichzeitige Stadtchronik erwähnt von den Anschlägen Berka's und der Absicht Tilly's, die haupter des mährischen Adels aus dem Wege zu räumen, so insbesondere Leupold's Chronik von Iglau. S. 255. — Kurze und wahrhaftige Verzeichnuß der böhmischen Geschichte, so in jüngst abgelaufenem Jahr 1608 sich zugetragen. 1609. o. D. 40 30 S. in meiner Bibl.

<sup>34)</sup> Die Forderung des Cardinals Forgach an die Stände Mahrens gerichtet, sie mögen eine Ranone, welche aus Berencz nach Mahren geführt wurde, zurückgeben, wurde aus patriotischen Rücksichten nicht erfüllt, weil diese Ranone die Legende trug: Contra Marchionatum Moraviæ

<sup>25)</sup> Surter a. a. O. V. 169, 238.

wollen, auch wenn es ihm perfönlich von Nachtheil wäre. "Ich werde," schrieb er — auf die Rostper December-Zusammenkunft anspielend — "die Verträge, die geschlossen wurden, zu vertheidigen wissen. 36)

Durch diese, an die Häupter der Ungarn und Desterreicher nach Presburg gesandten Erklärungen konnten diese Länder auf die Mitwirkung Mährens zählen und zur Entscheidung schreiten. Zugleich rieth Zierotin Herrn Tschernembl nochmals, sich nicht in leere und nuplose Worte und Vorstellungen dei Rudolph einzulassen. Indem Herr von Zierotin fast seden Brief an die Austro-Ungarn in diesem Sinne schrieb, nahm er einen bedeutenden Einsluß auf die Vildung des agressiven Programms der Bewegungspartei und auf die entscheidenden Verhandlungen in Presburg. 37)

Sofort eilte Carl von Zierotin nach Straßnitz, um dem Sitze des ungarischen Landtags näher zu sein und die von dort aus sehnlichst erwarteten Nachrichten früher zu empfangen, dann auch um vielleicht durch seinen Einfluß die wieder beginnenden Einfälle ungarischer Streifparteien nach Mähren zu verhindern.

In Presburg aber war der Entschluß, nach einigem Sträuben einer Minderzahl katholischer Desterreicher und einiger ungarischen Prälaten, endlich gefaßt. Bestimmte Zusicherungen der evangelischen Reichsfürsten, die vom Kaiser verlangte Reichshilfe nicht zu leisten, mochten noch die Bedenken des Erzherzogs Mathias, Ilhezhazy's und Tschernembl's vermindert haben. Diese Zusicherungen gingen wie die Schreiben der Ungarn an die Reichsfürsten durch die geheime Kanzlei zu Wittingau.

Die Ungarn baten gleichzeitig um die mächtige Intercessson Rosenbergs bei Rudolph. Rosenberg säumt nicht, eine Sommation an die Kronbeamten Böhmens zu richten, damit sie den Kaiser bewegen, den Forderungen der Ungarn nachzukommen. Mit allen diesen Schritten macht Rosenberg Churpfalz bekannt. Die Briefe, welche Zierotin an die Oesterreicher und nach Wittingau schrieb, werden dem Fürsten Christian von Anhalt mitgetheilt. Erzherzog

<sup>36)</sup> Cod. 29. Janner und 14. Feb. 1608. XII. Cal. Mart. R. Stahrenb. Hurter V. 170.

<sup>31)</sup> Burter V. 141. - Cod, 18. Feb. 1608. 9. Stahrenb.

Mathias selbst schreibt an Rosenberg und bittet um Unterstützung seiner Sache bei dem Churfürsten.

Als die Forderungen der Ungarn bereits bekannt waren und der Aufstand in Mähren vorbereitet wurde, haben Zierotin, Tscherenembl und Budowa durch Rosenberg und Hock Anhalt für die Sache der Länder zu gewinnen gesucht. Der Anstoß geht von diesen Herren aus und Rosenberg erscheint mehr nur wie ein Werkzeug in der Hand seines schlauen Rathes Hock, welcher in voller Uebereinstimmung mit jenen dreien handelt. 38)

Am 1. Februar 1608 wurde die Conföderationsurfunde zwischen Mathias den ungarischen und den ober-öfterreichischen Ständen bestegelt. Sie verbanden sich jum Bolljuge des Wiener Friedens, dann bes Friedens zu Sitwa Torof und gegen jeden, ber sich ber Verwirklichung des Friedens widerseten murbe. Bugleich schrieben die Ungarn an die Reichsstände und baten um beren Intercession bei Gr. Maj., damit derselbe diesen Frieden doch endlich confirmire, auch luden sie die Reichsfürsten ein, ber Pregburger Confoderation beizutreten. Die protestantischen Fürsten auf dem Reichstage, von König Heinrich IV. aufgestachelt, waren geneigt, wenigstens die Forberung ber Ungarn, die Reichshilfe bem Raiser nicht zu gewähren, zu erfüllen. 39) An den Raiser richteten die Ungarn eine Rechtfertigungsschrift darüber, daß der Landtag wider den, durch Tiburtius himmelreich überbrachten Befehl nicht auseinander ging; sie erklärten selbst, den Erzherzog Mathias verhalten zu haben, die beiden Frieden gut zu heißen, um das Reich vor Untergang zu bewahren. Andere wichtigere Beschlüsse über die Nachfolge in Ungarn wurden noch geheim gehalten.

<sup>38)</sup> Cod. 14. Feb. 1608 Illyezhazy. — Cod. XII. Cal. Mart. 1608 an Stahrenb. — 1. und 19. Feb. 1608. Anh. Reg. CXIII. 1/150. — Hock an Anh. 27. Feb. 1608. Hock und Rosenb. an Anh. Anh. Cop. 226/85. Bernh. Arch.

Jes princes protestants se sont ligues avec les hongrois dans le but de conserver leur religion et privileges. Harlay 238/10. P. 4. 12. Jan. 1608. Der langsame Gang des Reichstags in Regensburg wurde von den Protestanten herbeigeführt. Elles donnent le temp aux Autrichiens et aux hongrois de s'organiser sous la conduite le l'Archiduc Mathias. Ibidem. P. 32. 23. Feb. 1608. S. Hurter V. 139, 157 und 161 bis 162.

An die Garanten des Wiener Friedens, die Stände der Länder, ergingen Schreiben; das an die Mährer gerichtete erinnerte an die Leiden Ungarn's, die ihm durch 15jährigen Türkenkrieg erwachsen sind; wenn der Friede nicht geschlossen würde, dann müßte diese edle Vormauer der Christenheit zu Grunde gehen. Sie baten Ladislaw Berka, als Landeshauptmanns-Stellvertreter, den Kaiser zur Consirmation des Friedens zu vermögen, widrigens sie zu andern Mitteln schreiten müßten.

Carl von Zierotin erhielt ein besonderes Schreiben gleichen Inhalts, jedoch ohne oftensible Aufforderung zum Beitritt zu der Conföderation. Vier andere wurden an die vornehmsten Mitglieder der Stände nach Mähren und mehrere nach Böhmen abgesendet. Zierotin erbat sich die Namen der Adressaten, um bei denselben im Interesse der Aufforderung der Ungarn zu wirken. 40)

Carl von Zierotin gab dem Grafen Illyezhazy die Bersicherung, vorläusig zustimmend antworten zu wollen, und vermied es, noch seinen ganzen Plan zu enthüllen. Jene Schritte der Ungarn schienen dem Herrn von Zierotin noch viel zu schwach, er war überzeugt, daß der moralische Druck des Presburger Bündnisses, selbst die gefaßten Beschlüße: zu rüsten, Steuern auszuschreiben und dem Erzherzog eine außerordentliche Vollmacht zu übertragen, nicht im Stande sein würden, den Prager Hof zu Concessionen zu bewegen. Er war von der Aufrichtigkeit der Absicht des Erzherzogs, mit dem Bruder völlig zu brechen, noch nicht ganz

Dobner Mor. II. 477. Cod. 16. und 18. Feb. 1608 an Ilhezhazy. — Gurter V. 156. Wenn haniwald in seiner Relation über das Auffangen eines Curier's mit den ungarischen Schreiben an die Reichsftände (hammer II. B. 209) erzählt, herr v. Rosenberg und die böhmischen Stände, wie Carl v. Liechtenstein (nicht wie es bei hurter V. 159 irrig steht: Bierotin,) und die mährischen hätten die Briefe der Ungarn uneröffnet dem Kaiser zugeschickt — so ist dies nur eine Berwechslung mit dem herrn Christoph v. Lobsowit, welcher (harlay 238/10 P. 32. 23. Jänner 1608) diese Schriften wirklich dem Raiser zusandte. Sollten Rosenberg und Liechtenstein wirklich dem Beispiele des herrn v. Lobsowitz gefolgt sein, so war dies nur eine lächerliche Farce, um den Raiser über ihre Gessennung zu täuschen, da doch Liechtensteins eifriges Werben für den Erzherzog in Nähren und Rosenbergs Freundschaft für Anhalt jeden Unbefangenen über die Gestinnungen dieser herren in's Klare sehen mußte.

überzeugt.41) Georg Hodit, der als Agent der mährischen Anhänger des Erzherzogs zu Wien weilte, schrieb an Herrn von Bierotin, daß die Defterreicher, besonders die Bralaten Reue empfänden und daß der Erzherzog nicht rasch und entschlossen genug auftrete. Zierotin befürchtete noch im letten entscheidenden Alugenblicke eine Umfehr bes Erzherzogs und der Desterreicher. In der That wollten diese von der Durchführung der beschlossenen Werbung nichts wissen und vorerft den Erfolg der Denkschriften an den Kaiser abwarten. Zierotin schrieb darauf an Richard Stahrenberg: "bie Desterreicher mogen den Frieden, den ste geschlossen, mit aller Macht vertheidigen, und nicht am halben Wege stehen bleiben, sonst find alle verloren." Er spricht ihnen Muth zu und weist auf sich; er selbst sei mehr als ein anderer verfolgt und bedroht worden und doch trete er jest, beseelt von der Gerechtigkeit der Sache und thätig für das öffentliche Beste, zu den Friedensfreunden über.

Da die Mährer ihre Zustimmung zu den Preßburger Beschlüßen nicht förmlich und feierlich erflären wollten, bevor nicht der Erzherzog und die Oesterreicher die Schiffe hinter sich verbrannt und durch eine unzweidentige Handlung die Absicht des aggresstven Borgehens gegen Prag kundgegeben hatten, so drang er bei den Oesterreichern auf rüchaltloses Vorwärtsschreiten, worauf seine wiederholte Mahnung an dieselben die erwünschten Früchte getragen hat. Von Seite des Erzherzogs wurden, um sein Unternehmen zu motiviren, Gesandte an die Reichsfürsten und an die italienischen Souveraine abgesertigt und durch ein Manisest Rüstungen öffentlich angeordnet; eine frische Thätigkeit bekundete es, daß die letzen Zweisel in Wien beseitigt waren. 42)

Viele Mitglieder der mährischen Stände traten zu Brünn Ende Februar 1608 zusammen, angeblich um über die Vertheistigung des Landes, zufolge des Landtagsbeschlußes vom Jänner

Die Besorgnisse waren nicht ganz unbegründet, wenn wir die Sendung Khlesels im Marz nach Prag — wovon später die Rede sein wird — in's Auge sassen. Hurter V. 229—230 und 154. — Der Erzherzog lud auch die Mißvergnügten der Nachbarlander zur Versammlung der Desterreicher. Hurter V. 168.

<sup>42)</sup> Surter V. 170, 186 und 194.

desselben Jahres, in der That aber um eine Vorberathung über die Art des Anschlußes an die Bewegung zu pflegen. Herr von Zierotin war dadurch gehindert, der Einladung Ilhezhazy's, der auch seiner Seits auf eine durch die Mährer zu veranstaltende Demonstration drängte, zu folgen und nach Stampfen zu kommen.

Berka, der Cardinal von Dietrichstein und ihre Anhänger waren inzwischen nicht unthätig. Letterer reiste nach Prag, um sich Instructionen darüber zu erbitten, wie das Schreiben der Ungarn zu beantworten sei und dem Kaiser zu danken für die Erneuerung des dischössichen Münzrechtes. Der Cardinal sand jedoch, daß man zu Prag des Rathes eher bedurfte, als daß man von dort aus einen empfangen könnte. Dietrichstein stand hoch in des Kaisers Gnade, er wurde jest zum Präsidenten des geheimen Rathes ernannt, und war dem Kaiser und dem Hause treu ergeben. <sup>43</sup>) Der Kaiser wollte ihn nach Rom senden, um Subsidien zu erbitten; es kam sedoch davon ab, da des Cardinals Anwesenheit in Mähren setzt dringend geboten war. Der Cardinal rieth nur Mährens Angelegenheiten nicht aus dem Auge zu verlieren, und theilte einen Plan mit, wegen Errichtung einer regelmäßigen Postverbindung zwischen Prag und Brünn.

Berka nahm von dem Schreiben der Ungarn vorerst keine Rotiz, sondern zog die Truppen Tilly's in der Rähe von Brünn zusammen, um auf alle Eventualitäten gefaßt zu sein. Gewiß waren ihm die Bewegung der Friedenspartei, die Verbindungen derselben mit den Ungarn, die Schritte Zierotin's, Hodiz's und Liechtenstein's nicht entgangen. Die Warnungen, welche ihm von Prag aus zukamen über den Charakter der Schritte jener Herren, überzeugten ihn, daß rasches Handeln Noth thue. Er konnte die

<sup>43)</sup> Landtagspamatkenbuch Jannerlandtag 1608. — Cod. 18. Feb. 1608 Illpezhazy. — Harlay 16. Feb. 1608 238/10. — Boczek Priv. Slg. Pat. 5. Janner 1608, Nr. 2859, über das bischöfliche Münzrecht. — Der spanische Botschafter lobt den Cardinal und bemerkt, er sei der eifrigste Diener des Kaisers, ganz wie sein Vater Adam. Mar von Dietrichstein war aber nach Italien gereist, um den Inconvenienzen einer falschen Stellung auszuweichen, welche die Nißhelligkeiten zwischen den kais. Brüdern hervorrief. Clem. al rey 15. März 1608. 2494. Sim. Hurter V. 235.

Gegner am sichersten treffen, wenn er ihre Häupter unschädlich machen würde. Es war eine bekannte Sache, daß Berka
und Tilly die Absicht hatten, sich der Personen und des Eigenthumes derselben zu bemächtigen, sie als Feinde des Kaisers zu
vernichten. Gegen die Ungarn wollte man dieses Verfahren schon
früher anwenden. Ein Epigramm war im April 1608 im Umlauf, welches nachstehende Worte dem "Monsor" Tilly in den
Mund legte:

Ich hab die ganze Nacht gearbeitet,
Meinen Garn auf's gewiss ausbreitet,
Meine Compagnie zur Hülf angelangen,
Doch keinen mährischen Herrn können fangen.

Da diese Beschuldigung Tilly's in einer in ganz Deutschland colportirten Druckschrift enthalten war, verfaßte er eine besondere Rechtfertigungsschrift und erklärte in einem Schreiben an Churpfalz diese Gerüchte als verleumderisch. 44)

Erschreckende Nachrichten kamen aus dem benachbarten Troppau; hier wüthete das Geißbergerische Regiment, Bürger ermor-

44) Diese Druckschrift Tilly's, welche im Cod. G. in bohmischer Uebersetzung mitgetheilt ift, enthalt eine einfache Regirung ber vorgebrachten Rlagen. Tilly verfichert, nur immer fo gehandelt zu haben, wie es fich einem Cavalier zieme. Es feien ihm feine Rlagen über Erceffe feines in Mahren liegenden Kriegevolkes zugefommen, welchen er nicht gerecht geworben mare; mit Entruftung weist er bie Befculbigung gurud, bie Ermordung mabrifder und ofterreichischer herren in Abficht gehabt, und stellt es entschieden in Abrede, dabei blutige Auftrage (von Brag aus) erhalten zu haben. Die Beit, in welcher Tilly diefe Antwort niederschrich, durfte das Ende Aprile 1608 gewesen sein. Tilly an Churpfalz 1008. Münchner Staatsarchiv 547/4 F. 287. Tilly ober ber breißig. jährige Krieg, von Gf. Billermont. Schaffhausen. Hurter. 1860. S. 49. n. 3. - Cod. G. Fol. 113 im Land. Arch. Es enthalt diefer Cober ein Gebenkbuch der Stadt Brunn, verfaßt von Georg hovorius, Anfange bee XVII. Jahrhunderte, und ift eine treffliche Quelle jur Geschichte der Stadt Brunn in jener Periode. Der Coder enthalt Fol. 117 auch mehrere Epigramme über die Personen, welche gur Beit der Differengen zwischen Mathias und Rudolph eine hervorragende Rolle spielte. Wir haben diejelbe im Beilagenbande Rr. CCLXXXIX. abgedruckt. Das obige Cpigramm über Tilly ift biefer Sammlung entnommen. — Hurter V. 117. 218. 247. 253. 307. — Cod. 15., 19. und 24. Marz 1608.

dend, Knaben und Mädchen schändend. Gegen die Capitulation mußten die Bürger katholisch werden; der protestantische Gottesdienst wurde eingestellt und als sich einige Bürger zur Wehre
setten, wurden die Vornehmsten öffentlich enthauptet und die Leichen profanirt. <sup>45</sup>)

Diese Vorgänge mußten den Ausbruch der Bewegung beschleunigen. Es handelte sich nicht allein um die Friedensconfirmation. Eine Verwaltung, die sich zur Aufgabe gemacht zu haben schien, das Land zu verderben, das Leben und Eigenthum der Bürger zn gefährden, konnte auf die Dauer nicht bestehen.

Freitag am 7. März 1608 wurde eine Landrechtsstung zu Brünn abgehalten. Eine große Anzahl von Herren und Rittern fuhren nach der Hauptstadt, wiewohl noch Tags zuvor das unbeimliche Gerücht herumgetragen wurde: Berka habe bei Nacht und Nebel Truppen in die Stadt eingelassen, um den bekannten blutigen Auftrag Tilly's auszuführen, 46) auch stehe der Stadtrath völlig auf Seite Berka's. Als die obersten Landesofsiciere und die Landrechtsbeisitzer, darunter Herr Carl von Zierotin, sich im Situngssaale in Gegenwart einer zahlreichen Zuhörerschaft versammelt hatten, trat plöslich Herr Carl von Liechtenstein an

<sup>45)</sup> Ens Oppaland, 2, 106 und 108. — Harlay a. a. O. 22. März 1608, 238/10.

<sup>46)</sup> Tilly, erzählt eine Beitung aus Ling, (Anhalter Acten Bernb. CXIII. Fol. 1/213) sei "schlechter Wege halber nicht zeitig gekommen" und habe sein Nichterscheinen durch ein Schreiben an Berfa entschuldigt. Der Bote, welcher das Schreiben überbringen follte, sei an die unrechte Abreffe gelangt und der Brief durch einen herrn erbrochen worden, welcher den Inhalt den gandherren bekannt gab. Dadurch fei ber Anfolag Tilly's verrathen worden. Rach biefer Zeitung waren die Wohnungen der gandherren ichon bem herrn v. Tilly bezeichnet, in welchen Diefe des Nachts überfallen und ermordet werden follten. Diefe Geschichte flingt fast wie eine Fabel. Eine nicht fehr zuverlässige Quelle - eine Beitung aus Ling, ergablt bavon, mahrend ben mahrischen Berichten bie Botengeschichte gang unbefannt ift. Ebenso ungenau ift bie Ergablung, daß, ale Berta am zweiten Tage mit lauter Stimme in ber gandftube ausgerufen: Wer kaiserlich sei, solle zu ihm treten — nur zwei Berren bei ihm blieben, die andern aber ruhig auf ihrem Blate geftanden seien. Es scheint dies eine Berwechslung mit der Aufforderung Liechtenfteins zu fein.

der Spite von mehr als sechzig bewaffneten Herren und Rittern 47) lärmend in den Saal, ergriff, an Berka sich wendend, das Wort und erklärte Namens aller Anwesenden, wie die Rachricht von der Bewaffnung der Ungarn und den Werbungen in Desterreich eine ungemeine Aufregung im Lande verursacht habe. Diese Aufregung sei im steten Wachsen, da fremdes Kriegsvolf, Tilly's Truppen zu dreißig und vierzig Mann in Mähren eingedrungen feien, ohne daß man wisse, wer hiezu die Genehmigung ertheilt habe. Die mährischen Landherren finden es für nothwendig, in diefer höchsten Gefahr für das Land, für Gut und Blut, für Beib und Kint, die Lage Mährens hier zu erwägen und fordern die Herren vom Landrecht auf, die Schranken zu öffnen, damit fie mit den Oberstlandesofficieren und den Landrechtsbeisigern vereint die nöthigen Maßregeln treffen können. Berka erlangte mit einem Male Gewißheit über die Absichten der Herren und Ritter. Angesichts des Sturmes, ber sich, wie er es ahnen mochte, auch gegen ihn erhob, verlor er nicht den Muth und war entschlossen, dem Begehren entschieden entgegen zu treten. In stolzem Tone erwiderte er, seine Kundschaften seien verläßlich, er wisse von feiner Gefahr; übrigens habe sich darum Niemand zu fümmern, als er selbst, er vertrete hier den Kaiser, wolle jenes Begehren Seiner Majestät anzeigen, und nach erhaltener Antwort ben Ständen gestatten mit den Landesofficieren zu conferiren. Herr von Berfa war formell im Unrechte, denn es war gebräuchlich, daß bei außerordentlichen Zuständen und Gefahren das Landrecht sich mit Ständegliedern verstärfte, wie es seit dem Jahre 1605 häufig geschah. herr Carl von Liechtenstein wiederholte, fich auf diese Gewohnheit fußend, das Begehren: die Schranken zu öffnen, nachdem die Befahren für das Land zunehmen, Beidufen und faiserliche Soldner Einfälle machen; — er frage jest ben Landeshauptmann, wie er das Land vor dem "Verbrennen und Versengen schützen wolle." worauf Berka erwiderte, "er, Herr von Liechtenstein, habe fein Mandat, im Namen Anderer zu fprechen." Allein es erhoben sofort alle Landherren ihre Stimme, um zu befräftigen, Liechtenstein sei ihr Wortführer.

Nach dieser Scene zog sich Berka mit den Landrechtsbei-

<sup>47)</sup> Es war nicht gestattet, die Landstube bewaffnet zu betreten.

seit kam er heraus und wiederholte seine frühere abweisliche Erklärung. Die Herren und Ritter forderten darauf, daß die Landesofsiciere heraustreten, sich mit ihnen vereinigen, um Beschlüsse zu fassen, da Gefahr am Verzuge sei; Nachts werde Kriegsvolf in die Stadt eingelassen, die Berathung sei nicht zu verschieben.

Nach einer abermaligen Besprechung mit den Herren des Landrechtes verfündete Berfa den Beschluß: die Landrechtsbeifiger wollen in den Functionen ihres Richteramtes nicht gestört sein, er werbe S. M. bitten, einen Landtag einzuberufen. Bis bahin mögen sich die Herren gedulden. Man sagte es ihm später in's Gesicht: er habe die Worte des Beschlußes, der dem Begehren Liechtenstein's gerecht sein wollte, verdreht. Es war Berka vor Allem darum zu thun, Zeit zu gewinnen, um vor der Zusammentretung des Landtages die nöthigen Truppen sammeln und die Bewegung mit Gewalt unterdrücken zu können. Noch waren die Landherren entschlossen, die Form zu wahren, um den Vorwurf eines revolutionären Vorgangs von sich fern zu halten. Sie begehrten daher abermals den Einlaß in die Schranken, um in legaler Weise die Lage des Landes in Erwägung zu ziehen. Nach einer dritten Berathung, welche bis sechs Uhr Abends dauerte und wobei die Herren des Landrechtes Berka zwangen, nachzugeben und den Wortlaut ihres Beschlußes genau zu verfünden, sprach dieser zu den Landherren in düsterem Lakonismus: "Wollet morgen um acht Uhr in der Landstube erscheinen!" Die Interpellation über das nächtliche Deffnen der Stadtthore und Einlaffen bewaffneter Männer beantwortete er nicht.

In banger Besorgniß und erzürnt über das erfolglose Mühen und Ringen, den gesetlichen Boden zu behaupten, traten die Stände nach dieser Antwort zu Berka, protestirten in einer öffentlichen und feierlichen Erklärung gegen dessen Werfahren, lehnten die unheilvolle Folge seiner Weigerung, den legalen Weg zu öffnen, von sich ab und erklärten ihn für seine Handlungsweise verantwortlich. Sie schloßen den Protest, indem sie die Schranken gewaltsam öffneten und Herrn von Berka, unter Ausstoßung von Schimps- und Orohworten zuriefen, kein Vertrauen in seine Verwaltung zu haben. Schon seit der Zeit des ersten Türkeneinfalls habe er es verwirkt. Herr von Liechtenstein im hohen Grade auf-

geregt, rief ihm zu: "Du sollst Landeshauptmann sein, Du bist aber ein Landesverräther und ein loser ehrvergessener Bösewicht, der nicht werth ist, neben einem ehrlichen Landherrn zu sitzen!"

Als Berka hinausging, machte ihm Niemand die "Reverenz" und die im Vorzimmer wartenden Lakaien schrien spottend einander zu: "was bist Du, spanisch oder stattisch?" auf Berka's Gestinnung anspielend. <sup>48</sup>)

Die Landherren traten ab und versammelten sich Rachts in einem Gafthanse; ste schliefen nicht, das unheimliche Gerücht, daß Bewaffnete in der Stadt verstedt seien, veranlaßte ste, fünfzig ber jüngeren Cavaliere die Straßen durchreiten zu lassen und Wache zu halten. So brach der Morgen des 8. März heran. Noch im Gasthause begann die Erwägung der Vorgange des gestrigen Tages. Berka's Weigerung wurde als ein Act des Landesverrathes angesehen. Alle Beschwerden, die man gegen ihn hatte, wurden vorgebracht. Seit seiner Ankunft in Mähren hatte er gegen Recht und Geset gehandelt. Er war es, der Zank und Haber unter die Landherren saete und die Bersöhnung hinderte. Sein Amt beutete er aus, um reich zu werben. Die Geschichte seines Armeecommando's im J. 1604 kam zur Sprache, nie habe er sich Panzer und Schwert angeschnallt und doch sich die Besolbung und andere Gelber zugeeignet, ber Kaifer selbst habe sich darüber beschwert. Die Gewalt, die bas Amt des Landeshauptmanns über die Waisen von Standespersonen einräume, hatte er schmählich gemißbraucht und abelige Jungfrauen wie Bauernmägbe auf seinem Hofe gehalten. 49) Durch falsche Angaben bei Hof hatte er den Raiser gegen die Stände gestimmt, um sich eine unumschränkte Gewalt zu erwirken. Kein Geset, keine Landesordnung war ihm heilig, er vermaß sich einst zu erklären, daß, wenn der Raiser Etwas gegen das Recht und des Landes Wohl befehlen werde,

<sup>48)</sup> Cod. 19. Marz 1608 Lomb. — Bischer an Flechammer 12. August 1608. Sec. d'Etat. Bruffel 103.

<sup>49)</sup> Ein schrecklicher Zusammenhang Berka's mit dem allmächtigen Kammers diener Lang drängt sich hier auf. Dieser alte Jude war ein schamloser Wüstling und Kuppler. Nach seiner Gefangennehmung kam es zur Sprache, daß seine "Mercantien" zum Aufstand und Abfall der Mährer viel beigetragen haben. Hurter. P. Lang. 155.

er der Mann sei, dies auszuführen. Die Sequestration ber Herrschaft bes Grafen Illyezhazy, Göding, welche nach dem Frieden hätte tractatmäßig aufgelassen werden sollen, wurde zu seinem Vortheile fortgeführt. Er benahm sich nicht wie ein Beamter bes Raisers, sondern wie ein Erbherr von Mähren. Außerdem hatten die Führer ber Bewegung: Liechtenstein und Zierotin, gang besondere Ursachen, dem Landeshauptmann feind zu sein; durch Berka haben diese Beiden ihre Aemter verloren, in Folge seiner Ränke find Processe zu Ungunften Liechtenstein's entschieden worden. Berka verfolgte eifrigst die Bicarditen. Er heiratete eine Verwandte Zierotin's wider beffen Willen und bewirfte beren Uebertritt zur katholischen Kirche. — Die Cavaliere faßten jene Beschwerden in einer schriftlichen Klage zusammen, dann eilten sie in die Landstube, — Berka war noch nicht anwesend. End= lich erscheint er baselbst doch "unerschrocken und unbewogen" über die wiederholte Forderung der Landherren, seine gestrige Beigerung erneuernd. Darauf erhob fich Liechtenstein, hielt ihm alle jene Rlagepuncte vor und schloß mit der Erklärung, daß er (Berka) nicht länger im Umte bleiben fonne. 50)

Liechtenstein bemerkte zugleich, daß eben Nachrichten über die Ercesse der Tilly'schen Reiter einliefen, das Gericht möge sich vertagen, da wichtigere Dinge auf der Tagesordnung ftanden. Berka mußte über diese Puncte die Umfrage im Landrechte halten, die erste Waffe gegen sich gleichsam selbst schmieden. Der Beschluß fiel ganz gegen seine Ansicht aus. Sein Sturz war jest unvermeiblich. Als nunmehr Liechtenstein die Landesofficiere und Landrechtsbeisitzer mit dem Ausrufe: Qui amat patriam sequatur me! aufforberte, aus ben Schranken herauszutreten und sich mit ihnen zu vereinigen, kamen — zwei Personen ausgenommen — alle zu den Baronen heraus. 51) Es gab nicht mehr eine protestantische und eine katholische Partei. Alle religiösen Differenzen ruhten; es gab nur eine Partei, die Partei, welche Recht und Gefet, Leben und Eigenthum gegen jeden Feind vertheidigen wollte; die ungeheuere Partei ber Ordnung und des Friedens gegen die der Willfür und der Anarchie. — Durch ihren Beitritt hatte die oberfte Ber-

<sup>50)</sup> Bischer an Fleckhammer 5. Juli 1608. Bruffel. Sec. d'Etat d'All. 163.

<sup>51)</sup> Bahricheinlich Rawfa und Biampach.

waltungsbehörde Mährens das Vorgehen der Landherren offen gebilliget.

Anders war die Haltung der f. Städte. Das Patriziat, die Rathsfreunde waren dem Abel entschieden feindlich gesinnt. "Civitas nobis infesta," schrieb Carl v. Zierotin an Tschernembl; 52) benn so groß war ber Haß ber Ersteren gegen die Landherren, daß jene lieber das alte Willfürregiment, das ihrem Wohlstande, ihrem Gewerbfleiße so tiefe Wunden schlug, erdulden wollten, als eine neue, die Gewissensfreiheit gewährende Regierung anzuerkennen, nur weil dieselbe vom Abel postulirt wurde. Es waren dies die Früchte jenes exclusiven Geistes, welcher die Bürger gegen die bestehenden Verträge vom Ankaufe landtäflicher Güter beharrlich ausschloß. Dieser Haß, den der Stadtrath von Brunn auch offen zeigte, die Ergebenheit und Anhänglichkeit besselben für den Landeshauptmann Berka flößte den Cavalieren, die noch in der Hauptstadt weilten, ein Gefühl von Unsicherheit ein. Sofort beeilten sich diese den Landesofficieren und Landrechtsbeisitzern mitzutheilen, daß sie von Gefahren umringt seien. Der Hoffecretar Menzel hatte seinem Schwiegersohne, dem Brünner Bürger, Paul Hovorius, von Prag aus geschrieben, er moge seine Frau und Kinder wohl beschüten, in Mähren murden munderliche Dinge vorgehen und einige um ihren Kopf kommen. Man erzählte, daß verdächtige Personen, welche ihr Antlit im Mantel verbargen, Nachts von Berka's Pferden geführt, in die Stadt famen und mit diesem insgeheim verkehrten, worauf er ste des Morgens entließ. Auf bezügliche Anfragen hatte Berka gar nicht ober nur ausweichend geantwortet. Die Landherren beschlossen, noch einen Versuch zu machen, um den Brünner Stadtrath auf ihre Seite ju bringen und die Unterstützung der Städte überhaupt zu gewinnen, zumal die Landtafel innerhalb ber festen Ringmauern derfelben sich befand. Samstag Morgens, als die Landherren in der Landstube tagten, sandten sie den Herrn Prepicky und einen anderen jüngeren Ritter zu dem im Rathhause versammelten Brünner Stadtrathe mit der Aufforderung, in der Landstube zu erscheinen und mit ben anbern Stänben gemeinsame Sache zu machen. Der Stadtrath ermächtigte brei Rathsherren und ben Stadtschreiber

<sup>52)</sup> Cod. 31. Darg 1608 Tichernembl.

Georg Hovorius in die Landstube zu gehen und kund zu machen, daß der Stadtrath, nur um sich nicht unwillfährig zu zeigen, diesen Schritt gethan hätte. Der Stadtrath ware eigentlich dazu nicht verpflichtet, weil kein Landtag ausgeschrieben sei und die Bürger von Brunu nur einen Theil des vierten Standes bilben, daher im Namen bes ganzen Standes nicht handeln konnten. Als die Deputirten der Hauptstadt in der Landstube eingetreten maren, ging Herr Carl von Liechtenstein benselben schnell entgegen und lud sie ein, da ihnen die Entschlüsse der Landherren, das Land vor Verderben zu bewahren, bekannt seien, diesem Entschluße beiautreten. "Bleibet bei uns, wir werden Euch nicht verlaffen," bemerkte herr von Liechtenstein, er erwähnte dann, daß ein gewisser Hovorius erzählt habe: ehe acht Tage verstreichen, wurde es einigen Abelsherrn übel ergeben. Liechtenstein fordert die Rathsfreunde auf, sich hierüber zu erklären, die Stadt wohl zu bewachen und Niemanden Nachts einzulassen. Georg Hovorius, ber ein Mitglied der Deputation war, trat hervor und bemerkte: "er selbst sei der erwähnte Hovorius und habe nichts derartiges ausgesprengt; wohl sei ihm von einem Ritter berichtet worden, daß, ehe acht Tage vergeben, 17,000 Ungarn und Seidufen einmarschiren murden. Man habe seine Worte verbreht." Jenes fatale Gerücht wurde von Paul Hovorius verbreitet und war nicht widerlegt, wenn auch Georg Hovorius mahr gesprochen hatte. Die Bemerfung des Stadtschreibers über die Ungarn machte die Landherren mißtrauisch, sie sahen einander etwas verblüfft an, weil sie mahrnahmen, daß ihre eigenen geheimen Plane und jene der Ungarn schon befannt maren.

Die Deputation gab keine entscheidende Antwort, da sie die Entschlüsse des Rathes zuvor vernehmen mußte; sie gab aber die Gesinnungen des Rathes kund, indem sie die Ueberzeugung aussprach, daß sich dieser in allen Dingen, die im Interesse des Kaisers und des Landes liegen, von den oberen Ständen nicht trennen würde. 53) Allein der Stadtrath war der Ansicht, daß die oberen Stände im Begriffe waren, sich wider ihren rechtmäßigen Kaiser

<sup>53)</sup> Cod. G. 43/b. Nach einer hierüber vom Stadtschreiber selbst auf Bes fehl des Rathes verfaßten Denkschrift über die Vorgange in Brunn am 8. Marz 1608.

und Herrn zn empören. Der Stadtrath von Brünn billigte die Vorgänge der Landherren nicht. Diese kannten genau die feindliche Stimmung besselben; sie erwarteten nicht einmal die Beantwortung der an ihn durch die Deputation gestellten Frage und faßten den Beschluß, an einem Orte, wo ihre persönliche Sicherheit nicht bedroht war, über die öffentlichen Angelegenbeiten Mährens und die Maßregeln des Widerstandes zu berathen. Hiezu wurde die Stadt Aufterlit erforen. Roch am selben Tage Samstag Abends ben 8. März fuhren die Herren und Ritter in großer Zahl von Brünn nach Aufterliß. Sonntag Morgens am 9. März besuchten sie den Gottesbienst und versammelten sich hierauf im Rathhause. Hier wurden sogleich einige Berren: Berr Carl von Liechtenftein, Weidhard Graf von Salm, Georg Martinfowsty und Johann Bufuwty gewählt,54) um über die Lage bes Landes Bericht zu erstatten; nach dem Vortrage besselben beschlossen die Landherren einstimmig: 1000 Reiter zum Shute des Landes und zur eigenen persönlichen Sicherheit zu werben, zu diesem Behufe eine Steuer von 120 fl. auf jedes Giltpferd umzulegen und eine Zusammenkunft zu Eibenschit abzuhalten, angeblich, um den Mitgliedern aller vier Stände die gefaßten Beschlüsse bekannt zu machen. Sonach wurden alle Prälaten, die Herren und Ritter des Landes eingeladen, am Sonntage Quasimodo (13. April), in Eibenschitz zu erscheinen. Die königliche Stadt Brünn erhielt ein besonderes Einladungsschreiben mit der Aufforderung, die andern f. Städte davon in Reuntniß zu seten.

Auch an den Kaiser schrieben die Landherren (am 10. März) und führten Klage gegen Berka, sie baten, Seine Majestät möge einen andern Landeshauptmann ernennen. Sie erwähnten in diesem Schreiben des Landfriedens vom Jahre 1579, insbesondere jenes Artikels, der das Recht des Widerstandes bei Verfassungsverletzungen gewährleistet. 55) Nichts konnte deutlicher die Absichten der Landherren zeigen. Sie erklärten sich bereit, wenn der Kaiser einen Landtag nach Eibenschitz für den 13. April ausschriebe, (es war der von den Landherren selbst bestimmte Ort und Tag)

<sup>54)</sup> Cod. G. Fol. 56.

<sup>55)</sup> S. S. 46, n. 47 und 121 biefes Berfes.

denselben zu beschicken. In jenem Schreiben rechtfertigten sie die eigenmächtige Einberufung einer Zusammenfunft daselbst durch hinweifung auf Berfa's gefährliche Unschläge; fie baten, Seine Dajestät möge in der Festsetzung der Zeit und des Ortes des Landtags nicht die Absicht eines Ungehorfams erbliden; Gefahr am Verzuge sei vorhanden und diese habe sie dazu gedrängt. Am Schluße der Schrift traten sie offen mit einem Theile ihrer letten Absichten hervor: sie baten um endliche Confirmirung der beiden Frieden, welche von Erzherzog Mathias über des Kaifers Anordnung geschlossen, durch die Stände Mährens und anderer gander garantirt und bestegelt wurden. Auch an die Böhmen und an die Schlesier schrieben die in Austerlit versammelten Stände; sie entwickelten die Beweggründe ihrer letten Beschlüsse und baten um Intervention bei Rudolph wegen der Friedensbestätigung, dann wegen Entfernung der faiserlichen Soldaten aus Mahren. Gleichzeitig forderten sie die Stände jener Länder auf, mit ihnen gemeinschaftlich vorzugeben. Sie bringen in Antrag die Bildung einer engern Union der böhmischen Kronländer, vorerst freilich nur in den weitesten Umriffen. In allen ihren Schreiben beobachten ste genau die legalen Formen. Sie sprechen nicht von sich wie von den Ständen Mähren's; es find nur die in Aufterlig. versammelten Personen des Herren- und Ritterstandes, welche die Briefe und Denkschriften unterzeichnen. 86)

Nach der Aussertigung sener Beschlüße verließen die Landherren Austerlitz schon am 11. März. Jeder zog nach einem Orte,
wo die persönliche Sicherheit nicht gefährdet war, da Berka die Absicht hatte, den Aufstand mit Gewalt der Waffen niederzuhalten. Berka hatte sich auf sein Gut Groß. Meserisch begeben, um dort in Mitte des Lagers der kais. Truppen und näher an der böhmischen Grenze zu sein. Wir zweifeln nicht, daß es ihm auch gelungen wäre, die aufrührerische Bewegung zu dämpfen, wenn nicht die bekannte Unentschlossenheit des Hofes dem Landeshauptmann die Mittel dazu entzogen hätte. 57)

<sup>56)</sup> Cod. G. 41, dann Cod. Hofer (In Dudit's Geschichtsquellen S. 173 beschrieben) und Cod. D. S. 695 im L. A. handschriften.

bria an die Olmüßer 10. Marz 1608. Olmüßer Stadtarchiv=Reperstorium 2. 1. 10.

Herr Carl von Zierotin, welcher diese Bewegung organisitet, bas Programm dafür entworfen hatte, 58) kehrte über Bossowit nach Rosit zurück, doch nur auf einen Tag, nur um seine Kinder und Kostbarkeiten abzuholen und in Sicherheit zu bringen, denn nächst Rosits lagerte das Tilly'sche Kriegsvolk. Er fuhr dann am 19. März über Seelowit nach Straßnitz zu seinem Vetter Johann Friedrich, woselbst er vom 24. März bis 11. April verweilte. Hier war er nicht fern von Ungarn und konnte sich, wenn ihm nachgestellt werden sollte, leicht zu Ilhezhazh begeben.

Berka erließ von Meseritsch ein abmahnendes Schreiben an die k. Städte, er befahl denselben sich mit dem Austerlißer Rumpf-landtage nicht einzulassen, keine Soldaten zu werben und die Stadtthore wohl zu bewachen.

Die Stadträthe sandten in Folge dieser Aufforderung die Schreiben der Austerlißer Herren an Berka und erklärten, den Landtag zu Eibenschiß nicht beschicken zu wollen. Die Stadt Olmüßsprach sich in diesem Sinne aus und überlieserte die Einladung zur Eibenschißer Versammlung dem Kaiser. Zugleich erinnerte sie den Brünner Rath an die alten Verbindungen und drang jest bei so gefahrvollen Zeiten auf die Ernenerung derselben. Berka belobte die treue Haltung der k. Städte und versprach dies loyale Benehmen dem Kaiser zur Kenntniß zu bringen.

Die Gesinnung der herrschenden Partei in den k. Städten konnte die Bedeutung der, dem Hofe feindlichen Beschlüsse jener mährischen Barone nicht abschwächen. Die Größe der Gefahr, die Besorgniß, daß Mähren für den Kaiser verloren gehen könnte, beschleunigte die Entschlüsse des Hradschiner Hoses. Es war nur möglich, den Aufstand mit Strenge zu unterdrücken oder den Forderungen offen und ehrlich nachzugeben. Es war vorauszusehen, daß ein dritter Weg erfolglos bleiben mußte, und doch wurde dieser eingeschlagen.

Der Kaiser sandte seinen vertrauten Rath, den Cardinal Dietrichstein, dessen Stimme in Mähren großes Gewicht hatte, und Wilhelm von Slavata auf Hradek und Teltsch, Burgkrafen

<sup>58)</sup> Le Baron Charles de Zierotin qui est bien connu du roi, est joint, a ceque j'entende au sieur de Liechtenstein pour les affaires de Moravie. Harlay 238/10 P. 30, 22/3 1608.

von Carlstein, nach Brünn, um den Sturm zu beschwören und die Stände mit Berka zu verföhnen. Diese Herren trafen vor dem 19. März baselbst ein. Sie hatten den Auftrag, einen Landtag auf den 27. März einzuberufen. Berka erließ im Namen des Kaisers das Ausschreiben. 50) Die Landherren waren nicht in Brünn, und es war nicht anzunehmen, daß sie zum 27. März in die Hauptstadt kommen würden. Un sicherem Orte, mahrscheinlich in der Nähe von Ungarn, hatten sie Berathungen mit dem Cardinal. Sie wollten, daß Berka, den sie des Landesverrathes beschuldigten, nicht jum Landtag komme. Tilly's Regiment lagerte nur drei Meilen von Brunn und die feindliche Haltung der Stadt Brünn, in welcher Herr von Berka zahlreiche Anhänger zählte, veranlaßte sie, sich für bas Richterscheinen in Brunn zu erklären. Als aber der Cardinal sein Wort für die persönliche Sicherheit ber Landherren verpfändet und Berka die Versicherung gab, nicht zu erscheinen, fuhren fie nach Brünn, um die Proposition zu vernehmen, welche die kaiserlichen Commissäre Wilhelm von Slavata und Johann d. ä. Lufawely von Lufawes auf Zamrst vorzutragen hatten. Der Landtag war zwar auf den 27. März ausgeschrieben; durch jene Unterhandlungen verzögert, wurde derfelbe jedoch erst am 29. eröffnet. 60) Der Kaifer ließ die Stände auffordern, den General-Landtag, welcher am 14. April in Prag jusammentreten sollte, zu beschicken, um die Vertheidigungsmaßregeln für die bedrohten Kronländer zu beschließen. 61) Zugleich

<sup>59)</sup> Mezeritsch 13. März 1608. G. 47 und 49. — Cod. 19. März 1608 Lombardo.

bo) Cod. Non. Ap. 1608 an Tichernembl. Beil. Nr. LXXXVI. — Candtage-

Das Diarium Anonymi — in der Ausgabe Dobner's II. 306. eine höchst unzuverlässige Quelle, sest den General-Landtag auf den 14. Rärz und verwechselt den auf den 14. April ausgeschriebenen General-Landtag mit dem böhm. Provinzial-Landtag, welcher am 10. Rärz in Prag tagte. Der Coder 64. im Blaudaer Archiv enthält eine correctere, obwohl nicht ganz verläßliche böhm. Ausgabe jenes Diariums. In diesem Diarium geschieht des auf dem 14. April ausgeschriebenen General-Landtages Erwähnung. Auf dem böhm. Landtage ddo. 10. Rärz wurden Rüstuns gen beschlossen. S. hurter V. 252. — Ueber Dobner's Ausgabe des Diarium Anonymi und hofer Cod. n. 56 wird der Beilagen-Band Nr. CCXC. Näheres enthalten.

befahl Rudolph, daß auf dem gegenwärtigen Brünner Landtage über keinen andern Gegenstand, als über die fragliche Proposition gesprochen werden dürfte. Eine große Mehrheit erklärte aber dieses kaiserliche Postulat nicht erfüllen zu können.

Die Stände hatten sofort die Politik des Prager Hofes durchschaut; man wollte durch Ausschreibung des General-Landtages Zeit gewinnen, die Sonderlandtage der Länder zu lähmen, und ba jedes Land seine besten Männer nach Brag zu jener Reichsversammlung zu schicken pflegte, diese Männer der Bewegung, die in den einzelnen gandern begonnen hatte, entziehen und als Geißel in Prag zurnkebehalten. Als Motive ber Ablehnung der Postulate hob Herr von Zierotin hervor die Gegenwart fremder Truppen, welche Leben und Gut der Einwohner bedrohen und daher die Anwesenheit aller Landherren erheischen, um sich gegen diese Angriffe zu schüßen, dann die Unklarheit ber Aufgabe des Prager General-Landtages und das Eintreten der heiligen Fastenzeit, welche nicht gestattet, die Wahlen für den letteren vorzunehmen. Zugleich protestirte Zierotin und mit ihm fast alle Landtagsmitglieder gegen das Berbot, im Landtage über anderes zu berathen, als über das, von den kaiferl. Commissären festgestellte Programm; Zierotin erklärte biefes Begehren als gang verfassungswidrig. Die Antwort des Landtages erfolgte in so dürren und ftolzen Worten, daß die f. Commissäre, über das ungewohnte Benehmen der Stände erstaunt und betrübt, feinen der andern Aufträge des Kaisers zur Sprache bringen wollten. Nur versuchten sie noch den Befehl des Kaisers vom 25. März 1608, wegen Vertagung des Eibenschiper Landtages, befannt zu machen. Die Stände erklärten sedoch ohne Umschweif, diesen Auftrag nicht befolgen und in die Vertagung nicht einwilligen zu wollen. Wiewohl diese Berhandlungen bis zu einer späten Rachtstunde gedanert hatten, reisten die Landtagsmitglieder noch in berfelben Nacht davon. Die kaiferl. Commissäre blieben allein zurück, um mit schweren Herzen die folgenreiche Thatsache zu constatiren, daß im Landtage vom 29. März die Beschlüsse der Austerliger Versammlung gebilligt wurden, daß sich nunmehr die gesetliche Bertretung des Landes Mähren der Auflehnung anschloß.

In der sehr schwachen, dem Kaiser ergebenen Minorität befand sich auch der vierte Stand: die f. Städte; der Raiser

hatte denselben (wie den Prälaten) verboten, die Versammlung zu Eibenschitz zu besuchen. Der Brunner Stadtrath beschloß, dem Befehle des Kaifers pünctlich nachzukommen. Nach Auflösung des Landtages versammelte sich in Brünn Anfangs April der Städtetag und benachrichtigte (1. und 3. April), in Uebereinstimmung mit den Beschlüssen des Brünner Stadtrathes, die drei oberen Stände, daß die Städte in Eibenschit nicht erscheinen können, weil der Kaiser es ausdrücklich untersagt hatte. Für diese ihre treuen Besinnungen baten sie ben Raiser, sie mit Ginquartirungen zu verschonen. Rudolph gab ihnen hierüber beruhigende Zusicherungen. Die k. Städte waren übrigens viel zu gering an Zahl, als daß ihre Haltung in den Gang der Ereignisse hätte entscheidend eingreifen können. Hier tritt nun deutlicher als bei andern Unlässen die Bebeutung jener Maßregeln hervor, burch welche die Landherren die große Anzahl der königlichen Städte im fünfzehnten Jahrhunderte allmälig auf feche reducirten. Hätte ber Raifer auf ben Beiftand von dreißig foniglichen Stäbten gablen konnen, fo würden die Landherren im Jahre 1608 kein so leichtes Spiel gehabt haben. 62)

Es war im Rathe der mährischen Parteihäupter beschlossen, unter dem Schuße des Erzherzogs Mathias, dessen Ankunft damals erwartet wurde, das Land Mähren mit Ungarn und Desterreich zu verbünden; dies war der eigentliche Zweck der Zusammenkunft zu Eidenschiß. Jugleich sollte Mähren, welches nun offen die Fahne des Widerstandes aufgepflanzt hatte, ein Herd der Agitation für Böhmen und für Schlessen sein. Die Seele dieser Agitation aber war Herr Carl von Zierotin. Er konnte das Bersprechen einer Zusammenkunft mit Herrn von Tschernembl nicht zuhalten, weil er durch die Leitung der öffentlichen Geschäfte ganz in Anspruch genommen wurde. Durch Timinus und Hock wirkte er unermüdlich und unablässig auf Rosenberg, um durch diesen und Wenzel von Budowa (welcher damals in Wittingau war), die böhmischen Herren für den Erzherzog zu stimmen. Fürst Christian von Anhalt, welchem sich Mathias auch durch Stahrenbergs Ber-

<sup>62)</sup> Landtagspamatkenbuch a. a. — Cod. G. 62. Beil. Nr. LXXXVI. — Cod. H. 60. Cod. G. 59. 94. ddo. 26. Marz und 2. April 1608; dann 58, 60, 93.

mittlung nähern wollte, wurde von allen Vorgängen in Mähren unterrichtet, 63) ja man glaubte sogar, daß er, wenn es nöthig werden sollte, mit pfälzisch französischen Truppen zu Gunften der Bewegung interveniren würde. Schlesische Fürsten: ber Herzog von Münsterberg und der Markgraf von Brandenburg und Jägerndorf, unterhielten in der Rähe Carls von Zierotin Agenten, welche über den Stand der Dinge zu relationiren hatten. Gleich nach ben Beschlüssen des Landtags vom 29. März schreibt Zierotin in freudiger und gehobener Stimmung an Tschernembl, daß in Folge seiner Bemühungen ber General-Landtag zu Prag nicht zu Stande kommen werbe; auch die Schlester, durch das Beispiel Mährens aufgemuntert, würden diesen Landtag nicht mehr beschicken. Er hoffe, daß in Böhmen die Zweifelnden noch schwankender, die Guten und Verständigen, darunter gewiß auch Herr von Rosenberg, durch die Haltung Mährens aufgerichtet werden würden. Die Beschlässe des Landtags würden in Böhmen sicher mit Befriedigung aufgenommen werden. Die Führer der Bewegung rechneten barauf, daß die Schlester dem Raiser untreu werden und die Böhmen wenigstens neutral bleiben würden. Kaum fonnte Zierotin den Einmarsch der ungarischen Silfstruppen zurüchalten; er nahm Anstand, dem Franz Turi, welcher eine Abtheilung ungarischer Truppen an der mährischen Grenze commandirte, 2000 Thaler ju senden, weil biefe Geldsendung wohl ber Einladung jum Einmarsch gleichkäme. Es mußte jedoch zuvor der Beschluß des Landtags ju Eibenschit abgewartet werden. Er war beforgt den Schein zu entfernen, als ob man in Eibenschip unter bem Drucke ber Rähe eines Armeecorps Beschlüffe faffen werde. 04)

Er war überzeugt, daß der Kaiser sich jest unter keinerlei Bedingung freiwillig entschließen werde, die beiden Frieden zu bestätigen und den Ländern jene Garantien zu geben, welche sie vor Willfür und schlechter Verwaltung und die dem Hose miß- liebigen Personen vor einem Angriffe auf das Leben und Eigenzthum schüsen konnten.

<sup>63) 9.</sup> und 18. Feb. 1608. Anh. Reg. Bernb. — Cod. 15. März 1608 Timino. — Hurter. V. 240. 256.

<sup>64)</sup> Beil. Rr. LXXXVI. - Cod. 11. April 1608 Tury.

Die Absicht, einen engen Bund mit Desterreich und Ungarn in's Werk zu setzen, barg den Entschluß der Mährer, die Regierung Rudolph's zu stürzen. Hierin lag der nächste Zielpunct der Politik des Herrn von Zierotin und so dachten selbst die Gemäßigten der ständisch-nationalen Partei. Es ist jedoch nicht zu zweiseln, daß die Ultra's, besonders in Ungarn, mit Projecten der schon vorbereiteten französisch-deutschen Union übereinstimmten und nichts Geringeres im Sinne hatten, als dem regierenden Hause die Kaiserwürde und die Erbkrone zu rauben, dann wie behauptet wird um "das Churfürstenthum Mainz zu säcularistren und es als Lohn für die guten Dienste, mit der Würde eines Reichserzkanzlers, dem Fürsten Christian von Anhalt zu geben". 65)

Es war jeue pfälzisch-französische Faction, welche nicht müde war, gegen Desterreich zu conspiriren, um es zu schwächen und die Erbschaft in Deutschland und Italien antreten zu können.

Rosenberg schrieb an den Fürsten Christian, in Prag mit dürren Worten verfündet zu haben, daß, wenn Rudolph das Begehren Ungarns, Desterreichs und des Erzherzogs nicht erfüllen sollte, 40,000 Seiduken vor Prag erscheinen und den Raiser verjagen würden. Für einen solchen Fall würde Churpfalz zu "hohen Ehren" kommen. Darin lag das lette Ziel ber beutschen Unirten. Diese Absichten machen das falsche, selbstsüchtige Spiel Anhalts klar. Rudolph und Mathias sollten discreditirt, abwechselnd der eine wider den andern unterstütt werden, damit endlich, wenn die Verwirrung am höchsten, Churpfalz sich der Gewalt in den öfterreichischen Ländern bemächtige. Es war auch Anhalts Streben gewesen, Ungarn in seine Repe zu ziehen. Als gegen Ende des Vorjahrs das Gerücht verbreitet wurde, der Kaiser beabsichtige gegen die Türken und Ungarn den Krieg wieder aufzunehmen, wurde durch Anhalt bei Churpfalz die Frage angeregt, ob nicht an die Einverleibung Ungarns in das deutsche Reich zu denken wäre, weil dann Krieg und Friede nicht ohne Mitwirkung der

95) Villermont erzählt in Tilly's Viographie I. 93. daß: le but de l'Union etait outre la totale ruine de la maison d'Habsbourg le changement de l'Electorat de Mayence et de la charge Archichanceliere de l'Empire dans une charge et possesion hereditaire qui devrait etre donnée au prince d'Anhalt. Wir fanden nur in Viller's Werf diese Vehauptung.

Reichsstände geschlossen werden könnten und die Ungarn gern ihre Zustimmung geben würden, wenn sie nur bei ihrer Religion und Freiheit belassen werden. 66)

Die Vorgänge in Ungarn und im Erzherzogthum gaben jener pfälzisch-französischen Partei auf dem deutschen Reichstag eine entschiedene und feste Haltung. In der Absicht, Rudolph zu entthronen, waren die Gemäßigten mit den Ultra's zu gemeinsamer Action noch vereiniget.

Mathias war wie Rudolph unentschlossen und schwankend; allein er war in der Wahl seiner Minister vom Glücke begünstigt. Weder an des Kaiser's noch an Mathias' Hose gab es Charaktere; aber im Lager des Erzherzogs herrschte Geist und Energie, ein Khlesel, ein Liechtenstein wirkten als geheime Räthe, ein Ilhezhazh und ein Zierotin — dieser auch ein Mann von großem Charakter — standen dem Könige zur Seite. Mathias gelangte zur Uederzengung, daß die geringe Aussicht, die er früher auf die Rachfolge hatte, von dem Zeitpuncte, in welchem er durch die eigenmächtige Einderufung der Oesterreicher und Ungarn den Rubison überschritten, vollends geschwunden war.

Als die Gerüchte, daß dem Erzherzog Ferdinand die Nachfolge im Reiche bestimmt sei, eine feste Gestalt gewannen, fand
er sich tief verlett. Das Benehmen des Erzherzogs, ganz gegen
die Tendenz des Aprilvertrages 1606, empörte ihn und er zauderte
nicht, diesen Vertrag, der bis dahin geheim gehalten wurde, zu
veröffentlichen, um Ferdinand zu compromittiren, dessen Streben
nach der römischen Krone zu vereiteln und seine eigenen Schritte
zu rechtsertigen. 67)

Man erzählte sich in diplomatischen Kreisen, daß der Churfürst von Köln dem Kaiser gerathen habe, wie dessen Groß-Oheim abzudanken und sein Leben in einem Kloster zu beschließen. Da der Kaiser von der Abdankung aber nichts wissen wollte, glaubte

<sup>64)</sup> Hurter V. 203. n. 227, dann 129, 139. Rosenberg an Anhalt 9. März 1608. Anh. Act. Reg. Cop. im Land. Arch. — Anhalt an Churpfalz 12. Oct. 1607 Münch. Staatsarch. 547/3. 175.

<sup>67)</sup> Hurter V. 127—129, und 248—253. Mathias an Ferd. 4. April 1608, bann 224 und 271. Im J. 1608 war Ferdinand nicht ber Candidat Spaniens.

Erzherzog Mathias jest das Aenßerste versuchen zu müssen: die Gewalt. Dennoch wäre er bei der Ausführung zaghaft und unentschlossen gewesen, wenn die Personen seiner nächsten Umgebung und seines Anhanges sich nicht so tief eingelassen, Leib und Leben nicht auf's Spiel geseth hätten. Sie wußten, daß ihnen keine Wahl blieb, als Sieg oder Tod.

Wie man früher gegen Zierotin und Ilhezhazy Capitalanklagen wegen Hochverrath erhob, so würden nun Alle, die das Beginnen Mathias' überhaupt unterstütt oder gefördert hatten, auch als Rebellen angesehen worden sein. Aber jest würde nur Strenge gewaltet haben, jest wären sie alle rettunglos verloren gewesen, wenn des Kaisers Autorität in Brünn, Wien und in Ungarn wieder hergestellt worden wäre. Versprechungen einer vollständigen Amnestie, welche von Prag aus jenen Häuptern gemacht wurden, um sie zu bewegen, Mathias zu verlassen und zu Rudolph zurückzukehren, fanden keinen Glauben mehr. 68) Diese Männer, mit welchen der Erzherzog Gut und Blut zu wagen versprochen hatte, waren jest sein Schickfal und hielten das Ruder in sesten Häuden.

Das Schlimmste für Rubolph war nicht allein die Stärke und Entschloffenheit seiner Feinde, es war die Schwäche seiner Minister, es war die Thatsache, baß die Bundesgenossen und die Diener das Vertrauen in die Sache ihres Herrn verloren hatten. Die Correspondenzen dieser Personen überfließen von Versicherungen der Treue bis in den Tod, sie wechseln Zuschriften, welche die Treue und Hingebung in den lebhaftesten Ausdrücken wiederholten. Uffistenz- und geheime Rathe überbieten einander in der Verfaffung langweiliger und ausgedehnter Gutachten über das Berwürfniß zwischen ben faiserlichen Brüdern, um zum Schluß nur zu constatiren, daß dieses Zerwürfniß bedauerlich sei, daß eine größere Einigung erwänscht wäre. Man warf in den Rathstuben die scharfsinnige Frage auf: ob diese Einigung nicht angebahnt werden sollte? Abmahnende und oft strenge Schreiben wurden von den Erzherzogen Ferdinand und Albert, von der Erzherzogin Maria und Erzherzog Marimilian an Mathias gerichtet; die Herzoge von Baiern unterstüßen biese Abmahnungen durch Kundgebung

<sup>64)</sup> Burter V. 170. 292.

der gleichen Meinung. (0) Jusammenkünfte wurden veranstaltet, bei welchen die Versöhnungsfragen akademisch beantwortet wurden. Die Herzoge forderten vom Kaiser "eine lichtvolle Darstellung, damit Jedermann klar sehe," im selben Augenblick aber ordnete der Erzherzog Mathias in Eile große Rüstungen an. Herzog Wax wollte nach Prag kommen, "doch nicht gern". Der Erzherzog Ferdinand schrieb Briefe voll Hingebung an den Kaiser, seiner Mutter aber theilte er mit, er werde nur rathen, wenn er gerusen werde und unterließ es, das einzige Mittel auzuwenden: die Publication senes kaiserlichen Patentes, das dem Kaiser die Reichshilfe und somit die Aussicht gesichert hätte, mit bewassneter Hand den Ausstand zu erdrücken. (10)

Die Erzherzogin Maria empfahl dem Sohne die strengste Reutralität zu halten, Mathias nicht als Feind zu erklären und sich durch des Kaisers Versprechungen auf die römische Krone nicht verlocken zu lassen. Um Hofe zu Grat wurde der Beschluß gefaßt, den Kaiser zu befragen, ob er dem Erzherzog beistehen könne. Der Erzherzog könne keine Hilfe bringen, wenn der Kaiser selbst keine Kriegsmittel habe; das ist, sich nicht selbst zu helsen im Stande sei. Der römische und der spanische Gesandte wie der Chursürst von Köln, schweigen inmitten der höchsten Bedrängniß, als das Feuer schon emporloderte, und des Erzherzogs Mathias Werbetrommel in raschem Tacte ein Regiment um das andere seinen Fahnen zuführte.

Alle jene heftigen Versicherungen der Treue und der Mangel an wirklichen Beweisen dafür, alle starken Ergebenheitsschwüre und thatsächlich eine selbstsüchtige Passtvität, der frühere Entschluß der geheimen Räthe, insgesammt wegen des Kaisers Un-

<sup>69)</sup> Surter V. 177—180, dann 204—205.

Panke 3. 401. — Hurter fagt: Höher als des Raisers Recht, als des Sauses Macht stand Ferdinand die Religion. Hurter V. 180. "Ja ich sage es klar," bemerkt Ferdinand, "daß ich eher den Reichstag wolle, zerstoßen, als der Religion ein prejudici geschehen lasse." Hurter V. 182. Es sind die Motive, welche den Erzherzog bestimmten, die vom Raiser schon gewährten Concessionen in Religionssachen nicht zu publiciren — und somit den Raiser thatsächlich seinem Schicksale zu überlassen. — S. Hurter V. 227, 229, 274, 278, dann 210—213.

tüchtigseit abzudanken, und dann wieder die Frage dieser: wer es wage, an des Kaisers Untüchtigkeit zu glauben, zeigte nur zu deutlich, daß sich die Anhänger des Kaisers bemühten, den Schein zu retten, daß sie mit Worten voll hingebender Gestinnung verschwenderisch waren, daß sie aber keine Thaten verrichten wollten, weil Niemand geneigt war, sich an ein leckes Schiff anketten zu lassen.

Der Kaiser glaubte durch Decrete und Patente auf die Ungarn und Oesterreicher wirken zu können, diese von ihrem Beginnen abzuhalten, den Preßburger Bund aufzulösen; Rudolph besahl Mathias mit aller Reuerung innezuhalten, da er einen Convent der Erzherzoge berufen, mit diesen die ungarischen Angelegenheiten ordnen wolle, während Mathias mit seinen Bataillonen gegen die mährische Grenze im Anmarsch war.

In der letten Stunde, nachdem Rudolph durch Verhaftung Seeauers in Regensburg den Aprilvertrag der Erzherzoge bekannt machte und er in den Besitz der Documente über die Plane Mathias' gekommen war, als schon die Truppen des Erzherzog's fich in Bewegung setten, läßt er durchbliden, daß er "nächstens einen Entschluß faffen werbe". Bergeblich ermunterte ihn der Cardinal-Protector Paravicino im Namen des Papstes, rascher zu handeln, schnell die Vertheidigungs- und Angriffsmittel vorzubereiten. Im Februar, im März und dann wieder im April beabsichtigt er die Churfürsten und Erzherzoge einzuberufen, um den Streit gutlich abzuthun, aber es blieb nur bei ber Absicht und es geschah nichts Ernstliches dafür. Selbst dann nicht, als die Ereignisse heraubrauften und der Erzherzog ben Baß durch Mähren verlangte.71) Wenn die Anhänger des Kaisers mehr Hingebung für seine Sache gehabt hatten, so hatten fie ihm Truppen statt nichtssagende Briefe gesendet; Spanien und Rom hatten ihn mit Geld und Mannschaft unterftugen muffen, um die Rebellen zu unterwerfen. Daß aber die römische Curie ihrem Legaten Mellino den Auftrag gab, dem Prager Hofe keine Subsidien in Aussicht

<sup>11)</sup> Hurter V. 233, 252, 253, 281. — 164, 206. — 220. — 161, 193. — Rudolph an Mathiae 24. Feb. 1608. Münch. Staatsarch. 547/5. Card. Paravicino an Rudolph 19. April 1608. Wiener Reichsarchiv R. S. Nr. 39/315.

zu stellen, daß ste die Forderungen Mathias' unterstütze, führt die vom Runtius angebotene persönliche Vermittlung auf ihren wahren Werth zurück. Es lag hierin die thatsächliche Anersennung, daß sich der Kaiser in jenem Gemüthszustande befand, welcher ihn "zur Leitung der Regierungsgeschäfte minder befähigt" machte, ein Zustand, der die Durchführung des Aprilvertrages 1606 empfahl. Selbst Erzherzog Ferdinand, des schläfrigen Ganges der Dinge zu Prag überdrüßig, eilte nach Hause und lehnte es ab, den Kaiser wieder zu besuchen. Die Versicherung, welche Khlesel Rudolph und Dietrichstein in der Mitte des Monats März gab, "daß die Reichsfürsten, Spanien und Rom auf der Seite des Erzherzogs ständen," bernhte auf Wahrheit.

In der That hatte San Clemente Mathias mit Geld unterstützt und dessen Sache vertreten, "da Rudolph zur Regierung vollkommen unfähig ist." Auch der Nuntius in Prag hatte nach Rom berichtet, daß die gänzliche Abdication Rudolphs das Beste wäre. Rudolph schöpfte Verdacht und wollte, der spanische Gesandte solle das Gerücht widerrufen, daß Spanien Mathias unterstüße.

Auf Mathias bauten übrigens diese beiden Diplomaten nicht, sie kannten ihn gut, sie wußten, auch seinem Charafter mangle es an Festigkeit und es sei mit ihm für die katholische Sache nicht viel gewonnen. Mathias werde die Bewegung, die er begünstigt, nicht leiten können. Indeß er war zur Nachfolge gesetzlich berufen, ein Mitglied des Hauses und da er sich lenken ließ, wurde er von senen Diplomaten unterstützt.

Rudolphs Unschlüssigkeit nahm zu. Endlose Rathssitzungen und kein Beschluß. Der Nuntins und der spanische Botschafter stellten sich zur Verfügung, mit Mathias zu unterhandeln. Rudolph würdigte den Nuntius nicht einmal einer Audienz. Der Papst nahm diese Weigerung Rudolph's sehr übel auf. Bis zu welchem Grade die Unschlüssigkeit des Kaisers, seine Furcht vor einer Vermittlung, vor der möglichen Bestellung eines Nachfolgers im Reiche gediehen war, zeigt seine Bemühung, die Reise des Legaten Mellino rückgängig zu machen. Allein er that es nicht gleich, als ihm Cardinal Paravicino die Nachricht davon gab, sondern erst später, als Mellino schon in Deutschland war und dessen Rückberufung die "Reputation" des heil. Stuhles verletzt

hätte. Des Kaifers Agent in Rom, Renzi, gab sich alle mögliche Mühe, die Sendung als verspätet und überstüfsig nachzuweisen. Der Papst jedoch, der in Folge der Schilderungen des Gefandten Mathias', Ridolsi, die Unternehmungen des letteren als gerechtfertigt betrachtete und des Kaisers Gemüthszustand als bedeuklich ansah, ließ nicht davon ab und trachtete Andolph damit zu beruhigen, daß er Renzi versicherte, Mellino's Sendung sei nicht über frembe Anregung beschlossen worden und umfasse nur das Vermittlungsgeschäft. Die Bitte des Kaisers, den Ridolst in Rom zurückzuhalten, erfüllte der Papst nicht. Nur der andere Agent des Erzherzogs, P. Carillo wird vom Jesuiten-General nach Italien versett. Rudolph sah überall — und in der That nicht ohne Grund — spanische Intriguen und die verhaßte Frage der Nachfolge im Reiche. 12)

Das Alles zeigt, daß der unvermeidliche Sturz Rudolph's als König von Ungarn vorausgesehen wurde, und man nichts Ernstliches versuchte, um diese Katastrophe abzuwenden; nur zur äußerlichen Wahrung des kaiserlichen Ansehens, zur Vermeidung eines Bruder- und Bürgerkrieges und vielleicht um die Lösung rascher her-

12) hurter V. 163, 184, 281 und 309-230. - Aptona, spanischer Gesandte zu Rom, an R. Philipp 20. Mai 1608. 988. — Clemente al rey 29. Feb. und 17. März 1608. 2494. Leon al rey 22. Wärz 1608 Simancas. — Rudfichtlich ber Sendung Millinos icheint es gewiß, daß Spanien dabei seine Hand im Spiel hatte. Auch R. Philipp wollte, wie Rom es gethan, einen außerordentlichen Gesandten, Don Pietro de Toledo, nach Brag zur Bermittlung senden, an seine Stelle erschien jedoch Buniga. — Jene Berficherung bes Papftes, daß Millino feine andern Geschafte hatte, wird thatsachlich widerlegt, da er beauftragt war, gerade die Frage megen einer rom. Ronigswahl wieder in Auregung zu bringen. Der Staatsrath an den R. Philipp 15. Marz 1608. 709. Sim. — Card. Baravicino an Rudolph ddo. 12. und 26. April, 17. und 21ten Mai, 7., 21., 22., Renzi an Rudolph 27. Juni. — Renzi an Barvitius 28. Juni bis 8. Juli 1608. Wien, Reichsarchiv Manuscript. 39/315. 2. Dec. 1607 Dunch. Staatsarch. 547/3, 287. S. Mathias Roch Beitrage zur neuern Geschichte aus unbenütten Sandichriften. Denfschriften ber fais. Akademie, worin bie Instruction ddo. 12. Mai 1608 für den Cardinal=Legaten Dillino abgedruckt erscheint. 1. B. II. A. S. 141. 1850. Bu vergleichen ber obermahnte Bericht Antonas und der Brief Paravicinos vom 21. Mai 1608.

beizuführen, intervenirten die Gesandten der Reichsfürsten, Spaniens und der Curie.

Schon am Schluße bes Vorjahrs sandte Rudolph den Landgrafen von Leuchtenberg zu Churpfalz mit einer Klage gegen Mathias, worin das Benehmen desselben von der Zeit seiner "Flucht" nach den Niederlanden bis zu den Verbindungen mit den rebellischen Ungarn und Oesterreichern gegen des Kaisers Verbot in scharfen Worten hervorgehoben wurde. Der Churfürst versprach, dem Ersuchen Rudolphs zufolge, des Kaisers Ehre und Reputation zu wahren.

Als Mathias zum Aufbruch gegen Böhmen rüstete, wollte Pfalz und Anhalt, daß die Chnrfürsten die Vermittlung in die Hand nehmen; sie gewannen für diese Vermittlung den Erzherzog Max, dem der Kaiser die Verwaltung von Tirol entziehen wollte, 13) und beabsichtigten durch seine Mitwirfung eine rein deutsche Frage daraus zu machen, sie opferten die Einmengung Frankreichs, um iene schon thätige Einslußnahme Spaniens und Roms auszuschließen; sie hofften, ihrem Einsluß und der Religionsfreiheit,

73) Instruction R. Rudolph's fur ben gandgrafen von Leuchtenberg ddo. 2. Dec. 1607. Munch. Staate. 547/3. 287. Dunder, Secretar Des Ergherzoge Mar, erklart in einer Audienz, welche ersterer bei Churpfalz hatte, über das Berhaltnig Tirole nachstehendes: Ale Erzherzog Ferdinand von Tirol gestorben mar, habe die Grater Linie verlangt, daß Diefer Befit zwischen ihr und der Linie Dar II. getheilt werden folle. Damit waren weder der Raifer noch seine Brüder einverstanden und ce wurde entschieden, daß Tirol alternirend von einem Erzherzog der älteren und bann von einem aus der jungeren Linie administrirt werden solle. Erzherzog Mar war der erfte, welcher mit dieser Administration betraut murde. Zwischenweilig faßte der Raifer einen Groll gegen ihn und verlangte, daß diefer ihm (dem Raifer) Tirol jur Berwaltung übergebe, weil er (Raiser) der altefte Bring des Hauses ift. Nach langer Berhandlung einigte man fich babin, daß Erzherzog Mar die Berwaltung bis 1. Janner 1608 führe, bann aber bem Raifer abtreten folle. Sobald Rudolph ftirbt, follte wieder die Berwaltung an Mar zuruckfallen. 1608. Junius Staats. Dr. 548/7. 183. Damit ftimmt die Angabe bei hurter überein, V. 254, daß Dar durch den Raifer verlest murde, weil dieser den Entschluß gefaßt haben foll, ihm die Berwaltung von Tirol wegzunehmen, um dieselbe dem Baftard Julius de Auftria ju übergeben. Bielleicht mag auch Erzherzog Leopold ale Caudidat für Tirol aufgetreten fein.

deren Einführung eine Bedingung ihrer Mitwirkung sein sollte, gleichzeitig zu dienen. Falls Rudolph dem Erzherzog Mathias Ungarn und Desterreich abgetreten hätte, dann möge man sich einer solchen Combination nicht widersetzen und Rudolph nur noch überzeden, Böhmen dem Erzherzog Marimilian zu übergeben.

Für das Anerdieten directer Vermittlung durch Anhalt dankten Zierotin und Rosenberg, da die Länder auf Abdicirung Rudolph's draugen und für die Nachfolge Mathias' eingestanden waren, und jeder Schut, der dem Kaiser gewährt werden wollte, den Ländern sehr unbequem ware.

Churmainz schrieb in Angelegenheit der Vermittlung einen Collegialtag auf drei Monate aus. Während zwischen Mainz und Churpfalz über den Modus der Intervention berathen wurde, gingen von Erzherzog Max dringende Aufforderungen an die Churfürsten, damit diese zur Vermittlung nach Prag sommen — während Chursachsen und Churbrandenburg ihre Gesandten als Vermittler nach Prag schicken, und eine bewaffnete Intervention ablehnen, 14) enthülte der Gang und das Ende des Regensburger Reichstags so ganz deutlich die wahren Absichten der resormirten Fürsten.

Sie verweigern dem Kaiser die Türkenhilse; das einzige ausgiedige Mittel, ihm beizuspringen, wird entschieden abgelehnt, ohne Resultate löst sich der Reichstag auf, es war dies eine anarchische Velleität, ein Zeichen inneren Verfalls. An Stelle jener Hilfe beeilen sie sich, eine werthlose diplomatische Vermittlung anzubieten. Aber während des Reichstages und bald nach Auflösung desselben gedeihen lang genährte Plane zur Reise. Der natürliche gesunde Weg wird verlassen und es ringen die zerstreuten Glieder nach einer parasitischen Gestaltung, um den Son-

Prief vom 24. April und 3. Mai Münch. Staatsarch. 547/4. 82. 105. Anhalt an Rosenb. Februar und 13. April 1608 in der Anh. Reg. Stahrenb. an Anhalt 1. Mai 1608 in dem Anh. Cop. v. Bernb. & A. Erzherzog Wax an Churpfalz 6. Mai 1608. Wünch. Staats. 547/4. 264. — Hurter 287, 289, 291. — Hanniwald's Bericht an den Kaiser Dresden 27. April 1608. Wien. Staatsarch. Reichstagsacten 66. — Hanniwald sollte den Churfürsten um bewaffnete Hilfe bitten, dieser schlug es sedoch ab. Wegen Außerachtlassung gewisser Formalien verzögerte sich überdies die erfolglose Commission Haniwalds.

derinteressen, die am Reichstage nicht durchdrangen, doch Geltung zu verschaffen. Sie glaubten diese Geltung durch die Union der reformirten Reichsstände zu einem Schut- und Trutbundniß zu erreichen. Das große Princip der Reformation diente als Vorwand gegen jene, welche das andere große Princip der katholischen Restauration als Deckmantel ihres Ehrgeizes gebrauchten. Hart neben dem erfolglosen Reichstag entsprang also die Union der reformirten Fürsten der Pfalz, mit dem brandenburgischen Markgrafen, dem Fürsten Christian zu Anhalt, dem Landgrafen von heffen-Cassel, dem herzog von Württemberg und den Markgrafen von Baben bann mit den Gefandten anderer Reichsstände. In einer Zusammenkunft zu Ahausen am 4. Mai wurde dieser denkwürdige Bund geschlossen, in welchem die Keime des 30jährigen Rrieges lagen. Die Versammlungen protestantischer Fürsten zu Frankfurt und Beilbronn im XVI. Jahrhundert, die geheime Busammenfunft dieser Fürsten zu Friedberg im J. 1602, waren die ersten Zeichen, daß die confessionelle Spaltung nach einem formellen Ausbruck ftrebe. Je naher die Zeit heranrückte, in welcher mit des Kaisers Tode die Reichsnachfolge der Siegespreis bes Kampfes der beiden großen Principien werben follte, desto eifriger wurde das Zustandekommen jener Verbindung betrieben. Im 3. 1606 wurden zwischen Churpfalz, dem natürlichen Haupte der reformirten Reichsstände, und dem Könige von Frankreich über die Begründung dieser Union ernstlich unterhandelt. Sie sollte auf alle protestantischen Souverane und Länder Europa's, insbesondere auf England, Dänemark und auch die Generalstaaten, ausgebehnt werden. König Beinrich IV. wollte fich herbeilaffen, zu der Summe, welche die verbundenen deutschen Fürsten für die Unions-Casse aufbringen würden, noch einen Beitrag in der Höhe von zwei Drittheilen derselben zu leiften. Aus diesem Anbote erhellt bas Interesse Franfreichs, in Deutschland ergebene Werkzeuge zu suchen für die Erniedrigung des Reichs und des Kaiserhauses. Die Fürsten gewann es durch Förderung ihrer ehrgeizigen Bestrebungen. Als der brüderliche Zwist emporloderte, war die Einigung jener Fürsten doppelt nothwendig. So fam nun rasch die Union zu Stande. Außer Deutschland wurden nun Böhmen und Ungarn in den Bereich ihrer Action gezogen. — Aber auch von Seite der katholischen deutschen Fürsten, besonders der geistlichen, die eine Mediatistrung durch die

Protestanten im Falle des Obsiegens der letteren zu befürchten hatten, wurde eine Liga angestrebt. Baiern erklärte sich bereit, mit aller Kraft das Zustandekommen derfelben zu fördern, und ließ Churmainz auffordern, sich über diesen Gedanken zu äußern. 73)

Nach den Kundgebungen der Mährer zu Austerlitz und Brünn, nach den letten fruchtlosen Versuchen Khlesels zu Prag, eine Aunäherung zwischen den Brüdern zu vermitteln, damit Mathias' Zwecke ohne die gefährliche Mitwirkung der Stände erreicht und die katholische Religion nicht gefährdet werde, 16) ward der Beschluß in des Erzherzogs Lager gefaßt, sosort nach Böhmen aufzubrechen, um die Forderungen der verbundenen Länder von Rudolph zu erzwingen. Zur Rechtsertigung dieses Schrittes schrieb Mathias an den König von Spanien, die Reichsfürsten und an den heiligen Vater; auch scheint es gewiß, daß der Erzherzog dem Könige von Frankreich sein Vorhaben mittheilte.

Die häusigen Reisen, welche Cardinal von Dietrichstein während des Monats April im Auftrage des Kaisers zu Mathias unternahm, um das Vordringen desselben aufzuhalten, waren von gar keinem Erfolge. Der Erzherzog schrieb direct an die vornehmsten Barone von Böhmen und Mähren, um denselben eine Bürgschaft für die Redlichkeit seiner Absicht zu geben, er lud sie ein, sich seiner Sache anzuschließen. Diese rasche Entschiedenheit

Thurpfalz an Anhalt 14. Juli 1606; Ertractprotofoll der pfälzischen Rathe ddo. 7. und 8. Septemb. 1606; Memorandum von Anhalt an Churpfalz. Unvorgreislicher Borschlag dessenigen, so bei königl. Würden in Frankreich anzubringen. 9. Nov. 1606. Rünch. Staatsarch. 547/1. 361. 117/4. 62, 74. Hurter V. 136, 139 und 305. Herzog Mar' von Baiern Instruction für seinen Gesandten am Regensburger Reichstag, 9. Idnner 1608. — Instruction des Herzogs Mar von Baiern für Laurenz von Wensin auf seiner Reise zu Churmainz. Nünchen 24. Nai 1608. — Münch. N. A. 44/1. 1 und 22. Harlay 238. Bericht des franz. Agenten ddo. 23. Februar 1602, worin der Relation Bongars, welcher der Friedberger Versammlung beiwohnte, erwähnt wird. Cop. im L. A.

<sup>76)</sup> Hurter V. 229, 230. Nach diesem Tomek in der Abhandlung: O nepokogich stavovskych v zemich mocnaktstvi rakauského za pánovani Rudolka II. a Matiaže II. Čas. čes. Mus. 1856, S. 117.

des Erzherzogs konnte junächst der unermüdlichen Thätigkeit des Herrn von Zierotin zugeschrieben werden. Er hatte die mährischen Stände bestimmt, nach dem Märzlandtag die Herren von Liechtenstein und Hodit nach Wien abzuordnen, um jener verföhnlichen und vermittelnden Mission Dietrichstein's (und wie man in Mahren glaubte, auch Rhlefels) entgegen zu wirken. Er hatte zugleich durch Illyezhazy auf den Erzherzog selbst unmittelbaren Einfluß genommen, ihn gleichsam ber Obhut der öfterreichischen und ungarischen Heere anvertraut, damit dieser seinem Entschluße nicht untreu werde. Zierotin wußte, daß man ihn als den Leiter der ganzen Bewegung ansah; er war daher für die Sicherheit seiner Familie besorgt und schickte seine Tochter nach Wien, er hielt einen Zusammenstoß der ständischen Truppen mit jenen Tilly's, die noch immer bei Brünn lagerten, für unausweichlich. 77) Richt allein in Mähren war fein Einfluß maßgebend, auch an der Leitung der Politif der unirten Länder und des Erzherzogs hatte er einen hervorragenden Autheil. In den ersten Tagen des Aprils war er mit Ilhezhazh zusammengekommen, um den Vorgang bei der bevorstehenden Verbindung der unirten gänder mit Mähren und die Maßregeln gegen das dufter schweigende Böhmen zu erörtern und festzustellen.

Zierotin's Streben ging dahin, den ständischen Staat wieber herzustellen auf Grundlage der Tobitschauer Gesetze: die Restauration der alten Abelssuprematie und der jetzt so sehr bedrohten
nationalen Herrschaft. Es war das der Boden, auf welchem die
nnirten Länder mit dem Erzherzoge gemeine Sache machten; der
Preis dafür war, diesem die Krone Ungarn's, den Fürstenhut
Desterreichs und Mährens auf das Hanpt zu setzen und ihm bei
der Erwerbung der Wenzelskrone behilslich zu sein. Dieselben
Forderungen hatten die Ungarn im Jahre 1605 an die Länder
Desterreichs gestellt, so daß behauptet werden kann, die Bewegung

<sup>11)</sup> Hurter V. 241. Die Zuschrift der niederösterreichischen Stände war versjöhnlichen Inhalts. 15. März 1608. Hurter V. 210, 235—239 und 246; 233 und 247. Harlay a. a. O. 26. April 1608. — Beil. Nr. LXXXVI. — Mathias an Rosenberg, Wenzel Kinsky und Hieronymus Thurn ddo. 5. April 1608. Hurter V. 253, 256. Pirniger Arch. K. 3. E. 1. Reg. im E. A. Pirnig. — Cod. 5. April 1608 Timino.

des Jahres 1608 habe in dem Aufstand Bocskay's ihren Anfang genommen und sei von diesem vorgezeichnet worden. Damals dachten die Länder, daß der Kaiser in eine Aenderung der Regierung durch Wechsel der Personen und des Systems willigen werde. Gewiß hätten die Länder zu jener Zeit nicht mehr verlangt, als das Aufhören der Mißgebahrung in den Finanzen, der Verfassungsverletzungen und der Kammerdienerwirthschaft. Die königliche Prärogative, welche sich seit Maximilian's Zeiten sehr vermehrt hatte, wäre nicht weiter beschränkt worden. Sie hätte sich vielmehr durch eine weise Verwaltung gesestet.

Doch es geschah das Gegentheil. Schwachköpfe und böse Herzen herrschten nach wie vor in Prag und das Uebel ward immer ärger. Die Gefahren für die Verfassung sind durch die neu hinzugekommenen Gefahren für das Leben und Eigenthum der Individuen unerträglich gemacht worden.

Als die Bewegung begann, gab es nach den allgemeinen Ueberzengungen keine andere Garantie gegen das Verderben und den tiefsten Verfall als die, das monarchische Princip eines großen Theils der Gewalt zu entkleiden und mit dieser Gewalt die herrschenden Classen zu umgeben. Das vornehmste Hinderniß, der Träger jener Gewalt und des alten Systems, mußte zuvor entfernt werden.

Mit der Durchführung des zwischen Zierotin und Allyezhazh vereinbarten Programms in Mähren und Böhmen wurde Ersterer betraut, als der Sonntag Quasimodo, der 13. April, heranrückte, die mähr. Stände, Herren, Prälaten und Ritter, ohne Rücksicht auf das kais. Verbot, sich in großer Anzahl (bei 140 Personen) in Eibenschist versammelten und dadurch den Geist der Verfassung, wie sie zur Zeit des Herrn Towacowsky von Simdurg bestand, thatsächlich wieder ausleben ließen. 18) Einer der ersten Beschlüsse des Eibenschister Landtags war die Absehung des Landeshauptmann Stellvertreters Ladislaus von Berka und die Ernennung einer provisorischen Regierung. An die Spite dieser Regierung wurde ein Director berusen, welcher in dringenden Fällen eine Art von Dictatursgewalt ausüben konnte. Mitglieder der provisorischen Regierung waren nebst den Landesossicieren und

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Tomef a. a. O. S. 125.

Landrechtsbeisitzern auch noch Herr Georg von Wrbna, Herr Georg Krinecht, Herr Ulrich von Kaunit und Herr Georg von Hodit, dann die Ritter Georg Martinkowsky, Iohann Bukuwky, Hans Peterswaldsky und Wenzel Wanecky. Jum Director wurde Carl, Herr und Regierer des Hauses Liechtenstein auf Nikolsburg, Eisgrub, Burg Plumenau, Ausse und Czernahora, welcher am 7. März an die Spite der aufrührerischen Barone getreten war, einstimmig gewählt.

In dieser Wahl Liechtenstein's, selbst iu der reservirten Haltung Zierotin's, erkennen wir das staatsmännische Talent, welches diese merkwürdige Bewegung geleitet hat. Dieselbe sollte nur eine politische sein nicht allein dem Wesen, sondern auch der Form nach, alle religiösen Differenzen mußten ruhen, um nicht Spaltungen hervorzurufen und Störungen jener Eintracht, welche die Bewegung bisher gekennzeichnet und gekräftigt hatte. Es handelte fich nur um Wiederherstellung der alten verfassungsmäßigen Freiheit und der nationalen Herrschaft. Zierotin war tief beforgt, diesen Character aufrecht zu erhalten. Obwohl der Widerstand junachst von protestantischer Seite begonnen, tagt bennoch ber Pralatenstand in Gibenschip und ein eifriger Ratholik und Convertit, Carl von Liechtenstein, ift Director der provisorischen Regierung. Waren damit den Katholischen wohl hinlängliche Bürgschaften gegeben, so entzog man andererseits den Protestanten jeden Unlaß zu Befürchtungen. Khlesel, der so energische katholische Kirchenfürst, weiß sich von März angefangen, so gut zurückzuziehen, daß man dafür hielt, er der geheimste und einflußreichste erzherzogliche Rathgeber, den der Kaiser haßt und fürchtet, stehe auf Seite Rudolph's.

Zierotin geizte nach keinem Amte, er begnügte sich mit der factischen Leitung. Er hatte die Ernennung zum Director schon darum abgelehnt, damit dieselbe gegenüber der Absehung seines Todseindes: Berka, nicht den Anschein eines protestantischen Racheactes gewinne. Hätte es sich um religiöse Fragen allein gehandelt, so wäre Zierotin nie zum bewassneten Widerstande zu bewegen gewesen. "Für die Sache Gottes," sagte er, "dürfe man kein Schwert entblößen." Als er diesen Grundsat später gegenüber den Horner Ständen geltend machte, erhoben sie die Einwendung, "daß es Zierotin selbst in Mähren nicht anders gethan habe;" da protestirte er feierlich, als ob der bewassnete Widerstand in

Mähren ber Religion gegolten hätte, dieser Widerstand war gegen die Unterdrückung der Rechte und Freiheiten des Landes, gegen die Fremdherrschaft gerichtet; 79) seinem innersten Wesen nach war dieser Widerstand nur ein politisch nationaler. Wenn auch nicht zu läugnen ist, daß zu jenen Rechten und Freiheiten auch das der freien Religionsausübung gehörte, so ist es doch gewiß, daß Carl von Zierotin des Erzherzogs katholische Treue und Gewissenseregungen geachtet, und es übernommen hatte, die Religionsfrage in zweite Linie zu setzen; dafür sprach die Haltung Zierotins auf dem mährischen Bartholomäus-Landtag des Jahres 1608.

Ein weit größeres Feld als die Leitung der inneren Angelegenheiten der Markgrafschaft eröffnete sich für Carl von Zierotin, als er es sofort nach der Wahl Liechtenstein's zum Director, dem einstimmigen Ansuchen des Landtags nachgebend, übernommen hatte, Mähren nach Außen zu repräsentiren, gleichsam der Minister der auswärtigen Angelegenheiten zu sein. Mit den Herren von Liechtenstein und von Hodis, dann den Rittern Wenzel Zahradecky, Sigmund von Jastrizl und Johann Czeyka von Olbramowis hatte er die Forderungen der unirten Länder vor dem Kaiser und den Ständen Böhmens geltend zu machen und zu vertreten.

Bisher vermied es Zierotin, die wichtige Stellung, die er als Haupt der Bewegung inne hatte, auch durch den Glanz eines großen Umtes sichtbar werden zu lassen. Er hatte alles überdacht und vorbereitet, um den großen Schlag auszuführen; doch die glänzende Rolle der äußeren Führerschaft lehnte er ab. Der Vorwurf der Zaghaftigseit konnte ihm sicherlich nicht gemacht werden, da sein Auftreten seit dem letten Monate des Jahres 1607 für Niemanden, am wenigsten für seine erbittertsten Feinde ein Geheimniß blieb. Es war dieses Zurücktreten nur die Folge der wohlberechneten Erwägungen über politische Opportunitäten und über die Nothwendigseit, die religiösen Fragen vorerst im Hintergrund zu lassen. Alls der Schlag ausgeführt wurde, als es sich darum handelte, das Werk der politischen Reform durchzusühren, der Bewegung auch in Böhmen Anerkennung zu verschaffen, da stellt er

<sup>19)</sup> Dazu hielten sich die Stände verfassungemäßig berechtigt. S. Landfriede 1516 und 1579. S. S. 46, u. 47, dieses Werfes.

sich an die Breche, auf den vordersten gefährlichsten Kunct. Er ist der Redner der mährischen Gesandtschaft, welche mit den unirten Ländern: Desterreich und Ungarn, verkehrt und die im Vereine mit den Gesandten dieser Länder dem Kaiser die Krone des heil. Wenzel vom Haupte nehmen soll. Zierotin tritt im Rathe des Erzherzogs auf, um dessen Politik, sobald dieser den Boden Mährens betrat, zu leiten, und die wichtigsten Staatsschriften im Cabinete zu verfassen. 30) — Die provisorische Regierung wurde vom Landtag zu Eibenschip zu weiteren Truppenwerbungen und Dislocirungen ermächtigt; die nöthigen Geldsummen wurden votirt und die Berufung eines Landesaufgebotes angeordnet. Jugleich wurden schafe Maßregeln gegen säumige Jahler beschlossen, Hodit und Bahradech mit der Finanzverwaltung und der Steuereinhebung betraut.

Der Cardinal und die Herren von Zampach, Johann Kawka von Rican, Mossowsky, die Deputirten der k. Städte, die allein auf des Kaisers Seite standen und daher den Landtag zu Eibenschitz nicht beschickten, sollten, wenn sie eine zweite Aufforderung in Eibenschitz zu erscheinen unbeachtet lassen, als Landfriedenbrecher betrachtet und die strengen Executionsmaßregeln nach dem Landfrieden des Jahres 1579 gegen dieselben angewendet werden. 41)

Mähren war gerüstet, der Widerstand organisirt. In den fönigl. Städten, welche, wie oben gesagt, noch der alten Regierung anhingen, entwickelten sich jest schon die Elemente der Gährung. — Die

- Der Erzherzog bedurfte eines stylgewandten Renners des Böhmischen. Riemand war geeigneter, die Kanzlei zu leiten, als eben Herr von Ziestotin. Vergl. übrigens das Schreiben Cod. 4. Cal. Mai 1608 an Budowa, nach diesem schrieb H. v. 3. Briefe im Auftrage des Erzscherzogs.
- 81) Bedina (Mars. Mor. S. 432. II. B. Cerr. Slg.) ist dort eine ganz versläßliche Quelle, wo er Auszüge aus Originalstücken mittheilt. Als Belege dieser Rachricht führt er mehrere Briefe und ein MS. Ziesretin's, aus dem leider in Berlust gerathenen Lippa'schen Archive. Ganzirrig ist Bedina daran, wenn er den Cardinal Dietrichstein als auf 16. April in Inaim anwesend anführt. Das Diarium Mathiw und die andern Quellen wissen nichts davon. Schreiben an die obgenannten Anhänger des Kaisers do. 18. April 1608. G. 68. und an den Card. nach Boczet's off. Slg. Rr. 1527.

Gesandten des Erzherzogs Mathias, Ungarns und Desterreichs: Valentin Lepes, Bischof von Besprim, Peter Revay, Stephan Palffy, Andreas Oftrosich, Jakob Stahrenberg, Schönpichl, Georg Erasmus Tschernembl, Sebastian Altensteig und Abam Schalburg kamen zum Landtag nach Eibenschip, um den Beitritt Mahrens zu dem Preßburger Bund feierlich zu bestegeln. 82) Um 17. hielten die Gesandten ihren Vortrag hierüber, sie baten um freien Durchzug für den Erzherzog und um Vereinigung der mährischen Streitfräfte mit jenen der Conföderirten. Um 19. April wurde die Bundesurfunde ausgefertigt. Es wird darin von den Paciscenten erklärt, daß die Ungarn und Desterreicher zu Preßburg eine Convention schloßen, um die Theilung Ungarns zu verhindern und die benachbarten gander vor dem außersten Berderben in dem Augenblicke zu retten, als die Türken und Beiduken, durch die Nichtbestätigung der beiden Frieden gereizt, den Krieg erneuern wollten. Sie hielten es für nöthig, Mähren in diesen Bund aufzunehmen. Sie verpflichteten einander beizustehen, die schon geschlossenen Frieden und die gerechte Sache gemeinsam gegen Jedermann zu vertheidigen, darnach zu leben und zu sterben.

Der Eibenschißer Bund geht einen Schritt weiter als der Presburger; nicht allein die geschlossenen Frieden, sondern auch die gerechte Sache, d. i. die Rechte und Freiheiten der Länder sollen gegen Jedermann vertheidigt werden; da auch der Erz-herzog Mathias, der fünftige Herrscher und nächste Kronanwärter, diesem Bunde beitrat, so glaubte man der Restauration des alten Ständestaats den Charafter makelloser Legitimität bewahrt zu haben.

Der Kaiser erfuhr es bald, daß die Stände Mährens, ohne das Verbot zu achten, den Landtag in Eibenschipt besucht hatten. Er war entschlossen, durch eine kaiserliche Commission diese Versammlung auflösen zu lassen. Dieser Entschluß wurde gefaßt in Folge der unerwarteten Haltung, welche die vornehmsten böhmischen Barone einnahmen. Ungeachtet der Aufforderungen des Erzherzogs, der unablässigen Bemühungen Carl's von Zierotin, welcher den Böhmen bewiesen hatte, daß die Zeit gekommen sei, das

<sup>82)</sup> Tomef a. a. O. S. 125. Hammers. Khlesel, II. Rr. 216. Dobner. II. 478, Cod. II. 33.

Joch abzuschütteln und das alte verrottete Regiment zu beseitigen, wollten in Böhmen keine Sympathien für die unirten Länder, für die Vorschläge der Mährer aufkeimen. Des Erzherzog's Anhänger hatten sicher darauf gerechnet, daß es nur eines Austoßes bedurfte, um ganz Böhmen in Aufstand zu bringen. Im Gegentheil, nur eine geringe Anzahl vornehmer Cavaliere hielt es mit Mathias, die große Mehrheit stellte sich der Strömung, die aus Ungarn, Desterreich und Mähren kam, entgegen. Von allen Auberen verlassen fand der Kaiser gegen Mathias in Vöhmen eine unerwartete, energische Stüße.

Richt etwa die Gefühle der Treue und Ergebenheit für Rudolph, oder die Absicht, das monarchische Princip vor Demüthigungen und Beschränkungen zu bewahren, hatten diesen überraschenden Entschluß dictirt. Wenige Wochen später hatten vielmehr diese Böhmen den Kaiser in eine Zwangslage versett, um von ihm Concessionen zu erpressen. Es lagen also der Haltung Böhmens ganz andere Motive zu Grunde. Uns will bedünken, daß es der böhmische Nationalstolz war, der eine von Außen aufgedrungene Reform zurückvies, es war der alt-böhmische Muth, der es nicht ertragen konnte, daß man Drohungen anwende, es war jener specifisch-böhmische Geist, welcher, wie Carl von Zierotin in seiner Apologie schmerzlich hervorhob, in manchem entscheidenden Augenblicke gegen Rähren feindlich auftrat, oder das kleinere Schwesterland vornehm ignorirte.

Erst jest begann der Raiser unter dem Eindruck sener Stimmung Böhmens ernstlich zu rüften, er ließ Aufgebotpatente in Böhmen und Mähren verfündigen, um diese Länder gegen das eindringende fremde Kriegsvolf (die Truppen des Erzherzogs) zu vertheidigen. Die obersten Landesofficiere Böhmens forderten die Mährer auf, diesem kaiserl. Befehle, wie es in Böhmen geschieht, pünctlich nachzukommen, und erinnerten sie an das Hilfsheer, welches Böhmen im Jahre 1605 zum Schutze der Markgrafschaft auf eigene Kosten unterhalten hatte. Den Ungarn, welche die Böhmen einluden, den Kaiser zur Consirmation der Frieden zu bewegen und Drohungen hiebei fallen ließen, autworteten diese furz und trocken: "ohne des Kaisers Resolution können sie hier-über keinen Entschluß fassen, übrigens lassen sie sich durch Riemanden Angst einjagen, oder durch Furcht zu Handlungen bewegen."

Es scheint, daß Carl von Zierotin sich über die mahre Stimmung der Böhmen tauschte, daß er der Meinung mar, der moralische Druck, den der Hof in Prag ausnbte, verbiete den Böhmen eine freie Meinungsäußerung. Es wurde daber im Lager des Erzherzogs beschlossen, daß dieser in Caslau, wo die Böhmen gang unbefangen unterhandeln könnten, einen Landtag auf den 4. Mai einberufe, um ans Caslau ein zweites Eibenschip zu machen und die Böhmen aufzufordern, den unirten Ländern beizutreten. Bon Klosterneuburg aus, als Mathias auf dem Marsche nach Mähren war, am 16. April, erließ er an die zehn böhmischen Kreishauptleute und die königl. Städte die Ausschreibungspatente für den Landtag. In diesen Patenten wiederholte er die befannte Frage der Friedensconfirmation und des Preßburger Bundes und forberte die Böhmen auf, recht zahlreich in Caflau zu erscheinen, um sich der Union anzuschließen. Für die Folgen des Richterscheinens macht er sie verantwortlich. Es ift gewiß, daß dieses Actenstück, wie alle spätern in böhmischer Sprache, von Carl von Bierotin verfaßt wurde. Er selbst sparte keine Mittel, um seine Freunde in Böhmen zu bewegen, in Castau zu erscheinen. Seine ganze Ueberredungskunst wandte er auf, um Wenzel von Budowa, das Haupt der Brüder-Unität in Böhmen, für den Erzherzog zu gewinnen. Ein specielles Einladungeschreiben Mathias' an Budowa und an andere bohmische Barone übersendet Carl von Zierotin und hofft auf zuverlässiges Wiederseben in Caslau. Auch Tschernembl bittet Herrn von Rosenberg, auf dem Caslauer Landtag zu erscheinen, badurch wurde ein großer Theil des böhmischen Abels bahin gezogen. 83)

Durch die scheinbar treuen Gesinnungen der Böhmen ermuthigt, sandte Rudolph Wilhelm von Slavata, Burggrafen von Carlstein, und den Maltheser-Großprior, Theobald von Lobsowitz auf Strasonitz, mit dem Besehle nach Mähren, die Eibenschitzer

<sup>83)</sup> Cod. H. 47 und 78. ddo. 12. April 1608. Cod. G. 64. — Cod. H. 50. ddo. 14. April 1608. — Cod. 28. April 1608 Budowa. — P. v. Lischer flagt über die Untreue der böhmischen Nation, die es bald mit dem Kaiser bald mit dem Erzherzoge hielt. — Brüssel 14. Mai 1608. 3. 157. — Tschernembl an Hock. ddo. 30. April 1608. Anh. Act. Bernb. A.

Versammlung, wenn dieselbe schon tagen sollte, als ungesetlich berufen, aufzulösen. Er widersprach dem Rechte der Stände, Landtage eigenmächtig auszuschreiben und bezog sich auf das Patent R. Ferdinands, ddo. Wien, Samstag nach drei König 1539, nach welchem die Ausschreibung des Landtages vom Könige genehmiget werden mußte. Der Kaiser blieb, da er der böhmischen Mehrheit sicher zu sein glaubte, auch diesmal dabei, mit den Ständen bei einem demnächst auszuschreibenden General-Landtag unterhandeln zu wollen; falls die Eibenschiper gehorchen und auseinander gehen würden, wäre er nicht abgeneigt, nach Anhörung der kaiserl. Commissäre einen Special-Landtag ausschreiben zu lassen, doch müßten die Stände ihn mit der Tagesordnung des Landtages bekannt machen.

Wenn durch die Absendung dieser kaiserl. Commission die Verbindung Mährens mit den unirten Ländern verhindert werden sollte, so wurde diese Absicht nicht erreicht, weil die Verbindung bereits eine vollendete Thatsache war. Die Stände von Eibenschip waren jest bemüht, den bereits geschehenen Schritt zu rechtsertigen und in einem Antwortschreiben an den Kaiser nachzuweisen, daß dies so kommen mußte, um, ohne die schuldige Treue zu brechen, die Länder Seiner Majestät zu erhalten. Die Stände bemühten sich zugleich darzuthun, daß sie berechtigt waren, die Versammlung in Cibenschip zu beschiefen, weil der Landsriede vom Jahre 1579 die Stände verpslichtete, auf den Landsagen zu erscheinen.

Die Stände von Eibenschitz redeten wie ihre Ahnen von dem alten guten Rechte: Landtage ohne des Königs Bewilligung auszuschreiben. Leider hatten sie die Landtagsbücher in Eibenschitz nicht zur Hand, sonst wären sie in der Lage gewesen, Seiner Majestät hierüber durch Absendung von Abschriften das Wahre mitzutheilen. Sie verlassen in diesem ihrem Schreiben den Boden theoretischer Erörterungen, welche das Rechtsmoment doch nicht sicher gestellt hätten, um den der lebendigen Thatsachen zu betreten.

Um die Gefahren für Leben und Eigenthum abzuwenden, sich mit Weib und Kind zu schüßen, hatten die Stände den Land.

<sup>54)</sup> Schreiben bes Raisers vom 9. April 1608. Cod. H. 60. und Inftruction fur Diese beiden Berren. ddo. 11. April 1608. Cod. H. 66.

tag einberufen; "benn es ist Euer Majestät nicht unbefannt, welchen Feind wir an den Grenzen (Türken) und welchen Feind wir im Lande hatten (Tilly), wie schwach die Landesregierung, wie schlecht der Landeshauptmann ist; hätten wir unter solchen Umständen nicht für uns selbst gesorgt, das halbe Land wäre jest verödet. Geruhen Euer Majestät selbst zu erwägen, was wir denn hätten thun sollen, um entsesliches Unglück abzuwenden! Denn die Jusammenkünfte der Stände werden verdoten. Es wird verdoten, am Landtage von anderem, als dem proponirten Gegenstand zu sprechen. Berka verdot uns, im Landrechte zu sprechen. Alle Mittel und Wege, dem Uebel der Gesahren zu begegnen, wurden uns abgeschnitten, und selbst jest, als Euer Majestät die Aussicht auf einen Landtag eröffnet haben, war dieser Entschluß davon abhängig gemacht, daß wir die Berathungsgegenstände Euer Majestät bekannt geben."

"Wenn wir dies zugeben würden, so wären wir ärger daran als unsere Bauern, welche, wie schon unsere Borfahren dem Kaiser Ferdinand zur Antwort gaben, die Hromada ohne obrigkeitliche Erlaubniß versammeln, oder ärger als das Bieh die stummen Thiere, die bei Annäherung der Gefahr in einen Hausen zusammensaufen?"

Nach modernem romanischem Staatsrecht würde man diesen Vorgang einen Act ber Spontaneität nennen, um bem Worte Revolution auszuweichen. Es ist jedoch sicher, daß dieser Act der Spontaneität junächst durch bie Regierung in Prag heraufbeschworen wurde. Das Gebot auf dem Brünner Landtag 29. März nur über den General-Landtag und sonst über keinen Gegenstand ju fprechen und zu berathen, berechtigte die Stände einen Zeitpunct zu bestimmen, um doch die so jämmerliche Lage des Landes zu untersuchen. Wäre diese strenge Weisnng nicht erlassen worden, und hatten die Stande jene Untersuchung in Brunn vornehmen dürfen, so waren sie wenigstens zu dem Gestandnisse gezwungen worden, daß der Eibenschißer Landtag nur, um die Union in's Werk zu setzen, berufen wurde. Jett aber konnten sie die Abhaltung der Tage von Eibenschip mit der Nothlage des Landes entschuldigen und als Rechtfertigungsgrund anführen, daß man sie zwingen wollte, mit einem Rnebel im Munde und mit gefesselten Gliedern die unausweichliche Zerstörung Mährens durch die faiferlichen

ober durch die ungarisch-österreichischen Truppen regungslos zu betrachten.

Rach dem Spfteme: fich dem Ziele entschieden, aber befonnen zu nähern, eröffneten die Stände bem Kaiser zwei Tage spater (21. April), daß sie einen Bund mit dem Erzherzog Mathias und den unirten gandern schloßen und demnächst mit ihren Truppen nach Böhmen ziehen werden, mit Vergnügen bereit, dem Raiser und den Böhmen beizustehen gegen jenes Kriegsvolf, von welchem der Kaifer und die bohmischen Landesofficiere in ihren Schreiben (vom 12. und 14. April) Erwähnung machen. 88) In bewußter Verwechslung wird hier bas Kriegsvolf, welches ber Kaifer felbst werben ließ, als das fremde bezeichnet, das die Mährer mit Hilfe der Ungarn befämpfen wollen. Deutlicher waren die Absichten der Mahrer in jenen Schreiben ausgedrückt, welche von Eibenschit aus an die Stände ber benachbarten Kronlander gerichtet waren, beren vornehmste Barone durch Privatbriefe Bierotins und durch erzherzogliche Abgefandte für die Sache der unirten gander gewonnen werden sollten.

Den böhmischen Landesofficieren und den schlesischen Ständen erklären die Mährer, daß sie die beiden Frieden und die alten Landesfreiheiten, wie sie dieselben von den Altvordern überkommen haben, erhalten und gegen Jedermann vertheidigen wollen. Sie ersuchen durch einen besonderen Abgeordneten, Herrn von Rosenberg, bei den vornehmsten böhmischen Herren, dahin zu wirken, daß die Böhmen sich doch zur Verbindung mit den Mährern bewegen lassen möchten. Ein gleiches Schreiben rücksichtlich Schlessens wurde an den Herzog von Münsterberg ausgesertigt. An die Stände Böhmens und Schlessens wurde das Verlangen nach einer Verbindung nicht unmittelbar gestellt, weil zuvor das Ergebniß des Caslauer Landtags, das auch für Schlessen maßgebend war, abgewartet werden mußte.

85) Cod. H. 53. 9. 75. und D. 693. — Unverkennbar ist herr Carl von Zierotin der Verfasser dieses Schriftstückes; jener Accent, welcher auf das freie Versammlungsrecht gelegt wird, die Actenstücke, die citirt werden, find hervorgehoben in den Randglossen einer Abschrift der Landstagspamatkenbücher, welche Zierotin für sich nehmen ließ. Es ist dies jener Codex II., welcher, S. 9 der Brochure über die Tagebücher Zierotin's im VII. hefte der Sectionsschriften erwähnt wird.

Jugleich entfendeten die Stände, von dem Anmarsch Mathias' unterrichtet, und um die Vereinigung seiner Armee mit jener der Ungarn in Mährens südwestlichen Grenzsäumen zu vollziehen, Marsch-Commissäre nach Straßniß.

Im Besitze der erforderlichen Mittel, um ihren Befehlen Nachdruck zu geben, fordern die Mährer Herrn von Tilly auf, sich aus dem Lande zu entfernen, da seine Truppen Unruhe und Schaden verursachen. Würde er nicht gutwillig Folge leiften, so müßten andere Mittel angewendet werden. Es scheint, daß Tilly vor der anrückenden Uebermacht sich nach Böhmen zurückzog. Durch Abmarsch dieser Truppen waren die Anhänger des Kaisers in den Städten ohne Stüte. Auf die früher ermähnte energische Aufforderung von Eibenschip aus, sud Brünn die f. Städte zu einem Städtetage ein, um die Antwort gemeinsam zu berathen. Doch die Zeit drängte zu rascher Entscheidung. Olmüt entschuldigt das Richterscheinen damit, daß es ohne Befehl von Prag ans nichts unternehmen dürfe. Die Brünner "Gemeine", in ihrer Mehrheit protestantisch und zur Opposition gegen den Stadtrath geneigt, enthüllte jest ihre wahre Gesinnung, welche früher durch die Furcht vor den Gewaltthätigkeiten Berka's unterdrückt mar. Sie verlangt vom Stadtrathe wie am 2. April, so jest eine Gemeinversammlung zu berufen, und verlangt den Anschluß an die ständische Bewegung; dem doppelten Drucke von innen und außen folgend gab der Stadtrath von Brünn nach und unterwarf sich den Beschlüssen der Stände von Eibenschip. Dem Beispiele von Brünn folgten bald Znaim und Iglau, bann die anderen fönigl. Städte. 86)

In Mähren war kein offener Gegner der Bewegung mehr vorhanden. Der Eibenschißer Landtag hatte seine Mission vollendet, und löste sich auf; der Herren- und Ritterstand machte davon

M) Cod. D. 695. Schreib. 21. April 1608. Cod. G. 75. — Die Stimsmung Schlesiens war den Conföderirten nicht ganz günstig, in einigen Fürstenthümern wurden die mährischen Werbeofsieiere verhaftet. Cod. G. 75. Cod. D. 705. — Cod. G. 69. Schreiben ddo. 18. April 1608. — Cod. G. 91, 92, 93 und 94, dann D. 679. — Iglauer Chronik von Leupold. S. 258. — Boczek off. Slg. L. A. Nr. 2319, 2320 2321. — Schreiben ddo. 22., 28. und 31. Mai 1608.

am 21. April die Anzeige dem Erzherzog, und es nannten sich die Mitglieder dieses Standes "getreue Unterthanen" desselben. At) Die provisorische Regierung trat sofort in Wirksamkeit, die Mitglieder derselben, von vielen Landherren begleitet, eilten nach Inaim, um den Erzherzog Mathias daselbst zu empfangen. — Die Markgrafschaft war für Rudolph verloren.

81) Cod. G. 77.

## Capitel VIII.

Erzberzog Mathias in Inaim. — Sein Manifest an die Bolker Mahrens. — Erfolglose Unterhandlung zwischen den Abgeordneten des Raisers, der befreundeten Gofe und Mathias. — Deffen Abmarich nach Bohmen. - Der Landtag von Caflau wird von Niemandem beschickt. - Bergebliche Schritte des Geren von Zierotin, um die Wahl des Erzherzogs zum König von Böhmen durchzuseten. — Eröffnung des böhmischen Landtage. — Die Bohmen Gerren der Situation. — Die Proposition des Erzherzogs wegen Abdankung Rudolphs durch Zierotin im Landtag vorgetragen. — Die fünfundzwanzig Artikel der Bohmen. — Rriegehoffnungen in Prag. — Zierotin bewirbt sich um die Unterftugung des Königs von Frankreich. -- Die Erzherzoge, die Rathe des Kaifers und die Böhmen gegen einen Krieg. — Attentat auf herrn von Bierotin. — Weitere Unterhandlungen, ber Friede gesichert, die Bertrage zu Lieben. — Rudolph tritt dem Erzherzog das Königreich Ungarn, das Erzherzogthum Desterreich und die Markgrafschaft Mahren ab; zugleich wird Mathias zum König von Böhmen designirt. — Die Confoderation ju Stierbohol. — Rudmarsch des Erzherzogs.

Der Erzherzog Mathias war am 15. April, von seinem gesammten Hofstaate begleitet, von Wien abgereist; die ganze Bevölkerung der Stadt war auf den Beinen, um von ihm Abschied zu nehmen und die Theilnahme für sein Vorhaben zu bezeugen. Männer und Frauen wünschten dem Erzherzog Glück und Segen, hoben die Hände empor und befreuzten sich; das Gefolge des Erzherzogs sah in dieser ungewöhnlichen Demonstration eine gute Vorbedeutung.

Rach furzen Tagreisen, um den deutschen und ungarischen Truppen Zeit zu geben, sich mit ihm zu vereinigen, traf der Erzherzog über Klosterneuburg, Korneuburg und Gandersdorf am 23. in Kallendorf ein. Rachmittags zog der Erzherzog bis zur Entfernung einer halben Meile vor Znaim, wo er die Wallonen des Herrn Hanns Christoph von Puchheim desiliren ließ. Sosort eilten Herr Carl von Liechtenstein und Herr Carl von Zierotin, jeder dieser Herren mit "einer stattlichen Leibzuardia" umgeben, dann viele mährische Landherren in das Lager des Erzherzogs, um ihre Reverenz zu machen. Dieser hielt hierauf mit dem ganzen Gesolge seinen Einzug in Inaim unter dem Jubel der Bevölsterung. Der Stadtrath präsentirte die üblichen Verehrungen. Um nicht den Schein auf sich zu laden, daß er sich jest schon für den Erdherrn halte, zog Mathias nicht in die königl. Burg, sondern bewohnte das Haus des Stadtrichters Glöckner.

Gleich nach seiner Ankunft in der Thayastadt erließ Mathias ein Manisest, worin er die bekannten Ursachen seines Anmarsches, den Bollzug der Preßburger Convention und der Eidenschister Berbindung bekannt gibt. Er sei zur Erhaltung des Erzhauses dazu veranlaßt worden und gelobte die Artikel des Bündnisses durchzusühren, das Land Mähren im ungeschmälerten Besit seiner Freiheit, Rechte und Gewohnheiten zu erhalten, diesenigen, die ihm treu dienen, kraft des Aprilvertrages vom Jahre 1606 in Schut zu nehmen. Er gelobte, ohne Vorwissen der Mährer kein anderes Bündniß einzugehen. Auch will er sich keine Herrschaft über Mähren anmaßen, außer die Stände hätten mit ihm darüber pactirt. Hiermit hatte der Erzherzog Bürgschaften gegeben, welche das nißtrauische Herz der Mährer von ihm forderte, bevor er das Land betrat. Sie waren um die persönliche Sicherheit besorgt und fürchteten, der Erzherzog könnte sich mit dem Kaiser einigen,

<sup>1)</sup> Reise Diarium des Erzherzogs Mathias, geschrieben von einem Instividuum seines Gefolges. MS. Cod. 7647 der f. f. hofbibliothef. Pedina. Mars Moravicus a. a. O. — Glöckners Haus hatte die Nr. 46. Hübner's Denkwürdigkeiten a. a. O. — Cod. G. a. a. O. 108/b. 23. April 1608.

in welchem Falle sie ber Rache des Prager Hofes preiszegeben wären. Sie bestanden daher auf die Befanntmachung jenes Manifestes. Aur nachdem der Erzherzog die verlangte genügende Berscherung in dieser Urfnude ertheilt hatte, gaben ihm die Stände noch vor seinem Eintritt in die Stadt ein Handgelöbniß, tren bei ihm zu stehen die in den Tod. Durch diese seierliche Handlung am Felde bei Zuaim unterwarf sich Mähren thatsächlich dem Erzherzog.

Sieben Tage blieb Mathias in Znaim. Die Urfache, welche die Reise von Wien ans verzögerte: die Sammlung und Bereinigung seiner Kriegevölfer, verlängerte auch den Aufenthalt daselbst.

Der Gesandte von Spanien und der papstliche Runtius trasen am 26. April in Zuaim ein, um den Erzherzog zu vermögen, den Marsch nach Böhmen einzustellen und seine Truppen zu entlassen. Abgeordnete der böhmischen obersten Landesofsiciere und Landrechtsbeisiger, die Herren: Adam von Sternberg, Oberstsämmerer; Wolf Rowohradsky von Kolowrat, Oberstlandrichter; Graf Heinrich Mathias von Thurn, Iohann von Klenan, Oberstlandschreiber; Dionys von Hrun, Iohann Plateis von Platteinstein, Appellationshofrath, und Iohann Plateis von Platteinstein, Hofsecretär, erschienen den folgenden Tag (27.), um die Botschaft der Böhmen an den Erzherzog und an die provisorische Regierung: nämlich die Versicherung der Consirmation beider Friedensschlüsse durch den Kaiser und die Vitte der Böhmen, um bewassnete Mitwirfung zur Vertreibung des fremden Kriegsvolfes zu überbringen. Die Antwort, welche der Erzherzog diesen Di-

<sup>2)</sup> Das Reise Diarium des Erzherzogs, oder in der von uns angenommes nen Abfürzung das Diar. Muth., führt den 27. als den Tag an, an welchem der Erzherzog die böhmischen Abgesandten empfing, Pedina S. 439 den 28., und hurter VI. 9. den Todestag der Erzherzogin Maria, also den 29. April. Obwohl Cod. G. 82 in Bezug auf dieses Datum mit hurter übereinstimmt, so folgen wir den Angaben des Reises Diariums, da dieselben von einem Augens und Ohrenzeugen, der sich in Mathias unmittelbarer Rähe befand, herrühren. Wenn übrigens nach dieser Quelle die Abgesandten am 28. abreisten, so müssen darunter der Nuntius und der spanische Betschafter verstanden werden, weil die böhs mischen Abgeordneten erst am 30. April Znaim verließen. Der Inhalt der erzherzoglichen Antwort in G. 82 weicht von hurters Bericht VI.

plomaten gab, wie das Schreiben desfelben an die Churfürsten des Reichs (der Churfürst von Sachsen hatte ihm selbst nach Inaim ein abmahnendes Schreiben geschickt,) hatten einerlei Sinn. Die Botschaften und Versicherungen des Kaisers finden bei dem Erzherzog und den Unirten keinen Glauben; zu oft seien sie getäuscht worden, der Friede musse jest erzwungen werden; der Raifer sei von schlechten Ministern und friedhässigen Leuten umgeben, welche die Rechte und Freiheiten der gander geschwächt, die Gerechtigkeit corrumpirt haben. Unehrbare Leute, fremde Männer, die im Lande nicht anfässig seien, wollten durch Mord und Gift ihre selbstfüchtigen Zwecke erreichen. Selbst ber Erzherzog habe durch Verleumdungen nicht geringe Verluste an Ehre und Gut erlitten. Um die Länder dem Hause zu erhalten, habe er sich mit diesen verbunden, wozu er durch den Vertrag vom Jahre 1606 berechtigt gewesen. Die Länder, zur Verzweiflung getrieben, wollten sich nicht mehr bem Prager Regiment unterwerfen. Mathias erflärte den böhmischen Abgefandten, daß man durch Intriguen den geschlossenen Frieden brechen wollte, daß Tilly an der ungarischösterreichischen Grenze liege, mit ber Absicht, Ungarn von Desterreich zu trennen, durch Einfälle die Türken zu Gebietsverletzungen zu reizen, daß dann Tilly ein Blutbad in Mähren hatte ausführen sollen. 3) In Privatgesprächen gab Mathias dem durfürstlichen Gefandten seine Verwunderung darüber fund, daß die Churfürsten ihn vor diesem Juge nach Böhmen abmahnen und sein Vorhaben tadeln, während gerade beren Gesandte es waren, die seit Jahren unaufhörlich bei ihm die Rlage vorbrachten über die Corruption des kaiferl. Hofes und die schlechte Regierung desselben; jest, wo er Abhilfe bringe, jest wolle man ihn daran hindern.

Die böhmischen Abgesandten erhielten von der provisorischen Regierung unverweilt Antwort, sie bezog sich auf das, vom Erzherzog Dargestellte, und Beflagte, daß .die Böhmen von dem Austerliger Schreiben keine Notiz nahmen. Uebrigens sei Mähren gerne bereit den Böhmen, wenn ihre Rechte und Freiheiten be-

<sup>9.</sup> ab; die bohmischen Abgeordneten verzuckern in ihrer Relation die Pille; daß jene Antwort sehr scharf gefaßt war, zeigt aber der in G. 82 angeführte Urtert.

<sup>3)</sup> Cod. 64, 18/b. — G. 110/b. Hammer II. 217.

droht wären, Hilfe zu leisten. Gleichzeitig schrieb die prov. Regierung an Herrn von Rosenberg mit der wiederholten Einladung, sich den Mährern anzuschließen. 4)

Die Maske war gefallen, die unirten Länder hatten den letten Zweck der Verbündung enthüllt, von einem Vergleiche zwischen Rudolph und Mathias ist keine Rede mehr, — sie sagen es offen, daß das Prager Regiment gestürzt werden müsse.

Um 30. April um 1 Uhr verließ der Erzherzog, von den Cornetten des Herrn Carl von Liechtenstein und Carl von Zierotin wie von einer Leibwache begleitet, und wohl auch bewacht, die Stadt Inaim. In Eilmärschen legte die Armee den Weg zurnd, einzelne Truppentheile wurden zu Wagen weiter befördert. Die Vorhut, bestehend aus dem Regimente Puchheim's und den Fähnlein Deimlings, war schon am 29. vorausmarschirt. Mathias ritt über Winau und Platsch nach Biskupis, woselbst er die Nacht zubrachte. Um 1. Mai traf der Erzherzog, Misliboris und Lipnik berührend, um 5 Uhr in Trebitsch ein, er wurde hier mit seinem zahlreichen Gefolge (dem sich der Kämmerer Eusebius Khuen angeschlossen hatte) vom Schloßherrn Smil Ossowsky von Daubrawit festlich bewirthet. Die Armee lagerte außerhalb der Stadt; der 2. Mai war ein Rasttag, am 3. um 10 Uhr nach dem Frühmahl wurde die Reise fortgesett. Eine Meile weit von Trebitsch, mahrscheinlich in der Nähe von Ofristo 3), zeigte sich dem Erzherzog ein herrliches militärisches Schauspiel. Durch den Anmarsch des Regimentes des Wolf Sigmund von Losenstein, der ungarischen Truppen und Grenzhußaren unter Turi und Rabasdy, mehrerer Fähnlein Seidufen des Ladislaus Welen von Zierotin, welcher in prachtvollem Aufzug auch hundert Musketiere und bundert deutsche Reiter anführte, mar die Armee des Erzherzogs nun mehr vollzählig. Auf einer Anhöhe, von welcher aus ein großer Theil des waldbedeckten Iglauer und ein Theil des Inaimer Rreises überblickt werden konnte, hatte der Obrist-Feldmarschall Hanns Sigmund von Herberftein die Armee in Schlachtordnung

<sup>4)</sup> D. 713. — H. 82. Znaim 23. April 1608. — Relat. aus Prag an Churpfalz 25. Mai 1608. Münch. Staatbarch. 547/4. 394.

<sup>5)</sup> Besina führt S. 442 an, daß der Fahneneid und die Dusterung bei Oldrisow stattfanden, offenbar ein corrumpirter Ortsname statt Offisco.

aufgestellt. Es waren die Ungarn unter Georg Thurzo, Rikolaus Bringi dem Enkel des Helden von Szigeth, Stephan Palfy, Balentin Hommonay, Franz Revay; die Desterreicher unter Gunbaker Liechtenstein, Georg Hofffirchen, Christoph Ruchheim; die Mährer unter Georg Hodit, Günther Golz, Rudolph Tieffenbach, Ladislaw Wilim und Dionys von Zierotin. Das ganze Heer in buntfarbiger Rüftung: Seidufen, Kofafen, Sugaren, deutsche Reiter, Wallonen, bot einen höchst malerischen Anblick. Auf ben zahlreichen Fahnen waren bedeutungsvolle Sprüche angebracht, so z. B. "der Tapferkeit muß der Haß weichen", "zum Schupe bes Vaterlandes", "die Tapferkeit ist immer Beglücker", "ich kampfe für's Baterland", "beil. Maria, bitt' für uns." Un den meisten Fahnen glänzte in Gold gestickt des Erzherzogs Name. Als diefer herangeritten war, traten die Obersten hervor und leisteten den Fahneneid, worauf der Erzherzog die langen Reihen abritt. Jeder Oberft und Befehlshaber meldete ihm die Stärfe seines haufens. Es stellte sich heraus, daß die Armee aus 20.000 wohl bewaffneten Streitern bestand. Als ber Erzherzog sich anschickte bie Reise fortzusepen, ließ der commandirende Feldmarschall drei Salven geben.

Um 4 Uhr war der Erzherzog in Pirnit, hier im Schloße Idenko's von Waldstein blieb er über Nacht. d' Am 4. Mai war Rasttag. Am 5. um 4 Uhr Nachmittags hielt der Erzherzog den Einzug in Iglau, wo seiner gleich wie in Inaim der Jubel des Volkes und die Geschenke des Stadtrathes warteten.

Je mehr sich der Erzherzog der böhmischen Grenze näherte, desto größer wurde die Rathlosigseit in Prag. Der Anmarsch des Erzherzogs war darauf berechnet, daß er früher in Prag eintreffen mußte, als die Mannschaft, welche die böhmischen Stände aufgeboten hatten. Um für die Rüstungen Zeit zu gewinnen, setzte Rudolph den Weg der Unterhandlung fort und erließ zahlreiche

<sup>9)</sup> Besina 437. — Diarium. 3b. Walbstein in Dubit's Iter Romanum a. a. O. — Nach einem betailirten "Standesausweis" vom 8. Mai 1608, welchen der Churfürst von der Pfalz erhielt, zählte die Armee des Erzherzogs 9450 Reiter und 10,900 Inf., zusammen 20,350 Mann. Sigmund v. Herberstein war Feldmarschall, Georg v. Hodis Feldwacht-meister, Georg Andreas v. Hoffirchen, Chef der Artillerie und Georg Graf Thurzo General des ungarischen Volkes. Münch. Staatsarch. 547/1. 163.

abmahnende Sendschreiben an Mathias. Die Concessionen, die der Kaifer anbot und die fich mit der Aunäherung des Erzherzogs vergrößerten, bestimmten die unirten gander zu dem einfachen Mittel, sie nicht anzunehmen, sondern den Marsch zu beschleunigen; sie waren gewiß, daß, wenn sie vor Brag stünden, schon damit der Zweck erreicht sein und der Kaiser alles zugestanden haben werde. Da die Unterhandlungen zu keinem Ergebnisse führten, versuchte Andolph die Unirten zu trennen, znerft die Defterreicher abwendig zu machen, durch besondere Concessionen, welche denselben in Aussicht gestellt wurden, wenn sie die Baffen niederlegen; dann wollte man den Erzherzog befriedigen, um ihn auf diese Art von dem Bundniffe mit den verhaßten Mährern, die demfelben durch ihren Abfall das Uebergewicht gegeben hatten, abzubringen. Der Hof wollte den Erzherzog und jenen Mann, der die Politik Mathias' beherrschte und dem dieser nur das Sprachrohr war: nämlich ben herrn Carl von Zierotin, ifoliren, felbst um den Preis der Bergichtleiftung Rudolph's auf die ungarische Krone.

In Iglan empfing der Erzherzog den Cardinal von Dietrichstein zum vierten Male als kaiserlichen Botschafter. Mathias ließ sich in keine Erörterung ein, da er auf den bevorstehenden Landtag zu Caslau hinwies, woselbst die obschwebenden Fragen zur Entscheidung kommen sollten — offenbar nur ein Vorwand, um sede Erörterung zu vermeiden, da es der Erzherzog damals genau wußte, daß dieser Landtag nicht zu Stande kommen wurde.

Am 8. verließ der Erzherzog die Stadt Iglau, übernachtete in Deutsch-Brod, am 9. in Habern, am 10. Mai war er in Caslau, nachdem er einige neue Truppenabtheilungen, die noch zu seiner Armee stießen, gemustert hatte.

Anstatt des böhmischen Landtags traf er hier Gesandte des Kaisers, Dietrichstein an der Spiße, dann die Gesandten der Churstürsten von Sachsen und Brandenburg. In öffentlichen Audienzen, die fast täglich stattfanden, erneuerten sie das alte Begehren: der Erzherzog möge entwaffnen. Mährens Wünsche würden auf einem Landtage berücksichtigt werden. Der Cardinal hatte aber noch eine geheime Audienz, deren Aufgabe gewesen zu sein scheint, den Erzherzog durch lockende Anerdietungen zu gewinnen. Als solche sind anzusehen: der Antrag, ihm die Verwaltung von Ungarn und

Desterreich zu übertragen, dann die Anwartschaft auf die Krone Böhmens, endlich sogar die Aussicht auf den Rücktritt des Raisers und auf die Leitung der Regierungsgeschäfte in Böhmen durch einen Burggrafen; dafür sollte Mathias seine Truppen sofort entlassen. 7) Diese Zugeständnisse waren ein Erfolg der vereinten Bemühungen des spanischen Gefandten Zuniga und der böhmischen Landesofficiere. Durch mehr als zwei Stunden hatten sie dem Raifer von der Nothwendigkeit dieser Maßregel, d. i. der Abtretung jener gander, gesprochen. Endlich gab Rudolph nach, und Buniga referirte fofort voll Freude über diesen Sieg seinem Ronige. 8) Allein die Form, in welcher Rudolph diesen Antrag seinem Bruder vorbringen ließ, die daran gefnüpften Bedingungen würden denselben völlig entwerthet und die Absichten des spanischen Gefandten, den Raifer von der Laft der Regierung zu entheben, vereitelt haben, wenn nicht Carl von Zierotin die Prager Politik durchschant hatte; er fannte die Tactif und ließ sich nicht täuschen. Diefes diplomatische Manover mußte baber mißlingen; die Berbindung zwischen Mähren und den unirten Ländern hatte solche Fälle vorgesehen, und für beren Eintritt gemeinsames und einträchtiges Handeln vorgeschrieben. Der Erzherzog sette Gut und Blut an die Aufrechthaltung des Bündnisses und erklärte jede separate Vertragsabschließung in seinem Manifeste vom 23. April für unzulässig. Er war von der Politif der unirten gänder so sehr umfangen, daß er einen freien selbstständigen Entschluß nicht mehr faffen fonnte. Die geheimen Auftrage Dietrichsteins an Mathias theilte dieser an die Abgeordneten der unirten gander zur Erwägung mit und die Antwort ward von ihnen dem Erzherzog in den Mund gelegt. Sie war natürlich eine ablehnende; in drohenden Ausdrücken wird die Uebertragung der Regierung Böhmens an den Erzherzog verlangt, von der geforderten Abstrafung der Diener des Kaisers wollte Mathias Umgang nehmen, doch Berka muffe von der Umnestie ausgenommen bleiben.9)

<sup>1)</sup> Diar. Math. Cod. 64. 20/b. Slavata's hist. Lib. I. Pars II. Chlum. Reg. 1. 84. 600. D. 719. — Hurter VI. 17. n. 53. Beil. Nr. CCXXX. und VI. 18. n. 54. Kais. Sandbrieflein ddo. 8. Mai, Sammer II. 219.

<sup>8)</sup> Zuniga a Felipe. 12. Mai 1608. 7494 Sim.

<sup>9)</sup> Auch diese Antwort des Erzherzoge floß aus der Feder Carls von Bierotin. Dies zeigt ichon der Umftand, daß die Augelegenheit Berfa's,

Diese Antwort zeigt beutlich, welche Aufgabe dem Landtage zu Caslau gestellt mar: Mathias hätte auf demselben zum König von Böhmen gewählt und die Gegner hätten durch die Gegenwart der erzherzoglichen Armee eingeschüchtert werden sollen. Dieses Project der Unirten scheiterte an jener feindseligen Haltung der Böhmen, welche den Landtag nicht zu Stande kommen ließen, denn kein böhmischer Landstand erschien in Caslau.

Die Abgeordneten der unirten gander hatten durch Wort und Schrift auf die vornehmen bohmischen Barone eingewirft, damit diese für Mathias stimmen und das in Cassan Berfäumte in Prag zu Stande komme. Der Erzherzog follte auf dem Laudtage, welcher für den 19. Mai in Brag einberufen war, zum König von Böhmen gewählt werben. Carl von Zierotin ermahnte Wenzel von Budowa und den gemeinsamen vornehmen Freund (wahrscheinlich ben Herrn Peter von Rosenberg), auf diesem Landtage zu erscheinen und dem Vaterlande ohne Furcht zu dienen; dies könne aber nur durch die Wahl Mathias' zum Könige, geschehen. Carl von Zierotin sucht den Geist von Tabor heraufzubeschmoren: "Gott möge Euch Muth geben, und den alten böhmischen Beift, der durch Hoffart und Wollust beinahe erstickt wurde, erwecken. Erinnert Euch an Eure Leiben, folgt dem Beispiele Euerer Ahnen! damit man nicht bereinst von Euch das sagen könne, was Tiberius von feinen Römern erzählt: "Sie feien Männer, zur Sclaverei geboren!" 10)

Nicht vergeblich warf Carl von Zierotin diese zündenden Worte hin. Der Geist von Tabor erwachte aus dem Zauber, der ihn so lange gebannt hielt, — doch nicht in einer, Mähren freundlichen Absicht. Selbst unter den Brüdern in Böhmen, denen

eine rein mahrische, zur Sache der Lander und des Erzherzogs darin gemacht wird; bedurfte es noch eines Beweises, so bietet ihn der Gestankengang und der Styl, welcher den berühmten Schreiber verrath. Hammer sagt II. S. 80, daß Khlesel nicht alle Schriftstücke verfaßte. Hurter VI. 15. spricht seine Verwunderung aus, daß in diesen Actensstücken die Interessen der Lander immer in den Vordergrund treten, der Erzherzog nur wie im Schlepptau erscheine. Dies Alles erklart sich leicht durch den maßgebenden Einfluß des mahrischen Staatsmannes.

<sup>10)</sup> Cod. 10. Mai 1608 an W. v. Budowa.

Rudolph die Wiederholung der Bladislaw'schen Verfolgungen bereiten wollte, regten sich Bedenken gegen das Vorgehen der Unirten. Sie machten den Mährern den Vorwurf der factiofen Auflehnung. Hier kamen schon die Folgen jenes Bündnisses ber Brüder in Böhmen mit den andern Protestanten Böhmen's am Landtag 1575 beutlich zum Borschein, ste durften sich nicht von diesen trennen und diese wollten nun einmal die von Mähren aufgedrungene Reform nicht. Carl von Zierotin fand es für nothwendig, in Mitte seiner wichtigen Geschäfte von Kolin aus ein besonderes Rechtfertigungeschreiben an den Senior Bartholomaus Niemčansky zu richten, worin er nachwies, daß die unkrten gander nur das fordern, was ihnen gebühre. Sie wollen auf legitimem Wege erlangen, was ihnen auf illegale Art entrissen worden. Er beklagt die Böhmen, daß sie sich eher den ärgsten Feinden der Freiheit in die Arme werfen, als daß sie sich mit ihren Befreiern, ben Unirten, verbinden möchten.

Peter von Rosenberg mar für diese Ansicht Zierotin's gewonnen; er hatte den böhmischen Ständen die Conföderation mit den unirten Ländern dringend angerathen.

Sehr bezeichnend für diese Stimmung der Mitglieder der Unität in Böhmen: die Einigfeit unter allen Protestanten zu wahren, ift ein Gespräch, welches Wenzel von Budowa während des bohmischen Mai-Landtages dieses Jahres mit einigen vornehmen Ratholifen geführt hatte. Diese fragten ihn, warum er alle Protestanten vertrete, da man doch wisse, daß er sich nach den "Priestern, so im Pragerischen Consistorium ordinirt worden, nicht regulire? Es sei ein großer Unterschied zwischen den Utraquisten, deren Priester so im Reich ordinirt werden, (Lutheraner, Calvinisten) und den Brüdern." Budowa antwortete hierauf, sie seien doch alle "ein einiger evangelischer Hauf", weil sie sich alle zu jener Confession, welche am Landtag 1575 vereinbart wurde, bekennen. Die Unterschiede seien beiläufig dieselben, welche z. B. zwischen Jesuiten, Franziskanern zc. bestehen, die doch alle Ratholiken seien. Alle böhmischen Protestanten wollen einig sein und jeden Versuch, eine Trennung derselben herbeizuführen, zurückweisen.

Roch deutlicher trat dieses Streben nach einer Glaubensunion später hervor bei den Verhandlungen über den Majestätsbrief. So wie der von Budowa eben angeführte Vergleich durchaus unrichtig ist, ebenso gewagt war seine damals abgegebene Erklärung: die Brüderunität wolle zu Gunsten der Glaubenseinheit alle ihre Besonderheiten aufgeben. Es lag hierin die Absicht, jeden Grund der Uneinigseit unter den böhmischen Ständen zu beseitigen; für die Mitglieder der mährischen Unität war aber sein Anlaß vorhanden, ihre Besonderheiten selbst aus politischen Rücksichten auszugeben. Thatsächlich und äußerlich gab sich damit eine Divergenz der mährischen von der böhmischen Unität fund. 11)

Kaiserliche Mandate verordneten den bewaffneten Zuzug des Landesaufgebots; die Pezz'schen, Gaisruck'schen und Puchaimb'schen Kriegsvölker wurden aus Schlesten nach Prag commandirt. Der Fall des Eintretens der ultima ratio lag nahe. Doch auch Mathias ließ in Desterreich werben. Das Regiment Max Liechtenstein, bas als Besatung in Mähren zurückgeblieben war, und Beidufenschaaren rudten in Böhmen ein. Der Erzherzog begehrte von den mährischen Städten ein Kriegsdarlehen. 12) Während er nach Kolin jog (am 14. Mai), eilte der Cardinal nach Prag, um über die Forderung der Unirten und des Erzherzogs die kaiserl. Antwort abzuholen. Weber die Instruction, welche er vom Kaiser am 16. Mai erhielt und worin dem Erzherzoge die ungarische Krone angetragen wurde, noch eine spätere, mit welcher der Cardinal am 21. Mai eine neuerliche diplomatische Sendung, die stebente, unternahm, konnte den Erzherzog bewegen, vom weitern Vorrücken abzustehen. Am 19. ftand Mathias mit feiner Armee in Böhmisch-Brod, wenige Meilen von Prag. Der Autrag des Kaisers, nebst

<sup>11)</sup> Gindely a. a. O. II. II. 329, 371. Verzeichnuss a. a. O. S. 22. — Cod. 15. Mai 1608 Niemcansty. — Auf den früher erwähnten Rath hatte sich Rosenberg zur Zeit der Debatten über den Majestätsbrief im Jahre 1609 ausbrücklich berufen und die böhmischen Stande erinnert, daß, wenn sie im Jahre 1608 seine Ansichten gutgeheißen hatten, die Gefahren, welche jener Streit im Jahre 1609 hervorrief, beseitigt worden ware.... a. a.

<sup>12)</sup> Hammer II. n. 223. S. 106, 220. — Slawata s. a. O. II. S. 4. — Bedina 444. — Hurter VI Beil. Nr. CXXXI. Chlum. Reg. Jal. 602.

der Uebertragung der ungarischen Krone an Mathias auch dessen Anwartschaft auf die böhmische bei dem Landtag zu bevorworten, genügte weder dem Erzherzog noch den Unirten; denn über den Entschluß Mährens, unter dem Prager Regiment nicht länger zu stehen, war noch nicht entschieden, jene Anwartschaft hätte Mähren doch noch unter Rudolphs Regiment gelassen. Der Kaiser sprach nichts über die fünftige Stellung dieses Landes, weil er die Hoffnung hegte, daß die böhmischen Stände eine Trennung Mährens von der Krone Böhmens nicht zugeben würden; dann rechnete Rudolph darauf, daß nicht alle mährischen Barone auf Seite des Erzherzogs stehen und daß dieser nicht die Anssicht auf so schoe Kronen aufgeben würde, um den Prätenstonen seiner mährischen Anhänger gerecht zu werden.

Doch Andolph kannte nicht die Macht dieser Anhänger und die Kraft der Bündnisse, welchen Mathias beigetreten war. Die Antwort des Erzherzogs war bestimmt: der Kaiser möge ihm Böhmen (und wie natürlich die Nebenländer) gegen billige Vergütung abtreten, dann wolle er einen Revers ausstellen, von Böhmisch-Brod nicht weiter zu rücken. Schon war für den Fall eines Widerstandes der böhmischen Stände die Trennung Mährens von der böhmischen Krone von den Gesandten der unirten Länder, wenn auch nur als letztes Aussunftsmittel erwogen.

Die Erbitterung gegen Böhmen war in diesen Kreisen sehr groß. Carl von Liechtenstein schwor sogar, sich alle Mühe zu geben, daß — nach einer alten Prophezeihung — "Mähren ein Königreich werde und Böhmen nur als Herzogthum fortbestehel" 13)

<sup>53)</sup> Hurter VI. n. 67 und 68. Antwort des Erzherzogs vom 22. Mai 1608 n. 73, dann S. 30. — Relat. an Churpfalz 25. Rai 1609. Münch. Staatsarch. 547/4. 394. — Renzi schrieb an Barviz über die mährische Frage: Delli Moravi ne ancho è Cosi sicuro che (Mathias) possa disporre di tutti a suo modo, et trovandosi li Boemi armati daranno da pensare a S. A. di voler aventurare quanto ha ottenuto ovvero è per ottenere da S. M. senza arme, per dare satisfazione alli suoi seguaci di Moravia (Zierotin, Liechtenstein etc.) et che non era da credere che S. A. volesse rompere affatto per queste poche pretensioni tanto più che dalli Boemi con infinite raggioni si mostra evidentemente, che questa divisione e separazione non si può sare. Rom 28. Juni 1608. Renzi an Barvitius. Wien. Reichsarch. W. S. 39,305.

Die diplomatischen Künste des Prager Hoses scheiterten an der Festigkeit der Unirten; dassenige, was der Kaiser so sehr ge-wünscht hatte, die Erledigung der Differenzen vor Jusammentritt des böhmischen Landtages, war nicht geschehen, denn mit der Er-öffnung dieses Landtages trat ein mächtiges und unbotmäßiges Element auf des Kaisers Seite; er war dann selbst nicht mehr Herr seines Entschlußes.

Es ist höchst wahrscheinlich, daß die böhmischen Stände, welche zu dem am 19. Mai mittelst eiliger Schreiben der obersten Landesofficiere (vom 15. Mai) 14) einberufenen Landtag eintrasen, den Kaiser gegen die Unirten nur unter der Bedingung stützen zu wollen erklärten, daß er ihren alten Beschwerden, insbesondere rücksichtlich der Religion, gerecht werde. Sie mochten gleichzeitig Unirten versprochen haben, erst wenn sie den Kaiser zu Concessionen für Böhmen bestimmt hätten, die Politik derselben, wenn auch indirect, fördern zu wollen. Durch diese kluge Tactik wurden die Böhmen, für den Augenblick wenigstens, Herren der Situation.

Die Unirten begriffen wohl das Gefährliche dieser Stellung; denn Rudolph konnte den Böhmen Concessionen machen um den Preis, daß diese ihm dann behilflich werden, die Armee der verbundenen Länder aus dem Lande zu jagen; dann war ein blutiger Bürgerkrieg in Aussicht. Dagegen konnte ein Einverständniß zwischen Rudolph und den Unirten, um die Forderungen der Böhmen zurückzuweisen, nicht eintreten, denn die ersteren hätten sich nur im Falle der Thronentsagung Rudolph's dazu verstehen können. Es blieb daher den verbundenen Ländern nichts übrig, als die

Helat. an Churpfalz 25. Mai 1608. 547/4 394. Munch. Staatsarch. Cod. 64. S. 21. — Als Rubolph im J. 1606, der Pest wegen, sich von Prag nach Brandeis zurückzog, ging er dort auf die Jagd, worüber eine allgemeine Freude sich kundgab. Schon dachte man, er werde die Scheu vor Menschen ablegen. Stralendorf erzählte, Rudolph wolle die Messe öffentlich besuchen. Allein der Kaiser rechtfertigte diese hoffnung nicht, er trat wieder in seine düstere Einsamkeit zurück. Bodenius an Mar von Baiern. 21. und 23. Oct. 1606. Munch. Reichsarch. XXI/14. Um die Ursache seiner Menschensche befragt, bezeichnete der Kaiser als solche die Furcht vor Reuchelmord. Obige Relat. an Churpfalz.

Rolle des treibenden Keiles mider Willen zu spielen, wofür die Hoffnung blieb, daß dann die Böhmen, wenn sie durch Rudolph befriedigt worden wären, gleichsam als Lohn für die indirecte Mitwirfung der Unirten bei der Erledigung der ungarischen, mährischen und österreichischen Frage nicht hindernd in den Wegtreten würden.

Der Augenblick ber Entscheidung nahte.

Die Stände Böhmens sollten am 19. Mai auf dem in Gegenwart Rudolph's abzuhaltenden Landtag durch den Obersthofmeister Christoph von Lobsowis von der Absicht des Kaisers unterrichtet werden, daß dem Erzherzog Mathias für den Fall, als Seine Majestät ohne Leibeserben stürbe, die Nachfolge zugesichert sein soll, wobei die Proposition gestellt wurde: die Stände mögen diesen Antrag annehmen, die Geleitsbriefe für die Abgeordneten des Erzherzogs ausstellen, damit dieser sein Ausuchen dem böhmischen Landtage vordringen könne. Allein Rudolph wollte noch die Rückfunft seiner Gesandten und die Antwort des Erzherzogs Mathias auf die letzte Anfrage abwarten, deshalb wurde die Erzössnung des Landtags die zum 22., dann die auf den 23. verschoben.

Un diesem Tage zeigte sich der Kaiser seit zehn Jahren zum ersten Male wieder öffentlich. Die böhmischen Stände hatten ausdrücklich das Begehren gestellt, daß Seine Majestät den Landtag persönlich eröffne. Rur mit größtem Wiberwillen fagte er zu. Schon bei der Toilette fühlte sich der Kaiser unwohl, er seufzte oft und tief. Als er in die Landrechtsstube trat, ergriff ihn der ungewohnte Anblid vieler Menschen; er wurde blaß wie ein Tobter, senkte den Blick und ließ sich nieber, dann erhob er sich und ging schwankenden Schrittes unter Vortritt bes Stallmeisters Waldstein, der ihm bas blanke Schwert vortrug, nach dem Landtagsfaale. Hier wurde er von den zahlreichen Anwesenden mit freudiger Rührung begrüßt, benn es war bas Gerücht verbreitet, "die Majestät sei nicht mehr am Leben." Das Aussehen bes Kaisers war bas eines fränklichen alten Mannes; sein Haar war gang gebleicht, die Rnie mankten und die linke Seite des Rudens war fast höckerartig erhoben. Rudolph dankte ben Standen dafür, daß sie sich so zahlreich eingefunden hatten, dann für die Unterstützung, die sie ihm bisher mit Gut und Blut gewährt hatten, und empfahl

die Annahme seiner Proposition. Rachdem auch die Stände gedankt hatten, daß er sie mit seiner persönlichen Gegenwart erfrent hatte, verließ er nach kaum einer halben Biertelstunde, ein Unwohlsein vorschützend, den Saal. Die protestantische Mehrheit der Stände beschloß sedoch auf die durch Lobsowis vorgebrachte Proposition dem Kaiser keine Antwort zu geben — erst müßten ihre eigenen Forderungen erledigt werden. 15)

Schon am 22. und am 23. Mai hatten sich die evangelischen Stände im grünen Saale versammelt, um diese Forderungen geltend zu machen. Benzel von Budowa von der Brüderunität war der Wortführer. Er wies auf die Landtage von 1567 und 1575 hin, in welchen die Religionsfragen entsprechend geordnet worden waren. Er bemerfte, daß die den ungarischen Protestanten nachtheiligen Artifel aus der Friedensurfunde gestrichen worden seien und daß die Böhmen, die dem Kaiser tren gedient, gleiche Behandlung mit den Ungarn verlangen müßten. In einer Audienz bei Seiner Majestät würde man diese Forderungen vortragen und gewiß auch durchsetzen. Bei 200 Herren, 300 Ritter und die königl. Städte (Budweis, Pilsen und Kadau ausgenommen) gaben diesem Antrage unter wildem kärmen ihre Zustimmung und unterzeichneten die von Budowa entworfene Petition, die Drohung ausstoßend, jeden aus dem Fenster hinauszuwerfen, der sich ihren Beschlüssen widersetze; sie würden sich dem Erzherzoge in die Arme werfen, wenn Rudolph das Begehrte nicht fofort erfülle. Zept erst, da die Stände mit ihren Absichten und mit der Durchführung im Klaren waren, fertigten fie die Geleitbriefe für die Abgeordneten Mathias' aus. Es war am 23. Mai. Am 24. überbrachte ber Cardinal Dietrichstein diese Briefe in das Lager des Erzherzogs.

Die Petition der böhmischen Stände enthielt fünfundzwanzig Artikel, 16) durch welche auch in Böhmen die Restauration des

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Cod. 64. S. 21.

<sup>16)</sup> Bur Berfassung des Entwurfes dieser Geleitbriefe werden gewählt: Joshann Sezima v. Austi, Joh. Wenzel v. Lobkowit, Theobald Svichowsky, Ferdinand Burggraf von Donin, dann der Landesunterkämmerer Burghard Tocznik. Die 25 Artikel besinden sich in den nachstehenden Quellen: Cod. 64, Fol. 24, führt 22 Artikel an, D. 724, 24 Artikel, H. 185, 25 Art.

Königs Ferdinand entwickelt hatte, durchgeführt werden sollte. Ein durch und durch erclustv-nationaler Geist wehte in diesem merkwürdigen Schriftstücke, das von denselben autonomen politischen Principien getragen wurde, welche in der Kaschauer Convention zur Zeit Bocskap's zur Geltung kamen.

Die Böhmen wollten durch die in jenen Artikeln erbetene kaiserl. Sanctionirung der böhmischen Confession vom Jahre 1575 Religionöfreiheit für alle Elassen der Bevölkerung erlangen, sie begehrten Besehung der geistlichen Stellen, der Aemter und Würden mit Nationalen und Paritätischen, Abschaffung der Todesund Consiscationöstrase, Aushebung der Ausnahmsgerichte, Freiheit des Landrechtes, Abstellung der Verfassungsverletzungen, Aufrechthaltung der alten Nechte und Gewohnheiten des Landes, worunter das Necht der Stände die Landtage ohne des Königs Genehmigung zu berusen und die Verpslichtung der Regierung, das Landesausgebot nur mit Zustimmung der Stände anzuordnen, inbegriffen waren. Der Entschluß der Böhmen, die königliche Prärogative überhaupt und insbesondere Rudolph's absolutistische Velleitäten möglichst zu beschränken, trat klar zu Tage. Der Consirmation

Slavata II. Th. Fol. 8. B. histor. sui. temp., dann Pekina a. a. In Slavata's Hist. und Cod. D. ift die correctefte Ausgabe vorhanden, nur fehlt bei D. ein Artikel; H. und C. 64 find vollständig doch uncorrect. Der Schreiber des Cod. 64 führt allein mit Besina jene Drohung an, daß fich die Stande in die Arme des Erzherzogs werfen wollen. Die Bemerfung im Cod. 64 und bei Petina, bag bie afatholischen Stanbe gleich nach Unterzeichnung ber Betition um eine Audienz bei Geiner Majestat baten, ift unrichtig, bies geschah, wie bie Erzählung zeigt, einige Tage spater. Irrig ift die Angabe Slavatas, daß die oben mitgetheilten Berhandlungen ber protestantischen Stande erft nach dem 26. Mai, also nach dem Vortrage der Gesandten und nach der Rede Carl's von Zierotin. Offenbar beziehen fich die Berhandlungen der Brotestanten, von welchen Slavata Erwähnung macht, auf die allerdings nach bem 26. ftattgefundenen Grörterungen ber bohm. Stande über die am 19. vorgebrachten faiferl. Propositionen. Damit ftimmen Bedina Cod. 64 und bas Diar. Anon. überein. Die Landtage : Debatten des 22. und 23. Dai betrafen rein innere, bohmische Angelegenheiten, Die Grorterungen, welche nach bem 26. fattfanden, bezogen fich auf die Rachfolge Mathias', also auf etwas ganz Berschiedenes.

der Friedenschlüsse, worin Gleiches den Ungarn gewährleistet mar, wurde daselbst mit keinem Worte Erwähnung gemacht.

Die böhmischen Stände waren um das Schickfal der Rachbarländer und der Standesgenossen in diesen Ländern eben nicht besorgt; man wollte in Prag sich selbst genügen.

Daß aber Ungarn, Desterreich und Mähren im Lager des Erzherzogs in bewassneter Geduld harrten, das war den Böhmen ganz recht. Sie wollten den Kaiser nicht absehen, aber es war ihre Absicht, ihn an Land und Rechten zu schwädigen. Ein verlassener, ohnmächtiger Herrscher ist ihnen sehr willsommen, sie können dann leichter und ohne Gefahr auf jener Bahn bleiben, die sie eben betreten. Bon einem sochen Herrscher war kein Widerstand zu besorgen.

Die fünfundzwanzig Artikel waren wesentlich national-politischen Inhalts. Auch die Katholischen hatten sich benselben angeschlossen. Es liegt darin der Beweis, daß die unheilvolle zwölfsährige Bewegung, welche mit dem 19. Mai in Böhmen den Anfang nahm, eine vorzugsweise politisch-nationale war, daß die Vertheidigung der religiösen Freiheit nur zur Stärfung sener Bewegung benützt wurde, um die königliche Prärogative um so leichter in enge Grenzen zu bannen.

Die Landesofficiere wurden von den drei Ständen beauftragt, die fünfundzwanzig Artikel dem Kaiser zu überreichen; erst nach deren Erledigung wollten sie die kaiserl. Propositionen wegen Mathias' Anwartschaft in Erwägung nehmen.

Die böhm. Stände hofften den Kaiser zu überrumpeln, das, was sie begehrten, im Sturm zu nehmen, da des Kaisers Feinde mit gezücktem Schwerte vor den Thoren Brag's die Abdankung verlangten, während die Böhmen ihm die Krone, wenn auch eine zerbröckelte, am Haupte ließen. Am 24. Mai um 1 Uhr kehrten die Oberstlandesofsiciere in die Landstube zu den Ständen zurückt mit einer ausweichenden Antwort des Kaisers: die Stände mögen allembevor den kaiserlichen Propositionen gerecht werden. Mit Unwillen vernahmen sie diese Worte. Stephan von Sternberg erklärte laut und entschieden, bei dem Begehren zu verbleiben. Ein donnerndes Beifallsgeschrei zeigte ihm die Zustimmung. Die protestantische Mehrheit der Stände trat in das grüne Zimmer, beschloß für sich eine Andienz zu erwirken, wählte Herrn Andreas

von Schlik zum Sprecher und vertagte die Versammlung auf den nächsten Tag, den 25. Mai.

Noch Abends kamen unter Anführung des Herrn von Zierotin die Gesandten des Erzherzogs und der unirten Länder nach Prag, für die Böhmen im rechten Augenblick. 17) Der Kaiser hatte das Begehren der Letteren zurückgewiesen —. Wie, wenn man ihm das gezückte Schwert zeigen würde, wenn man das Feuer, das ihn zu verzehren drohte, ganz in seiner Nähe brennen ließe, und dann erst die Forderungen wiederholen würde? Müßten sie nicht hoffen, daß er sich in ihre Arme wersen würde, weil ihm sonst kein Ausweg blieb, als abzudanken?

Sie beschlossen daher die Wirfung, welche der Vortrag der Forderungen des Erzherzogs auf Rudolph ausüben würde, abzuwarten; denn obwohl sie schon am 24. einig waren über die Maßregeln, die zu ergreifen wären, traten sie doch erst drei Tage später (27.), nachdem Zierotin seine berühmte Rede im Landtagssale gehalten hatte, mit Ungestüm gegen ihren kaiserlichen Herrn auf.

Am 26. Mai erschienen die Gesandten des Erzherzogs und der unirten Länder in dem gedrängt vollen Landtagssaale und überreichten ihre Creditive; darauf erhob sich Herr Carl von Zierotin und faßte im Namen des Erzherzogs und der unirten Länder deren Propositionen und Wünsche in einer glänzenden Rede zusammen. 18)

<sup>17)</sup> Slavata a. a. O. II. 8. b. Wir citiren Slawata nur nach einer hands schrift des Blaudaer Arch. — Diar. Math. 24. Mai.

<sup>18)</sup> Ueber die bedeutungsvolle Stellung, welche Herr von Zierotin während jener Berhandlungen einnahm, sprechen sich die Quellen ganz überseinstimmend aus: Herr Carl von Zierotin, der vergangenen Montag in Begleitung des Bischofs von Vesprim in den Landtag gekommen, hat daselbst eine Stund vortresslich gesprochen.... Zeit. aus Prag. Münch. Staats. 547/7. 478. — Herr Carl von Zierotin, welcher in allen Handlungen auf den Landtagen und im Läger vor Ihr fürst. Durchlaucht Red und Antwort geben... Verzeichnuss a. a. O. 12. — Matias tiene (bei sich) a un Zerotino persona de gran estado y autoridad en Moravia y gran calvinista, que aunque haze del moderado y ayudó los dias pasados arto a los padres de la compania para que no los echasen de aquella provincia, es muy proprio de esta gente el singirse y hazer su herida donde mas les importa. Zuniga al rey. Prag 30. Aug. 1608. 2494. Simancas.

In der Hand Zierotins lag nun das Schickfal des Erzherzogs und der Länder: Friede und Gewissensfreiheit waren zu
erringen, wenn er mit der Kraft seiner Argumente durchdringen
würde, — sollte er aber unterliegen, dann müßten Bürgerkrieg,
Anarchie und Knechtschaft die unausbleiblichen Folgen sein. Seine
Aufgabe war eine ungemein schwierige. Er kannte die seindlichen
Gesinnungen der Böhmen und war sich der Rolle bewußt, welche
man die Unirten in diesen Verhandlungen spielen ließ. Wohl
waren Rosenberg, Thurn, Budowa, Kinsky dem Erzherzog ergeben,
aber die Mehrheit der Böhmen trat nicht zu Mathias. Es war
möglich, daß Rudolph den Forderungen der Böhmen nachkomme,
baß diese aus Dankbarkeit aggressiv gegen den Erzherzog vorgehen,
eine Niederlage seiner Truppen hätte Mähren zuverlässig unter die
Botmäßigkeit des Prager Hoses gebracht und wäre das Signal
zum Kampse mit Ungarn und Desterreich gewesen.

Wir wenden une nun zu biefer Rebe felbst. Zierotin begann zunächst mit ber Schilderung der Gründe, welche ben Erzherzog bewogen, zur Erhaltung des Hauses und der Länder die beiden Frieden zu schließen, er zählt alle offenen Wortbrüche und geheimen Intriguen auf, die vom Hofe gesponnen wurden, um die Friedensconfirmation zu verzögern. Er zeigt damit, wie den abgerungenen Concessionen burchaus nicht zu trauen sei, wie ber Prager Hof bei nächst gunftiger Gelegenheit bereit sein wurde, dieselben zurück zu nehmen. Der Erzherzog sei genöthigt gewesen, mit ben Ländern Ungarn und Desterreich zur Sicherung des Friedens einen Bund zu schließen; Mähren murde barin aufgenommen, zumal fremde Rriegsvölfer Leben und Gut der mährischen Landleute bedrohten. Zierotin suchte nachzuweisen, daß der Erzherzog für Böhmen immer eine besondere Borliebe hatte, daß ihm das Wohl dieses Königreichs am Herzen liege, wie nur bieses Wohl der Leitstern seiner Politik sei; daher wünsche er dieses Königreich, welches durch das bisherige schlechte Regiment verarmt sei und ausgebeutet wurde, in den Bund aufzunehmen, um dieses Reich aller Bortheile besselben theilhaftig zu machen. Run berührt Zierotin die Ereignisse auf der Reise des Erzherzogs, vorzugsweise die Enttäuschung zu Caslan, die Freude über die Berufung des gegenwärtigen Landtage. Der Erzherzog habe die Anerbietungen des Kaisers wegen der Nachfolge angenommen und die Abgesandten ermächtigt zu erklären, daß keine ehrgeizige oder unlautere Absicht ihn zu dem Zuge nach Böhmen veranlaßt habe, sondern nur inniges Mitleid mit dem traurigen Zustande des Landes. Der Erzherzog ersuche daher die Stände vor allem, die Confirmation des Friedens zu erwirken.

Hatte Carl von Zierotin in diesem ersten Theile der Rede gesucht, Mißtrauen gegen des Kaisers Worte zu säen, so war es ihm darum zu thun, im weiteren Verlauf derselben den Beweis zu führen, daß der Kaiser gegebene Versprechungen überhaupt nicht halten könne. Durch dieses seine Argument wollte er bei den Böhmen die Haltbarkeit der eventuellen kaiserl. Concession über die fünfundzwanzig Artikel von vornherein verdächtigen, die Erfolglosigkeit derselben in's Klare stellen, um den Schluß herzbeizusühren, daß nur Mathias, welcher bereits dem Bunde der unirten Länder beigetreten war, der wahre Hort der Freiheit, daß diesem allein zu trauen sei. Der Plan war in der That gut angelegt, die Ausführung geschickt, die Gründe schlagend.

"Es ist allgemein bekannt," sagte er, "wie schlimm es mit der Regierung am Hofe Seiner Majestät bestellt sei. Man weiß, was für Leute um den Kaiser sich besinden, was für Leute im Rathe und in anderen Aemtern angestellt seien. Man kennt die Schnelligkeit der Expeditionen, die Gerechtigkeit der Gerichtshöfe, den Eredit der k. Kammer, man weiß, daß dies alles das Königreich Böhmen zu Grunde richte."

"Mit den Ständen gemeinsam will der Erzherzog Ordnung aus der Unordnung, Recht aus dem Unrechte erstehen lassen!"

"Freilich zeige man sich am Hofe geneigt, den Ständen Versprechungen zu machen, zu vertrösten und Neigung für Reformen zu zeigen, doch dies müsse der Zwangslage, der Anwesenheit des Erzherzogs zugeschrieben werden. Ist dieser nicht mehr in Böhmen, dann kehren die alten Zustände wieder; die Erfahrung vieler Jahre zeigt, daß es dem Prager Hofe unmöglich sei, das Versprochene zu halten. 19)"

19) Einige Monate später erinnerte sich Herr von Zierstin dieser Worte und schrieb, als der Martini=Landtag vertagt wurde und der Kaiser die begehrte Religionsfreiheit nicht concediren wollte, am 16. December 1608 an Wenzel von Budowa: "Ich habe dies Alles als ich bei Euch war (Mai und Juni 1608) vorausgesehen." "Der Erzherzog wolle Mittel in Vorschlag bringen, nicht allein um das gesunkene Ansehen des Königreiches zu heben, die Corruption abzuschaffen, die Freiheiten aufleben zu lassen, sondern um diese bessern Zustände dauernd zu machen; von der Regierung des Kaisers sei dagegen im Hindlick auf dessen Alter, Kränklichkeit, Naturell und die bekannten Gewohnheiten Seiner Majestät wohl nichts mehr zu erwarten."

"Das einzige Mittel, jenen Uebelständen gründlich abzuhelfen, sei die Wahl des Erzherzogs zum König von Böhmen. Mit der bloßen Anwartschaft, wie der Kaiser es beabsichtigt, sei dem Lande Böhmen und den Kronländern nicht gedient. Carl von Zierotin schilderte mit lebhaften Farben die Annehmlichkeiten, welche ein idhlischer Aufenthalt in Tirol für Rudolph haben müsse; er sicherte im Namen des Erzherzogs dessen Antheil an diesem Lande und einen angemessenen Jahresgehalt dem Kaiser zu."

Carl von Zierotin, treu seinem Grundsate, der Bewegung den Charafter einer religiösen möglichst zu entziehen, machte der Gewissensfreiheit keine Erwähnung, um die Empsindlichkeit der Katholiken nicht zu berühren. Indem aber Zierotin von der Restauration der alten Freiheiten im Allgemeinen sprach, indem er in seiner beredten Schilderung der milden Regierungsweise Mathias', der als König von Böhmen die Böhmen bei allen ihren Freiheiten, Rechten, Privilegien, guten Sitten und Gewohnheiten erhalten wolle, und Alles, was verändert oder unterdrückt wurde, wieder ausleben lassen würde, Maximilianische Zeiten in Aussicht stellte, mochte er wohl auch die Wiederherstellung der Gewissensfreiheit andeuten. Auf diese Art umschiffte er eine gefährliche Klippe.

Bur weiteren Unterstützung des erzherzoglichen Antrags producirte Zierotin den Hausvertrag vom April 1606, um den böhmischen Ständen zu zeigen, daß auch die Erzherzoge diesen Ausgang billigen würden, und gab nicht undeutlich zu verstehen, daß die Wahl Mathias' zum Könige anderen sonst unausbleiblichen Schwierigkeiten vorbeugen würde, nämlich dem Abfalle derzenigen Kronländer, welche jett schon sest entschlossen sind, das Prager Regiment nicht mehr zu dulden. Er drückte die Hoffnung aus, daß die böhmischen Stände sich das Verlangen des Erzherzogs und des ganzen österreichischen Hauses zu Herzen nehmen und eine günstige Gelegenheit zur Lösung der obschwebenden Wirren,

welche ihnen die Vorsehung selbst darbietet, nicht zurückweisen würden. 20)

. 1

Wiewohl der Vortrag Zierotins ein Meisterstück diplomatischer Beredsamkeit war, so war es doch nicht gang klug hervorzuheben, daß die eventuelle Concession der fünfundzwanzig Artikel durch den Kaiser uur der Anwesenheit des Erzherzogs und seines Heeres zuzuschreiben sei. Daburch wurde der Stolz der Böhmen verlett. Sie waren entschlossen zu beweisen, daß sie den Fremden auch selbst auf indirectem Wege, nichts zu banken brauchen, daß fie allein mit dem Könige ihre Angelegenheiten austragen werden. Darum hatte der Obersthofmeister Christoph von Lobkowis nur im Sinne ber Stände gesprochen, als er nach Beendigung des Zierotinschen Bortrags im Namen derselben erklärte, daß das Verlangen der erzherzoglichen Gesandten ein höchst wichtiges sei und einer längeren Erwägung bedürfe, weshalb denselben die Antwort nicht sogleich ertheilt werden könne. Kein Zeichen der Zustimmung ließ die Gefandten ein gunftiges Ergebniß ihrer Mission anhoffen.

Die Aufgabe Zierotins war jest darauf gerichtet, die gefürchtete Vereinbarung zwischen Rudolph und den böhmischen

20) Besina I. 459. Diese Rede Zierstins erscheint in Form einer Inftruction des Erzherzoge Dathias im Cod. H. 108 und D. 732, im ersteren mit falichen Datum und fehlerhaft, datirt vom 24. statt 23. Dai. Auch das Manuscript in D. 732 ift mank und uncorrect. Cod. 64. das Blaudaer Archiv Fol. 26 enthalt biefe Rede genau. Die Unspielung Bierotine auf die besondern Bortheile des auftro : magnarisch : mabrischen Bundniffes deutet offenbar auf eine geheime Berabredung über ben gegenseitig bewaffneten Sout ber Freiheiten. Auch der Erzherzog mochte den Ländern noch andere nicht naber befannte Garantien gegeben haben, wie icon sein Manifest vom 23. April gezeigt hatte. Durch das Diar. Anon, welchem Bubitichfa nachichrieb, verleitet, hat hurter VI. 46. ale Gegen. ftand ber Rebe Bierotine jene Artifel angeführt, welchen ber Anonymus bei Dobner S. 310. P. citirt und S. 481 mittheilt, wahrend diese lettern Artikel erft 14 Tage barauf, am 8. Juni nämlich, von Bierotin vorgebracht murben; es geschah bies zu einer Beit, in welcher von der Thronentsagung Rudolphs keine Rede mehr war und man sich beiberseits auf eine Abtretung Mahrens vergleichen wollte. Es ift le= diglich eine Bermechelung und Bermengung der Unterhandlung vom 8. Juni mit jener vom 26. Dai, die aber gunachft von Bubitschfa in die Welt gesett wurde. VI. Th. III. B. S. 375.

Ständen zu hintertreiben, damit sich diese beiden nicht mit vereinter Macht gegen Mathias und die Unirten wenden.

Die Rebe Zierotins verfehlte nicht den tiefsten Eindruck auf den Kaiser zu üben. Gestern verlangten die Böhmen von dem erschreckten Kaiser, er solle die Krone vom guten Golde mit einer Flitterkrone vertauschen, heute will ihm der eigene Bruder auch diese rauben. Der Erzherzog droht thatsächlich mit gewaltsamer Vertreibung, die Böhmen mit Abfall, was wohl mit der erzherzoglichen Drohung gleiches Gewicht hatte. Rudolph mußte jest erkennen, wie er nur zwischen dem Verlust des Reiches und dem Verlust der Königsmacht, zwischen zwei Feinden, zwei Unterwerfungen, zwei Niederlagen, zu wählen hatte. Unter diesen Umständen begann sogar die Flucht für ihn etwas Reizendes zu haben, sie hatte wenigstens den Character eines freien Entschlußes, wie ein Schritt, der ihm nicht abgenöthigt wurde, sie war wie ein feierlicher Protest gegen die Doppelgewalt, die ihn bedrohte und vernichten wollte.

Es ist immerhin denkbar, daß Rudolph diesen Gebanken ausgeführt hatte; die Lebensweise des Kaisers hatte sich jest in seinen alten Tagen plöslich verändern muffen, neue, unliebsame Gewohnheiten, die seiner innersten Natur widerstrebten, mußte er annehmen; zu dem moralischen Kampfe gesellten sich physische Störungen, die ihm die Fähigkeit, klar zu urtheilen, benahmen.

Schon vor dem Einmarsch des Erzherzogs zeigten sich bei Rudolph Symptome einer tiefen Melancholie. Es verbreitete sich das Gerücht der Kaiser hätte zweimal Hand an sich legen wollen; ein andermal hatte er ausgesprochen, daß alle Ungarn unter zwölf Jahren ermordet werden müssen. Kein Wunder, daß, je mehr sich die aufregenden Berhandlungen in die Länge zogen, seine Gemüthöstimmung desto bedenklicher wurde. Unter solchen Umständen war der Wunsch, sich der Zwangslage durch die Flucht zu entziehen, leicht erklärlich. Man erzählte in Prag, daß zwischen dem Grasen Sulz, den Mitgliederu des geheimen Rathes und einigen böhmischen Baronen eine heftige Scene in Gegenwart Rudolphs stattsand, weil die Räthe des Kaisers Absicht, abzureisen, gebilligt, ja ihn dazu aufgemuntert hatten. Waldstein warf dem geheimen Rathe Attems Habsucht und das Streben vor, sich in einen sicheren Hafen zu stüchten, das Königreich aber der

Bentelust fremder Soldaten preiszugeben. Der Kaiser selbst mußte es vernehmen, daß seine Unthätigkeit und Sorglosigkeit an den gegenwärtigen Uebelständen Schuld trage. Als er sich abwenden wollte, um diese Vorwürfe nicht zu hören, ergriff der Oberstfanzler Lobkowiß seinen Mantel, damit er sich jenen Ermahnungen nicht entziehe. Es ist sehr wahrscheinlich, daß einige Mitglieder des Rathes die Abreise Rudolphs nach Deutschland als den Weg darstellten, "im Reiche" Truppen zu werben, an deren Spise er dann zurückehren und sich an Mathias rächen könnte. 21)

Rudolph wäre in der That abgereist, wenn sein Oberst-Stallmeister, Herr von Waldstein, ihn nicht knieend beschworen hätte zu bleiben, um nicht die königliche Ehre und die Würde der Masestät blos zu stellen. Er mochte dem Kaiser vorgestellt haben, daß die Flucht dem Bruder zu vollem Triumphe rasch verhelsen und Böhmen eine Beute fremder Soldaten werden würde. Der Kaiser gab für diesmal nach, doch mit dem sesten Entschlusse, wenn man ihm Gewalt anthun würde, sosort nach Baiern oder nach einem andern sichern Orte zu sliehen. 22) Um 26. Mai und an den folgenden Tagen waren, wie man sagte, Pferde und

- 31) Beitung aus Wien Anh. Act. 25. Rai 1608 Münch. Staatsarch. 547/4 394. Li dico che considerano che potendo V. M. ritirarsi o in Sassonia o in simili paesi non solo vederia distruzzioni e ruina delli suoi contrarii, ma potria intentare altre vendette, ma che nella mente sua buona...non entrano quei pensieri.. Paravicino an Rusbolph. Rom 31. Mai 1608. Wien. Neichsarch. Nr. 39/315. Geheime Particularien aus Wien, "wessen man sich da gegen Kaiser Rudolph beschwert, sindet: 1. Ir Maj. sei ein Epicurus, . . . 5. unsinnige Rumor, oft bei der Nacht im hemd mit bloßen Rapier, meint oft sein Rucen stehe vor und der Bauch hinten. Er hatte sich selbst wollen umsbringen, mit Glasscherben die Gurgel abschneiden, auf ein hirschens gestam sich wollen werfen und Gift zu nehmen preparirt, so von einem Kammerdiener heimlich weggenommen."
- 22) Rudolph hatte schon einmal bei dem Churfürsten von Sachsen angesfragt, ob dieser ihn in Dresden aufnehmen würde. Rudolph an Churssachsen 5. Mai 1608. Münch. Staatsacch. 547/4 157, Eine andere Nachricht läßt den Oberstanzler niederknien, und dem Kaiser die oberswähnte Bitte vortragen.

Kutschen zur Abreise bereit. So wandelte Rudolph am Hradschin wie ein zweiter Montezuma, ein Gefangener seiner Gäste und seiner Kronbeamten.

Nach Abhaltung des oben erwähnten Vortrags hatten Zierotin und die anderen Gesandten häusig Unterredungen mit den Häuptern der Utraquisten. Beiden Theilen war es sehr daran gelegen, den Kaiser zum Aeußersten zu treiben, freilich aus ganz verschiedenen Motiven: dem einen, um den Kaiser zur Flucht, dem andern, um ihn zur rüchaltlosen Annahme der fünfundzwanzig Artikel zu bewegen.

Die utraquistischen Stände wollten, wie es am 25., 26. und 27. Mai verabredet wurde, den Kaiser bestürmen, selbst in den königlichen Palast dringen und so lange an die Thüre des geheimen Cabinets pochen, die dieselbe aufgethan würde. Sie drangen unangemeldet in die königliche Kanzlei und erklärten dort durch ihren Sprecher, daß sie dem königlichen Anfgebots-Patente nicht Folge leisten, wenn die fünfundzwanzig Artikel nicht consirmirt werden würden. 23) Sie verlangten sosort eine Audienz bei Rudolph. Anfänglich wurde das Begehren zurückgewiesen, dann die Audienz, sedoch erst nur für zwölf Abgeordnete aus sedem Stande — endlich für alle, bewilligt.

Es war drei Uhr Nachmittags des 28. Mai, als mehrere hundert Barone, Ritter und Bürger zur Audienz gingen; so groß war ihre Zahl, daß nur ein geringer Theil in des Kaisers Zimmer Plat hatte, die anderen aber dicht gedrängt im Vorzimmer und im Rittersaale standen, die Antwort des Kaisers nicht vernehmen und ihn selbst nicht sehen konnten.

Graf Joachim Andreas Schlif trug in deutscher Sprache das Anliegen der Stände vor und überreichte Seiner Majestät die fünfundzwanzig Artikel, dann in prachtvollem Einbande ein Exemplar der böhmischen Confession vom Jahre 1575.

Der Kaiser erwiderte, er wolle die Antwort auf kurze Zeit verschieben und einen Landtag bald einberusen, auf welchem jene Artikel allein berathen werden sollen. Doch die Stände draugen darauf, noch jest die Antwort zu erhalten. Der Kaiser wendete ein,

<sup>23)</sup> Slawata II. 4. Cod. 64. jum 27. Mai 1608. — Carl von Zierotin an Georg von hodit ddo. 28. Rai 1608 bei Pedina n. n. O. S. 462.

eine so wichtige Sache musse er mit den Landesofficieren berathen, morgen werbe die Antwort erfolgen. Die Barone ließen von ihren stürmischen Bitten nicht ab. Rudolph war über das fühne, unerhörte Auftreten betroffen und erschüttert. Unwillfürlich rief er mit gepreßtem Herzen aus: was foll ich machen? "Die fünfundzwanzig Artikel annehmen oder verwerfen," war die Antwort. Rudolph verlangte eine Frist bis sieben Uhr Abends; seiner dringenden Bitte murbe willfahrt. Die Stände zogen sich in die Vorzimmer und in die Ritterstube zurud, um die Antwort zu erwarten. Doch die Frist verging und noch war dieselbe nicht erflossen. 21) Ein wilder garm, Stimmen voll Zorn und Drohung, erhoben sich gegen einige anwesende vornehme Katholiken, die man als Urheber der Ablehnung ansah, so daß diese ernstlich für ihr Leben zu fürchten begannen. Der Stallmeister des Kaisers beschwor ste, sich zu beruhigen. Sie beachteten diese Bitte nicht, reichten einander die Hande und betheuerten unter Sandschlag, wie Ein Mann einträchtig handeln zu wollen. Ladislaus Berka, welcher anwesend war, erzählte dem Mengesreiter: die böhmischen Stände hatten sich jest gerade so benommen, wie die mahrischen an dem verhängnisvollen 7. März. 25)

- 24) Das Diarium Anonymi laßt die Confession auf Rosten Bubowas einbinden. C. 64 weiß nichts davon. Das Diarium behauptet, daß der Raifer nach Schlife Rede gar nichts geantwortet habe, nach Cod. S. 4 und Slawata hingegen gab Rudolph eine ausweichende Antwort. Dies bestätigt Besina, Bierotine Brief anführend. Für die lette Anficht find alfo gleichzeitige Zeugen vorhanden, Slamata und Bierotin, fur die erfte das ohne hin hochft unzuverlässige Diar. Anon. Pubitschfa, welcher l. c. S. 376 die Borgange am 27. und 28. Dai erzählt, icopfte allerdings aus Pedina. Doch aus einer mahrscheinlich fehr incorrecten Bandschrift, fo wird g. B. hier von einem Gofrath, der Rudolph kniefallig bat, Prag nicht zu verlaffen, erzählt, mabrend in der handschrift des m. Landesarchive, welche von Begina selbst forgfältig revidirt wurde, ausdrudlich ber stabuli præfectus ale berjenige angeführt wird, welcher Rudolph beichwor zc. leberhaupt ift die gange Schilderung jener Borgange burch Bubitichta verworren. Neuere Schriftsteller, Die fich an Bubitichfa hielten, verfallen natürlich in die Irrthumer ihrer Quelle.
- 25) Hurter erzählt VI. 47., daß diese Demonstration der Stände nach der Audienz vor sich ging, mahrend Pekina, Zierotin's Brief citirend, dies selbe als vor der Audienz geschehen, mittheilt.

Der Kaiser ließ burch die Herren Stephan von Sternberg und Rudolph Trcka, welcher ungeachtet des protestantischen Glaubens vor Kurzem die Kammerherrnschlüssel erhalten hatte, 26) die Stände ersuchen, sich zu gedulden und die Antwort erst den morgigen Tag zu erwarten. Diese beiden unterhandelten mit Wenzel von Budowa. Nach Rücksprache mit den Ständen gab dieser in deren Namen die Zustimmung zu diesem Aufschube. Um Morgen des 29. war die Aufregung der Stände nicht mehr so groß, doch waren sie entschlossen, falls der Kaiser die Forderungen nicht gewähren würde, sofort Mathias als König von Böhmen auszurusen. Carl von Zierotin schrieb an Hodis, welcher sich in des Erzherzogs Lager befand, um diesen zu bestimmen, dem von Gott gegebenen Winke zu folgen, die günstige Gelegenheit zu ergreisen und jene Bedenken zu beseitigen, welche Mathias noch immer gegen die Entthronung des Bruders zu haben schien. 27)

Zierotin gab sich der Hoffnung hin, daß die Stände, über bie Weigerung Rudolph's erzürnt, doch endlich von selbst in das Lager des Erzherzogs kommen würden; denn der Kaiser gab die schriftliche Antwort: die fünfundzwanzig Artikel erst auf dem nächsten Landtag erledigen zu wollen. Im ersten Angenblick beschlossen die Stände, den Landtag aufzulösen, Jeder möge nach Hause ziehen und dort sein Recht nach Kräften wahren. Bald jedoch besannen sie sich eines Andern und übergaben dem Kaiser eine Denkschrift, worin sie die Gründe auseinandersetzen, warum sie sich mit dem Aufschube der kaiserl. Antwort nicht befriedigen können. Plöslich aber, was Niemand vermuthet hätte, ließen sie von einer der wesentlichen Forderungen ab und baten den Kaiser, daß nur kein

Der Oberstämmerer Abam von Sternberg wurde erst am 28. Mai zum Oberstburggrafen ernannt, Slawata II. 19. harlay a. a. O. 31. Mai 1608; es war dies eine der Concession des Kaisers in Folge der Genehmigung der fünfundzwanzig Artifel. Dieses hohe Amt war durch dreizehn Jahre erledigt gewesen; vergebens hatten früher die Stande um Besetung desselben gebeten. Der Oberstlandrichter Wolf v. Kolowrat wurde damals Oberstämmerer und der Stallmeister Adam v. Waldsstein Oberstlandrichter. Auch wurden Krone und Schwert des Standbildes König Georgs von Podiebrad den Pragern zurückgestellt. Sie waren bieber in der k. Kanzlei ausbewahrt und gehörten der Teyner Kirche.

21) Pesina 465, Zierotin an Hodis den. 29. Wai 1608.

Landmann in der Ausübung seiner Religion behindert werden möge; die weiteren Beschlüsse über diese Frage mögen auf dem nächsten Landtag, welcher sich damit allein zu beschäftigen haben sollte, verschoben werden.

Diese plößliche Wandelung mußte dem wieder erwachten Streben zugeschrieben werden, sich mit Rudolph ohne Zuthun und ohne Mitwirfung der verhaßten mährischen Gäste zu vereinigen. Der böhmische Stolz wollte diesen nichts zu danken haben und zog es vor, sich eher vor dem Kaiser zu beugen, als die brüderlich dargebotene, helsende Hand zu ergreisen.

Der Kaiser wurde durch Mathias zur Fassung eines Entschlusses gedrängt; binnen drei Tagen, ließ ihm der Erzherzog sagen, solle der Kaiser die Stände zur Entscheidung über die Forderungen des Erzherzogs veranlassen, die Werbungen und Intriguen abstellen, sonst würde er zu scharfen Mitteln greisen, seine Truppen vermehren und sich der Hauptstadt nähern.

Ein Gleiches eröffnete einige Tage später, am 29., Zierotin den böhmischen Ständen im Namen des Erzherzogs, insbesondere beklagte sich dieser bitter über die Versuche des Prager Hoses, Truppen und Oberofsiciere des Erzherzogs zur Desertion zu verleiten. Die Stände erklärten jedoch durch den Oberstburggrafen, von dieser Intrique keine Kenntniß zu haben, "die Werbungen geschehen auf Kosten Seiner Majestät, übrigens können sie auf die Propositionen wegen der Nachfolge noch keine Antwort geben vor Erledigung der fünfundzwanzig Artikel." 28)

Rudolph wollte sich die Abtretung des Reiches nicht abbringen lassen. Dieser Gedanke, von seinen Dienern unterstützt, behielt jest die Oberhand, zumal die Böhmen doch den Aufschub der Religionsfrage die zum nächsten Landtag zugestanden hatten. Dagegen erfüllte der Kaiser die Forderungen der böhmischen Stände, wie sie zulest gemildert wurden. Der Oberstburggraf hatte vor der Landtagsversammlung im Ramen des Kaisers zu erklären, daß die Bitten der Stände erfüllt und mit Ausnahme der Religionsfrage der größte Theil der übrigen fünfundzwanzig Artikel gewährt werden sollte. Diese Frage werde aber auf dem nächsten (Wartini-) Landtag definitiv gelöst und keine andere k. Propo-

<sup>28)</sup> H. 178 und 181. — Hurter VI. 37., ddo. 27. Mai 1608.

sition vor Erledigung derselben den Ständen vorgelegt werden. Niemand werde des Glaubens wegen in der Zwischenzeit beunruhigt werden. Die Vornehmsten des Reichs: die Landesofficiere verbürgten sich für den Ausspruch des Kaisers mit Leben und Ehre.<sup>29</sup>)

Die Nachricht dieser Zugeständnisse fam dem Herrn von Zierotin fehr unerwartet. Mit einem Male fah er den ganzen 3wed des Marsches des Erzherzogs, den Erfolg seiner eigenen Mühen, die Ruhe und die Wohlfahrt Mähren's in Frage gestellt. Er verlor jedoch nicht den Muth und griff nach anderen Mitteln. Vorerst versuchte er, Mißtrauen zu fäen in die Zusagen des Kaisers; als Johann Georg von Schwamberg und Christoph Wratislaw, Burggraf von Carlstein, ihn besuchten, ermahnte er ste, jenen Versprechungen nicht zu trauen; er rieth zu bitten, daß die Antwort des Kaisers schriftlich ertheilt werde und darauf zu bestehen, daß die Religionöfrage icon auf bem gegenwärtigen Landtag geordnet werde, — in der Hoffnung, der Kaiser wurde eher abtreten, als sich jest noch diese letten Zugeständnisse abtropen lassen. Um den Böhmen zu zeigen, daß sich auf die Versprechungen des Prager Hofes nicht zu verlassen sei, theilte er ihnen ben 3med ber Sendung Rhuens mit. Es ftand diese Sendung mahrscheinlich im Zusammenhange mit jenen Umtrieben, welche nach bem Schreiben Mathias' an die böhmischen Stände durch den Prager Hof in Ungarn und Desterreich versucht wurden, um ben Frieden, deffen Bestätigung wiederholt zugesichert wurde, gewaltsam zu brechen.

Herr Carl von Zierotin war unermüdlich. Er war entschlossen, da die Aussichten auf die Wahl Mathias' zum böhmischen König schwanden, fremde Bundesgenossenschaften zu suchen, um die Sache des Erzherzogs und der Unirten zu kräftigen, und sollte dann doch alles verloren sein, für sich ein ruhiges Aspl vor der Rache des Prager Hofes zu sinden.

Carl von Zierotin verlangte eine Unterredung mit Beaugy, dem Gefandten des Königs von Frankreich. Um dem Hofe nicht verdächtig zu werden, bewilligte ihm Beaugy eine nächtliche Zusammenkunft. Sie fand mit Zustimmung des Erzherzogs statt und

<sup>20)</sup> Zierotin an Hodit 3. October 1608 bei Bedina 465. Sfala in der "Historie cirkewni." Fol. 73. führt die fünfundzwanzig Artifel an.

ihr Zweck war: durch Beaugy dem König von Frankreich darstellen zu lassen, daß Mathias, nicht um persönlichem Ehrgeiz zu
fröhnen, sondern wegen der gänzlichen Unfähigkeit des Kaisers
die Regierung zu führen, und weil die Länder unter der Herrschaft Rudolph's und seiner Minister dem Ruine entgegen gehen,
genöthigt war, die Waffen zu ergreisen. Zierotin wollte durch
Beaugy die Sesinnungen und Ansichten des Königs über den Erzherzog und seine Unternehmung kennen lernen, und zugleich in
Erfahrung bringen, ob Heinrich IV. einen Gesandten Mathias'
gut aufnehmen würde.

Beaugy gab eine ausweichende Antwort, er war der Ansicht, daß sein König die Zwistigkeiten zwischen den Brüdern überhaupt bedauern und daß er gewiß, wie er es immer zu thun gewohnt sei, die Abgesandten des Erzherzogs liebreich empfangen würde. Ilm das Zutrauen Beaugh's zu gewinnen, theilte ihm Zierotin eine Abschrift des Aprilvertrages von 1606 mit.

Die Bitte Zierotin's, ihm im Falle des Mißlingens der Unternehmung des Erzherzogs, in Frankreich Schutz zu gewähren, bevorwortet Beaugy in einem Briefe an Herrn von Puisteux auf das wärmste. Bezeichnend ist es, daß er als Grund für die Gewährung nicht sowohl die bekannten Dienste, welche Zierotin dem Könige geleistet hat, in Anschlag bringt, als vielmehr die Verfolgungen geltend macht, welche die Spanier und deren Partei ihm wegen seiner Anhänglichkeit an den König von Frankreich durch so viele Jahre zu Theil werden ließen.

Heinrich IV. verhielt sich indifferent in diesem Streite; insofern damit das Haus Habsburg geschwächt würde, konnte derselbe ihm nur willsommen sein. Auf die Politik Spaniens war allein sein Augenmerk gerichtet, diese sollte Frankreichs fernere Haltung bestimmen. 30)

Die Vermuthungen Zierotin's über den Ausgang der Unterhandlung zwischen Rudolph und den böhmischen Ständen bestätigten sich. Die Böhmen befolgten den diplomatischen Rath des Herrn von Zierotin, sie begehrten vom Kaiser eine schriftliche Antwort; allein der Erfolg war nicht der von Zierotin erwartete. Der Kaiser gab auch darin nach, am 31. gab er die Zusage schrift-

<sup>30)</sup> hurter VI. 35. harlay 238/10. P. 62. Bericht Beaugy's 31. Mai 1608.

lich. Sofort traten die Böhmen zu Rudolph und unterstützten die Borschläge, welche der Kaiser dem Erzherzog ursprünglich gemacht hatte, da sie jest nach den erhaltenen Zugeständnissen an einen Wechsel des Herrschers nicht mehr dachten. Zierotin war mit der jest veränderten Situation genau befannt. So sehr er gegen eine fremde Intervention und insbesondere, bei seinen Gesinnungen in Bezug auf Frankreich und die Franzosen, gegen eine französische Vermittlung eingenommen sein mochte, jest war er der Meinung, daß nach der Haltung der Böhmen, die in diesem Augenblicke sogar an bewassneten Widerstand gegen Mathias dachten, eine auswärtige Hilse nöthig war.

Diese Erwägung und der drängende Rath, den der Churfürst-Pfalzgraf durch Zierotin und Tschernembl dem Erzherzog ertheilen ließ, vermochten ihn zu bestimmen, die Unterhandlung mit Frankreich wieder aufzunehmen. 31)

Zierotin bat Beaugh um eine zweite Unterredung, welche wahrscheinlich in der Nacht vom 31. Mai auf den 1. Juni stattfand. Er gab deutlich zu verstehen, daß der Erzherzog lebhaft muniche, die Gunft und die Zustimmung des Königs für seinen Vorgang zu erlangen. Diesmal verließ Beaugy den bisher beobachteten neutralen Standpunct und ergriff Partei für den Erzherzog. Ein neuer Zwischenfall war Urfache dieses plötlichen Umschwungs. Beaugy hatte durch Geld und gute Worte den wahren Zweck ber Sendung Ottavios Bisconti nach Prag, eines Cavaliers vom Hofe des Erzherzogs Albrecht, in Erfahrung gebracht. Dieser hoffte ben Stritt zwischen Rudolph und Mathias für sich auszubeuten, vielleicht Aussichten auf die römische Königswürde zu erlangen. Die Besorgniß der Zunahme spanischen Ginflußes zum Rachtheil Frankreichs, wenn ein dem Hofe zu Madrid so nah verwandter Prinz den deutschen Kaiserthron bestiege, ließ Beaugy jest ganz anders mit Zierotin sprechen. Er versicherte biesem, daß der König einen freudigen Antheil an den Erfolgen des Erzherzogs Mathias nehme, um letteren aufzumuntern, dem Erzherzog Albrecht nicht zu weichen. Beaugy nahm jest keinen Anftand dem

Bergl. Hurter VI., 50. n. 133 und 134.

König zu berichten, daß nur die Lebens- und Regierungsart Rudolphs die Brüder genöthiget hatte, gegen ihren Erbherrn aufzutreten.

Die Antwort, welche die Böhmen nach Berlauf der festgestellten Bedenkzeit den Gesandten des Erzherzogs am 2. Juni gaben, lautete ganz im Sinne der ursprünglichen, dem Landtage vorgelegten kaiserlichen Proposition: die Stände würden den Erzherzog nur als Nachfolger und Anwärter der böhmischen Krone ansehen. Sie ersuchten noch den Erzherzog, sein Kriegsvolf, das in Böhmen so viel Schaden thue, zu entsernen. Wenn es zu blutiger Abwehr fäme, so müßte er die Stände für entschuldigt halten. Alle gleichzeitigen Nachrichten stimmen darin überein, daß die Truppen des Erzherzogs "2—3000 wilde Tartaren" — dem Landvolfe unsäglichen Schaden verursachten, und dieses, besonders das weibliche Geschlecht war erbittert gegen die Soldaten und sagte: die Oesterreicher, Mährer und Ungarn hätten sich ins Land gelogen, so es zum Rausen käme, solle keiner aus dem Lande kommen. 32)

Damit konnten weber der Erzherzog noch die Unirten zufrieden sein. Der Kriegszug war vergeblich, Mähren wäre unter der alten verhaßten Herrschaft geblieben.

Nachdem ihnen der Landtagsbeschluß mitgetheilt worden war, erbaten sich die Gesandten des Erzherzogs eine kurze Bedenkzeit. Als dieselben in den Saal zurücksehrten, ersuchte Carl von Zierotin die Stände, nicht früher auseinander zu gehen, bis sie nicht des Erzherzogs Antwort vernommen, er glaubte jedoch schon jest im Namen des Erzherzogs versichern zu können, daß jeder Soldat, welcher Ercesse begeht, scharf bestraft, das Gestohlene erstattet werden würde.

Der Prager Hof sette auf seine Faust die Politik des Minirens fort. Bald nach den Versuchen Casals, Desertionen im erzherzoglichen Lager hervorzurufen, trachtete man die Ungarn von Mathias zu trennen und durch Versprechungen zum Abfalle zu bringen. Des Kaisers Diener, Ferdinand Canzon und Tibur-

<sup>32)</sup> Relat. an Churpfalz 25. Mai 1608, 547/4. — Extract Anh. an Chur. 31. Mai 1608 547/7. Münch. Staatsarch. — H. 88 und 200. — Harslay a. a. O. 7. Juni 1608 und Diar. Mathiæ, welcher den 2. Juni als den Tag der Versammlung des Landtags angibt.

tius himmelreich, verlangten eine Busammenkunft (am 30. Dai) mit ben ungarifden Ablegaten, mit bem Bifchofe Lepes, und bantten im Ramen bes Raifers bafur, bag in bem Landtagevortrage Ungarns feine Ermähnung gemacht wurde; wenn bie ungarifden Truppen nach Sause gurudfehren, wolle der Raifer Ungarns Brivilegien nicht antaften, ben Landtag einberufen u. f. m. Diefer Berfuch miglang, ba man ben Character folder Berfprechungen au murbigen wußte und fonnte baber die Befandten ber unirten Banber nur erbittern. Die Lepteren beschwerten fich über bie Berlodungen jum Treubruche bei ben bohmifchen Standen und verlangten bie Ausfunft, ob ber Schut ber alten Beleitbriefe noch aubreiche und ob nicht neue nothig feien, ba allerhand bunfle Berüchte über verbrecherische Berfuche in Umlauf maren. Die Stände gaben über die Biltigfeit jener Beleitbriefe beruhigende Erflarung, lehnten die Bumuthung ber Theilnahme an den Intriquen ab und banften fur bie Bereitwilligfeit Mathias', ben burch feine Soldaten entstandenen Schaben wieder gut ju machen.

Jene Beforgniß ber Abgefandten war nicht ohne Begrunbung. Sie hatten ben Landtagsfaal verlaffen und burchichritten ben Sof ber Burg, um beimzutehren, ale ein Schute auf Gebaftian Sager anlegte. Gludlicherweife verfagte bas Gewehr. Diefer Soldat fließ nun Drobungen gegen bie Befandten aus und frug fle. ob ber Urbeber ber Bewegung, ob berjenige, welcher ben Ergbergog zu bem Rriegszuge vermocht hatte, fich nicht unter ben Befandten befinde? Der Schuß galt aber bem herrn von Bierotin, mit welchem Sebastian Hager eine wunderbare Aehnlichkeit hatte. Der Schupe murbe arretirt, boch verlautete nichts von einer Bestrafung. 89) Gin Theil ber Gefandten reiste am 2. Juni nach Böhmifch Brod, ein anberer folgte Tags barauf. Rein Bunder, wenn nach folden Borgangen ber Entschluß bes Erzberzogs und ber Unirten, auf ihren Forberungen zu beharren, unerschütterlich blieb, und ber Krieg als nabe bevorstehend angesehen wurde. Carl von Zierotin mußte nun wohl feinen Scharffinn und feine Beredtfamfeit anwenden, um bas Biel ju erreichen, ober biefe Länder, wo der politische Meuchelmord zu herrichen begann, auf immer verlaffen.

<sup>23)</sup> H. 200 und 205. Cod. 64, 30. - Sarlay a. a. O. P. 65. 7. Juni 1608.

Roch hatte Zierotin bas entscheidende Wort, die Bitte um eine pfalgifch - frangofische Intervention nicht ausgesprochen. Es hatte jedoch ben Unichein, als ob bie Entschluffe, welche ber Brager Sof jest ju faffen im Begriffe mar, jenen außerften Schritt berbeiführen follten. Die ben Gefandten Mathias' (am 2. Juni) gegebene Erflarung ber bobmifchen Stanbe erwedte in Rudolph die Soffnung, daß fie den Erzberzog, follte er Bobmen nicht verlaffen, mit Waffengewalt vertreiben murbe. Der Raifer erblidte icon barin bas Mittel, Defterreich und Ungarn wieber zu gewinnen. Die Kriegepartei am Brager Sofe erhielt jest die Oberhand. Gleich nach der Abreise der erzberzoglichen Befandten (am 3. Juni) begann auf Befehl bes Raifers eine Mufterung des Rriegevolfes und murbe an ben barauf folgenden zwei Tagen auf der Konigswiese hinter Aujezd in Gegenwart ber Oberftlandesofficiere und ber Oberften Tilly, Gulg, Althan, Thurn und Hobenlobe fortgefest; es waren 18.000 Mann Infanterie und 1500 Bferbe, aus feche Rreifen geworben, in Brag concentrirt, überdies befanden fich in der Sauptstadt 10.000 D. Brager Milizen und 5000 Mann, die von den genannten Keldberren commandirt murben.

Demungeachtet wurde ber verfohnlichere Weg nicht aufgegeben. Der Raifer machte (am 4. Juni) Eröffnungen im friedlichen Sinne; in Dubeč, einem Orte, welcher am halben Bege awifchen Brag und Bobmifch-Brod liegt, follten die Unterhand. lungen beginnen, der Erzberzog bot hiezu bereitwillig die Sand. Er beauftragte ben herrn von Zierotin feine Antwort auf Die Borfchlage ber Stande vom 2. Juni ju überbringen. Bon bem Entschlusse berfelben war bas Mag ber Korberungen, welche ber Erzbergog in Dubet geltend machen wollte, ber 3med feines Rriegsjuges und die bohmifche Frage abhangig. Zierotin traf ju Mittag bes 6. Juni in Brag ein, von ben anbern Gefandten begleitet, nur Thurzo blieb wegen Rrantheit (Chiragra) jurud; an feiner Stelle murbe Balffy geschickt. Um zwei Uhr fuhren bie Befandten gur Audieng. Bierotin überreichte den Standen die fchriftliche Antwort bee Ergbergoge und erlauterte biefelbe in glangenber Rebe. Wiewohl Zierotin mußte, daß die Bohmen in die Abtretung ber Regierung Bohmens nicht willigen murben, fo erneuerte er im Namen bes Ergbergogs bie frubere Bitte. Er mar ber

Meinung, nachweisen zu konnen, wie die Gewährung der bloßen Unwartschaft mit Rudficht auf die baran gefnupften Bedingungen für Böhmen felbft nachtheilig werben mußte. Rur Mangel an ber gewöhnlichften Boraussicht fonne Borichlage machen, welche bie Frage ftatt ju lofen nur verwirren wurden. Man forbere ben Erzberzog auf, in feiner Gigenschaft als eventueller Unwarter, fich von feber Theilnahme an ber Regierung ju enthalten und wolle ibn verpflichten, fofort nach Abichluß ber Unterhandlungen Böhmen ju verlaffen. 3m Kalle, bag ber Raifer mit Burudlaffung von Erben "bem Ergbergog vorfturbe," fonnten aber leicht Conflicte entstehen, benn die Bohmen verwehren bem Erzbergog bie Theilnahme an ber Regierung, mabrend nach bem Sausgefete ibm die Bormunbichaft obliegt. Die Zeiten ber Minberjährigfeit und Thronerledigung maren fur Bohmen immer verhangnigvoll gewefen. Die Erfüllung ber weiteren Bebingung: in Die Regierung bes Laubes ohne bes Raifers Bewilliqung mabrent beffen Lebzeiten fich nicht zu mengen, fei geradezu unmöglich; man bente fich ben Kall einer Rrantheit bes Raifers, in welcher biefer bie Bewilligung nicht geben fonne!

Zierotin kannte Rudolphs Wesen genau. Selbst die Eröffnung der Aussicht auf die Anwartschaft war eine abgedrungene. Er sprach die Besorgniß aus, daß eine solche Zusage ohne Bürgschaft zwar nicht von Rudolph, doch aber von seiner friedhäßigen Umgebung verkummert, wo nicht zurückgenommen werden wurde.

Die Bürgschaft bestand jest in der militärischen Besesung bes östlichen Theiles von Böhmen. Der Erzberzog war entschlossen, nur dann die Truppen zurückzuziehen, wenn man über die Hauptund Rebenpuncte einig geworden sein würde. Betrachtet man jenen Borschlag Böhmens über die Anwartschaft, so glich er ganz dem Troste, welchen einst ein Landmann dem durstigen Wanderer gab, nach einer Quelle zu graben, die der Sage nach einige Klaster unter der Erde floß. Zierotin erklärte daher im Namen des Erzherzogs, den Vorschlag der böhmischen Stände nicht annehmen zu können, und da er wußte, daß die Stände ihrerseits die Entsernung Rudolphs vom böhmischen Throne nicht zugeben wollten, bezeichnete er als Ultimatum die Forderung Mathias' oder eigentlich der unirten Länder und speciell Mährens: "daß die Regierung Mährens, Schlesiens und der Laust noch während

ber Lebensbauer des Kaisers dem Erzherzoge oder wem immer aus dem Hause Desterreich übergeben und daß Mathias nach des Kaisers Tode zum König von Böhmen gewählt werde." Zugleich war Zierotin ermächtigt, zur Berufung einer Conferenz, welche über die, mit diesen Hauptpuncten zusammenhängenden Rebenpuncte an einem sichern Orte zwischen Prag und Böhmisch-Brod (Dubeč) unterhandeln sollte, die Zustimmung zu ertheilen. Endlich bat Zierotin die Stände, sich über den ungarischen Frieden auszusprechen und diesem beizutreten. Zum Schluß erklärte er, daß, wenn die erzherzoglichen Gesandten nicht binnen drei Tagen Antwort erhielten, sie sich unverweilt nach Böhmisch-Brod zurückbegeben würden.

Die Antwort ber Stände war ausweichend, ber Oberstburggraf bat in ihrem Ramen um eine Frist; doch hoffe er diese Antwort schon morgen (ben 7.) mit Genehmigung des Kaisers geben zu können. 34)

Die neuen Borschläge Zierotin's hatten insofern einen versöhnlichen Character, als der Erzherzog und die Unirten von der Abtretung Böhmens abließen; es war dies eine Errungenschaft, welche der Kaiser den Böhmen zu danken hatte. Dagegen stand neben dem Berluste Ungarn's und Desterreich's auch jene Mähren's, Schlesien's und der Lausis in Aussicht. Drei Biertheile bes Reiches! Der verhaßte ungarische Friede sollte bestätiget werden; die Erben des Kaisers, wenn er sich vermälen und Kinder erhalten sollte, auf Lebenszeit Mathias' vom böhmischen Throne ausgeschlossen werden.

Die Armee jedoch, die dem Kaifer nun zu Gebote ftand, die Gebanken auf eine siegreiche Schlacht, welche allen Prätensionen bes Erzherzogs ein Ende machen und die dem Kaifer und seiner Burde gewordene Schmach strafen wurde, gaben plöblich den kriegerischen Entschlüssen die Oberhand und ftanden jest der friedlichen Ausgleichung entgegen.

Es wurde eine Ministerversammlung bei Hofe gehalten, um über die Frage: ob Rrieg oder Frieden, ju berathen. Es gab

<sup>34)</sup> H. 105. Hurter VI. 49, 50. n. 130. — Cod. 64. 30. — H. 101 und 102. — Das Diarium Anonymi bringt eine gang unrichtige Erzählung ber Ereigniffe vom 3. bis jum 6. Juni 1608.

Bersonen, welche in einem gläcklich geführten Kriege die Möglichkeit erblicken, die den Brotestanten gemachten Zugeständnisse zurücknehmen zu können, und dabei auch sich zu bereichern. Der Kaiser sprach in sener Bersammlung die Absicht offen aus, die dem Erzherzog Mathias mit Zustimmung der böhmischen Stände gemachten Jusicherungen zu widerrufen, wenn der Krieg erklärt würde. Ueberläuser kamen aus des Erzherzogs Lager und versicherten, noch andere Schaaren würden folgen. Dies alles belebte die Hoffnungen der Kriegspartei. 35) Es eröffnete sich dem besorgten Batrioten die Aussicht auf einen Krieg, der alle Schrecknisse eines wilden Bolks- und Religionskampses über die schon verarmten Länder verbreiten würde, — es wäre ein Krieg des formellen Rechtes mit den Forderungen der Nation geworden.

Aber auch biejenigen Berfonen bes Sofes, welche bas Beil ber gander und ber Dynaftie nur in einer friedlichen gofung erblidten, maren nicht unthätig. Sie batten langft mabrgenommen, baß Spanien und Rom nichts mehr fur einen Berricher magen, beffen Unlagen jum Regenten fo gering waren. Auch die Ergbergoge und die Reichsfürsten brachten gludlicher Beife im rechten Augenblid jene Unfichten jur Geltung, welche fie fich vorlängft über die Manner und bas Spftem ber Regierung ju Brag gebildet hatten. Sie fanden die Erhaltung bes letteren fur bas Bohl bes Saufes und ber länder nicht fo nothig, um bemfelben bas Opfer eines Burgerfrieges ju bringen. Dag Marimilian, ber milbe, magvolle, von Freund und Keind geachtete Kurft, fich entfchieben auf Seite Mathias' neigte, fprach wohl fur die Berechtigung ber Sache besfelben. Alle diefe Fürften waren für ben Frieden, für die Aufrechthaltung der, dem Erzbergog und den Unirten gemachten Bugeftanbniffe.

Selbst ber Churfurft von Sachsen, ber treu auf bes Raifers Seite ftand, mahnte ben Raifer, bie bem Erzherzog Mathias gemachten Jusagen zu erfüllen und jesuitischen Rathschlägen nicht zu folgen.

Charafteriftisch war die Haltung Anhalts bei jenen Borgangen. Er wandte sich jest von Mathias ab und erklärte sich für die Beschützung Rubolphs. Wir sahen, wie langsam die Ber-

<sup>35)</sup> Bierotin an Sobit 8, Juni 1608, Beding 468, H. 106.

föhnungsfrage erörtert wurde, wie die Churfürsten der Pfalz und von Mainz die Bermittlung des Streites durchführen wollten; es war ihnen zunächst darum zu thun, Spanien und Rom von einer Intervention auszuschließen, weil sie die Bortheile erkannten, die berjenige erringen müßte, welcher einen friedlichen Ausgleich bewerfstelligt; diesem hätten die Länder die Religionsfreiheit, das Haus die ruhige Beilegung der Differenz und Erzherzog Mathias die Krone zu danken, während sich zugleich die Möglichkeit darbot, die Reichsnachfolge im Sinne der vermittelnden Fürsten zu löfen.

Allein auch Spanien und Rom hatten diese Bortheile mahrgenommen und im tatholifden und bynaftifden Intereffe auszubeuten befchloffen. Bahrend bie Churfürften von Daing und von ber Bfalg mit Ergherzog Mar beliberirten, hatten San Clemente und ber Runtius rafch gehandelt; mahrend Couriere und Boten amifchen Seidelberg, Maing und Amberg trabten, Rangstreitigfeiten und Giferfüchteleien ber fleinlichften Urt ben Bang ber Berhand. lung verzögerten, ftand ber fpanifche Botichafter im Cabinete bes Raifers und vertrat bie Anspruche bes Ergherzogs Mathias. Co mochten fich bier bie zwei großen entgegenfesten Brincipien eine Schlacht anbieten. Spanien hatte jedoch ichon bas Terrain erobert, bevor die beutschen Fürften ihre Diplomaten in's Reld fandten. 216 die Rachricht davon ju Unhalt fam, fab er, daß ein großer Fehler begangen, eine Gelegenheit fur feine 3mede ju wirfen verfaumt worden war. Es war ihm nicht gelungen, die Frage zu einer inneren deutschen zu machen und Spanien auszufcließen, vielmehr hatte Spanien bie Oberhand behalten. Sein Unmuth wendete fich fofort gegen Mathias, und er war jest ploglich beforgt, daß diefer Fürft fich nicht mehr mit der Confirmation bes turfifden und bes Biener Friedens begnugen murbe, fondern bag er auch gander mit Waffenmacht für fich erobern, dem beutschen Reiche und ber Reichofreiheit gefährlich werben tonnte; er mar beforgt, daß Mathias bes Raifers "Reputation" verlegen und bie Reichonachfolge fur fich erzwingen wurde. Fürft Chriftian forberte Churpfalg auf, ein Beer ju fammeln, nach Bohmen gu marfchiren, ben Streitenben bie guten Dienfte anzubieten, biefen guten Dienften - ber Interposition, wie man fle nannte - mit ben Waffen Rachdrud ju geben und den Ginfluß der neu begrunbeten Union bafür ju verwenden.

Um die Berwirrung zu mehren und einen Krieg zu entzünden, gab gleichzeitig der Fürst dem Erzherzog Mathias den Rath, die Mitwirfung und Hilfe Frankreichs zu erbitten. Gleichzeitig aber schrieb er an des Kaisers geheimen Rath Barvitius, daß eine Zusammenkunft zwischen dem Erzherzoge Mar, Churmainz und Churpfalz verabredet worden sei, um eine friedliche Bereinbarung zwischen Rudolph und Mathias zu Stande zu bringen. Anhalt bot sich an, dabei den Kaiser zu vertreten; es möge ihm dieser seine Wünsche bekannt machen. Es war dies aber nur ein blinder Schachzug, um sich Rudolph zu verpflichten, denn Anhalt sprach sich zur selben Zeit in einem Schreiben an den Churfürsten von der Pfalz gegen diese Zusammenkunst aus, nachdem Mathias mit Rudolph schon übereingekommen seien.

So lange es in Aussicht stand, daß eine Intervention der beutschen Churfürsten in Böhmen stattsinden, und daß es denfelben gelingen würde, einen wirklichen Einfluß auf die Beilegung der Wirren zu gewinnen, war Anhalt mit dem Programme Mathias' einverstanden gewesen. Als es sich aber herausstellte, daß die Nachgiebigseit des Kaisers und die friedliche Wendung der Dinge in Prag hauptsächlich eine Frucht der Intervention Spaniens war und daß es den spanischen Diplomaten gelang, die Einslußnahme der deutschen Fürsten auszuschließen, war Anhalt verstimmt und gegen Mathias aufgebracht. Obwohl Rosenberg den Churfürsten von der Pfalz und Anhalt aufgefordert hatte, sich für die Sache des Erzherzogs zu interessiren, und hiebei es an mannigsachen Lockungen für den ersteren nicht fehlen ließ, konnte er diese Fürsten dazu nicht bewegen.

Die hervorragende Wirksamkeit Zuniga's und sein stegreiches Borgeben waren auch die Ursache, daß Churpfalz und Mainz die Einladung des Erzherzogs Marimilian ablehnten, nach Prag zu kommen, um an den weitern Bermittlungsverhandlungen daselbst perfönlich Theil zu nehmen. Auch die directen Bemühungen des Erzherzogs Mathias, Anhalt zu gewinnen, waren erfolglos. Churbrandenburg, das sich mehr zu Sachsen neigte, stand jener Politik des Churfürsten von der Pfalz und Anhalt noch fern, und begnügte sich mit dem Churfürsten von Sachsen, dem Kaiser rathend zur Seite zu stehen.

Alle diefe Bestrebungen von deutscher Seite liefen zulest

in dem Entschluße aus, einen Collegialtag zu Fulda abzuhalten, nahmen aber auf den Gang der Ereignisse nicht den mindesten Einfluß. 36)

Die Stände Böhmens unterstützten die verföhnlichen Bemühungen der Erzherzoge aber freilich aus andern Gründen. Die Borte Zierotins, die Borherfagung, daß der Prager Hof auch die ihnen gemachten Concessionen zurücknehmen wärde, wenn die Gefahr vorüber, dangte sich denselben mahnend auf, als die im Ministerrathe ausgesprochene Absicht des Kaisers, das dem Erzherzog Mathias schon gegebene Bersprechen nicht zu halten, befannt wurde. Gegen eine solche Eventualität gab es keine andere Burgschaft, als den Kaiser zu schwächen an Rechten und Gebiet, um ihn die Uebermacht der Stände leichter fühlen lassen zu können.

Alsbald trat die Wirkung dieses Umschwungs in der Stimmung der Stände deutlich zu Tage. Am 8. Juni, es war ein Sonntag, beriethen die Stände Böhmens dis spät in den Abend über die Vorschläge des Erzherzogs. 31) Endlich wurde der Beschluß gefaßt, die Unterhandlungen mit ihm wieder aufzunehmen. Wie der Familien-Rath der Krone hatten sich jest auch die Repräsentanten des Landes für die friedliche Lösung entschieden.

Die Bermittlung ber beutschen Reichsfürsten wurde auch ben Ständen der Länder angeboten, von diesen aber entschieden abgelehnt. Immerhin spielte der Haß gegen die Fremden hiebei eine Rolle und Fürst Christian schreibt es diesem Hasse zu, daß die Bermittlung der Churfürsten "zum Rachtheile der Religionsfreiheit

<sup>36)</sup> Hurter VI. 41. — Der spanische Gesandte gab wiederholt seiner Regierung den dringenden Rath, die Bermittlung zwischen den Brüdern in die hand zu nehmen. 15. und 25. Mai 1608, 709 und 2323. Simancas. — Anhalt an Rosend. 19. August 1608. Anhalt, Reg. I. F. 1. 217. — Anh. an Churpf. 4. Juni 1608. Rünch. Staatsarch. 547/4 436. — Anhalt an Barvitius und Churpf. 25. Mai 1608. Unh. Reg. 1. 228. Rosend. an Anh. 4. Nai 1608. Anh. Cop. Beil. Rr. CCXCVI. S. S. 475, dieses Berkes. Clemente al rey. 11. April 1608 2494, über das Berhältniß der Höse von Dresden und heidelberg zu eins ander. — Anhalt an Churpfalz 12. Nov. 1607. 547/3. F. 282. Münch. Staatsarch. — Churmainz und Pfalz an Erzherzog Mar. 11. Juni 1608. Anh. Reg. F. 1. 220/248. Nath. an Anh. 19. Juli 1608. Anh. Reg.

<sup>31)</sup> Diarium Math. a. d.

Böhmens nicht zu Stande kam." Es war viel Wahres in diefer Behauptung, der eigentliche Grund der Ablehnung war aber die Beforgniß der unirten Länder, daß die Reichsfürsten für Rudolph einstehen und den Abschluß des Bergleichs vertagen wurden. 38)

11m für jebe Eventualität gefichert ju fein, hatte Mathias bem herrn von Zierotin ichon am 8. Juni, noch vor Befanntwerben ber friedlichen Gestaltung ber Lage, Die officiellen Crebitive ausgestellt, um mit Franfreichs Gefandten zu unterhandeln. Alls die Friedenspartei die Oberhand gewann und Zierotin am 9. mit Beaugh eine Conferen, hatte, ift von einer materiellen Unterftubung bes Ergherzogs in ben innern Fragen feine Rebe mehr, fie ericheint gludlicherweise nicht mehr nothwendig. Es banbelt fich bei biefer Confereng nur um die Rachfolge im Reiche. Beaugy ichrieb an ben Ronig, um ibm die Blane und die Ausfichten bes Ergbergoge auf jene Rachfolge mitgutheilen. Dathias rechnete auf bie Unterftugung ber Churfurften von Maing, von ber Pfalz, von Brandenburg und hoffte, daß der Konig eine Furfprache ju feinen (bes Ergherzogs) Bunften bei Trier einlegen werde. Er wollte auch in diefer Angelegenheit Befandte ju ber Kuldaer Berfammlung ichiden.

Rach ber Conferenz mit Beaugh, fuhr Zierotin um zwei 11hr Nachmittags jur Burg, um bie Antwort ber Stanbe auf feine letten Borfcblage ju vernehmen. Als bie gandesofficiere im Landtag ericbienen waren, wurde bem herrn von Bierotin mitgetheilt, daß man bem Bunfche des Erzberzogs, über gemiffe Rebenpuncte an einem fichern Orte zu berathen, entsprechen wolle; Seine Gnaden moge Gefandten aborduen, die bes Raifers werden mit ben bobmifch-ftanbifchen vereint erfcheinen. Die Stande wollten versammelt bleiben, um bas Ergebniß ber Unterhandlungen abguwarten. Sie nannten bas Schlof bes herrn Abam Baboty in Dubet anderthalb Meilen von Brag ale ben Ort ber Unterhandlung, die am 11. um 8 Uhr Fruh beginnen follte, weghalb fie für die Abgeordneten Geleitbriefe vom Erzherzog erbaten. Sie gaben herrn von Zierotin bie Berficherung, daß alle ihre Bropositionen vom Raifer genehmigt feien. Es war bies ein großer Kortschritt ber Kriedenspartei; benn bamit ift nichts anders gesagt

<sup>34)</sup> Burter VI. 83. - 19. Auguft 1608 Anh. Act.

worden, als daß der Kaifer sein Schicksal in die Sande des bohmischen Landtags gelegt habe. Sowohl die bohmische Frage wie die wegen Abtretung Ungarns und Desterreichs sollten jest nicht mehr abgesondert verhandelt werden. Herr von Zierotin empfing ein Schreiben der Stände für den Erzherzog, dessen Inhalt mit den mündlichen Eröffnungen derselben gleichlautend war, und entfernte sich dann mit seinem Gesolge. 39)

Am Morgen des 11. Juni erschienen in Dubet die faiserlichen und die böhmischen Gefandten, dann jene des Erzherzogs
und der unirten Länder mit einem sehr zahlreichen Gefolge. 40)
Rach Borweisung der Beglaubigungsschreiben begannen die Unterhandlungen. Die erzherzoglichen Abgeordneten überreichten eine
Denkschrift über die von Zierotin zulest mitgetheilten Anträge
(Hauptartifel genannt) und über die darans sließenden zwölf Rebenartifel. Diese betrasen zunächt eine Geldentschädigung, die der
Erzherzog von den Ständen Böhmens für gewisse, auch im Interesse Böhmens geschehene Auslagen verlangte, nämlich: die Besoldung von Truppen, Geschenke für den türkischen Gesandten, und
die Kosten des gegenwärtigen Kriegszuges. Der Erzherzog drang
auf die Entsernung jener fremden, im Lande nicht ansässigen Räthe,

<sup>30)</sup> Cod. H. 234. b.

<sup>40)</sup> Es maren: ber Cardinal von Dietrichftein; vom herrenftande; bet Dberftburggraf Abam von Sternberg auf Bedyne, ber Dberftfammerer Bolf Novohradely von Rolowrat, der Oberftlandrichter Abam v. Baldftein auf Grabet, Johann Austiedty, Theobald Grichowety von Riefenburg, ber Appellationsprafibent Rerdinand von Dong, Jaroflam von Martinic, Carl Mracty, Carl von Bartenberg, Stephan von Sternberg, Adam d. a. von Baldftein, Graf von Thurn, Joachim Andreas Graf von Schlif, Bengel von Budowa; vom Ritterftande: ber Oberftland. fcbreiber Johann von Rlenau, ber Burggraf von Carlftein: Chriftoph von Wratislam, der Landebunterfammerer : Burghard Točnif, Der Burggraf von Roniggrat: Abam Grjan von Barafom, Friedrich von Bile, Brofop Dvoredy, Dionys Marfwart, ber f. Brocurator Ulrich Gereborf, Abam Babety, Beinrich Dta, Sigmund Belwic, Georg von Bratislam, dann eine Angahl Berfonen des britten Standes. Bon Seite des Erge herzoge erichienen bie Berren : Carl von Liechtenftein, Carl von Bierotin, Wilhelm von Ruppa, Georg von Sobis, Bengel Bahradedy, Bengel Banecin, Johann Czenfa von Olbramowic, Georg Brafbidy von Baftrigl, endlich bie ungarischen und ofterreichischen Commiffare.

welche im Intereffe ihrer Stellung und ihres Brivatvortheils die Rechte und Verfaffungen ber Länder verletten und baburch Auflebnung und Bürgerfrieg bervorriefen. Der Ergbergog bestand auf ber Confirmation des türkischen Kriedens, auf ber Regelung ber Salzausfuhr aus Bmunden, und auf Erörterung ber Dagregeln jur gemeinschaftlichen Bertheidigung ber Lander (wahricheinlich bie Einbeziehung Bohmens in die Gibenfchiger Confoderation), bann auf ber Freigebung bes Sandels und Berfehrs aus und nach Bohmen. Die Unbanger bes Erzherzogs in Bohmen follten amneftirt werben. Sobald alle biefe Buncte bie Benehmigung erhalten, und barüber die Bertrageurfunden ausgefertigt fein werben, bann mußte ber Raifer die Truppen entlaffen, worauf ber Ergherzog fich mit feinem friegerifchen Gefolge gurudgieben murbe. Bom Mißtrauen gegen ben Raifer erfüllt, verlangten ber Erzbergog und bie unirten ganber noch bie Garantirung bes Bertrages burch ben Ronig von Spanien, die Churfürsten und die übrigen Ergbergoge, und die Befdmorung beefelben burd ben Oberftburggrafen Böhmens. 41) Rudfictlich Mahrens forberten bie erzberzoglichen Befandten, daß bei ber jest ftattfindenden Trennung biefes Landes von Bohmen, ber Raifer in einem Reverfe erklare: Die Stanbe Mabrens haben vollfommen correct und nicht wie Rebellen gehanbelt, er jable fie von ber Unterthanenpflicht los und ermächtige biefelben, falls er (ber Raifer) ben Erzberzog überlebe, einen andern Bringen bes Saufes jum Regenten ju mablen, jeboch nur auf bie Lebensbauer Gr. Majeftat. Da Mahren burch biefe Beftimmung gang autonom murbe, burften bie bobmifchen Centralbeborben fernerhin feinen Ginfluß auf Mabren nehmen; Broceffe und Ilribeile, welche verfaffungewidrig gefällt worden maren, follten caffirt werben. Endlich forberte man die formelle Abfepung Berfa's und die Borführung besfelben vor den mabrifchen gandtag, um ihn anflagen und verurtheilen zu fonnen.

Richt zufrieden mit diesem Verlangen, übergaben die mährischen Abgesandten der Conferenz eine specielle Denkschrift, deren Tendenz es war, nebst den angeführten Buncten auch noch die Autonomie und Unabhängigkeit des Landes für den Fall der Wiedervereinigung mit Böhmen nach des Kaisers Tode gewährleistet zu

<sup>41)</sup> Cod. 64. H. 212. - Dobner Mon. II. 481.

feben. Sie forberten, bag bas Untreten von Erbichaften und Butern in Bohmen durch mabrifche herren ohne irgend welche hinderniffe ftattfinde. Bobmen foll jum Gibenfchiger Bundniffe beitreten, ber Raifer die Berficherung geben, bag alle von ihm gemachten Schulben bezahlt, und alle Burgicaften, welche in Mabren au feinen Bunften eingegangen murben, gelost werben. Se. Majeftat muffe ferner einen Revers ausstellen, daß alle von ben Mabrern in ben letten Jahren bem Raifer gemachten Bugeftandniffe ben Rechten und Brivilegien bes Landes nicht abträglich feien. Der Bifchof von Olmus ale Siegler bes Landfriedens und Landrechtbeisiger habe unter ber Jurisdiction bes Ergbergogs zu bleiben, benn die mabrifden Stande waren beforgt, daß der Bifchof (nach ber Conftitution R. Carl IV.) als Kronvafall Bobmens fich von ber neuen mabrifchen Berrichaft eximiren mochte. Endlich murbe bie Regelung ber gandesgrenze, eine Abschrift der mabrifden Brivilegien, welche auf bem Cariftein aufbewahrt wurden, und die Borführung Berfa's vor ben mabrifchen Laudtagen wiederholt verlangt. Diefe Forberungen entsprachen genau ben Befchwerden, welche die mährischen Stände in ber, bem Jahre 1608 vorangebenden Beit geltend gemacht hatten. Bubem wollten fie, daß die oberften Regierungsbeamten verantwortlich erflart wurden, und bas Rlagerecht der Stände gegen biefe anerkannt werbe.

Es scheint gewiß, daß die Commissarien des Erzherzogs nebst den Rebenartikeln auch noch die Ueberlassung der Regierung Böhmens und aller Kronlander an Mathias wieder zur Sprache brachten. Die Unterhandlungen waren lebhaft, schloßen jedoch damit, daß die kaiferlichen Commissare außer der bestimmten Erklärung: diese Abtretung nie zugeben zu können, sich zur Abgabe einer besinitiven Antwort nicht ermächtigt hielten. Sie versprachen nach eingeholter Genehmigung des Kaisers und der Stände den zweiten Tag zurüczukehren. Darauf reisten die Böhmen nach Prag, die Abgeordneten des Erzherzogs nach Böhm. Brod zurück.

Am 13. Juni erschienen die böhmischen Commissare wieder in Dubeč, der Oberstburggraf Abam von Sternberg als Wortführer theilte die Antwort der böhmischen Stände mit. Rudsichtlich der Abtretung der Regierung Böhmens war dieselbe mit der früheren gleichlautend: der Erzherzog solle nur Anwärter sein; in Bezug auf die Rebenartikel siel sie ausweichend ober verneinend

aus, bagegen mar bie Beantwortung rudfictlich ber in ber zweiten Schrift nieberlegten fpeciellen Forberungen Mabrens befriedigenber. Es wurde ben Mabrern die Trennung von Bobmen, boch nur auf die Lebensbauer bes Raifers, jugeftanden. Cbenfo die Unabbangigfeit von ber bobmifchen Ranglei und Rammer, bann von ben bobmifchen Gerichten. Nach bem Tobe bes Raifers folle bas alte Berhaltniß wieder eintreten. Das Diftrauen ber bohmifchen Stanbe, welche wohl mahrnahmen, bag Mahren biefe Belegenbeit benüten wolle, um die volle Autonomie auf immer festauftellen, forberte, bag alle neu erwirften Privilegien Mahrens bei ber Biebervereinigung ber ganber einer Brufung von Seite ber bobmifden Stande unterzogen werben und biefe Brivilegien nur infoferne Beltung haben follten, als biefelben nicht ben Rechten ber bohmifchen Rrone und ben alten Bertragen abträglich maren. Um Mahren boch in einem Theile abhangig ju erhalten, begunftigten bie Bohmen bie Forberungen bes Olmuger Bifchofe megen ber Eremtion. Die bobmifchen Gefandten bezeichneten bie gemachten Bugeftandniffe als die außerften. Burden biefe Borfcblage nicht angenommen, fo maren felbft biefe Bugeftanbniffe als nicht gefcheben ju betrachten.

Wiewohl die Erledigung jener Gegenanträge, welche Mathias den böhmischen Commissären zukommen ließ, vom verföhnlichen Geiste erfüllt war, konnten die Unterhandlungen doch nicht zum Abschluße kommen, da die Antwort, welche der Kaiser auf einige Nebenpuncte ertheilen sollte, noch nicht eingelangt war. Die Mährer waren mit den Bedingungen der Lostrenuung der Markgrafschaft nicht einverstanden, weil einige derselben die völlige Trennung von der verhaßten Regierung des Kaisers nicht klar genug aussprachen.

Jest in dem entscheidenden Augenblide offenbarte sich deutlich, wie die Unirten doch zunächst ihren eigenen Bortheil vor Augen hatten und die Interessen des Erzherzogs jenem zu opfern bereit waren. Es scheint, daß auch noch geheime Unterhandlungen zwischen Böhmen und den Abgeordneten der verbundeten Länder stattfanden, daß die Unirten damit einverstanden waren, dem Erzherzog nur die Anwartschaft auf die böhmische Krone zu erwirken, wenn den Forderungen der Unirten von Böhmen aus entsprochen wurde. Sie gaben sich keine weitere Mühe mehr, die

burch und burch corrumpirte Regierung in Böhmen zu ändern, sie begnügten sich, diese Aenderung in Ungarn, Mähren und Desterreich durch die vollständige Absonderung von Böhmen durchzusehen und durst Auftellung von Bürgschaften jeden Versuch, Rudolph's Regiment wieder herzustellen, wirksamst zu unterdrücken. Mathias jedoch gab die schöne Ausstächt, König von Böhmen zu werden, nicht so leicht auf. Er schrieb an den Erzherzog Mar und ersuchte ihn dahin zu wirken, daß der Kaiser die Regierung niederlege; Mathias erwähnt in diesem Schreiben der Treulosigseit des Hradschiner Hofes, des Versuches Rudolph's, die Jusagen zurüczunehmen und ihm das geworbene Kriegsvolk abwendig zu machen.

Die beiden kaiserlichen Brüder bewarben sich um die Mitwirkung vermittelnder Mächte. Mathias nahm die guten Dienste des Königs von Polen und einiger Reichsfürsten in Anspruch. Rudolph hatte seine Brüder und die baier schen Fürsten mit dem Bermittlungs-Geschäfte doch erst jest definitiv betraut, während er sich früher zu einer entschiedenen Aufforderung der letzteren nicht entschließen konnte. Nochmals wäre es beinahe zum Ausbruch von Feindseligkeiten gekommen, bevor die Diplomaten ihr letztes Wort gesprochen hatten. 12)

Um zur Entscheidung zu drängen, wollten die Unirten von ben oft bewährten Mitteln wieder Gebrauch machen. Es wurde beschlossen, das Lager nah' an die Hauptstadt vorzuschieben. Es scheint, daß der Feldmarschall Herberstein selbst und Oberst Buchaimb, dann einige Officiere des erzherzoglichen Heeres zu diesem Zwede am 14. Juni eine Recognoscirung dis unter die Berschanzungen der Stadt vornahmen. Die Besahung wurde alarmirt

<sup>42)</sup> Cod. 64. und Besina 470. — Mathias blieb nur im Buncte feines Titels als "Anwärter der Krone Böhmens" und wegen des Processes gegen Ladislaus Berfa, auf den ursprünglichen Forderungen stehen. — Cod. 15. Juni 1608. — In den Briefen Zierotin's, welche Besina citirt, wird auf den geheimen Berfehr der unirten Länder mit den Böhmen häusig hingebeutet, ebenso in dem von hammer bezogenen Zwetler Coder — hurter VI. 41. n. 104, vom 16. Juni 1608 und S. 42. n. 110 und 111. — In der Relat. an Churpfalz vom 25. Wai 1608 wird erzählt: Legati electorum die frustra et otiosi detinentur ablata auxilia noc acceptantur noc rocusantur. Ründ. Staatsarch. 547/4.

traf Bertheidigungsmaßregeln und machte einen Ansfall, in der Absicht, die herumschwärmenden Ungarn, diesenigen von den fremben Kriegsvölfern, welche den meisten Schaden verursachten, zu züchtigen. Doch die Ungarn hieben zwanzig Mann der angreisenden Truppen nieder, worauf die Böhmen sich in die Weingärten und nach Prag zurüczogen. Die recognoscirenden Ofsiciere brachten Kleider und andere Dinge in das Lager zurück, die sie den Ausfallenden abgesagt hatten. Rochmals versuchten die Heidusen über die Moldan gegen "den Königssaal zu setzen" und gegen Carlstein, wo die böhmische Krone ausbewahrt wurde, einen "Streich" auszusühren; die Reiter Trautmannsdorff's trieben sie sedoch zurück. Die Ungarn plünderten unaushörlich. Herr Christoph von Dohna erzählt, daß die Erbitterung gegen die Truppen Mathias in Böhmen so groß war, daß Niemand ans seinem Heere mit dem Leben davon gesommen wäre, wenn der Kaiser zu den Wassen gegriffen hätte.

Ungeachtet bes eben erzählten ernsten Zwischenfalls und ber am 15. Juni erfolgten Uebertragung bes Lagers nach bem nur eine Meile von Prag entfernten Stierbohol, hatte die Kriegspartei am Hofe feine Aussichten mehr, benn die Häupter ber böhmischen Stände hatten mit ben Gesandten der Unirten die Grundlage der neuen Ordnung der Dinge: die Absonderung Mährens von Böhmen, schon vereinbart. Mit voller Justimmung der befreundeten Fürsten und ihrer Gesandten gelang es dem Cardinal von Dietrichstein, dem Oberstburggrafen von Sternberg und den andern Oberstlandesofsicieren, endlich auch den Kaiser zur friedlichen Ausgleichung mit dem Erzherzog Mathias zu bewegen.

Rach einigen Erklärungen, welche ber spanische und römische Botschafter bem Erzherzog in das Lager am 15. überbracht hatten, begannen wieder die Unterhandlungen.

Das Lager des Erzherzogs war fo groß wie die Alt- und Reuftadt Prag und noch waren ansehnliche Berftärfungen aus Mähren und aus Ungarn angefommen.

Für die Commissare der unterhandelnden Seiten wurden bei Liben zwei große Zelte errichtet, zwischen beiden stand ein brittes, gemeinschaftliches Conferenzzelt. 48)

<sup>43)</sup> Pedina Mf. E. A. 58/b und 68/b. Anh. an Churpf, 21. Juni 1608. Munch. Stagtbarch. 547/7. 227.

Wenn wir nun die Unterbandlungen, welche am 18. und 20. in Liben ftattfanden, verfolgen, fo zeigte es fich deutlich, daß man von Seite bes Brager Sofes die Befriedigung ber burch ben herrn von Zierotin formulirten Forberung Mabrens als ein wefentliches Moment anfah, in ben anderen Fragen Gegenconceffionen zu erlangen. Rudfichtlich ber Abtretung Ungarn's und Defterreich's einerseits und Tirole andererfeite, ber Belbentichabigungen, Familienurfunden, Schuldenzahlung, Reichehilfe, Begweisung ichlimmer Rathe, Entschädigung, Truppenabzug, Confirmation ber Bertrage burch frembe Fürsten, Umneftien, murbe nichts Reftes beschloffen. Den größern Theil biefer Buncte wollten Die Böhmen noch bem Raifer vorgelegt miffen. Gin abnliches Berfabren wollten die erzberzoglichen Abgeordneten rudfichtlich ber bohmifden Begenforberungen beobachten und biefe bem Ergherzog mittheilen, 44) wiewohl fich ber Erzbergog schon mit ber Unwartschaft auf die bohmische Rrone begnügte, weil er in diesem Bugeftanbniffe icon die Bahl jum fünftigen Ronig von Bohmen erblidte, mabrend die Stande Bohmens die Berufung des Ergbergogs ale Unwärter wohl ale Wahl, doch nur ale Wahl jum Unwärter betrachteten; jugleich lag nach ihren Unfichten in Diefem Acte Die benfelben febr ermunichte Unerfennung des Rechtes gur Ronigsmabl durch den Raifer und durch den Erzberzog Mathias.

Dagegen war bas Ergebniß ber Unterhandlungen rudficht-

44) Es ift nicht gang richtig, wenn in ber Abhandlung G. 293 ber Casop. česk. Mus. 1845. gefagt wird, daß Rudolph und Dathias am Ditt= woch por Joh. d. Taufer 1608 jufammen famen. - Auch aus ben oben ermahnten Berhandlungen ift ju entnehmen, daß neben ben Bufammenfunften zwifchen ben bohmifchen Standen und ben Abgefandten ber unirten Provingen auch zwischen Rudolph und Dathias ein unmittel= barer biplomatifcher Bertehr ftattfanb. Die Antwort, welche ber Raifer am 17. (am 13. von ben bohmifchen Commiffaren) angefunbigt über Die Rebenpuncte mittheilen ließ, fest voraus bas furg guvor gestellte Begehren bes Ergherzogs wegen ber Abtretung ber ungarifden Rrone. Es ift bies mohl mittelft jenes Demorials ddo. 20. Dai (Gurter VI. S. 50. n. 153.), gefchehen, beffen Inhalt aber bei ben Unterhandlungen am 11. und 14. Juni getrennt wurde; nur ber bie bohmifchen und mabrifchen Angelegenheiten betreffende Theil murbe von ben fanbifchen Commiffaren verhandelt, der zweite : Defterreich und Ungarn betreffend, burch anbere Befanbte.

lich Mahrens ungemein gunftig ausgefallen. Mahren erlangte bie volle Unabhangigfeit von Bohmen; nur rudfichtlich ber oben erwähnten Rebenpuncte, über bie fünftige Stellung des Bischofs von Olmut 2c. 2c., wollten die bohmischen Commissarien noch des Kaisers Genehmigung einholen.

Es war ein großer Beweis allgemeinen Bertrauens, daß die Libner Conferenz den Herrn von Zierotin ersuchte, die Beschlüße vom 18. zu formuliren und am 19. nach Prag zur Prüfung einzusenden. An diesem letteren Tage, Nachmittags, sollten die Berathungen in Stierbohol fortgesett werden. Obwohl bei denselben noch immer einige Fragen offen blieben, waren die mährischen Abgeordneten mit den Ergebnissen sehr zufrieden. Der Hauptzweit: die Trennung der Markgraffchaft von dem Lande, in welchem Rudolph regierte, war erreicht. In ihrer Freude schrieben sie noch am 18. nach Hause; sie theilten jene günstigen Ergebnisse der provisorischen Regierung mit und hossten die Jufriedenheit aller vier Stände erlangt zu haben, sie glaubten, daß alle Errungenschaften demnächst in der besten Form Rechtens werden verbrieft werden. Der noch offenen Fragen geschieht keine Erwähnung.

Am 20. wurde über ben "Titel von Bohmen" für Mathias, bann über die Stellung des Cardinals Dietrichstein, endlich wegen Berka's Vorladung vor den mahrischen Landtag von 9 Uhr Früh bis 5 Uhr Rachmittags, doch ohne Erfolg, unterhandelt. Mathias verlangte zuerst den Titel: gewählter König, begnügte sich dann mit dem Titel: "designirter," doch selbst diesen wollten die böhmischen Commissare ebenso wenig zugestehen, als die Mährer die Umnestirung Berka's ober die Erterritorialität des Bisthums Olmüs.

Um hierüber einen festen Entschluß von Seite bes Kaifers und bes Landtages zu erlangen, wurde eine Session besselben auf ben 21. angeordnet. Es war dies zugleich ein willsommener Anlaß, um die Absehung eines mißliebigen Kronbeamten, des Bicefanzlers von Böhmen, vom Kaifer zu erwirken. Rach einer Audienz, welche die kaiserlichen und erzherzoglichen Commissäre bei Seiner Majestät genommen hatten, traten sie wieder zusammen; für Mathias wurde böhmischer Seits der Titel "besignirter künftiger König" vorgeschlagen, aber von den erzherzoglichen Abgeordneten nicht angenommen; rücksichtlich des Cardinals wurde dem Begehren Zie-

rotin's, welcher die Immunität des Olmüter Bischofs nicht zugeben wollte, willfahrt. 45) Für Berka's Amnestirung war jedoch von Zierotin keine Concession zu erlangen, wiewohl die kaiserl. Commissarien die Zusicherung ertheilten: der Kaiser werde jenen Revers ausfertigen, welcher die Zufriedenheit über das bisherige Borgehen Mähren's laut erklärte. 46) Zum Schluße wurde Montag der 23. Juni als der Tag bestimmt, an welchem die Verträge entworfen und ausgefertigt werden sollten. Sieben Personen aus dem Herrenstande, sechs aus dem Ritterstande und drei aus dem Bürgerstande wurden hiezu bestimmt. Um 11 Uhr Nachts kehrten die böhmischen Commissäre nach Prag zurück. 47)

Es ift gewiß, daß der Dringlichkeit wegen, ungeachtet des Sonntags (22.) dem bohm. Landtage über das Ergebniß der Schlußverhandlungen relationirt wurde, und daß jener diese Ergebnisse genehmigte. Der Kaiser selbst mochte zu einem Abschluße brangen, weil die Abgeordneten Schlesien's, welche sich am 21. im

- 45) H. 221. G. 119/b. Cod. 64. 39/b bemerft: "wenn ber Cardinal als folder unter ben Raifer fteben wolle, hatten bie Mahrer nichts bagegen, aber als Olmuger Bifchof muffe er unter bem Erzherzog fteben, ben Fall ausgenommen, er wurde bas Bisthum abtreten."
- 46) Der Chronift im Cod. 64. ergablt hieruber Fol. 39/b Rachftehendes: "In Betreff ber Ausfertigung Des Reverfes bes Raifere fur Dahren, nach welchen ber Bug nach Bohmen und die Unterwerfung unter ben Erzherzog Dathias ale ein nicht pflichtwidriger Act angefeben merben follte, murbe amifchen den Commiffaren viel gestritten. Die Dahrer berufen fich jeboch auf ben ganbfrieden (1579) ben ber Raifer mit beichworen hatte und barin ftand geschrieben; die gandleute follen wiber benjenigen, ber gegen biefen ganbfrieden etwas unternimmt ober bagu einen Rath ertheilt, einander beifteben. Der Raifer habe, durch ichlimme Rathe verleitet, gegen diefen ganbfrieden gehandelt, durch nicht gebrauchliche Citationen vor bas Rammergericht und burch ungefestiche Befehle ber hoffanglei feien bie Privilegien und Freiheiten bes gandes angegriffen worden. Unter folchen Umftanden hatten fie (Dahren) nicht ihre Pflicht verlett, ale fie fich bem Ergherzog unterwarfen. Ja hatten fie bies nicht gethan, bann hatten fie fich gegen ben ganbfrieden und ihre Bflicht verfundigt. Dahin muffe ber Raifer bie Erflarung abgeben."
- 41) Diefe Relation (im Cod. H.) ift von einem Augen- und Ohrenzeugen, wie es icheint von einem Mitgliede ber Gesandtichaft, welcher hierüber an hrn. von Rosenberg berichtet, geschrieben. Die Aussagen Diefes Beugen bemnach fehr beachtenswerth.

erzherzoglichen Lager einfanden, Miene machten, dem Beispiele Mahren's zu folgen. Der Raiser glaubte durch einen raschen Abschluß dem Einverständnisse zwischen Schlesten und dem Erzherzog und eventuellen Transactionen zuvorzusommen.

Es scheint, daß Zierotin sich schließlich rudsichtlich Berka's über Fürbitte der böhmischen Stände und Intercession des Raisers selbst zu einem Zugeständnisse in der Richtung herbeiließ, daß Berka von dem persönlichen Erscheinen in Mähren losgezählt und ermächtigt werde, einen Stellvertreter zu dem, in seiner Sache niedergesesten mahr. Ausnahmsgerichte abzuordnen. 48)

Am Sonntag trafen die Gesandten des Erzherzogs in Prag ein, um noch wegen bessen "Titel von Böhmen" zu unterhandeln. Mathias schrieb hierüber an den Cardinal: Seine Majestät möge das Wort "fünstiger" auslassen und nur das Wort "bezeichneter König" genehmigen. Dann sollte die Aussertigung der kaiserl. Reverse wegen Mähren betrieben werden. Diese Reverse wurden in der That am 22. vom Kaiser unterzeichnet und zugleich die so schwierige Titelsrage endlich erledigt. Der erste Revers gestattete den Mährern, den Erzherzog Mathias als gewählten Anwärter (das Wort "fünstig" blieb aus) der Krone Böhmens zum Herrn anzunehmen; der zweite bezeugte die volle kaiserl. Zusriedenheit mit der Haltung Mähren's, mit dem Tage zu Eibenschist zu; der dritte besagte, daß die Geldbewilligungen Mährens während der Türkenfriege freiwillig geleistet wurden und den Privilegien nicht Abbruch thun können.

Am 23. kamen die beiberseitigen Gesandten in Liben gusammen, um die andere Urkunde zu entwerfen; diese wurde jedoch erst an dem nächsten Tage den 24. Juni um zwei Uhr Rachts beendet. 49) An diesem Tage nahmen die langwierigen und benk-

<sup>44)</sup> H. 248. Dies wird auch von Beaugy bestätigt. harlay a. a. O. 28ten Juni 1608. — Der Kaiser schrieb eigenhandig an den Cardinal und ersuchte ihn, auf Berka's Rettung nicht zu vergessen. Coll. Colbert. V. T. 40. Bibl. imp. Gesta Mathiw Austriaci. Cop. im & A.

<sup>49)</sup> Diefe brei Reverse find eingetragen im Seffionsprotofolle bes mabr. großen Landrechtes Bb. I. Pag. 137 und ff. — Die Reverse find bei Lunig abgedruckt. hurter VI. 57. n. 152. Sie find vom 22. Juni 1608 batirt. D. 761 und D. 782, D. 783. — hurter ergablt von einem

würdigen Unterhandlungen ein Ende. Die Urfunde, momit die Abtretung Mähren's, Defterreich's und Ungarn's den wurde, ift am 25. vom Raifer unterzeichnet worden. Die wefentlichen Bestimmungen berfelben waren nachstehende: ber Ergbergog erhielt die Unwartschaft auf die bohmische Krone und, im Kalle der Raifer Leibeserben binterlaffen follte, die Regentschaft. Der Türkenfriede vom Jahre 1606 werbe vom Raifer confirmirt werden. Der Markgrafichaft Mabren murbe bas Recht eingeräumt, falls der Erabergog vorfterben follte, fich einen herrn aus bem Saufe Sabsburg auf die Lebensbauer Rudolph's ju mablen. Da Dahren fur biefe Beit von Bohmen getrennt wurde, foll bie Regierung und Bermaltung bes Landes vollig autonom, baber feinerlei Einflugen ber bobmifchen Ranglei, Rammer und Berichte unterworfen fein. Rudfichtlich des ftaatsrechtlichen Berhaltniffes amifchen Bohmen und Mahren im Falle ber Biedervereinigung blieb es bei den früher ermähnten Forderungen der Böhmen.

Carl von Zierotin forderte im Namen Mährens die Cafstrung der Urtheile, welche von böhmischen Gerichten über mährische Processe gefällt wurden. Ihm selbst hatte dieses ungesetliche Berfahren den größten Nachtheil gebracht. Der Kaiser willfahrte nicht, da diese Urtheile in Rechtstraft erwachsen waren; es konnte je-

Scharmugel, welches ben Erfolg ber Unterhandlungen im letten Augenblid noch in Frage ju ftellen brohte. Ginige Reiter, welche Dathias ale Chrenescorte feinem Bruder Dar am 25. entgegenfandte, murben in einem Augenblic der Baffenruhe von ber Brager Befatung überfallen und theilmeife niebergemacht. Der Erzbergog Mathias ging barüber hinaus, bat jedoch ben Raifer, berlei verhindern ju laffen, um bas muh: fam Errungene nicht auf's Spiel ju fegen. Wir haben feinen Grund, Die Richtigkeit Diefer Thatfachen in 3weifel ju gieben, glauben jeboch, bag biefes Scharmugel hochft unbedeutend gemefen fein mußte, ba ber wohlunterrichtete Schreiber bes Diar. Math., ein aufmertfamer, mahrheiteliebender Augenzeuge und Beaugy mit feiner Splbe bavon Erwahnung machen. Dar traf nach Diar. M, am 26. 9 Uhr Fruh im Lager bes Ergherzoge ein, wurde mit allen Ehren empfangen und reifte um 2 Uhr nach Brag. Am 26. waren vier Fahnlein Ling'iche Reiter und brei Ranonen im Lager eingetroffen. Es war bies ein Beichen, bag Rathias immer auf ben Rrieg gefaßt und auf Bermehrung ber Streit. frafte bebacht mar. Ad diem Diar. M. - Burter VI. 55. n. 146, 148. - Cod. 64. 39.

boch diefe Beigerung von keiner Bedeutung sein, da die Mährer jest nicht mehr vor böhmische Gerichte geladen werden konnten.

Den Mährern follen Copien berjenigen (Carlsteiner) Privilegien ausgefolgt werden, welche ihr Land betreffen.

Die mahrischen Bevollmächtigten hatten die vom Kaifer angesuchte Uebernahme eines Theils der kaiferl. Schulden abgelehnt; barum behielt sich Rudolph vor, dieses Ansuchen vor dem nächsten mährischen Landtage zu erneuern.

Die Stellung des Olmüßer Bisthums sollte nach alten Bestimmungen (Carl IV.) aufrecht bleiben, es war und blieb ein Kronlehen; dagegen übergingen alle Rechte des böhmischen Königs rücksichtlich des Bisthums auf Mathias. Auch hierin war dem Bunsche der Mährer willfahrt worden und diese Stellung des Cardinals auch für den Fall garantirt, als Mathias dem Kaiser Rudolph vorstürbe.

Es wurde ben Mährern Umnestie, ruhiger Genuß ihrer Güter und Aemter in Böhmen, bann völlige Berzeihung ben Abhärenten bes Erzherzogs in Böhmen (barunter vor Allem Benzel Kinsty) zugesichert, ben Schlestern auf Fürsprache bes Erzherzogs und ber Unirten die Restituirung ihrer Privilegien gewährt. Der Streit über das Fürstenthum Jägerndorf foll vor den schlesischen Fürsten und Ständen ausgetragen werden.

Einer der wichtigsten Buncte des Bertrages zu Liben war die Bestimmung der beiderseitigen Entwaffnung als Bürgschaft für den Frieden und für den ruhigen Genuß der, von den Unirten erworbenen Rechte und Freiheiten.

Die Unirten hegten die Befürchtung, daß ein erzwungenes Zugeständniß nicht zugehalten werden könne. Der Kaifer felbst hatte im Ministerrathe, Anfangs Juni, (S. 485) noch die Zurücknahme aller dem Erzherzog gemachten Concessionen ausgesprochen. Die Unirten hatten ein begründetes und tiefes Mißtrauen gegen die Jusagen des Prager Hofes; darum drangen sie darauf, daß der Kaifer sich verpflichte, nach Auswechslung der Urfunden das Kriegsvolf abzudanken und dasselbe nicht länger zu erhalten oder nach der Entlassung wieder auzuwerben, oder neue Mannschaft werden zu lassen.

Bu größerer Sicherheit für die Unirten erflärten die bohmischen Stände, in dem Falle, ale burch jenes Rriegevolf dem Erzherzog und seinen Anhängern Schaben erwachsen sollte, mit ihm gemeinsame Sache machen zu wollen. Die hierüber errichtete Urkunde war von Rudolph, dem Erzherzog, dem Cardinal, den böhm. Landesofsteieren und Bevollmächtigten und von den mährischen Commissären unterzeichnet. 50)

Diese wie die andern Urfunden wegen Abtretung Ungarns und Desterreichs, dann der Revers, welchen Mathias als Anwärter der Krone Böhmens ausstellte, wurden am 27. in Gegenwart der Commissäre vorgelesen. Dieser Act dauerte bei fünf Stunden. Darauf hielten die Herren von Zierotin und Sternberg "dierliche Bechselreden, denn diese beiden Herren", erzählt das Diarium, "besaßen ein großes oratorisches Talent; so oft sie im Landtage oder während der Unterhandlungen sprachen, erfreuten sie die Zuhörer."

Gegen Abend zogen die kaiserl. Abgeordneten, den Cardinal Dietrichstein an der Spise, in feierlichem Aufzuge aus Prag, um die ungarischen Reichskleinodien dem Erzherzoge zu übergeben; eine unzählige Bolksmenge war Zeuge des Schauspiels. Ein von sechs Schimmeln bespannter Hofwagen barg die Schäße. Als der Zug nahte, war die erzherzogliche Armee in Schlachtordnung aufgestellt und gab drei Salven aus allen Geschüßen, während die Truppen selbst ein Freudengeschrei erhoben. Die Zuschauer ver-

50) Es waren bies bie Berren: Carl, Regierer bes Saufes von Liechten= ftein, Carl v. Bierotin, bes Ergherzog's Dathias Rath und Rammerer, Bilhelm von Ruppa, Burggraf von Bnaim; Beorg von Sobis, Generalmachtmeifter; Bengel Bahrabedy, Bengel Banedy, Joh. Czepfa, Dberftlanbichreiber; Georg Sigismund von Baftrigt. Der Bertrag ddo. Mittwoch nach Joh. b. Täufer 1608 murbe in Die gandtafel eingetragen. H. 164. Diefe Urfunde wie Die frubern vier Reverfe find in Folge Landtagebeichlufes Dimut 16. Juli 1608, ber Landtafel Br. Quat. Rr. 30 Fol. 1-8 und Olm. Quat. Rr. 33 Fol. 1-7 einverleibt worden; fo auch ber am Dittwoch nach Aegybi 1608, 3. September, gefchloffene ganbfriede, gefertigt von Dathias, bem Carbinal, Liechtenftein, Bierotin, 49 Berren und Rittern, vier Bralaten und ben Abgeordneten ber feche f. Stabte: Brunn, Dimut, Iglau, Inaim, Grabifch und Reuftadt. Der obige gandtagebeichluß macht von einer Antwort ber Schlefter Ermabnung welche fie einer mahr. Befandtichaft im Jahre 1608 gaben (uber beren eventuellen Beitritt gur Union); auch biefe Antmort follte neben ben ganbesprivilegien aufbewahrt werden.

wunderten fich höchlich, besonders die Brager; "denn eine fconere Salve hatten fie Zeitlebens nicht gehört." Auch bei der Ueberaabe diefer Rleinodien wurden Reben gehalten und ein pomphaftes Ceremoniell beobachtet. Der Cardinal von Dietrichstein fprach im Namen des Raifers ben Bunfch aus, ber Erzberzog moge biefe Krone lange und mit mehr Rube genießen, ale ber Raifer felbft. Die Krone moge den Turfen furchtbar werden und der Erghergog moge fle ju Ehren und Schut ber fatholischen Religion tragen. Graf Thurzo banfte im Namen bes Erzberzogs, worauf ber Bischof von Besprim im Ramen bes Königreichs Ungarn eine lange Oration hielt, worin Mathias' Tapferfeit und Berdienfte um Ungarn bervorgehoben wurden. Die Reierlichfeit wurde burch ein Banfett geschlossen. Wiewohl an einem Kasttage mar bie Tafel boch mit stattlichen Speifen und eblen Getranten befest. Babllofe Befundheiten wurden ausgebracht, die erste von Mathias dem Kaifer. 51) Rachts zu fpater Stunde fehrten die faiferl. Commiffare nach Brag jurud.

Mathias' Heereszug und die Ursachen des Bruderzwistes wurden von katholischer und protestantischer Seite in Flugschriften erörtert und erzählt; die in Prag dei Samuel Adam von Belesslavina gedruckte Schrift: Succinta nuperi motus austro-hungarici et Comitiorum in Bohemia anno 1608, habitorum Narratio 4, 16 Bl. — ist vom katholischen, jenes von uns öfter erwähnte "Verzeichnuß" vom protestantischen Standpuncte geschrieben. Der bekannte Unitätspriester Petrozelinus veröffentlichte ein Schreiben an die Stände des Brünner Kreises, worin der eben geschlossene Kriede gepriesen wird. 32)

<sup>51)</sup> Clem. al rev. 31. Juni 1608. 2494 Sim.

<sup>52)</sup> Kurtze vnd warhaftige Verzeichnuss der Böhemischen Geschichte, so in jüngst abgeloffenen 1608 Jahr sich zugetragen. I. Was sich von Tag zu Tag bey den Anzuge Erzherzogs Mathiæ in Oestreich und Böheimb: II. Auch bei den christlichen Stände in selbigen Königreich, underthänigsten Ansuchen, auff damaligen Landtage omb freye Uebung der Religion: III. Vnd dann bey höchst gedachten Erzherzogen Abzüge, allerseits begeben hat. Durch glaubwürdige Personen, so alles mit angesehen, mit sonderen Fleiss zusammen getragen vnd beschrieben. Dem begierigen Leser zu Gut und Druck gegeben. Im Jahr nach Christi geburt MDCIX. o. D. 40 30. S. Det Titel bet

Das große Ziel, welches Carl von Zierotin verfolgte, war endlich erreicht: Mähren autonom, von ber langen Mißregierung befreit. Es handelte sich darum, den neuen Zustand zu festigen und gegen die offenen und geheimen Feinde zu schüßen. Eine Frage, die bei allen den Unterhandlungen von den Brünner Märztagen angefangen, bis zum 25. Juni immer nur angedeutet, aber nie ausgesprochen wurde, bedurfte der Regelung: die der freien Religionsübung.

Es war nicht zu zweifeln, daß der Raifer, welcher zur Abschließung des Libner Bertrages gezwungen wurde, jede Gelegenheit ergreifen werde, um das Berlorene wieder zu gewinnen.

Der Erzherzog Mathias bagegen war nicht allein bemuht, bie neuen Erwerbungen gegen Angriffe zu vertheibigen, sondern er beschäftigte sich auch mit dem Plane, den älteren Bruder auch von der Bürde der römischen und böhmischen Krone zu befreien. 63) Die unirten Länder hatten die Absicht, nunmehr bei der Durchführung der Libner Verträge freie Religionsübung zu verlangen.

zweiten Schrift sautet: Pax christiana. To gest Rozgjmanj na pomenutedlne a potessytedlne Pokogi krestianskem duchovnjm y telesnem za tiechto boutzliwych a nepokognych časuw čjsti potrebne w nowe sepsane, a lidu Bożjmu w meste Trebici, podle slow Pana gezu krysta. po geho z Mrtwych wstanj k Učednjkum prohlassenych Pokog wam, predkladane od kneze Jakuba Petrozelina kundsstatskyho, w tomž nieste slowa Bożjho kazatele. O les V Dona plis Pacem, del Pokog HospoDine za Dnu nassich. 8—108 bl. kleine Canon und Mitelswabach zulezt. Wytissteno w St. M. P. w Impressy Jana Othmara. 1608. Die Kreisversasjung in Mahren (S. K. Tov.) war sehr rudimentar und erreichte nie die Bedeutung der böhmischen oder der ungarischen. Der Kreis war lediglich eine der administrativen Einheiten. Die geringe Ausbehnung des Landes erklart diese Erscheinung zur Genüge.

53) Erzherzog Marimilian war am 26. Juni im Lager bes Erzherzogs angefommen, baselbft mit vieler Solennität empfangen, und reifte an demselben Tage um zwei Uhr nach Prag. (Diar. Math.) hier verfocht er die Forderungen Nathias: die völlige Abdanfung des Raisers zu Gunften des lettern. hurter VI. 62 und 63, auch Beaugy in seiner Relation ddo. 5. Juli 1608. harlay 238/10. Rr. 75. Die haltung der Erzherzoge nach dem Bertrag zu Liben, die auffallende Annäherung Ferdinands von Steiermart, beweisen zur Genüge, was diese Prinzen von der Brager Regierung, welche zulest zu dem Ruin des hauses führen mußte, hielten.

Sie wußten, daß weder Mathias noch Khlefel Gewiffensfreiheit gewähren murden.

Bon biesen Gefahren bedroht, schloßen bie unirten Länder: Mähren, Desterreich und Ungarn noch zu Stierbohol das verhängnisvolle geheime Bündniß am 29. Juni 1608. Es war eine nähere Aussührung des Eibenschiger Schup. und Trupbundnisses, insbesondere rückstlich der religiösen Sache. Die unirten Länder verpslichteten sich, eher dem neuen Herrscher (Mathias) die Huldigung zu versagen, als den begehrten Beistand einander zu verweigern, wenn wegen Durchsührung der Religionsfreiheit Irrungen entstehen sollten. 34) Carl von Zierotin und Georg von Hodis waren es, welche für Mähren den Vertrag unterzeichneten. Zierotin wurde dadurch eines der Häupter dieses neuen wichtigen Bundes. Somit empsingen zu Stierbohol der durch den Eibenschier Vertrag gelegte Keim zu einer neuen staatsrechtlichen Organisation der österreichischen Länder, aber auch die Versassungsfämpse der nächsten Zeit eine kräftige Nahrung.

Den Tag nach dem Abschluße dieses benkwürdigen Bundnisses erfolgte der Abmarsch des Erzherzogs und seiner Truppen, die auf verschiedenen Wegen, nicht ohne blutige Excesse zu verüben, ihrer Heimath zueilten. 35)

<sup>54)</sup> hammer II. Rr. 239. Cod. 1. October und 25. December 1608, an Stahrenberg und Tichernembl; in biefen Briefen bezieht fich Zierotin auf bas obermante Bundnig.

<sup>55)</sup> Cod. 64 und Diar. Anon. In Barbubit ware es balb zu einer Schlachterei zwischen ben Ungarn bann ben Burgern und Bauern gefommen. Ein Bauer wollte eine ihm von einem Ungarn geraubte Stute mit Gewalt wieder zurudnehmen. Es entstand ein Streit; ein anderer Bohme fam seinem Landsmann zu hilfe und nun erschlugen diese ben Ungarn. Als die ungarischen Truppen bavon hörten, drangen sie in die Stadt, sielen über die Burger her, diese schoffen aus den Fenstern, die Ungarn schoffen zurud und begannen zu flurmen. Es ware ein großes Ungludgeschen, vermuthlich ganz Pardubit zerstört worden, wenn es nicht dem Generalen Grafen Thurzo, begleitet von den ständischen Marsch-commissären, den herren Caspar von Zierotin und Budowa gelungen ware, mit eigener Lebensgefahr die Ruhe wieder herzustellen.

## Capitel IX.

Bierotin übernimmt als Landeshauptmann die Verwaltung des Markgrafthums. — Umtriebe der romisch-spanischen Vartei in Böhmen gegen die Libner Verträge. — Rudolph sinnt auf Wiedereroberung der verlorenen Länder. — Rüftungen in Mähren. — Zierotin verzichtet aus politischen Rücksichten auf die Sewährung der unbedingten Religionsfreiheit. — Mathias läßt sich in Brünn huldigen. — Landtagsabschied. — Betrachtungen über die Restitution des alt-ständischen Staates. — Die Gegensäße in Europa. — Spanien und Frankreich. — Die Frage der Nachfolge im Reiche. — Die Union. — Reime neuer Umwälzungen. — Die Horner Unruhen. — Intriguen des Prager Hoses im Erzberzogthum Desterreich. — Bierotin fällt die Vermittler-Rolle zu. — Seine Mäßigung, seine Mühen und Ersolge. — Desterreichische Unionsgedanken. — Verdienste Zierotins um die Dynastie und die Freiheit der Länder. —

Nachdem Carl von Zierotin das Befreiungswerk vorbereitet und zur Bollendung desselben hauptsächlich beigetragen hatte, erwuchs ihm nun die Aufgabe, die Grundsäse der neuen staatsrechtlichen Berhältnisse in Mähren durchzuführen.

Er begleitete ben Erzherzog auf ber Rudreife nach Wien, und eilte bann zurud uach Olmut. hier wartete feiner ein außerordentlicher Landtag, welcher einberufen wurde, um die Relation ber mährischen Gesandten über die Unterhandlungen in Böhmen anzuhören und die Libner Berträge nachträglich zu genehmigen. Die mährischen Stände beabsichtigten sofort die Errungenschaften von Liben zu verwirklichen, insoweit es während des Interregnums nämlich dis zu der Zeit der Huldigung gesehlich zulässig war. Am 16. Juli wurde der Landtag eröffnet. Es wurde den ständischen Gesandten der Dank für das mühevolle Werk der Befreiung des Baterlandes votirt und Herr Carl von Zierotin zum Landeshauptmann gewählt. Es lag hierin die Anerkennung seiner großen Berdienste um das Vaterland und der Thatsache, daß zunächst seinem Talente, seiner Energie und Klugheit der Zug nach Böhmen und der Erfolg desselben zugeschrieben wurde. Ein nicht minder sprechendes Zeugniß dafür war der maßlose Haß, womit man ihn als den Urheber des Verlustes der drei Länder von Brag aus verfolgte.

Es ist haracteristisch für die Bewegung, daß der Landtag sich ohne Zögern auf den Standpunct des Toditschauer Buches stellte. Die Stände bezogen sich nämlich bei allen Beschlüßen mit Uebergehung der neueren Landesordnungen auf die alte Berfassung und auf die Landesgewohnheiten. Der Landtag ernannte eine Commission, um den neuen Landesfürsten einzuladen, fraft der alten Sahungen und Krivilegien, nach Mähren zu kommen und vom Lande Besth zu ergreifen. Die Instruction, welche die Mitglieder dieser Commission erhielten,2) zeigt, daß die Libner

<sup>1) &</sup>quot;Den 16. Juli 1608 haben die mahrischen Stande einen Landtag zu Dimüt gehalten, da ist herr Carl von Zierotin (der zu erhaltung der Mährischen Freiheiten bei Ihrer Durchlaucht das böste gethan als man mit Ihr Rajestät tractirt hat, das Ihr Najestät den Rährern die Unterthänigseit erlassen, weil sie nimmer unter des Kaisers Regiment sein wollten) zum Landeshauptmann in Mähren erwählt worden. Als er das Jurament gethan und die Worte "Matzo Boki, wssym swatym" verlesen worden hat, hat er die Finger sinchen lassen, auch nicht nachz gesprochen. Bei diesem Landtag ist geschlossen, daß ein jeder seiner Resligion frei sein und zu den And, der wider sein Gewissen, fünstig nicht soll gedrungen werden." Igl. Ch. a. a. O. S. 262. — Bedina a. a. O. S. 483. Cod. VI. Id. Dec. 1608 Timino. Landtagspamatkenb. a. a. — Bierotin erzählt bescheiden von dem Antheil, den er an diesen Unternehmungen hatte... negocia quidus intersui et quorum pars aliqua fui. Cod. 27. Juli 1608 Inpezhazy.

<sup>2)</sup> Landtagspam. . Supplb. Sig. V. ddo. 26. Juli 1608 - ein Art Orisginal, benn basselbe ift mit ben Originalflegeln verfeben - barunter ienes bes Carbinals.

Berträge boch auch ein Sieg ber Protestanten waren. Die Bitte um freie Religionsübung war ber zweite Punct ber Instruction, welcher unmittelbar bem Absahe folgte, welcher die Einladung an den Erzherzog, die Huldigung auf dem am 25. Angust in Brünn auberaumten Landtag zu empfangen und nach alter Sitte ben Landfrieden aufzurichten, zum Gegenstande hatte.

Der Juli-Landtag befdranfte fich auf die Raffung einiger wefentlichen, burch bie Lage bes Landes motivirten Befdluffe. Der Landeshauptmann Carl von Zierotin wurde ermächtigt, Bertheidigungemaßregeln ju treffen und über bas Regiment Dar Liechtenstein für ben Kall zu verfügen, als von Bohmen aus verfucht murbe, die Bertrage von Liben ju brechen, eine Befahr, bie laut ber Mittheilung verläßlicher Rundschafter, allerbings ju beforgen mar. Bugleich murbe beichloffen, daß ber Landesfürft ohne Genehmigung ber Stanbe feinen Rrieg erflaren ober Frieden ichließen burfe. Dan wollte baburch bem einseitigen Borgeben bes Erghergogs vorbeugen. Bolliährigfeiterflarungen burch ben Landesfürsten ohne Beirath bes Landrechtes wurden als verfaffungswidrig bezeichnet und die Gibesformel, wornach die Mutter Gottes und alle Beiligen angerufen wurden, abgefchafft. Rur Inlander und awar vorzugsweise Berfonen aus bem herren- und Ritterftande follen Bralaturen erlangen. Die Jefuiten haben als Buts. befiger die Competeng bes Landesgerichts anzuerkennen. Die Berfügung über die wegen Landesverrathes und Richt-Theilnahme an dem Gibenschitzer Landtag von der provisorischen Regierung mit Befchlag belegten Guter ber herren von Berta, Johann Ramta Rican - Diefer war überdieß auf Befehl ber provisorifchen Regierung nach Olmut internirt worden, - und 3benef Bampad, murben wie bie Berathung über ben Entwurf einer neuen Landesordnung und über die Eingaben des Ritterstandes und ber Stäbte in ber Religionsfrage vertagt und vor ben nachften Landtag gewiesen. Schon jest ift jedoch ben Bewohnern ber f. Städte evangelischen Blaubens jugeftanden worden, daß fie in ber freien Religionsausübung von Riemanden (bas Predigen in ber Stadt ausgenommen) behindert werden fonnen. Die Bralaten erhielten dafür die Restitution der alten, von der früheren Regierung verfümmerten Kreiheiten. Auslander, b. i. unbeguterte Berfonen, durften nicht Mitglieder des Landrechtes werben. Es wurde befchloffen, den Raifer zu bitten, jene Schulden zu bezahlen, für welche mahrifche Herren als Burgen eingetreten waren, und die ihm dargeliehenen Baifen-Gelber zuruchzuerstatten.

Ende Juli löste sich biefer Landtag auf. Zierotin fehrte nach Rosit jurud.3)

Mähren im Februar, und Mähren im Juli 1608 — welch' ein Unterschied! Damals noch gemißhandelt, stumm gemacht, jest nach faum drei Monaten, ein Landtagsbeschluß, daß der Landesfürst ohne Genehmigung der Stände weder Frieden schließen noch Krieg erklären durfe!

Wenn nun der Landtag ungeachtet jenes fo raschen Wechfels bie Grengen meifer Mäßigung im Gebrauche ber Dacht und Freiheit nicht überfchritten, fo mar dies junachst bas Berdienft bes Landeshauptmanns. Es gelang herrn von Zierotin die michtigften Ungelegenheiten bes gandes bis jur Unfunft bes Ergberjoge und jum Brunner Landtag ju vertagen. Ale ber Schöpfer ber Bertrage von Liben, legte er alles Bewicht barauf, ju zeigen, wie rafch und gludlich fich die neue Ordnung ber Dinge gestalten wurde. Er mußte, daß eine machtige Bartei am Brager Sofe raftlos an ber Auflösung jener Bertrage arbeite, bag biefe Bartei felbft in Mabren vertreten und gerne bereit fei, Intriquen jeglicher Urt ober gewaltsamen Umfturg ju forbern. Diese Bartei bot alles auf, um das gute Ginverftandniß zwifden Mathias und feinen neuen Unterthanen ju ftoren, benn in biefem Ginvernehmen allein lag die Garantie bes Beftandes der Libner Bertrage, der herrfchaft Mathias' und ber Freiheit ber unirten gander.

Die Religionsfrage wurde von der römisch-spanischen Partei mit Geschick als Samen der Zwietracht benütt. Es war ein Leichtes, diese Frage in den Vordergrund zu stellen, da die Protestanten nach völliger Gewissensfreiheit rangen und jene Partei in den Libner Verträgen mit Recht eine Riederlage erblickte, deren Folgen möglichst bald unwirksam zu machen ihr Streben sein mußte. Wenn der Stierboholer Vertrag und das darin festgestellte Programm der Protestanten dieser Partei bekannt geworden wäre, so war es nicht schwer, die Huldigung Mathias' durch das Hervorrusen

<sup>3)</sup> Landtagep. & Supplib. V. 1606—1619 Fol. 11. — Landtagep. & Supplib. 1601—1610, Fol. 106/b. 107/b.

schroffer Forderungen ober durch unbedingte Verweigerungen in Beziehung auf Gewissensfreiheit zu verhindern und hiemit einen Krieg zwischen den Unirten und dem Erzherzog zu entzünden, welcher schließlich das zu Liben mühsam aufgerichtete Gebäude in Schutt und Trümmer verwandelt hätte.

Carbinal Dietrichftein begann im Sinne feiner Bartei thatig ju fein. Er hatte die oben angeführte Inftruction des mabr. Landtage ddo. 26. Juli unterzeichnet, worin um Gemiffensfreiheit gebeten wurde; an bemfelben Tage jedoch, um diefes Bugeftandniß auf ben mahren Werth jurudjuführen, ben fatholifden Standen bie Beifung ertheilt, alle Forberungen ber Protestanten über freie Reliaiondubung ftandhaft ju verweigern; er fchloß biefe Dabnung mit bem Bemerten, bag er felbft lieber fterben, ale ben Freiheiten und Vorrechten der katholischen Religion etwas vergeben möchte.4) Rach bem Schluße bes Olmüter Landtags fandte ber Cardinal den Dombechant Johann Lobenstein und den Dompropft Benedict Knauer ju Mathias, um die Bestätigung ber Brivilegien ber Olmuger Rirche ju erbitten, jugleich aber benfelben von ber Bemahrung ber Bitte um Religionsfreiheit abzumahnen. Dem Bifchof von Wien legte er biefe Sache besonders an's Berg, und beschuldigte gleichzeitig ben Landesbauptmann, bag er die Burger von Olmus aufwiegle. Der Cardinal überfandte jum Beweis feiner Behauptung die Copie eines Schreibens Zierotins an ben Olmüger Sandelsmann Sirfd (ddo. 28. Juli), worin fich jener fur bie freie Religionsubung aussprach. 5)

Aber auch von anderer Seite her wurde auf Mathias in bieser Richtung eingewirkt. Der papstliche Legat Millini ermahnte den Erzherzog, keine den Katholischen nachtheilige Concessionen in Mähren zu machen; um seiner Sache gewiß zu sein, wollte Millini noch vor der Abreise des Erzherzogs nach Mähren die Ermahnungen mündlich wiederholen. Indeß wurde er daran verhindert und der Erzherzog unternahm die Reise, ohne ihn gesprochen zu haben, bekümmet über den Zwiespalt, in welchen er durch sein katholisches Herz mit den Unirten gebracht wurde.

<sup>4)</sup> Instruction ddo. Olmut 26. Juli 1608. Olm. Cop. Archiv. B. II. 6. 17/2. Suppl.

<sup>5)</sup> Instruction, Rremfier 6, Aug. 1608. - R. A. im E. A. Pag. 59.

Unter ben Mitteln, welche die spanisch-römische Partei anwenden wollte, um die Protestanten zu schwächen, stand obenan der Bersuch, ben todten Utraquismus ins Leben zu rufen und die Utraquisten mit den Katholischen zu vereinigen, oder doch das Berschmelzen der Ersteren mit den Lutheranern oder Brüdern zu verhindern. Allein die von Prag aus vom utraquistischen Consiftorium nach Mähren entsendeten Commissäre erzielten nichts und mußten unverrichteter Sache zurücksehren. Es lag hierin nichts anderes als eine Fortsetzung senes, auf dem Prager Mailandtage gegen Budowa sedoch ersolglos versuchten Bersahrens, einen Iwiespalt unter den Evangelischen hervorzurufen.

Mit jenem Intriguenspiel zugleich brutete man zu Brag offene Gewalt. Der Raifer fonnte bie ihm angethane Schmach nicht vergeffen. Er wollte an ben bevorftebenben Churfürftentag Gefandte ichiden mit ber Frage, ob Mathias nicht zu bestrafen und von der Succeffion auszuschließen fei? Er fann unaufhörlich auf Mittel, bas Berlorene jurudjugewinnen. Die Ratholischen waren tief ergrimmt über ben Sieg ber "Reger". Mabren mar bas Biel ihrer Rache, weil man wußte, bag Mahren und fein Landeshauptmann die Urheber bes Ungluds maren. Es war ein Sag, ber nur burch Bernichtung bes Gegnere gestillt werben tounte. In biefem Streben vereinigten fich Rudolph und die fpanifch - romifche ober Reftaurationspartei am Sofe. 1) Berüchte famen in Umlauf, daß erfterer mit ben geheimen Rathen und bem Cardinallegaten Millini berathe, wie die Rache am Beften auszuführen. "Die Seele ber Bapftlichen", erzählt Bierotin, "ift fo voll Buth, daß fie alle Baretifer vernichten wollen, fie fagen es öffentlich, ihr 3wed ift, nach Eroberung und Unterwerfung diefer Brovingen die Brotestanten auszurotten, fie wollen Rache

<sup>6)</sup> S. S. 445 diefes Berfes. — Harlay 238/10. 5. Juli, 9., 30. Aug. und 6. Sept. 1608. — Cod. 8. August 1608 Tichernembl.

<sup>1) &</sup>quot;Seine (Rudolphs) Stellung ju Mathias durch brei Jahre bis zu deffen "Rronung in der Domfirche zu Brag war eine Berkettung von Ranken, "wie sie nur der bittere Groll in Berbindung mit der Ohnmacht er-lauben fonnte." Hurter Ferd. II. 6. B. S. 75. — Cod. 27. Juli und 5. Aug. 1608 Tschernembl, und 5. Aug. 1608 an Thurzo. — Bischer an Erzh. Alb. 5. Juli 1608. Bruff. 163.

an ben Regern nehmen, ober es folle fein Ratholif mehr eriftiren." Ramé, ein faiferlicher Reiteroberft, beabsichtigte über ben Rath Berfa's und Althan's in Mabren und Ungarn einzufallen, fich bier mit den Seidufen und andern Räubern zu verbunden und einen Burgerfrieg angufachen. Briefe beefelben, worin biefer Unfolag angebentet erfcheint, murben aufgefangen und von Dathias an die bohmifchen Stanbe gefandt. Der Ginfall mar ber geheime 3med, ber gur Schau getragene bagegen, bie Intervention gu Bunften bes Boiwoben Martus von Siebenburgen. Man erfand in Brag einen turfischen Demetrius, ber fich fur ben alteren Bruber bes Sultans ausgab und um Intervention ju Bunften feiner Rechte auf den Thron bat. Ein findischer Borwand ber friegefreundlichen Barteil Zierotin nennt biefen Demetrius exclusum ex ovo Jesuitico, um Bermirrung ju ftiften, er fcbrieb an Thurgo (19. August) die Türfen bavon ju avistren, bamit fie nicht vermeinen, daß es die Unirten find, welche Berrath fpinnen.

Die Ruftungen in Böhmen wurden immer ausgebehnter. Man ergählte, daß Soldaten sich in Brag einschleichen und bort im Bebeimen Sold erhalten, daß der Raifer mit Raufleuten einen Bertrag wegen einer Baffenlieferung für 3000 Mann Infanterie und 1000 Mann Cavallerie abgefchloffen batte. Bum Scheine nur wurden Rame und Trautmannedorf entlaffen, die Reiter des Erfteren wurden unter bem Borwand nicht abgedanft, daß fie fich ju einer neueren Unwerbung nicht berbeilaffen werden. Der Gefandte bes Ergbergogs Albrecht, Bifcher, berichtet feinem Gebieter, baß bobe Berfouen diesen Blanen conniviren, obgleich fein Rriegserfahrner die Unschläge billigen fonne. Die geworbenen Truppen wurden an der mabrifchen und oberöfterreichifchen Grenze dislocirt, um dann leichter Einfälle machen und die Rräfte der Unirten theilen ju fonnen. ") Es war natürlich, daß Mathias in diefer Lage Unterftugung bei ben Reichsfürften fuchte; weil aber ber Ergherzog von fehr eifrigen Ratholiken umgeben war, wurden die evangelifcen Reichoftande gegen ihn mißtrauifch und unwillfährig, jumal Tichernembl fich beeilte bem Kurften von Unhalt von jeder Unter-

<sup>8)</sup> Cod. 5. und 19. August 1608 Thurgo. — Sarlay 238/10 26. Juli und 9. August 1608. — Bedina a. a. O. 490. — Bijcher an Fledhammer 26. Juli 1608. Bruff. 163.

ftübung abzurathen, solange Mathias seinen Ländern die Religionsfreiheit nicht gewährte. Auch die Ansichten des Königs von 
Frankreich über die unirten Länder wollte Mathias bei dem bevorstehenden Bürgerkriege kennen lernen. Die Reserve, mit welcher 
Beaugy im Auftrage Punssieur die Fragen Zierotins in dieser 
Richtung aufnahm, sindet ihre Erklärung in der Besorgnis, welche 
Frankreich an den Tag legte, vor einem herzlichen Einverstänis 
bes Erzherzogs mit seinen neuen Unterthanen. Ein durch die 
Eintracht der Länder starkes Desterreich durfte man nicht entstehen lassen. Es ist gewiß, daß man in Paris sehr erfreut war, 
daß die Kluft zwischen den kaiferlichen Brüdern und ihren Bölkern 
immer größer und die Macht der Habsburger dadurch geringer 
werde. Auch die Churfürsten beschlossen, in diesen Fragen indisserent und neutral zu bleiben, weil eine Machtverminderung Rudolphs 
keineswegs ihre Interessen gefährdete.

Es war für die frangöfischen Diplomaten nicht schwer, die Bermirrung der Dinge zu vermehren, da die Libner Bertrage ben Reim ber Auflösung in fich trugen und die Stellung bes Ergber-20gs wie ber Barteien eine falfche war. Die Unirten hatten ben Ungriff unternommen ju Bunften ihrer unterbrudten Freiheiten, nicht ju Bunften bes Erzberzogs; biefer hatte bie Auflehnung unterftust, um die Krone ju erlangen, nicht um die 3mede ber Unirten ju fördern. Da jest die Lösung des gegebenen Wortes für ihn berannahte, marf man allmälig bie Daste ab, - fomobl ber Ergherzog wie die Unirten zeigten fich in der mahren Geftalt. Ohne Erfolg war ber Berfuch Zierotins einen Mann feiner Bartei in bie unmittelbare Rabe Mathias' ju bringen, um ben Ginfluß ber fatholifden Rathe ju paralifiren. Buerft wurde ber Secretar Muller ans Prag, bann Wenzel von Bubowa jum mahrifchen Rangler vorgefchlagen. Beibe lehnten es ab und fo wurde Mathias' Bolitif nur von Rhlefel geleitet.

Herr von Zierotin war anfänglich entschloffen, auf bem bevorstehenden Huldigungslandtag freie Religionsübung zu verlangen und von dieser Forderung nicht abzulassen, da dieselbe ein altes Recht des Landes und kein k. Privilegium war. Mulein

<sup>9)</sup> Harlay 5. Juli 1608. — Fuchs an Anhalt 10. Juli 1608. — Wathias an Anhalt 10. Juli 1608. — Tichernembl an Anhalt 12. Sept. 1608.

es fand diefes Berlangen Widerstand fowohl bei bem Cardinal als auch bei Mathias. Zierotin war beforgt, daß die "alte Sclaverei," von welcher er Mahren mit fo viel Muhe befreit hatte, wiederkehren merbe. Die Antwort, welche bie Gefandten bes mährifchen Julilandtage vom Erzherzog Mathias erhielten, mar rudfichtlich ber politischen Freiheiten befriedigend, rudfichtlich ber Religion murbe die Entscheidung bis jum Suldigungslandtag vertagt. Der Erzberzog verfprach erft am 25. August in Brunn eingutreffen (wie man fagte, weil er bas Belb gur Reife noch nicht aufgetrieben batte, bann weil er ben Cardinallegaten vor feiner Abreife erwarten wollte). Zierotin war nicht abgeneigt ben ungunftigen Erfolg ber Befandtichaft ben Gefandten felbft juguschreiben. Mit Ausnahme Ulrichs von Kaunit traute er den übrigen Abgeordneten, welche Mitglieder des herren- und Ritterstandes waren, wenig; "es find Feinde," fagte er, "Zahradech und Golz flüger ale die andern, hinconius von Iglau gehört mohl ju meinen Freunden, die zwei andern Burger aber haffen und."

Die gang begrundeten Befürchtungen, daß das Berlangen nach Einführung der unbedingten Gewiffensfreiheit bei Mathias einen entschiedenen Widerspruch bervorrufen werbe, 10) bestimmten

<sup>-</sup> Bleffen an Anhalt 8. und 19. August 1608. Anh, Reg. - Bifcher an Fledh. 4. Auguft 1608. Br. 163. - Dit Dannichaft, fagten Die Churfürften, fei ber Raifer nicht zu unterftugen, wenn fich biefer wieber ftart fühlt, bann foll man ibm unter bie Arme greifen, boch fo, bag Die Churfürften Diefe Angelegenheit (Die bohmifche - Bohmen als Reicheleben) vor ihr Forum gieben. - Cod. 8. August 1008 Tichern. S'il (le baron de Zerotin) me recrit pour decouvrir quel jugement en fait le roi de france (ainsi qu il me l'a quelquefois demandè de bouche) ou pour entendre comment seroit recu ceux que mon dit Sieur Archiduc enverroit vers Sa Majestè, je persisterai en la réponse générale qua je lui ai deja donnè quand nous sommes entrevus suivant le que vous me commendez ... Harlay 238/10 80. 19. Juli 1608. ...Je me gouvernerai envers Mr. le baron de Zerotin et les autres qui me pourront parler ou écrire des desseins de l' Archiduc Mathias, en la facon que vons me ordonnez...et je me garderai bien d'engager arcunement le nom du roi, s'il ne lui plait de me le commander expressement. Harlay ibi. 84. 2. August 1608.

<sup>10)</sup> Cod. 8. August 1608 Stahr. und Tichern. 19. und 20. August 1608. Thurzo und Ilyez. 27. Juli und 5. August 1608 Tichern. — Wird

Bierotin von diefem Entschluße abzugeben, benn ce mar ibm die Erhaltung ber Gintracht zwischen bem Erzberzog und bem Lande, welche durch jenes Berlangen gestört worden mare, für die Befestigung ber neuen Berrichaft und ber politischen Freiheiten von größerem Gewichte, ale die Erlangung ber freien Religionenbung. Wir fennen ben gandeshauptmann als einen tiefreligiöfen Mann. In ber That, es fann nicht bezweifelt werden, daß er ein febr eifriger Chrift und ein eifriges Mitglied ber Bruberunitat gemefen mar. Aber bennoch ift er entschloffen, bei ber Religionsfrage ein Opfer au bringen, um nicht Unlag au neuen Wirren au geben, welche mit dem Berluft der religiofen auch jenen der politischen Freiheit verbinden mußten; benn es waren biefe Wirren fur ben Brager Bof bas Signal gewefen, die Libner Bertrage ju brechen, ben mit allem Gifer durch Rame und die andern Rriegsoberften vorbereiteten Streich wirklich auszuführen und mit bewaffneter Dacht in Mähren einzufallen.

Kaum hatte man burch Rame's aufgefangene Briefe über bie Absichten bes Prager Hofes Gewißheit erlangt, als der Landeshauptmann vor Allem, um diesen Gefahren rasch die Stirne zu bieten und Gewalt mit Gewalt zurückzutreiben, sofort die Desterreicher, Schlesier und Ungarn, dann den Erzherzog selbst auf den beabsichtigten Einfall aufmerksam machte und den Grafen Thurzo ersuchte, die ungarischen Stände zur Vertheidigung Mähren's, welches zunächst bedroht sei, einzuladen. Zierotin suhr selbst nach Wittingau, um mit dem Herrn von Rosenberg zur Abwehr dieser Gewaltmaßregeln Verabredungen zu treffen und ihm gleichzeitig zu bestimmen, seinen großen Einfluß geltend zu machen, daß die Huldigungen in den Ländern rasch und ohne Störung vor sich gehen. Auf diese Art allein würde die Herrschaft Mathias'

die Berficherung im Auge behalten, welche Mathlas auf dem Brunner Landtage ertheilte: eher die herrschaft zu laffen, als die unbedingte Religionsfreiheit zu gewähren — (E' vero sagt ein Berichterstatter, Dubif Mat. zur tom. Reise Nr. 24. che l'Arciduca Mathias ora re ha tenuto sompre saldo con aversi detto assolutamente che più presto voleva lasciare il regno è tutto quanto aveva, che mai concederli cosa alcuna per conto di religione) so ist der König nicht ohne Berbienst, daß die katholische Kirche damals nicht allein nicht unterdrückt wurde, sondern ihre Borrechte behielt.

befestigt werben. Das Regiment Mar Liechtenstein und anderes Fußvolf lag an der böhmischen Grenze bei Meseritsch und Gewitsch und das ganze Land war in Bereitschaft, um auf Besehl Zierotin's unter Wassen zu treten. Schon hatte er die Absicht, im Nothsalle mit zwanzig hervorragenden Ständegliedern sich zur Armee zu begeben. Ein Net von Kundschaftern war über die ganze Markgrafschaft ausgebreitet, um sofort dem Landeshauptmann Nachrichten zu ertheilen. Am 27. Juli übersandten die mährischen Stände an die Böhmen ein seierliches Schreiben, worin sie um die Aufrechthaltung der Lidner Verträge und um die zugesicherte Entwassung ersuchen.

Durch die energischen Magregeln Zierotin's wurden die unirten ganber in Bertheidigungoftand gefest. Ungarn hatte Mabren feine Unterftubung jugefagt. Der Brager Sof fab feine Blane verrathen, die Truppen Rame's, Trautmannsborf's und Althann's wurden rafc abgebanft, ba die bohmifden Stande felbft argwohnten, bie Ruftungen feien gegen ibre Bratenstonen in ber Religionsfache gerichtet und es fei barauf abgesehen, die Anerkennung bes Rechtes ber Ronigswahl, bas fie burch bie Libner Bertrage factifch jur Geltung gebracht hatten, burch gewaltsamen Bruch biefer Bertrage zu widerrufen. Auch fie nahmen eine brobende Haltung, auch fie rufteten und fauften Rriegobebarf an. - Balb nach biefen Demonstrationen fdrieben die bobmifchen Stande an den Ergherzog und an die Mabrer, daß jede Gefahr befeitigt fei, daß bie Bertrage vom Raifer genau beobachtet werden wurden. Demungeachtet ermabnten ibn die bobmifchen Freunde jur größten Borficht und Wachfamfeit. In Bohmen waren verlägliche Runbichafter aufgeftellt, in Mabren blieb bie einheimische Reiterei fur alle Falle in Bereitschaft. Der mabrifche Landeshauptmann hatte bie Benugthnung, am 19. Anguft bem Grafen Thurzo mittheilen zu fonnen, baß alle Umtriebe in Brag fiftirt wurden.

Auf diese Art hat der Schlag, den eine leidenschaftliche Bolitif ersann, bei der Ausführung den Urheber selbst getroffen. Die Unfähigfeit der Prager Regierung trat jest noch deutlicher zum Borschein. Die Unirten standen gerüstet, die Böhmen waren aufgebracht über die Treulosigseit, über den versuchten Wortbruch und beschäftigten sich ausschließlich mit der Forderung: Rudolph möge Bürgschaften gewähren für die Aufrechthaltung des Friedens,

fie befchloffen, ben Martini-Landtag, bei welchem bie Religions-fragen erledigt werden follten, in Waffen zu halten. 11)

Zierotin hatte diese Ereignisse wie ein Weiser beobachtet, die Lehren, die sie enthielten, wie ein nüchterner Staatsmann angewendet. Es war Angesichts dieser Politif des Prager Hoses doppelt nothwendig, das gute Einvernehmen im Lager der Unirten zu bewahren. Er war bemüht, ein Compromiß zu versuchen, welches gleichzeitig den Erzherzog und die Protestanten befriedigen sollte, um ihm die Huldigung ohne Widerstand darbringen zu können. Unter den unirten Ländern wurde Mähren dazu auserschen, das erste zu sein, welches die neue Herrschaft seierlich anerkennen sollte. Die Vereindarung zwischen Fürst und Volf in Mähren war von höchster Vedeutung, weil sie ein ausmunterndes Beispiel werden sollte für das Justandesommen derselben in den andern Ländern.

Der Erzherzog felbst brangte zur Reise, um balb bie Hulbigung zu empfangen, ba auch er erfahren hatte, baß ber Kaiser bie Meinung hege: "Berpflichtungen, welche ihm aufgezwungen wurden, sei er nicht schulbig zu halten."

Am 22. August verließ der Erzherzog mit zahlreichem Gefolge Wien, um nach Mähren zu ziehen. Eine ansehnliche Gesandtschaft der mährischen Stände, mit Herrn Carl von Liechtenstein an der Spige, reiste dem Erzherzog bis zur Landesgrenze bei

<sup>11)</sup> Barlay 2. und 23. Auguft 1608. - Besina 486 und 487. Dafelbft Bier. an Liecht. 3. und 5. August 1608. - Cod. 64. Fol. 46/b 48/a, vom 27. Juli und 2. Aug. - Brunner Stadtcopiar Rr. 119 Fol. 362. Br. St. Arch. - Cod. 19. Aug. 1608 Thurgo. - Burter VI. 85. -Ale Repressalie murbe bas Decret wegen Reftituirung ber confiscirten Buter Ramfa's caffirt. Cod. VIII. Cal. Aug. 1608 Thurzo. - Der Bergog von Munfterberg ergablte, Rame fei beim Bergog von Tefchen gewefen. hierüber mundert fich Bierotin, ba diefer Furft doch dem Ergherzog Silfe geboten habe. Auch hurter Ferd. II. 6. 85. ermahnt ber Bus fammenfunft Rames und bes Bergoge in Tefchen; baf icon bamale ber Bergog von Tefchen eine zweideutige Rolle gespielt haben mochte, wird aus dem nachmale berühmt geworbenen Nicolaus Sarcander'ichen Brocesse flar werden. Cod 19. Aug. 1608 Thurzo. - Les Bohemes ont aussi gagnè, c'est la renovation et augmentation de leurs privileges et la confirmation du droit qu' ils ont et que neamoins on voulait revoquer eu doute: d'elire leur roi. Sarlay 238/10. Nr. 72, 28. Juni 1608.

Dürnholz entgegen, um ihn zu bewillsommnen und mit den Laudesprivilegient befannt zu machen, damit sich derselbe, wie es
der Brauch war, vor Eintritt in das Land verpflichte, der Berfassung nachzuleben. 12) Am 25. Nachmittags langte er in Brünn
an und wurde hier auf das feierlichste empfangen. Die Barone
des Landes wetteiferten durch Entfaltung großer Pracht, die Freude
über den Wechsel der Dinge zu zeigen. Die Stadt Brünn miethete
die besten Häuser für den Erzherzog und sein Gefolge; viele
Wochen zuvor wurden bedeutende Borräthe an Lebensmitteln angeschafft, um den Hof glänzend zu bewirthen.

Bis zwei Meilen vor die Stadt zogen herren und Burger an ber Spipe eines Heeres von 2000 Reitern und 6000 Fußfoldaten bem neuen herricher entgegen. Carl von Zierotin begrußte Mathias mit einer entsprechenden Unrede. In der Borftadt angekommen, traf ber Erzherzog ben Suffragan bes Carbinals mit der gesammten Beiftlichfeit; ber Erzherzog flieg aus dem Bagen, fniete nieder und füßte bas ibm bargebotene Rreng, bann fubr er bis jum Stadtthor. Sier bestieg er ein prachtiges Pferd, bas auf 1000 Goldgulben gefchatt mar; bas Pferd murbe von Berrn Carl von Zierotin, welcher mit abgefestem Sute einherging, am Baume geführt. Er geleitete ben Erghergog bis gur Jafobsfirche unter Bulauf einer Menge Bolfes. Mufifbanben fpielten und bas Beläute aller Gloden verfündigte biefes freudige Ereigniß, mahrend die Batterien vom Spielberg zahllose Ehrenfalven gaben. In der Rirche wurde bas Te Deum gefungen. Sobann bestieg Mathias wieder das Pferd und wurde vom Landeshauptmann gur ergbergoglichen Wohnung (es war bies bas Zierotin'iche Balais) geführt. Unten auf dem letten Stiegenabsat empfing ibn ber

<sup>12)</sup> Hock an Anhalt. 29. Aug. 1608. Anh. Reg. Anh. Cop. 3. Aug. 1608. L. A. Harlay 30. Aug. 6. Sept. 1608. Landtagspamtkenb. 1601 bis 1610. Fol. 11. — hurter VI. 86. — Ich finde, nach Beaugy, harlay 238/10 74. ddo. 5. Juli 1608, daß der Erzherzog Willens war, sich zuerst in Wien huldigen zu lassen. Es ift sehr wahrscheinlich, daß, als er später die widerhaarige Stimmung der Oesterreicher kennen lernte, es vorgezogen hatte, mit Rähren den Ansaug zu machen, über deffen mildere und maßvolle haltung ihm Hodis, der sich damals in Wien aushielt, (Zierot. an Tschern. 27. Juni bis 5. August 1608) genaue Mittheilung machen konnte.

Carbinal und geleitete ibn in die Bemacher; die Cavaliere fußten fuiend die Sand bes Erzherzogs.

Um 26. wurde ber Landtag eröffnet. Die Sigungen bauerten vom frühen Morgen bis fpat Abenbs; am 30. wurde ber Landtag gefchloffen. Die Frage ber unbedingten Bewiffensfreiheit hatte anfänglich die Gemuther erhipt, es wurde fo fehr barüber bebattirt und gestritten, baß fich auswärts bas Berucht verbreitete, ber Landtag babe fich, ohne Etwas ju beschließen, aufgelost. Der Carbingl von Dietrichstein erflarte, die bedingungslofe, auf alle ganbesbewohner auszudehnende Gewiffensfreiheit nicht jugeben ju fonnen; auch des Erzherzogs Widerftand war ein ernftlicher, er versicherte, eber auf bie Berrichaft ju verzichten, ale biefes Berlangen insbefondere fur die tonigl. Stabte formlich ju verbriefen. Berr von Bierotin und mit ihm bie protestautifchen Stanbe gaben ein Beifpiel von Mäßigung, indem fle von ber Forderung abließen und fich mit ber allgemeinen Buficherung begnügten : bag Riemand megen ber Religion wurde verfolgt werben; es follte jener Buffanb factifcher Gewiffensfreiheit wieber eingeführt werben, wie er unter Marimilian bestanden hatte. Thatfachlich erhielten damit ber Abel und feine Sinterfaffen vollfommene Religionsfreiheit. Den Burgern ber fonial. Städte jedoch mar die öffentliche Ausübung bes evangelifchen Gottesbienftes unterfagt, bafur blieb ihnen bas Recht bes freien Bekenntniffes außerhalb ber Stabt gewahrt.

Die Größe bes Opfers, welches ber Landeshauptmann ber Eintracht und Ruhe bes Landes und der politischen Freiheit durch jenes Zugeständniß brachte, ist nicht zu unterschäßen. Er war einer ber Häupter und Bächter bes Bundes von Stierbohol. Er hatte es damit übernommen, den Grundsat unbedingter Gewissensfreiheit selbst um den Preis, dem Erzherzog die Huldigung zu verweigern, in Mähren durchzuführen. Wenn er aber von diesen strengen Bestimmungen abging, so geschah es aus den wichtigsten politischen Rücksichen.

Die Deputirten ber öfterreichischen Stände, welche nach Brünn famen, um die Borgange bei der Huldigung zu beobachten, und auf diese Art ein einheitliches Borgeben der unirten Länder anzubahnen, waren nun Zeugen, wie gerade die wesentliche Stipulation besselben in Mähren nicht ganz erfüllt wurde. Ein ansehnlicher Theil der Landesbewohner: die Burger der f. Städte,

benn um biefe handelte es fich junachft, maren von bem Bollgenuße jener religiöfen Freiheit ausgefchloffen.

Indessen gelang es Carl von Zierotin durch jenes Compromiß die Brotestanten zu beruhigen, ohne die Besorgnisse der, durch den Einfluß des Hoses und bedeutender Männer, wie Khlesel und Dietrichstein, noch mächtigen Katholischen zu erwecken. Es gelang ihm, den maßgebenden Theil der Bevölkerung zu befriedigen, da die Zugeständnisse, welche der Erzherzog in politischer Hinsicht gemacht hatte, das Land Mähren völlig unabhängig stellten.

In bem ganbtageabichiebe vom 30. August genehmigte ber Erzberzog alle politischen Boftulate bes Landtages. 13) Er verband fich, die Landesprivilegien zu confirmiren und die alte Landesverfaffung in allen jenen Buncten wiederherzustellen, in welchen fie durch die frühere Regierung verlett murde. Er verpflichtete fich demnach, die Oberften gandebamter nicht ohne Beirath bes Landrechts zu besetzen, ober beren Trager zu entfernen, offene Stellen nicht langer ale bis jum nachsten ganbrechte erlebigt ju laffen, den alten Wirkungefreis bes Landeshauptmanns, welchen fich bie Soffanglei angemaßt batte, aufrecht zu erhalten, insbesondere nicht anzugeben, daß Rlagen ber Bauern von jener Centralftelle entschieden, Durchmarich - Commiffare von ihr ernannt, Beugen vorgerufen werden ic. Die Urfunde, womit der gandesbauptmann jur Legitimirung gefchloffener Gutergemeinschaften 134) ermachtigt werden follte, wurde fofort ausgefertigt. 3wei Landesamter durften nicht mehr von Giner Berfon verwaltet werden. Der Ergherzog verpflichtete fich ferner den neuen gandfrieden mit ju unterzeichnen und nicht ju dulden, daß Mahrer vor fremde Gerichte citirt werben. Der Gibenfchiger und Die Libner Bertrage follten noch befonders burch ibn bestätiget werden, Rein Ebelmann und fein Burger fonnte gezwungen werden einen Gid zu ichworen, wenn in der Formel bie beil. Mutter Gottes und alle Beiligen genannt werden. Rur mit bem Beirath bes Landrechtes burfe ber Landesfürft Großjährigfeite-Erflarungen aussprechen. Alle Baifen-

<sup>13)</sup> Bedina 490, 492. — harlan 6. Sept. 1608. — Cod. 10. Sept. 1608 Tichern., 1. Oct. 1608 R. Stahr. — Landtagspamb. a. a. F. 40 2. — S. Beil. Rr. CCXCII.

<sup>134)</sup> S. S. 33 b. Bertes. S. auch kniha Tov., her. v. Demuth. 1858. G.60.

angelegenheiten bes Abels solle in hinkunft wie von Altersher ber Landeshauptmann verwalten; junge, elternlose Damen bürfen ohne Genehmigung ihrer nächsten Berwandten nicht verheirathet werden. Die alten Mauthprivilegien sollen in Kraft bleiben, die Landesgrenzen besinitiv geregelt und ständische Deputationen am Hoflager ohne Verzug angehört und abgefertigt werden.

Der mahrische gandtag begnügte fich nicht mit ber Wieberherstellung ber alten Berfaffung. Der Augenblick war gunftig, neue Rechte zu erwerben, den Rreis der Autonomie und ber Brivilegien ju erweitern. Obwohl Mathias es aussprach, baß weitere Zugeständniffe auf Roften ber f. Brarogative (Regal) geben, fo bewilligte er boch, daß ber Abel in Sinfunft, folange Mathias nicht als König von Bohmen gefront wird, nicht verbunden fein foll, fonigliche Machtbriefe fur Testamente ju lofen. Siemit murbe ber lette bunne Kaben gerriffen, welcher ben alten Lebennerus reprafentirte und die Kiction des Obereigenthums bes Ronigs aufrecht erhalten hatte. Der Konig follte in Berfon bem Landtag beiwohnen ober Commiffare abfenden, die ber bobmifchen Sprache machtig waren. Mathias verpflichtete fich, über ben ausbrudlichen Bunfch ber Stanbe, feine Rinder die bohmifche Sprache lebren ju laffen - ein Berfprechen, welches bareinft bem Könige Wladislaw abgefordert worden mar. Mathias verband fich, ohne Bustimmung ber Stanbe weber Rrieg ju erklaren noch Frieden ju foliegen. Guter, welche aus Strafe mit Befchlag belegt wurden, haben funftig nicht mehr bem Fiscus, fonbern ben nächsten Bermandten anheim ju fallen. Der gandtag foll bas Recht ber Initiative in ganbesangelegenheiten ausüben und barüber obne weitere Sanction Befdluffe faffen.

Der Erzherzog versprach nach Anhörung einiger vornehmen Herren aus Mähren, eine mährische Hoffanzlei und ein mährisches Appellationsgericht zu gründen, letteres zur Entscheidung der Recurse, welche gegen Urtheile der Stadtgerichte eingebracht werden. Er gab eine Fristung für Bergwerfe auf fünfzig Jahre und ertheilte die Zusicherung, "wiewohl er sich darüber den freien Entschluß vorbehalten muffe", einen geborenen Mährer in den geheimen Rath aufzunehmen. Auf diese Art war Carl von Zierotin bedacht, die Grundsäte der Autonomie die in den Schooß der Centralregierung und des kaiserlichen Cabinetes zur Geltung zu bringen.

Nach diesen Verfügungen, welche ein Grundgeset bes Landes wurden, ist man in der That verlegen, jene materiellen Regierungsrechte aufzuzählen, die dem Markgrafen noch übrig blieben. Wir sind überzengt, daß selbst die Aristokratie von Venedig mit der mährischen Verfassung einverstanden gewesen wäre.

Nach der Uebergabe der Urfunde, welche alle jene Zusicherungen enthielt, wurde am 30. August in der Jakobskirche ein solennes Hochamt vom Cardinal celebrirt, worauf der Schwur des Markgrafen und die Ceremonie der Huldigung stattfand. Zugleich erfolgte an diesem Tage die Bestätigung aller Privilegien des Landes durch Mathias und jener Acte der Stände, wodurch Carl von Zierotin zum Landeshauptmanne gewählt wurde. Diese Feierlichkeiten dauerten bis vier Uhr Nachmittags.

Die Stände hatten jedoch noch Forberungen und wollten por biefen Geremonien Mathias jur Erfüllung berfelben veranlaffen. Um jedoch fein Diftragen zu zeigen, hatte Berr Carl von Bierotin die Stande vermocht, die Uebergabe biefer gweiten Betition bis nach ber Bulbigung ju verschieben. Die Stande baten um nabere Aufflarung jener Borte bes Landtagsabichiedes, momit ber Erzherzog die Religionofrage erledigte. Sie verlangten bie Abschaffung der Ausnahmsgerichte, welche unter bem Ramen Commiffionen die Guterproceffe fcblichteten, die gwifchen Bralaten und Städten anhängig waren, und die Buweifung biefer Broceffe an bas Landrecht. Gie baten bie Inaimer Burg ber Kamilie Rupa zu belaffen und um Uebernahme jener Schulden bes Raifere, für welche mabrifche gandberren ale Burgen eingetreten waren, nachdem Rubolph bie Bitte bes Olmuger Landtags, feine Schulden zu gablen, unbeantwortet gelaffen. Endlich follte jeder taugliche Mann, ohne Unterfchied ber Religion, bas Burgerrecht einer Stadt erwerben, und jeder befähigte Burger Stadtamter erlangen fonnen.

Der Erzherzog bewilligte mit dem Erlasse vom 3. September diese Forderungen, wie es scheint unter der Bedingung, daß die Stände ihm eine Kriegsbeihilse, dann die Beiträge zur Erhaltung des Hofstaates, zu dem Präsent für den Sultan und die Krönungssteuer stüssig machen. Nur wegen lebernahme der Schulden Rudolph's erklärte er, die Antwort erst dem nächsten Landtage geben zu wollen. Zugleich ersuchte Mathias, den Herrn Georg von

Hodic wegen feiner vielfachen Berdienfte in ben alten Herrnftand aufzunehmen.

Merkwürdig ift die Erledigung der Bitte um Anslegung der Worte über die Gewissensfreiheit. "Se. f. Bürden," heißt es, "wollen jene Worte nicht anders verstehen, als die Stande es wünschen."

Die Stände genehmigten bas Steuerpostulat gegen Ausstellung der verfassungsmäßigen Reverse, sowie die Aufuahme des Herrn von Hodis in den alten Herrustand. 14)

An demfelben Tage wurde die Landfriedensurfunde von Mathias und den vier Ständen gefertigt. Sie enthielt Bestimmungen zur Aufrechthaltung der öffentlichen Sicherheit und Strafen gegen diejenigen, welche die Verfassung verleten, lettere nach der Bladislav'schen und dem Landfrieden vom Jahre 1579. Hiemit ift die Lehre vom legitimen Widerstand gegen jeden ohne Ausnahme, der die Verfassung bricht, abermals sanctionirt worden. Ueberdies wurde der Zinssus auf sechs vom Hundert festgesett.

Kefte und Banfette maren der Ausbrud der befriedigten beiteren Stimmung bes Ronigs und ber Stanbe. Schon am 28. August Abend's gab herr Carl von Liechtenftein eine prachtvolle Tafel, welder ber neue Markgraf, der Cardinal und febr viele Landberren beiwohnten. Den folgenden Tag lud der Landeshauptmann Carl von Bierotin den Cardinal u. A. jum Speifen ein, bei welchem, obwohl, wie unfer Bemahrsmann erzählt, herr Carl ein arger Reger war (eretico pessimo) ausgezeichnete Fastenspeisen aufgetischt murben (biefer Tag fiel nämlich auf einen Freitag). Der Erzherzog wurde nicht geladen, boch überraschte er bie Berfammlung mit feinem Befuche. Sonntag's darauf tam die Reihe an den Cardinal. Der Erzherzog erfcbien mit vierzig mabrifchen und öfterreichischen Baronen. Dieses Mahl übertraf alle anderen an Glanz, breihundert Speisen wurden aufgetragen und die Gafte von achtzehn Baronen und Vafallen bes Bisthum's bedient. Es war corte aporta. Jeber Frembe, ber barum ansprach, erhielt Speisen und Betrante. Der Cardinal entfaltete einen großen, feiner boben Burbe angemeffenen Aufwand. Sein Befolge bestand aus breibun-

<sup>14).</sup> Rr. 113, Priv. E. A. Garlay 13. Sept. 1608, — Canbtagepamatfenb. a. a. Fol. 411.

dert Reitern und achtzehn Wagen, er hatte überhaupt für die Erhaltung von neunhundert Individuen zu forgen.

Am Montag war Hoftafel, zu welcher nebst den mahrischen und österreichischen Cavalieren, auch Brünner Bürger eingeladen wurden. Man speiste an drei Tischen, der erste Tisch war für den Erzherzog, den Cardinal und die obersten Landesoffiziere, der zweite für die österreichischen und mährischen Barone, der dritte für Ritter und Bürger gedeckt. Eine ausgezeichnete Musik erhöhte die Taselfrenden, welche über drei Stunden dauerten.

An jedem dieser Festtage fand jugleich immer ein Ringelrennen statt, bei welchem sich ber Erzherzog und die Cavaliere lebhaft betheiligten. Am 4. September erfolgte die Rückreise besselben nach Wien.

Er hatte durch seine Leutfeligkeit und Liebenswürdigkeit alle Herzen gewonnen. Jeder hatte gerne für den "gnadigen herrn" bas Leben gelaffen.

Der mahr. Landtag beschäftigte sich noch mit der Ordnung der innern Angelegenheiten, mit dem Bollzuge der Bereindarung mit dem Erzherzog und insbesondere mit der Ausschreibung der bewilligten Steuern. 18) Es wurde ein Sicherheitscomité nieder geset, welches für die Bertheidigung des Landes gegen Einfälle zu sorgen hatte, und eine Commission zur Redaction einer Landesordnung ernannt, da die frühere Landesordnung vom Jahre 1604 wesentliche Mängel enthielt. Als Quelle für das nene Grundgeset wurde der Commission das Tobitschaner Buch und Landtagsbeschlüsse bezeichnet. Die Landesordnung sollte vom Landrecht vorberathen und sodann mit dem Markgrafen vereindart werden. Die hervorragendsten Persönlichkeiten waren Mitglieder dieser Commission: der Cardinal, der Landeshauptmann, Ladislaus Lobsowiz und Max von Rozmital, dann die beiden Jahradechy, Wilhelm Dudsty und Johann Kobista. In dieser Wahl spiegelten

<sup>15)</sup> Brunn, Mittwoch nach St. Gilg. (3. Sept.) Landtafel, Brunner Quatern Rr. 30. Fol. 6/b. Dubif rom. Mat. MS. M. 10. Pag. 25. L. A. Rr. 24. — Das Landtagepamtfb. a. a. unterscheidet die Steuern der Grundherrn und Grundholden. Erftere besteuerten fich felbst mit einer entsprechenden Tangente. Nur Geschlichtsunkundige können behaupten, daß bamale ber Abel in Böhmen und Mahren fleuerfrei war.

fich die Früchte jenes toleranten Beiftes, den Carl von Zierotin jur herrschaft brachte. Die Balfte biefer Berfonen gehörte ber fatholifden, die andere Salfte ber protestantifden Seite an. Den herren von Ramfa und von Ziampach murden bie Guter gurudgeftellt. Lettwillige Berfügungen, welche bestimmte Confessionen von dem Untritte der Erbicaft ausschloffen, murden fur ungiltig erklart. Die Bittichrift ber Stabte und ber in biefer angefessenen Ritterschaft um freie Religionsausübung, wurde vor bem Landtag nicht berathen, fondern biefe Berathung über ausbrudlichen Befchluß besfelben an ben Ansichlag einer Berhandlung mit bem Cardinal angefnupft. Bon biefen verfohnlichen Berfugungen wurde nur ein Mabrer, Labislaus Berfa, ausgefchloffen. lleber Fürbitte bes Raifers, bes Markgrafen, bes Ergbergog's Max und ber bohmifchen Stanbe wurden gwar herrn von Berfa bie Guter gurudgeftellt, boch unter Bedingungen, welche ben Groll ber Stanbe zeigten. Er mußte bie Buter vertaufen, burfte feine Liegenschaften in Mabren erwerben. Aller Memter verluftig, murbe er verbannt.

Es war Carl von Zierotin gelungen, ein gutes Einvernehmen zwischen Katholiken und Protestanten herzustellen, wenngleich die tiefeingreifenden Gegensäte nicht versöhnt werden konnten. Das höchte Ziel seiner Bunsche: daß sein geliebtes Mähren mit dem größten Ausmaß politischer Freiheiten und Unabhängigkeit in Eintracht lebe, daß Jeder, geschütt vom Gewissensdruck und fanatischer Verfolgungssucht, nach seinem Gewissen Gott anbete, war erreicht, der lang ersehnte Augenblick gekommen, welcher die Bewegung sanctioniren, ihr den legitimen Character verleihen sollte. Die Huldigung ward ohne Störung, ja in freudigster Beise geseiert, und dadurch erschien die neue Ordnung der Dinge gessichert, die Stellung der Unirten und des Erzherzog's gestärt.

Rach den langen Leiden, nach den mühevollen Kämpfen erfüllt Carl von Zierotin der Sieg mit edlem Stolze, er fühlte sich gehoben durch das Bewußtsein, der Erste den Gedanken von Eibenschitz und Stierbohol, das Programm der Unirten in seinem Mähren glücklich verwirklicht, die falsche Position, in welcher Mähren vor der Huldigung zu Mathias stand, durch aufrichtige Zugeständnisse beiderseits, beseitiget zu haben. Er sprach es aus in Briefen, welche er nach seiner Rücksehr — er hatte nämlich den Erzherzog

nach Wien begleitet — von Brünn aus an Tschernembl und Ilyezhazy schrieb:

"Wir waren die Erften, die bem nenen gandesfürften bulbigten, nicht aus Ehrgeig, wie manche glauben, ftrebten wir barnach; fondern weil wir ber Befahr (ben Brager Umtrieben) am nachsten maren, baber einer Garantie zuerft bedurften. Infolange wir feinen gandesfürften hatten, war ben Fremben Thor und Thur geoffnet, neue feindliche Unternehmungen gegen uns ju verfuchen, nun fteben wir unter einer legitimen Obrigfeit und benahmen baburch bem Brager Sofe jeden Bormand zu neuen Unichlägen und Intriquen. Es gereicht uns jum wirklichen Lobe, bag wir die Erften maren, unfere Ungelegenheit mit Mathias obne garm ju ordnen. Wir erhielten Alles, wie ich glaube, weil wir nichts verlangten, mas nicht früher unfer mar, noch haben wir bort eine Beigerung ertragen, wo wir nachgewiesen haben, baß es uns von ben fruberen Landesfürften nicht verweigert murbe. Auf diese Art blieb uns bas Wohlwollen bes Erzberzog's und unfere Treue fur ibn bat fich gefestet. In Diefem Buftanbe trachten wir und zu erhalten, bas andere überlaffen wir bem Simmel, beffen Sorge bie menfclichen Dinge anheimgegeben find." 16)

In diesen wahrhaft schönen Worten lag zugleich die ganze Bolitik, welche Zierotin den Unirten zu befolgen empfahl, die er selbst zu beodachten entschlossen war. Es war dies die Vertheidigung und Befestigung des Errungenen, die Entwicklung der gelegten Keime, die Ausbildung eines friedlichen freien Gemeinwesens, so recht nach der innersten Herzensmeinung eines Anhängers und Verehrers Blahoslaw's. Das Feld seiner Wirksamkeit war nicht auf Mähren beschränkt, es dehnte sich auf das ganze Gebiet der Unirten, auf Ungarn und Desterreich aus. Durch Befestigung der Herzschaft Mathias in Desterreich und Ungarn, durch die Union der Länder sollte ein Justand begründet werden, welcher die neue Errungenschaft gegen seden Feind erfolgreich zu vertheidigen im Stande war. Es war dies das Streben, eine so tressliche Rezgierung in diesen Ländern einzuführen und zu befestigen, daß diesselben durch die Ueberzeugung sich unter dieser Herrschaft am

<sup>10)</sup> Cod. 10. Scpt. 1608. Landtagepamtfb. und Landtagepamtffupplb. V. 1600—1610. Fol. 13 und ff.

Wohlsten zu befinden und die Freiheit garantirt zu feben, innig verbunden bleiben mußten.

Wenn jedoch der materielle Character der gangen Bemegung bes Jahres 1608 unterfucht wird, wie fich berfelbe in ben Schöpfungen des letten Brunner Landtages ausprägte, fo findet man barin nur bie reinfte Restauration bes ftanbifden Staates. bie unbedingte Repriftinirung ber alten Baronenberricaft; bas Alte wird ohne Unterschied, ohne Rritit wieder eingeführt. Die absolute Gewalt, nach melder ber Raifer ftrebte, ift übertragen auf bie Barone bes Landes. Der Berricher murbe gewechfelt, ber Character ber Berrichaft blieb. Rein Fortschritt fennzeichnet Diefen Bechfel. Die Leibeigenschaft beftand aufrecht, wiewohl beutliche Beichen ju lefen waren, bag fich bas Landvolf nach einer Bandlung biefes Buftandes und Regelung ber Frohnbienfte febute uud jablreiche Ablösungen berfelben ftattfanden. Der fcmache Sout. welchen bie vorige Regierung in ihrem Drange nach centralifirenben Gestaltungen Diefen Claffen gewährte: Die Braris, Rlagen ber Bauern nach Brag zu ziehen, wurde aufgehoben. Der einzige Lichtpunct, Die Bewiffensfreiheit, war auch verfummert, - nur ein Brivilegium ber Grundherren und ihrer Sinterfaffen, benn die Burger ber fonigl. Stabte folog man von ber unbedingt freien Ausübung der protestantischen Religion aus. Die Stabte find machtlofer, ba ber f. Schupherr felbft machtlos geworben mar. In bem Wahlacte Bierotin's jum Landeshauptmann, ben bie Barone allein vollzogen, lebt jener oligarchifche Beift auf, ber bie Epoche ber Regierung Bladislam's fo icharf characterifirt.

Es war also die Revolution unn abermals zu Gunften des Abels wie im XV. Jahrhundert vollbracht, wir sehen den größten Theil der Bevölkerung unthätig, ohne Begeisterung. Sie läßt die Veränderung geschehen, weil der alte Druck der Regierung Rudolph's unerträglich war, Freunde und Feinde gleich mißhandelte. Wie ganz anders war es am Anfange jenes Jahrhunderts, als ein ganzes Volk mit Märthrers. Gedanken in Wassen stand. Auch damals handelte es sich um Abschüttlung der Fremdherrschaft; aber die nationale Herrschaft, welche den Sieg ersocht, wollte eine volksthümliche werden. Die nationale Herrschaft des XVII. Jahrhunderts war nun zu Gunsten der Barone wieder errungen. Es war der Sieg des Privilegiums, und in der That, es wäre un-

möglich, den Beherrschten zuzumuthen, sich für fremde Vorrechte zu begeistern. Es traten jest die unheilvollen Folgen des XV. Jahrhunderts klar zu Tage. Das kostdare Element eines Mittelstandes, des durch Intelligenz und Muth gleich ausgezeichneten niederen Grundadels, war nicht da, das Bürgerthum war zu schwach, um als Gegengewicht der vorwaltenden Macht der Barone entgegenzutreten. Das Wohl der Privilegirten, die Freiheit und Unabhängigkeit derselben war als Wohl, Freiheit und Unabhängigkeit des Landes hingestellt und es war dann ein natürlicher Schluß, daß man das Lestere zu fördern glandte, wenn man für das Erstere sorgte.

Das durch den Landfrieden vom Jahre 1516 fanctionirte Recht jenes bewaffneten Widerstandes jur Aufrechthaltung der Berfassung, war zu jener Zeit begründet, weil den Bewohnern des Landes unter dem Schutze jener Berfassung Sicherheit des Lebens und des Eigenthums wiedergegeben wurde. Sie war allen Bewohnern des Landes ein koftbares Gut.

Dasselbe Recht im Jahre 1608 gewährleistet, war nur eine Burgichaft für bas verfassungsmäßige Befugniß einer Classe ber Gefellschaft, die anderen zu beherrschen.

An der Wiederherstellung der nationalen Herrschaft und der Freiheit des Gewissens war das Supremat des Adels vorerst noch sestgeankert. Die Herrschaft der Barone war eine absolute, allein die Ansartungen berselben wurden leichter ertragen, weil ste eine nationale war und weil ste es bewirkte, daß man sich dem Einfluße jener Männer entziehen konnte, welche außerhalb Mähren's über die Alpen hinaus ein anderes, heiligeres Baterland liebten und welchen man alles Unheil, das über die Länder der böhmischen Krone seit mehr als zwei Jahrhunderten hereinbrach, zuzuschreiben geneigt war.

Das Grundeigenthum fonnte sich nicht nach ben Geseten bes Berkehrs, sondern nach octroirten, im Interesse der herrschenden Classen verfaßten Ordnungen bewegen; durch die Gebundenheit desselben, durch Statuirung von Maßregeln, welche eine Capitalbilbung nicht zuließen, wurde die Einrichtung des ständischen Staats stabilistrt und jeder gesellschaftliche und politische Fortschritt ungemein erschwert. Die Bande, welche dem Erwerbe und der Arbeit angelegt waren und jest, wie wir saben, noch fester geschunt

wurden, erhielten die Kasten aufrecht: die herrschende sowohl wie die dienende; und da jene ihrem Egoismus fröhnten, ihr Wohl für des Landes Wohl ansahen, mußten die Letteren nothwendigerweise ignorirt und unterdrückt werden. Wo waren in jenen herben Kämpfen die Interessen der Gesammtheit des Volkes vertreten? Aur die entsesselte Arbeit und der ungehemmte Verkehr kounten das Individuum befreien, und indem diese beiden die ganze Gesellschaft einer aber immer mannigsaltigen, gesunden und natürlichen Disciplin unterwarfen, brachten sie erst allmälig das allgemeine Interesse zur Geltung!

Wenn bennoch ber Buftand Mabrens burch eine Reibe von Jahren ein gegen bie frühere Zeit vergleichsweise glücklicher genannt werden fonnte, fo ift bies nur ber weisen, gerechten und gemäßigten Berwaltung Carl's von Zierotin jugufchreiben. Er felbft hatte bie Bewegung gludlich burchgeführt und ftand als gefeierter Sieger an ber Spipe ber Befchafte. Seine Erfolge hatten ben Einfluß und bas Anfeben, welches er in Mabren und auswarts genoß, noch gesteigert und feine Stimme mar von größtem Bewicht in Ungarn und Desterreich, wie im Rathe bes Erzherjogs. Die makellose Reinheit feines perfonlichen Characters, feine Mäßigung mußte in ber That in einer Zeit, wo die Rauflichfeit an ber Tagebordnung ftand und fanatische llebertreibung für lleberzeugungetreue galt, Staunen erregen. Seine Bermaltung mar eine patriarchalifche und die Uebergriffe ber berrichenden Claffen im Lande wurden mehr durch feinen perfonlichen Ginflug ale burch bas Unfeben ber Gefete und burch verfaffungsmäßige Barautie hintangehalten.

Kamen auch Källe vor daß ein Grundherr einem Hinterfassen den Kopf abschlagen ließ wegen des Diebstahls einer
halben Maß Wein, oder die Städte in ihrem Rechte Landgüter zu kaufen, gehindert wurden, oder es dulden mußten,
daß Getränke adeliger Grundherren ganz gegen die Verträge in
ihrem Weichbilde eingelagert wurden, so wußte es Carl von Zierotin dahin zu bringen, daß sich solche Källe nicht wiederholten
oder ein befriedigendes Compromiß zu Stande kam. Eine ebenso
milde Auffassung hatte er in Religionssachen und er war darin
oft nachgiediger, als es von einem strenggläubigen Bruder erwartet werden konnte, weil ihm die Eintracht und Freiheit im

Lande höher stand als die buchstäbliche Erfüllung einer Ceremonie der evangelischen Kirche. Er war tolerant, ohne dem deistischen Indisferentismus zu verfallen, und darin lag die wahre driftliche Auffassung der Toleranz.

Sier eilte er feiner Zeit voraus, welche bie Dulbung nicht begreifen fonnte. Rein größerer Beweis hiefur als das Urtheil, welches die öfterreichischen Brotestanten über Zierotin fällten. 216 biefer fury nach bem Brunner ganbtage feinem Freunde Tichernembl jene Rachricht von ber errungenen burgerlichen Gleichftellung ber evangelifden mit ben fatholifden Stadtburgern mittheilte, fügte er noch bingu: "bas lebrige, fo in bas Recht ber öffentlichen Religiondubung einschlägt, ift nicht fo bedeutend, bag ich es gerathen fande, beshalb bie öffentliche Rube ju ftoren, es liegt nichts baran, ob ein Burger in ober außer ber Stadt begraben ober ob eine Leiche mit ober ohne Glodengeläute herumgetragen wird." Diefe Meußerungen jogen ihm empfindliche Bormurfe von den evangelischen Standen Desterreich's zu, sie erblickten barin einen Bruch bes Stierboholer Bundniffes. Daß man Bierotin's Dulbfamfeit nicht verftanb, zeigen auch bie widerfprechenden Unfichten, welche in verschiedenen Lagern über die damaligen religiösen Buftande Mahrens laut murden. Es gab Biele, welche meinten, ba ben Stadtburgern jene Bugeftandniffe verweigert murben, es fei ihnen überhaupt feine Bemiffensfreiheit gemahrt morden. Ratholische Berichterstatter des Brunner gandtags jubelten: diefer gandtag fei gur größten Bufriedenheit der Ratholischen, zum höchsten Migvergnügen der Keter geschlossen worden. 17) Anbere beflagten, daß in Mahren Jeber glauben durfe, was er wolle. Da weder der katholische noch der protestantische Kanatismus einen vollständigen Sieg gefeiert ober eine vollständige Riederlage erlitten hatte, waren die Zeloten in beiden Lagern unbefriedigt. In diefer Auffaffung lag ber Character ber Zeit; feine Seite wollte ruben, bis nicht die andere niedergeworfen, beherrscht, unterdrückt wurde. Den Beift der Tolerang auf religiöfem Gebiete übertrug Carl von Bierotin auch auf bas politische. Er war entschloffen, Die

<sup>17)</sup> Cod. 10. Sept. 1608 Tichernembl. — Dubif röm. Mat. a. a. O. La dieta di Brünn si finì con molta contentezza dei catolici e pessima degl' eretici.

erworbenen Rechte zu vertheidigen, aber auch nicht weiter zu gehen, als der constituirende Landtag zu Brünn 1608 mit Mathias die Verfassung vereinbart hatte. Hiemit ist auch der scharfe Gegensat gezeichnet, in welchem er mit den Parteien seiner Zeit stand. Er war eigentlich isolirt. Er suchte die Erhaltung der Ordnung und Freiheit im Gleichgewicht der Parteien, in der maßvollen Haltung der herrschenden und in der Ausübung einer wersthätigen cristlichen Liebe zum Nächsten; die Parteien hingegen konnten sich keinen befriedigenden Justand denken, als die der letzte Gewaltstreich den letzten Gegner vernichtet hätte. Es trugen demnach die öffentlichen Justände Mährens den Keim gewaltsamer Umwälzungen in sich.

Man fann jedoch in die Betriebe ber Barteien in Mabren und ben unirten gandern überhaupt, in ihre mahrhaften Tenden. gen und oftenfiblen Brede nicht eindringen, ohne guvor einen Blid zu werfen auf bie Bolitit ber großen Cabinete und auf bie Bestaltung ber Charactere ber europäischen Berbindungen. bie fich außerlich zumeift nach ben confessionellen Schlagmörtern gruppirten und nach ber Borberrichaft ftrebten. Es ftanden, der Bapft, beffen Primat fich an die Macht eines weltlichen Fürften anranten mußte, und eine Berbindung jener Staaten, welche fich ber bominirenben Ginwirfung ber romifchen Curie gang entzogen, ober entziehen wollten, im Begenfat. Die eigenlichen Erager biefes Begenfages, bas bewegenbe Brincip in ben Rampfen, maren Spanien und Franfreich. Spanien wollte bie fatholische, Franfreich bie protestantische Welt um fich versammeln, beide in der Hoffnung mit Silfe diefer Bunbesgenoffen bie unausweichliche enticheibende Schlacht ju gewinnen. Allein um eine Berechtigung fur ihre felbstifche Politif zu gewinnen, muffen Spanien und Franfreich ihre eigentlichen 3mede: Die Machterweiterung, Die Borberrichaft in Europa verhullen und die Politif ber großen, allgemeinften Intereffen vorschieben. Spanien tritt baber im Ramen bes Ratholicismus als defensor fidei auf, Franfreich für die Freiheit ber Bewiffen, die Freiheit der Stände (boch außerhalb Franfreich's), für die Abschüttlung bes spanischerömischen Joches; jede Frage bes spanifchen Chrgeizes wird ju einer Frage ber fatholifchen Intereffen, jebe frangofische zu einer freiheitlichen geftempelt.

Durch biefe Bolitif gelingt es den beiden Machten einen anicheinend legitimen Grund zu finden gur Ausübung ihres Ginflußes und zur Durchführung ihrer Intervention überall bin, wo es fich um bie großen confessionellen Fragen banbelt. Wir muffen fie fofort bei jedem an irgend einem Orte auffeimenden Bermurfniffe begegnen, und weil bie gegenfählichen Intereffen folidar find, wird die unbebeutenofte Frage, die einen Rampf entzündet, die bas eine ober andere Intereffe gefährdet, jur europaifchen erhoben; fie muffen fich berfelben bemächtigen und bie Lofung in eigenem Bortheile versuchen. Wir fonnen baber biefe Wirren nur bann verfteben, wenn wir auf jene beiben ale bie bewegenden Urfachen jurud. greifen. Alle europäischen Fürsteu - ber Bapft und ber Raifer nicht ausgenommen — gleichen nur Figuren, die fich mit ober gegen ihren eigenen Willen, boch julett nach bem Tacte bewegen, ben die eine ober die andere jener beiben Machte angibt. Allein es find die anderen, minder machtigen Blieder jeuer Berbindung weit entfernt, ben oftensiblen großen 3been, jenem allgemeinen Intereffe aufrichtig ju bienen. Es will bas Intereffe eines eingelnen Fürften ober einzelner gander und Stande bamit befriedigt werben. Die Kirche ftrebt nach Erweiterung ihrer Berrichaft, der Souverain nach absoluter Gewalt und nach Territorialvermehrung, Die Stände nach oligarchischer Freiheit; nur um biefen Breis laffen fie fich berbei, in Gemeinschaft aufzutreten. Bei Conflicten amifchen jenen allgemeinen und ben Ginzelnintereffen tragen gunachst biefe ben Sieg bavon. Schmeichelt ber Begner bem craffen Egoismus des Einzelnen, bietet er größere Breife, fo wird die alte Berbindung verlaffen, um ben befferen Unbot anzunehmen. Manchmal geschieht es auch, daß Einzelne in einem oder bem anderen Lager in blinder Ehrfucht hochfliegende Plane allein verfolgen, fich auf Glud und Bufall verlaffen.

Richt immer gelingt es Spanien aus einer spanischen Angelegenheit eine katholische zu machen, nicht immer gelingt es Frankreich seine Herrschsucht unter dem verführerischen Deckmantel der Gewiffensfreiheit zu verstecken, und da erheben sich, von der Beforgniß angesacht, daß ein Sieg Spanien's oder Frankreich's von diesen gegen ihre schwächeren Bundesgenoffen ausgebeutet werden könnte, im befreundeten Lager selbst energisch waltende Gegensähe, welche im Berein mit den Belleitäten lächerlicher Eitelkeit, mit Ehrsucht und Rangstreitigkeiten die Kraft der Action lähmen und den vorgeschobenen allgemeinen Zweck, der eigentlich doch nur

Borwaud ift: die Religion oder die Freiheit dem Auge völlig entruden.

So fam es, daß damals die gegenseitige vertragsmäßige Garantirung der Rechte eine Berburgung für die Erhaltung der Barticularintereffen einzelner Fürsten, Körperschaften, und Länber mar.

Bon größter Bebentung ift es, die Mittel zu kennen, durch welche jene beiden leitenden Mächte ihre gewundene Politif in's Werf sesten; nur durch die Untersuchung derfelben ift es möglich, den Schlüffel zur Lösung des verschlungenen Knotens zu finden, der die Fäden der Bewegung verwirrt.

In einer Instruction, welche ber fpanische Gesandte in Brag, Don Balthafar Buniga, für ben als Botichafter ju Mathias entfendeten Grafen Dnate entwarf, wird die Erhaltung ber fatholifchen Religion für bas hochfte und wichtigste Interesse, bas allen anderen vorzusegen ift, erflart. Der Konig (Philipp III.) abmt bierin dem erhabenen Beifpiele feines Bater's Philipp II. nach. indem er fur die Reinheit und Entwicklung der Religion forgt. Der Gefandte Spanien's ift immer ber treuefte Rathgeber und bie Stupe ber Fürsten bes beutschen 3meiges ber Casa d' Austria. Insbefondere wird feine Meinung und fein Rath in Sachen ber Rampfe biefer Fürsten mit ihren gewaltthätigen haretifchen Unterthanen ftete eingeholt; die Aufgabe ift eine febr fcmierige, weil iene Kurften felbst machtlos find. Es wird bem Botichafter eingeschärft, in allen diefen Fragen bem papftlichen Runcius zu fecundiren und eiferfüchtig ju fein auf ben Ruhm, daß die fatholische Religion von Seite Spaniens ftets unbeflect erhalten wird, "Spanien ift die Seele und die Stube ber fatholischen Religion in Deutschland. In allen Fragen wenden fich die Bifchofe und Aebte Deutschland's an ben fpanischen Gefandten, Diefer muß ihre Intereffen fordern und pflegen; beun ber geiftliche Stand hatte in Deutschland immer viel Aufehen und Macht. Das Beifpiel und die Lehren der Jefniten trugen bagu viel bei, baber muffe fich ber Botichafter biefen befonders geneigt zeigen." 18)

Wir faben, wie Spanien durch die Gemahrung reicher Benfionen die einflugreichen Berfonen an fich zu ketten weiß. Bom

<sup>18)</sup> Zuñiga a Juan de Cirica. 18. Feb. 1616. Sim. 2502.

ersten geistlichen Churfürsten bis in die Gesindestube des Kaifer's herab, gibt es Niemanden von einigem Einstuße, der nicht im Solbe Spaniens ftände. Die Bücher des spanischen Gesandten, in welchen auch Namen von Erzherzogen und Cardinälen vorsommen, sind die beredten Zeugen des spanischen Einstußes. Aber auch einige protestantische Fürsten Deutschlands sollen durch den Glanz des Goldes in die spanischen Rete gefangen werden. Dem Churfürsten von Sachsen, dem Churfürsten und Pfalzgrafen, dem Fürsten von Anhalt, dem Landgrafen von Hessen sollen derlei Anträge im geeigneten Augenblick, wenn ihre Dienste benöthigt würden gemacht werden.

Auch in Rom trachtet ber spanische Botschafter mit bem Bauber feiner Scubi bas beil. Collegium ju lenken, und viele Cardinale find Benfionare Spanien's. Der Bapft felbft fann fich ben ernft gemeinten Buufchen bes Ronigs von Spanien julet boch nicht entziehen. Alle Fragen, die von Rudolph ober ben beutschen fatholischen Kürften an ben Bapft gelangen, werden zumeift im fpanischen Sinne beautwortet. Der Botschafter ift immer bereit jene Bunfche als Forberungen, ale Ungelegenheiten ber gangen fatholischen Welt darzustellen, der Bapft muß fich folgerecht derfelben annehmen, Beld und Truppen bafür verwenden. nicht immer ift der romifche Stuhl bagu bereit; benn er fieht öfters in jenen Forderungen nur die Absicht Spanien's, ein Territorium zu acquiriren, das Reich zu erweitern oder ein rein fpanifchbunaftifches Intereffe ju forbern, und verfagt die Anerkennung, baß eine Frage wirklich eine fatholifche fei. Manchmal trat ber Entschluß Spanien's, nach und nach gang Italien in feine Bewalt zu befommen, gar ju beutlich hervor und es flammte ber italienifche Rationalftolg und ber Fremdenhaß in Rom felbft auf; es wirft ein Mitglied des heil. Collegium's die Frage auf, ob nicht ber Augenblid getommen fei, jest, ba Konig Bhilipp ju fclafen fcheine, Die Spanier aus Stalien binauszuwerfen? Nicht ohne Befriedigung fieht ber Bapft auf Ronig Beinrich IV., ben einzigen, ber jenem fpanifchen Strom, der alles ju verschlingen brobt, wirffam ju miderfteben weiß; bann wieder, als der Bapft über Benedig's protestantische Anwandlungen erboßt, diese Republik gang vernichten möchte, nimmt ber fpanische Gefandte die Signoria in Schut, weil fie boch dem Bapfte ju imponiren weiß; er gibt dem Bapfte

als Grund seiner Abmahnung an, daß alle Feinde des spanischen Königs und Er. Heiligkeit, insbefondere Frankreich der Republik helfen und dann große Kriege entstehen würden. Der Gesandte berichtet nach hause, daß man den römischen Großen den Hofmachen muffe, um durch diese den Starrsinn der Papste zu brechen. 19)

Mehr durch gabes Festhalten an den gefaßten Befchluffen, als burch ungeftumes Borbringen, mehr burch Musbeutung jenes ererbten Breftige ber unwiderfteblichen Macht Carls V. und Bbilippe II., ale burch wirflich große Erfolge, mehr burch gefchicte Ausbeutung ber Situation als burch Ergreifung ber Initiative übt Spanien feinen Einfluß aus; es beobachtet icharf und genau, scheinbar überläßt es die Dinge ihrem Laufe, aber im rechten Augenblide weiß es rafc alle Kräfte auf Ginen Bunct ju werfen und burchaudringen. Wenn es juweilen nachläffig und trag erfceint, fo liegt barin immer die Absicht, ein früher in's Auge gefaßtes Biel aufzugeben, einen geordneten Rudgug gur rechten Beit anautreten, um nicht durch einen voreiligen Sieg in Rebenfachen die hauptsache zu compromittiren. Manchmal gewahrt man jedoch nicht mehr bie alte Sicherheit und häufig eine allzugroße Bedachtigfeit, welche eber die Folge von Unentschloffenheit, als die Frucht reifer Ueberlegung erscheint.

Die Action Spanien's ift unmittelbar, während König Heinrich zwar rasch bei ber Hand ift, aber boch immer andere vorschiebt und diese für sich handeln läßt. Auch Frankreich theilt Pensionen aus, allein sie sind nicht so glänzend, nicht so häusig wie bie spanischen.

Wie Spanien eigentlich fur die Erhaltung und Vergrößerung des Hauses wirft, wie es diesem alle anderen 3wede unter-

<sup>19)</sup> Clemente al rey 25. Feb. 1608, Aytona al rey 31. Janner 1609, 990 Sim. Der Papft befürchtete sehr und wohl nicht ohne Grund, daß sich in Benedig eine protestantische Gemeinde bilde; Giovanni Diodati war von Genf nach Benedig gereift, um den Ansang zu machen, scheiterte jedoch an des reformations freundlichen Fra Paolo Sarpi's Widerstand selbst; dieser berühmte Mann sagte zu D.: Gott fummere sich nicht um das Aeustere, sondern um die innere Gestinnung des Menschen. Diod. an Anh. 12. Nov. 1608. Anh. Reg. F. 1, 23/137—145.

ordnet, - felbft die der tatholischen Religion, - wenn ein ftarres Festhalten baran bas Saus gefährden konnte, fo ift bas gange Sinnen und Trachten Frankreich's gerade auf die Schwächung ber Sabsburger gerichtet. Wenn es Franfreich gelungen ift, endlich die Union ber reformirten Fürsten zu begründen, fo geschab bies vornehmlich in ber Absicht, um baburch Unordnung und Burgerfrieg in die öfterreichischen gander zu verpflanzen und bann biefe gander jum Abfall ju bringen. Wie Spanien alles baran feste, die Reichofrone bem Saufe ju erhalten, fo ftrebt Franfreich gerade diefe Krone einem Fürften aus einem andern Saufe gu geben. Auch darin wird Franfreich von den reformirten Fürften unterftust. Es ift gezeigt worben, wie fie bie Union erweitern und alle protestantischen Staaten einbeziehen wollten, wie fie allmälig Franfreich, Danemart, England und bie Rieberlande, Schweben und fogar bie Schweig, bann Benedig bagu einluben, um baburch ben Bapft in Schach zu halten, Erzbergog Ferdinand's Länder zu bedroben und ben Schluffel ber Baffe aus Italien in ber Sand ju halten 20) ferner wie das raftlofe und rührige Organ ber Union, Kurft Christian von Anhalt, Rudolph und Mathias gegen einander verhette, wie die ungarifden Rebellen icon an Bocofap's Beiten bei ben Reichsfürften eine Stupe fanden.

In der Frage der Nachfolge brang Spanien unaufhörlich auf den Raifer, einen römischen König wählen zu lassen, damit nicht nach seinem Tode das Vicariat eintrete, welches Churpfalz, einem calvinischen Fürsten, zufallen müßte, und damit nicht durch die pfälzisch-französischen Intriguen die Frage im Interesse der protestantischen Fürsten gelöst, oder einem Fürsten aus anderm Hause der Weg zur Reichstrone geebnet würde. In der That, Spanien hatte allen Grund für diese Besorgniß gehabt.

In gang gleicher Beise wie das spanische Cabinet, ift Churpfalz im Berein mit Frankreich in dieser Frage, doch vom protestantischen Standpuncte vorgegangen, um den Candidaten

<sup>20)</sup> Rünch, Staatsarch. 118/2. — Ferdinand an Philipp 29. März 1609 1495. Sim. — König Heinrich an den Landgrafen Moriz von Hessen 24. Jänner 1609. Collection de Documents inedits. A. u. d. T. Recueil des lettres missives de Henri IV. publiè par Mr. Berger de Xivrey. Paris. Imp. 1858. S. 672.

Spaniens, wofür Albrecht oder Ferdinand gehalten wurde, zu verbrängen und einen Fürsten zum römischen König vorzuschlagen, ber den Protestanten geneigt sein würde. Spanien und Churpfalz betrieben die Successionsfrage mit allem Eifer als eine höchst dringende Angelegenheit. Anfänglich mieden beide einen Weg einzuschlagen, welcher das Interregnum herbeiführen konnte, weil sie beforgt waren, daß die kaiserlose Zeit benütt werden würde, um mit Gewalt der Waffen vorzugehen. Beide beeilten sich, ihren Candidaten möglichst bald durchzusehen, um den Intriguen der Gegenpartei zuvorzusommen. Wersen wir nun einen Blick zurück auf die Entwicklung dieser Frage.

Gleich nach ben Bocskap'schen Unruhen nimmt Churpfalz die Frage in die Hand und will sich mit Mainz verständigen; doch es wird kein weiterer Schritt unternommen, ohne aus Frankreich Inftructionen zu holen. Bezeichnend für die Stellung Frankreich's und der deutschen Fürsten gegen einander war der Vorgang hierbei. König Heinrich hatte nicht allein die Entschlüsse des Churfürsten Pfalzgrafen geleitet, er sollte auch als Vermittler zwischen den Churfürsten auftreten, als Churbrandenburg für die Angelegenheit der Nachfolge von Churpfalz gewonnen werden wollte. Mit Einwilligung Frankreich's wird schon vor dem Aprilvertrag (d. J. 1606) Erzherzog Maximilian als Candidat dieser Partei aufgestellt.

Mit naiver Offenheit erzählt Anhalt, daß der König von Frankreich sich für Marimilian entschieden habe, weil dieser der "bequemste" ware. Erzherzog Ferdinand wurde als eifriger Katholif gefürchtet und auch Erzherzog Mathias ausgeschlossen, gerade beshald, weil er als Aeltester des Hauses ein Anrecht darauf zu haben vermeinte, während die Kaiserkrone eine Wahl- und keine Erbkrone sei. Aus diesem nichtigen Ausschließungsgrunde ist jedoch zu entnehmen, wie es jener Partei nur darum zu thun war, die Zwietracht im kaiserlichen Hause zu vermehren, den jüngeren Bruder dem älteren vorzuziehen und badurch Bürgerkriege und Unordnungen herbeizusühren. Daß auch Frankreich von einer gleich seinklichen Absicht geleitet wurde, ist zweisellos, denn König Heinrich war es, welcher schon im J. 1606 den Rath gab, das Interregnum abzuwarten, dessen Kolgen anfänglich auch noch von Ehurpfalz befürchtet wurden. Maximilian selbst lehnte bescheiden die

Antrage ab, obwohl er sich im Mary 1606 noch zu Unterhandlungen herbeigelassen hatte. Später, nach dem Aprilvertrag, nachdem Mathias als des Hauses Haupt erklärt wurde, tritt Maximilian zurud und bedankt sich für die gute Affection Frankreich's und des Churfürsten. Die weitere Theilnahme des Erzberzogs an den Schritten des Churfürsten, läßt sich nur daraus erklären, daß er in die Plane desselben eingeweiht bleiben und den Kaiser überhaupt zur Bestimmung des Rachfolger's bewegen wollte.

So wenig als Spanien war es Churpfalz gelungen, bie Frage um einen Schritt weiter ju führen; burch viele Monate famen Churpfalg und Daing nicht einmal über die Bestimmung ber Kormen binaus, mit welchen die Churfürften die Sache in Angriff ju nehmen batten. 3nerft wollte man einen Collegialtag ansichreiben, um einen gemeinsamen Schritt ber Churfürften bei Rudolph ju versuchen; doch es wurde biefer Plan ebenso verworfen, wie ber eines directen Schrittes Churpfalg's bei Rudolph. Es icheint, bag bann gwifden Maximilian, Maing und Churpfalg ber Befdluß gefaßt wurde, einen Bertrag zwischen ben faiferlichen Brübern au Stande au bringen, nach meldem bem Succeffor im Reiche auch die öfterreichischen gande gufallen follten. Gine Busammentunft gwifden biefen brei Kurften icheiterte an ben Bebenfen Churmaing's, melder Auffeben und die Empfindlichfeiten ber nicht eingelabenen Mitchurfürften befürchtete, besonders wenn biefelben vor dem bevorfichenden Reichstag ftattfinden follten. Diefe Sinnesanderung bes Churfürften von Mainz mochte auch von Spanien bewirft worben fein. Es fcheint, daß fich Churpfalg in Folge beffen bequemte, feinen Collectivichritt mehr zu thun und jeden Churfürften einzeln fur feine Absichten ju gewinnen. Im Spatjahr 1607 wurde Anhalt von Churpfalz mit einer geheimen Sendnug in diefer Absicht zu Churbrandenburg geschickt.

Die Unternehmung des Erzherzog's Mathias gegen Rudolph zerriß aber die Fäden dieses langgehegten Planes und gab der Bolitik des Churfürsten-Pfalzgrafen eine andere Richtung. Unter den Beschwerden der Churfürsten gegen Mathias nimmt die Störung ihrer Absüchten in Bezug auf die Reichsnachfolge wohl nicht den letten Plat ein. Daß Mathias der natürliche Nachfolger im Reich sein sollte und jest ein Schübling Spanien's war, genügte, um Churpfalz gegen Mathias aufzubringen und jenen Beg ein-

schlagen zu lassen, den Frankreich schon 1606 vorgezeichnet hatte; bas Abwarten bes Todes des Kaisers und des Interregnums. 21)

Wir kennen die Abneigung Rudolph's gegen die Wahl eines Nachfolgers — und je mehr Spanien darauf drang, besto mehr ließen die protestantischen Reichsfürsten durch Anhalt den Raiser davon abrathen, indem sie ihm begreislich machten, man wolle ihn bei diesem Anlasse absehen. In der That war Churpfalz selbst darauf vorbereitet, weil er seinen Gesandten am Collegialtag über die eventuelle Absehung Verhaltungsbesehle gab.

Jest, nachdem das Unternehmen bes Ergbergoge Mathias gelungen war, nahm Spanien bie romifche Curie ju Silfe, um bes Kaifers Widerstand leichter zu besiegen. Der Cardinallegat Mellini, ber gu fpat nach Brag fam, um an ber Bermittlung awischen Rudolph und Mathias Theil zu nehmen, forderte ben Raifer auf, an die Wahl bes romifchen Konigs ju benten, wiewohl der faiferliche Agent ju Rom Matteo Rengi die Berficherung erhalten batte: Mellini fei nur ale Bermittler amifchen ben Brubern und ju gar feinem anderen Beschäft nach Brag gefendet worben. Rudolph nahm ben Legaten, bald barauf die fpanifchen Gefandten San Clemente und Buniga, welche in berfelben Ungelegenheit bem Raifer die Aufwartung machten, febr ungnäbig auf. Der Raifer mar mabrend ber Audieng fehr ergriffen, er hatte ein blaffes Undfeben und fprach fo leife, bag man ibn faum verfteben fonnte. Bahrend Mellini feinen Bortrag hielt, gab ber Raifer Zeichen ber Ungufriedenheit und erwiederte bem Cardinal, bag er feineswegs

<sup>21)</sup> Der spanische Staatsrath war gegen die Bewerbungen Erzh. Albrechts um die Reichsnachfolge. Consejo al rey 19. April 1606. Sim, — Anhalt an Churpfalz 7. Jänner 1607. Münch. Staatsarch. 547/1 666. — Memorab. 20. Nov. 1605 346/11 348. — Aus einem Briefe Anhalts an Churpfalz ist zu entnehmen, daß Churpfalz gegen den Kaiser in d. J. 1601 und 1603 eine Art Berpslichtung eingegangen sei, Rubolph zur Bestimmung des Nachfolgers nicht zu drängen. 30. Sept. 1606. 547/1 598. 600. Anh. an Churpf. 6. Oct. 1606 547/1. 609. — Anh. an Churpf. 16. und 18. April 1607. 547/3 134, 140. und 3., 21. Juni, 26. Juli 1607 547/3 150—158. — Relat. 2. März 1606 547/1 58. — Heibelb. Prot. 15. März 1606 547/1 14. — Churmainz an Churpf. 1. Juli 1606 547/1 352 und 20. August 547/3 207. — Inst. für Anh. 3. und 9. Oct. 1607 347/3 237.

bie Bichtigfeit ber Frage ber Rachfolge verkenne, er sei selbst Willens gewesen, dieselbe zu ordnen, doch sei er durch die Unternehmung des Erzherzogs Mathias daran gehindert worden. Bei diesen Worten wurde Rudolph hochroth, man sah, wie tief Se. Majestät verlett worden war, wie er sich jener Borgänge schämte. — Der Kaiser ließ sich zu keinem Entschlusse bewegen. Dieser Starrsinn Rudolph's, angesichts der drohenden Gefahren, die durch die Begründung und Erweiterung der Union immer näher rückten, bewog sowohl den Cardinallegaten wie Juniga, in den Berichten an ihre Regierungen die Andeutung zu machen, über die Rothwendigkeit, den Kaiser von der Regierung zu entfernen. 22)

Somobl für Spanien wie fur Frankreich mar ber Bruberamift von größtem Gemicht. Wir haben beobachtet, wie es Unhalt miglungen war, eine beutiche Frage baraus zu machen, Spanien von aller Einflugnahme auszuschließen und ben Streit im Sinne ber reformirten Fürften ju lofen, wie er Diefes Berfaumnig tief bedauerte. Unhalt mußte in ben Bertragen von Liben einen Sieg Spaniens erbliden. Es ift bies fein Baraboron. Die einflußreichen Berfonlichfeiten bes Brager Sofes ftanben im Solbe Spaniens und es murbe burch jene Bertrage ein vom Ronige Philipp und feinen Staatsmannern lang angestrebtes Biel erreicht: nämlich bie Berrichaft über einen großen Theil ber gander murbe einer Sand entzogen, die bas Saus durch beifpiellofe gaffigfeit gefährbet hatte, und einem Fürften übertragen, ber fich von Svanien leiten ließ. Auch war burch bas friedliche Abkommen bie Berrichaft bes Saufes in jenen ganbern fur ben Augenblid unbestritten. Diefer Erfolg fonnte Anhalt nur höchst unwillfommen fein; benn die Belegenheit jur Berwirrung, jum Rriege und jur Intervention mar für jest vorüber. Es mar fein 3meifel, bag, fobald Spanien ben Raifer ale frant und fast unzurechnungefähig verlaffend und Mathias ju ftugen begann, Anhalt und feine Partei auf Seite Rudolphe treten murben. Schon als Anhalt im Sommer

<sup>22)</sup> Instruct. für Bollrad von Plessen, pf. Gef. bei Churbrand., "ob nicht das Interregnum abzuwarten?" Münch. Staatsarch. 547/7 342. Barvittus an Rudolph 21. Rai 1608. Wiener St. A. Nr. 39,315. — Millino an Card. Borghese 14. Juli 1608. Zuniga al rey 9. August 1608. 989. 2494. Sim.

b. 3. 1608 ju Brag mar, um die Abstellung ber Befchwerden der Unirten ju erbitten, hat er ben protestantischen Kürften Deutschlande von ber Bemabrung bes Anfuchens Bobmene um eine Interceffion bei Rudolph, damit diefer ben Standen die Religions. freiheit einraume, abgerathen; ber 3med mar offenbar, Anhalt wollte den Kaifer ichonen. Im Geheimen jedoch agitirte ber Fürft gegen ibn und forderte die Bohmen auf, ihre Bratenfionen geltend ju machen. Er fand fie aber ju "wolluftig" und um ihre Freiheiten unbefümmert, und erwartete nur von dem eventuellen "Losichlagen" ber öfterreichifden Stande ein energisches Auftreten ber Bobmen. Für die gange lette Beriode ber Berrichaft Rubolph's neigte fich Unbalt ibm au, eröffnete diesem Aussichten auf Silfe in feiner Bebrangnig, boch nicht um ihn aus feinen Berlegenheiten zu befreien, fonbern um ihn ale Organ ber ehrgeizigen Blane und der Defterreich feindlichen Abficht der pfalgifchfrangöfischen Partei zu benüten. Auhalt wollte das Berfaumte nachholen, es ernbrigte ihm jest nichts anderes als die Libner Bertrage anzugreifen. Er that es an zwei Buncten. Buerft in Brag, wo ihm bes Raifer's leibenschaftlicher Saß gegen Mathias. ber Chrgeig Erzberzogs Leopold und die Sabsucht ber Oberften trefflich dienten; bann in Defterreich, wo er ben oligarcifchen Beift ber Stände und ihre Forbernngen, bag Mathias vor ber Sulbigung völlige Gemiffenefreiheit gemahre, anfacte: bies alles, um die Früchte der Libner Bertrage nicht gur Reife fommen gu laffen, 3wift und Saber gwifchen Mathias und feine Stande gu faen, bann auch um bie fo fehr gefürchtete Berfohnung gwifchen Rudolph und Mathias und eine Verbindung biefer beiden mit Rom und Spanien gegen die Protestanten zu verhindern. 23) Bas Bierotin in Mahren so gludlich ju Stande brachte, die Eintracht awischen Fürften und Bolf, follte wenigstens in Defterreich und Ilngarn nicht gedeihen. Die directen Verfuche Rudolphe, die verlorenen

<sup>23)</sup> Ueber die Mittel Rudolph gegen Mathias und diefen gegen jenen aufgubringen in Mem. Anh. an Churpf. Nov. 1608. A. R. B. IV. Vol. XI. Fol. 1084. — 3., 10., 19. August 1608. Anh. Cop. L. A. Anh. an Churpf. An Reg. B. IV. a. a. O. 24. und 29. Nov. 1608. — Protofoll des Rothenburger Unionstages 28. Juli bis 5. Aug. 1608 Munch. Staatsarch. — Bifch. an Flect. 24. Oct. 1608. Bruff. 163. — Anh. Reg. 1. und 16. Janner 1609. Die Beschwerden der Unirten, welche Anhalt

Länder jurud zu erobern, mißlangen, Danf der Borficht Zierotin's. Wir werden feben, wie Anhalt Rudolphs Rachegedanken benütte und unterftütte, um die Berwirrung im Erzherzogthum Desterreich zu vermehren.

Anch auf bem Churfürstentag zu Fulda, der nunmehr nach den Libner Berträgen alle seine Bedeutung verloren hatte, zeigte sich jener feindliche Geist Churpfalz's gegen dieselben, da es deren Assecuration nicht übernehmen wollte, von Seite der geistlichen Churfürsten und Sachsens, weil sie darin eine Verletung der Würde des Kaisers sahen, die nicht gut geheißen werden könne. Churköln sprach sogar von einem Crimen læsse Majestatis, dessen sich Mathias schuldig gemacht hatte. Der Churkürstentag selbst sprach dennoch nur eine Mißbilligung des Juges Mathias' ans.

Die geistlichen Churfürsten sandten ben Kölner Domherrn Henot nach Brag, um den Raiser ihrer Treue zu versichern und ihm thätigen Beistand anzutragen, falls er die verlorenen Länder zurückerobern wollte. Allein nachdem der Cardinallegat Mellini jenem Abgesandten die Lage der Dinge dargestellt hatte, versichert dieser, er wäre nicht geschickt worden, wenn die Churfürsten diese Berhältnisse und des Kaisers Unfähigkeit gekannt hätten. Chursachsen, das treu dem Kaiser und dem Hause ergeben war, gab Rudolph den Rath, die Verträge aufrecht zu erhalten.

Anhalt kannte die Situation in den Ländern, die mit Mathias verbunden waren; er wußte sie gefchickt auszubenten, um den Funken anzufachen. Allein der Churfürstentag war nicht der geeignete Boden, sich der öfterreichischen Fragen zu bemächtigen. Die Union, zunächst durch die Wirren zwischen Rudolph und Mathias entstanden, war das wahre Instrument für Anhalt, sie sollte jest ihre Wirksamkeit zeigen. Die Mitglieder derfelben waren bedacht, sich des Beistandes Frankreichs zu versichern. Mit Heinrich wurden die Unterhandlungen wegen seines Beitrittes fortgesetz und es erhielt der König hiezu die förmliche Einsadung,

bem Raifer vorbrachte, betrafen die Rammergerichtsproceffe, welche von tatholifcher Seite, wegen Confiscation geistlicher Guter durch die Reformirten (Nichtbeachtung bes geistlichen Borbehalts) begonnen wurden, dann die Auflaffung ber Erecution gegen Donauwörth und die Reform des Reichsregiments überhaupt.

boch wollte dieser kluge Kurft vor seinem Beitritte ben Organismus berfelben: bie Bundesartifel, genau fennen, ba er beren innern Disciplin nicht obne Grund miftrante. Much mit Benebia fam es icon zu praftischen Schritten. herr Christoph von Dobna notificirte im Ramen ber Union die Constituirung berfelben bem Senate. "Die Union," fagte Berr von Dohna, "werbe gegen bas unerträgliche Regiment bes Papftes wirfen, und ba die Signoria biefem Feind fei, biete die Union die Sand gur Berbindung." -Der Unionstag ju Rottenburg jog vornehmlich bas Berlangen ber Defterreicher nach freier Religionsausubung und die Beigerung Mathias', diefelbe ju gemabren, in Ermagung. 24) Diefer 3wiespalt mar die natürliche Kolge jener Gegenfaße gwischen bem Erzherzoge und ben Standen, welche mabrend bes Ruges gegen Rudolph ruhten, aber nach ber Befeitigung ber augenblicklichen gemeinfamen Befahr fich wieder geltend machen mußten. Die Ratholifchen: ber Carbinal und Rhlefel hatten nur ein zeitgemäßes Bugeftandniß gemacht, fie maren bereit, die Bewiffensfreiheit einzuengen und um diefen Breis zugleich bem Erzberzog in ben Beftrebungen jur Bermehrung ber foniglichen Brarogative treuen Beiftand ju leiften. Die Umgebung bes Erzherzogs ju Bien ftand wie die des Raifers unter bem Ginflusse Roms. Der Ergbergog felbft trug bas golbene Bließ, bamale ein Beichen fpanifcher Bunft. Auf Andringen ber Ungarn verfprach er ben Orben abaulegen. 25)

Spanien und der heil. Stuhl betrachteten mit tiefer Beforgniß den Sieg der verabscheuten "Reger." Der Prager Hof war zwar von derselben Besinnung beseelt, allein der Sag des

<sup>24)</sup> Churpf. Inftruction für Pleffen und Ludwig Cammerarius zu bem Fulbaer Churfürstentag, 22. Juli 1608. Münch. Staatsarch. 547/8 95. Die Churfürsten an Mathias 19. Aug. 1608. A. Reg. F. 1. 228/30. Millino an Borghefe 18. Aug. 1608, 988 Sim. — Relat. Bewinfhausens über die Gesandtschaft an heinrich IV. 9. Juli 1608. M. Arch. Mem. nach Frankreich 17. Juni 1608 Münch. Staatsarch. 343/8. Anh. Cop. 16. Juli 1608 Land. Arch. — Leud an Ob. Fuche 9. Aug. 1608 A. Reg. F. 1. 23/74. — Chursachsen gegen die Union. Cammerarius an Chr. v. d. Grün 3. Aug. 1608. M. St. A. 547/7 337.

<sup>25)</sup> Oberft Fuche an Wartgraf 3. G. von Brandenburg 28. Juli 1608. Anh. Cop. Land. Arch.

Raifers gegen Mathias war ftarfer als seine Reigung für bie katholische Sache. Rudolph schenkte jedem, wenn auch abentenerlichen Plane gerne Gehör, welcher auf den Sturz des verhaßten Bruders hinzielte. Die protestantischen Stände der unirten Länder waren durch Wiederherstellung ihrer alten Macht für dermal zwar befriedigt, allein sie kannten die Gefahren, welche ihnen von jenen Gegnern drohten und waren entschlossen, das Aeußerste zu wagen, vor keinem Mittel zuruckzuschrecken, um das errungene Gebiet zu behaupten.

Bierotin hatte an die Sanpter ber Stande in Defterreich und Ungarn die früher ermabnte ftolze Mittheilung über die Ordnung ber mabrifchen Angelegenheiten gemacht, in ber Abficht, in ienen Landern eine gleich friedliche Bereinbarung zwischen Fürften und Standen zu erzielen, wie in Mahren. Für die ermunichte Geftaltung ber Dinge in Desterreich mar jedoch herr von Bierotin mit Grund beforgt. Im Gegenfat zu ben gemäßigten Borgangen in Mabren batten die Defterreicher ben Grundfat aufgestellt: vor ber Huldigung gebühre die Bermaltung bes Landes ben Standen allein; bas Land fei herrenlos. Sie führten Acte landesherrlicher Gewalt aus, proclamirten Religionsfreiheit und erflärten bem von Brunn heimtebrenden Erzberzog, daß fie ihre Bunfche auf einem Landtag vor ber Sulbigung erörtert und befriedigt wiffen wollen. Der Erzherzog hingegen beharrte barauf, daß diefe Sulbigung vor allen andern Fragen geloft werben muffe. Die Stande jogen von Wien nach horn, rufteten fich, um nothigenfalls mit ben Baffen in ber Sand ihre Korberungen ju erzwingen, riefen Ungarn und Mabren, an bas Stierboboler Bundnig erinnernd, um Silfe und verwendeten fich bei den protestantischen Fürften Deutschlands um eine Intercession bei Mathias.

Tschernembl war der Führer dieser Bewegung. Georg Erasmus Freiherr von Tschernembl, auf Windest und Schwertberg, war ein ehrgeiziger, höchst energischer Mann. Der reformirten Religion zugethan, hatte er aus den ertremsten Lehren des calvinischen Staatsrechtes geschöpft und verband mit einem kalten und düsteren Fanatismus den Starrstun, durch welchen sich seine Religionsgenossen bemerkbar machten. Rücksichtslos stürmte er auf sein Ziel los. Er gebot über einen reichen Schat von Kenntnissen, er war, wie Khevenhiller selbst versichert, in der historie

und classischen Literatur wohl bewandert und zeichnete sich durch großen Scharffinn und eine seltene Rednergabe aus. Als Bublicist nimmt er einen hervorragenden Plat ein. Seine "Consultationes" können den Werken Hotmanns oder Languet's an die Seite gestellt werden. Durch jene glänzenden Eigenschaften, durch seine Verbindungen mit der pfälzisch-französischen Partei, war Tschernembl berufen und befähigt, in den Kämpfen die Führerrolle zu übernehmen; er wird uns auch von den gleichzeitigen Schriftstellern als der "allgemeine Vorsprecher und Gewalthaber" der consederirten ober- und niederösterreichischen Stände, geschildert.

Raturgemäß richtet Tichernembl seine Augen auf die deutsche Union. Er bat um die Aufnahme Desterreichs in die Union, Anhalt gab darauf eine bedingte Jusicherung und ermunterte die Desterreicher zu energischem Widerstande.

Treu seinem Plane, Rubolph durch Mathias und Mathias burch Rudolph zu verderben, die Anarchie in Desterreich in Permanenz zu erklären, begnügte sich Fürst Christian, jest und so lange kein bewaffneter Zusammenstoß eintrat, für die Desterreicher bei Mathias zu intercediren. Allein in einem Briefe an Rosenberg gibt Anhalt zu verstehen, daß dies ein Weg wäre, die von ben protestantischen Reichsfürsten in Böhmen versäumte Gelegenheit nachzuholen. Er entwarf das Programm zur Unterstützung der österreichischen Stände; dieselbe sollte schrittweise vor sich gehen. Zuerst eine Intercession, dann Gesandtschaft, Verbot des Durchzuges der Hilfsvölker für Mathias, Gestattung von Werbungen, endlich Gelduuterstützungen.

Mit dem Vertrauen Mathias' beehrt und zugleich im Besitse ber höchsten Achtung von Seite der österreichischen Protestanten und der Ungarn, hatte Herr von Zierotin die Aufgabe erhalten, zwischen dem Landesfürsten und den durch die unruhigen Köpfe des Wittingauer Hauptquartiers: Auhalt und Rosenberg, aufgeregten Unterthauen zu vermitteln, eine Rolle, zu welcher seine eigene Politif und seine Grundsähe, die Aufrechthaltung seines Programmes und der von ihm geschaffenen neuen Ordnung der Dinge drängen mußte. Er war wahrhaft unermüdlich bei der Lösung dieser schweren Aufgabe. Schon auf dem Brünner Landtag bat Zierotin den Erzherzog, sich gegen die Oesterreicher nachgiebig zu zeigen. Aurz darauf schrieben die mährischen Stände den Oester-

reichern, den Protestanten sowohl wie den Katholischen, "die Bündniffe aufrecht erhalten und nicht dulben zu wollen, daß wegen Religionssachen Jemanden Gewalt angethan werde." Als der Protestant Gaper gefangen gesetzt wurde, bat Zierotin den geheimen Rath, jede Zwangsmaßregel zu meiden, und beschwor den Erzherzog den öffentlichen Frieden zu wahren.

In Briefen, welche die Magigung ale ben erften politischen Grundfas barftellten, manbte er fich an Liechtenftein und bann an ben Ergbergog, an Richard Stahrenberg, einem ber Saupter ber Bewegung ju Sorn. In bem Schreiben au ben letteren miß. billigte er ibie eigenmächtigen Borgange ber Sorner, ermahnt bie Stande, dem Raifer ju geben, was des Raifers, und jeden Unlag jum Rriege ju vermeiben. Für bie Unteröfterreicher bat fich Bierotin bei bem Ergherzog und Liechtenftein befonders verwendet. Liechtenftein mar bamale ichon in Differengen mit Rhlefel verwidelt und neigte fich mit den andern Mitgliebern bes gebeimen Rathes: harrach und Brepner auf die Seite ber Defterreicher, mabrend Rhlefel, Meagau und Rhuen die fatholifche Bartei reprafentirten. Es war feine Abficht, daß fich die Defterreicher mit allgemeinen Buficherungen von Seite Mathias begnügen und ibm bann hulbigen follten, baß fie bes öffentlichen Friedens wegen etwas von bem ftrengen Rechte nachgeben follten. 26) Die Defterreicher waren jedoch mit diefer Bolitif Zierotin's nicht einverftanden, fie verlangten fofort auf Grund ber Bundniffe von Mabren eine bewaffnete Silfe gegen ben Ergbergog und beschuldigten Bierotin des Bundesbruchs. Diefer antwortete barauf in einem Briefe

<sup>26)</sup> Georg Erasmus Freiherr von Tichernembl, von Jodoc Stulz. Archiv für Kunde offt. Gesch. IX. B. S. 169. — 3. Sept. 1608 Anh. Reg. L. A. — Anh. an Rosenb. 19. Aug. 1608 F. 1. 227.148. — Anh. an Churps. 10. Oct. 1608 M. St. A. 547/7. — Bibl. Imp. Par Colbert V. T. 40, Nouvelles de Prague 1608. — Hurter VI. 111. — Cod. XII. Cal. Oct. 1608 Thurzo. — An Timinus schrieb Jierotin: totam fere diem scribendo consumo. Cod. prid. Kal. Oct. 1608. 1. Oct. und 30. Dec. 1608 Rich. Stahr. — In einem Schreiben an Aschenbil stellt Zierotin die Frage, ob er T. noch mit Rosenberg versehre und ob die österreichischen evangesischen Stände, wie es bisher Gepflogenheit war, über alle Angelegenheiten Herrn v. Rosenberg Mittheilung machen? Cod. 111 Non Feb. 1610. — S. Beilage Nr. CCXCIII.

an Richard Stahrenberg und ftellte ben Grundfas auf: es fei ein ftaatlicher Organismus wohl nicht bentbar, wenn jede Streitigfeit zwifchen Fürften und Unterthanen mit ben Baffen in ber Sand entschieden werbe. Richts haßte Zierotin mehr, als bas fofortige Appelliren an die außerften Mittel. Erft wenn alle Wege ber Berftanbigung erschöpft find, fonne man die illegitime Gewalt mit Gewalt gurudtreiben; benn ein Rrieg fann nur traurig enben und den Ruin beider fampfenden Theile gur Kolge haben. Er protestirte gegen eine Berufung auf bas Beifpiel Mahrens; benn Mähren hatte im vorigen Jahr nicht wegen ber Religion die Waffen ergriffen, fondern weil Freiheit und Gefet mit Rugen getreten, bie Berfaffung verlett murbe. "Unfere Guter, unfer Leben mar bedroht und wir haben uns gewehrt, weil wir burch's Befet, burch ben Landfrieden bes Jahres 1516 in Diefem Falle biegu verpflichtet maren." Auch bie Ungarn nahm er in Schut gegen bie Unschuldigung ber Defterreicher, als batten jene bie Beftimmungen bes Bundniffes nicht beachtet. Das Berlangen, Die Defterreicher mit Mannichaft ju unterftugen, tonnte verfaffungemäßig nur vom ungarifden ganbtag entschieden werben. Da jeboch berfelbe nicht verfammelt mar, mußte ber Balatin und die anderen Kronbeamten jenes Berlangen ablehnen.

Rierotin miderlegte fobann die meitere Befchwerbe, baß Mabren mit bem Landesfürften bie Bereinbarung getroffen und biefer gehuldigt hatte, ohne auf die Defterreicher Rudficht ju nehmen. Er wies auf bas, mas ju Stierbohol unter ben Unirten feftgeftellt wurde: bem Erzherzog unverweilt zu huldigen, ben Fall ausgenommen, wenn biefe Sulbigung bem Bundniffe ber Unirten nachtheilig fein follte. Zierotin berief fich auf bas Beugniß aller Mabrer und ber bei ber Sulbigung anmefenden Defterreicher, baß er jene bundesmäßige Bedingung vor ber Suldigung in einer Rebe beutlich zur Geltung brachte. Es ift zwar wegen Erhaltung ber Rechte bes Landes und ber Religionsfreiheit fein Schmur vom Ergbergog verlangt worden, allein biefe Forberung murbe au Stierbohol nicht aufgestellt. "Es war bies nicht unfere Sache," fdrieb herr von Bierotin, "noch verlangen es unfere Bertrage, noch ift bies Sitte, noch hatten es bie Defterreicher gethan, wenn fie die erften die Suldigung bargebracht batten, benn es wurde au Stierbohol bas Beltendmachen jener Forberung (Gib) öffent.

lich zurudgewiesen." Zierotin hat auch fonst immer und bei jedem Anlasse für die Desterreicher gewirkt, der Erzherzog hatte ihm und andern versprochen, diese so zu behandeln, daß sie nicht Ursache haben würden, mit ihm unzufrieden zu sein.

Zierotin versprach eine Zusammenkunft der Stände zu Inaim auf den 7. October im Interesse der Desterreicher berufen zu wollen, um über eine Gesandtschaft an den Erzherzog zu berathen. "Wir werden Euer Recht schühen, allein mehr zu thun sind wir nicht verpslichtet; diesenigen, welche und bei euch anklagen, sollten und eher nachahmen, als und verleumden." Zierotin bat Stahrenberg, sede überstüfstge Forderung sallen zu lassen. In dem gleichen Geist schrieb er an Tscherzog werde nichts verweigern, um dessen Gewährung man bitten würde, nur wolle er sich nichts abdringen lassen. Auf den Erfolg der Wassen sollen sie nicht rechnen. Die mährische oder ungarische Hilfe werde langsam kommen, der Feind im katholischen Lager sei zahlreich.

Mathias forberte herrn von Zierotin auf, Anfange October nach Wien zu fommen; er fand ben Ergherzog geneigt, die Defterreicher liebevoll zu behandeln und fich ihnen nachgiebig zu zeigen, wenn sie versprechen wurden, ibm ju huldigen und feine Schreiben au beantworten. Allein die Defterreicher hatten alle bem Ergherzog schuldige Rücksicht außer Acht gelassen und feine Gefandten Trautson und Fürstenberg burch zwedlofe Unterhandlungen zurudgehalten; Tichernembl befand fich in Bregburg, um die Ungarn jum gemeinfamen Widerstand gegen Mathias einzuladen. Zierotin bat ihn, von diesem Begehren abzulassen, nur die Eintracht vor Augen ju haben und ben Rrieg ju meiben. 3m prophetischen Tone fagte er: "wenn ihr Stände bestegt werdet, dann habt ihr feine Soffnung mehr, Eure alten Freiheiten je wieder berzustellen. Religionswahrheiten laffen fich nicht mit ben Waffen behaupten; fie brachten bem fachstischen Herzog, bem französischen Abmiral und bem englischen Northumberland nicht blos Rieberlage, sondern Untergang. Gebt etwas von Guerem Rechte nach, um die hauptfache zu retten; feid mäßig und befcheiben." 27)

<sup>27)</sup> Cod. 30. Dec. 1608. Rich. Stahr. 15. Detob. 1608 II. - 20. Detob. 1608 Tfcrn.

Um 24. October erschien Althann im Ramen ber protestantifchen und gleichzeitig eine Befandtichaft ber fatholischen Defterreicher in Brunn. Lettere hatten ichon bem Ergbergog gehulbigt. Die mabrifden Barone, welche fich über Ginlabung Bierotins in Brunn versammelt batten, wollten von bewaffneter Silfe nichts wiffen, boten bagegen ben Sornern ihre guten Dienfte in beren Sache an und versprachen beshalb eine Befandtichaft an ben Erzbergog nach Bregburg abzuordnen. Um ben abweislichen Theil ihres Befdluges in milbere Form einzufleiden, verfprachen fie die Krage wegen ber bemaffneten Silfe an den mabrifchen Landtag in bringen. Da die gegnerischen Seiten in Defterreich immer größere Streitfrafte fammelten und ber Ausbruch bes Rrieges unvermeiblich fcbien, murbe jur Bertheibigung Mabren's bas Landesaufgebot in Bereitschaft gestellt und fünfhundert Reiter geworben. Bierotin fandte feinen Agenten Bobis nach Bregburg, um die Saltung bes ungarifden gandtage in ber öfterreichischen Ungelegenheit zu beobachten und ihm Mittheilung zu machen. Mathias billigte vollfommen bas Borgeben bes Landeshauptmanns und überließ bie weiteren Unterhandlungen mit ben Sornern dem herrn von Zierotin und bem Ergbergog Marimilian, welch' letteren er ausbrudlich biezu bevollmächtigt batte. Die Dinge ichienen fich gunftiger ju gestalten; von dem Tacte und ber Mäßigung Marimilian's war jest bas Buftanbefommen einer Bereinbarung ju erwarten. Um bas Bermittlungewerf energifcher ju betreiben, fuhr Bierotin am 30. October felbft nach Sorn.

Sein Aufenthalt baselbst dauerte nur wenige Tage; am 3. November war er bereits wieder in Mähren. Er hatte sich bemüht, alle Gründe, welche für die Erhaltung des Friedens sprachen, geltend zu machen; er fand die Horner mehr zur Berföhnung geneigt, da sie eben eine zahlreiche Gesandtschaft an Maximilian fandten. Allein darauf beharrten sie: die Huldigung zu verweigern, so lange Mathias nicht die unbedingte Religionsfreiheit und die verlangten Reformen zugestanden haben würde. Zierotin fand, daß die Gründe, welche die Horner für ihren Widerstand anführten, allerdings ganz in ihrer alten Landesverfassung wurzelten und daß nur die Unzuverlässigseit der erzberzoglichen Räthe und die Unentschlossenheit des Erzherzogs selbst den Anlaß zu jenem Widerstande gegeben hatten. Doch versuchte er durch

hinweisung auf die allgemein politische Lage diese Gründe zu entfräften und die Frage der bewaffneten hilse, welche die Horner von den Mährern verlangten, dadurch abzuschneiden, daß er den Zweck seiner Ankunft hervorhob: er sei nämlich gekommen, um zum Frieden zu rathen, nicht aber um Soldaten zu bringen. Zierotin's Bemühungen scheiterten an den starren Ansichten der Horner, wiewohl er nichts unterlassen hatte, um sie zur Hulbigung zu bewegen, doch suchte er ihre Forderungen zu verringern, indem er ihre Hoffnung auf den ungarischen Beistand herabstimmte; und so schied er von der Einwirkung des milden und gemäßigten Sinnes Maximilian's auf dem vorbereiteten Boden das Beste hoffend.

Allein neue, bedeutsame Factoren traten biefer erfehnten Bereinbarung binbernd entgegen. Anhalts Eigennut und Rubolphs Rachgier brobten bas faum begonnene Bermittlungswerf ju vernichten. In ber zweiten Salfte Novembere fant eine Bufammentunft in Wittingau, burch herrn Beter von Rofenberg angeregt, zwischen Tichernembl und Anhalt fatt. Bierotin wurde biezu gelaben. Er entschuldigte fich mit Mangel an Beit; in ber That fein Tag verging, an welchem er nicht Briefe ober Rachrichten aus Defterreich und Ungarn empfing. Um 17. November hatte er einige hervorragende Mitglieder ber Stande ju einer Busammentunft eingelaben, um die Relation ber in Folge ber Bitte ber horner an Mathias abgeschidten mabrifchen Gefandten ju vernehmen. Um 19. war Mufterung der mabrifchen Reiterei; felbst einer Einladung nach Bregburg konnte er beshalb nicht nachfommen, auch erwartete er bemnachft von Mathias nach Sof berufen zu werden. Er lehnte baber jene Ginladung höflich ab. In dem Entschuldigungoschreiben bemerfte er ferner, daß er die Reise nicht unternommen, weniger um ben Berleumbungen ju entgeben, mas fchwer möglich fei, als um bas vom außern und innern Feinde bedrobte Land nicht ju verlaffen. Es fcheint, daß er die Befürchtung begte, bem Ergbergog Migtrauen einzuflößen und burch ben Berfehr mit jenem befannten Feind bes öfterreichiichen Saufes ben neutralen Character bes Bermittlers zu verlieren. 28)

<sup>24)</sup> Beilage Rr. CCXCIV. und CCXCV. — Cod. 27. Det. 1608 31. 27. Det. 1608 Thur. 31. — R. Math. an Bier. 4. Rov. 1608. — hurter VI.

In Wittingau machte nun Auhalt nach seiner eigenen Angabe Studien über die öfterreichischen Berhältnisse und Wirren. Er fand die Oesterreicher mehr zu "Ertremitäten" als zum Bergleich geneigt. Es wurde daselbst der Beschluß gefaßt, daß die Oesterreicher um den Preis ausgedehnter Concessionen sich dem Kaiser zu nähern hätten, da man wußte, daß Rudolph, nur um seine Racheplane gegen Mathias durchzuführen, bereit war, jedes Mittel zu erfassen.

Zierotins Abwesenheit hatte Anhalt schon belehren können, baß seine Hoffnungen auf eine bewaffnete Mitwirfung Mährens in ber Horner Sache eine vergebliche sei. Dennoch theilte letterer biese Hoffnung Churpfalz mit.

Die Unterhandlungen zwischen ben Hornern und den Mahrern bauerten einstweilen fort. Die Horner verlangten, die Mahrer sollen eine Gesandtschaft an sie nach Horn absenden. Zierotin erfüllte dieses Begehren nicht, unter dem Borwand, daß eine nur von einem (dem protestantischen) Theile der österreichischen Stände begehrte Gesandtschaft fein Gewicht hätte, überdies hatte er vernommen, daß binnen furzem sie sich mit Marmilian doch vereindaren würden, die Mission ware dann überstüssig. Durch Abordnung einer Gesandschaft von Seite Mährens hatte Zierotin die Legalität der Horner Borgänge factisch anerkannt und dieselben in ihrem factiosen Widerstand nur bestärft.

Richt glücklicher als in Mahren waren die Desterreicher jest in Ungarn. Bergeblich suchten sie die letteren fraft der Bundniffe zu bewegen, die Krönung Mathias' nicht eher zu gestatten, als dis er den Desterreichern alle Forderungen bewilligt hatte. Eine Gesandtschaft der Ungarn, geführt von Thurzo, um zwischen den Desterreichern und dem Erzherzog zu vermitteln, vertheidigte laut und offen den Zierotin'schen Grundsat, "daß Christen sich eher Bersolgung unterziehen muffen, als die Waffen ergreisen." Illyezhazy sprach in ähnlichem Sinne, er war für Mathias im buchstäblichen Sinne gewonnen, denn dieser hatte ihm eine be-

<sup>162. —</sup> Cod. 19. Rov. 1608 Stahr. — 8. Nov. 1608 Thurzo, XVII. Cal. Dec. 1607 Timino. — Anh. an Churpf. 27. Nov. 1608 M. St. Arch. 547. — Anh. Cop. 17. Oct. 1608. — Ros. an Zier. 14. Rov. 1608 L. A. — 15. und 18. Nov. 1608 Anh. Reg.

beutende Donation — boch mit Gntern der Graner Kirche gemacht. Hier abgewiesen, wandten sich die Desterreicher abermals an die Reichsfürsten und bitten um thatige Hilfe.

Inzwischen ging die Krönung in Ungarn zur großen Freude Bierotins anftandslos vor fich. Er fab hierin bas wefentlichfte Mittel, ben neuen Zustand zu consolidiren und die traurigen Folgen, welche ber Widerftand ber Defterreicher nach fich gieben konnte, ju milbern. Durch bie gludliche Lofung ber Rronungefrage in Ungarn wurde Mathias geneigter, fich auch ben Sornern nachgiebig au zeigen. Er berief zu biefem 3wede Zierotin zu fich nach Bregburg. Zierotin fand ibn in einer guten Stimmung und die Rathe bereit zu einer Transaction. Man beschloß im Rathe bes neuen Ronigs, die Horner Ausschuffe, welche Ende November unverrichteter Dinge nach Saufe gereist maren, wieder gurudzuberufen, und neue Unterhandlungen anzufnupfen. Sodit murbe von Bierotin nach Born entsendet, um die öfterreichischen Stande über ben Erfolg seiner Pregburger Unterredung und über die daselbst gemachten, für ihre Sache gunftigen Barnehmungen ju informiren. Leider hat Zierotin die Basis, auf welcher die neuen Unterhandlungen beginnen follten, in feinen Briefen nicht mitgetheilt. Da er verfichert, bas Stierboholer Bundnig dem Balatin und ben kaiferlichen Rathen als Compelle vorgehalten ju haben, fo barf man annehmen, daß in Folge feiner Ginwirfung den Sornern mehr angeboten wurde, als es im November ju Bien geichehen war.

Dem ungeachtet waren die Desterreicher nicht mube, Herrn von Zierotin vorzuwersen, er sei in seinem Bermittlungswerke zu furchtsam und zu kalt! Ja es scheint, als ob man in Desterreich sich über die Brüderunität lustig gemacht und in ironischer Beise gefragt hätte, ob dieses Handeln Zierotin's ein wahrhaft "brüderliches" sei? Mit Entrüstung protestirte Herr von Zierotin gegen diese Zumuthung, indem er auf sein bisheriges Wirken hinwies und sich auf die Aussagen aller in Presburg Anwesenden berief, welche Zeugen waren seiner eifrigen Verwendung für die Oesterreicher. Die Früchte der Wittingauer Berathungen traten nun klar an den Tag.

ń

13

K

13

di

jo.

ġ ß

le st

良字

L

Ungeachtet ber Hoffnung Bierotin's, daß der Reim des Friedens und der Eintracht, welchen er in Brefburg gelegt, Früchte

tragen wurde, nahm die Befandtichaft ber Sorner, in bas fonigliche Soflager tommend, fury barauf eine beftige Sprache an, stellte an ben Ronig größere Forberungen und brobte mit ber Bahl bes Raifers jum Schieberichter. Bierotin nahm biefe Drobung febr übel, "nie," fagte er, "werden Mähren und Ungarn biefe Bermittlung bes nur auf Rache bebachten Raifers acceptiren." Befandte ber mabrifchen Stande, worunter Bierotin fich jedoch nicht befand, verfucten es, Die Sache ber Sorner in Wien au vertreten, Mathias und gleichzeitig die Borner Ausschüffe gur Nachgiebigkeit zu stimmen. Sie kehrten unverrichteter Dinge in ber zweiten Salfte Decembere mit einer ungunftigen Antwort bes Königs, die Zierotin an Tichernembl mittheilte, jurud. Mathias beflagte fich bei erfteren über ben gunehmenden Widerstand ber Borner und über die Erfolglofigfeit jener mabrifchen Befandtfchaft. Die in Aussicht gestellte Unterftupung Deutschland's, Die hoffnung, bag auch Schlefien fich mit ben öfterreichischen Stanben verbinden werde, und die Umtriebe und Versprechungen bes Brager Hofes, "im Kalle ber Rudfehr unter Rubolphs Berrichaft alles concediren ju wollen," hatten ju biefer ploglich wiederfehrenden Haloftarrigfeit ber horner Beranlaffung gegeben.

Schon im October b. J. wurde eine Wandlung in ben Befinnungen bes Raifers mahrgenommen. Die erzwungene ganberabtretung an feinen verhaßten Bruber gereute ibn. Seine Racheplane führten ihn in die Urme der fruber verhaften. "Reger" und bes Erzfeindes bes öfterreichischen Saufes (Anhalt). Der Abgefandte des Erzberzoge Albert fand ju feiner Ueberrafchung ben Raifer mehr ben Calvinern als ben Ratholifchen geneigt. Selbst Tichernembl verkehrte jest mit Rudolph über die Frage des Burudfehrens unter feine Berrichaft. Ale Rhlefel in geheimer Gendung im Kebruar 1609 in Brag bei Rudolph mar, um den von ber fpanifch-römischen Bartei im fatholischen Interesse entworfenen Berfohnungeplan zwischen Mathias und Rudolph zu fordern, fand er ben Raifer nur von Rachegebanken beberricht. Letterer entließ ben Bifchof von Wien mit ben Worten: "Wie? wenn ich ben Böhmen und bem Reiche Religionsfreiheit gemabre, bann fann ich Mathias ben größten Schaben jufugen" (es hatten bamals nämlich in Brag die Rampfe um ben Majeftatebrief begonnen). Kur die Dienfte, welche Unhalt in ber öfterreichischen Cache bem

Kaifer erwiesen, ließ dieser durch Leuchtenberg danken. Auch Mähren wurde von Rudoph versucht, von dem neuen Herrn, dem es eben erst gehuldigt hatte, sich abzuwenden. Allein dies Land war fest entschlossen, sich dem Kaiser unter keiner Bedingung zu unterwerfen; die Mission des Grafen Adolph von Althann, welcher im Namen Rudolphs den Mährern goldene Berge versprechen sollte, hatte keinerlei Erfolg. 20)

Die Bestrebungen Rudolph's, die verlorenen gander durch allerlei Mittel zu gewinnen, wurden, nachdem die Gefahr des böhmischen Martins-Landtages durch dessen Bertagung für den Augenblick beschworen gewesen war, immer beutlicher und ungestümer.

Der Kaiser ließ Anfangs December ben Erzherzog Leopold kommen, um ihn zu einer Heirat zu überreden und ihm die Rachfolge im Reich zu sichern.

In der Mitte des Monats December ging Erzherzog Leopold mit einer Gefandtschaft nach Wien und forderte im Auftrage Rudolph's im versöhnlichen Tone die abgetretenen Länder von Mathias zurud, während Tennagel, des Erzherzogs Diener, in geheimer Sendung nach Horn ging und dort Versprechungen ausgedehnter Concessionen gab, im Fall die Desterreicher wieder zu Rudolph treten würden.

Bu gleicher Beit hatte Oberft Gunderode, welcher fich ruhmte, ben Fürsten Christian von Anhalt für den Kaifer gewonnen und

<sup>29)</sup> Gott. Stahr. an Anh. 17. Dec. 1608 a. a. wegen Allianz Schleftens mit ben Hornern. — Die evang. oft. St. 4. Jan. 1609 M. St. A. 547/10. 10. Dec. 1608 Anh. Reg. — Bischer an Flech. 24. Octob. 1608. — Bischer an Erzh. Alb. 21. Feb. 1609 Bruff. 163. — 1. Janner 1609. Anh. Reg. — Dafür, baß Rubolph Althann nach Mähren sandte, um bas Land von Mathias abwendig zu machen, wird der Kaiser vom Card. Paravicino außerordentlich gelobt. 21. Feb. 1609 Biener R. A. 39/248. — Hammer a. a. O. II. 129. — Cod. 19. Nov. 1608 Stahr. — 21. und 22. Nov. 1608 II. und Thurzo. — Hurter VI. 116 117 und 1. S. 3. — Cod. VI. Id. Dec. 1608 Tim. 16. Dec. 1608 Budowa. — Hurter VI. 151 und 166. Audienz Tschernemble bei Mathias 22. Dec. 1608. — Cod. VIII. Id. Jan. 1609, Non. Jan. 1609 Ilyezh. — Ein gleichzeitiger Bericht über die Krönung Mathias' ift abgedruckt in der Broschüte: Acta coronationis Mathiæ II. in Regem Hungariæ. In Germania. 1784. S. Beil. Rr. CCCXXI.

von Mathias abwendig gemacht zu haben, die Misston, die Annäherung der Desterreicher an Rudolph zu vermitteln. Ungeduldig und zum Abschluß drängend, ließ er unter Borspiegelung kaiserlicher Belohnung, Anhalt ersuchen, ihm das Ergebniß der Unterhandlungen mit den Desterreichern bald mitzutheilen. Er sprach ahnungsvoll die Ueberzeugung aus, man werde ihn wohl nicht täuschen, er hoffe, "daß die Desterreicher an dem römischen Kaiser nicht einen Fückmüller haben werden."

So wurden alle Bebel in Bewegung gefett, bes Ronigs noch unbefestigte Dacht ju fturgen. Mathias, im Ungeficht ber boppelten Gefahr von born und Brag, benachrichtigt gleichzeitig Rierotin und Mueghagy von der Anfunft Leopolds, und ersucht bringend biefe beiden Saupter, die Borner jur Rachgiebigfeit ju ftimmen. In biefen argen Berlegenheiten, in ber Beforgniß, bas Erzherzogthum in Baffen wider fich ju feben und einen Burgerfrieg beraufzubefchwören, marf fich Ronig Mathias, um den Intriquen Rudolphe ju entgeben und den Widerftand ber Sorner ju brechen, gang in die Arme Zierotin's, ale bes einzigen Mannes, ber durch Talent und Ginfluß ber ichweren Aufgabe, ibn fiegreich aus biefen Verwidlungen berauszuführen, gemachfen mar, von bem fogar Rhevenhiller, bem man Befangenheit für Zierotin nicht vorwerfen fann, fagte: "baß er gwar calvinifcher Religion fei, in ber Bflicht und Schuldigfeit gegen feinen ganbesfürsten aber treu und ehrbar, auch an Berftand, Erfahrenheit, Respect und Autorität damale allen anderen Ständen überlegen." So rubte jest in der Band Carle von Zierotin bas Gefchid bes Ronige und ber ibm abgetretenen gander. Die Erfolge feiner Thatigfeit üben ihren Ginfluß weit über die Grengen feines engeren Baterlandes binaus.

Zierotin erhielt von Mathias vorerst die Beifung, Mahren nicht zu verlaffen, um auf den ersten Wink sich reisefertig nach Wien zu machen.

Zierotin schrieb an Allpezhazh — ba eine von beiben gewünschte Zusammenkunft nicht möglich war — im Interesse bes Friedens und zur Abwendung des unheilvollen Krieges, auf die Horner und den König Einfluß zu nehmen. Illpezhazh wandte sich sofort an die Horner, den Rath ertheilend, sich billigen Bedingungen zu fügen. Auf dem Olmüßer Dreikönig-Landrecht ließ Zierotin über die fernere Haltung Mährens in der österreichischen Frage Be-

rathungen abhalten; das Resultat derselben war der einmüthige Beschluß, den Frieden aufrecht zu erhalten und einen Jusammenstoß mit aller Kraft hintanzuhalten. Ju diesen Landrechtssitzungen waren die Abgesandten der Horner mit der zu Wittingau gereisten Erflärung rechtzeitig in Osmüß eingetrossen, daß sie andere Freunde suchen würden, wenn die Mährer vom Stierboholer Bündnisse abfallen. Gleichzeitig bezeichneten die Gesandten die Grenzen derzeinigen Jugeständnisse, welche die zu ernennende mährische Deputation bei Mathias erwirken sollte. Das Landrecht erwiderte darauf, daß es der Vermittlung halber ansehnliche Deputationen nach Wien und Horn in fünf die sechs Tagen senden werde. Für Horn erhielten Lew Rozmital, Hieronym Thurn, Georg Hodis und Czepka die Ereditive der mährischen Stände.

In der zweiten Hälfte Ianners wurde das Landrecht geschlossen, weil Zierotin mit anderen mährischen Herren, gleichwie Allyezhazy durch Carl von Liechtenstein, vom König eilends in Angelegenheit der Horner nach Wien berufen worden waren. Liechtenstein, welchen Hock ein Aprilwetter nennt, war Anfangs Jänner nach Mähren gesendet worden, um die Mährer von der Unterstützung der Horner abzudringen; als er sich jedoch von den sesten Gentschlüssen der greten — die unmäßigen Prätenstonen der letteren zwar zurückzuweisen, allein deren billige Forderungen zu unterstützen und keine Vergewaltigung derselben zu dulden, überzeugte, referirte er darüber dem König. Die Folge war eben die Einderufung Zierotins und die Sistirung des schon beabsichtigten Einschreitens der k. Truppen.

Bis zum 28. Jänner hatte Zierotin zwei öffentliche Aubienzen in dieser Frage gehabt, überdies öfter in Privataudienzen mit dem König darüber conferirt. Er will Alles für die Horner thun, was sich mit seiner dem König geschworenen Treue verträgt, und er hofft eine Antwort zu erlangen, welche ihren Wünschen gerecht werden würde. Das Ergebniß dieser Conferenzen war die Bestimmung, daß die Horner ihre Gesandten mit unbedingten Bollmachten nach Wien zum Vermittlungswerke abzuordnen hätten.

Die Befriedigung biefes foniglichen Bunfches war somit sein hauptaugenmerk. Zierotin ersucht bringend herrn von Tschernembl um Willfahrung bieses Begehrens. Der König legte, um jum endlichen Abschluß ju kommen, darauf das größte Ge-

wicht, es war feine Conditio sine qua non. In funf Tagen fcrieb Zierotin breimal an Tichernembl und fendet überdies am 3. Februar ben Grafen Hobis, welcher die Salvaguardia für die Horner brachte und fie ju geleiten hatte, nach horn, um fie ju bitten, ben Befandten unbedingte Bollmachten ju geben; er beschwort fie, nicht die Beranlaffung zu werden, daß biefe lette Bermittlung fich zerschlage, er warnt vor bem Rrieg, auf ben bie Defterreicher au boffen icheinen und wofür beibe Theile ruften. Seine Seele ift vom aufrichtigften Schmerze erfüllt, ale er bie fo geringe Reigung ber Sorner gur friedlichen Ausgleichung mahrnimmt. Er macht an Myezbazy Mittheilungen über die Lage ber Dinge in Wien, benachrichtigt ihn von der Gefahr, die von Brag und von ber Türfei drobe, und bittet ibn, den Konig ju bewegen daß er nicht um Worte ftreite, wahrend bas Reich in Befahr ift. Er warnt zugleich Illvezbazy por den Umtrieben in Oberungarn, wohin fich Stahrenberg im Ramen der Horner, die dort neue Silfe fuchten, begeben hatte, mas die Beforgniß erregte, daß die Oberungarn, mit Mathias' Rronung unzufrieden und durch die Borner aufgewiegelt, die Bocofap'ichen Unruhen erneuern wurden.

Endlich vermochten die bringenden Bitten Zierotins die Horner zur Nachgiebigkeit zu bewegen. Hodis kehrte von Horn zurud mit der Bersicherung, daß die für den 22. oder 23. Februar angefündigten Horner Gesandten die unbedingten Bollmachten mitbringen werden. 30)

Daß Zierotins unermudliche Thatigfeit von biefem Erfolge gefront mar, ift nebft feinem perfonlichen Ginfluge bem Umfchwunge

<sup>30)</sup> Wie groß die Liebe und Freundschaft bes damals zum Palatin ernannten Illyczhazy für Zierotin war, geht daraus hervor, daß jener sonk sparfame Magnat unserem Carl häusig prachtvolle Geschenke übersandte. Non. Jan. 1609 Illy. — Hurter VII. 162. 168. — Cod. III. Kal. Jan. 1609, 30. Dec. 1608 Thurzo. — VIII. Non, Jan. 1609, 30, 31. Jan., 3. und 16. Feb. 1609 Tschrembl. — 8. und 20. Janner, 6. und 11. Feb. 1609 Illyezhazy. — Harlay 6. und 13. Occemb. 1608. — Hammer a. a. O. II. 132. — Bei Bedina a. a. O. 495. Zierotin an Hodis 17. Marz 1609. — Ruchhaimb an Rosenb. 22. Janner 1609. A. A. E. A. — Bischer an Erzh. Alb. 13. Dec. 1608 und 31. Janner 1609 Bruff. 163. — Bischer an Flech. 17. Janner 1609. lbi. — Anh. Reg. 16. Janner 1609. — Gunderode an Anh. 13. Feb. 1609 a. a. O. 13. IV./303.

ber Stimmung zu verdanken, welche sich in ber letten Zeit in Horn schon vorbereitet hatte und zunächst durch den Fürsten Christian von Anhalt, doch gewiß wider seinen Willen herbeigeführt wurde. Zur rechten Zeit merkten nämlich die Oesterreicher, daß die Annäherung an den Kaiser einerseits, und an die Union anderseits einem reinpersonlichen, ehrgeizigen Zwecke Anhalts dienen sollte.

Seine Absicht war ganz flar, er wollte, daß gegen Mathias gewaltthätig verfahren werde, um ihn vom Throne zu stoßen, dann sollten sich die österreichischen Läuder einen neuen Herrn, aus der Mitte der deutschen Fürsten, wählen. Der hartnäckige Widerstand der Oesterreicher, die Aufnahme derselben, dann Mährens und Ungarns in die Union, waren die geeignetsten Mittel, den Köuig zu isoliren und dann zu besiegen. Um den Juzug italienisch-spanischer Truppen aus Italien zu verhindern, hatte sich Anhalt der Zustimmung des Erzbischoses von Salzburg zu seinem Borhaben versichert und wollte das Obercommando der venetianischen Truppen erlangen. Benedig hatte der Union schon die Unterstützung einer halben Million Thalern zugesichert und sich die Hilse derselben im Kriegsfall bedungen.

Die weit aussehenden Blane Anhalts bedurften jedoch ber Billigung Konig Beinrich's IV. Unhalt ließ burch ben Bergog von Bouillon in Baris barüber anfragen und gleichzeitig die Mittheilung machen, daß, wenn Ungarn mit ben Defterreichern gemeinfame Sache macht, auch bie Mährer und Schleffer nachkommen wurden. Dann mare die Union ftart genug, um einen Ungriff ju magen. Much jest noch bewahrte Beinrich die Burudhaltung, Die früher bei den Unterhandlungen mit Berrn von Zierotin beobachtet wurde, er fand es noch nicht an ber Beit hervorzutreten und wollte es mit bem Bapfte, gegen beffen Brimat Diefe Berbindung gerichtet war, nicht verderben. Die Dinge in Desterreich waren noch nicht auf jenen Bunct ber Berfahrenheit und Anarchie gebieben, melde bas active Ginfchreiten Franfreichs leicht und erfolgreich gemacht haben murben. Ueberdies scheint Konig Beinrich von ber Stimmung ber Mährer und Ungarn beffer unterrichtet gewesen zu fein als Anhalt und gestattete nicht, daß diefer bas Obercommando ber venetignischen Truppen übernehme.

Dbwohl Fürft Chriftian auf biefe Art einer fraftigen Stupe

beraubt war, gab er ben Plan, Mathias zu fturzen, nicht auf; nur beschränkte er sich bei ber Ausführung auf die inneren Kräfte Desterreich's und Ungarn's. Es gelang ihm Rosenberg für die Ansicht zu gewinnen, daß Mathias, der von Papisten geleitet werde, seinem Schickfale zu überlassen sei. Rur eine violente Medicin könnte helfen: wenn Mähren und Ungarn die Desterreicher unbedingt unterstüßen würden, wenn des Kaisers Mitwirkung erlangt sein wird; dann muffe Mathias fallen.

Aber auch darin hatte fich Anhalt verrechnet. Wohl war es ihm gelungen, die Defterreicher ju Unterhandlungen mit Rudolph geneigt zu machen. Auch Tichernembl hatte lebhaft bafur gefprochen. Allein die Schritte, welche Anhalt ins Werf gefest, um bem Raifer bas abgefallene Defterreich jurudjuführen, entzogen ihm bie Mitwirfung berjenigen, beren Unterftugung er am meiften bedurfte. Ale Tichernembl nach ber Sendung bes Ergherzoge Leopold nach Wien die Doppelpolitif bes Brager Sofes felbft beobachtet und erfahren hatte, wie erbittert die Schlefier gegen Rudolph waren und wie biefer die verfprochene Löfung der Religionefrage in Bohmen immer wieder verschob; als er ferner gefeben batte, baß ber Raifer mit ben Defterreichern unterhandle und anderfeits Erzbergog Leovold eine für Sorn bestimmte Waffenfendung confisciren ließ, daß ferner eine von den Evangelischen febr gefürchtete Berfohnung ber Bruder, ein Bund ber Brager und Wiener fatholifden Regierung angeftrebt werbe, um dann vereint gegen Die Brotestanten zu Felde zu ziehen, - waren ihm die Unterhandlungen mit Rudolph nicht mehr ein Gegenstand ernftlicher Erwägung; feine Briefe zeigen beutlich, bag es ihm nur barum ju thun war, durch die Schritte bei Rudolph Mathias nachgiebiger ju machen und daber ben romifchen Raifer wirklich ale "Rudmuller"ju benügen. Die Rückfehr zu Rudolphs Herrschaft war, wie Tichernembl's fpatere Saltung zeigte, nicht mehr ein Bielpunct ber Defterreicher.

Daß Anhalt barauf hingewirft und sich in dieser Sache mit Rudolph eingelassen, war genug, um dem mährischen Landeshauptmann die Einmengung der Union verhaßt zu machen. Hatte sich doch Carl von Zierotin geäußert, eher den Türken als der Prager Regierung trauen zu wollen! Wie Zierotin, dachten Illyezhazy und Thurzo und ganz Ungarn. Ungarn und Mähren waren fest

entschlossen, zu ben Defterreichern zu stehen, allein unter Mathias' Herrschaft, benn Rubolphs Regierung in diesen Ländern war unmöglich. Alles mochte Zierotin eher erdulden als die Widerkehr ber alten Zustände; ber Kaifer hatte nach einem Siege nur über Ruinen und Leichen in Mahren und Ungarn herrschen können.

Ungeachtet ber Freundschafts - Berficherungen Mabrens und Ungarns fonnten bie Defterreicher mabrnehmen, baf fie in bem brobenben, wie es ichien unvermeiblichen Rampfe allein fteben werben. Wenn auch bie Union, auf ihr Berlangen um thatige Mitwirfung fich bereit erffarte, fie mit Baffen und Munition gu unterftugen, fo mar an die Abfendung von Silfstruppen nicht au benfen. Die Fürsten ber Union fonnten fich felbft über bas Dag und die Art ber Unterftugung nicht einigen. Sonach bing jest jeder Abichluß biefes unhaltbaren Buftandes, Rrieg ober Friede von Mähren und Ungarn ab und ba Allvezhazy und die anderen Rubrer in Ungarn fich der weifen Leitung Zierotin's in diefen Kragen unterwarfen, fo beberrichte diefer bie Situation und amar im Sinne eines friedlichen Ausgleiches, Die feindlichen Truppen waren ichon einander nabe gerudt, es mare ju einem Bufammenftog gekommen, wenn nicht Zierotin feine Bermittlung von der Baffenrube abhangig gemacht batte. In Folge ber Unregung bes durfürftlich-pfälzischen Rathes Lofenius, welcher immer für die friedliche Ausgleichung gestimmt batte, nabert fich Unbalt herrn von Bierotin und versucht diesen für die Rüdfehr ju Rudolph ju geminnen. Bierotin wies diefes Anfinnen auf das Entichiedenfte jurud, boch bies ichredt ben gurften nicht ab. Ginige Unionsgefandten erhalten amar die Bollmacht fur ben friedlichen Ausgleich mit Mathias au plaidiren; allein ein geheimer Sendling bat von Anhalt ben Befehl erhalten, Tichernembl uud die Borner in der feindlichen Saltung gu bestärfen, mit Rudolph bie Unterhandlung fortzusegen, nach allen Rraften gegen Mathias in Desterreich ju wühlen, die Rriegsoberften bes Ronigs ju Treubruch und Abfall ju verleiten und ben öfterreichischen Standen jest alle Unterftusung bis auf die Rriegsbilfe augusagen. Er hofft, daß burch biefen Schritt die Defterreicher fich ju einem ertremen Entschluße: jum Rriege nämlich bestimmen laffen wurden. Unhalt fab fich fcon ale Obercommandant der öfterreichischen Truppen. Er ließ fich hiebei burch nichts beirren, felbft bann nicht, ale Dunder, bee Erzberzoge Marimilian vertrauter Rath, ibm bie einbringlichften Borftellungen gegen feine Bühlereien gemacht, ihm bas aufrührerische Treiben ber horner unbefangen bargelegt und die Frage aufgeworfen hatte, welchen Entschluß wohl ein Reichofurft gefaßt hatte, wenn feine Ilnterthanen nur die Salfte beffen ju thun gewagt, mas die Defterreicher jest gegen bie Ergbergoge unternehmen? In abnlichem Beifte forieb Mathias an die zu Rothenburg verfammelten Unionsfürften und forderte fie auf, "bie Union moge in Diefer Streitsache ein folches Benehmen beobachten, wie fie felbit in einer ähnlichen Lage behandelt fein wollte." Den Fürsten Chriftian erfuchte er, fich in die öfterreichischen Ungelegenheiten nicht einzumengen. Es ift fehr mahricheinlich, bag Tichernembl felbst ben Fürsten in jenem Borgang, jedoch nur icheinbar, bestärft haben mochte, benn er hatte biefem geschrieben: bag weber mit Rudolph noch mit Mathias etwas anzufangen fei, bag man fich in die Urme ber Unirten werfen und einen Kurften reformirter Confession als Gubernator annehmen muffe. Tichernembl wollte wie ichon einmal ben Fürften Christian und die übrigen Unionofürsten durch diefe Dittheilung offenbar zu weiterer Theilnahme aufmuntern, nur um burch beren Intervention ben Ronig jur balbigen Entscheidung ju brangen, feineswege aber um wirflich eine friegerifche Manifestation berbeiauführen.

Wie bem Könige und seinen Rathen hatte Zierotin ben Defterreichern über die mahricheinlichen Erfolge eines Rrieges bie Angen geöffnet und gezeigt, bag es fich nur um Befriedigung bes Ehrgeiges bes Fürften Chriftian handle, wogu Defterreich bas Werfzeug fein und die Roften bezahlen follte. Die immer mehr au Tage tretende Sorge bes Fürsten, burch den Krieg eine Stellung in Defterreich zu erringen, die Burudhaltung ber Union, bie wohl die Defterreicher aufzuregen wußte, allein benfelben im Rriegsfalle feinen bestimmten und fichern Rudhalt bot, andererfeite bie Berficherungen Bierotin's, bag weber Mahren noch Ungarn ben Defterreichern bewaffneten Beiftand geben wurden, baß Mathias ben hornern gerecht werden wolle, bewirften ben Umschwung ber Stimmung. Er wurde durch ben Grafen Sodit im Rebruar ju horn felbst conftatirt, ale eben der Befchluß dafelbft gefaßt wurde, eine Gefandtichaft mit unbedingten Bollmachten nach Wien ju fchiden.

Bierotin ftand mit Tichernembl in privater und mit ben oberund unteröfterreichischen Stanben in officiofer Correspondens wegen Rlarftellung ber Bafis der Unterhandlungen. 31) Er war beforgt, bas aute Bernehmen nicht zu ftoren, und rugte es nicht einmal, baß Rinoberg wider alle Berfprechungen in Ungarn fur die Defterreicher und gegen ben Ronig werbe, daß bie Borner auf die Guter ber Ratholischen schwere Ginquartirungen eigenmächtig einlegten und fich aus Mahren ohne fein Wiffen Munition fommen ließen. Die Borner trafen am 22. Februar richtig in Wien ein. Bom 22. Kebruar bis 19. März, burch volle vier Wochen, dauerten bie Sigungen ber Borner Ausschüffe mit den mabrifchen Gefandten und die Audienzen bei bem Konig und bem Rangler Rrenberg. Rach unfäglichen Müben gelang es endlich herrn Carl von Bierotin mit Silfe Liechtenftein's, Thurgo's und anderer, welche biefes Bermittlungewerf unterftugten, ein Compromif ju Stande ju bringen, nachdem auch noch jene große Schwierigfeit übermunden murbe, welche die romifch fpanische Bartei in ben Weg legte.

Erzherzog Leopold, Cardinal Dietrichstein, Berka und Khlefel waren es, die den König zum Widerstand aneiserten. Dagegen waren fast alle Mitglieder des geheimen Rathes Trautson, Meggau Molart und Harrach, insbesondere aber Liechtenstein für die Gewährung. In einer der letten Situngen des geheimen Rathes kam es zu einer heftigen Scene zwischen Erzherzog Leopold und Liechtenstein. Letterer erhob in Gegenwart des ganzen geheimen Rathes und im Namen desselben einen feierlichen Protest gegen Erzherzog Leopolds Widerstand, so daß dieser ihn zurechtweisen mußte. Roch im letten Augenblick gelang es dem Bischof von Wien, die

<sup>31)</sup> Richius an Anh. 26. Jan. 1609. Relat. des herrn v. Chhing an die horner. 25. Jan. 1609 M. St. A. 117/3, 12. Anh. an Zier. 20. Nov. 1608. Rosenb. an Anh. 15. Nov. 1608. Assay. Anh. an Anh. 2. Feb. 1609.

— Anh. an Stahr. 21. Dec. 1608. Anh. Reg. — Die oft. St. an die Union 17. Janner 1609. 547/10 156 und 136. — 20. und 31. Janner 1609 A. Reg. — hod an Anh., Tich. an Anh. 29. Janner, 8. Feb. 1609. Buch. an Rosenb. 22. Janner 1609 A. R. — Inft. st. Un. Ges. 15. Feb. 1609 M. St. A. 117/3 54. — Anh. an Ob. Sch. 22. Feb. 1609 a. a. O. 12. IV./180. — Dunk. an Anh. 3. Jan. 1609. 547/10. 5. — Wath. an Anh. 12. Warz 1609 547/10 243. — M. St. A. 8. Feb. 1609 a. a. Anh. an Wath. 17. Wai 1609 547/3 M. St. A.

oberösterreichischen Abgeordneten zum Abbruch der Unterhandlungen zu reizen, indem er den König beinahe dazu bestimmt hatte, in der Resolution die Frage gewisser Nebenforderungen wegen des Landhauses und der Smundner Bürger auszulassen. Zierotin war jedoch so glücklich, den König davon abzubringen und die Gewährung aller Forderungen zu erlangen.

Erzherzog Leopold war im höchsten Grabe aufgebracht und bemüht, dem König vom firchlichen Standpuncte aus zu zeigen, wie sich dieser durch die Concessionen den Weg zur Hölle bahne. Er hatte sich geäußert, daß es eine Ungerechtigkeit Gottes wäre, wenn es "Wien (Mathias) nicht übel ergehen sollte." Er schried einen Brief an seinen Bruder Ferdinand, in welchem er über die Nachgiedigkeit des Königs sich in der heftigsten Weise ausdrückte; er beginnt mit den Worten: Tristis est anima mea usque ad Mortem; er apostrophirt darin den König: O Mathias, Mathias, Ihr seid Ursache Eures und unseres Hauses Ruin! Erschließt bald den Brief, weil er vor Trauer und Schmerz nicht weiter schreiben kann und datirt denselben: Vienna in loco damnationis.

Dem König selbst kostete ber Entschluß viel Kampf und lleberwindung, die Racht, welche dem Sonntag Reminiscere vorausging, brachte er schlaflos zu; er seufzte oft und weinte, in die Klage ausbrechend: daß es schon so weit mit ihm gekommen sei, zwischen Seelenheil und Reich wählen zu mussen. Den ganzen Sonntag und Montag dis acht Ilhr brachte er disputirend mit seinem Beichtvater zu, dis er endlich sich entschlossen hatte, alles das zu genehmigen, was ihm vorgetragen werde.

Um 19. März 1609 wurde die königliche Resolution bekannt gemacht, welche ben Ständen thatsächlich Religionsfreiheit, den Städten und Märkten die von jenen verlangte landschaftliche Stellung gab. So hatte Zierotin die große ihm gestellte Aufgabe glüdlich gelöst!

Ohne daß die Resolution eine bestimmte Erklärung in Bezug auf die landschaftliche Stellung der Städte gegeben hätte, ließ es Mathias bei der hierüber dem Herrn von Zierotin und den mährischen Abgeordneten mündlich mitgetheilten Entschließung bewenden. Rein größeres Zeichen des Vertrauens konnte Mathias dem Herrn von Zierotin geben, als indem er ihn zum Depositar dieser Er-

flärung machte. Die öfterreichischen Stände hatten einen ebenso klugen, als echt staatsmännischen Schritt gethan, ein erhebendes Beispiel politischer Weisheit gegeben, indem sie dem Bürgerthum im Erzherzogthum Desterreich ausgedehnte politische Rechte einzäumten.

Bezeichnend für die Haltung Khlesel's war, daß, als Mathias und die Räthe in der Osterwoche ihre Andacht verrichten wollten, der Bischof die Sacramente nicht ertheilte, weil sie Gewissensterieiten zugestanden und hiemit ipso sacto sich die Excommunication der Bulle "in Cona Domini" zugezogen. Wie einst der Oheim in Steiermark, ließ sich auch Mathias vom Papste von jener Schuld freisprechen. Erzherzog Leopold machte seinem gepresten Herzen Lust in einem zweiten Schreiben, worin er den Erzherzog Ferdinand auffordert, nach Wien zu kommen um noch zu helsen, wiewohl die Natissication der Forderungen der Horner schon erfolgt war. Er sagte zum Schluße des Schreibens: Leben und Blut würde ich eher einsehen als zugeben, daß in meiner Gegenwart diese verfluchte und verdammte Natissication beschlossen werde."

In der nicht unbegründeten Beforgniß, daß die Absicht vorhanden sei, so wenig als möglich die gemachten Concessionen zu realistren, war Tschernembl bemüht, die anderen Königreiche und Länder und die evangelischen Stände Deutschlands für die Exequirung dieser königlichen Resolution zu interessiren, indem auch er den Gedanken einer allgemeinen protestantischen Berbindung aussprach.

Am 29. April und 18. Mai empfing Mathias endlich bie Hulbigung ber Defterreicher zu Wien und Ling.

Wenn Carl von Zierotin Amt, Land und Familie fast auf brei Monate verließ in diefer so bewegten Zeit, wenn er Richard Stahrenberg schreiben konnte, daß seit Beginn der Horner Differenzen in Mähren öffentlich und in privaten Kreisen nichts anderes gedacht, gethan und erörtert werde, als eben dieser österreichische Streit, wenn die fremden Gesandten am Prager Hose ihrem Cabinete relationirten, daß dieser Streit allein das Tagesgespräch bilde, ist es gewiß, daß die Horner Angelegenheit das bedeutungsvollste Ereigniß jenes Jahres war, daß sich daran die wichtigsten Interessen ber mitteleuropäischen Bewegung knüpften, daß dort ein Kampfplat war, auf dem sich spanisch-romanischer und französisch-pfälzischer

Einfluß begegnete, daß die Frage der Gewissensfreiheit in den Ländern der böhmischen Krone und die Herrschaft Mathias', daß der Bestand der Dynastie und das Uebergewicht der katholischen Kirche damit im innigsten Zusammenhange standen.

Die fvanisch-römische Bartei in Brag war beforgt, bag burch den Sieg der Protestanten und durch die Zermurfniffe Rudolph's mit Mathias die tatholifche Rirche ihres Ginfluges fomobl, wie in letter Auflofung bie Dynaftie ihres Erbes und der Raiferfrone beraubt werbe. Sie war es, welche durch die Legation Mellinos und durch die spanischen Diplomaten Rudolph und Mathias in bem Biderftand gegen die Broteftanten bestärfte und alles aufbot. um Rudolph mit Mathias zu verfohnen. Die Berfuche bes Erzbergogs Leopold, Rhlefel und Althann's vom September 1608 bis jum Frühjahre 1609 und weiterbin, die Bruder ju vereinigen, mar ibr Berf. Dag Mathias burch ein balbes Jahr ftanbhaft jebes Angeständniß verweigerte, daß Rudolph ben Martini-Landtag 1608 vertagte, die Forberung ber Schlesier um freie Religionsausübung anrudwies, mar die Frucht eines und besselben Ginfluges. 32) -Eigenthumlich ift jedoch in der Durchführung diefer Bolitik die Haltung Spaniens und Roms. Don Philipp, sein Staatsrath und fein Gefandter Buniga fteben auf Seite bes Ronigs Dathias und für die Aufrechthaltung ber Libner Bertrage. Mathias foll, fo befoließt biefer Staaterath, mit Beld unterftust merben.

<sup>32)</sup> Erzh. Leopold an Erzh. Ferdinand 13. und 14. Marz 1609 2495 Sim. - Sod an Anh. A. Reg. - Rofenb. an Anh. 14. Feb. 1609 DR. St. 2. 547/1. S. Seite 568 Diefes Berfes : Rhlefels Dittheilung an Buniga, wegen Rudnahme ber gemachten Concessionen. - Auf Befehl Gr. Beiligfeit find alle, Mathias und bie Rathe in Bann gethan morben, mit Ausnahme Chriftoph Buchhaimb's und Rhun's, weil biefe gegen bie Ratification gestimmt hatten. Bobenius an Bergog Dar von Baiern 23. April 1609 Munch. R. Arch. 89. Consejo al rey. 25. October 1608. Sim. 769. - Rengi an Barvig. 1. Oct. 1608 Bien. R. A. 39/318. - Anhalt flagt über die geringe Theilnahme ber Bohmen fur ihre beiligften Intereffen, uber die "vielfaltigen Morae, burch welche die Stande biftrahirt und verwirrt merben." An Churpf. 14. Dov. 1608. DR. St. A. 547/7. - Barlay 15., 20. Sept., 11., 18. Det., 15. Rov., 13. Dec. 1608, 3. 3an., 14. Feb., 7. und 14. Marg, 2. und 13. Mai 1609. - Burter VI. 184, 187, 191. - Sammer II. 193 ddo. 21ten Darg 1609, Tichernemble Bebenten. - Bubicfa a. a. O. VI. III. 420.

um seine rebellischen Unterthanen im Erzherzogthum zu Baaren zu treiben. Auf das Berlangen des Gesandten des Königs von Ungarn, Alessandro Ridolfi, daß ihm zur Bewältigung der öfterreichischen Protestanten ein Hilfscorps von 3000 Mann Infanterie und 1500 Pferden gesendet, oder die Summe von 30,000 Ducaten dargeliehen werden musse, beschloß der Staatsrath, dem Könige Mathias dieses Geld vorzustreden, dieser muß aber einen Revers ausstellen, Khlesel die Bersicherung geben, daß dieses Geld direct zur Bezahlung der gegen die Horner "Häretiser" geworbenen Cavallerie verwendet werden und nicht zur Bededung anderer Bedürfnisse in die Cassen der Hosfammer sließen würde.

Auf die Bemahrung Diefer Summe beschränkte die spanische Regierung ihre Unterftubung und ihre Ginwirfung, fie brangt ben Konig jum Rampfe gegen bie Defterreicher nicht. Diefes Innehalten gegenüber ben offenbaren Nachtheilen, welche die katholische Religion in Desterreich burch bas Rachgeben Mathias' erlitten batte, konnte nur durch bas Walten größerer Intereffen und burch die Ungunft ber Lage gerechtfertigt werden. Der Bapft hatte feine Reigung Mathias mit Gelb zu unterftugen. Der fpanische Befandte ju Rom, Antona, berichtet, es fei ibm endlich gelungen, ben Bapft ju einer Gelbaushilfe fur Mathias ju bewegen, ba er ihm den Beweis geliefert, daß fonft Mathias ju größtem Rachtheil ber Religion, ben "Baretifern" unterliegen muffe. Der Bapft verstand fich anfänglich bagu gegen bem, bag Mathias fich bie Intereffen des Ratholicismus beffer, als es bisber der Kall mar, angelegen fein laffe. Allein bie fpateren Rachrichten Aptona's lauten anders. Einmal wollte es ber Bapft nicht thun, um ben Raifer nicht zu beleidigen; bann aber ale Aptong in ibn brang und ihm bemerfbar machte, bag man fein Recht habe, fich über Mathias ju beschweren und über die Berlufte ber fatholischen Religion ju flagen, wenn man für ihn nichts thue, bann trat ber beil. Bater mit einem triftigen Grund hervor: "er habe fein Beld." Der Papft blieb ftandhaft bei ber Weigerung. 218 Antona ibn wieder bat zu belfen, gab er zur Antwort: er wurde nur bann eine Beldunterftubung bewilligen, wenn eine Union bes Raifers mit dem Ronige und allen fatholischen Fürsten Deutschland's gu Stande fame. Diefelbe Antwort erhielt ber Befandte, welchen Mathias unmittelbar an den Bapft geschickt hatte, um eine Geld

unterftunung zu erbitten, bamit er bie Anmagung ber "Reger" mit Waffengewalt zurudweifen fonne.

Der eigentliche Grund dieser und späterer ablehnender Antworten des Papstes war die Rücksicht für Heinrichs IV. spanische Antipathien; der König nahm der Eurie jede Unterstügung derjenigen, für die sich Spanien interessirte, sehr übel. Diese Ablehnung hatte jest den Character einer Gegengefälligkeit des Papstes für die Bereitwilligkeit Heinrich IV., mit welcher er das Ansuchen des Fürsten Christian von Anhalt, das Obercommando der venetianischen Landmacht — der Truppen einer dem Papste seindlichen Regierung — übernehmen zu dürsen, zurückgewiesen hatte. Es scheint übrigens, daß der Papst dem König Mathias wirklich gram war und zwar wegen der Schenfung von Graner Kirchen-Gütern an Ilhezhazh. Der heil. Vater soll nach Erhalt dieser Nachricht laut schreiend ausgerusen haben: "und nun begehrt man meine Unterstügung? Ist es denn möglich, daß der Kirche Aergeres widersabre?"

In Wahrheit fah die Curie scharf und richtig in jene öfterreichisch - deutschen Berhältniffe. Wenn bamals die von Mathias und fpater von Ferdinand verlangte Unterftugung von Seite berfelben von der Gründung einer Liga abhängig gemacht wurde, fo lag barin bas Zeichen, bag bie Curie nur bann mitwirfen wolle, wenn die Silfe eine wirklich fruchtbringende fein wurde, wenn nämlich durch Einigung aller fatholischen Rurften bie unternommenen Schritte eine Aussicht auf Erfolg haben murben; mabrend bie Bilfe, die Einzelne begehrten, das papftliche Merarium fcmacht und zersplittert, ohne irgend etwas zu erzielen. Die Erfahrung, bie ber Papft mit ber Unterftugung im Jahre 1605 gemacht, brachte ihn zur Ueberzeugung, daß Gelbhilfen, an fo fcmanfenbe und schwache Regenten wie Rudolph und Mathias gespendet, völlig nublos feien; er verweigerte fie bemnach und beschränfte fich barauf ein vierzigftundiges Bebet in allen Rirchen Rom's, fur ben Sieg ber fatholischen Sache in Desterreich anzuordnen.

Spanien konnte baher auf die Mitwirfung des Papftes jest nicht rechnen. Das moralische Gewicht dieser Unterftühung ware nicht gering gewesen, weil eine vom Papfte beschirmte Sache schon badurch zur Angelegenheit der katholischen Kirche und der katholischen Welt erhoben wurde. Spanien war selbst noch nicht vor-

bereitet, um icon jest einen enticheibenben Schlag ju fubren. Die mächtigften fatholischen Fürften Deutschlands, bie geiftlichen Churfürsten und ber Bergog von Baiern, hatten eine Berfammlung ju Maing abgehalten, um eine fatholifche Liga ber Union gegenüber ju begründen. Die fatholifche Rirche Deutschlands mar in Befahr: es ftrebten die Protestanten, die Abteien ju facularifiren und respectirten nicht ben geiftlichen Borbehalt; Die Ratholifen batten baburch viele Stimmen auf bem Reichstage verloren. Die Liga follte bie bedrohten Intereffen bes Ratholicismus in Deutschland mabren. Allein jene Liga ohne Ginfluß Spanien's und mit bem ehrgeizigen Bergog von Baiern an ber Spite, mar für Ronig Philipp mehr ein Begenstand der Besorgniß wie der Hoffnung. Buniga fagte ohne Umschweife: Die Liga fei eine gefahrliche Sache fur bas Saus Defterreich, wenn Baiern bas Saupt berfelben werbe. Sie burfte baber nur unter bem Brotectorate Spanien's ju Stande fommen und hiezu mußten erft bie Unterhandlungen begonnen werben. Die Frage mar noch nicht reif. Dagegen ichienen die Begner wohl organisirt und vorbereitet. Svanien fonnte bemnach ben Ausbruch eines großen Rampfes, ber gwifchen Protestanten und Ratholifen unvermeiblich ichien, unter folden Umftanben nicht berbeimunschen. Der Erfolg mare zweifelhaft gewesen. Darum brang es nicht weiter auf den Bapft, ber Aufforderung Antona's ju willfahren; mas Baul V. endlich gethan haben murde, wenn es Ronig Philipp ernftlich gewollt hatte.

Ein anderes, höchst wichtiges Hausinteresse bestimmte Spanien, für jest, die Ordnung der Dinge in Desterreich, wie sie sich nach der Uebernahme der Herrschaft durch Mathias gestaltet hatte, zu erhalten, diese Herrschaft nicht zu gefährden und Mathias jest zu stützen. Der König von Spanien dachte sich nach dem Aussterben der älteren Linie (die Brüder des Kaisers Mathias, Max und Albrecht waren kinderlos und in reisen Jahren) zur Succession in Böhmen und Ungarn und zur Reichsnachfolge berusen. Er glaubte zwischen diese Linie und dem jüngeren Iweige von Grab, dessen Haupt Erzherzog Ferdinand war, fraft der Erbrechte seiner Mutter, der Königin Anna, treten zu können. Aptona gab, bei Gelegenheit der Fürsprache für Mathias, dies dem Papste deutlich zu verstehen, indem er ansührte, daß alles das, was der Papst für Mathias jest thun würde, eigentlich zu Gunsten König

Philipp felbft gefchebe, beffen Intereffe jugleich bas öfterreichische ift, denn er fei nach bem Absterben ber alteren Linie jur Gucceffion in Desterreich, Ungarn und Bohmen berufen und wolle fich bann jum beutschen Raifer mablen laffen. Wenn biefer Kall eingetreten fein wird, bann tonne Philipp fur die fatholifche Religion bort febr viel thun. Unter biefen Umftanden lagt es fich erklaren, daß Buniga bie Eröffnung Rhlefel's, Mathias wolle beiraten, febr falt aufgenommen und gerathen batte, nur mit Spanien's Genehmigung biefen Schritt zu unternehmen; ba es bem König von Spanien baran gelegen fein mußte, fein Rachfolgerecht nicht burch andere Combination zu gefährben. Man fannte nämlich ben Sag Rudolph's gegen Mathias, bes Raifers Borliebe für Leopold, bem er, obwohl biefer Erzbergog einer ber jungeren Pringen bes Grager Zweiges mar, die Reichofrone guwenden wollte. Burben nun die Libner Bertrage, auf welchen Mathias' Berricherrecht bafirte, umgestoßen, ber Raifer bie gander zurückerhalten, und Leopold bamit belehnen — ober aber im Falle eines Burgerfrieges in Desterreich, Die Baffen ber Union ben Sieg bavon tragen und ein fremder Fürft die Rronen ber alteren Linie des Saufes erlangen, bann murben felbftverftanblich bes Ronigs von Spanien Unrechte verloren geben ober nur mit großen Opfern beschütt werden fonnen, mit Opfern, welche von bem fpanischen Bolfe nicht gefordert werden konnten, weil es fich boch junachft nur um ein rein bynaftifches Intereffe handelte. Da Svanien jest mit offener Gewalt gegen die Begner nicht durchbringen konnte und Mathias' herrschaft nicht bedrobt werben burfte, überließ es biefem die Babl ber geeigneten Mittel, um fich, ohne zu den Waffen zu greifen, auf dem Throne zu behaupten felbst auf die Doglichfeit bin, daß die fatholifchen Interessen dadurch gefährdet werden. 33)

Jene geheimen Absichten Spanien's begründen zur Genuge bie Bemuhungen Buniga's, sowohl in Deutschland, wo er nach

Nonsejo al rey 11. Oct. 1608, 13. Janner 1609, 5. und 6. Märg 1609, 2495. — Aytona a Felipe 26. Aug. und 22. Decemb. 1608 989. — Zuniga al rey 28. Feb. 1609 491. — Aytona al rey 8. Feb. und 31. Märg 1609 990. — Rengi an Barvig 1. Nov. 1608. Bar. an Rudolph. 29. Nov. 1608: Ho detto che tanto è il ponere una con-

eingeholten Beifungen von Madrid fogar Churpfalg burch Maing und Anhalt gewinnen und in's spanische Interesse ziehen wollte wie in Brag felbst und die Schritte Antona's in Rom, die Bahl Mathias jum römifchen König durchzusegen. Gewiß hat der Umftand, bag Mathias icon im Befige bes größten Theils ber Sausmacht mar, bagu beigetragen, baß Spanien fich fur feine Bewerbung um bie Reichsfrone fo warm annahm, benn eine Sausmacht war bie Bedingung, Die Raiferfrone mit Burbe ju tragen, mabrend Leopold. ber feine eigenen ganber hatte, aus biefem Grunde jur Rach. folge nicht geeignet mar. 216 Mathias noch feine Sausmacht befaß, batte fich Spanien fur ibn nur laffig verwendet. Jest beauftragte bas fpanische Cabinet Buniga und Aptona, die Babl Mathias mit aller Energie ju beforbern. Anfanglich fagte ber Bapft ju. Auch die geiftlichen Churfürften baten ben beil. Bater, ben Raifer jur Babl eines romifchen Konigs ju beftimmen, weil fich bie "Baretifer" immer mehr organifiren, etwas Gefährliches im Schilbe fubren und ber Raifer in einer volligen Apathie verfunken und unnabbar mar. Als fie jedoch auf Albrecht hindeutend, bie Ausschließung Mathias von biefer Bahl verlangten, zeigte fich der Bapft fcmierig und gab dem Drangen Antona's nicht nach, weil Mathias bei ben Churfürften unbeliebt fei. Allein auch in ber Bunft Baul's felbft batte Mathias in Folge ber Concefftonen an die Desterreicher und an die Ungarn viel verloren. Der Bapft hatte diefelben fehr übel aufgenommen, insbesondere waren es die Bregburger Artitel, nach welchen die Bebentstreitigfeit dem weltlichen Gerichte überwiesen wurde, die ihn fo fehr aufbrachten, daß er Mathias formlich ermahnen und ihm mittheilen ließ, er fei bis auf's außerfte ju geben entschloffen, wenn nicht fofort Abhilfe gebracht wurde. Man erzählte auch zu Rom. es ware die gange horner Differeng eine abgefartete Romodie gewesen, um Rom und Spanien ju einer Geldhilfe ju gwingen. Schon vor acht Monaten hatten fich Mathias und die Stande wegen

ditione impossibile come il non volere fare, et che li Prencipi cattolici della Germania non solo sono divisi che è come impossibile l'unirli con particolare lega, ma che se si unissero dariano occasione alli heretici di far il medesimo et saria la ruina maggiore che il commodo. ber Huldigung verglichen. Die Geschichte ber Horner Unruhen zeigt aber, daß diese Rachricht ein plumpes Manover (ber frango-fifchen Diplomaten) war, um Mathias bei Baul zu discreditiren.

Mathias erhielt unzweideutige Beweise, bag die Churfürften ihm nicht gewogen maren: Die brei Beiftlichen nicht, wegen ber vorerwähnten Concessionen, Sachsen wegen ber burch Mathias im Borfahr bem Raifer angethanen Schmach, Churpfalz und Branbenburg theilten die Unhalt'iche Auschauung, welche bem Ronig von Ungarn den friedlichen Ausschlag der Wirren sowohl zu Liben, wie au Sorn nicht verzeihen fonnte. Mathias fab, bag er nur burch Spaniens allgewaltigen Ginfluß bie geiftlichen Churfurften umftimmen und nur burch Spanien die Reichstrone erlangen fonnte. Während Ronig Mathias rudfichtlich ber Befestigung feiner Berrichaft und ber Nachfolge im Reiche auf die Silfe Spaniens angewiesen mar, banfte er feine Erhebung ben protestantischen Ständen. Diefer Umftand muß im Muge behalten werben, um bie Saltung bes Ronig's von Ungarn, fein Schwanfen amifchen ben Rathichlagen Spaniens und ben Ansprüchen ber Stande ju verfteben.

Die Concessionen vom 19. Marg, Die Gefdichte ber Sorner Unruhen blieben jedoch nicht ohne Ginfluß auf bas bisherige Berbaltniß Spaniens zu Mathias. Denn wenn es auch zweifellos mar, bag in ber Befestigung ber herrschaft Mathias' ein Sieg ber bynaftifchen Intereffen Spaniens und hiemit eine Rieberlage ber Bestrebungen jener pfalgifch frangofischen Raction lag, fo ift nicht zu läugnen, daß die Borrechte der fatholischen Rirche durch jene Concessionen geschmalert wurden, mabrend die reformirte Rirche burch Anerkennung der Bemiffensfreiheit einen großen Triumph feierte. Die Concessionen vermehrten die Spannung awischen ben geiftlichen Churfürsten und Mathias und machten auf alle Ratholifen einen peinlichen Gindrud, fo daß Spanien für ben Augenblid bie Bewerbungen bes Konigs von Ungarn um bie Rachfolge jurudbrangte, ohne fie jeboch gang fallen ju laffen, und auch die gewohnte Unterftutung und Berbindung mit Mathias einen gebecten Weg wandeln ließ. 216 fich Buniga Berhaltungsbefehle von feinem Ronige erbat, falls der Raifer ploglich aus Bohmen entweichen follte und fich aufragte, ob er (Buniga) ibm zu folgen batte, erhielt er ben Auftrag, bem Raifer nachzureifen, aber immer mit Mathias ein geheimes Ginverftandniß zu unterhalten.

Spanien gewann jest aus ber Befdichte ber inneren Rampfe in ben öfterreichischen ganbern bie Ueberzeugung, baß es an ber Beit war, jenem gerfetenben Brocesse Ginhalt gu thun, welcher bie Berrichaft bes beutiden 3weiges bes Saufes ergriffen batte und bag in Deutschland felbst an die Borbereitung ber Mittel, ben Rampf mit ben Begnern aufzunehmen, mit Energie zu geben mar. Siezu mar aber eine ftarte Organisation aller fatholischen Rrafte nothwendig. Es ift junachft bies eine Frage, die fich jest Babn bricht und fur welche Spanien bestimmend eintritt; benn es war ju beforgen, daß Mathias nicht immer fo flegreich wie bisber aus jenen Conflicten bervorgeben murbe, welche gwifden ihm und ben Stanben entfteben mußten, wenn er feine Miffion als Ratholif und Souverain erfüllen und nicht zu einem Schattenfonige berabfinfen wollte. Es thurmten fich ferner auch an einem anderen Buncte des politischen Sorizontes Gewitterwolfen auf. Der Bergog von Julich und Cleve mar finderlos, es handelte fich um die Unfpruche fatholifder und protestantifder Rurften auf die reiche Erbichaft; bas Land mar von vielen Ratholifen bewohnt und Rom ichien entschloffen, ben Raifer jest zur Action in beren Intereffe zu treiben. Rachbem jenes Land an die spanischen Besitzungen in ben Rieberlanden grangte, fonnte bies bem Ronig Philipp nicht gleichgiltig fein, ob ein tatholifder ober protestantifder gurft bort berriche.

Khlefel empfand zunächft, daß König Bhilipp die Resolution vom 19. März ungünftig beurtheilen wurde. In einem Briefe an Zuniga, suchte er Mathias zu entschuldigen und alle Schuld auf die geheimen Räthe zu mälzen. Khlefel erklärt ganz offen, er habe dem Könige Mathias gerathen, die Concession bei nächster Gelegenheit zurüczunehmen. Unter den Motiven, welche Mathias zu jener Concession bewogen, hebt Khlefel die feindliche Haltung des Kaisers, welcher die österreichischen Stände unter allerlei Vorspiegelungen zum Abfalle reizte, hervor und bemerkte zugleich, daß die katholische Religion ohne die Concessionen verloren gewesen wäre. Um die Wiederholung solcher Uebelstände vorzubeugen, sei die Versöhnung zwischen dem Kaiser und Mathias, wofür unter Erzberzog's Leopold Einsluß wiederholte Versuche gemacht worden waren, driugend geboten. Zuniga war damit ganz einverstanden und

erhielt ben Auftrag feiner Regierung, ben Raifer und ben Konig für bie Berfohnung ju ftimmen. 34) Die Ausficht auf bas Buftanbefommen berfelben mar jeboch eine fehr geringe; benn meber Rudolph noch Mathias waren mit aufrichtigem Bergen babei. Rudolph fann immer nur auf Rache; außerlich ging er auf bie Borfchlage jur Berfohnung ein, allein er ftellte erorbitante Forberungen an Mathias als Breis der Bergebung, batte burch Tennagel in Sorn intriguirt und ben Desterreichern bie Aussicht auf ausgebehnte Concessionen eröffnet. Er ließ die bobmifchen Stände auf bem Jannerlandtag 1609 insgebeim fragen, ob diefe geneigt waren, falls ber Raifer bem Berlangen ber Bohmen nach Religionsfreiheit nachgeben murbe, dafür Mahren, bas fo verhaßte Mahren, jurudzuerobern. Ale Breis bafur, bag Rudolph bem Berrn von Liechtenstein die icon feit mehreren Bochen burch die Bermittlung Beters von Bifcher angefuchte Berzeihung ertheile, feste er die thätige Mitwirfung biefes Cavaliers jur Biedergewinnung Mährens feft.

Mathias selbst hatte Briefe voll Hingebung und Trene an ben Kaifer geschrieben, betrieb aber mit allem Eifer die Beendigung des Horner Streites, da ihm und seinen Rathen fein anderes Mittel zum ruhigen Genuß des Errungenen vorschwebte, als ein Kriegszug nach Böhmen, eine Vereinigung mit den schon durch die Vorgänge auf den böhmischen Martinslandtag höchst malcontenten Ständen, um Rudolph vollends von Haus und Hof zu versagen. Diese Stimmungen konnten das Werf der Versöhnung wohl nicht begünstigen.

Bergegenwärtigen wir uns die Lage der Dinge in den öfterreichischen Ländern unmittelbar vor Ertheilung der königlichen Resolution vom 19. März zu Gunften der Horner.

Die Calviner, die Partei der Ultras unter den Protestanten in Oberöfterreich und vornehmlich in Oberungarn, drangten nach

<sup>24)</sup> Consejo al reý. 11. Oct. 1608. — Renzi an Barviz 8. und 25. Aug. 1609. W. A. 39/248. L'esperienza mi fa tenere un opinione per certa che in tutte le cose di questo mondo il peggio è il non farvi niènte. Mit dicsen bezeichnenden Worten beginnt Paravicini's Schreiben an Rudolph, worin er ihn auf die Wichtigkeit der Jülich'schen Erbsolge ausmerksam macht und um sorgkältige Beschützung der dortigen Kathoslifen bittet. 29, Nov. 1608. W. A. 39/315.

völliger Freiheit der Religion und Republikanistrung der Länder im aristokratischen Sinne — selbst auf die Gefahr eines Bürgerkrieges. Offen sprach es Anhalt aus, daß er nur von einer "Ertremität", d. h. von dem "Losschlagen" der Desterreicher Gutes erwarte, denn dann würden auch die Böhmen und Ungarn die Wassen ergreisen. Nur wenn die Sleichgestinnten in Böhmen, Mähren, Schlesien, Lausit, Ungarn und Steiermark sich verbünden, von Deutschland, Krankreich und Venedig unterstützt, den Vernichtungskrieg führen würden, sei die spanische Liga nicht mehr zu befürchten. Auf den Wechsel der Dynastie wurde hingedeutet, wenn die Horner von der Rothwendigkeit gesprochen hatten, neue Freunde zu suchen, oder wenn Einige den Entschluß kundgaben, das Uebel, "welches immer bei der gegenwärtigen Herrschaft" bleiben wird, zu entwurzeln.

So hatte sich die Lösung der Horner Differenzen mehr und mehr verwirrt und erschwert; alle Barteien standen in Waffen — ein schlimmer Zufall hätte den zündenden Funken schleudern können, wenn damals das Hauptquartier in Wittingau im Stande gewesen wäre, die Länder zu bewegen, mit den Hornern gemeinsame Sache zu machen und den Krieg gegen Mathias zu beginnen!

Diefe Erwägungen zeigen, wie groß bas Berbienft Bierotins war, ale es ihm gelang, die Horner Differengen ju begleichen, Frieden ju ftiften und feinen gemäßigten Grundfaben Gingang ju verschaffen. Ginen neuen Triumph feiernd — wir konnen bies mit vollstem Rechte fagen - fehrte er Ende Marg in bas Baterland jurud; benn gerabe bie Situation nach bem Borner Streite trug bas Beprage jener vermittelnben, alle Ertreme meibenben Politif Zierotins, welche bie Balme bavon trug; fie mar ein Rind feines Beiftes; weder die Spanier noch die Pfalzer konnten barin bas vollständige Obstegen ihrer Brincipien erbliden. Dagegen hatte Bierotin ben Defterreichern Religionofreiheit erringen helfen und bie Berricherrechte bes legitimen Saufes gewahrt, und bies Alles ohne fremde Intervention. Berr Carl von Bierotin hatte die Genugthuung, bas Baterland binnen Jahresfrift zweimal zu retten, er hatte ben Ständen die alten Freiheiten erobert und feiner Lehre über politische und religiöfe Tolerang für bamals wenigstens Geltung verschafft. Freund und Reind preisen ibn, fie fagen, er fei ein "weltweifer, bochverftanbiger Berr."

Bierotin tehrte nach Mahren zurud, erfreut über ben gludlichen und ruhigen Buftand bes Landes, in welchem es fich bis bahin befand, aber bie Seele voll Mißtrauen gegen Rudolph und Mathias, gegen die bohmischen und öfterreichischen Spanier, welche die beiben Herrscher umgaben, und beren finstere Plane er bereits zweimal burchfreuzt hatte. 35)

35) Bifder an Fledh. 9. Dai 1609. Bruff. 163. - Sanniwald an Bergog von Baiern 20. April 1609. D. St. A. - Anh. an Churpf. 24. Nov. 1608, DR. St. A. 547/7. - Anh. an bie unirten Rurften 24. Dov. 1608. a. a. - Le Roi (Mathias) ne negligera sans doute pas cette occasion (bie Dajeftatebriefewirren) d'achever ce qu' il commenca l'an dernier. - Zierotin... qui a aqui beauconp de credit et d' autorite depuis ces derniers mouvements. Sarlan a. a. O. 4. Octob. 1608, 25. Fcb., 14. Darg, 25. April, 27. Juni 1609 und 2. Janner 1610. - Cod. 5. Dai 1609 Rich. Stahr. - Burter VI. 146. -Cod. 8. Nov. 1608 und 8. April 1609. 3Uvegb., Comb., Orchi e Sappa und Budoma, Gebrudte Rachrichten aus ben 33. 1609 und 1610 über bie horner Unruben: G. Beil. CCCXXII. - Dabrend bee Drudes ift une ein Brunner Stadtpamattenbuch (Siftor. ftat. Gect, De. Rr. 3 ad Rr. 263, 1859.) mitgetheilt worben, welches u. A. eine gleichzeitige Relation über die bier S. 514 und ff. ergahlten Borgange, mabrend Dathige' Anwesenheit in Brunn, enthalt. Wir entnehmen barque, bag bas hochamt und bie hulbigung nicht, wie es G. 519 gefagt murbe, in ber St. Jafober, fonbern in ber St. Dichaels firche ftattfanben. Da biefe Relation, welche zweifellos von einem Augenzeugen berruhrt, fur bie localgeichichte von Bedeutung ift und einige noch wenig befannte Daten über Die Ceremonien ber mahrifchen Gulbigung mittheilt, haben wir Diefelbe in Der Beil. Rr. CCCXXIII, abbruden laffen. Bergl. Časopis česk, Mus. 1843.

## Capitel X.

Die böhmischen Stände verlangen von Kaiser Rudolph Religionsfreiheit. — Der Kaiser weist diese Forderung zurud. — Die Parteien am hofe und im Landtage. — Idenet Ad. von Lobkowit. — Wenzel von Budowa. — Ausschreibung eines neuen Landtages durch die Stände wider Rudolphs Berbot. — Er nimmt das Verbotsmandat zurud. — Wenzel von Kinsty und deffen Reformvorschläge. — Der Kaiser verweigert auch dem neuen Landtag die verlangte Gewissensfreiheit. — Der Landtag beschließt Rüftungen, um diese Forderungen zu erzwingen, und vertagt sich. — Abermals Unterhandlungen und Unterzeichnung des Majestätsbriefes durch Rudolph. — Anhalts Mission in Böhmen. — Der König von Spanien strebt nach der Nachfolge im Reich. — Organisation der katholischen Liga. — Der herzog von Baiern und Pater Lorenz von Brindist. — Erzherzog Leopold beantragt die Werbung einer Armee gegen die protestantischen Reichs-Stände und zur Occupation von Jülich.

Wenn schon der Character der Horner Unruhen und ihrer endlichen Beilegung den Entschluß des Königs von Spanien zur Reife brachte, die Angelegenheiten des fatholischen Deutschlands und der känder des deutschen Zweiges seines Hauses selbst in die Hand zu nehmen und zu ordnen, so wurde er jest darin bestärkt durch eine Bewegung, welche alle Augen Europas wieder auf Böhmen lenkte und die in ihren weiteren Folgen die verwegenen

Urheber berfelben in den Schutt der alten gusammenbrechenden oligarchischen Berfassung auf immer begrub.

Es entwidelte fich jest bas Schauspiel eines Rampfes, in welchem die Rathlosigseit des Schwachen und der Trop des Uebermüthigen einander gegenüberstanden.

Es ift mit unerhörtem Starrsinn und beispielloser Zähigfeit um einen Breis gestritten worden, welcher für den einen der Kämpfer eigentlich keinen Werth zu haben schien und der dem anderen im Grunde nur zum Vorwand diente, um die lebermacht fühlen zu lassen und andere Ziele zu verfolgen. Es war ein Kampf, der von Seite der Stände Böhmens die Einleitung zu weiteren Feldzügen gegen die königliche Gewalt bilden und von Seite der königlichen Gewalt zur Demüthigung der stolzen Barone und zum Absolutismus führen sollte.

Dieser Kampf entbrannte, als Kaiser Rudolph zu Anfang bes Jahres 1609 ben protestantischen Ständen Böhmens die Gewährung der Religionsfreiheit versagte, nachdem die Berhandlungen darüber vom Maisandtage auf den Martins-Landtag 1608 verschoben, und bieser selbst wieder vertagt worden mar.

Mehr noch als die Wahrnehmung der böhmischen Stände, daß die Regierung sie durch ein fortgesettes Temporisiren ermüden wolle, scheint die Erwägung, daß die vom Kaifer abgefallenen Länder nun anch Religionsfreiheit erlangt hatten, während dem "treuen" Böhmen dieses Gut beharrlich vorenthalten wurde, jene Stände zu energischen und rücksichtelosen Schritten bewogen zu haben. Ein Kenner der Verhältnisse aus jener Zeit macht die characteristische Bemerkung: man wolle in Prag ein "böhmisches Korn" aufführen.

Wenn Rubolph auf bas im Beginne Februars gestellte Begehren ber Stände: um volle Religionsfreiheit nach wieder-holten Berathungen im Schope bes kaiferlichen geheimen Rathes, bann zwischen ben böhmischen Landesofficieren, bem Erzbischofe und einigen gelehrten Theologen beine abschlägige Antwort gab, so lag dies vorzugsweise in dem Entschluße, sich nichts abtroben zu lassen und nicht in der katholischen Gesinnung Rudolphs und

<sup>1)</sup> hod an Anhalt 19. Mary 1609, a. a. F. 1. 226. — Zunign a Felipe 9. Feb. 1609 Simancas.

in seiner Anhänglichkeit an die Kirche. Denn fast gleichzeitig wollte er, wie wir es gesehen, um den Preis der — den Böhmen verweigerten — Gewissensfreiheit, die Desterreicher von Mathias abwendig machen und für sich gewinnen; ja man erzählte sich, der Kaiser wolle, um die Mitwirfung der Böhmen bei der Rückeroberung von Mähren zu erlangen, selbst diesen jene Freiheit gewähren.

In dem viermaligen Austausch von Betition und Antwort amifchen ben Standen und bem Raifer famen fich diefe um feinen Schritt naber. Die erfteren verlangten die Berbriefung der bob. mifchen Coufession, wie fie unter Raifer Dar im Jahre 1575 beantragt wurde und die Anerkennung, daß der alte Utraquismus: ber Ratholicismus mit ber Communion unter beiberlei Bestalt. ichon feit bem Jahre 1567 ju Grabe getragen worben fei; ber Raifer erwiederte, die Confession bes Jahres 1575 fei nicht ber-Landtafel einverleibt worben, burch Aufhebung ber Compactate habe wieder die fatholische Religion im gande allein Berechtigung gewonnen. Ungeachtet ber bestimmten Beigerung bes Raifers vermehrten die Stande ihre Forderungen. Sie beanspruchten die Leitung ber Rirchenbeborbe: bes Confiftoriume und ber Univerfitat, namlich die Leitung des Cultus und Unterrichts. Wenn die Stande nachweifen konnten, daß fie mehr als fechszehnmal bas Recht ber Befetung bes Rirchenrathes ausübten, fo erwiderte Rudolph, baß ber Ronig von jeher allein auf die Universität einen Ginfluß geubt habe. Bon Rechtsgrunden und historifden Rachweisen übergingen beide Theile, ale fie damit nicht ausreichten, auf ben frifchen und grunen Boben bes practifchen Bedurfniffes und ber Opportunitat. Die Stande wiederholten jene Forderungen, und ba fie für den Unspruch, den Unterricht ju leiten, feine Brajudicate fanben, erflärten fie, daß, wenn die fatholische Rirche fatholische Lehranftalten leite, fein Grund vorhanden fei, ben Broteftanten biefes Recht in Bezug auf protestantische Schulen zu verweigern.

Die Stande unterftütten ihre Forderung mit Anführung von Thatsachen, welche die Bedrückung der protestantischen Religion erhärten sollten. Je fester der Kaifer auf seiner Weigerung beharrte, desto mehr erhipten sich die Gemüther der Protestanten, sie beschimpften die fatholischen Landesofficiere, klagten sie au, den Kaifer zum Widerspruch aufzustacheln und versuchten es, durch

geräuschvolles Eindringen in die Gemächer ber königlichen Kanglei, burch Berbreitung von Schrecken, eine gunstige Antwort von Rubolph zu erzwingen.2)

Auch jest bewahrheitete fich die häufig gemachte Erfahrung, baß gur Beit beftiger politischer Rampfe immer bie Bartei ber Entichiedenen, ber Bormartofturmenden die Oberhand gewinne, baß fie bie verwandten Ruancirungen absorbire und die Manner mit icharfausgeprägter Gefinnung an die Spite ber Bewegung ftelle. Die großen Maffen, die fich gewöhnlich von Phantafie und Gefühl leiten laffen, finden nur in der fchroffften Form bie vollste Befriedigung und nur in ben Mannern ber Extreme ben richtigen Ausbrud ihrer Leibenschaften. Mäßigung wird Schwäche, Reigung ju Bermittlungen ift Characterlofigfeit, ja felbft Berratherei - und falte Ueberlegung erscheint als Indifferentismus: bie größte Gunde in ber Beit ber Berrichaft fanatischen Gifere. Es find bies Bormurfe, welche bie Gitelfeit bes Bolitifere felten ertragen fann, und die ihn gwingen, nach fruchtlofem Berfuch feine Ueberzeugung geltend zu machen, fich endlich zu einem ber Ertreme au flüchten ober gang vom Schauplate abzutreten, nur um fich von dem Berbachte zweifelhafter Befinnung zu reinigen.

Wie im Rathe des Kaisers, gab es im ständischen Lager zwei Parteien, die eine, die hier nur unbedingte Erfüllung der Forderung der Religionsfreiheit, dort unbedingte Weigerung kannte; die andere, die in beiden Lagern, gleich fern von senen Extremen, für die Schaffung eines provisorischen Justandes, eines Interims war, während dessen der Kaifer Niemanden wegen der Religion verfolgen lassen und gewisse administrative Reformen einführen sollte.

Im kaiferlichen Rathe stand an der Spite der Entschiedenen 3benef Popel von Lobkowis, ein stolzer Mann, in der spanischen Hostuft erzogen, eine Gattung Herzog von Lerma, aber ohne den unbeschränkten Einstuß dieses Ministers. Lobkowis beherrschte durch seine feste, klare Ueberzeugung, durch Talent und Schärfe des Geistes, alle anderen Ofstziere der Krone. Dem spanischen Hofe

<sup>2)</sup> Die actenmäßige, vortreffliche Schilderung der Berhandlungen im bohm. Landtag 1609 durch Gindelps "Geschichte des Majeftatebricfes" ift eine ber vornehmften Quellen unserer Erzählung.

war er tief ergeben. Als seine Frau ihm einen Sohn und Erben gebar, stand der König Philipp durch seinen Gesandten zu Gewatter und schenkte der Mutter einen Schmuck im Werthe von fünftausend Scudi. 3) Lobsowis's hervorragende Eigenschaft war die unerschätterliche und muthige Ergebenheit für die katholische Sache, er war es, welcher den Kaiser zur Ablehnung der ständischen Forderung bestimmte. Als man den Kanzler aufmerksam machte, wie Mathias durch die Gestattung der Religionsfreiheit den Frieden in Oesterreich wiederherstelle, sagte Lobsowis: "Wenn Mathias seinen Unterthanen den Weg zur hölle bahnt, soll es darum auch Rudolph thun?"

Mit bem Kanzler waren die Herren von Slavata und Martinis eines Sinnes. Die Stände wußten es und verfäumten keinen Anlaß, diese Männer durch herbe Worte und Drohungen einzuschächtern. Auf Lobsowis und Martinis, beide ultramontan und baher auch antinational gesinnt, concentrirte sich der Haß. Einige Landtagsmitglieder ließen die Worte fallen: "Man solle diese da zum Fenster hinauswersen". Der Erzbischof und seine Theologen standen selbstwerständlich auf Seite derjenigen, welche sich zur Lehre befannten, daß nur der Papst zur Anersennung der Religionsfreiheit die Erlaubniß geben dürse. ) Sie wußten recht wohl, daß diese Erlaubniß nicht gewährt werden könnte.

Die Leiter der vermittelnden Partei waren im Rathe bes Raifers, der Oberstburggraf Abam von Sternberg, die geheimen Rathe Haniwald und Hegenmüller. Sie drangen vorerst nicht durch, jest hatte die Ansicht des Oberstfanzler's unbestritten die Oberhand.

<sup>3)</sup> Clemente al rey. 17. Mai 1608 Simancas 2494. — Zuniga al rey. 18. April 1609 Sim. 709. — Bei dem Taufbankette war der Diplomat und Rapuziner P. Lorenz von Brindist zugegen. Diefer rühmte sich gegen Beter von Bischer durch eine Andacht, die er (P. Lorenz) von vier Kapuzinern in Jerusalem abhalten ließ, bewirkt zu haben, daß die Kanzlerin in ihrem fünfundvierzigsten Jahre eben noch eines Knäbleins genaß. P. Lorenz stellte dem herrn von Bischer den Antrag, eine gleiche Andacht zu Ehren der Erzherzogin Isabella anordnen zu lassen, was Bischer an deren Gemal, Erzh. Albrecht, sofort berichtete. 7. Feb. 1609 Brüff. Arch. 163.

<sup>4)</sup> Gindely a. a. O. II. II. 368.

Bliden wir auf bas ständische Lager; bort stehen anfänglich einige Städte, bann einige Lutheraner mit den Mitgliedern der Brüder-Unität im Gegensate. Sobald jedoch die kaiserlichen Antworten Weigerung auf Weigerung häuften und Zwietracht unter den Ständen durch die versuchte Ausschließung der Mitglieder der Brüder-Unität auffeimte, brachten die Führer rasch eine Einigung zu Stande. Noch zu Anfang der Bewegung war es dem Primas der Altstadt von Prag, Georg Heydel gelungen, die Städte in den dünnen und schwachen Reihen der Katholiken und der Königlichen zu erhalten. Er sagte den Abgeordneten der Städte, daß unter den Lutherischen nur drei oder vier etwas tangen, die anderen seien Heuschtreden, die nicht zu fürchten sind.

Stephan von Sternberg war anfänglich der Sprecher der Protestanten, er war Lutheraner und ein Gegner der Reformirten und Pisarditen. Er beabsichtigte im Berein mit einem geringen Unhang seine Glaubensgenossen von den verhaßten Mitgliedern der Brüder-Unität zu trennen, damit nur jene und nicht diese die Gewissensfreiheit erlangen. Benzel von Budowa in der Besorgniß, daß diese Bestredung durchdringe, daß dann Zwiespalt und Parteiungen in dem Körper der Protestanten entstehen und sich besestigen würden, erklärte, die Unität wolle ihre Besonderheiten ausgeben und sest an der Confession des Jahres 1575 halten. Die Mehrheit der Stände trug mit Budowa die Ueberzeugung, daß nur, wenn dieselben einig sind, das ersehnte Ziel erreicht werden könne. Budowa's Beredtsamseit gesang es, den Sturm

- 5) Diefes unbedachte Wort fam ihm theuer zu ftehen. Bu wiederholten Malen drangen zwanzig bis dreißig "vom Abel" in ein dem Primas geshöriges Gasthaus, ließen sich Speise und Trank geben, zechten und agen weidlich, dann erhoben sie sich und gingen mit den Worten von dannen: "Die heuschrecken fressen aber zahlen nicht." Zeit. aus Prag 7. Feb. 1609. Dr. St. A.
- 6) Budowa ging ganz consequenten Schrittes vor, wir erinnern an bie Landtageverhandlungen vom 3. 1608, welche S. 455 und 508 dieses Werfes mitgetheilt wurden. Auch noch im herbste des Jahres 1608 hat Budowa an der herstellung der Union zwischen Utraquisten und Brübern gearbeitet, es gelang ihm, einen der vornehmsten Führer der ersteren, den Grafen Schlif, für die Union zu gewinnen, obwohl dieser in einem Schreiben an Budowa 9. Sept. 1608 die Bemerkung gemacht: ... sed

ju befchworen, die Stadte und die übermiegende Mehrheit ber Stände unter eine Kabne ju ichaaren. Durch diefen 3wifdenfall, wie burch ben, von Sternberg fälfchlich im Ramen ber gefammten Stände dem Raifer vorgelegten Juterime Borichlag, beffen mir früher gedachten, verlor Sternberg die Rührerschaft; denn bas Interim ging nur von einer fehr fleinen, nicht maßgebenden Bartei aus. Die machfende Aufregung fand in Sternberg nicht mehr ihren Mann, felbst nicht in bem Grafen Joachim Andreas von Schlif. beffen entschiedenes Vorgeben im Mailandtage bes Jahres 1608 bei den Batrioten in autem Angedenfen ftand. Gin anderer, Wenzel von Budoma, murbe jum Sprecher ermählt. Budoma ftand im vorgerudten Mannesalter, burch feine Gelehrfamfeit, feine reichen, auf Reifen in Europa und Affen gefammelten Erfahrungen, burch feine ichriftstellerifchen Arbeiten erlangte er einen ansgebreiteten Ruf; feine Schrift gegen ben Koran batte Auffeben erregt. Schon im Landtage 1603, ale die Religionefrage nach fo vielen Jahren wieder jur Sprache fam, fpielte er als Führer ber Ritterschaft eine bervorragende Rolle. Er versuchte ichon damals, wenngleich vergeblich die Confession des Jahres 1575 in einer Rede, die burch bialectifche Scharfe fich ausgezeichnet batte, zur Beltung zu bringen. Seine Wirffamfeit im Mailandtage bes verfloffenen Jahres und mahrend ber Unmefenheit bes Erzherzog's Mathias in Bohmen, hatte feinen Ruhm erhöht. Budowa war Mitglied ber Unität und auch aus jener Genfer Schule hervorgegangen, welche den Lehren bes calvinifchen Staatsrechtes huldigte. Sein Character vereinigte unbengfamen Muth und eine Energie, die im Fener fangtischreligiöfer Ueberzeugung gestählt mar. Er beschäftigte fich mit Borliebe mit theologischen Controversen, ja er übernahm es oft, feinen Bauern felbst zu predigen. Er mar jest fcon bemubt, der gangen Bewegung einen puritanischen Character ju geben, seine Befinnungegenoffen zu fanatiftren, um fie mitzureißen überall bin.

cum non tantummodo in ceremoniis... verum etiam in præcipuis Fidei Articulis discrepenus plurimum. Budowa beruhigte ihn darzüber, indem er schon damals die Erstärung abgab: ...me non modo omnibus articulis sed et omnibus verbis illius (nämlich der böhmisschen Consession 1575) subscribere . Budowa an Schlif. Münchengräh 18. Sept. 1608. Anh. Reg. I. F. 1. 227/170.

vielleicht bis jum politisch-religiofen Martyrerthum, bas er aufausuchen ichien und zwölf Jahre spater auch wirklich fand. Jede Landtagefigung eröffnete er mit einem Gebet, die gange Berfammlung fiel auf die Rnie und fang ein frommes Lied. Wegen bas zuchtlofe Befindel, das als Dienstgefolge bes Abels nach Brag fam, gegen Frag, Bollerei und Trunffucht führte Budoma ein eifernes Regiment. Es wurde ibm gleichsam eine fociale Dictatur übertragen, er war nicht nur ber Führer, er war zugleich auch ber Briefter jener Berfammlung. Es lag etwas von bem alten Suffitengeiste in ibm. - Wenn ein febr reifer, fluger und erfahrener Mann plöglich den Strom feiner Leidenschaft wild herausbraufen läßt, die Ufer verlaffend, die Damme burchbrechend, mas follen bann die anderen, die jungeren thun? Ronnen fie mohl gurudbleiben? Sie fturgen unter feiner Rubrerschaft in wilder Begeifterung auf die taufendjährige Unstalt, auf die alte Rirche bin und wollen ihr in Bohmen ben Tobeoftog verfegen und auf diese Art bie letten und festesten Schranken, welche ihren oligarchischen Strebungen gezogen waren, gerftoren.

So hatten alle Bewegungen in den öfterreichischen Ländern bamals denfelben Character und Führer verwandter Gefinnung. In Ungarn war ein Ilhezhazy, in Desterreich ein Tschernembl, in Mähren ein Zierotin, in Böhmen ein Budowa an der Spige. Alle in den politischen Theorien des Calvinismus erzogen, alle im Dienste des großen Kampfes der privilegirten Freiheit gegen die abfolute Gewalt, der ungebundenen Kritif gegen die Autorität, der nationalen Besonderheiten gegen den Cosmopolitismus der fatholischen Kirche.

Als Rudolph, am Schluße bes Monates Marz, zum fünften Male die Erklärung gab, auf feiner Weigerung zu beharren, die Stände mögen die andern Vorlagen der Regierung in Berathung ziehen, als ferner der Oberstburggraf die Drohung beifügte, bei fortgesetzem Ungehorsam habe er den Auftrag den Landtag aufzulösen: da erreichte die Aufregung der Stände den höchsten Grad. Budowa erhob sich und lud die Stände zu einer außerordentlichen Bersammlung ein mit den Worten: "Wer sein Heil, sein Land, seine Ehre und den König liebt, der erscheine morgen um 6 Uhr im Landtagssaale!" Budowa entwarf noch in später Nachtstunde im Auftrage der Stände eine Schrift, mittelst welcher dieselben

erflärten, nicht mehr reben, fondern handeln zu wollen; fie befchloffen, fich in Rampfbereitschaft zu feten, ferner eine Berfammlung auf eigene Fauft am 4. Mai in Brag in der Reuftabt abzuhalten, Die Intervention auswärtiger Fürsten (insbesonbere ber brei weltlichen Churfürften) und bie Silfe ber incorporirten gander anzusprechen. Mit der Ausführung des letten Befchlußes murden die Grafen von Thurn (an Konig Mathias nach Wien gefendet) und Schlif, bann ber Berr von Ruppa beauftragt. Rach Borlefung biefer Erflärung, die auf den Oberstburggrafen einen tiefen Gindrud hervorbrachte, loste er im Ramen bes Raifers ben Landtag auf. Die Mitglieder des gandtags entfernten fich larmend, nachdem fie ben Entichluß fundgaben, jedes Unrecht felbft mit Unwendung außerfter Mittel gurudgumeifen. Schmerglich berührte fie es, conftatiren gu muffen, daß zum erften Male ein gandtag in Bohmen auseinander gebe, ohne über die Borlagen und Bropositionen Beschlusse gefaßt zu haben.

Benn das formelle Recht nach Erschöpfung aller Mittel bes geistigen Kampfes der lette Damm ift, welcher sich den überschäumenden Strömungen und Forderungen der Zeit entgegenstellt, wenn diese den materiellen Gehalt jenes Rechtes zerset haben, dann ringen die Parteien nach plastischer Gestaltung des Kampfes, um mit Anwendung der Gewalt jenen Damm zu vertheidigen oder zu durchbrechen. An diesem Puncte entspringen die Revolutionen und die Bürgerkriege, an diesen Punct hatte jest Budowa seine Böhmen geführt. Die gemeinsame Gesahr, der gemeinsame Feind, der erste schon gethane Schritt auf dieser gefährlichen Bahn bürgten für die Eintracht und dafür, daß auch der lette Schritt werde geschehen müssen, — dann hofften sie des Kaisers Widerstand gewiß zu brechen.

Rudolph war jest auf eine harte Probe gestellt. Es scheint baß seine Widerstandsfraft die äußerste Grenze erreicht hatte; durch jenes tumultuarische und gewaltthätige Vorgehen der Stände eingeschüchtert, neigte er sich schon auf die Seite jener geheimen Rathe, welche für das Nachgeben stimmten, doch bald ging er davon ab und war überhaupt zu keinem entscheidenden Schritte zu bewegen. Er versiel jest nach den so sehr bewegten Tagen abermals in seine alte Melancholie und Nervenaufregung; während dieser Zustände änderte er jeden Augenblick seine Ansichten und

faßte wechselweise die widersprechendften Entschluffe. Dehrmals wollte er abreifen, ale man ihm aber ju verfteben gab, bag biefer Schritt als eine Abdication angeseben werden wurde, und ibm vorgestellt murbe, bag er außerhalb Brag's feine gewohnten Bequemlichfeiten und Berftreuungen aufgeben mußte, ging er bavon ab. Ginige Stunden bieburch befreundete er fich mit ber 3bee, baß er und Mathias ju abdiciren, die Reichsfrone und die Erbländer einem anderen Pringen bes Saufes ju übertragen batten; dann wieder wollte er nichts bavon boren. In feiner Bedrananiß bat er ben Churfürsten von Roln und ben Bergog Max von Baiern nach Brag ju fommen, um ibn mit ibrem Rath ju unterftuben; ein anderes Dal fandte er Segenmuller ju Ergbergog Leopold und abermals jum Bergog von Baiern, bann ju Erghergog Mar mit ber gleichen Bitte. 216 jedoch ber fpanische Befandte in Brag feine Dienste, seine Vermittlung und die Silfe Spaniens antrug, verbot er ihm julest bas Betreten bes Grabichin, weil feine baufigen Befuche die Brotestanten nur aufregen und in ihrem Starrfinn bestärfen wurden. Bergeblich befchworen ibn fowohl ber Cardinal Baravicini als der faiferliche Agent ju Rom, Rengi, er moge boch ben Bapft um Unterftutung angeben. Rudolph that aber feinen Schritt in diefer Richtung. Gelbft ber Blan ber Rriegs. oberften Rame, Guly und Althan Mannichaft ju werben, ben Widerftand ber Böhmen ju bewältigen und bann jur Eroberung ber abgefallenen gander ju fchreiten, fanden unerwarteter Beife damals bei ibm feinen Auflang.

Peter von Bischer erklärte dem Erzherzog Albrecht rund heraus, der Kaiser sei selbst das einzige hinderniß gegen die Beilegung der Wirren im Hause und in den Ländern, weil es unmöglich sei, ihn zu einem festen Entschluße, zu einer bestimmten Politik zu bewegen. Zudem zeigten sich wieder die bedenklichen Symptome jener fortschreitenden Geisteskrankheit des Kaisers; er trauk oft und viel, um sich und seinen Schmerz zu betäuben. Dem kaiserlichen geheimen Rathe Altems schlug er einst den Hut aus der Hand und warf ihn zur Thüre seines Cabinets heraus. Wehr als zweitausend Schriftstücke harrten der kaiserlichen Unterschrift, Rudolph war zur Unterzeichnung nicht zu bewegen, obwohl sie vor seinen Augen auf dem Schreibtische lagen. — Wenn auch der größte Theil der Schuld an den Niederlagen und Verlusten,

bie ber Raifer erlitt, nach ben übereinstimmenden Aussagen ber treueften Diener Rudolph's diefem felbft beigemeffen werden muffen, fo barf boch auch nicht vergeffen werben, bag bie Uneinigfeit unter ben Rathen der Krone, der uble Wille und die zweideutigen Freundschafte Berficherungen ber befreundeten Machte bas miftrauische Gemuth bes Raifers nur noch miftrauischer machen und in ihm bas Gefühl bes Berlaffenfeins erwecken mußten. 7) Nichts fonnte bas Schmanken Rudolph's vermehren, als die wechfelnden Rathichlage in ber brennenden Religionsfrage: Sanniwald und Hegenmüller waren für bas Rachgeben, Lobfowig und Martinig für ftandhafte Berweigerung, ber Cardinal Baravicini ermunterte ihn Namens Paul V. jum Biderftande, Rame und Sulg ftimmten für Unwendung ber Waffengewalt, die gemäßigten Stephan von Sternberg und Wenzel von Rinoft für politische Reformen und Anerkennung factifcher Religionofreiheit. Fur eine Diefer Meinungen follte fich nun der Raifer entscheiben. - Wie fonnte Rudolph auf die Aufrichtigfeit ber Buficherungen fremder Silfe vertrauen, wenn Churfoln und Max von Baiern bem Rufe bes bedrängten Raifers eine abschlägige Antwort ertheilen? Der Bapft war nicht zu bewegen, trot ber Borftellung bes fpanischen Befandten in Rom, eine folche Silfe in Ausficht zu ftellen. Baul V. erflarte, es fei bei Rudolph eine Belbhilfe rein weggeworfen. Und felbft ber Antrag Buniga's: ber Konig von Spanien merbe mit feiner gangen Macht ben Raifer ftugen, erhalt feine eigentliche Bedeutung, wenn erwogen wird, daß Buniga die Rathfchlage Rames : eine Truppenmacht aufzustellen, um den Entschluffen bes Raifers Nachdrud ju geben, entschieden migbilligte. Die Unficht bes gut unterrichteten und nüchternen Staatsmannes Sanniwald, Rachgiebigkeit zu zeigen, ftammte aus ber Ueberzeugung, daß Rudolph fich auf Roms und Spaniens Silfe nicht verlaffen tonne. Es war ihm jest, wie schon im Jahre 1608 flar geworden, daß Rom

<sup>1)</sup> Munch. St. Arch. 20. Mai 1609. — Bijcher an Erzherzog Albrecht 18. April und 23. Mai 1609. Br. A. — Münch. Reichearch. 19. Marz und 15. Mai 1609 XV/2. 110. Münch. St. A. 16. Mai 1609 39/77. Ginbelys Bericht über das Arch. zu Sim. MS. in meinem Bestige. — Br. Arch. 30. Mai 1609. — Bodenius an herzog Mar von Baiern 2. Juni 1609 XV/4, 123. — Bijcher an Erzherzog Albrecht 4. Juli 1609 Br. A.

und Spanien, wie nicht minder die anderen fatholischen Fürsten, Rudolph preisgeben wollten; Rudolph war baber nur auf seine eigenen Hilfsquellen angewiesen; und diese waren in der That nicht von der Art, um Gewalt mit Gewalt zurudtreiben zu können. 8)

Unter ben Staatsmannern, bie in jenen troftlosen Zeiten ihre Dienste bem Raifer Rudolph anboten, nahm Berr Bengel Rinofy von Bonis und Tettau eine hervorragende Stelle ein. 3m Jahre 1608 war er einer ber eifrigsten Barteiganger bes Konigs Mathias in Bohmen gewesen. Rinoft mar es, welcher jett burch Beter von Bifcher und ben geheimen Rath Attems dem Raifer Keftigfeit empfahl und immer wieder darauf drang, den Forderungen ber bobmifchen Stande nicht nachzugeben. Er gab Beter von Bifcher die Berficherung, er fei gut fatholisch und habe fich - jedoch nicht öffentlich - bereits vor einigen Jahren zu diefer Religion befannt; wenn ber Raifer einige ber verhaßteften Rronofficiere entlaffe: inobesondere ben Oberftfangler, ben Oberftburggrafen und herrn von Martinit; wenn er eine Buficherung ertheile, bie Brotestanten ihrer Religion halber nicht verfolgen zu wollen und gewiffe politische Reformen bewillige, dann wurde die gemäßigte Bartei ber Stande fich auf feine Seite fchlagen und er (ber Raifer) fonne bann die Bornahme ber Defenfionsbeschluffe und die Abhaltung ber illegal beschloffenen Bufammenfunft ber Stände am 4. Mai mit Erfolg verbieten.

Es ift nicht leicht ein Urtheil über ben Character Benzels von Kinsty zu fällen, ben vielfach verschlungenen Begen seiner Politif zu folgen; allein sicher ift es, bag er ein treuer Anhänger bes Hauses Defterreich war, bag er nur in ber Durchführung

<sup>8)</sup> Der herzog von Baiern gab bem Kaiser bie oben erwähnte abschlägige Antwort auf Anrathen eines Abgesandten des Königs Mathias. 30ten Mai 1609. Br. A. — Der Beschluß des geheimen Rathes, daß der Antrag des Obersten Buchheim, mit seinem Regimente in die Dienste Kaiser Rudolphs zu übergeben, zurückzuweisen sei, weil Buchheim ein Protestant war, dürste doch nur als ein Borwand der Friedenspartei anzusehen sein, um die beabsichtigten Rüstungen zu erschweren. Bisch an Erzh. Alb. 16. Mai 1609 B. A. — Die Motive des Botums hannis walds über die Rothwendigkeit nachzugeben, theilt Bischer an Erzh. Alb. mit, do. 30. Mai 1609. B. A. und auch Boden. an Mar von Baiern. 16. Mai 1609. M. R. A. XV./2. 110.

von Reformen in der Berfassung und in der corrumpirten Abministration, in einer toleranten Politif auf religiösem Gebiete und in der rüchaltlosen Jurüdweisung kirchlichen Einstußes auf weltliche Dinge die Möglichkeit der Erhaltung der Herrschaft Rudolphs erblickte. Bischer, welchem Kinsty diese Reformvorschläge mittheilte, erwartete von denselben den ganz gegentheiligen Erfolg: wenn, wie es Kinsty beabsichtige, diese Borschläge vom Landtage beschlossen würden, dann sei Rudolph nur ein Schattenherrscher, dann würde Mathias in seinen Herrscherrechten präsidicirt und der böhmische König eigentlich ein polnischer werden; woraus Kinsty, Vischer rasch unterbrechend, erwiderte: "Bolen und Böhmen seinen Brüder." — Bischer war von diesen Mittheilungen wenig erbaut und theilte den Inhalt derselben dem geheimen Rathe Barviz mit.

11m jenes Biel, die Erhaltung der bedrohten Berrichaft ber Sabsburger, ju erreichen, griff Rinoth nach Mitteln, welche wir, vom Standpuncte ber heutigen politischen Moral betrachtet, nicht immer billigen fonnten, die jedoch bamale unter ben Diplomaten und Bolitifern ale gang erlaubte Baffen galten. Rinoft mar in bie Blane ber Stände tief eingeweiht, er galt fogar als einer ibrer "Rabelsführer" und fannte wohl auch ibre letten Abfichten. Er felbft hatte fogar ju ben extremften Schritten, jur Bewaffnung, jur eigenmächtigen Ginberufung ftanbifcher Busammenfunfte gerathen. Rur um ben Intereffen bes Baterlandes und ber Dynastie ju dienen, glaubte er es rechtfertigen ju fonnen, daß er in einem Athem dem Raifer die Bemahrung der ftandischen Forderungen mit aller Rraft widerrieth, felbft aber im Landtage biefe Forderungen ftellte und unterftuste. Bas noch auffälliger ericheint, ift bas nabe Berhältniß, in welchem er ju Erzberzog Leopold ftand. Das Bertrauen biefes Bringen fonnte Bengel von Rinefty gewonnen haben nur burch Entfaltung fatholifcher Befinnungen und burch bas Berfprechen, die geheimen Racheplane Rudolphs und Leopolds zu fördern. Rudolph entschloß fich fogar, Rindfy zu empfangen, wiewohl er bem fpanifchen Befandten felbft feine Audienzen mehr gemahrte. ) Das Benehmen Rinofp's läßt fich leicht erflaren,

<sup>9)</sup> Rinety befand fich unter ben im Jahre 1608 von Rubolph Amneftirten. S. S. 498 Diefes Werkes. — Bifcher an Fledh. 4. Juli 1609 B. A.

er wollte die Mitwissenschaft in den geheimen Angelegenheiten der gegnerischen Parteien zum Bortheile seines letten Zweckes und seiner Bolitif des Jahres 1608: Mathias auch zur böhmischen Krone zu verhelfen, verwerthen. Er blieb sich hiebei immer nur consequent. Er war dem Könige von Ungarn treu ergeben und wollte keinem andern Fürsten sein Böhmen anvertrauen. Das Fernhalten Kinsty's von den pfälzisch-anhalt'schen Intriguen zeigt dies zur Genüge.

Hanniwald hatte Kinsty's Absicht, einen offenen Bruch zwischen Rudolph und ben böhmischen Ständen jest hervorzurusen, burchschaut und auch deshalb für das Rachgeben im geheimen Rathe gestimmt, um es eben zu diesem Bruche, welcher nach den Planen Kinsty's Mathias auf den böhmischen Thron emporheben sollte, nicht kommen zu lassen.

Die Aufmertfamfeit ber benachbarten gander wurde auf die Borgange in Böhmen fcon jur Beit gelenft, ale bie Stanbe mit fo vielem Geräufch auseinander gegangen maren und Gefandt-Schaften abgefchidt hatten. Der Ginfluß, ber nun von auswarts fich geltend machte, ber allarmirende Character ber ftanbifchen Opposition ließen voraussichtlich eine Ratastrophe in Brag erwarten, bie nicht ohne Ginfluß auf bie Entwidlung ber großen euroväischen Begenfate bleiben fonnte. Diefer Ginflug mar es auch, welcher hanniwald und ber Bermittlungsvartei im faiferlichen Rathe ju Silfe fam. Die brei weltlichen Churfurften batten bem Raifer dargestellt, daß die Forderungen der Böhmen billig seien. Mathias, beffen Umgebung die Situation bamals noch nicht genan fannte, verhielt fich neutral. Sachfen war insbesondere bemubt, ben Raifer zur Nachgiebigfeit zu ftimmen. Der Churfürst accrebitirte einen Befandten, Dr. Gerftenberger, bei Rudolph. Als Buboma in ber Apologie, welche bie Stande auf ber vom Raifer wiederholt unterfagten aber von ihnen bennoch abgehaltenen Reustädter Busammenkunft entwarfen, die Bewaffnung mit dem Grunde motivirt hatte, bag Werbungen im Auftrage bes Raifers in Bohmen ftattfinden, daß ihre Freiheit und ihr Leben in Gefahr feien, daß fie fich nur vertheidigen, nur Religionsfreiheit erlangen wollen, feineswegs eine Berfleinerung bes faiferlichen Unschens beabsichtigen; ale fie ferner unter beredter Darlegung ihres bieberigen Berhaltens die Bitte ftellten um Einberufung bes Landtages -

hatte Dr. Gerftenberger bem Raifer ben Rath gegeben, ben Stanben au willfahren, weil fonft Mathias barans Rupen gieben, fich mit ben bohmischen Ständen verbinden murbe, um dem Raifer die Krone zu nehmen. Bei bem Saffe Rudolphe gegen Mathias mar Diefes Motiv allerdings ein mit unwiderftehlicher Rraft mirfendes. Eine abnliche Saite ließ herr von Rofenberg erklingen. Diefer hatte bald nach ber Auflösung bes Landtags einen Abgefandten nach Brag geschickt, ben Oberften Lucan, einen treuen Unbanger Rofenberg's und Anhalt's zugleich. Die Mission Lucans war, Rudolph vom Bapfte abwendig ju machen, für Churpfalg ju gewinnen und ibm die Freigebung ber Religion, fo wie die Befetung der Raths. ftelle jur Salfte mit Ratholifen und jur Salfte mit Protestanten bringend an's Berg zu legen. Gelbft ber alte fpanische Bolitifer Branvella, fagte Rofenberg, batte immer gerathen, die Bewiffensfreiheit zu gemahren. Um Rudolph zu bestechen, gab ihm Lucan ju verfteben, Rofenberg merbe feinen gangen Ginfluß dabin geltend machen, daß die Lösung der dem Raiser so verhaßten Nachfolgefrage verzögert werbe. Bu biefem 3wede ftellte ber alte und fclaue Beter Bod die geheimften Schriften feines Archives ju Wittingau bem Raifer bereitwillig jur Berfügung.

Die Grunde Sanniwalds, welche mit Gerftenbergers Meinung über die Absichten des Konigs Mathias übereinstimmten, und die Beredtsamfeit des Oberftstallmeifters Balbftein, die Ueberzeugung, daß die Verföhnungsverfuche (S. 568) zu feinem Ergebniffe geführt haben murden und bas Beifpiel, welches Mathias burch die Sorner Concessionen gegeben hatte, mogen baju beigetragen haben, ben Raifer jest endlich zur Nachgiebigkeit zu bewegen und die Politik bes Abwartens aufzngeben. So fam es, bag, nachdem Rudolph Anfange April feierlich fundmachen ließ, jede eigenmächtige Bufammenfunft ber Stände fei Rebellion, und bas Berbot gegen bie Berfammlung berfelben auf bem Reuftabter Rathbaufe aussprach, baß, nachdem die Stände unter Berfpottung diefes Berbotes fich doch auf dem Neuftädter Rathhause versammelten und die früher erwähnte Apologie verfaßt hatten, - ber Raifer jest bem geftellten Begehren der Stände: einen Landtag auf den 25. Mai auszuschreiben, unbedingt willfahrte und fogar die Erklärung beifügte, baß bas bisherige Verfahren ber Stände ein Ausfluß lopaler Gefinnung fei. Daburch widerrief Rudolph thatfachlich feine noch vor

wenigen Wochen erlaffenen Befehle. Diese Zurudnahme, ein Zengniß der Herabwürdigung kaiserlicher Majestät, wurde von den gemäßigten Männern aller Bekenntnisse und von den Katholiken mit lauter und schmerzlicher Mißbilligung aufgenommen. Nur nach wiederholter Beisung Rudolphs konnte der Oberstkanzler Lobkowit vermocht werden, das Actenstüd zu unterzeichnen, doch that er es mit der ungewöhnlichen Formel: "auf des Kaisers ausdrücklichen Befehl." Zur Berwunderung der Prager protestirte auch der Nuntius gegen diese Landtagsausschreibung, die doch als reinweltliche Angelegenheit ganz außerhalb des Wirkungskreises der römischen Kirche lag.

Gegen Ende. Mai, schon nachdem sich Rubolph jenes Dementi gegeben hatte, kam Erzherzog Leopold nach Prag, der einzige unter den von Rudolph Berusenen, welcher durch persönliches Erscheinen den Bunsch des Kaisers erfüllt hatte. Der Chursürst von Köln ließ sich durch einen Abgeordneten (Henot) repräsentiren und sein Richterscheinen entschuldigen. Leopold's Ankunst slößte den Protestanten Besorgnisse ein; man kannte die katholische Richtung, die Energie dieses Prinzen und fürchtete, daß er die nachgiebige Stimmung Rudolph's trüben würde; sie waren bemüht, den Kaiser zur Willsahrung ihrer Forderungen zu bewegen, bevor noch der Erzherzog den Kaiser gesprochen. Die katholische Partei dagegen lebte der Hoffung, Leopold werde auf die Entschließungen des Kaisers einen entscheidenden, ihren Interessen günstigen Einfluß nehmen.

Die Stände hatten am 29. Mai dem Raifer ein Memoire, worin ihre Forderungen zusammengesaßt wurden, überreicht. Fast gleichzeitig mit diesem Actenstüde fam der Raiser — gewiß durch den geheimen Rath Barvitius — in die Kenntniß der durch Kinsty entworfenen Verfassungsresorm, welche Peter von Vischer mit so großer Besorgniß erfüllt hatte. 10) Rudolph wurde durch diese Mittheilung aufgeschreckt. Bisher schien die Forderung der Böhmen nur die Religionsfreiheit zu begreifen, jest glaubte er, daß sie es auch auf die königliche Prärogative abgesehen hatten; so wenigstens hatte er die Rosormvorschläge Kinsty's aufgesaßt.

<sup>10)</sup> Anh. Act. 4. Mai 1609. — henot an ben herzog von Baiern 30. Rai 1609. R. St. A. 25/3. 91. — Bijch. an C. Alb. 30. Rai 1609 B. A.

Nach biefen Borichlagen follten fünftigbin nur erfahrene, altere Berfonen und einheimische, mit ben Landesverhaltniffen vertraute Landberren und nicht Krembe, ein Kronamt erlangen fonnen. Die Rronbeamten ober Landesofficiere follten nicht auf Lebenszeit, fonbern nur auf brei Jahre, nicht vom Ronig, fonbern von ben Ständen ernannt werden, nud gwar batte bie Salfte biefer Beamten aus Ratholiten und die Salfte aus Utraquiften ju befteben. Gefete und Statuten follen nicht mehr vom Ronig und ben Rronbeamten. fonbern lediglich vom Landtage befchloffen werden, auch bas Recht ber Interpretation von Gefegen batte allein ber ganbtag ausznuben. Die Bedürfniffe bes Sofhaltes follten nur aus bem Gintommen ber Bolle bestritten werben; wenn ber Ronig eine Refte baut, wenn er Frieden ichließen ober Rrieg erflaren will, bedarf er ber Buftimmung ber Stanbe; bie fur ben Rrieg bewilligten Belbmittel follten nur burch einen von ben Stanben gemahlten Ausschuß und nicht burch bie Soffammer verwaltet werben. Diefe Borfcblage enthielten auch die wichtige Bestimmung, baf die Landtage in periodisch wiederfehrenden Zeitraumen einberufen werden muffen, widrigens bie Stande felbft bas Recht ber Landtagseinberufung hatten. Der Landtag allein follte befugt fein, über Rriminglanflagen, die gegen beffen Mitglieder erhoben werden, ju enticheiden. Much bie Generallandtage follten regelmäßig einberufen und - mas fie bisher nicht waren - mabre Reichstage fur die bohmischen Kronlanber merben.

Die vielen Mißbräuche in der Verwaltung, die Verletungen der Verfassung, deren im Verlaufe dieser Erzählung gedacht wurde, hatten auch die treuesten Diener des Hauses bestimmt, Reformen vorzuschlagen. Kinsty's Anträge beabsichtigten Garantien aufzustellen gegen sene Verfassungsverletungen, gegen Willfür und Vergewaltigung und waren zugleich eine Fortbildung der böhmischen Versassung, wir möchten sagen, im englischen Sinne. Es ist sedoch gewiß, daß nach Durchführung dieser Vorschläge die königliche Gewalt um vieles beschränkter und abhängiger geworden wäre, daß viele der Attribute der Erecutive in die Hände der gesetzebenden Versammlung übergangen wären. Es ist sonach begreislich, daß Rudolph im höchsten Grade allarmirt, das letzte ständische Memorial ignorirend, allembevor die Frage an die Stände (1. Juni) stellen ließ, ob es wahr sei, daß dieselben nach Erledigung des

Religionswesens andere höchst wichtige Artikel berathen werden? Der Kaifer forderte zugleich die Stände auf, ihn mit dem Juhalt derselben bekannt zu machen und anzugeben, ob sie alle Eines Glaubens feien.

Am nächften Tage erfolgte die Antwort der Stände, daß sie alle Eines Glaubens seien und daß keine anderen Artikel berathen werden sollen, als einige über das Finanzwesen. Aus dieser Antwort war zu entnehmen, daß Kinsky's Anträge bei den Ständen keine günstige Aufnahme gefunden hatten. Die durch diese Incidenzfragen bewirkte Berzögerung in der Beantwortung der Hauptfrage gab wieder Anlaß zu stürmischen, gewaltthätigen Scenen im Landtage. "Es ist schon Zeit", sagte man zum Oberstburggraßen Sternberg, "daß ihr (Kronbeamte) euere listigen Reden bei Seite setzte setzt."

Die Politif bes herrn von Kinsty hatte jest im Landtage eine Nieberlage erlitten. Er beabsichtigte die Borfchlage bem Landtage jur Annahme ju empfehlen, bafür follten bie Stande burch bie politischen Reformen befriedigt, fich mit bem Religions : Interim begnügen; er hoffte wenigstens die Lutheraner fur diefe Unficht zu gewinnen. Doch die Mehrheit ber Stande verwarf biefe Borfcblage. Die von Kinofy vermuthete Spaltung zwischen ben Lutheranern und Reformirten trat nicht ein. Aber trot ber Niederlage mar fein oftenfibler 3med erreicht; er wollte bem Raifer feinen guten Willen bemonstriren. Die Grunde, welche bie Actionspartei zur Bermerfung jener Borfcblage bestimmten, lagen flar an Tag; fie genügten ihr nicht. Rinofy hatte allerdings in seinen Borschlägen die Macht ber Legislative anf Roften ber Macht bes Königs vermehrt und mit Burafchaften umgeben, allein er hatte biefe Bertheilung geregelt und durch Gefete normirt, die Grenzen gezogen und befestigt. Die Actionspartei bagegen wollte von einer gefetlich geregelten Beschränkung nichts miffen. Die gange Leitung bes Cultus und Unterrichts. Gefetgebung und Bermaltung nahm fie in Anspruch und trat in Waffen auf, um jede Forberung nach Willführ und Gefallen vom Raifer zu erzwingen. Die Verfleinerung ber foniglichen Gewalt wird nach den Theorien Bubowa's feinerlei Schranfen unterworfen, sie liegt vielmehr im Belieben ber Stände. Rinoft batte allerdings Burgichaften aufgestellt, aber diefe maren moralifcher Ratur, mahrend Budowa materielle Garantien aufbauen wollte: die Militarmacht. Rinety

endlich beabsichtigte die Union der böhmischen Kronländer, Budowa hingegen strebte nur nach der Conföderation der incorporirten Länder unter einander, um die selbstständige Action Böhmens in keiner Weise zu beschränken.

Richt nur ben Ständen, auch dem Raifer, in deffen Interesse Kinsty angeblich jenen Antrag stellte, scheint dieser Antrag, freilich ans ganz anderen Gründen, entschieden mißsallen zu haben. Er zeigte dem Kaiser scharf und beutlich die Grenzen seiner Prärogative; dadurch fand sich dieser mehr verletzt, als durch die weit engeren Schranken, welche Budowa zog, die aber in Nebel der allgemeinen Zusicherungen: daß nichts gegen die kaiserliche Hoheit unternommen werden sollte, verschwammen.

Rudolph war jest wieder entschlossen, das alte Spiel aufzunehmen, er wies alles zurud, und blieb bei der alten Erflärung stehen: er wolle den Böhmen nur religiöse Duldung gewähren. Die Reden Leopolds, der lang mit dem Raiser conferirte, die Rathschläge des Cardinals Paravicini, welcher von Rom aus den Kaiser zur Standhaftigkeit aufmunterte, hatten diese Frucht getragen, die Partei des Widerstandes am Hose wieder gefräftigt. 11)

Durch die Wiederaufnahme ber früheren Politif beging die Regierung jest in der That einen großen Kehler. Wenn fie ben Widerstand anzuwenden entschloffen gewesen ware, fo hatte fie die Mittel dazu vorbereiten follen, die Zeit vom Monate Marg bis Mai mare baju geeignet gewesen. Es mare ber Raiser bann in bie Lage gefommen, nothigenfalls mit Waffenmacht ben Stanben entgegen ju treten. Rachdem aber jest ber von ben Stanben verlangte Landtag concedirt worden war - welcher nach bem gang erfolglosen Berlauf ber Seffionen bes früheren, nur gur Ordnung bes Religionswesens nach ben Unträgen der ftanbischen Majorität ausgeschrieben werden fonnte — hatte die von Rudolph nun fortgefette Politif bes Widerftanbes feinen Sinn mehr, benn er verstärfte jest felbft feine Begner, indem er eben durch die Landtageausschreibung benfelben ein jur Geltendmachung ihrer Forberungen gunftigeres, ein legales Terrain vorbereitet hatte und felbft ohne alle Mittel war, feinem Widerstande Rachbruck ju geben.

<sup>11)</sup> Br. A. 30, Dai 1609.

Die auf diesem Landtage im Beginne des Monates Juni 1609 ertheilte abschlägige Antwort des Kaisers überraschte daher die Stände; — die Ausbrüche ihres Unmuthes empfanden zuvörderst die Landesofficiere. Die Stände wollten aus deren Munde erfahren, welcher Krondeamte den Kaiser zur abschlägigen Antwort gestimmt habe. Budowa zog in einer Rede voll Invectiven und Drohungen den Oberstburggrafen zur Berantwortung. Dann wurde Lobsowis hart angelassen und als Urheber der ablehnenden Autwort des Kaisers bezeichnet, er mußte es anhören, wie Einzelne verlangten: man möge ihn den Weg durch's Fenster gehen lassen. Die Katholisen, durch das entschiedene gewaltthätige Vorgehen der Protestanten eingeschüchtert, beschlossen, gegen die Ansicht Slawata's und Martinis' von ihrem Standpuncte aus, gegen die Einführung der Gewissensfreiheit nichts mehr zu unternehmen. Diese Erklärung wurde im Landtage mit Jubel ausgenommen.

Die unter bem Ginfluge Diefer Stimmung gefaßten Befoluffe bes Landtages fonnten nichts anders als der Ausbrud ber Absicht fein, mit Bewalt vorzugeben, um ben Raifer zur Rachgiebigfeit ju zwingen ober fich ber Bugel ber Regierung ju bemachtigen. In bem erften ber von ben Stanben jest entworfenen Actenftude erflaren biefelben abermals nicht mehr erörtern, fonbern banbeln ju wollen und fich in Bertheidigungoftand ju fegen. Das zweite Actenftud mar eine Battung offenen Schreibens, worin die bisherige Bolitif ber Regierung einer rudfichtolofen und icharfen Rritif unterzogen und bie Unordnung ber Bewaffnung und ber Steuerausschreibung motivirt wurde: "Ronne Rudolph, ohne ber eingebilbeten Ehre bes Bapftes nabe ju treten, ihnen bas freie Erercitium ihres Glaubens nicht bewilligen, fo feien fie tropbem nicht weiter gewillt, fich bebruden ju laffen. Es habe fich gezeigt, wohin die bisherige Bolitif führte: jum Berlufte Ungarns, Defterreiche und Mabrens, jur Bernichtung bes Gredites und jur Blunberung bes Landes burch Fremblinge." Die Bohmen wollten Riemanden außerhalb ihres Landes einen Ginfluß auf Die Ordnung bobmifcher Ungelegenheiten jugefteben, es verlette ihren Rationalftolg, daß ber Bapft die Erlaubniß zu geben hatte, zu bem, was in Böhmen Rechtens werden follte.

Das britte Actenstud enthielt ben Entwurf jenes merkwurbigen Brivilegiums, welches unter bem Ramen Majeftatsbrief eine so große Berühmtheit erlangte. Das Berlangen ber Stänbe nach Religionsfreiheit und förmlicher Anerkennung ber Confession bes Jahres 1575 wurde barin formulirt, bann die Uebergabe bes Consistoriums und ber Universität an die von den Ständen zu bestellenden Ausschüffe, deffen Mitglieder bezeichnend "Defenforen" genannt wurden, gefordert.

Eine Deputation ber Stänbe unter Schlifs Anführung trug ben Inhalt dieser Actenstücke dem Kaifer vor. Rudolph wurde in Folge der Länge des Bortrags und der verwegenen Erklärungen der Stände so betroffen und unwillig, daß er in Mitte des Bortrags den Audieuzsaal verließ und in ein Seitenzimmer ging.

Die eben jest erfolgte Erneuerung bes alten, fcon in Bergeffenheit gerathenen f. Befehles, bag Universität und Burgerichaft der bevorstehenden Frohnleichnamsprocession beizuwohnen haben, murde jest, ba die protestantischen Stande ihre Entschluffe in Bezug auf Bewiffensfreiheit beutlich genug fundgegeben hatten, wie eine Berausforderung und Berhöhnung berfelben angefeben. Much jest hatte Lobfowis den Muth, die Berantwortung für biefen Befehl nicht von fich ju weifen, obwohl Budowa felbft, von vielen Landherren begleitet, fenen Erlaß als einen revolutionaren. in ben Bemachen ber f. Ranglei felbft, bezeichnete; ber Oberftfangler wurde ein Storefried genannt und es erflangen abermals Rufe "jum Fenfter mit ibm!" - Berüchte einer Bulververschwörung gegen bas Leben ber Landtagemitglieber, Berüchte über bie Berhaftung ber Barteibaupter, bie fich übrigens als gang unrichtig erwiefen, erhisten die Gemüther noch mehr. 3m berausforbernden Tone erflärte Budoma, daß, wenn eine zustimmende faiferliche Antwort nicht binnen brei Tagen einlange, die Stände fofort über bie Durchführung ber Bewaffnung berathen murben. Der Raifer, vom Ergherzog Leopold und bem Berrn von Rinofp beftarft, blieb bei feiner Beigerung. Diefer verficherte, obwohl die Erfahrung ber jungften Tage bas Gegentheil bewiesen batte, bag mit ber Bewährung ber Maximilian'ichen Religionsconcessionen bie Stande Angeburg'icher Confession befriedigt fein wurden. Rinofy erflarte, baß die letteren in diefem Falle von den Bicarditen und Calvinern im Landtage abfallen und bafür forgen wurden, bag bes Raifers Ansehen nicht verlett werbe. Um diese feine Bartei gu ermuthigen, bat Wengel von Rinofy, Ergherzog Albrecht moge ibm

Briefe schreiben, worin der Häupter derselben freundlich gedacht würde, um diese zu gewinnen. Der Erzherzog Albrecht that es, allein der angehoffte Erfolg trat auch jest nicht ein. Offenbar täuschte Kinsty den Kaiser mit der Hoffnung, eine Spaltung im Landtage hervorzurufen. Es scheint, daß er damit Rudolph nur bestärfen wollte, dem Begehren der Stände nicht zu willsahren.

In ber letten ablehnenden Antwort versprach der Raiser jenen Justand thatsächlicher Toleranz wieder herzustellen, der unter Marimilian geherrscht. Wenn die Stände damit nicht zufrieden sein würden, wolle er den ganzen Gegenstand den sechs Churfürsten zur Entscheidung mittheilen. In dieser Erslärung ist der Einfluß der Churfürsten nicht zu verkennen. Henot, der als Abgeordneter für Coln in Prag war, mochte den Kaiser dafür gestimmt haben. Es lag darin die immer wiederkehrende Absicht der deutschen Fürsten, die Angelegenheit Böhmens zur Reichsangelegenheit zu machen; hierin war der katholische, wie der protestantische Theil dieser Fürsten stets gleicher Ansicht. 12)

Diese Antwort Rubolphs glich einer unbedingten Beigerung. Sie kam jedoch nicht unerwartet und der Sturm, der sich bei deren Mittheilung im Landtagssaale erhob, war nicht größer als die früheren. Die Stände schritten jedoch diesmal zur That; sie ernannten einen Ausschuß, welcher nach längeren Erörterungen sechs Schriftstücke entwarf. Es waren dies: die forgfältig ausgearbeiteten Motive des Beschlußes, sich in Kampsbereitschaft zu sesen; Aushebung des fünften Mannes; die Ernennung der Directoren (gewissermaßen eines Erecutivausschuses) und der Oberbesehlshaber des Heeres; die Entwürfe der Bollmachten für dieselben; die Ausschlußer an die Mährer, Kriegshilfe zu leisten, und die Urfunde der Conföderation zwischen Böhmen und Schlesten.

In biefem letten gefährlichen Augenblide, bevor noch jene Antrage ju Befchluffen erhoben wurden, verfuchten bie fachfischen

<sup>52)</sup> Bischer an Flechhammer 4. Juli 1609 B. A. Der französische Gesandte in Brag bemerkt im Berichte ddo. 23. Mai 1609...ce sont les fruits du conseil du Baron Zdenco Poppel Grand Chancelier et qui l'ont dit être pensionaire du Pape et du Roi d'Espagne et qui a le bruit de perdre et ruiner les affaires de son maître, pendant qu'il les mange au grè et a l'appetit des Estrangers... Parsay 238/10 P. 169.

Befandten ein Compromiß amifchen Raifer und Landtag au Stande an bringen; allein weder die Borfcblage berfelben, noch ber Entwurf eines anderen, burch Rubolph felbft ben Standen mitgetheilten Majeftatebriefes genügten, ba beiben zufolge die Leitung ber Universität und bes Confiftoriums ein fonigliches Regale bleiben follte. Die gemäßigte Bartei im Landtag erhob gwar ihre Stimme, allein fie brang nicht burd. Buboma brach alle weiteren Unterhandlungen ab und beantragte nunmehr bie Defenfion, nämlich bie Ruftungen ins Wert zu feben. Diefer Antrag murbe fofort angenommen und jur Ausführung besfelben gefdritten. In einem Manifefte murben bie Motive biefes Borganges in heftigen, leibenschaftlichen Ausbruden bargelegt, alle Bedrudungen, welche die Brotestanten bisber erdulden mußten, aufgegahlt und insbefondere darauf hingewiefen, baß Gerüchte über Ruftungen und Werbungen, welche in bes Raifers Ramen ftattfanben, bie Bewaffnung ber Stanbe rechtfertigen. Diefes Manifest benannte auch bie Ditglieder bes Erecutivausschußes (Directoren) und die Oberbefehlshaber; die letteren maren: Dathias Braf Thurn, Beneral Lieutenant, Leonbard Colonna von Kels, General-Keldmarichall, und Johann b. a. von Bubna, General-Quartiermeifter. Nachbem noch ber Brimas ber Altstadt, Beybel, als Landesverrather erflart und bes Landes verwiesen murde, schwuren die Stande ben Defenftonsbefchlug bis in den Tod aufrecht ju erhalten; bann losten fie ben gandtag auf.

Bezeichnend für die Stimmung der Landherren war das Benehmen ihres Gefolges. Noch an demfelben Abend, an welchem jene Defensionsbeschlässe gefaßt wurden, als es im Landtags-saale schon finster wurde, erhob dieses Gesolge ein fürchterliches Geschrei mit Pfeisen gemischt, wie um den Kaiser zu verhöhnen; "es heulte nicht anders," sagte ein Berichterstatter, "als wären es lauter Wölfe, Hunde und Kaben." 18) Auch drangen einige Herren

<sup>13)</sup> Erinnert biefer Borgang nicht an jene Demonstrationen, die man heut zu Tage Rapenmuften nennt? An Churpf. 27. Juni 1609. Dunch. Staatbarch. 547/8, 194. — Die Behauptung der Stande, daß geheime Werbungen angeblich im Auftrage des Raifers vorgenommen werden, war begrundet. Rame wurde mit biefem Geschäfte doch nicht von Rusdolph, sondern vom Erzherzog Leopold betraut. Die Entdeckung der Sarcander'schen Berschwörung: welche dem Kaiser Truppen zuführen sollte.

mit Ungestüm in die Ritterftube, eben als Rudolph beim Rachtmal faß, und begehrten unverweilt Bescheid wegen des Majestätsbriefes.

Die Directoren hatten nach ber Selbstauflöfung bes ganb. tages die Leitung ber politischen Angelegenheit, Die Generale iene ber ftanbifden Armee, welche theils burch Berbungen, theils burch das Landesaufgebot aufgestellt murbe, übernommen. Die Stande hatten fonach eine provisorifche Regierung formlich eingefest und befanden fich gang auf revolutionarem Boden; burch bie Eutfaltung einer großen militarifchen Macht hofften fie jest ben Raifer zu zwingen, fich ihnen willfährig zu zeigen. Wenn aber ber Raifer nicht nachgeben wurde, wenn er felbft ju Ruftungen feine Buflucht genommen batte? Bas hatte bann gn gefcheben? -Daß die Stände auch auf diefen Kall vorbereitet maren, unterliegt feinem 3weifel. Rofenberg's Schriftmechfel mit Anhalt gibt bagu ben Schluffel. Wir wiffen, bag Oberft Lucan im Ramen Rofenberg's in Brag mirfte. Diefer war es, ber bie Stanbe vorzugs. meife bagu trieb, die Bewaffnung in's Werf gu fegen; und ber es tief bedauerte, daß fie nicht fcon langft, wie er ihnen gerathen, ju biefem Mittel gegriffen hatten. Wie bie Stande bereits im Vorjahre eine gunftige Gelegenheit, um "ihre Libertaten gu festigen", verfaumten, namlich bie Belegenheit, Die fich ihnen gu einer Berbindung mit Mahren, Ungarn und Defterreich und jum Sturge Rudolph's bot, fo batten fie auch jest dem Rathe bes herrn pon Rofenberg: mit allen Ständen ber öfterreichischen gander ein Bundniß einzugeben, nicht fogleich Folge geleiftet; indeß waren fie boch in diefem Augenblide auf der Bahn, auf welcher fie Rofenberg haben wollte. Diefer theilte auch bem Fürften Chriftian feine Ueberzeugung mit, daß bem Raifer jest nichts übrig bleibe, als nachzugeben, widrigens "Dinge ber größten Importang" geichehen wurden. Es follte nämlich bie Regierung Bohmens bem Raifer entriffen, mit benachbarten Fürften und gandern, mit der beutiden Union ein Bundniß gefchloffen, die Baffe befest und Furft von Unhalt jum Generaloberften ernanut werden. Der Kaifer

hatte die Stände aufgeschreckt. Als Graf Thurn bavon hörte, warf er die Drohung hin, daß, wenn das haus Defterreich und die fatholischen Fürften etwas gegen die Stände unternehmen sollten, sofort ganz Bohmen aufftehen wurde! Br. A. 13. Juni 1609.

würde mit einer Entschädigung abgefertigt und als König von Böhmen abgeset, worauf nach Feststellung seiner Unfähigkeit das Reich zu regieren, Churpfalz das Reichsvicariat übernehmen würde. 14) Dies war also das Programm der Stände für den Fall, daß Rudolph bei seiner Weigerungspolitik verharren wurde.

Auffällig war auch das Benehmen der fachfischen Befandten. Benn bie Diener bes treueften Unbangers und Bafallen bes Raifere, bes Churfürsten von Sachfen, im Ramen bes lettern ben Beschluß ber Stande, die Bemabrung ihrer Korberungen mit Baffengewalt zu erzwingen, billigen, wenn fie erflaren, ber Churfürft werbe ihnen babei belfen, fo zeigt bies, bag gewiß nur bie wichtigsten Interessen Sachsens babei im Spiele waren und ben Churfürften bewogen, Die alten Babnen zu verlaffen. Es handelte fich ohne Zweifel um die Frage ber Thronerledigung, in welchem Ralle der Churfurft auf feine Candidatur bedacht fein mußte. - Daß Unhalt jenen eventuellen Entschluffen ber bohmifchen Stande nicht fremd mar, ift febr mahricheinlich. Denft man an die Rolle, welche er bei ben Sorner Unruben fpielte, und auf feine Berbindungen mit Rosenberg, fo ift anzunehmen, daß der Kürft es war, welcher die Politif seines Betters auch jest beeinflußte. Es war wohl fein bloger Bufall, daß Anhalt die von der deutschen Union ihm ichon vor einem Monat übertragene Miffion nicht fogleich, fonbern erft daun wirflich antrat, ale die bohmifden Stande den revolutionaren Boben betraten; fruber maren die Dinge in Bobmen noch nicht reif gewesen. Jest als es ben Anschein batte, es werbe jum Meußerften fommen, ruftet fich Unhalt jur Abreife nach Brag. Er befenut felbft, fich damals mit den Bobmen in vertraute Berbindung gesett zu haben. Der Fürst wollte vermuthlich bier dieselbe Aufgabe lofen, die er in Horn vergeblich zu erfüllen versucht hatte: die Zwietracht ju nahren, das Saus Sabsburg ju fcmachen, für

<sup>14)</sup> Rofenb. an Anh. 3. Juli 1609. Anh. Reg. I. F. 1. 226 281. — a. a. 7. Juni 1609. — Boben. an Mar v. B. 29 Juni 1609. XV./2, 139 und 143. M. R. U. — B. A. 4. Juli 1609. Wenn Wilhelm von Kinsty, ein Bruder Wenzels, Beter von Wischer die Berficherung gab, daß er und seine Bartei wenigstens fur das haus Desterreich leben und sterben wollen, so läßt sich dieser Ausspruch eines in der ftandischen Bolitik tief Eingeweiten nicht anders deuten, als daß es Leute gab, die von diesem Sause abfallen wollten.

sich und für Churpfalz aus der Verwirrung Amt, Einstuß und vielleicht in Jukunft auch einen Thron zu gewinnen. Schon hatten sich die Stände an ihn gewendet und um Absendung von Munition gebeten; damit war die erste officielle Annäherung geschehen. Der bairische Diplomat Bodenius irrt daher nicht, wenn er die Vermuthung aussprach, daß die Tenacität der böhmischen Stände vom Reiche aus genährt wurde. 15)

Bevor Anhalt die Reise nach Brag unternahm, erbat er sich von einer "vertrauten Berson" ein Gutachten über die bohmischösterreichischen Justände. Diese Berson, die und unbekannt geblieben, bestärkt Anhalt in seinem Entschluße, ist befriedigt, daß die Union etwas Ernstliches rücksichtlich der Berbindung mit den Ständen der österreichischen Länder beginne. Sie macht ihm eine lebhafte Schilderung der physischen und geistigen Schwäche des Kaisers und des Königs von Ungarn, der Zersahrenheit und Zwietracht unter den Ministern, des schlechten Regiments in Wien und Prag, so daß Anhalt in seiner Freude nicht anders meinte, als Böhmen werde jest wie ein reifer Apfel in seinen Schooß fallen; er war sest überzeugt, daß nunmehr der: "terminus satalis domus Austriæ" eingetreten sei.

Diese Eindrude nahm er mit nach Brag. Es schien sich jest ein unermeßliches Feld für seinen Ehrgeiz zu eröffnen. Wenn die Böhmen allein, ohne fremde Mitwirfung, so rasch und erfolgreich gegen Rudolph auftraten, was ließe sich nicht erreichen, wenn alle Länder: Böhmen, Ungarn, Mähren, Desterreich und Schlesten sich conföderiren und mit vereinter Macht nach Einem Ziele streben würden? Diese Conföderation zu Stande zu bringen, war die nächste große Anfgabe Anhalt's. Die Art, wie der Fürst die Initiative bei dieser Frage ergriff, zeigt, daß er auf die Ereignisse in Böhmen ein viel größeres Gewicht legte, als auf die Borgänge in Horn. Nach Horn wurden fürstliche Beamte als Abgeordnete geschieft, nach Böhmen ein Fürst des Reiches und dazu ein so gewiegter Staatsmann und Feldherr; dort hatten die Gesandten

<sup>15)</sup> Die Gefandtichaft Anhalts hatte auch bann ihren Zwed erreicht, wenn biefer die bohmischen Stande in ihren Pratenfionen "beherzter" gemacht hatte; so brudt fich Anhalt in einem Schreiben an Churpf. 29. Juni 1609, aus. DR. St. A. 46/2, 44 und R. A. XV./2. 143.

gebundene Bollmachten, hier ward die Anknüpfung einer Berbinbung mit den Ständen dem Ermessen Anhalts überlassen. Und darin bestand die eigentliche Mission des Fürsten; wenn ihm auch der Unionstag eine Instruction in Betreff der Abstellung der protestantischen Gravamina bezüglich Donauwörth, der Hofprocesse und der Reform des Reichsregimentes (S. 538, n. 23) ertheilte, so war die Anknüpfung der Verbindung mit den Böhmen doch die Hauptsache.

Bir entnehmen aus den Anhalt'ichen Correspondengen, baß Churpfals abermale eine Intervention bes Churfürftentages, jur Schlichtung ber bobmifchen Wirren beabsichtigte, allein die ermunichte, erfolgreiche Ginflugnahme fonnte Churpfalz boch nur burch birecte Berbindung mit Bohmen und durch bie Bermittlung ber Union erlangen. Es wurde ein Unionstag Ende Mai 1609 zu Schwäbisch-Sall abgehalten. Sier beschloß man, fich mit ben ausmartigen Potentaten, mit England, Danemark, in gute Corresponbeng zu fegen; mit Frankreich jedoch wollte man fich überdieß in noch nahere Beziehungen ftellen. Es follte über bie Unionsbefcluffe bem Ronig Beinrich IV. Bortrag erstattet werben. Wegen Aufnahme biefes Furften in die Union faßte man jedoch noch feinen Befdluß, benn es mar die Beforgniß vorherrichend, bag bann bie unirten Fürften von bem frangofischen Ronig ins Schlepptau genommen werben fonnten. Dagegen wurde bestimmt, einen befonderen Agenten: Dr. Lend, nach Benedig abzufenden, der bort "bie Occasionen mahrnehmen folle, wie bem Bapftthum Abbruch ju thun mare" und auch mit ben Generalftaaten, welche fich in ber Unionsfrage fo oft an Churpfaly gewendet batten, in Berbindung zu treten. Die wichtigfte Sache mar aber bie Annaberung an Böhmen und an die gander des Saufes Sabsburg überhaupt; benn die Krone Bohmens war "ein furnehmes Blied des Reichs." Auf bem Unionstage ju Schwäbisch - Sall erhielt eben Fürst Chriftian von Anhalt ben obermabnten Auftrag, auf bas Buftanbefommen einer Confoberation biefer ganber unter einander bingumirfen. 16) Daburch follte ein wefentlicher Schritt gur Brunbung bes großen evangelischen Bundes in Europa geschehen.

<sup>16)</sup> Anh. A. F. 1. 228. 4. Mai 1609. — Programm von Churpf. DR. St. 21. 116/3, 159. — Abfchied ber Union 30. Mai 1609. Anh. A. —

Diefe Absichten ber pfälgifch frangofischen Bartei, wie die Blane der bohmifchen Actionsmanner, waren auf bem Gradichin felbstverftandlich genau befannt und dem herrn von Rinsty nicht minder unverborgen, als jene bedeutfame Saltung ber fachfifchen Gefandten; es ericheint baber Rinsty's Borgeben jest immer deutlicher als eine gerechtfertigte Fortsetzung ber im Borjahre (1608) von ihm befchloffenen und begonnenen Unterftusung Mathias'. Er wollte die Lander bem Saufe Defterreich erhalten und dies mar nur badurch möglich, wenn - gang nach ber Unficht bes Madriber Cabinete und Buniga's - Mathias auch die Berrichaft in Bobmen erlangen murbe. Rinefy's beharrlicher, bem Raifer ertheilter Rath. ftanbhaft zu fein, ben Forberungen ber Stanbe nicht nachzugeben, mochte in der That die Entthronung Rudolph's burch die erbitterten Stande bezwedt haben, um den Ronig Mathias an feine Stelle zu erheben. Es erflärt fich also Rinoty's plogliche Abreise nach Mabren am 7. Juli, bas Berlaffen bes Rampfplages im wichtigften, im enticheibenben Angenblide. Die Bufammentunft mit Carl von Liechtenftein, Mathias' Bertrautem, in Mabren, batte wohl feine andere Absicht, ale die, ben Ronig von Ungarn auf bas Ereigniß ber eventuellen Abbication Rudolph's vorzubereiten, bamit er ale "Designatus rex" feine Ansprüche auf Bohmen rechtgeitig gur Beltung bringen fonne.

Der Anblick so vieler Hanbe, die gierig nach der böhmischen Krone griffen, mußte jest den Kaiser zur Entscheidung brängen. Schon seit geraumer Zeit beschäftigten sich die Anhänger des Hauses mit dem Aufsuchen von Mitteln, zur Befestigung seiner bedrohten Herrscherrechte. Liechtenstein schlug eine Union der Erzherzoge zu dem Zwecke vor, damit ein Programm für die Regierung des Kaisers und des Königs beschlossen und durchgeführt werde. Zugleich wäre der alte Versuch, Rudolph mit Mathias zu versöhnen, wieder aufzunehmen. Vischer war derselben Meinung: dem Bunde der Protestanten musse eine Union der Erzherzoge entgegengesett werden. Hanniwald, der wohl der bedeutendste unter den

Inftruction fur Lend: biefer foll nachforschen, wie fur bas Evangelium in Benedig zu wirfen, die Berhältniffe daselbft ftubiren, die Signoria bewegen, ein Bundniß mit ber Union und mit Ungarn abzuschließen. 29. Juli 1609. A. A.

Staatsmännern Rudolphs war, stimmte auch jenem Unionsprojecte bei. Allein eine mächtige Partei am Hose: die Kriegsobersten Ramé und Sulz an der Spise, wiedersehten sich diesen Borschlägen im richtigen Vorgefühle, daß doch nur dann radical abgeholsen würde, wenn die von allen Parteien anerkannte Rothwendigkeit der Abdankung des Kaisers eintreten würde; da aber diese Abdankung die Kriegsplane und den Einsluß jener Herren zu nichte gemacht hätte, erklärten sie sich gegen die Familien-Union und begründeten ihren Widerstand bei Rudolph mit der Hinweisung auf die, auch von diesen gefürchtete Möglichkeit, daß die Erzherzoge den Kaiser absehen würden.

Allein wenn auch diese Union angebahnt worden wäre, so hätte sie die brennende Frage: ob die Forderungen der böhmischen Stände zu gewähren oder zurückzuweisen wären, die Beendigung der böhmischen Wirren nicht fördern können. Hanniwald, von Rudolph aufgefordert, einen Vorschlag zu machen, um aus dieser höchst fritischen Lage herauszutreten, stellte drei Anträge: dem Ungehorsam der Stände mit Waffengewalt entgegenzutreten oder den Forderungen berselben unbedingt nachzugeben, endlich die Abdanfung des Kaisers.

Mittlerweile hatten die Werbungen der provisorischen Regierung rasch ihren Fortgang genommen. Bon Mähren aus fam bie Rachricht, daß es den Böhmen zu helfen bereit sein werbe.

Die Kronofficiere, welche die Größe der Gefahren für den Thron ermaßen, drangen nun in Rudolph, einen definitiven Entschluß zu fassen und sich für die Gewährung des ständischen Entwurfes des Majestätsbriefes zu erklären. In dieser Bedrängniß, dem präpotenten Anstürmen seiner Feinde, dem Rathe der bewährtesten Minister nachgebend, trat endlich Rudolph Hanniwald's zweitem Antrage bei und unterzeichnete, nach einigen lebhaften Berhandlungen zwischen Budowa, den Directoren und dem Oberstburggrafen, am 9. Juli jenes Pergamentblatt, das später eine halbe Welt in Flammen seste — den Majestätsbrief.

Rndolph hatte den ständischen Entwurf dieses Briefes vollfommen gutgeheißen, auch die Stylistrung wurde beibehalten, nur dem Worte: "evangelisch" substituirte er das Wort "sub utraque." Der Oberstfanzler Herr von Lobsowis war jedoch nicht zu bewegen, diese Urfunde zu contrasigniren. Er wurde hier dem Kaifer geradezu ungehorfam. Der fpanifche Gefandte tonnte biefem muthvollen Entichluße feine Bewunderung nicht verfagen. Er empfahl bem Ronig Philipp, jenem Cavalier eine "große Onabe" zu erweifen.

Gleichzeitig schlossen die protestantischen mit den katholischen Mitgliedern des Landtags einen Bergleich ab, worin diese die durch den Majestätsbrief den ersteren ertheilten Rechte und Freibeiten rüchaltlos anerkannten. Dieser Bergleich, auch vom 9. Juli batirt, war ein sehr wichtiges Actenstück, da es als eine Ergänzung des Majestätsbriefes galt und gewissermaßen eine authentische Interpretation desselben enthielt.

Budowa, weit entfernt, die Bewaffnung jest einzustellen, — wie es der Kaiser begehrt und zur Bedingung der Concession gemacht hatte — erklärte, daß nur der Landtag die Entwaffnung anordnen könne. Unter diesem Vorwande erhielt er noch die materiellen Garantien aufrecht, um das eben jest Errungene zu vertheidigen und besser Durchführung zu beschleunigen.

In offenen Mandaten verfündigten der Kaiser und die Directoren die Erlaffung des Majestätsbriefes und lettere luben die Stände zu einer Zusammenkunft nach Brag ein. 17)

Der Landtag, welcher in Folge diefer Einladung die Seffton in Brag wieder aufnahm, erlangte, wie gezeigt werden wird, nach und nach von Rudolph Alles, was zur Berwirklichung der gefehlichen Regelung der Rechte der Protestanten nothwendig war. Allein der größte Erfolg der Stände war nicht der Majestätsbrief, um welchen fast durch sechs Monate gestritten worden war, es war die Thatsache, daß fortan nicht allein das Recht, Gesetz zu geben, sondern auch, daß die oberste vollziehende Gewalt zwischen dem

<sup>17)</sup> B. A. 13., 27. und 29. Juni 1609. — Erzherzog Leopold wollte einen feierlichen Protest gegen ben Majestätsbrief veröffentlichen. Als der Raiser davon erfuhr, sagte er: "Mein Better ist zu jung und hisig, er versteht die Sache nicht." Leopold unterließ sodann auf Rudolph's Bunsch die Protestation. Bisch. an E. Alb. 4. Juli 1609. — Boden. an Fieck. 1. Juli 1609 B. A.; derselbe an Max v. B. 4. Juli 1609 M. R. A. XV./2, 141. — Durch besondere Commissarien ließ Rudolph sowohl bei dem Nuntius als auch bei Zuniga "die Nothwendigkeit des Majestätsbriefes" motiviren. Zuniga al rey 18. Juli 1609. Simanc. 2491. — S. Gindely a. a. O. insbesondere die sehr scharfstnuige Untersuchung in der Note 105.

Rönig und ben Ständen getheilt werden follte. Die Defenforen waren Minifter, Die vom Rönige nicht abhingen.

Benige Tage nach Unterzeichnung bes Majestätsbriefes trafen schlesische Gefandte in Prag ein. Nach längeren Unterhandlungen erlangten sie eine gleiche Urfunde für Schlessen. Der Landgraf von Leuchtenberg, ein nicht vermöglicher Herr, aber ein einstußreiches Mitglied bes Geheimrathes, erhielt von den Schlessen eine schwere Truhe mit Silber zum Geschenf für seine erfolgreiche Berwendung in ihrer Sache. Bodenius, welcher von diesem Geschenke erwähnt, bemerkt: "Paupertas meretrix," und fügt dann bei: "wollte Gott, das Regiment hörte aus."

Rur wenige Tage por ber Unterzeichnung bes Dajeftats. briefes, am 4. Juli, war Kurft Chriftian von Anhalt in Brag angekommen; auch jest, jum britten Dale, war ibm bie Belegenbeit abhanden gefommen, feine Birffamfeit mit unmittelbaren Erfolgen zu fronen. Er fand die Bohmen, welche fich nach errungenem Sieg in ftolger Absonderung hielten, nicht mehr zu ben früher angestrebten Confoberationen geneigt. 3m Begentheil, ale er von ber Rothwendigfeit einer innigeren Berbindung ber Böhmen mit Ungarn, Defterreich und Dabren fprach, erflarten ihm bie vornehmften Mitglieder ber Stande, bag ein folder Bund ihnen nicht genehm mare, weil fie bann ju ben Rriegshilfen wiber bie Turfen viel beitragen mußten. Allein Anhalt ließ fich baburch nicht abichreden, fein Scharfblid batte bie Stimmung ber Bobmen ergrundet. Bei bem vorgerudten Alter bes Raifers mar ber Beitpunct nicht fern, in welchem die Frage ber Rachfolge ein fruchtbares Feld für Intriguen und Interventionen beutscher Fürften in Bohmen eröffnen wurde. Der Kurft erfundigte fich beghalb bei Tichernembl, ob man in Desterreich nicht geneigt mare, Die Türfenhilfe bei Abichliegung eines Bundes mit Bohmen fallen ju laffen, um biefes gand für bie Confoberation zu gewinnen. Unhalt mar bemubt, mabrend feines Brager Aufenthaltes bie Reigung ber Bobmen ju gewinnen; es icheint, baß diefe feine Bemuhungen nicht gang ohne Erfolg blieben, benn es verging fein Tag, an welchem er nicht irgendmo an Bafte gelaben mar. Allein feinen Sauptzwed, die Anbahnung der Confoberation, erreichte er nicht. 18)

<sup>18)</sup> Bobenius an Mar von Baiern 9. Oct. 1609. DR. R. A. XV./2, 111.

Wenn Rudolph zwar noch nicht entthront wurde und noch fein Pfälzer auf dem Fradschin saß, wenn Anhalt auch eingestehen mußte, daß seine Conföderationsplane in Brag eine Riederlage erlitten haben, so lag doch in der Art, wie in den öfterreichischen Ländern der Protestantismus anerkannt wurde, und in den Verfassungsänderungen, welche zu Gunsten der ständischen Suprematie durchgeseht wurden, in der Behauptung, daß die Reiche nur Wahlreiche seien, doch eine sehr bedenkliche Abschwächung der königlichen und der firchlichen Autorität. Der "Terminus satalis" war für das Haus noch nicht eingetreten, es trug noch unangesochten alle seine Kronen. Allein, noch ein solcher Sieg! konnte man in Spanien ausrusen, und wir sind verloren. Die Behauptung der Opnastie auf dem Throne geschah doch nur auf Kosten des Königthums.

Der Einfluß, welchen bas Mabrider Cabinet balb burch seine Gesandte und balb burch die römische Curie auf Deutschland und die öfterreichischen Länder genommen hatte, war jest paralpfirt durch die beflagenswerthe Schwäche und Rathlosigfeit jener beiden Fürsten, die in Brag und Wien restorten.

Bir faben, wie Spanien foon vorlangft ben Raifer fur einen verlornen Mann betrachtete! wie Mathias' Credit nach ben Borner Unruben tief gefunten mar; es mar ein Augenblid eingetreten, in welchem auch biefer in die politischen Berechnungen Ronig Philipps nicht mehr als Ractor aufgenommen wurde. Spanien war jest genothigt, nach ber herrschaft in Deutschland und in den gandern Defterreiche felbft ju ftreben, um die "fatholischen Intereffen und bas Erbe bes Saufes" vor Untergang ju bewahren. Don Philipp hatte fich jest entschloffen, felbft nach ber Reiche. frone zu trachten, und nach Mathias' Tobe follte ein Infant in Böhmen und in Ungarn fuccebiren (G. 564). Bas früher als etwas Fernes in Aussicht ftanb, jest trat es als nachstes Biel vor Augen. Der unermegliche Befit Carle bes V. follte fich abermals in Einer Sand vereinigen, bas Schauspiel eines Reiches, in welchem bie Sonne nicht untergeht, im XVII. Jahrhundert fich wieber erneuern; die prachtigen Konigreiche im Guben, die halbe romanische und die halbe germanifche Welt unter Ginem Berricher - bas hatte viel Lodenbes felbst für einen Kürften, der nicht den Chraeig und die Rraft eines Carl von Gent befag. Der erfte wichtigfte Weg zu diesem Ziele war aber die Organisation der katholischen Mächte, die Bildung der heiligen Liga unter Spaniens Leitung.

Während jenes Streben Spaniens nach der Herrschaft in Dentschland vorläusig ein tiefes Geheimniß der castilischen Staatsmänner blieb, betrieb Zuniga jest nach der beispiellosen Demüthigung, welche die kaiserliche Majestät zu Brag erlitten hatte, auf das eifrigste die Bildung des Bundes der katholischen Mächte, aber eines Bundes, an bessen Spipe Spanien treten sollte (S. 564). Die höchsten Interessen standen jest auf dem Spiele.

Einverftandlich mit bem Runtius in Brag, Antonio Gaetano, Ergbischof von Capua, wurde ber P. Loreng von Brindift au bem Bergog Mar von Baiern geschickt, bamit er burch biefen felbit von den Schritten unterrichtet werbe, welche die fatholischen Kürften Deutschlands wegen Begründung ber Liga unternahmen. Der Herzog hatte in biefer Frage mit Spanien ein paralelles Intereffe, und er allein war im Stande anzugeben, ob man fich auf die Rrafte ber tatholischen Fürften verlaffen durfe, bann welche Theilnahme an der Liga überhaupt in Deutschland zu erwarten fei. P. Lorenz fonnte bem Ronig von Spanien berichten, daß in einer Confereng ber Gefandten der brei geiftlichen Churfürsten ju Coln der Befdluß gefaßt murde, breißigtaufend Gulden monatlich auf die Mitglieder der Liga umzulegen, um eine Urmee zu befolden, beren Commandant ber Bergog von Baiern fein murbe. Durch befondere Botfchafter follten ber Bapft, Spanien, Frankreich, die italienischen Fürften und Erzherzog Albrecht jum Beitritt eingeladen werden. 10) Bon Munchen hatte P. Loreng Mailand zu berühren, ben fpanifchen Statthalter Grafen von Fuentes bort ju befuchen und über ben Stand ber Ungelegenheit ber Liga ju informiren, ba biefer junachft berufen mar, wenn es jur Action fommen follte, die Liga mit Truppen ju unterftugen.

In Madrid war P. Lorenz bei dem Minister Herzog von Lerma gewesen und erbat sich eine Audienz vom König, dem er sowohl durch Erzherzog Leopold wie durch Herzog Max auf das Wärmste empsohlen war. P. Lorenz schilderte dem König die gefährliche Lage der katholischen Kirche und des kaiserlichen Hauses in Deutschland. Das einzige Rettungsmittel ware jest, eine Verbindung

<sup>19)</sup> Münch St. A. 18. Juni 1609, 49/2, Coccaglio, Vita del P. Lorenzo.

aller fatholischen Fürsten Europa's zur Bertheibigung ber Religion unter Spaniens und bes Papstes Schut aufzurichten, da Rudolph weber zur Ernennung eines Nachfolgers noch zur Bersöhnung mit Mathias zu bewegen war; die Protestanten wüßten, daß ihnen keine Insolenz verübelt werde, daß sie ihrem Kaiser und dem Könige Mathias ungestraft Gesetz vorschreiben können, und daß sie die Absicht hatten, nach Rudoph's Tode einen "Häretiser" zum Kaiser zu wählen.

P. Loreng betonte in feinem Bortrage, daß Ergherzog Leopold bei bem Entwerfen biefes Blanes mitwirfte und auch ber einzige Bring des Saufes fei, ber bavon wiffe; weber Rudolph noch Mathias und felbft Maximilian feien ins Gebeimnis gezogen morben. Erft als fait accompli follten fie die Sache erfahren und es burfe bann feine Dube gefpart werbeu, um bie Ergbergoge in ben Bund aufzunehmen. Es ift einleuchtenb, bag burch die Liga auf biefe Fürsten eine Urt Tutel ausgeübt werden wollte, fie mar ein Mittel, die Rurften felbft wie ihre Minifter au Discipliniren, nachdem biefe bewiefen hatten, daß fle fich mehr von einer Bolitif ber Schwäche, als von nüchternen Berechnungen leiten ließen. Allein gerade im Buncte jener Aufnahme wurden große Schwierigfeiten voraus empfunden. Der Bergog von Baiern, der gur Ausführung bes Bundesgebankens in Deutschland zuerft bie Band bot und ber junachft bafür thatig war, murbe als Saupt ber Liga angefeben. Bergog Mar - ein febr eifriger Ratholif, mar ein begabter, energischer Furft, boch ftete auf feine eigenen Intereffen bedacht, mit Giferfucht und Rraft biefelben bewachend. Er hatte fich nicht leicht berbeigelaffen, ben Bortritt in ber Liga einem andern Surften einzuraumen; auch war noch zu berudfichtigen, baß ber Raifer und ber Ronig von Ungarn, gegenüber ihren gablreichen protestantischen Unterthanen, wenigstens nur in einer nicht oftenfiblen Korm an ber fatholischen Liga Theil nehmen föunten.

P. Lorenz bat König Philipp im Namen bes Herzogs von Baiern, auf Bapft Paul V. Einfluß zu nehmen, damit dieser ben König von Frankreich von ber Unterstützung beutscher Protestanten abmahne. Um König Heinrich zu beruhigen, sollte ihm mitgetheilt werden, daß die Liga nur einen befenstven Character haben würde.

König Philipp nahm ben Rapuzinermond wohlwollend auf und entließ ihn mit gunftigem Bescheibe.

Much jest noch, nachbem bie brobenbften Gefahren burch bie großen, ben Standen Bohmens gemabrten Conceffionen, gefcmunden waren, blieb der Bradfdin ein Gegenstand lebhafter Beforgniffe fur Buniga. Es icheint, bag ber fpanifche Befanbte ber Meinung war, ber Raifer werbe fich, von Anhalt umgarnt, vielleicht auf Seite ber protestantischen Union neigen und baburch auch die fatholischen Intereffen Deutschlands empfindlich verlegen, ober daß die bohmifchen Stande von Seite ber Agenten bes Ronigs von Ungarn und bes Bfalggrafen gebrangt, ben Raifer "auf Deputat feben" und ben Thron ale erlebigt erflaren murben. Auf Einrathen Bunigas beschließt ber fpanifche Staatsrath, um einem gewaltsamen Borgang in Brag vorzubeugen, die Initiative hiezu felbst in die Sand ju nehmen. Mathias follte aufgefordert werben, nach Bohmen einzumarschiren, ben Raifer gur Abbication ju bewegen und fich jum Konig fronen ju laffen. Der fpanische Botschafter brang wiederholt und zugleich mit bem Runtius in bem an feinen Sof gerichteten Bericht auf die Absetzung bes Raifers. Er fagte: mit bem Raifer fei nichts mehr zu machen, feine Sandlungsweise sei unverantwortlich und nicht zu rechtfertigen. Gegen Mathias, ber jest mit ben Bobmen in gebeimen Unterhandlungen ftand, ergrimmt - läßt er fich binreißen, wider fein eigenes Saus ju conspiriren; ber Raifer eröffnete bem Churfürften von Coln, er werbe auf die Bahl bes Bergogs von Baiern jum römischen König bringen. Auch war ber Gebanke in Brag aufgetaucht, fich mit ben Turfen ju verbinden, nur um Rache an Mathias zu nehmen. 20)

Buniga war ber Anficht, bem Grafen Fuentes und bem Erzherzoge Albrecht ben Befehl zu ertheilen, Truppen für ben Fall jenes Einmarsches zur Unterstützung bes Königs von Ungarn

<sup>20)</sup> Zuñiga al rey. 14. Dec. 1609. Sim. 1495. — Instruction para el fray Lorenzo de Brindez; 8. Juni 1609 Sim. 709. — Ecopold und Mar an Philipp. 8., 16. und 28. Juni 1609, Sim. 709, 2495. — Cosejo de estado al rey 21. Aug. 1609. — Relat. 27. Octob. 1609 Sim. 2324. — Consejo &c. 30. Oct. 1609 Sim. 709. — Zuñiga al rey 7. und 8. Sept. 1609 Sim.

bereit zu halten. Um auf diese Angelegenheit numittelbaren Ginfluß zu nehmen, beautragte Zuniga, dem König einen spanischen Diplomaten beizugeben.

Die Frage der Liga wurde durch diese brennende in Pragetwas in hintergrund gedrängt. Richt lange nach P. Loren; Abreise, machten nich in Madrid Bedenken gegen die Liga geltend, welche die unmittelbare Theilnahme Spaniens verzögerten. König Philipp mißtraute dem Herzoge von Baiern und war besorgt, daß dieser seine besonderen Interessen durch die Liga verfolgen wolle. Es tauchte nämlich sest wieder das nicht begründete Gerücht auf: Herzog Max strebe nach der Reichofrone und die Liga solle ihm dazu verhelsen.

Aber auch der von Zuniga und dem Runtins unterstützte Plau: Mathias auf den böhmischen Thron zu erheben, wurde in Madrid vorläusig zurückgelegt. Die Schwierigkeiten, einen Rachfolger für Deutschland zu designiren — Rudolph war für den Erzherzog Leopold gestimmt, Erzherzog Ferdinand von den Protestantischen gefürchtet, Mathias weder bei den katholischen noch bei den protestantischen Churfürsten beliebt — die Gefahren endlich eines Präsudicats, wenn Souveraine in die Absehung eines Souverains (Rudolphs) willigen würden, bestimmten den spanischen Staatsrath, sich sest gegen diese Absehung zu erklären. Der Staatsrath war der Ansicht, daß die Churfürsten, ohne den Kaiser zu befragen, einen römischen König zu wählen hätten, derselbe solle dann zugleich Coadjutor des Kaisers werden.

Die Nachrichten aus Böhmen über die augenblickliche Situation daselbst und die Stimmung der Stände, hatten zur Fassung jener für Mathias nicht günftigen Entschlüße des spanischen Cabinets wesentlich beigetragen. Die Besorgniß eines Einfalls in Böhmen durch Mathias verschwand. Es ist gewiß, daß Rinssy und die andern Unhänger desselben in der Vorausssicht, daß Rudolph sich nicht länger werde behaupten können, selbst nach Erlassung des Majestäsbrieses mit den Ständen unterhandelten, um diese zur Uebertragung des Regimentes an den König von Ungarn zu bewegen. Allein die Stände Böhmens zeigten sich damals dazu nicht geneigt. Die Bedingungen, welche dem Könige gestellt wurden, waren so hart, "daß er mehr Knecht als Herr in Böhmen sein würde."

Auch die Mission des Grafen Fürstenberg, melder im Namen des Königs mit Herrn von Rosenberg und dem Fürsten Christian, der noch in Böhmen war, unterhandeln follte, war erfolglos. Es scheint, daß Mathias überdieß versuchen wollte, sich auch mit den unirten Fürsten auf einen guten Fuß zu setzen. Er wünschte, daß Anhalt seine Partei ergreise, um die im Reiche gegen ihn ausgestreuten Verleumdungen, als wolle er die Protestanten verberben 2c. 2c., zu widerlegen.

Obwohl Kurftenberg in Bittingau gewesen mar und berichtet hatte, daß bort ein guter Anfang jur Berbindung mit ber Union gelegt morben fei, bag Mathias Aussichten auf die Rachfolge in Bohmen habe, so erwiesen fich biefe Berichte bamals nur ale eitle Phrasen. Ginige freimutbige Bemerkungen, welche Kürftenberg aus Weitra an ben Minister des Königs, Grafen Trautfon mittheilte, enthalten bie Motive bes Scheiterns jener Miffton und der Abneigung der Stande gegen Mathias. Fürftenberg empfahl bem Ronige burch Trautfon, fich Conceffionen niemals abtrogen ju laffen, fondern freiwillig den Brotestanten Alles zu gewähren; benn abgebrungene Bugeftanbniffe batten feinen Berth. Die protestantischen Stande batten Fürstenberg barauf aufmertfam gemacht, bag ber Ronig feine Stellung allein benfelben zu banten habe, bag er alfo feine Bolitif barnach einrichten moge. Insbesondere mar die zweideutige Saltung Mathias' gegen die bobmifchen Stande, ale fie im Krubiabre beffen Intervention ju Gunften der Religionsfreiheit in Unspruch nahmen, bie Urfache, bag bas Berhältniß ber Bohmen ju ibm ein froftiges wurde. Lucan rieth bem Berrn von Rofenberg, ben gaben ber Berbindungen mit dem Wiener Sofe abzureißen, fonft murde Rofenberg feine Reputation in Bohmen verlieren. 21)

Ein Blid auf die Situation in Bohmen zeigt, daß fie jest fehr abnlich war jener des Jahres 1608, und zwar zur Zeit, als König Mathias vor Brag ftand. Andolph hatte nach Unterzeich-

<sup>21)</sup> Relat. über Churpf. v. Coln 27. Oct. 1609. Sim. 2432. Zuniga erbat fich im September 1609 von seinem Hofe Instructionen für den Fall, als Rudolph abreisen und Mathias nach Prag marschiren würde. 2495. Sim. Bischer an Bisport 19. Aug. 1609 B. A. — Lucan an Anhalt 23. Oct. 1609 A. Reg. Fol. 6. E. A. Fürstenberg an Anhalt und an Math. 25. Sept. und 7. Oct. 1609. A. A.

nung bes Majestätsbriefes Reue empfunden, er beflagte es, feine Absicht, fortzureifen, nicht verwirklicht zu haben. Er zögerte mit ber Erfüllung ber Forberungen ber Stanbe in Bezug auf Steuerfragen, auf Abschaffung der Todes- und Confiscationsstrafe, auf Absehung des Oberftfanglers Lobfowis und Besehung ber Memter mit Berfonen aus beiden Confessionen, er gogerte endlich mit ber Bestätigung bes Statute über die Bemaffnung und Bertheidigung bes landes, durch welches die Militarmacht in die Sande ber Stände gelegt werben follte. Mathias batte geglaubt, bie Bobmen baburch ju gewinnen, daß er fich erbot, willfähriger als Rudolph ju fein. Allein die Bohmen, eingebenf ihrer Politik bes Jahres 1608, wollten fremben Ginfluffen Richts zu verdanken haben und wiesen die Autrage bes Konige von Ungarn gurud. Auch jest gelang es ihnen endlich, ben Raifer faft in allen Buncten aur Nachgiebigfeit ju bringen. Nur von bem Berlangen ber Absetung Lobfomig's ftanden fie ab.

Die Stände errangen die Siege des Jahres 1609 unter Führung Wenzels von Budowa und hauptfächlich in Folge der treuen Mitwirfung der Brüderunität, deren Mitglied Budowa war. Daß man diese Verdienste der Unitätsmitglieder in Prag anerkannte, dafür spricht die lebendige Theilnahme der Bevölkerung an dem Brüderfest, welches in jener Bethlehem-Capelle, wo Huße gelehrt, am Schluße des Jahres geseiert wurde. Unter ungeheurem Julause des Bolkes, mit pomphafter Musik und Absingung des Te Deums wurde der neue Prediger in dieser, jedem Böhmen so ehrwürdigen Stätte installirt. 22)

Erzherzog Leopold, Bischof von Passau und Straßburg, verfolgte die Bildung der Liga mit höchstem Interesse. Der Erzherzog war ein heißblütiger junger Herr, ein eifriger Soldat, ein General, der zuweilen auch Bischof sein mußte. Seine katholische Gestinnung war bekannt, er stand in dieser Beziehung dem Erzherzog Ferdinand nicht nach. Er empfand die Abschwächung der königlichen Macht in den kändern seines Hauses sehr tief. Seine leidenschaftlichen Briefe an König Mathias, der beabsichtigte Protest gegen den Majestätsbrief zu Prag, zeigen, wie schmerzlich ihn

<sup>22)</sup> Boben, an Mar 27. Sept. 1609 R. A. — Chem, an Anh. 1. Nov. 1609. W. St. A. 547. — Bob, an Mar 6. Dec. 1609 M. R. A.

jene Borgange berührt hatten. Er war nicht ber Mann, bies rubig ju ertragen und hatte fich mit dem Bedanken lebhaft befchäftigt, die erlittene Schmach ju rachen, jene Barone ju ftrafen, bie in feinen Angen boppelte Rebellen waren: - gegen ihren Bott und gegen ihre Fürften. Rubolph fannte ben Character Leovold's genau, er wußte, daß ber junge Bring fich gerne ehrgeizigen und hochfliegenden Blanen bingab. In bem Saffe gegen Mathias begegneten fich beibe. Indem Rudolph bem jungen Ergbergog bie Ausficht auf ben erften Thron ber Welt, überdieß auf die Rachfolge in Böhmen und Tirol eröffnete, gewann er ben Pringen für feine unauslöfchlichen Rachegebanten. Leopold mar fomit berufen, ber Rebenbubler Mathias' ju fein. Der Raifer fegnete ibn und wollte ibn jum Sobne adoptiren. - Roch mehr als bie Aussicht auf jene glanzende Rrone, mar es Leopold's Berg, melches ihn ju Thaten antreiben mochte. Wenn er burch einen fubnen, außerordentlichen Schlag bie Brotestanten niedergeworfen und Mathias gebemuthigt batte, bann tonnte er ben geiftlichen Stand verlaffen und mit ber romifch-foniglichen Burbe bie Sand ber fconen Bergogin Magdalena von Baiern, fur welche er eine tiefe Reigung gefaßt hatte, erlangen. Die Aussicht, burch eigene Rraft eine Krone und eine Braut zu gewinnen, einen glanzenden Thron ju besteigen und jugleich eine gludliche Sauslichfeit ju begrunden, hatte für einen gefunden jungen Mann von Leopold's leicht entgundbarem Raturell einen großen Reig. Es ift naturlich, bag Leopold die Liga, in welcher er Baiern die Kührerschaft, sich aber die Coadjutorftelle judachte, mit Freuden begrüßte, weil er in berfelben ein Inftrument fab fur feine 3mede. Gein friegerifcher Sabitus, fein rafches, entichiebenes Borgeben, fein fatholifcher Eifer hatte ihm in Spanien einen Ruf verschafft. Man burfte von bem Pringen Großes und Rubnes erwarten. Die Mitwiffenfcaft in Sachen ber Liga gab ibm ein Gelbftbewußtsein, er bachte fich bem Raifer und ben andern Pringen bes Saufes gemiffermaßen vorgezogen. Aber auch feine eigene Umgebung fpornte ibn ju friegerischen Unschlägen an; es waren barunter folbatische Abenteurer, Recromanten, Aftrologen, Leute von zweifelhaftem Rufe, bie ben leicht erregbaren Bringen burch Schmeichelreben ju Unternehmungen hinriffen, bei beren Ausführung fle ihre Sabsucht und ihren Chrgeig zu befriedigen hofften. Buniga und Bifcher hatten

ben Erzherzog oft, jedoch vergeblich, vor solchen Leuten gewarnt. Diese waren es, welche schon im Jahre 1608 vor Abschluß ber Liebner Berträge für die friegerische Lösung gesprochen hatten. Sie waren es, welche im Sommer 1608 Andolphs Plan: die Länder dem König von Ungarn zu entreißen, förderten, die für den bewaffneten Widerstand gegen die böhmischen Stände auch jest im Jahre 1609 sich erklärt hatten. Ramé, Sulz und Althann, mit welchen der Erzherzog in fortwährender Berbindung stand, stellten den Antrag, 12,000 Mann zu werben und Böhmen und die Länder der böhmischen Krone mit dieser Armee in Gehorsam zu erhalten.

Erzbergog Leopold, von dem Rame ergablte, bag er biefen Blan aut gebeißen, brachte die beantragten Ruftungen mit ber Liga und ben Ibeglen feines Chraeizes in Bufammenbang und machte diefe Sache zu ber feinigen. Gin Ueberfall, eine Rieberlage ber Protestanten, mar ber Ausgangspunct feiner Bolitif und bas Biel ber Beuteluft eines Rame. Go gebeim als möglich follte bas Werf betrieben werden, um ben Begner unvorbereitet au treffen und um fo ficherer zu bemältigen. Es ift fein 3meifel, daß Leopold fcon Anfange bee Sabres 1609 ju jenen 3meden Truppen ju werben begann und jur "Bertheibigung feines Bisthums" von Spanien Silfe verlangte. Rudolph wollte anfänglich von diefen Blanen, welche junachft gegen Bohmen gerichtet maren, nichts boren; gleichwie er andere abnliche Antrage abgelehnt hatte, fo wies er bas Anerbieten bes Herzogs von Tefchen: ihm mit 6000 Kofafen beigufteben, noch vorläufig jurud. Alle er aber ben Dajeftatebrief unterzeichnet hatte, bie Große ber Riederlage überfab, die eben erlittenen Digbandlungen und Berbohnungen überdachte, als Erzberzog Leopold ben Weg zeigte, wie die beleidigte Majeftat fich jest Genugthuung verschaffen und ihre Feinde vernichten konnte, - da mag mohl ber arme Raifer den Antrag bes Erzberzogs angenommen, beffen Blane genehmigt haben, jumal Rudolph vom Carbinal Baravicini von Rom aus aufgeforbert murbe, in Defterreich Ordnung zu machen und die ehrgeizigen Bestrebungen Dathias' ju ahnden, Ungarn von den Turfen ju befreien; denn bas Reich murbe nur belfen, wenn Rudolph wieder in Ungarn Serr fei.23)

<sup>23)</sup> Dubif Iter Romanum. I. 47. über ben Character Erzherzog Leopolde ale Propagator fidei in ben: Act. consist. Sum. Pont. Bibl. Valli. I.

Roch am 13. Juli schreibt Leopold dem Herzog von Baiern, im Tone düsterer Berzweislung, er schloß rasch den Brief, "weil die Materie (der Majestätsbrief) ihm das Herz zersprenge;" am 14. dagegen, einen Tag später, nach einer Unterredung mit Rudolph, ist der Erzherzog voll Freude. Der Kaiser hatte ihn mit einem höchst wichtigen geheimen Auftrage beehrt, der eine rasche Berständigung mit dem Herzog nothwendig macht. — Bon diesem Augenblicke an erhielt die verhängnisvolle Thätigseit Leopold's bestimmte Ziele: die Mission nach Jülich, die Sammlung von Geldunterstützungen, das Werben einer Armee und die Berbindung mit den katholischen Mächten, um deren Theilnahme an der Liga anzuregen. Am 15. Juli reiste Leopold, als Diener verstleidet, über Bilsen nach Cöln, um als kaiserlicher Commissär die Jülich'sche Erbschaft zu verwalten. 24)

60. Fol. 189. a. a. 1599. S. Beil. Rr. CCXCVII. — Zuniga al rey 8. Sept. 1609. Sim. 2495. — Consejo &c. &c. 9. Juli, 23. August und 30. Oct. 1609, 710 Sim. Br. A. 30. Mai 1609. — Sulz und Althann waren jene Kriegsrathe, welchen ber Herzog von Braunschweig die Passauer Werbungen in die Schuhe schob. Hurter a. a. O. VI. 410. — Cardinal Paravicini lobte den Kaiser für die auf dem mährischen Jännerlandtag 1609 (freilich fruchtlos) versuchte Wiedergewinnung der Markgrafschaft. Wien. geh. Arch. 21. Feb. und 11. April 1609.

24) Relat. Tennagels 30. Oct. 1609 Sim. — Erzh. Leopold an Mar von Baiern 13. und 14. Juli 1609. M. A. — hurter VI. 344 und 345. — Ueber einige Flugschriften, die durch den Majeftatebrief hervorgerufen wurden, enthalt die Beil. Rr. CCXCVIII. Naberes.

## Capitel XI.

Der Jülich'sche Erbfolgestreit. — Erzherzog Leopold als kaiserlicher Commissär in Jülich. — Dessen abenteuerlicher Plan, die Protestanten Deutschlands und der österreichischen Länder dem Kaiser zu unterwerfen. — Anschläge der Anhänger Leopold's in Mähren. — Administration Bierotin's und ihre segensreichen Folgen. — Die horner Wirren tauchen wieder aus. — Anhalt wirkt für eine Consöderation der Stände in Desterreich mit der deutschen Union. — Die katholische Liga. — Antidhnastische Regungen. — Zierotin wider die Union mit Deutschland. — Khlesel will, daß Mathias die Führerschaft der Katholisen in Deutschland übernehme. — Zierotin entwirft den Plan einer Union der Länder, die unter Mathias' Scepter standen. — Mähren verspricht Desterreich zu helsen im Kampse gegen Khlesel; es wird dessen Entlassung von Zierotin beantragt. — Die Durchsührung des Zierotin'schen Unionsplanes sistit. — Die Sarkander'sche Berschwörung. — Das Jahr 1609.

Im Frühjahre bes Jahres 1609 ftarb ber Herzog Johann Wilhelm von Jülich, Cleve und Berg, ohne Leibeserben zu hinterlassen. Der Kaiser hatte über die Ansprüche einiger Fürstenhäuser auf das Erbe zu entscheiden. Während man in den Kanzleien über den einzuschlagenden Weg bebattirte, bemächtigten sich der Markgraf von Brandenburg und der Pfalzgraf von Reuburg, welche sich für die Nachfolger des Herzogs von Cleve hielten, thatsächlich der Länder. Zeder nahm einen Theil. Rudolph, dem

ber Bapft bie Julich'ichen Ratholifen befonbere an's Berg gelegt batte, befchloß, einzuschreiten und Leopold als faiferlichen Commiffar gur Babrung feiner jurisdictionellen Rechte nach Julich an fenden. Man ergählte, daß er dem Ergbergog die Aussicht auf bie Ermerbung jener Bergogthumer eröffnete. - Es mar eben am 15. Juli, an welchem Leopold jur Ausführung biefes Auftrags fchritt. Wenige Tage nachber nahm Erzberzog Leopold, von gludlichen Umftanden begunftigt, die Reftung Julich in Befit. Allein nur Stadt und Feftung gehorchten dem faiferlichen Bevollmach. tigten, bas Land war von den ermähnten zwei Kurften, die fich bie "Boffebirenben" nannten, beberricht. Außerhalb ber Stadt anerfannte Riemand bie Antorität bes faiferlichen Commiffare. Um Julich ju behaupten, ben Raifer ju befriedigen und fich bie Rachfolge im Reiche ju fichern, entwarfen Leopold und feine Rathe einen fubnen, abenteuerlichen Blan. Seinen vertrauteften Rath Tennagel, fandte er nach Spanien und zu ben fatholifchen Fürften, um fich die Unterftugung diefer Machte ju erbitten. Diefer Tennagel wird une von Buniga ale eine lacherliche Rigur gefchildert, als ein Brojectmacher und Zauberer. — Tennagel marb beauftraat, in Madrid oftenfibel fur die Liga ju mirten; die Erhaltung ber fatholischen Religion, ber Casa d'Austria und ber faiferl. Autorität waren nach feiner Schilberung bie 3mede berfelben. Als tiefftes Beheimniß jedoch enthullte er bie anderen Blane bes Ergbergoge und die Mittel jur Ausführung. Ge follen die Lander bes Königs von Ungarn, jum Seile der fatholifchen Religion, bem Raifer unverweilt jurudgestellt werben, ber Ronig von Spanien muffe die Liga und die Unternehmung jur Erwerbung Sulichs fraftig unterftuten. Bu biefem 3mede bat ber Ergbergog Leopold einen geheimen Bund unter ben Ratholifen Bohmens, Mahrens und Schlefiens ju Stande gebracht. Ein Beer von 5000 Mann Infanterie und 1500 Reiter fei in Bereitschaft. Diefe Urmee gewartige nur eines Bintes bes Ergherzogs. - Benn nun Tennagel verfichert, auch bie bobmifchen Utraquiften, welche Feinde ber Calviner find, wurden fich jenem Beere anschließen, fo offenbart fich bier ber Busammenhang zwischen Leopold und Wenzel von Rinofy. Diefer wußte von den Blanen bes Ergherzogs und mochte feine Mitwirfung verfprocen haben. Aus diefem Berhaltniffe läßt fich nun die Intimitat gwifden bem Pringen und diefem Cavalier leicht erklären, ebenso verständlich und glaubwürdig wird bie Bemerkung Tennagel's über die Unterstützung, welche dem Erzherzog von Seite der böhmischen Utraquisten (als deren Anführer eben Wenzel von Kinsty galt,) zu Theil werden sollte. Der lette Zweisel an dem Bestande jenes Zusammenhanges schwindet aber, wenn erwogen wird, daß Erzherzog Leopold in dem vertraulichen Briefwechsel mit Kinsty, in der zweiten Hälfte 1609, diesen auffordern konnte, unter den Ständen Böhmens zwischen den Calvinern und Lutheranern (Mitglieder der Brüder-Unität und Utraquisten) Uneinigkeit zu stiften, um dadurch ihren Widerstand gegen Rudolph zu lähmen.

Der Erzherzog machte den Borschlag, eine Armee zu werben und dieselbe mit Borwissen der davon bis jest noch nicht unterrichteten drei geistlichen Churfürsten und Sachsens anf vier Puncten des Reiches aufzustellen. Eines dieser Armeecorps sollte bei Straßburg die französischen Streitfräfte beobachten, das zweite in Passau sesten Kuß fassen, um Kärnthen im Auge zu behalten, das dritte bei Lüttich sich concentriren, um Jülich zu vertheidigen und das vierte eine Stellung bei Rittberg einnehmen, um die Calviner der Provinzen Mark und Ravensburg, die mit Reuburg und Brandenburg spmpathisitrten, in Zaum zu halten und die Verbindung derselben mit Churpfalz abzuschneiden. Jedes Regiment sollte, um die Haupttendenz: eine Operation gegen Böhmen nämlich, zu mastiren, die Richtung seines Marsches nach Jülich nehmen.

Ferner follte ein zweites Geer unter bem Herzog von Baiern (welcher angeblich fich mit bem Projecte einverstanden erklärte,) als Erecutionsheer aufgestellt werden, das sofort jeden Reichsfürsten oder jede Stadt, die sich den Befehlen des Kaifers widerfeben oder sich gegen ihn auslehnen wurde, zum Gehorsam zu bringen hatte.

Rachdem die Jülich'sche Frage geregelt sein würde, was Tennagel als Rinderspiel darstellte, ba die Unirten über wenige Streitfräfte gebieten, — würde der Erzherzog Anfangs März 1610 mit einem Heere nach Böhmen marschiren, in demselben Augenblicke hätten die conföderirten katholischen Barone von Böhmen, Mähren und Schlesien unter dem Commando des Herzogs von Teschen, die Grenzen der beiden letztgenannten Länder mit ihrer Mannschaft zu überschreiten und sich mit der Armee des Erzherzogs in

Böhmen zu vereinigen, um die Conföderationen der Stände zu sprengen, die gesunkene kaiserliche Autorität wieder herzustellen und die dem Kaiser entrissenen Länder zurück zu erobern. Auch für den Fall der glücklichen Bollbringung dieser Misson sollte der Kaiser nach Leopold's Rath die Waffen nicht niederlegen, die nicht alle Mitglieder des Hauses sich vereint und über die Aussöhnung zwischen Rudolph und Mathias, die Erhaltung der katholischen Religion und der Casa d'Austria Beschlüsse gefaßt haben würden. Tennagel war nicht müde, die Austria Beschlüsse gefaßt haben würden. Tennagel war nicht müde, die Austria Beschlüsse gefaßt haben würden. Tennagel war nicht müde, die Austria Beschlüsse gefaßt haben würden nicht eher ruhen, die seinrich IV. und die beutschen Rebellen nicht eher ruhen, die sie sich nicht der Herzogthümer Jülich, Cleve und Berg bemächtiget haben würden. Bon dem Justandesommen der Liga, sagte er, hänge die Erhaltung der Religion, das Wohl des Hauses und der katholischen Kürsten ab.

Aus ber Darftellung Tennagels ift zu erfeben, bag biefer Staatsmann bas Intereffe feines herrn als mit jenem ber fatholifden Welt gang und gar identisch ju fcilbern verfuchte, um aus ber Liga ein Organ jener fubnen und abenteuerlichen Unterneb. mung zu machen, deren Breis die bobmifche Rrone fur Leopold werden follte. Der fpanifche Staatbrath magte es nicht, bem Ronige ein Butachten über biefen Borfdlag ju erftatten. Buniga murbe barüber befragt. Er fprach feine Meinung unverhohlen aus und bemerft nicht ohne eine Beimischung von Sohn und Berachtung für Tennagel, daß die Schilberungen bes letteren übertrieben und unwahr feien und daß der Blan überhaupt nicht ausgeführt werben tounte. Buniga fprach fich entschieben bagegen aus. Der Bund ber fatholifchen Barone in Bobmen, Mahren und Schleften fei ohne Bedeutung, weil in biefen ganbern ein Ratholif auf zwanzig Reger tomme und bie Stute ber Lutheraner gang illusorisch fei. Den Marfc bes Baffauer Armeecorps nach Julich, betrachte er ale eine Chimare, weil die protestantischen gander den Durchjug verweigern murben. Um bem Staaterathe begreiflich ju machen, wie ungereimt biefer Blan fei, nimmt er Spaniens Geographie ju Silfe. Diefer Borfchlag, fagt er, gleiche bem Untrage: caftilifche Barnifonen nach Arragon ju fchiden und fie ben Weg über Galicien nehmen ju laffen. Er finde es unbegreiflich, wie biefer Blan gebeim ju balten fei, nachdem bas blofe Berücht ber Berbungen Leopold's Bobmen. Defterreich und ben Konia Mathias allarmirt batte, und ftaunt barüber, baß ber Erzbergog von Berfobnung fpricht, mahrend man bem Ronige von Ungarn Dabren mit Silfe bes angebenteten geheimen Bundes wegnehmen wolle. Uebrigens fei ber projectirte Einmarich bes Bergogs von Teichen verrathen worden burch Gefangennehmung bes Dechauts von Troppau Ricolaus Sarfander, welcher fich bei biefen Intriquen gebrauchen ließ. - Buniga burchschaute fogleich bie abfichtliche Bermengung ber verschiedenen Fragen, welche Tennagel zur Sprache brachte. Die Julich'iche Sache, meinte Buniga, bange mit ben Angelegenheiten ber öfterreichischen ganber, bie ben Erzbergog nichts angeben, nicht ansammen. Um den Ergbergog felbft ju iconen, icob ber fpanifche Gefandte die Urheberschaft bes Projectes auf den phantaftischen Ropf Tennagele. - Buniga, ein trefflicher Renner ber öfterreichischen Dinge, hatte Leopold's Blan fonach verurtheilt. Es lagt fich biefem Blane eine gemiffe Rubnheit nicht absprechen und es lag bemfelben jener Bebante ju Brunde, welcher eilf Sabre fpater burch Raifer Kerdinand mit fo großem Erfolg ausgeführt murde.

Jest aber mar ber Blan abentenerlich, weil die platte Unmöglichkeit, ihn auszuführen, in die Augen fiel; die Ueberschabung ber eigenen Mittel, Die Berachtung ber feinblichen Streitfrafte und die Wegleugnung ber vorhandenen Schwierigfeit gaben bem Blane ben Character ber Unreife; Thatendurft, Phantafie, und bas Berg Leopolds waren im Spiele. Allein gerade, weil jene Mächte bei Leopold die Vorherrschaft gewannen, war er taub für unbefangene Rathichlage und verfolgte fein Biel mit allem Starrfinn und Fener ber Leidenschaft. Anders urtheilte ber fpanifche Staats. rath. Er gab bem Konige ben Rath, fich in fo weitwendige und gefährliche Unternehmungen nicht einzulaffen, obwohl ber Raifer diefelben genehmigt hatte. Er fagte, Leopold fei awar tapfer, aber noch jung. Tennagel erfuhr in Mabrid, bag Buniga mit ber ablehnenden Beantwortung ber vom Erzherzog gestellten Fragen beauftragt sei. Rur dafür wollte Spanien etwas thun, daß Leopold fich in Julich zu behaupten vermoge.

Richt viel glücklicher war Tennagel bei anderen katholischen Fürsten. Bon dem Churfürsten von Trier erhielt er eine Unterführung von 12,000 fl., der Großherzog von Toscana sicherte ein unverzinsliches Darlehen zu. Auch der Papst ließ sich ebenso

wenig wie Spanien herbei, Leopold zu unterstüßen, der erzherzogliche Gesandte in Rom erhielt eine abschlägige Antwort. Der heilige Bater motivirte diese Antwort damit, daß er die Bestrebungen Leopolds in Jülich als nicht im Interesse der katholischen Religion, sondern in jenem Spaniens gelegen, ansehen musse; er war dagegen nicht abgeneigt, der Liga 20,000 Scudi vorzustreden.1)

Die nicht febr gablreichen Unbanger Rubolph's in ben abgefallenen und in ben ihm treu gebliebenen ganbern maren in ber That bereit gewefen, vielleicht im Unflaren über bie Silfequellen bes Ergbergogs, beffen Unternehmungen ju unterftuben, um bie gander bes Ronigs Mathias gurud ju erobern. Mahren war ber Bunct, auf ben fich ber glubenbe Saß bes Brager Sofes concentrirte und ichien vor allen ju biefem gewaltthatigen Berfuche außerlefen worben au fein. Truppenwerbungen, welche ber Bergog von Tefchen felbst bis nach Ungarn ausdehnte, jogen bie Aufmerkfamkeit Bierotin's auf fich, er ahnte Schlimmes von bem Manne, ber als Brotestant von Jefuiten umgeben war und feine eigenen Blaubensgenoffen verfolgte, Anstalten jum Uebertritte traf und ein Jahr fpater auch wirklich jur fatholischen Religion übertrat. Zierotin bat Thurgo, welcher nach bem Tobe Illpezhagh's ber einflugreichfte Mann in Ungarn war und bie Bafdtinsmurbe erlangt hatte, an bem Bund von Gibenfchit und Stierbohol feft. zuhalten und Werbungen in Ungarn auf ausländische Rechnung gang zu unterfagen, weil ibm bestimmte Unzeigen zugefommen, baß bie Begner ber unirten gander neue, ernfte Unichlage im Sinne hatten. Insbesondere auf den Iglauer Rreis hatte Bierotin fein Augenmerk gerichtet, bier lag Mezeritich a. b. Dola, die Domaine Berfa's. Er hatte Radrichten, bag man in biefem Rreife einen Einfall verfuchen wolle, bag Truppen bier beimlich geworben

<sup>1)</sup> Consejo de estado al rey. 3. und 30. Oct. 1609 Sim. 709. — Die scheinbare Richtung bes Marsches ber Regimenter nach Julich soll stattssinden: para dissimular la intencion principal que ay contra Bohemia. — Der Fürst Christian von Anhalt mochte wohl den Grundgedausen von Leopold's Plan gefannt haben. Bergl. Hurter VI. 347. — Paravicino an Barvity. 12. Dec. 1609. B. f. f. geh. Arch. — Castro al rey. 16. Nov. 1609 Tim. — Hanka, Corresp. Kaiser Rudolphs, König Mathias 2c. in Betreff des Paffauer Boltes, Her. v. f. G. d. B. Prag 1845. S. 18.

und die Herren von Sampach, Berka und Rawka für diese Zwede von Prag Geld erhalten. Auf seinen Befehl marschirte Oberst Golz mit einhundertfünfzig Reitern nach Iglau, um nothigenfalls Gewalt mit Gewalt zuruchzutreiben.2)

Labislans von Berfa lebte noch immer in Deferitsch und bemubte fich, ben angeordneten Berfauf biefes Butes ju verbinbern. Auf biefem Gute befand fich fein bequemes Schloß, auch war bie Gegend nicht reizend genug, um ben Guteberrn bort gu feffeln. Undere Grunde vermochten ihn, den Aufenthalt bafelbft au nehmen. An ber Grenze gwischen Mahren und Bohmen war Meferitich ber geeignete Bunct, um von da aus in Mabren bie Intrique ju leiten. Berta fouf baraus einen Sammelplat fur bie Barteiganger Rudolph's. Johann von Rawfa, befannt als Unhanger bes Raifers, ließ Truppen in Ungarn werben, angeblich gegen feine rebellischen Unterthanen, in Bahrheit jedoch fur Rubolph. - Die Bermuthungen Bierotin's murben gur Gewißheit, ale burch aufgefangene Briefe in ber Mitte Juni eine Berichwörung entbedt murbe, die vom Troppauer Dechant, Ricolaus Sarfander, angezettelt ward, um burch Berrath und Gewalt in Schlefien bie Bemiffensfreiheit zu unterdruden und Dabren unter Andolph's Botmäßigfeit wieder ju bringen. Ricolaus Sarfander war fruber Bfarrer in Deferitsch und in engster Berbindung mit Berfa gewesen. Die Berfcmorung begann in Brag, wie man glaubte auf Beranlaffung bes Brager Sofes und follte burch Sarfander in Berbindung mit bem Troppaner Lanbeshauptmann, bem Maltefer Felician Mofdoweth und Andern in Mahren und Schleffen in's Bert gefest werben. 3)

Die Rachricht von der Entdedung diefer feden Intrique, die Bermuthungen über den hohen Urheber derfelben, hatten die protestantischen Stände der unirten gander und Bohmens in Allarm geset. Wir haben gesehen, von welchem Einsluße diese Entdedung war auf die Vorgänge im böhmischen Landtag, der damals im Begriffe gewesen war, den Majestätsbrief dem Kaifer

<sup>2)</sup> Leupold Igl. Chronif a. a. O. 269. Cod. 5. Mai 1609. Stabr. Biermann Gefch. der evangelischen Kirche in oft. Schleffen. 1859. S. 11.
— Cod. 13. Mai 1609 Thurzo.

<sup>3)</sup> Cod. 1. Juni 1609 Sincon. 15. Juli 1609 Thur. 26. Juli 1609 Stahr.

abzuringen. Bon noch größerer Bebeutung war jedoch biefe Entbedung für die haltung des Königs von Ungarn, gegenüber bem eben begonnenen Landtag in Mähren und für diefen felbft.

Best mar es fur Zierotin nicht mehr fo fcmer, Bertheidigungemagregeln durchzuführen, ohne ben Argwohn der bohmifden Stande zu erregen, da die Entwicklung des Rampfes um ben Majeftatebrief bie Befinnungen ber bobmifchen Stanbe gegen ben mabrifden Landesbauptmann verandert batte. Bor dem Musbruch bes Conflictes awifden Rudolph und ben bohmifchen Landherren murde herr von Bierotin wegen feines hervorragenden Untheils an bem Ubfalle ber unirten gander nicht nur vom Sofe, fondern auch von der ftanbifchen Bartei angefeindet. Freunde aus Bobmen batten ibm mitgetheilt, bag ber Meuchelmorber bereits gebungen fei, welcher ibm nachauftellen babe. Diefe Gefahr mar fur Rierotin fo ernftlich, bag er Tichernembl um Bufendung von Begengift bat. Er burfte fich in Bohmen nicht zeigen. 3m October 1608 batte er bie Bobmen ermabnt, nicht mit faltem Gleichmuth bie öfterreichifchen Wirren gu betrachten, die Intriguen Rudolphe nicht ju bulben, welche nur auf die gemeinschaftliche Unterbrudung Aller abzielen, und forberte fie auf, fich mit Mabren ju verbinden. Er fprach jedoch bamals ju tauben Ohren. Auch die Religionswirren in Böhmen im Berbfte 1608, die wieder ausgebrochenen 3wiftigfeiten gwifchen Utraquiften und Mitgliedern ber Bruder-Unitat, fdrieben bie Stanbe bem mabrifden gandeshauptmann gu. "Baren bie unirten gander nicht abgefallen," fagte man in Brag, "bann hatten diese und Bohmen mit vereinter Dacht die Feinde am Sofe angegriffen und ichon damals bie Bewiffensfreiheit erfampft, bann batte ber hof nicht mit bem Einfalle bairifcher Truppen gebroht." Auf biefe Art fuchte ber bobmifche Stoly ftatt in ber eigenen unflugen Selbstüberhebung und Absonderung, nach einer außerhalb Bohmens liegenben Urfache bes Miglingens bes bamaligen Feldzuges für Gewiffensfreiheit. Es ift nicht ichwer, Die Rich. tigfeit ber Borte einzusehen, welche Bierotin infolge jener Befoulbigung an Bengel von Budoma richtete. Baren nicht alle billigen Buniche ber Böhmen erreicht, waren nicht etwa bie unfeligen Folgen bes Majeftatebriefes vermieben worden, wenn die Böhmen im Mai und Juni 1608, dem Rufe Zierotin's folgend, mit ben unirten Provingen gemeinsame Cache gemacht und Mathias

sofort auf Grund jener Bereinbarung, welche Zierotin zwischen biesen und ben Ständen in Mähren festgesett, zum König proclamirt hatten?

Jest aber, nachdem Bugeftandniffe gemacht und wieder jurud. genommen werden wollten, mit einer Sand ber Dajeftatebrief ertheilt und mit der andern die Baffe gefdmungen murbe, welche biefen vernichten follte, auf diefe Art alfo die Borberfagungen bes herrn von Zierotin eintrafen, nrtheilten die bobmifchen gandberren gang andere uber ibn. Bobmifche Depntirte hatten, wie wir es gesehen, um die Intercession der unirten Brovingen und bes Ronigs Mathias gebeten, um Rudolph gur Rachgiebigfeit gu bewegen, und hiebei auf ben möglichen Bechfel in ber Berfon bes Regenten Bohmens angespielt. Es waren bies bie Befcluffe besselben ganbtages, welcher furge Beit vorber, gufolge begrundeter Gerüchte, die Baffen bes Landes bem Raifer gegen Dabren und Defterreich antrug. Jest beabfichtigten bie bobmifchen Stande, ben mabrifchen Junilandtag ju befchicken, um bie Dabrer fpeciell um Silfe ju bitten. Eine größere Benugthung fonnte Berrn von Bierotin faum widerfahren. 4)

Bor der Entdedung der Sarkander'schen Verschwörung wollte König Mathias die Abhaltung des mährischen Landtages beschleunigen, um nicht in eine Versammlung treten zu muffen, welche voraussichtlich die böhmische Bewegung unterftühen wurde. Mathias mochte damals nicht mit dem Bruder offen brechen, da die katholischen Mächte immer noch auf eine Versöhnung drangen. Ueberdies erhielt Mathias ganz unzweideutige Ermahnungen vom heiligen

<sup>4)</sup> Cod. 30. April 1609 Dimino. — 6. Mai 1609 Dictern. — 8. April und III. Id. Oct. 1609 Budowa. — 8. Nov. 1608 Ilpez. — Harlay a. a. O. 21., 28. Feb., 28. Nai und 18. April 1609. — Herr von Bierotin schrieb an Lavinus ddo. Rosts VIII. Cal. Decemb. 1610 über die böhmische Odia: Nosti præterea plerisque Bohemorum exosum me esse, non meo vicio aut culpa, ut qui eos ossenderim unquam imo ipsorum causa in multorum ossensionem incurerim, sed pertinaci errore quo ducuntur, expeditione nostra in Bohemiam, quam mihi ascribunt, nescio quam ignominiam, quæ damna illis allata, cum potius considerare deducrint me autore et socio illis suisse emergendi e servitute et in libertatem sese vindicandi si uti occasione voluissent.

Stuhle. Papft Baul V. forberte ben König auf, feinem Begehren ber evangelischen Stände Mährens, bas der katholischen Religion nachtheilig werden könnte, zu willfahren.

Best aber nahm ber Ronig feinen Unftand, die Befdluffe bes mabrifden gandtages ju genehmigen, welche bas Wehrhaftmachen bes Landes und beffen Bertheibigung gegen plogliche Ueberfalle bezweckten. Mathias eröffnete in Berfon ben mabrifchen Landtag am Jahrestage ber Libner Bertrage, beauftragte bas nachfte gandrecht mit ber Abfaffung einer Defenftonsordnung und ermächtigte Bierotin, Berfonen aus ber Mitte ber Stanbe bagu gu berufen. - Eine außerorbentliche Commission, bestehend aus ben Berren: Bieronym von Thurn, Georg Bodis, Wilhelm Dubsty, Beinrich Bahradecty und ben Burgern: Lilgenblatt von Brunn und Sprengl von Inaim, wurde ernannt, um die Bergweigung, bie Urheber und Mithelfer bes Sarfander'ichen Complotes ju erforfchen. Dem gandeshauptmanne wurden gur Aufnahme von Rundichaftern 600 fl. für das Jahr 1609 bewilliget, "weil es in den fo gefährlichen Zeiten und ba fich Keinde im Lande befinden," noth thut, daß bem Chef bes Landes verläßliche Rachrichten aufommen ; eine gleiche Summe genehmigten bie Stande fur bas verfloffene Jahr 1608, weil ber Landeshauptmann für die Sicherheit bes Landes trefflich geforgt hatte. Alle guten Patrioten murden aufgefordert, über Bortommniffe, die dem Baterlande Rachtheil bringen fonnten, Berichte und Unzeigen einzusenben. Dem Landesbauptmann mit den Landesofficieren ward die unbedingte Bollmacht, fobalb fich Befahren zeigen, entsprechenbe Berfügungen zu treffen. Die mabrifchen Stande erflarten der bohmifchen Gefandtichaft die vollste Bereitwilligfeit jur Mithilfe, ba "fie boch ein Glieb bes Ronigreichs Bohmen find, fich gwar von Rudolph, nicht aber von ber bohmifchen Krone trennten;" fle baten aber auch, wenn Mabren bedroht werden follte, um Gegenhilfe. In gleichem Sinne fcrieben bie mabrifchen Stanbe an die Troppauer, bauften bem Befanbten berfelben - Sinet von Brbna, ber fünftige Schwiegersohn Bierotins, war von ben Troppauern, um diefem eine Aufmertfamkeit ju erweifen, baju gemahlt worden - für bie Mittheilung über bie aufgefangenen Correspondengen Sarfandere und erfuchen fie ferner um freundnachbarliche Unterftugung, die fie felbft auch im Begenfalle gemähren wollen. Sie bitten die Troppauer, bann in

besonderen Bufdriften die ichlefischen Rurften und Stande und ben Dberhauptmann Bergog Carl von Munfterberg, fie auf Die Befahren, welche bas Land Mahren burch Werbungen an ber polnischen Grenze bedroben fonnten, aufmertsam zu machen und berlei Werbungen nicht ju dulben. Die mabrifden Stande erinnerten fie an die alte Freundschaft und Bundesgenoffenschaft." beren man fich jest bei ben Umtrieben ber Reinde besonders bewufit werden foll." Um ben Troppauern zu beweifen, wie febr fie fich ju Dant verpflichtet fublen, intercediren fie beim Raifer bafur, daß das Regiment Gaisberg von Troppau sogleich entfernt werde. Das Schreiben bes Konig Mathias ju Gunften Labislaus von Berfa, um die Burudnahme bes Befdluges megen bes amangs. weisen Berfaufes von Meferitich ju bewirten, murbe boflich aber entichieden gurudgewiesen; vielmehr ift die Berbannung Berfa's aus Mahren neuerlich ausgesprochen und herr von Ramfa in Olmun internirt worden. Gine Reiterschaar, welche fruber batte abgedankt werden follen, wurde bis nach Aufhören der Befahren in Sold behalten. 5)

Selbst ber König, bessen katholische Rathe, vornehmlich Rhlesel, auf die Stüben Spaniens und Roms hinweisend, ihn zum Widerstand gegen die Protestanten aneiserten — war den mährischen Ständen sehr gnädig. Das Sarkander'sche Complot scheint ihn von der Rothwendigseit der den Böhmen versprochenen Mithilse und der engeren Verbindung mit Schlesten überzeugt zu haben. Gegen eine solche Verbindung erhob er keine Hindernisse, beantwortete willsahrend die Forderungen des Landtages wegen der besonderen mährischen Hoffanzlei und Appellationskammer, dann wegen der Competenz des Landrechtes und Ernennung eines geborenen Mährers zum Mitgliede des geheimen Rathes. Die Stände waren so sehr befriedigt, daß sie ihm bedeutende Geldsummen zur Erhaltung der Grenztruppen und Grenzsestungen, dann für das türkische Geschenf und zur Tilgung der von Rudolph über-

<sup>5)</sup> Mathias bewohnte in Olmus die Refibenz des Cardinals. — Zierotin war immer bemuht, fich "gute Zeitungen" zu verschaffen. Cod. 28. Oct. 1609 Molart. — Landtagspam. Supplb. 1608—1610. Fol. 152 und ff. Landtag 24. Juni 1609. — Cod. III. Cal. Nov. 1609 Polano. — Landstagspam. Supplb. 1606—1629. Fol. 20 und ff.

nommenen Schulben bewilligten': es betrugen diese Summen über 300,000 fl. mahr. Währung, abgefehen von den, das Jahr zuvor für eine breifährige Finanzperiode bewilligten Contributionen.

Mathias verließ in guter Stimmung Olmüt. Er hatte Mähren ausgezeichnet, indem er in der Ansprache an die Stände bemerkte: das Markgrafthum sei das erste Land, in welchem er ben ordentlichen Landtag nach seiner Thronbesteigung besuche. Der Landtag hatte die zarte Rücksicht für ihn gehabt, die in der vorjährigen Session offen gelassene Frage des Begräbnisses der Protestanten in den Städten abermals zu vertagen und den Cardinal zu bitten, vor Einleitung dieser Berhandlung die Dispens vom Bapste zu erwirken.

Ein Jahr mar verfloffen feit der llebernahme ber Bermaltung burch Carl von Zierotin. Er fand bas Land burch Barteiungen gerriffen, blutend aus ben Bunben, welche Best und Rrieg gurudließen. Der Landtag 1609 gab ibm wiederholte ehrenvolle Zeichen bes unbedingten Bertrauens. Die Stände baten ibn, bas von ihm gurudgelegte Umt bes Directors öffentlicher Gelber ju übernehmen, und ermächtigten ibn, Darleben aufzunehmen, um bie Landesaläubiger zu befriedigen; ibm murbe ber Entwurf ber neuen gandebordnung, die Brufung ber Brivilegien bes Olmuber Bisthums übertragen. Sie bantten ihm, daß er fur bie Sicherbeit bes Landes fo trefflich geforgt hatte und bewilligten ihm gebeime Belber. Endlich übertrugen fie ihm in Beiten ber Befahr bie bochfte Gewalt. Da die Freiheit des Gewiffens wieder eingeführt war, konnte er bas fegensreiche Werk ber Colonistrung peröbeter Landftriche burchführen. Rleißige Banbe aus ber Schweiz famen nach Mähren und nahmen in Zügen von fünfzig bis fechzig Berfonen von den ihnen angewiesenen fruchtbaren Dedungen Befit. Durch Befriedigung ber Landesgläubiger befreite er bie Burger ber fonigl. Stabte und fomit ben Sandel von ben fo läftigen, ben Berfehr lahmenben Burgichaften und Berhaftungen. Dem Berfuch, die herrichaft fremder Elemente einzuschmuggeln und ben Abel zu entnationalistren, wurde burch die Berordnung vorgebeugt, daß jeder Auslander, welcher Buter faufe, feine Rinder geläufig bohmifch lehren laffen muffe und daß nur jenes Rind bie Guter erben burfe, welches biefer Sprache machtig ift. Bur Regelung bes Munamefens murbe ein Reichscongreß ad hoc in Wien beantragt, wobei Deputirte aller känder die geeigneten Beschlüsse sofort zu fassen hatten, ohne hiebei an die Zustimmung ber einzelnen Landtage gebunden zu sein.

Die Sicherheit des Lebens, der Ehre und des Eigenthums wurde durch eine Defensionsordnung und Jagdpolizei, durch strenge Bestrafung von Basquillanten, durch Berbote aufhetender Prebigten und durch die Regulirung streitiger Grenztheile gefestet. Die Wiedertäufer gedachten mit indrünstiger Dankbarkeit des Jahres 1609, welches, ungleich den vorigen, die so viel Drangsale gebracht, ruhig vorüberging. 6)

11m ben Gefahren, welche die Freiheit der Länder bedrohten, widerstehen zu können, wollte Zierotin einen lang genährten Gebanken verwirklichen und eine Conföderation aller österreichischen Länder zu Stande bringen. Die bevorstehenden Hochzeitsseierlichseiten zu Rosit — Hinef von Wrbna auf Freudenthal sollte am 1. September mit Bohunka, der ältesten Tochter Zierotin's, vermält werden 7) — wurden von ihm außersehen, um ohne Ber-

- 6) Landtagspamtkb. 1609 24/6. Harlay a. a. O. 11. Juli 1607. Landtagspamtk. Gupplb. 1606. Fol. 20/b und ff., bann 1601—1610. Fol. 136. Zierotin erwähnt, baß er durch Gottes Zulaffung ben Untergang seiner hauptfeinde erlebte: Sigmund v. Dietrichstein, Rußwurm, Christoph von Lobsowis, Felician Modowsky, Ladislaus Berfa; der Oberstänzler 3b. von Lobsowis ware abgesest worden, wenn die Böhmen einiger gewesen waren. Cod. III. Cal. Nov. 1609 Pol. Gegen Dietrichstein waren viele Bamphlete im Umlauf. Arems. Act. 1609. Das rührende Zeugniß, welches die Wiedertaufer herrn von Zierotin ausstellen, enthält die Wiedertäufer Shronif von Rottalowis, Seite 127. a. a. Mf. im Land. Arch.
- 7) hinef war zwanzig Jahre, Bohunta achtzehn Jahre alt. Ge ift nicht zu zweifeln, baß nachdem Carl von Zierotin die hand seiner Tochter jenem jungen Manne zusicherte, derselbe in jeder hinsicht dieses Glückes würdig war. Der Schwiegervater lobte besonders das gesetzt ruhige Wesen desselben. Der Brief vom 11. Februar 1609, ift im Cod. A. 5. a. vorhanden, worin der Bater die Zusage macht und den Brautigam auffordert, nach der Sitte der Zeit den nächsten Berwandten Carle: dem Bruder Dionys, den Bettern Caspar, Bernhard und Bictorin seine Erzgebenheit zu bezeugen, gewissermaßen die Zustimmung derselben einzuholen. Bohunta war sehr schücktern während ihres Brautstandes, aus lauter jungfräulicher Scham schrieb sie dem Brautigam nicht; der Bater versicherte ihn jedoch in ihrem Namen, sie werde dann, wenn sie einmal

bacht zu erregen, die Banpter ber protestantischen Stanbe von Böhmen, Desterreich und Mabren in Rosit ju verfammeln. Es follte bafelbit bie Durchführung eines engeren Bundniffes gwifchen jenen gandern erörtert werden, um diefelben wie in "einem Rorper au vereinigen" und auf diese Urt jedem feindlichen Angriff ber fpanifch romifden Bartei Die Spite zu bieten und eine Bemabr für die Bewiffensfreiheit und die politische Freiheit ju begrunden. Auch Ungarn follte jum Beitritt vermocht werden. Um in Erfabrung ju bringen, wie man diefe Unionsidee in Ungarn beurtheilen würde, wollte Zierotin allem bevor Thurzo's Brivatanficht bierüber fennen. Da es möglich gewesen ware, die Bohmen zur Absendung einer Gesandtschaft nach Ungarn ju vermögen, fo mar es ibm auch zu wiffen nöthig, wie diefelbe in Ungarn aufgenommen werben wurde. Waren die Ungarn diefer Union nicht geneigt, fo mußte man jene Befandtichaft rudgangig machen, um bie Bohmen burch eine Ablehnung nicht ju verlegen. Zierotin bemerkte jedoch gleichzeitig dem Grafen Thurzo, daß Mahren fich wohl nicht von einer folden engeren Berbindung der gander anofchließen fonnte, wenn diefelbe von Böhmen aus beantragt werden wurde. Auf biefe Art bereitete Zierotin Ungarn vor auf die Anerkennung ber Nothwendigfeit bes Bundes und auf die Stellung, welche Mabren in diefer Frage einnehmen mußte.

Glaubte Zierotin dadurch die nationale Herrschaft zu befestigen und die Gefahren der Fremdherrschaft und des Einstlußes der römischen Hierarchie zu beseitigen, so war ihm dieser Bund, worin er ohne Zweisel die hervorragendste Rolle zu spielen berusen war, zugleich ein Mittel, jene hochmüthigen, starren und leidenschaftlichen Elemente in der böhmischen (und theilweise der österreichischen) Aristofratie, vor welcher er immer eine tiese Scheu hatte, im Zaume zu halten und seinen gemäßigten Grundsäßen zu untersordnen.

Balb konnte er sich jedoch von der Macht diefer Elemente überzeugen. So lange der Kampf um den Majestätsbrief dauerte

bei hinto fein werde, ersetzen, mas fie jett zu vernachlässigen scheine. Cod. 18. April 1609. — Wrbna III. Non. Jul. 1609 Pol. — 17. Juli 1609 Gian Bietro. — 26. und 27. Juli 1609 Stahr. und Tschern.

<sup>&</sup>quot;) Cod. XV. Cal. Sept. 1609 Budowa, - 19. Aug. 1609 Thurzo. - 20. Oct. 1609 Tichernembl.

und fo lange Befahr vorhanden mar, ichien Bobmen biefem Band. niffe nicht abgeneigt, nachdem aber die bohmifchen Stande glangende Erfolge errangen, murbe biefe Union jum Berdruße Unbalt's. wie wir faben, lau behandelt, ja man fonute mahrnehmen, bag bie Stände jene Bundesgedanten ploblich fallen ließen und fich mit einer engeren Berbindung amifchen Bobmen und Schlefien begnügten. Briefe, welche Zierotin an Thurn, Budowa und Rofenberg ichrieb, wurden gar nicht ober nur answeichend beantwortet. Bierotin erbot fich, jedoch vergeblich, als Bermittler amifchen Bobmen und Ungarn aufzutreten. Dagegen wurde von Defterreich aus insbesondere durch Stahrenberg und Tichernembl die Unionsidee Bierotin's mit Gifer betrieben und getrachtet, auch Steiermarf und Rärnthen berbeizugieben. Aehnliche Bundesvorbereitungen, aber vom fatholifden Standpuncte, um einen Bruch mit ben Broteftanten heraufzubeschwören, find am Sofe bes Konigs Mathias und von ben öfterreichischen Ratholifen in Angriff genommen worben. Der Ronig felbst theilte jedoch, wie Zierotin verfichert, in diefem Buncte bie Unfichten feiner Rathe nicht.

Dennoch ging jest die Initiative, um die Protestanten zum Widerstande zu reizen, und zwar über Anregung römischer Diplomaten, von Wien aus. In Olmüs schloß der k. Unterkammerer Johann Mosch von Moravičan, der Insage des Königs zum Tros, die Protestanten von den Stadtamtern aus; die Erlässe für Mähren wurden nicht in der böhmischen, sondern in der deutschen Sprache verfast. In Desterreich wurde das nach den Horner Unruhen gegebene Bersprechen rückschlich der landschaftlichen Stellung der Städte nicht erfüllt und die bekannte Resolution vom 19. März d. I. nicht kund gemacht. Die katholischen Stände, angeeifert durch Khlesel, der sich der Vollziehung der von Mathias gemachten Jusage, mit aller Krast widersetze, behaupteten jest mit einem Male, daß jene Resolution keine Geseskraft habe, weil dieselbe ohne ihre Zustimmung erlassen wurde. Dieser plösliche, unbegründete Wider-

<sup>9)</sup> Ueber die Thatigkeit Zierotin's als Bermittler einer Confoderation zwifchen Bohmen und Ungarn. Cod. XV. Cal. Sept., VI. Non. Oct. 1609, 12. Sept. 1609 Stahr., 27. Juli und VII. Id. Oct. 1609 Tichern., 14. Oct. 1609 Tichern. — Landtagssupplb. 1609. Fol. 162 und 169. — Cod. 11. Occ. 1609 Lomb. XIV. Cal. Sept. 1609 Thurzo. — Prid. Id. Oct. 1609 Tichern. — hammer a. a. O. II. 144 und 145.

ruf ber gemachten Jusagen — benn als solcher wurde biefer Schritt ber Katholiken sofort erkannt — befestigte die Ansicht der protestantischen Oesterreicher, daß nur die größte Beschränkung der Macht ber Regierung vor den Recereien der Romanisten und Papisten sichern könne.

Babrend die fatholifden Mitglieder ber öfterreichifden Stande eine Berbindung unter einander jum Schute ber Religion mirflich eingingen, und biefen Bund mit ber endlich ju Munchen am 10. Juli 1609 unter einigen fatholifchen Kurften Deutschlands gu Stande gefommenen Liga in Busammenhang bringen wollten, war Unhalt ungeachtet feines Migerfolges in Bohmen nicht mube, proteftantifder Seits ein Gleiches burchzuführen. Dit Silfe ber Markgrafen von Unfvach und Johann Georg von Brandenburg-3agerndorf wollte er die Berbindung der protestantischen Stände der öfterreichischen gander unter einander und mit ber deutschen Union in's Bert fegen. Unhalt und Johann Georg riethen bem Berrn von Bierotin, die Bobmen mit allen Mitteln jum Beitritte ju jenem Bunde ju vermogen, ja fogar ben Weg ber Bitte nicht ju fchenen. Der Markgraf Johann Georg legte biefe Sache Berrn von Bierotin gang besonders an's Berg, ale biefer im October 1609 Jagerndorf befuchte. 10) Die Rachricht Diefer nicht gang erfolglofen Thatigfeit ber beiden Fürften brang in bas fatholifche Lager. Liechtenftein gab herrn von Bifder die Berficherung, bag ibm biefe Rachrichten von Mitgliedern ber protestantischen Stande, welche bie herrschaft ber Casa d'Austria gerne ftugen murben, mitgetheilt worden war. Allein ba es mit Rudolph "fehr übel ftehe und mit bem Ronig von Ungarn nicht viel beffer, und jur Grager'ichen Linie (Ergbergog Ferdinand) feine Luft vorhanden fei," fo murbe man bas Sans Defterreich von ber Regierung ausschließen und einen Beneral - Gouverneur ernennen. Fürft von Anhalt und ber Martaraf von Brandenburg - Jagerndorf feien bagu vorgeschlagen. Auch Tilly, der fich damals ju Brag befand, erzählte Geren von

<sup>10)</sup> S. Beil. Rr. CXXXV. — Cod. 27. Juli, VII. Id. Oct. und III. Cal. Nov. 1609 Tichern. — Bergl. ben Brief Khlesel's an Zuniga, worin sich ersterer anbietet, bei nachster Gelegenheit die ben hornern gemachten Concessionen vom 19. Marg 1609 gurudzunehmen. Khlesel an Zuniga 2. Dai 1609. Sim. 2495. S. S. 569 b. B.

Bischer, baß Graf Heinrich Thurn sich für die Conföderation Böhmens mit den andern gandern Desterreichs sehr bemühe, häusig Reisen nach Mähren, Desterreich und Steiermarf unternehme. Der Oberstmarschall von Böhmen, Lipa, wurde als Gesandter nach Böhmen und eine andere Person in der Bundes-Angelegenheit nach Schlesien geschickt.

Wie jene beutsche katholische Liga nach Erweiterung, nach Schirmherren suchte und keine Mühe schente, um bes Bapftes und bes Königs von Spanien Schup und Hilfe zu erbitten, so trachtete die Union sich der Mitwirfung König Heinrichs zu versichern, da es den Anschein hatte, daß der Jülich'sche Erbsolgestreit nur mit den Waffen gelöst werden würde. — Wenn einmal der Krieg im Herzen Deutschlands beginnen würde — wie leicht wäre es dann nicht, denselben auch in die Länder Desterreichs hineinzutragen — nachdem von dem Augenblicke, in welchem Mathias die den Hornern gemachten Concessionen schmälern wollte, so viel Zündstoff daselbst angehäuft lag!

Benngleich Zierotin's Streben bahin ging, die öfterreichischen Länder in engeren Berbindungen unter einander zu bringen, so sprach er sich doch mit aller Entschiedenheit gegen die Conföderirung dieser Länder mit der deutschen Union aus. Denn er hatte die letten Zielpuncte der pfälzischen Politif und jene des ehrgeizigen Abcaniers schon mährend der Horner Unruhen durchschaut. Der große protestantische Bund sollte den Krieg und dieser die Bertreibung des Erzhauses ermöglichen. Churpfalz und Anhalt würden dann die Erben des Nachlasses jenes Hauses in Deutschland werden. Selbst an einem ganz unverblümten Ausdruck dieses Strebens sehlte es nicht. An Thurn und Zierotin schrieb Anhalt und bat um das Gutachten wegen seiner Aufnahme in die böhmische Landmannschaft. Zierotin widerrieth, und bei Erörterung dieser Frage wurde auf die Eventualität der Kron-Candidatur Anhalt's hingewiesen; der Erstere gab gar seine Antwort.

Bierotin hatte die Zuversicht der extremen protestantischen Partei nicht, er erschrack vor einer friegerischen Lösung, da er immer die Möglichseit der Niederlage und damit die Bernichtung aller Freiheit vor Augen hatte; noch immer hielt er ein versöhnliches Abkommen der protestantischen Ocsterreicher mit Mathias für möglich und rathsam, da er der Aufrichtigkeit der uneigen-

nütigen Versicherungen Anhalt's, welcher die Desterreicher nur immer zum Kampfe reizte, mißtraute und von der Verbindung Anhalt's mit dem Kaifer genaue Kunde hatte. Auch die Geschichte der Erlangung des Majestätsbrieses slößte ihm Besorgnisse ein, er fürchtete, "daß die Freiheit in Willstür ausarte, die Zwietracht entstamme und der Character des Anfanges auch das Ende dieses Dramas andeute, nämtlich Gewalt und Unterdrückung." Diese Erwägungen und die fühle Aufnahme seines Unionsantrags von Seite der böhmischen Stände stimmten ihn gegen die Ausdehnung der Union auf Böhmen und Deutschland, wie sie von Tschernembl, der zu diesem Zwecke eigens nach Deutschland gereist war, angestrebt wurde.

Die in Rofit am 1. September burch herrn von Zierotin veranstaltete Berfammlung der Saupter der unirten gander, um über die Ausdehnung der Union ju berathen, fand nicht Statt. Er erflärte die Aufrechterhaltung des Gibenfchiper Bundniffes fur ausreichend. Zierotin wollte Riemanden an bem Beitritt ju bemfelben hindern, allein er verweigerte jede positive Ginladung und versicherte den von Unhalt angedeuteten gang erfolglofen Weg: ben Eintritt Bohmens in ben Bund ju erbitten, niemals betreten gu wollen, jumal ber gegenwärtige Augenblid ber Erweiterung ber Eibenschißer Union auch aus auderen Urfachen ungunftig fei. 11) Bwischen Böhmen und Ungarn war nämlich eine Spannung eingetreten. Die Böhmen wollten feine Türfenhilfe gewähren, weil bie Ungarn feine bohmischen und deutschen Truppen in den ungarifden Grenzfestungen bulben mochten. Dazu fam bas Berbot bes Raifers - welcher gegen Ungarn haß im herzen trug jene Silfe ju bewilligen. Es icheint, daß ben Ungarn jur Bedingung gemacht murbe, ben Beschluß wegen der bohmischen und

<sup>11)</sup> Bifcher an Erzh. Alb. 16. Sept. Sim. und 5. Dec. 1609. B. A. — Anhalt an Zierotin und biefer an jenen: "wegen ber Candidatur zu etwas höheren," (nämlich zur böhmischen Krone.) Wittingau 16./26, Sept. 1609 und Bruff. 31. Oct. 1609. a. a. im L. A. Cop. d. Bernb. Arch. F. N. 231. Fol. 5. 29. Zierotin spricht sich baselbst auch gegen das "Bitten um eine Union mit Böhmen" aus. Bon diesem Briefe erwähnt Zierotinin einem Schreiben ddo. VI. Id. Nov. 1609 an Lavinus. S. Beilage Rr. CCXCIX. Cod. XIII. Cal. Sept. 1609 Lav., 18. Aug. VI. Non. Oct. 1609 Tichern. — Landtagesuplb. 1601, Fol. 169.

beutschen Truppen zuruckzunehmen. Die ungarischen Gefandten waren ob der Weigerung sehr erzürnt. Sie drohten sogar, ein ungarisches Heer werbe in Böhmen einfallen und dieses zur Türken-hilfe zwingen — dann verließen sie Prag. 12)

Indem Herr von Zierotin das Justandesommen der großen Conföderation der Protestanten zu offenbar kriegerischen Zwecken verhindert hatte, sparte er anderseits keine Mühe, um den zwischen König Mathias und den österreichischen protestantischen Ständen wieder ausgebrochenen Streit einer friedlichen Lösung zuzuführen. Er hoffte, der König würde durch Rudolph's Schickfal belehrt, sich gegen die letzteren nachgiebig und mild zeigen, er hoffte noch immer, Mathias werde aus eigenem Antriebe, jene intolerante Politis verlassen, weil er (der König) aus den bisherigen Früchten berselben die Ueberzeugung gewonnen haben mochte, daß sie zum Berderben seines Hauses führen müsse, was er doch unmöglich wollen könne.

Das mährische Landrecht an Kunigunde 1609 beauftragte über Zierotin's Beranlassung die herren von hodit und hradet, den König zu bitten; die den Desterreichern gemachten Jusagen aufrecht zu erhalten; zugleich hatten sie sich über die Olmüger Rathsernennung zu beschweren, welche ganz gegen die Bereinbarung des huldigungslandtags ausgefallen war. Um die österreichischen protestantischen Stände milder zu stimmen, machte er denselben begreislich, daß Rom und Spanien den Krieg herausbeschwören wollen, um die Gewissenscheit desto leichter zu unterdrücken. Mathias sei nur von der spanischen Partei misbraucht worden, um einen Borwand zum Kriege zu sinden.

Wir sehen, wie Zierotin auch in den gegenwärtigen Conflicten ben Standpunct seiner Politik behaupten wollte. Es war seine Absicht, die Restaurationsplane Roms und zugleich die absolutistischen Belleitäten Spaniens zu bekämpfen, allein er bedieute sich nicht der Mittel, auf deren Anwendung die Reformirten im Reich und in den öfterreichischen Ländern drangen. Er wollte keine Conspiration mit den beutschen Fürsten, um das Haus Desterreich zu verderben, und es war seine Absicht, ohne außere Mitwirfung,

<sup>12)</sup> A. A. 1. Nov. 1609. — Cod. 9. und 14. Oct. 1609 Tichernembl. — 5. Sept. 1609 Budoma. — Landtagepamattenbuch 1601. Fol. 128.

burch ber Stände eigene Kraft, eine Reform in Berfaffung und Berwaltung durchzuführen.

Diefe Bolitif trug jedoch herrn von Bierotin nur Reind-Schaften und lieblofe Beurtheilung burch bie gegnerischen Seiten ein; benn er widerfeste fich bem durch die Ratholifchen beabfich. tigten Bruch ber Bufagen und jugleich bem ungeftumen Drangen ber Brotestanten. Beibe vergagen auf die großen Dienfte, die er ber guten Sache burch bie Bermittlung jur Beit ber Sorner Unruhen geleiftet, ja es war ju beforgen, bag man jest feine Bermittlung gar nicht mehr suchen wurde. In einem Briefe an Tichernembl rechtfertigte Bierotin Die empfohlene Bolitif ber Milbe. Er habe felbft Beweise gegeben, daß weber Drang nach Friede um jeden Breis ober Liebe jur Bequemlichfeit, noch bie Kurcht vor bem Berlufte zeitlicher Guter, feines Umtes ober ber foniglichen Gnabe ibn bei feinen Sandlungen bestimme. "Es lag barin vielmehr ber Bunfd," fdrieb er bem herrn auf Schwertberg, "Guere Ungelegenheiten geordnet au feben und die Uebergengung, baß bie extremen Mittel feinen Erfolg haben werden, weil bas Bolf leicht und unbeständig ift, die Saupter burch Sag und Reid entaweit, die gander durch lange Rriege entvolfert und verarmt find, fomit ber Ausgang traurig fein muß."

Beun aber Jierotin kurze Zeit nach Darlegung dieser seiner Gestinnungen jest unerwartet die Rothwendigseit anerkennt, den bisher betretenen Weg der Geduld und Mäßigung zu verlassen und an scharse Mittel zu denken, um den König vor dem Untergang, dem er selbst und mit ihm alle seine Länder entgegeneilten, zu befreien, i3) so war dies die Folge einer unverhüllten Bandelung in der Politik des Königs und seiner Räthe. Bisher hatte es Mathias wenigstens äußerlich mit den Ständen gehalten, die römisch-spanische Partei war am Hofe nicht die alleinherrschende. In dem Selbsterhaltungstried Mathias' erblickte Zierotin eine Bürgschaft gegen die Uebergriffe dieser Partei. Jest wurde es anders, die Anhänger Roms und Spaniens waren die vorwaltende Macht am königlichen Hose, und es erschienen durch jene Wandelung die Rechte der Stände und die Gewissensfreiheit zunächst bedroht.

<sup>13)</sup> Cod. 30. Det. 1609 Tichern.

Die Ursache bieser Beränderung lag klar zu Tage. Es war dies eine Folge jener eigenthümlichen Politik, welche sich der Bischof von Wien zurechtgelegt hatte, um mit seinem Herrn zu steigen. Wie es in den Bürgerkriegen aller Zeiten Familien gab, deren Glieder sich in den feindlichen Lagern befanden, um bei eventuellen Vermögenöstrafen wenigstens einen Theil ihrer Habe zu retten, wie selbst jest Pucheimbe, Stahrenberge und Lobkowise auf des Königs und auf des Kaifers Seite standen, so scheint Khlesel in ähnlicher Weise die Rollen zwischen dem König von Ungarn und sich so vertheilt zu haben, daß Khlesel immer eine strengkatholische Politik mit allem Ernste und aller Entschiedenheit versolgte, während seinem Gebieter gestattet wurde, sich mit den evangelischen Ständen einzulassen.

Burbe biefer ju weit gegangen fein, bann erblidten bie fatholifden Machte in Shlefels allmächtigem Ginfluß auf Dathias eine feste Burgichaft bafur, bag julest die fatholifden Intereffen boch nicht aus ben Mugen verloren werben murben. Satte Mathias fich Feinde im fatholischen Lager gemacht, dann lag in dem fatholifchen Gifer bes Bifchofe von Wien ein Anfnupfungepunct, daß Mathias bei ben Ratholifen wieder ju Ehren fomme. Ein abuliches Berfahren follte der Sache bes Ronigs von Ungarn bie Unterftugung der Protestanten fichern. Mathias hatte fich berfelben oft febr geneigt gezeigt; bas gange Dbium von Dagregeln, bie gegen die Protestanten gerichtet waren, fiel nicht auf Dathias, fondern auf Rhlefel. - Dadurch gelang es diefem baufig, bie Unterftugung beiber Seiten fur feinen Berrn zu erringen, inbem er abwechselnd die fatholische ober die protestantische Seite ber Bolitif bes Ronigs herausfehrte, je nachdem fich die Unterftugung ber einen ober ber andern Bartei als nothwendig erwies. Freilich war bies ein gefährliches Spiel, eine falfche Stellung, indeß die außerordentliche Gewandtheit Rhlefel's verftand es, burch lange Beit biefe Stellung jum Bortheile bes Ronigs von Ungarn und jur Befriedigung feiner eigenen Berrichfucht auszubeuten. Der Bifcof von Wien ift mit wenigen Worten ju caracterifiren, er mar ein febr folauer und ein febr ehrgeiziger Briefter.

Wir haben gesehen, wie Mathias bei feinen letten geheimen Bewerbungen in Böhmen und dann um die Gunft der Union burch den Grafen Fürstenberg nicht fehr glücklich mar. Anderer-

seits war sein Credit in Spanien gefunken, bei den Churfürsten war er durchaus nicht beliebt. Auch der Bapst selbst mißtraute ihm. Der Haß des Kaisers gegen ihn stieg von Tag zu Tag und daß Leopold als Nebenbuhler Mathias in der Frage der Reichsnachfolge auftrat, war fein Geheimniß. Es war in der That Gefahr vorhanden, daß die Katholischen Mathias fallen ließen in einem Augenblick, in welchem die Protestauten feine Neigung hatten, ihn zu halten.

Eine ausgiebige Unterstützung konnte aber nach der damaligen Situation nur von Spanien ausgehen; eine entschiedene Bertretung der katholischen Sache in diesen Augenblicken der Berwirrung hätte nach Khlesels richtiger Ansicht dem König von Ungarn die halbverwirkten Sympathien der katholischen Welt wieder zugeführt; in der That war Mathias um diese sehr besorgt, er schrieb einen Brief an den Zesuiten P. Carillo nach Madrid, um demselben seinen Gesandten zu empfehlen und zu ersuchen, den falschen Gerüchten, welche Mathias als Katholisen von lauer Gesinnung schilderten, in der spanischen Hauptstadt entgegen zu treten. 14)

Es ift daher sehr wahrscheinlich, daß Khlesel jest, nachdem Rudolph (durch Ertheilung des Majestätsbriefes), wie sich eine Denkschrift der katholischen Geheimräthe an Mathias äußert, "um einige Klafter tiefer als der König und ganz in die Hände der Irrgläubigen gefallen war," diesen zu dem Entschluße vermochte, sich an die Spise der Katholiken Deutschlands zu stellen, auf diese Art den steigenden Einstuß des Haufes Baiern zu paralystren und sich selbst die Nachfolge im Reiche zu sichern.

Die erwähnte Denkschrift rath Mathias, eher Land und Leute aufzugeben, als diese durch unchristliche Mittel zu erhalten, nicht zu weichen, Gewalt zu brauchen, sich mit Spanien und Rom zu verbinden, Bündnisse unter den katholischen Ständen der Länder zu stiften, um die unerträgliche Abhängigkeit der Herren von Desterreich von den Ständen abzuschütteln, endlich sich mit dem Raiser um jeden Preis zu versöhnen. Khlesel selbst sprach und handelte wie ein Spanier; er bekannte in dürren Worten: "seit dem Majestätsbriefe hätte Rudolph das Vertrauen Roms verwirft, der Papst und Spanien ständen auf des Königs Seite."

<sup>14)</sup> Surter VI. 442. 67. - Dath. an Carillo 3. Dec. 1609 Sim.

Wir wissen, daß Mathias nicht unmittelbar gegen die Resolution vom 19. März handeln und diese nicht sörmlich zurücknehmen wollte; Khlesel bewog daher die katholischen Stände Oesterreichs, den Kampf auf dem österreichischen Septemberlandtage zu eröffnen und die Initiative gegen die Protestanten zu ergreisen, da die Resolution des Königs angeblich keine Gesetseskraft erlangt hatte. Aus derselben Ursache ist die landschaftliche Stellung der Städte als nicht zu Recht bestehend angesehen worden. Auf diese zwei Puncte concentrirte sich die Forderung der Protestanten und gegen diese kämpsten die Katholischen an. Entschieden auf ihrer Seite stand der König und der Bischof. Durch die Hinopserung des königlichen Wortes zu Gunsten der katholischen Sache glaubte Khlesel die Katholisten jest wieder vollständig mit Mathias versöhnt zu haben. 15)

Ungeachtet bes Drangens ber öfterreichischen Protestanten, blieb der König fest bei seinem Entschluße, den Katholischen Recht zu geben. Die ersteren berichteten hierüber, Hilfe suchend, an die mährischen und ungarischen Stände. Im Ramen der mährischen überfandten die Herren und Ritter, die im Rovember in Brunn eine Zusammenkunft (Sgezd) abhielten, eine schüchterne Intercessschlicht für die Desterreicher. Sie blieb ohne Wirfung.

Der König Mathias fuhr nach Preßburg zum Landtag, ohne die Denkschrift des 1. Rovember 1609 zu beantworten, welche die öfterreichischen Stände über ihre Beschwerden verfaßt und ihm vorgelegt hatten. Wie vor einem Jahre während der Horner Differenzen schiedten die Desterreicher auch setzt Abgesandte an die Ungarn und baten um bundesmäßige Unterstügung. Diese Abgeordneten — auf einer, am 2. December stattgehabten, von Mathias verbotenen Jusammenkunft gewählt — erschienen in Preßburg und hier wiederholten sich abermals im December 1609 die Scenen, welche ein Jahr früher stattgefunden: erfolglose Audienzen, Rücssprachen mit Thurzo und den Ungarn, dann vergebliche Bermittlungsversuche.

Die Defterreicher, durch die entschiedene Beigerung Mathias'

<sup>15)</sup> Surter VI. 197, 200, 203, 257. — Ueber ben haufigen Briefwechsel Rhlefel's mit Zuniga. S. Sammer II. 189. Sarlay a. a. O. 7. Marg 1609. — Cod. 3. Nov. 1609 Comb.

ermudet, begannen endlich bem Brager Sprenengefang, ben loden. ben Berfprechungen bes Grabichiner Sofes geneigtes Bebor ju ichenfen. Diefes Gerücht brang in veranderter Beftalt ju bes Ronigs Ohren, wie Zierotin vermuthet, burch ben Bifchof von Bien felbft. Auch die Mahrer, ergablte diefes Gerucht, murben für den Kall der Richterfüllung der öfterreichischen Forderungen fich an Rudolph wenden. Mathias fchrieb in Kolge beffen tief befummert an Bierotin und ftellte bie Frage, ob denn biefes bunfle Berücht begrundet fei? Zierotin beeilte fich dem Konige die Unmabrheit biefer Rachricht bargulegen und über bie Treue Mabrens bie bestimmteften und die bundigften Berficherungen zu geben. er glaubte auch fur Defterreichs Treue einstehen zu fonnen. Tichernembl felbft malgte biefen Berbacht von ben Defterreichern ab, indem er fich außerte: "wir haben feine Urfache uns jurud nach Egypten ju febnen." Indeg mar Zierotin auch nicht ohne Beforgniß, daß die Defterreicher in ihrer verbitterten Stimmung ben verzweifelten Entichluß ber Rudfehr ju Rudolph faffen fonnten und war ber Meinung, bag jenes Gerucht burch ben Bifchof von Wien als Agitationsmittel benütt wurde, um ben Konia gegen bie Sache der Unirten zu reigen. Bierotin fab fich baber verpflichtet, Mathias auf die eigentliche Urfache ber Differengen zwischen ber Regierung und ben Stanben aufmertfam au machen, er bezeichnete bie wirre Leitung ber Befchafte und die Schlechtigfeit Rhlefels offen als folde. Gleichzeitig erfucte Zierotin ben Balatin Thurzo, beffen Ginfluß bei Mathias im Steigen begriffen mar, bem Ronige bie Richtigfeit bes Gerüchtes von bem Abfalle Mabrens auch noch mundlich ju wiederholen.

Auch die Gefahr der Rückfehr der so tief verhaßten Herrschaft Rudolphs, welche bei Ausbruch eines Krieges in Aussicht ftand, war ein Grund für Zierotin, den erfolglosen Weg der diplomatischen Vermittlung und die sanften Bahnen der Geduld jest zu verlassen. Die Besorgnisse desselben mußten sehr lebhaft und begründet sein, da er sich entschließen konnte, die öffentlichen Zustände, welche er noch vor Kurzem als befriedigend schilderte, jest zu beweinen. Dem hollandischen Gesandten in Deutschland, Herrn von Brederode, schrieb er: "sortuna mutata, sed non in melius." Den Herrn Richard von Stahrenberg, einen der Führer der Oesterreicher, bat er dringend, sein Ohr den Prager Eingebungen nicht

guzuneigen, weil dann der Ruin unausweichlich sei. 16) Jum lepten Male wollte er noch den Weg der Vermittlung betreten, er fandte seinen Bruder Dionys zu Mathias und schried dem Könige deutlich über die Gefahren, die ihn und die Länder umgeben: Krieg und Verlust der Krone. Doch Alles war vergeblich. Die Nachrichten, welche Dionys zurückrachte, darunter Berichte Tschernembls, welcher am 22. December bei dem Könige eine erfolglose Audienz hatte, und die Mittheilungen anderer Rachrichten, welche durch Tieffenbach über die ablehnende Antwort des Königs dem mährischen Landeshauptmanne vor Weihnachten zusamen, zeigten, daß bes Lepteren Sinn unbeugsam war, daß er die Publication der Entschließung vom 19. März und die Forderung wegen landschaftlicher Stellung der Städte energisch zurückwies.

Zierotin gab sich jest das Zeugniß, keine Mühe, keinen Rath, keinen Weg, den seine Treue vorgezeichnet, versaumt zu haben. Mit Thränen im Ange beklagte er das Schickfal des unglucklichen Herrschers, aber zugleich faßte er den Entschluß, nunmehr denselben und die Länder auch wider seinen Willen vor Untergang zu bewahren und zur That zu schreiten; eine Zusammenfunft mit Tschernembl an der mährischen Greuze, welche für diese Schritte maßgebend sein sollte, wurde für die ersten Tage des Jahres 1610 verabredet.

Daß die starre Haltung des Königs durch Khlesel hervorgerusen war, wußten die Unirten. Es war befannt, daß Erzherzog Ferdinand und Khlesel die Versöhnung des Kaisers mit dem Könige eifrigst betrieben. "Das große Feuer", schrieb Khlesel an die Oberin des Klosters Himmelpforte, die im vertrauten Briefwechsel mit Erzherzogin Margaretha in Madrid stand, "habe der heilige Geist etwas gedämpst, er hosse, daß man nun Kaiser und König vergleichen und der Rezer Kette brechen werde." Ferdinand und der Bischof von Wien waren im Rovember in Schottwien zusammengesommen. In der That, das Einvernehmen der Höfe zu Wien und Graz war vollständig und der Kaiser schien endlich geneigt das Versöhnungswerf zu fördern, an welchem die katho-

<sup>16)</sup> hurter VI. 205, 206. — Landtagep. Supplb. 1601, 18. Nov. 1609. — Cod. 27. Nov. 1609 Thurzo und 11. Dec. 1609 Tichern. VII. Id. Dec. 1609 Stahr. — Archiv ber fail. Act. 9. B. S. 218.

lifden Fürsten fo fehr intereffirt waren. Jenes schmachvolle Erfaufen ber Bunft ber Stanbe burch Conceffionen fur Die Protestanten, in welchen fich die Bruder jum Rachtheil ber Religion und ber königlichen Brarogative überboten, murde aufhören, ber verlorene Boden gewonnen, die fonigliche Autorität gestärft werden. Die Rachfolge im Reiche mußte bem Saufe gefichert bleiben. Spanien wurde eine ergiebige Bundeshilfe ftellen und ben Bapft biefur gewinnen. Begen die Baupter der Protestanten murben Sochverrathsprocesse eingeleitet werben - furz eine neue fraftige, beffere Mera follte fur die fatholifche Welt in Defterreich beginnen. - Das fpanifche Cabinet betrieb eifrigft biefe Bermittlung, es veranlagte bie Reife Ridolfis zu Erzherzog Albrecht und bes Churfürsten von Coln nach Brag, um ben Raifer für bie Berfohnung ju ftimmen. Die Abficht ber fpanisch romischen Bartei war, burch jene Berfohnung einen fraftigen Biderftand gegen bie pfälgisch-frangofische Berbindung ju organistren und Mathias, ben fie gang zu beberrichen bachte, Die Rachfolge im Reiche zu fichern. 17)

Mathias felbst war fur bas Berfohnungsproject gewonnen. Die Aussicht auf die Kaiferfrone, die Abwendung jener Gefahren, welche ihn von Seite der durch Frankreich unterstütten Ständeverbindung bedrohten, hatten ihn vermocht, dem römischen Hofe die ausgebehntesten Burgschaften seiner treuen Gefinnung zu geben und

<sup>17)</sup> Etwas von Leopolds abenteuerlichem Blane hatte transpirirt, nur murbe Die Urheberichaft deefelben bem Grafen von Fuentes jugeichrieben. Bus folge eines Beruchtes hatte ber Graf febem fatholifchen Furften eine Rolle jugetheilt: "ben Ergherzog Berbinand beftarfte er, nicht eine Stunde nachzugeben, Spanien werde ihn mit Beld und Dannichaft unterftugen. Dem Ergbifchof von Salgburg werbe Oberofterreich, bem Bergoge von Baiern die oberen Reichoftande, Bohmen, Brandenburg und Schleffen. Mathias Mahren und Unteröfterreich jugetheilt. Fuentes murbe Rarnthen und Rrain beobachten. Fur eine Erecutionsarmee murbe Erghergog Leopold forgen. Dies war bas Bild, welches fich bie Protestanten von bem politifchen Programme bee Gefammthaufes entwarfen; es murben ohne Unterschied bes Raifere und bes Ronige Tendengen als identifc bezeichnet, die boch fo fehr entgegengefest maren, wiewohl beibe bem Ratolicismus ju bienen vorgaben. A. A. 23. Octob. 1609. Fol. 9/2. 2. A. - Cod. 17. Dec. 1609 Thurgo. - Bammer II. 174, 3. Dai 1609. - Barlan 28. Rov. 1609. - Burter VI. 247 und ff. Dengel Geich. b. Deutich. 5. 373.

in dem Widerstande gegen die Desterreicher zu verharren. Papst Paul V. hatte nicht allein Mathias wiederholt schriftlich ermahnt, keine Concession den Evangelischen zu machen, er sandte auch den Runtius Placidus, Bischof von Melsi, um den König durch die Beredsamkeit dieses Mannes in seinen Entschlüssen zu bestärken. Allein die begehrte Geldhilse versagte der Papst, die Armuth des apostolischen Aerars vorschüßend.

Eigenthümlich war die Stellung bes Cardinals Dietrichftein . in ben öfterreichischen Differengen. Babrend fein Rame überall unter ben verfänglichften Schriften ber mabrifden Stanbe gu Bunften ber öfterreichischen Brotestanten ju lefen mar, genoß er bas höchfte Bertrauen bes romifchen Stubles. Er ift es, bem Baul V. feine Absichten offenbart, und er ift es, bei dem fich ber Bifchof von Wien Rathe erholt und ber die Ernennung fatholifder Manner au Olmüter Stadtrathen beforbert. Er flagt bem Bapft bie Schwierigfeit feiner Stellung, ber Bapft troftet ibn und lobt die gludliche Führung feiner bischöflichen Geschäfte. Wenn nun der Cardinal und Ladislans von Lobfowig in ben Ständeverfammlungen ben Schritt ber öfterreichifchen Ratholifen migbilligen, durch welche biefe die Refolution b. 3. 19. Marg 1609 nicht als Gefet anerkennen wollen, fo ift es flar, baß Beibe biefe Saltung nur mit Buftimmung bes beiligen Stubles beobachteten. Es mar eine oftenfible Manifestation, von den Umftanben geboten, um nicht ben Argwohn ber protestantischen Stande ju erregen. Diefer herr von Lobfowis, ein Bruber bes glaubenseifrigen Ratholiken 3dento von Lobtowis, Oberfitanglers von Bohmen, war bas Saupt ber Katholischen in Mabren, Oberftlandesfämmerer und Mitglied bes Bebeimrathes; feit Rhlefel ben Umfdwung in ber Politif bes Konigs bewirft hatte, flieg Labislaus von Lobfowig in Mathias' Bunft. Bapft Baul V. hatte biefen Cavalier gemiffermaßen als den fatholischen Barteiführer anerfannt, indem er ibn in Angelegenheiten Mahrens und ber Berfohnung ber faiferlichen Bruber baufig mit Briefen beehrte. 18)

<sup>18)</sup> Röm. Mat. E. A. Breff. 3. Juni, VII. Id. Oct. und 9. Decemb. 1609. Rr. 9 und 10. — Hutter VI. 252 und hammer II. 187. — Archiv b. t. Act, d. B. 9. 195. VII. Id. Jän. 1610. Zier. an Tichern. Cod. 14. Oct. 1606 Tichern. — An Card. Diet. Rom 20. Feb. 1610. Lettere al Card. Diet. Vol. 93 et Seqq. Reg. E. A.

Den protestantischen Ständen waren die Berabredungen swischen den katholischen Staatsmännern nicht unbekannt geblieben, sie dachten sich, daß irgend ein dunkles, drohendes Abkommen zwischen Wien und Prag, durch Spanien gefördert, getroffen werden sollte. Die Seele dieser gefährlichen Coalition für die Unirten, den Frieden und die Freiheit, war Khlesel, unterstäßt vom Cardinalprimas von Ungarn. Auf das Haupt des Ersteren allein concentrirte sich der Haß aller Protestanten und der protestantischen Stände der unirten Länder. Und auch nur nach einem Abhilssmittel drängten Alle, nach der Entsernung dieses Priesters aus dem Rathe des Königs. Mathias sollte das Ministerium ändern. Konnte man es länger dulden, sagten die Unirten, daß wegen eines Menschen Ehrsucht und Eigenstan Millionen dem Berderben entgegen gehen?

Allein die Schritte wegen Entfernung Khlefels wurden nicht als genügend erfannt, es mußten Gewähren aufgestellt werden, welche das Wiederkehren der alten Zustände und Gefährdungen der Freiheit, die verkehrte Regierungsweise und den Ausbruch von Zwietracht unter den Ländern unmöglich machen follten.

Ju biesem Ende schlug Zierotin dem Palatin von Ungarn und Herrn von Tschernembl die Bildung eines Centralausschuses der Stände der unirten Länder vor, welcher an einem durch den Grafen Thurzo zu bezeichnenden Orte zusammen treten, über die gegenwärtige Lage des Reichs berathen und Beschlüsse fassen sollte. Wenn auf diese Art der Weg gemeinsamer Verständigung angebahnt würde, dann ließen sich daran weitere Erörterungen aufnüpfen, welche die Erhaltung der Sicherheit des Königs und der Länder, die Abwehr jeglicher Gesahr bezwesen. Die unirten Länder, die Abwehr jeglicher Gesahr bezwesen. Die unirten Länder, die dann Einen Körper, Einen Staat bilden, werden mit vereinten Kräften und in einheitlichem Geiste sich selbst in dieser neuartigen Verbindung gesichert erhalten und andere Länder Desterreichs geneigt machen, "um die Aufnahme in diese Union und Theilnahme an dieser einheitlichen Leitung der Geschäfte zu bitten." 19)

<sup>19)</sup> Cod. VI. Cal. Jan. 1610 — 15. und 19. Aug. 1609, Bub. 27. Dec. 1609. Thurzo und 28. Dec. 1609 Tfchern. B. Beil. Nr. CCC. und CCCI. hamm. II. 157 und ff. — Archiv. d. f. A. d. B. 9. 200 — hurter V. 213.

Auch die fleine fatholische Partei in Mahren, welche fich bisher neutral verhalten hatte, begann, wenn auch nur im Stillen. fich boch wieder ju regen. Diefe mar es, welche bie Restauration ber Berrichaft Rudolph's in Mabren munfchte. Das Berfohnungs. wert war auch fur fie ein Unfnupfungepunct mit Rhlefel, weil burch bie Mitwirfung Diefes Minifters bie Durchführung jener Restauration nach ihrer Meinung immer nur geforbert werben fonnte. Rhlefel, bem aber eine folche Reftauration nie in ben Sinn fam, erblidte barin jedoch bas Mittel, die Feinde ber Berfohnung ber faiferlichen Bruder in Mabren, bie auch feine Feinde waren, inebefondere Zierotin, in Schach ju halten. Lobfowis hatte bereits versucht, die Abhaltung bes Landrechts, in welchem Tichernembl erfcheinen follte, ju verhindern. Er reiste nach Bien mabrend feine Runctionen als Oberftfammerer von Mabren beffen Begenwart bei bem Landrechte erheischten - um burch feine 26. wefenheit die Eröffnung ber Sigungen thatfachlich unmöglich ju machen. Berr von Rogmital conspirirte in Gemeinschaft mit einigen foniglichen Stabten und herrn von Berfa gegen Bierotin. Der mabrifche Unterfammerer Mofch batte burch Ausschließung proteftantischer Burger aus bem Olmuger Stadtrathe Broben feiner fatholifden Befinnung abgelegt.

Die Broteftanten faben unter folden Umftanden die Gefahren für die Berfaffung und die Religion täglich machfen. Efchernembl erwartete nicht mehr die festgefeste geheime Unterredung mit Bierotin, fondern ericbien, nach der fruchtlofen Berhandlung mit Mathias in Bregburg, auf dem Olmuger Dreitonige . Landrechte 1610, in Begleitung bes herrn helmhart von Friedensheim und Sanns Wolfart, Burger von Wien, als Deputirte der öfterreichiichen Stande. Er forberte am 19. Janner in offener gandrechts. Berfammlung die mabrifchen Landherren auf, ben Ronig zu bewegen, baß er ben fo berechtigten Forberungen ber Defterreicher nachkomme, au biefem 3mede hatten jene eine Interceffionsgefandtichaft an ben Ronig abzuordnen. Die Entfernung Rhlefels aus bem geheimen Rathe bes Königs und die Aenderung der Mitglieder jenes Rathes überhaupt mar ein mefentlicher Bunct bes Berlangens ber Defterreicher. Es follte ferner ein Ausschuß in Mabren ermahlt werben, welcher im Bereine mit ben Ausschuffen ber anberen ganber (Defterreich, Ungarn) alles basjenige mahrzunehmen hatte, mas zur glücklichen Regierung bes Königs und ber Unirten Wohlfahrt bienen wurde. Die glanzende Rede Tichernemble, welche fast eine Stunde gedauert hatte, machte einen tiefen Eindruck und verfehlte nicht ihr Ziel. 20)

Der Landeshauptmann-war mahrend des Vortrags Tschernembl's nicht im Sipungssaale. Ein Unwohlsein hielt ihn ab. Graf Hieronym von Thurn, der ihn vertrat, vertagte deshalb die Berathung. Einige Tage darauf erschien Herr von Zierotin im Landrechte und übernahm den Vorsit, er forderte die Mitglieder desselben auf, sich über das Verlangen der Oesterreicher auszusprechen.

Juerst hatte ber Cardinal von Dietrichstein das Botum abzugeben. Es war ursprünglich seine Absücht, nicht zu stimmen, sagte er, weil Herr von Tschernembl ihm nicht die richtige Titulatur gab; da sich aber dieser entschuldigt habe, so wolle er es jest dennoch thun. Der kluge Cardinal sprach dafür, die Bitten der Oesterreicher in Allem zu erfüllen, doch in einer Art, daß man nicht die Absücht an Tag lege, über des Königs Handlungen zu richten. Die Wahl eines Ausschusses sei nicht nothwendig, weil das Landrecht eben als Ausschusses sein nicht nothwendig, weil das Landrecht eben als Ausschusses betrachtet werden könne und der Landeshauptmann ohnehin versassungsmäßig berechtiget sei, Mitglieder der Stände bei wichtigen Borkommnissen und zu dringenden Schlußfassungen einzuberufen.

Herr Ladislaus von Lobkowis, ber Oberftlanbkammerer, erbob sich barauf und bemerkte, er könne seine Meinung nicht aussprechen, denn er sei auch ein Mitglied jenes geheimen Rathes, gegen welchen Tschernembl sich beschwere.

Graf Weikhart von Salm, früher ein Anhänger Zierotin's, hatte sich jest an bas katholische Lager begeben. Seine Rede war auf Schrauben gestellt, ohne bestimmte Antrage. Herr von Wrbna bemerkt, er hatte wie ein Mann gesprochen, dem mehr an der Gunst Einzelner, als an dem Wohl bes Baterlandes gelegen sei.

Graf Hieronym von Thurn beantragte bem Ersuchen ber Desterreicher zu willfahren, und begründete diese Meinung mit den harten Worten: Ich war vor einem Jahre selbst Zeuge, wie falfch und unredlich sich bie geheimen Rathe bes Königs benommen haben!

<sup>20)</sup> Sammer II. 192 - Archiv b. f. A. b. 2B. 9. 200, 213.

Graf Georg von Sodit motivirte in einer langeren, ichwungvollen Rede feine volle Zuftimmung zu dem Antrage Thurn's, "nicht etwa." wie er fich ritterlich ausbrudte, "um neue Grunde ju ben meines gelehrten Freundes und Borredners bingugufügen, fondern bamit man von mir nicht fagen fonne, ich hatte es nicht gewagt, meine Meinung bier offen auszusprechen". In fcarfen Ausbruden verwies er die Saltung jener öfterreichischen fatholischen Landberren, die zugleich als geheime Rathe bei ber Resolution vom 19. Marg thatig mitgewirft, bann aber im letten öfterreichifden Landtage bagegen fprachen. (Er meinte Trautson.) Alles Uebel, welches über biefe ungludlichen gander hereinzubrechen brobe, folog herr von Sodig, ift ben Rathen angufdreiben. - Dietrich von Runowis, 3benef von Waldftein, Friedrich von Bierotin, Beter von Sedlnidy, Rudolph von Tieffenbach, Friedrich und Albrecht Gedlnigfy, hinet von Wrbna, Sigmund und Friedrich von Tieffenbach, traten der Meinung bes Grafen Thurn bei, die ben Bunfchen ber Defterreicher am nachften fam. Bor der Abstimmung erfucte herr Friedrich von Tieffenbach deutsch sprechen ju burfen, weil er bes Böhmifchen nicht mächtig genug fei. Der Landesbaupt. mann hielt über diefe Bitte die Umfrage, welche bejahend ausfiel; es wurde jedoch bemerkt, daß Diefe Bewilligung nur fur einmal gelte, fpater merbe ibm biefelbe nicht gegeben werden, weil in biefer Gestattung eine Berabsetung bes mabrifchen Bolfes liege. Lew Burjan von Berka folog fich ber milberen Auficht bes Carbinals an, ebenfo Emmerich Doczy. Michael von Grabet, obwohl Ratholif, trat wie die anderen Mitglieder des Ritterftandes ber Ansicht ber Grafen Thurn und Hobig bei. hierauf reaffummirte ber Landeshauptmann die Debatte und hielt die Schlufrede, in welcher er fich wie Graf Hodit fur die unbedingte Erfüllung der Untrage und Bitten ber Defterreicher erflart. Auch Berr von Bierotin wollte wie Graf Sodit feine Unficht offen, obne Rudbalt und ohne Schonung aussprechen, ba er jest ben Rampf mit ben Miniftern bes Ronigs aufgenommen hatte. Er fprach bafur, baß bie vielgenannte Margrefolution noch vor Eröffnung bes nachften österreichischen Landtage (3. Feb.) publicirt werde, bamit berfelbe Gefetfraft erlange und burchgeführt werbe. Den Untrag der Defterreicher wegen der Erneuerung des geheimen Rathes behandelte er erfcopfend; er ftimmte aus voller Seele bemfelben bei. Er habe sich in Wien überzeugt, wie gnädig und gütig Seine Majestät alle Borträge der ständischen Deputationen entgegennehme, und wie ganz anders die schriftlichen durch den geheimen Rath verfasten Erledigungen lauteten. Richt der König, seine Räthe seien an aller Berwirrung schuld. Ein fernerer Beweis dafür sei die Thatsache, daß im Borjahre, als alles gut ging, alle zufrieden waren, der König sich des Rathes derjenigen Ungarn, Desterreicher und Mährer bediente, die ihn nach Böhmen begleitet hatten. Die Stürme begannen erst dann, als der König diese Räthe entlassen hatte. Wie man das Obst nach dem Baum ersennt, so die Regierung nach der Beschaffenheit der Mitglieder des obersten Rathes. Er zählte die verschiedenen Beschwerdepuncte der Länder gegen den Geheimrath auf, die nicht gehaltenen Versprechungen und die zurückgenommenen Jugeständnisse.

Auf Rhlefels Birffamfeit übergebend, bezeichnet er biefen Mann ale ben Urheber alles lebels. Es fei eine befannte Sache baß er im Borjahre den Raifer gegen den Ronig und biefen gegen Rudolph beste. Es wurde befchloffen, feinen Briefter im Rathe bes Ronias aufzunehmen und doch wußte fich der Bifchof von Wien jum erften Minifter bes Konigs emporzuschwingen. Ginige widerfetten fich Unfange biefer Ernennung, ba fprach Rhlefel bohnend: warum beliebt es Euch nicht, 3hr herren, ju mir in biefer Sache ju tommen, ba ihr boch wiffet, bag Alles durch meine Bande geht. Für die Richtigfeit diefer Borte Rhlefel's berief fich ber Redner auf das Zeugniß des Grafen Kurftenberg und des fonialichen Oberftfammerers. Rhlefel fonne fein Intereffe an bem Bobl ber gander haben, ba er fein Grundeigenthum befitt. Ginige taufend Bulben, die ibm eigen find, fonne er leicht mitnehmen, feine übrigen Capitalien erliegen in Mailand. Er muffe verbannt ober wenigstens aus bes Rönigs Rath entlaffen werben. Bur Unterftupung ber Defterreicher fei Mabren fraft der Gibenfchiger Confoderation verpflichtet - und Mahren fei dies auch dem Ronige foulbig - benn murbe bie gegenwärtige Bermaltung noch lange bauern, bann mußte Mathias balb die gander verlieren und ein Ronig ohne Land werden, wie ber frangofische Beinrich ober Don Antonio de Portugal. Mabren muffe es mit der Confoderation balten gegen jene Friedensbrecher, Die bem Ronige Die Krone und ben Landleuten bie Guter rauben wollen. Endlich

muffe den öfterreichischen Städten die laubschaftliche Stellung gesichert werden, nachdem Mähren sich dafür verbürgt hatte. Tschernembl hatte nämlich Ramens der Oesterreicher ersucht, um die Ausstellung eines Zeugnisses durch jene mährischen Gesandten, welchen der König im Marz 1608, die Gewährung jener Stellung der Städte zugesichert hatte. Auch für die Ausfertigung eines solchen, die königliche Jusage bekräftigenden Zeugnisses, sprach sich Herr von Zierotin aus. 21)

Raft einstimmig wurde ber burch ben gandeshauptmann nach feiner Schlufrede verfundigte Befdlug ber Berren und Ritter bes mabrifden gandrechtes gefaßt: bem Begehren ber Defterreicher ju millfahren. Gine Deputation, bestehend aus ben Berren: Sieronom Bengel Grafen von Thurn, Friedrich Freiherrn von Tieffenbach und den Rittern: Frang Beterewaldety von Beterewald auf Racic und Sigmund Bolf Jantowety von Bladin, Landesburggraf, wurde unverweilt ermahlt. Diefe follten im Ramen Mabrens für die Defterreicher bei Mathias intercediren und bas Bermittlungswerf in Gemeinschaft und nach ben Undeutungen bes Balatine burchführen. Auffallend ift es, bag Bierotin jest nicht, wie vor einem Jahre bei ben Sorner Unruhen der leitende Bertrauensmann bes Königs und ber Protestanten mar, biefe Rolle überging auf den Balatin Thurzo. Es ift gewiß, daß die Offenheit, womit Bierotin bem Konige bie Sachlage fchilberte und bas rudhaltlos ausgesprochene Berlangen nach einer Minifterveranberung, eine Difftimmung gegen ibn bei Mathias und offene Feindschaft bei Rhlefel bervorriefen. Anderfeits hatte Bierotin fest gang entichieben Bartei fur bie Defterreicher genommen, somit nicht mehr jenen unbefangenen Standpunct behauptet, ber ihm bie Friedensund Bermittlermiffion in Sorn gefichert hatte. Auch verleibete ibm bas Uebergewicht ber Rhleselianer am Sofe felbft ben Aufenthalt in Wien.

Die Instruction jener mabrischen Abgesandten war nur eine

<sup>21)</sup> Rach ben eigenhandigen Aufzeichnungen bes herrn hunef von Brona: Poznamenany wssech sniemuw &c. Fol. 1 und ff. Cod. 40 MS. im Blaudaer Archiv. Sig. 3. a. (?). — Bur Seite 643: felbst die Vorlesung von Urkunden in deutscher Sprache in den Landrechtofitzungen war untersfagt. Cod. Diar. 142.

Baraphrase bes Beschlußes bes Landrechtes. Höchst merkwürdig ift die Motivirung für die Anerkennung der landschaftlichen Stellung der öfterreichischen Städte. "Sie seie unerläßlich, denn so lange keine Gleichheit, werde keine Eintracht unter den Ständen herrschen." Gleichzeitig wurde den Desterreichern im Falle der Rothwendigkeit, die Kriegshilfe zugesichert.

Die mabrischen Deputirten batten auch um die Ertheilung eines Befehls an den mabr. Landesunterfammerer au bitten, baß er bie Stadtamter ohne Rudficht auf bas fatholische Befenntniß befete. Die Stimmung ber öfterreichifden Unirten pflanzte fich auf bie anderen gander bes faiferlichen Saufes fort. Rurge Beit nach Abreise ber Defterreicher von Olmut, erschienen die fteierischen Abgefandten: Chriftoph von Scherfenberg, Carl von Egg und Dietrich von Auersberg in Olmus; fie waren im Begriffe nach Brag gu reifen, um den Raifer um Berwendung bei Erzberzog Ferdinand, für bie Gemabrung freier Religionsubung zu bitten. Bierotin empfing fie freundlich und gab ihnen eine allgemein tröftliche Untwort. Gine Intercession ber Mabrer bei Ferdinand, bielt Bierotin in practischer Auffaffung ber Lage und bes Charactere ber Steier. marter, fur vollfommen überfluffig, ba Ferdinand, felbft auf die Befahr, die herrschaft ju verlieren, von feinen Brundfagen nicht abgeben mürbe. 22)

Ueberblicken wir die Politik Zierotin's in diesen Berioden. Deutlich leuchtet die Absicht hervor, einen auf den Willen der Nationen begründeten einheitlichen Organismus einzuführen, welcher den Berband der unter Mathias' Herrschaft stehenden Länder sester und inniger gestalten sollte. Zu diesem Entschluße wurde er durch die Wahrnehmung gedrängt, daß ungeachtet der von ihm angestrebten und in den Jahren 1608 und 1609 auch vollsommen durchgeführten Reintegrirung der altständischen Verfassung in Böhmen, Mähren, Oesterreich und Ungarn, doch die Freiheit, der Wohl-

<sup>22)</sup> Rhlefel hatte nicht allein die Protestanten gegen fich, auch machtige katholische Barone, die er durch sein hochsahrendes Wesen verlette, wie z. B. ein Liechtenstein ftanden in den Reihen seiner erbitterten Gegner.

— Cod. VII. Id. Jan. 1610. — Tichern. 28. Jänner 1610. Stahr. III. Non. Feb. 1610. Tsch. — hurter VI. 249. — Landtagesupplb. 1601. Fol. 177. — Archiv d. f. A. 9. 222.

ftand, bie Rube biefer ganber unaufhörlichen Befahren preisaegeben waren, daß einerseits die Zwietracht ber ganber, die Uebergriffe ber Barteien, ihre feperatiftischen Strebungen, und anderseits bie Unverantwortlichfeit ber oberften Beamten, die auf jene 3wietracht bafirte Mifregierung ale bie Urfache jener Gefahren angefeben werden müßten. Bierotin gelangte baber jur Ueberzeugung, baß jest nur in der Berfohnung jener gandergegenfage, in dem Beraustreten aus den ftarren Rreifen der alten feubalen Staatsverfaffung und burch Begrundung eines höheren und gemeinschaftlichen Organismus, bas Glud, die Freiheit und die Macht ber unirten Länder befestigt merden fonnten. Richt bas bynaftische Band allein, bie fogenannte Berfonalunion, follte biefe ganber vereinigen, es mußten Institutionen ine Leben gerufen werden, welche bei voller Erhaltung der Autonomie berfelben die oberfte Bermaltung und gemiffe 3weige ber Gefengebung gemeinschaftlich bilben follten. Die zwei Bropositionen Zierotins, welche biefer Ibee Ausbrud geben follten, maren: bas Berlangen, die Berantwortlichfeit der oberften Beamten anzuerfennen, ju Miniftern und Rathen ber Rrone nur Manner bes allgemeinen Bertrauens ber Rationen ju ernennen, bann die Bestimmung, daß nicht mehr die Provingiallandtage, fondern bie an einem Orte vereinigten Ausschuffe ber Stanbe der lander, eine Art Reiche - Cenat, die gesegebende Bewalt in ben gemeinschaftlichen Angelegenheiten der gander ausjuuben hatten, wie es practifch rudfichtlich ber Dungaefengebung icon ber Fall mar.

Bur Ausführung jener Vorschläge hatte Zierotin, wie wir wissen, schon eine Zusammenkunft mit Tschernembl und Thurzo veranstaltet; doch leider mußte dieselbe unterbleiben, denn kurz vor der Eröffnung des Olmüßer Landrechtes, mährend die Katholischen in rühriger Thätigkeit die Versöhnung der kaiserlichen Brüder und die Liga zu Stande bringen wollten, hatte die Geschichte des Prozesses, welcher gegen Nicolaus Sarkander wegen Landesverrath in Mähren anhängig war, den Schlüssel gegeben zu den geheimnisvollen Werbungen, welche auf Befehl des Kaisers stattfanden, und die, in Deutschland und in den Ländern Desterreichs Aufregung und Schrecken verbreitend, den Herrn von Zierotin und die Unirten, rasch auf die Bahn des Widerstandes drängten und gleichzeitig die Durchführung jener Reformen, wie

fie von Zierotin erdacht wurden, auf unbestimmte Zeit hinausichoben. 23)

Es nimmt daher jener Prozes mit Recht unsere Ausmert-samkeit in Anspruch, da er ein helles Licht wirft auf das Getriebe der Barteien und auf die Politik der Höfe zu Wien und Prag. Damit rechtfertigt sich das nabere Eingehen in dem Berlaufe besselben von selbst.

Die Verschwörung, bei welcher Sarkander eine hervorragende Rolle spielte, wurde, wie schon früher bemerkt, durch aufgefangene Briefe entbeckt. Die Troppaner Stände, in deren Hände diese Schreiben sielen, eröffneten dem Cardinal von Dietrichstein, daß sie den Troppaner Dechant, Ricolaus Sarkander, zum nächsten mährischen Landtag, welcher zu Olmüß abgehalten werden wird, stellen werden, nachdem aus den erwähntn Briefen zu entnehmen ist, daß er gegen Schlessen und Mähren Feindliches im Schilde sühre. Zene Briefe wurden unterwegs von Brag nach Troppau sammt dem kaiserlichen Mandate wegen der Rathserneuerung in dieser Stadt, aufgefangen, waren von Sarkander eigenhändig geschrieben und an den Prior des Benzelsklosters P. Felir de Vilna zu Troppau, daun an Wilhelm Brabansky de Gebrzan auf Hatschein adressiftet.

In dem ersten Briefe vom 12. Mai 1609 erzählt Sarkander, baß die protestantischen Stände Böhmens im Kampse um den Majestätsbrief täglich gewaltthätiger werden und die Katholisen ermorden wollen. Die Katholisen sind jedoch guten Muthes, denn sie vertrauen auf Gott. Sarkander beklagt sich über die geringe Berschwiegenheit des Herrn von Dona, eines Freundes des Herzogs von Teschen, der das ihm Anvertraute dem Troppauer Landes-hauptmann mittheilte, und bemerkt zum Schluße, der Herzog von Teschen werde zu hohen Ehren sommen. Sarkander erhielt, wie er ausdrücklich sagt, vom Hose 1000 fl. — In einem Bostscript bemerkt Sarkander, es sei dem Fürsten (nämlich dem Herzoge von Teschen) anzudeuten, alle seine Güter daran zu sesen, um

<sup>23)</sup> Cod. III. Kal. 1609 Bolano, 3. Feb. 1610 Thurgo. — Bierotin hatte, ohne einen Gefetentwurf zu formuliren, fur bas Recht bes Landtages, Die oberften Beamten zur Berantwortung zu ziehen und beren Absiebung zu verlangen, wiederholt plaidirt.

Geld zu erhalten, insgeheim Mannschaft zu werben und sofort einen scheinbar giltigen Grund aufzusuchen, um gegen Troppau vorzugehen: etwa die Berachtung, welche die Bürger gegen die katholische Ofterandacht an Tag legen: die Ueberreichung der Klagen, von Seite der Stadt-Consulen unmittelbar an die Stände mit Uebergehung des Magistrates u. a. m. Unter einem solchen Borwande, gleichsam um des Kaisers Autorität zu schüßen und die Ungehorsamen zu ihrer Pflicht zurüczurusen, habe er sich nach Troppau zu begeben in Begleitung von zehn die zwanzig Reitern und von eben so vielen Heidusen; er möge sodann alle seine Soldaten daselbst sammeln und sie in der Art einquartieren, daß sie von den Troppauern erhalten und verpflegt werden; worauf dann der Einfall in Mähren und an anderen Orten, wo Rebellen und Ungehorsame (nämlich die protestantischen Stände) vorhanden sind, stattsinden sollte.

Sarfander empfiehlt rafches Borgeben, ftellt Brabansty, ber als Agent bes Herzogs von Tefchen in biefen Borgangen eingeweiht mar, die Donation bes Gutes Beralet als Belohnung in Ausficht und beschwört den Brior Felix, bas Bebeimniß über Die Mittheilungen ftrenge ju bewahren. In bem um zwei Tage fpater an biefen Brabanoty gefchriebenen Briefe flagt abermals Sarfander, bag ber Burggraf Botho von Dona, bie geheime Ungelegenheit ausplaudere, worüber die Berrichaften in Brag febr unmuthig find. Sartander bemerkt, daß ber Bergog in feinen hoffnungen (auf Troppau) nicht getäuscht werben murbe, nur muffe er noch einige Beit gebulben. Den herren bier gu Brag scheint es am zwedmäßigften, wenn Brabansty ben Bergog von Tefchen bagu bewege, Olmuger Jefuiten fommen gu laffen, mit bem Breslauer Bifchof gute Freundschaft zu halten und bei gunftiger Belegenheit einige Rebellen ju guchtigen (mas barunter gemeint, zeigt ber frühere Brief). Rach Erfüllung biefer Bebingungen hatte ber Kaifer bann einen Anlag, bem Bergoge Gnaben gu erweisen. Bum Schluße versichert Sarfander, "bag alle unferen Sachen gut ftanden," nur muffe man Beduld haben, mehr burfe er bem Bavier nicht anvertrauen.

Der dritte aufgefangene Brief, auch von Brag datirt, mar von dem Troppauer Landeshauptmann Felix Mosowsky geschrieben, als Antwort auf jenen Brief Dona's, durch welchen letterer bie Geheimnisse ausgeplaubert und sich das Mißfallen Sarkander's und der "Prager Herrschaften" zugezogen hatte. In dieser Antwort Mosowsky's wird die Belehnung des Herzogs von Teschen mit Troppau durch den Kaiser offen besprochen, und Mosowsky versichert, obwohl ihm nichts Räheres davon bekannt ist, daß der Kaiser dem Herzoge sehr gewogen sei. Auf die zweite Aufrage Dona's erklärt sich Mosowsky bereit, den jungen Prinzen von Teschen nach Spanien geleiten zu wollen, trop seines vorgerückten Greisenalters. Ueber die Rückeinverleibung Mährens und Erwerbung Desterreichs und Ungarns gehen Gerüchte im Umlauf, näheres sei ihm (Mosowsky) jedoch nicht bekannt. Er versichert schließlich, daß der Kaiser in Prag sehr verehrt sei.

Benn die Tendenzen des Frabschiner Cabinets, die verlorenen Provinzen um jeden Preis wieder zu erlangen, die Berbungen in Bolen, Ungarn und in Bassau, und die häufigen Bersuche Rudolph's, die Desterreicher zu gewinnen, mit jenen Briefen Sarkander's in Jusammenhang gebracht werden, so war allerdings ein Grund vorhanden, Herrn von Zierotin die höchsten Besorgnisse einzuslößen.

Alle jene lodenden Versprechungen zu Gunsten des Herzogs wurden im Ramen des Kaisers gemacht, Sarkander erscheint hiebei als das vom Hose bezahlte Instrument. Die Frage der Restitution der abgetretenen Länder, die Bestallung für Jampach und für den Herzog von Teschen wurden in den Briefen des Troppauer Dechants behandelt. Offendar wurde damals nur eine Adhweigung des großen Restaurations Complottes entdeckt, nur die Rolle, die einem kleinen ehrgeizigen, tief verschuldeten Kürsten angewiesen war, wurde durch einen Jufall verrathen. Ohne bewasstnete Unterstützung von Außen, ohne die frästige Unterstützung von Prag aus würde die waghalsige Unternehmung, welche der Herzog von Teschen zu übernehmen hatte und wosür er mit Troppau belohnt werden sollte, keinen Sinn gehabt haben.

Anfangs Juni kehrte Sarkander von Brag nach Troppau zurud, sofort wurde er von den Troppauer Ständen in die Landftube citirt, und mußte, ungeachtet er die Competenz derselben nicht anerkennen wollte, daselbst erscheinen. Hier wurden ihm die Briefe vorgelesen und als er zugab, daß sie von ihm eigenhändig geschrieben waren, das Gelöbniß abgenommen, sich nach Olmüt vor den Cardinal zu stellen.

Jene Enthüllungen erzengten in Troppan eine gewaltige Aufregung. Der Inhalt ber Briefe Sarkander's, welcher ben Troppaner Protestanten eine Wiederholung der Gaisberger'schen Blutscenen in Aussicht stellte, wurde rasch bekannt und dies mag die Ursache jener Ercesse gewesen sein, welche der erbitterte Pobel im Pfarrhause, in den Klöstern Sct. Michael und zum heiligen Geiste verübte.

Als die mabrifchen Stande in Erfahrung brachten, baß Sarkander fich in Olmus gestellt habe, gingen herr von Zierotin und mehrere gandesoffiziere am 20. Juni 1609 jum Cardinal und erfuchten ibn, ba es fich um eine bochft wichtige Ungelegenheit bandelte, ben Briefter Sarfander in ficheren Bemahrfam zu nehmen; worauf ber Cardinal ben Angeflagten im Olmuger Rathhause einsperren ließ. Um barauf folgenden Tage erschienen die Commiffare ber Troppauer Stande: Sinef von Brbna, Reiswig und Bitowofy por ben mabrifchen Standen und baten, ein ftrenges Berfahren gegen Sarfander einzuleiten; Die Stande faßten fobann ben Befdluß, Sarfander im Beifein ber Commiffare bes Ronigs und ber Stande ju verhoren. 3mei ben Standen vorgelegte Bittschriften, bag Sarfander auf freien guß gefest werbe, batten feinen Erfolg; vielmehr begaben fich die Commiffare berfelben am 25. Juni in ben Rerfer, und es wurde ein vorläufiges Berhor über gehn Buncte mit Sarfander angestellt. Er murbe aufgeforbert, alle bie bunflen Stellen jener Briefe aufguflaren. Bas für "Sachen" unter "uufere" verftanden murben? wer bie ansehnlichen herren? wer die Rebellen ober Ungehorfamen in Mabren feien? was er rudfichtlich ber Reftauration ber Berr-Schaft Rudolph's dem Brabansty anvertraut, wie groß die Bestallungen für Bampach und ben Herzog von Tefchen waren? mann die Tractirung wegen ber Belehnung bes Bergogs von Tefchen angefangen und warum Sarfander bei feinen häufigen Durchreifen burch Olmut nach Brag auf die Fragen bes Carbinals nicht die Wahrheit gefagt und immer Etwas anderes als Reifezwed vorgeschütt?

Sarkander versuchte in seinen Antworten den Berdacht der Theilnahme an einem Complotte zu Gunften der Restauration der Herrschaft Rudolph's in Mähren, Desterreich und Ungarn zu zerstreuen; in diesem Geiste interpretirte er die dunklen Stellen

jener Briefe. Er erflart, feine haufigen Reifen nach Brag burch bie Rothwendigfeit die finangiellen Angelegenheiten feiner Troppauer Bfrunde ju ordnen. Die Troppauer Burger hatten nämlich, ungeachtet wiederholter faiferlicher Mandate, die von altereber bestehenden Giebigfeiten an die Schule und Pfarre verweigert. Babrend feiner Unmefenbeit in Brag fei er bei Dosomofy gemefen, und vom Bergoge von Tefchen und beffen Reigung fatholifch gu werben, häufig gesprochen; bies batte ber Oberftfangler Bbenef von Lobfowis erfahren und fich im Befprache mit ihm (Sarfander) über ben Glaubenswechsel bes Bergogs boch erfreut. Mit Briefen bes Raifers und bes Ranglers murbe er jum Bergog gefdict. Unbefannte herren batten ibn in Brag befucht und ibm mitgetheilt, bag, mofern die Bohmen, die bamals bem Raifer ben Maieftatebrief abtroben wollten, gegen Rudolph aufftunden, ber Bergog von Tefchen eine Bestallung erhalten, und bafur mit Troppan und Jägerndorf belehnt werden wurde. 216 Sarfander wieber in Troppau eintraf, fei er mit Tobias Slowaf, bem Stabtvogt, und Brabanoth jum Bergog von Tefchen gereist und habe bort bas Schreiben bes Oberftfanglers bem Bergoge eingehändigt. Sodann habe er von Modowoft bie Aufforderung erhalten, wegen Sollicitirung feiner (Pfarr-) Angelegenheiten nach Brag gurud. aufehren. Er habe diefen Rath befolgt und Dodowofy befucht; bei biefem batte er bas Schreiben Dona's gefunden, worin biefer über gemiffe Dinge Ausfunft haben wollte, insbesondere über bie Belehnung des Herzogs von Tefchen mit Troppau. Sarfander habe fich über ein folches gefährliches Befdmas entfest und in biefem Sinne bas ermahnte Schreiben vom 12. Mai an Brabanoty gerichtet und um biefe Sache (bie Belehnung) ju verbergen, diefelbe "Beimlichfeiten" genannt. Er habe unter "anfebnliche Berfonen" nur Lobfowis und Modomofy gemeint und fenne feine "Ungehorfamen" in Mabren. Rudfichtlich ber Reftauration ber herrschaft Rudolph's mußte Sarfander feine Ansfunft ju geben.

Schwieriger war die Rechtfertigung jenes Punctes in dem Schreiben an den Prior über den durch ihn, dem Herzog von Teschen, dringend empfohlenen Ueberfall von Troppau. Sarkander schiebt dies auf Rechnung seiner gereizten Stimmung, welche durch die Ereigniffe der letten Zeit hervorgerufen murbe.

Die afatholischen Stände Troppau's hatten nämlich in ber

Lanbstube erflart, daß fie ben fatholischen Burgermeifter nicht im Umte dulden wollen; hiebei hatte herr hinfo ber altere von Brbna gegen bie Ratholifen aufrührische Reben gehalten. herr Bitowoft habe gedroht, ben fatholifden Stadtfcreiber aus bem Kenfter au werfen. Much gegen ibn (Sarfander) und feine Briefter find Drohungen ichredlicher Art ausgestoßen worden; man werbe aus ihrem Ruden Riemen ichneiben und ihnen bie Bedarme aus bem Leibe reißen. Berade bamale fei ihm die Rachricht zugefommen, bag man feinem Bruber (Johann), ber auch Briefter ift, nach gestellt und in bas Kenfter seiner Wohnung in Reuftadt geschoffen batte, 824) Durch biefe Rachrichten und Erlebniffe aufgeregt, babe er aufällig Aeußerungen von vier Baisberger'ichen Rriegsfnechten gebort; biefe Meußerungen bezogen fich auf ben Ungehorfam ber Troppaner und auf ben Bergog von Tefchen, welcher ein trener faiferlicher Diener fei, ber in Troppau einruden und Ordnung machen follte. Diefelben Rnechte hatten über bas rebellifche und graufame Benehmen ber Bohmen gesprochen, die ihre weißen Sutfebern mit bem Blute ber Ratholifen farben wollen; fie ergablten auch, bag in Mahren gegen bie fatholische Rirche etwas im Berfe fei. Auch gegen die Mahrer follte, nach ber Meinung jener Solbaten, ber Bergog von Tefchen gieben.

Auf dieses Gesprach fich erinnernd, habe er, obzwar nur in einem Poftscriptum an ben Prior zu Troppau, doch unbedachtsam, von Einfallen Erwähnung gethan.

Ueber ben Beginn ber Tractation wegen Belehnung bes Herzogs mit Troppau wiffe er nichts, er glaube jedoch, daß fie in bem Augenblicke begann, als sich ber Oberstfanzler ber Schulden bes Herzogs annahm. Dem Cardinal theilte er nichts mit, ebenso wenig anderen Priestern, weil er es nicht nöthig erachtete, auch mußte er glauben, daß ber Cardinal sich über die katholische Gessinnung bes Herzogs von Teschen nur freuen konnte. Sarkander stellte entschieden in Abrede, gesagt zu haben: der Herzog von Teschen werde die Schlesier und Jampach die Mährer im Zaume halten. Auch über seinen Berkehr mit Berka auf der Reise nach

<sup>23°)</sup> Es ift bies jener Johann Sarfanber, welcher in unseren Tagen felig gesprochen wurde. S. Prochagia's ausgezeichnetes Berf: Zivot bl. Jana Sarkandra. 1861.

Brag murbe er befragt, er gab ju, einmal bort gespeist zu haben. Die Meußerung des Bergogs von Tefchen über beffen Reife nach Raschau stellte er in Abrede. — Die Tactif Sarkander's war allerbings flug, er wollte etwas jugeben, um bas Bange und bas Wefentliche ber Unflage um fo leichter ablängnen ju fonnen; er bemubte fich, feiner Saltung ben Stempel bes Gifere fur fatholifch-firchliche Intereffen aufzudruden, um die Aufmertfamteit von ber politischen Seite ber gegen ibn zeugenden Documente abzulenfen. Allein er gewann bamit nichts, weil er baburch ben Argwohn ber Stanbe auf die fatholifchen Beiftlichen überhaupt leitete und ben Cardinal, bem' biefe Berbachtigungen febr ungelegen waren, awang, mit Strenge gegen ibn au verfahren, um unparteiifch au ericheinen. Anderseits fonnte er ben Standen die morglische Ueberzeugung nicht benehmen, daß es fich bier boch um ein Complott gur Restauration ber herrschaft Rudolph's handle, jumal bas Streben bes letteren und bie Intriquen bes Brager geheimen Rathes in diefer Richtung wohl befannt maren. - Die ftandifche Commission war burch die Ergebniffe bes Berbors nichts weniger als beruhigt. Da die Unhaltbarfeit ber Entlaftungegrunde bei ber Frage bes projectirten Ginfalls bes Bergogs von Tefchen in's Troppauische und nach Mahren, flar murde, beschloßen die Stande, ben Cardinal ju ersuchen, ben Briefter Sartanber bis jum Beginn bes November in ftrengem Gewahrsam zu halten und ben Broces einzuleiten. Der Cardinal willfahrte bem Buniche ber Stande und verfprach, eine gerichtliche Commission einzuseten, welche über bie Rlage ber Stanbe gegen Sarfander ju entscheiden batte. -In ber Relation bes Cardinals an den Raifer über biefe Borfälle, wie in dem Schreiben an den Oberftfangler von Lobfowis, führt der Cardinal den Grund an, welcher ibn bewogen hatte, iene Buniche ber Stande zu erfüllen; es mar die Rothwendiafeit. ben Berbacht ber etwaigen Mitmiffenschaft entschieden von fich abzumälzen, um die Stande gegen die Ratholischen nicht noch mebr ju erbittern.

Der Cardinal bat den Kaiser, den Pfarrposten in Troppau zu besethen, da voraussichtlich der Prozes Sarkander's längere Zeit dauern würde. Die Antwort des Kaisers war kurz und gemessen. Der Kaiser will es sich gefallen lassen, daß Sarkander in Gewahrsam des Cardinals sich besinde, obwohl der Kaiser, als Herzog von

Troppau, Sarkander's natürlicher Richter fel. Die Frage wegen Biederbesetung der Pfarre umgeht Rudolph, indem er die Hoffnung ausspricht, der Cardinal werde Sarkander schützen und ihn der Heerde, die seiner (des Pfarrers) verlangt, sofort zurückgeben. Es hatten nämlich mehrere katholische Bürger Troppau's um die Befreiung Sarkander's gebeten.

Wie Rudolph, intercedirte auch der apostolische Runtius für den gefangenen Pfarrer.

Selbst König Mathias nahm einen Einfluß auf die Prozes-Angelegenheit. Er fandte Herru Ladislaus Popel von Lobsowit, ben mährischen Oberstämmerer, zum Cardinal; leider ist der Inhalt seiner Instruction nicht befannt. Rach der späteren Haltung des Königs Mathias in dieser Sache ist es nicht unwahrscheinlich, daß er sich zu Gunsten Sarkander's verwendet hatte.

Der November war herangerudt, und der Brozes gegen Sarfander begann. Um 17. bes Monate versammelte fich, über Aufforderung bes Cardinals, Die aus vielen und anfehnlichen Mitgliedern bestehende angerordentliche gerichtliche Commiffion. Es war 8 Uhr Morgens, ale biefelbe in Brunn an bem benannten Tage in ber bifchöflichen Refibeng ihre Berhandlungen begann. Der Carbinal führte ben Ehrenvorsit, Sein Stellvertreter mar ber uns wohlbefannte Olmüger Domscholafter, Domberr Jatob Bader von Baderfeld, bann als Affefforen: bie Olmuger Domberren: Dr. Daniel Saplig und Dr. Thomas Ragalius. Beifiter (assidentes) maren: Die Olmuger Domberren: Johannes Lobenftein von Altenwerth, Dombechant; Martin Bengel von Grepffenthal, Bropft; Johann Konopfa, Dr. Johann Berger von Berg, Dr. Johannes Balerius, Dr. Julius Cafar von Bifaurus. Ueberdies wurden vom Cardinal ale Botanten beigezogen: Dr. Stephan Bertholbus, Professor ber Rechte am afab. Gymnafium ju Bien; Dr. Lucas Bonanus, Rath des Erzherzogs Leopold und Baffauer Confiftorialrath, bann einige öffentliche Rotare.

Unmittelbar, nachdem die Situng eröffnet war, erschienen als Kläger die Deputirten der mährischen Stände: Graf Hieronymus Thurn und Graf Georg Hodit, der Abt von Obrowit Farkas und der Prior von St. Thomas Barnabeus, die Herren: Wilhelm von Dubsky, Heinrich von Jahradeth, endlich Ulrich Lilgenblett, Bürger von Brünn, und Melchior Sprengel, Bürger

von Znaim; bann wurde ber Angeklagte, Ricolaus Sarkanber, Dechant und Pfarrer von Troppau, in den Gerichtsfaal geführt.

Nachdem der Cardinal den Intercessionsbrief des Kaisers und die Bitte der Troppauer Katholiken um Freilassung Sarkanders mittheilte, und einige Formalien vorgenommen wurden, begannen die Deputirten der Stände nach Borlesung der aufgefangenen Briefe den Bortrag der Klage. "Aus diesen Schriftstüden," sagten sie, "gehe mit Bestimmtheit hervor: daß Sarkander den Landfrieden brechen, dieses Markgrafthum dem äußersten Berderben preisgeben und den zwischen dem König und dem Kaiser in Böhmen im Jahre 1608 geschlossenen Bertrag, durch Anwendung von Berrath und Gewalt austösen wollte; es sei Sarkander daher ein Erzverräther und Majestätsverbrecher." Die Kläger erinnerten, daß diese Berbrechen nach den Constitutionen Carl V. mit dem Galgen, mit dem Schwerte oder mit dem Rade bestraft werden; da sich Sarkander überdieß des geistlichen Amtes unwürdig zeigte, sei er aus dem Briesterstande zu stoßen.

Sarfander mahlte zwei Bertheidiger und bat um die Gemahrung einer Frift, um die Bertheidigungsschrift verfaffen zu konnen. Die Rläger, welche diesen Brozes auf bochft summarischem Bege behandeln wollten, bewilligten feine Frift, allein der Gerichtshof entschied, daß ihm eine Frift bis zum folgenden Tag zu gewähren sei.

Am 19. Rovember wurde die Gerichtsverhandlung fortgeset, die Bitte Sarkanders, den Prozeß niederzuschlagen, da er sich unschuldig fühle, wurde nicht gewährt. Die Vertheidigung Sarkanders bewegte sich in der Defenstonsschrift ganz auf demselben Boden, wie seine, im Verhör auf dem Olmüger Rathhaus gegebenen Antworten. Auch jeht hob er besonders hervor, daß alle die incriminirten Schritte vom höchsten Eiser für die katholische Kirche getragen seien. Er habe nur immer eine Bestrafung der Ungehorsamen in Troppau und nicht der Ungehorsamen in Mähren gemeint. Hätte er sich schuldig gefühlt, dann würde er sich nicht freiwillig nach Troppau und Olmüt gestellt haben. Die von den Ständen producirten Briefe beweisen nicht die ihm zur Last gelegten Verbrechen. Er bittet, der Cardinal möge ihn freisprechen, da er seit sechs Monaten schon im Kerker schmachte.

Die Anfläger widerlegten diese Behauptung durch Anführung bes flaren Bortlauts der Briefe; die Berratherei liege

bentlich zu Tage. Mit Rudficht auf bas große Berbrechen besselben, muffe Sarkander auch strenge bestraft werden. Die Ankläger baten ben Cardinal, ihn wegen dieses Berbrechens zu begradiren und bem weltlichen Gerichte zu überliefern, da ein geistliches, Gericht kein Bluturtheil fällen durfe; das weltliche Gericht wurde bann nach den Mitschuldigen Sarkanders weiter forschen.

Anfläger und Geflagter entfernten sich auf Befehl des Carbinals. Der Gerichtshof berieth zwei Stunden lang, worauf das Urtheil den ständischen Commissären und dem Priester Sarkander publicirt wurde. Der Cardinal verurtheilte diesen, da er sich von der Auflage auf Hoch- und Landesverrath nicht reinigen konnte, zur Suspension vom Amte, zur strengen Frage und Tortur, die er (Cardinal) selbst werde an ihm vornehmen lassen.

Der Cardinal bestimmte ben 4. December als ben Tag, an welchem bieses Urtheil in bem Kerfer ber Burg Bischau erequirt werben sollte. Die Ankläger erhielten den Auftrag binnen 14 Tagen jene Fragen zu entwerfen, worüber der Berurtheilte Antwort geben sollte. Sarkander warf sich nach vernommenem Urtheile den ständischen Deputirten zu Füßen und flehte weinend um Gnade, worauf Graf Hobis ihn aufforderte aufzustehen, mit den Borten: sie, die Commissäre hätten nicht die Macht dazu, wollten aber seine Bitte dem Landeshauptmann und den Ständen vortragen. Dann wandte sich Sarkander laut weinend an den Cardinal, um Ermäßigung des strengen Urtheils. Der Cardinal gab ihm keine Antwort und entsernte sich. Darauf wurde die Situng geschlossen.

Des Cardinals Stellung war eine fehr schwierige, er kampfte zwischen der Pflicht als Richter in diesem Processe und seiner Reigung, die Untersuchung niederzuschlagen. Die Enthüllungen, welche Sarkander machen würde, müßten dessen Schuld vermehren und die katholische Sache nur compromittiren. Das Ergebniß dieses Rampfes war der Entschluß Dietrichsteins, Wege aufzusuchen, welche ihn aus dieser peinlichen Lage befreien würden, ohne das Mißtrauen der Stände zu erwecken.

Er wollte, daß der Strahl der Gnade den gefangenen Priefter noch vor Fällung eines Erfenntnisses erfreue. In einem Berichte über die Sentenz vom 18. November an den Kaiser über
den Berlanf des Prozesses bemerkte er, daß das peinliche Berhör am
4. December anberaumt und daher periculum in mora vorhanden

sei, wenn ber Kaiser nicht etwas für Sarkander schon jest thun wolle. Dann sandte er Ladislaus von Lobsowis an König Mathias und bat ihn, Sarkander in Schntz zu nehmen. Herr Leonhard Helfried von Meggau antwortet am 25. November, daß der König nichts thun kann, doch sei er dafür "daß diesem Unrechte desto besser vorgesommen werde." Nun versuchte er es mit dem Landeshauptmann und machte ihm die Mittheilung, daß sich Rudolph für Sarkander lebhaft interessire. Zierotin antwortet, er könne nichts wirken und werde die Commissarien zur Bollziehung der Sentenz schieden, der Cardinal werde selbst wissen, was zu machen sei.

Much Mathias wendete fich an Zierotin und ersuchte ibn, bem Ronig ju Lieb bie Stande ju bestimmen, von ber Rlage abaulassen, weil diefer Prozeß die Unterhandlungen über die Berfobnung amifchen ibm und Rudolph ftoren tonnte: biefer Prozes murbe fogar benutt werben, um einen Rrieg gwifchen ben faiferlichen Brüdern zu entzünden. Offenbar mar Sarfander in Rudolphs und Leopolds Blane, die lander Mathias' jurud ju erobern und ein absolutes Regiment einzuführen, eingeweiht. Die Beforquiß bes Raifers war unter folden Umftanden und, wenn Sarfander, auf die Folter gefpannt, Enthüllungen machen wurde, gang begreiflich. Bon einer Ausfohnung gwifden Rudolph und Mathias hatte bann feine Rebe mehr fein tonnen. Mathias erfuchte ben Landeshauptmann, ber Brozeg moge fiftirt werben, bis er aus Bregburg gurudfomme, bann wolle er Bierotin nach Wien berufen. um biefe Sache bort naber ju besprechen. Balb barauf wiederholte Mathias diefes Berlangen. herr von Zierotin beantwortet die foniglichen Schreiben und bebt bervor, wie er burch bie Siftirung bes Brozesses sein Umt migbrauchen wurde; der Carbinal, ale der Richter, moge es thun. Die Beforgniß eines Zwiespaltes mit bem Raifer, war nach Zierotins Meinung nicht bedeutungsvoll und fame es auch ju einem folden, bann fei ber Ronig nicht ber Ilrbeber besselben und fonne übrigens bei biesem Bruche nur geminnen.

Riemand wagte es, ben Lauf der Justiz durch eine offene Gewaltmaßregel zu hemmen. Dem Cardinal schien jeder Ausweg versperrt zu sein und schon hatte er mit dem Olmüger Stadtrathe wegen Abordnung des Henkers nach Wischau unterhandelt. Am 4. December erfchienen die ftandische Deputirten: Ulrich von Kannig,

Abt Aarfas und Meldior Sprengel von Sailberg, Burger von Anaim, um die Fragen über bas Complott und benen Urheber an Sarfander ju fiellen und benfelben mittelft Anwendung ber Tortur ju Beninduinen ju goingen. Als aber Die Grecutionscommiffien verfammelt mar, las ber Berichtonotar, Ramens bes Carbinale ein faiferliches (vom Brag 25. Rovember) und ein fonigliches Schreiben (vom Breffburg 24. Rovember) vor; in beiben wird um Aufschub ber Grecution ersucht und die Ginficht in Die Brozefacten verlangt, Rudolph erinnerte ben Cardinal, daß Carfander, "ber wegen eines intercipirten Schreibens, welches er an einen Religiofen an Troppan ans Ginfalt und beiligem Gifer gethan," fein (bee Raifere) Briefter fei und nur von ihm verurtbeilt werden fonne. Rach Andolphs Anficht war bas Berfahren zu rafc und unregelmäßig gemefen. Ronig Mathias beruft fich auf ben Bunich bes Raifers und fpricht bie Befürchtung aus, burch ben Brogeg ben Bapft ju offendiren und bas beginnende gute Ginvernehmen mit bem Raifer ju ftoren. Der Cardinal fonnte nicht umbin, bas peinliche Berbor (bis jum 4. Janner 1610) ju verfchieben. Rachdem ben ftandischen Commiffaren eine Abschrift des Brotofolls über die Berlegung der Erecution eingehandigt worden war, fubren biefelben nach Brunn jurud, um über bas eben Bernommene ben Stanben ju referiren.

Der Cardinal melbete folgenden Tags (5. December) bem Raifer, daß bas peinliche Berbor verschoben worden fei. In biefem Berichte rechtfertigte ber Carbinal ben bisherigen Borgang in ber Sarfander'ichen Sache. Die gerichtliche Commission, welche bas Urtheil gefällt, bestand aus vielen ausgezeichneten und erfahrenen Rechtsgelehrten, geiftlichen und weltlichen Standes. Der Cardinal hatte fie aus fremden gandern berufen und hiebei feine Roften gefcheut. Diefes Bericht habe nun, ba fich ber Angeflagte von bem Berbachte nicht reinigen, die Abfaffung ber incriminirten Briefe nicht laugnen fonnte, jur Tortur verurtheilt. Die bisber burch ibn und seine Kamilie bem Raifer bewiesene Treue, mar eine Burgichaft, bag ber Carbinal "nicht bem Raifer ju Spott fo gehandelt" und das, mas geschehen, aus vielen Urfachen nicht ju vermeiben war. Der Borgang bes Gerichts war fo legal gemefen, bag ber Cardinal, "menn nichts Bichtiges, ober eine rechtliche Inhibition einfommt, werbe ad executionem (4. Janner)

schreiten muffen." Der Cardinal hatte gerne Sarkander befreit, allein, ba man nicht nach der Intention, sondern nach den Borten der Briefe urtheilen mußte, so konnte es nicht geschehen. Er schrieb auch dem apostolischen Runtius in Wien über die Schuld Sarkander's, über die Unmöglichkeit, ihn zu schüßen und über die aufgeregte Stimmung der protestantischen Stände, welche ein unbefangenes Borgehen in dieser Angelegenheit dringend erheischte, wenn nicht die Freiheit der katholischen Kirche in Mähren gefährdet werden wollte.

In ähnlicher Beise, wie bei Rudolph, rechtfertigt sich Dietrichstein in einem Schreiben an Mathias und walzte ben Berbacht, als ob er Jemandem "zu Lieb vorgegangen ware," von sich ab. Der Cardinal erflärte, alles thun zu wollen, was absque præjudicio sententiæ latæ ihm möglich sei.

Herr von Zierotin war über senen Aufschub sehr ungehalten, auch hatte er erwartet, daß die ständischen Commissäre, als die Prozeß. Sistirung am 4. December ausgesprochen wurde, mit mehr Energie und Entschiedenheit aufgetreten wären; er beflagte deshalb in einem Schreiben an Tschernembl, nicht überall anwesend sein zu können. Gleichzeitig schickte er diesem eine Copie ber Prozesacten.

Je naber ber Tag ber Erecution fam, defto mehr muchs bie Berlegenheit bes Carbinals. Daß fich die beiden herrscher Rudolph und Mathias boch entschloffen hatten, Die Siftirung ber Grecution ju begehren, mabrend fie fruber nur einfache Bermenbungefcreiben ju Bunften Sarfander's erlaffen hatten, zeigte, baß machtige Ginfluffe fich ju Bunften bes gefangenen Briefters geltend gemacht batten. Der Cardinal mußte mabrnehmen, baß Die Saupter der fatholischen Belt an diesem Brogeffe interessirt waren. Mathias und Rudolph hatten jest die Brogefacten, welche Sarfander's Schuld faft gang in's Rlare ftellten, gelefen. Sie wollten ben Bang ber Juftig nicht hemmen, beshalb miglang auch ber Berfuch bes Cardinals, einen Cabinetsbefehl von Dathias ju erwirfen, um Sarfander feiner (bes Cardinals) Jurisbiction zu entziehen. herr von Meggan, bes Könige Oberftfammerer, antwortete auf jene Bitte Dietrichstein's, "dies gebe mobl nicht an, ba Sarfander ein Briefter fei."

Es schien feine Aussicht vorhanden, den bittern Relch vom

Cardinal abzuwenden. Da empfangt berfelbe - es war am beil. Chrifttage - von Mathias Rubinsty von Rubinftein, Sauptmann ber herrschaft Bifchan, die Rachricht, daß Ricolaus Sarfander in der Racht vom 24. auf den 25. December 1609, obwohl von feche Beibufen bewacht, auf unbegreifliche Art aus bem Rerfer entfloben fei, gerade jur Beit, ale Rubinoth in ber Rirche ber Mette beiwohnte. Diefer fandte reitende Boten nach funf verichiebenen Richtungen, um ben Flüchtling einzuholen, und warf bie nachlässigen Bachter in's Gefangniß. Sofort machte ber Cardinal bem Landeshauptmann die Anzeige über die Rlucht Sarfander's burch ben Official Sabinus. Bierotin beantwortet furz und troden bas Schreiben besfelben und brudt barüber falt bas Bebauern aus, auf die mundliche Relation verweisend, welche Sabinus dem Carbinal über die Urfachen biefes Bedauerns erftatten murbe. Diefe Urfachen maren bochft mahrscheinlich ber Berbacht Bierotin's, baß die Flucht nicht ohne Borwissen des Cardinals bewerkftelligt worden fei.

Wiewohl die Entfernung Sarkander's allerdings die Weiterführung des Prozesses unterbrach, so war die Art, wie die Untersuchung abgeschnitten wurde, dem Cardinal höchst unangenehm. Statt der Anwendung eines Mittels, welches die Verantwortlichseit von den Schultern des Cardinals auf andere gewälzt hätte, haben die mächtigen Beschützer Sarkander's durch diese Flucht die ganze Wucht des Verdachtes, dem Schuldigen zur Flucht verholsen zu haben, auf den Cardinal gehäuft und damit gerade den Argwohn der mährischen Stände gegen diesen angefacht.

Zierotin wurde in der That sehr mißtrauisch, er druckt sein Befremden aus in einem Briefe an Tschernembl über jene Flucht. "Der Dechant (Sarkander) verschwand bei versperrten Thüren, wenn man dem Hauptmann Andinoth glauben soll. Der Cardinal ist vor Schmerz so sehr ergriffen, daß zu besorgen steht, er werde in eine Trauerweide verwandelt." Zierotin hatte die Ueberzeugung, daß Sarkander nur mit Einverständniß derjeuigen, welche ihn bewachten, entsliehen konnte.

Der Cardinal ließ zwar ben Hauptmann und die Bachter ins Gefängnis werfen, um die Helfershelfer ber Flucht zu ermitteln; nach Ansicht Zierotin's jedoch, um seine Unschuld an's Licht zu stellen. "Die Frage ber Schuld und Unschulb bes Cardinals," sagte Zierotin, "hatte keine Bedeutung in einer so wichtigen Sache, welche den König und so viele Reiche angehe." Da dem Cardinal diese Ansicht Zierotin's und der Stände, wie nicht minder beren Entschluß bekannt war, die katholische Partei und die Regierung des Königs mit Energie anzugreifen, war es ihm zu thun, sich von dem Verdachte, Sarkander Vorschub geleistet zu haben, zu reinigen. Er hoffte durch ein energisches und beispiellos rasches Vorgehen, Sarkander's habhaft zu werden.

Raum hatte ber Cardinal Renntnig von ber Entweichung bes Befangenen, ale er fofort am 25. December eine Commiffion, bestehend ans ben Berren Georg Oppl von Bertulowis und Sanns Chriftoph Orlif von Lagista, nach Wifchan fandte, um die Umftanbe ber Flucht zu erheben. Aus ber Relation berfelben, vom 26. December, ift zu entnehmen, bag Sarfander fich im Befangniffe febr frei bewegen fonnte, insbesondere burfte er Befuche empfangen. Biele einheimifche und fremde Berfonen gingen bei ihm Tag und Racht aus und ein. Rurge Zeit vor ber Flucht waren zwei Bruder bei ibm: Johann aus Reuftadt und ein aweiter aus Freiberg. Um 24., am Borabende ber Klucht, befuchte ihn ein britter Bruber, Bengel, Burger von Tifchnowis. Die ersteren fuhren häufig von Bifchau nach Bregburg. Um beiligen Abend gab Sarfander feinen Bachtern ju trinfen, noch um Mitternacht überzeugte fich einer berfelben, baß Sarfander ichlafe. 218 fie ihn bee Morgens weden wollten, fanden fie ihn nicht mehr. Man bachte, Sarfander habe ihnen Schlaftrunt verabreicht, ben er burch feinen Bruder Wenzel erhalten. Giner ber Bachter Garfander's entfloh, berienige mabricheinlich, ber ibm bei feiner Rlucht behilflich war. Die Commiffton ließ fofort ben berrichaftlichen Burggrafen gefangen nehmen, ba berfelbe, wie ber Berrichaftshauptmann, entweder mitschuldig oder in der Erfüllung feiner Pflichten nachläffig mar. Es fchien gewiß, bag die Bruder die Klucht vorbereitet, ihm die Mittel dazu gegeben. Die Thatigfeit bes Carbinale richtete fich junachft auf Sabhaftwerdung ber brei Bruber Sarfander's. Aus einer zweiten Relation berfelben Commission ging hervor, daß zwei Bersonen in Wischau im Dienste Sarfander's standen. Der eine beforgte die Mittagsfüche, ben Unfauf von Getranten und Rleibern, jugleich mar bemfelben bie Caffe bes Befangenen anvertraut, fur welche fein Bruber

Iohannes forgte; die andere Person übernahm es, Briefbotgange zum papstlichen Runtius und anderen Herren nach Presburg zu machen, von wo aus sie häusig nur mundliche Antworten dem Gefangenen zurückbrachte.

Die Commissare ließen dann auch den Rentamtsschreiber, welcher die unmittelbare Aufsicht über Sarkander führte, einsperren und setzen eine Pramie von 300 fl. auf Einbringung Sarkander's.

Es ift fehr wahrscheinlich, daß Sarkander mit dem papftlichen Runtius in lebhafter Berbindung stand, gewiß ist es, daß der Papst ein eigenes Breve an den Oberstämmerer Lobkowis sandte, um demselben die Sache Sarkander's zu empfehlen. Dem Runtius selbst mag die Flucht nicht fremd gewesen sein.

Am Tage nach der Flucht eröffnete der Cardinal sein kummererfülltes Herz dem Olmüßer Capitel und fordert es auf, ihm bei der Zustandebringung des Flüchtlings treu beizustehen. Das Capitel beantwortete umgehend die Zuschrift noch am selben Tage, und sichert die eifrigste Mitwirkung zu, da es begreift, "wie sehr wir alle dadurch gefährdet seien."

Alle Verwandte Sarfander's ftanden im Verdachte, bei ber Flucht mitgewirft zu haben, und wurden gefänglich eingezogen. Das Capitel fandte am 26. einen Official nach Reuftabt, um ben Bruder Sarkander's, Johann Sarkander, der Pfarrer daselbst war, ju verhaften. Der Cardinal fufpendirte biefen Briefter vom Amte und ließ ihn verhoren. Das Capitel gab bem Cardinal ben Rath, Diejenigen, welchen bie Bewahrung Sarfanber's oblag, burch Unwendung ber Tortur jum etwaigen Geftandniffe ju amingen und alle Saufer in Wifchau durchfuchen gu laffen. Auch ber Olmüger Senat wurde vom Capitel jur Mitwirfung eingeladen. Roch am 29. December erließ ber Cardinal ein weitlaufiges Batent, worin er Sarfander des Majeftateverbrechens anflagt, die gange Brogeß- und Fluchtgeschichte mittheilt, benfelben bes geiftlichen Standes unwürdig erflart, und alle Obrigfeiten und Unterthanen aufforbert, biefen ungehorfamen Briefter einguliefern. Zugleich ercommunicirt ber Cardinal alle Berfonen, Die bem Nicolaus Sarfander Borfdub geleiftet haben und noch leiften. Es ift flar, daß der Cardinal durch diefe ftrengen Magregeln den Standen zeigen wollte, daß er fein Mittel unverfucht laffe, um Sarfander's habhaft zu werben. Auf biefe Art glaubte er den Beweis geliefert zu haben, daß er an der Flucht desselben feine Schuld trage.

Benzel Oftrowsky, Herrschaftsquaftor von Wischau, welcher vom Cardinal zur Verfolgung Sarkander's in westlicher Richtung abgesendet wurde, referirte zuerst über den Beg, welchen Sarkander genommen hatte: Bon Wischau aus ritt Sarkander gegen Böhmen, am 25. December, am heil. Tage, war er in Lipuwka und stieg bei dem dortigen Pfarrer ab; hier wechselte er das Pferd und ritt nach Meseritsch, offenbar zu Berka. Ostrowsky folgte seiner Spur und ging nach Meseritsch, von hier berichtet er, "daß er Sarkander nicht erfragen konnte." Ohne Ausenthalt eilte Ostrowsky nach Prag, wohin Sarkander, nach den Aussagen des Lipuwker Pfarrers, sliehen wollte. Dieser hatte ihm zugleich mitgetheilt, daß "Sarkander nach Kom pilgern wolle."

Der Cardinal schrieb nach Erhalt dieser Nachricht nach Brag an den Oberstfanzler, ersuchte ihn, Sarkander, der vermuthlich am kaiserlichen Hose sein Refugium genommen, zu arretiren und verwahrte sich seierlichst, wenn Lobkowis durch Nichtauslieferung Sarkander's den Lauf der Justiz hemmen wollte.

Rurze Zeit darauf wurde Wenzel Sarfander von Tifchnowis, auf welchem der ftarffte Berdacht, seinem Bruder zur Flucht verholfen zu haben, laftete, nach Kremfier eingeliefert.

Der Dechant zu Meseritsch an der Ofla bestätigte die Aussage Oftrowety's, daß Sarkander auf einem Bauernpferde eine Biertelmeile von dort gesehen worden sei, und daß, einem Gerüchte zufolge, Sarkander sich in Prag befinde.

Oftrowsty konnte Sarkander in Prag nicht finden, und reiste, nach erhaltener Andeutung, gegen Bilsen. An den Bischof von Krakau und Breslan, an den papftlichen Runtius in Polen, den Bischof von Foligno, sandte der Cardinal Steckbriefe und ersuchte um Festhaltung Sarkander's. Ein gleiches Ansuchen erging an die Cardinale Madruzz, Cajetano und Borghese, da man der Ansicht war, Sarkander könne doch auch nach Rom gereist sein. Der Papst gab durch Cardinal Borghese dem Cardinal von Dietrichstein die Justimmung zu dem Verfahren gegen Sarkander und versprach dessen Vernachtung, falls derselbe nach Rom käme. Die Gründe, welche den Bapst hiezu bestimmten, war der von Die-

trichftein gelieferte Rachweis, baß burch bes Briefters Sarfander pflichtwidriges Benehmen die ganze katholische Geiftlichkeit in Berdacht der Mitschuld an seine Berbrechen gekommen und die Freiheit der katholischen Kirche bedroht sei.

Rach ben Berichten, die der Cardinal von seinen Bolizei-Agenten erhielt, war Sarkander von Brag über Bilsen nach Passau zum Erzherzog Leopold gestohen. Anfangs Februar 1610 ging er nach Teschen zu seinem herzoglichen Freunde und von hier nach Bolen, wo die Agenten des Cardinals in allerlei Berkleidung, wie z. B. Herr Christoph Orlis von Laziska in der Tracht eines polnischen Landmanns seine Spur verfolgten, ohne seiner habhaft werden zu können. Im Sommer 1610 befand sich Sarkander wieder in Passau. Noch am 30. Juli 1611 richtete er von da aus eine Bittschrift an den Cardinal, um die straffreie Rücksehr nach Mähren.

Der Cardinal milberte nicht die ftrenge Behandlung jener Berfonen, welche Sarkander bei der Klucht behilflich maren, oder bie bas Gerücht als Mitschuldige bezeichnet hatte. Ungeachtet mannigfacher Berwendung fcmachteten fcon gehn Monate im Rerfer: bie Beiduten und die brei Bruder Sarfander's; ber Wifchauer hauptmann, ein nicht genannter Pfarrer, ber bie Flucht Sarfanber's beforberte, und ber Pfarrer von Lipuwta, welcher Sarfander am beil. Chrifttage mit Speifen und Trank labte, "ber einfältig und an feiner Gefundheit baufällig mar, icon als er arretirt wurde." Einige bavon ftarben im Rerfer. Der Carbinal mar unerbittlich, er wies die Verwendung Erzberzog Leopold's und anderer für bie Befangenen gurud, er schilderte bem Erzbergog bie Leiden ber eingeferferten Berfonen, um ihn burch bas Glend, bas Sarfander hervorgerufen, und burch Darftellung ber Gefahren, welche berfelbe über bie mabrifche Rirche heraufbeschworen, zu bewegen, ben Dechant anszuliefern. Doch ungeachtet aller Bemubungen gelang es Dietrichftein nicht, bie protestantischen Stande von dem gegen ihn gefaßten Argwohn abzubringen.24)

Die Flucht Sarfander's hatte zwar den richterlichen Spruch über seine Schuld unmöglich gemacht, der Raifer und ber Car-

<sup>24)</sup> Driginal-Broceg-Acten gegen Nicolaus Sarcander, Dechant von Troppau, im f. e. Archive ju Kremffer. S. Beil. Rr. CCCII.

binal waren vor großen Berlegenheiten bewahrt, boch ber Inhalt ber eigenhandigen Briefe, ber machtige, energische Schut Ergberjoge Leopold, ber ibn mabrend feiner Befangenichaft umichwebte, ber ibn ber Gefahr ber Strafe fo rafch entgog, bie Berfonen, welche ibn nach feiner Flucht aufnahmen und fo warm patrocinirten, die gleichzeitig in Schleften und Baffau vorgenommenen Werbungen liegen barüber feine 3meifel auffommen, bag alle biefe Magregeln im Bufammenhange ftanben und bag Sarfander eine bedeutende Rolle in bem Drama fpielte, welches offenbar bie gewaltsame Restauration ber Berrichaft Rudolph's jum 3wede batte. Bedurfte es noch eines Beweifes biefur, fo genügt bie Sinweifung auf ben im Beginne Diefes Abichnittes ermahnten Bericht bes fpanifchen Botichafters, welcher von ber Entbedung ber Berfcmorung bes Brieftere Sarfanber fpricht. Der Berlauf bes Prozeffes - burch welchen ber Schleier theilmeife geluftet murbe, ber auf Leopold's abenteuerlichem Blane rubte - zeigt, daß der Erzbergog ungeachtet der Warnungen und Abmabnungen Buniga's, bie Durchführung biefes Blanes mit allem Gifer betrieb.

Daß Rudolph Sarkander unterftutte, ift mohl begreiflich; wenn aber Mathias ein gleich warmes Intereffe fur Diefen an ben Tag legte, fo zeigt bies eben, bag ber Ronig bamals ein befonderes Abkommen mit Rudolph im Sinne hatte, welches ibm auf Roften bes Protestantismus die Berrichaft über bie öfterreichifchen gander fichern follte und bag er auch burch eifrige Befcugung ber priefterlichen Immunitat bie volle Unterftugung bes papftlichen Stubles biebei ju gewinnen hoffte. Die Interceffion bes Ronigs für Sarfander, ber in einem Complotte gegen biefen tief vermidelt mar, follte and eine Art Burgichaft ber aufrichtigen Umtehr bes Ronigs, feiner Abficht, fich mit Rudolph zu verfohnen, bem Prager Sofe geben. Die Unterftupung ber Curie war bem Ronige nothwendig, um die Rachfolge im Reiche zu erlangen. -Diefe Unterftugung ju gewinnen, ichien ihm bamale fein Opfer ju groß; in Bufdriften an ben Papft nannte er biejenigen, welchen er die Rrone gu banfen hatte, fogar feine Begner und brudte ben Bunfc aus, Sarfander aus ben Sanden von Berfonen befreit ju feben, welche mit Freuden gegen einen fatholifchen Briefter ju muthen bereit feien.

Auch in diesem Berhältnisse zur Angelegenheit Sarkander's spiegelt sich der Entschluß Mathias' ab, seinen katholischen Gifer an den Tag zu legen, und es darin den anderen katholischen Kürsten zuvorzuthun.

Faffen wir zusammen die Ereigniffe bes Jahres 1609; es wird bann leicht fein, bie fich vielfach burchfreugenden Stromungen in ber Politif jener, im lofen Busammenhange ftebenben Individualitäten, welche an bem Webeftuhle ber Beit fagen und welche bie Faben mehr zu verwirren als zu ordnen bestrebt waren, zu begreifen. Den Sieg, den die Brotestanten durch die Erlaffung bes Majestätsbriefes feierten und die Concessionen, welche Mathias im Marg b. 3. gemacht, riefen unter allen Ratholifen eine febr ftarfe Aufregung hervor. Es batten fich, wie wir ichon im Unfange biefes Abichnittes ermabnten, an ben Leitpuncten ber fatholiften Welt die Reime einer Reaction bagegen angefest; aber gleichzeitig spaltete fich biefe in zwei einander feindliche Factoren: auf ber einen Seite ftanden ber Raifer und Erzherzog Leopold, auf ber andern Mathias und Spanien. Diefen, obwohl gegenfablichen und boch paralellen Bestrebungen gegenüber wollten fich bie Brotestanten fraftigen, indem fie Die Confoderation ber öfterreidifchen Stande unter einander und mit ber deutschen Union eifrigft betrieben; ihr Rampfziel mar jest vorzugemeife, ben Sturg ihres fchlauesten und talentvollften Begners, bes Bifchofe von Wien, berbeiguführen. Es mar naturlich, bag jene flaffende Spaltung im Schoose ber Reaction, Diefe felbft fdmachen mußte; baber bas einmuthige Streben ber Ratholifen, Die Begenfage, welche in Rubolph und Mathias culminirten, ju verfohnen. Sobald die Broteftanten mahrnahmen, daß diefe Bemühungen zu einer wirklichen Ausföhnung führen fonnten, daß alfo bie Befahr vorhanden mar, bie fatholische Welt werbe mit vereinten Rraften auf bem Rampfplate ericheinen, begannen fie mit allem Gifer an ber Erweiterung jener Begenfate ju arbeiten, um die Aussohnung zwischen Dathias und Rudolph ju verbindern.

Damit schlop bas Jahr 1609 und gab zugleich ber Geschichte bes nachsten Jahres die Signatur.

## Capitel XII.

Spanien bringt auf die Bersöhnung zwischen Rudolph und Mathias.

— Liechtenstein's Borschläge zu Reformen und Befestigung der Herrschaft des regierenden Sauses. — König Seinrich IV. setzt seine Plane gegen das Saus Sabsburg in's Werk. — Die deutsche Union im Bunde mit dem Könige von Frankreich. — Schwäche der katholischen Liga. — Rudolph ist der Versöhnung abgeneigt und ordnet Werbungen in Passau an. — Wathias gewährt, von der Gefahr gedrängt, den österreichischen Ständen die gestellten Forderungen. — Zierotin rüstet in Mähren und allarmirt die unirten Länder. — Der Tod des Königs von Frankreich. — Leopold verläßt Jülich. — Beginn der Conferenzen über die Bersöhnung. — Rudolph will, daß Mathias die Länder zurückgebe. — Widerstand der Stände. — Mathias und die deutsche Union. — Unterzeichnung des Versöhnungs-Vertrages durch Audolph und Mathias. — Das Passauer Kriegsvolf wird den Verträgen zuwider nicht abgedankt.

Die Fäben ber Ereignisse im Jahre 1610 concentriren sich in ber Geschichte ber Versöhnung zwischen bem Kaiser und bem Könige von Ungarn. Auf die Versöhnung legten Spanien, der heilige Stuhl und alle Anhänger bes Hauses Habsburg jest das Hauptgewicht.

Rach den vielfachen und fruchtlosen Bersuchen der verfloffenen beiden Jahre ergriff das spanische Cabinet in dieser Sache jest

bie Initiative. Rubolph und Mathias waren eben in dem Rampfe mit ihren Ständen unterlegen und es erlitt auch jest die königsliche Gewalt in Böhmen so wie in den Ländern des Königs von Ungarn wiederholte Riederlagen. Das alte Spiel hatte wieder begonnen. Der König und der Kaiser wollten sich in Concessionen überbieten, damit dersenige, der gewissermaßen den Bestdot gibt, sich die Herrschaft sichere und die Länder gewinne. Nur eine Bersöhnung wurde diesem Feilschen ein Ende machen, sie wurde es zugleich möglich machen, daß die Consöderationen unter den österreichischen Ständen, nach welchen sowohl die deutsche Union wie die Stände selbst drängten, gesprengt werden. Die Versöhnung war daher die Bedingung der Organisation der katholisch-habsburgischen Kräfte.

Carl von Liechtenftein, ein Begner Rhlefele, hatte ichon feit ben Sorner Berhandlungen ben Wiener Sof gemieben, ba er wahrnahm, daß der Einfluß des Bischofs von Wien nicht zu befiegen mar. Allein ein Dann wie Liechtenftein, mar nicht geschaffen, in ftiller Abgeschiedenheit zu feiern, mabrend fo schwierige politische Brobleme ju lofen waren. Er batte ben Entschluß gefaßt, feine reichen Geschäftberfahrungen, feine Bewandtheit, feinen Ginfluß als einer ber vornehmften Barone Mahrens, jur Rettung bes Saufes Sabeburg von den imminenten Befahren zu verwenden. Sein unbefriedigter, nimmer rubender Ebrgeig ließ ibn Großes fur fich erwarten, wenn die fatholifche Welt ibm die Berfohnung gwifchen Rubolph und Mathias und jene Reformen verbanten murbe, burch welche nach feiner Meinung die herrschaft bes Saufes gesichert werden fonne. Er bot feine Dienste bem fpanifchen Botichafter an, im Intereffe jener Verfohnung und bem Ronig Philipp fur ben Fall, als biefer nach bem Aussterben ber alteren Linie feine Unfpruche auf bie gander Defterreichs erheben wurde. Den Beter von Bifcher gewann er fur feine Reformvorschlage, indem er ibm bie Broße ber Befahren und die Leichtigfeit biefelben zu bestegen, fcilberte, wenn nämlich ein "Berein" ber Ergbergoge gu Stande fame und die Berbefferungen des Regiments burchführen murbe. Rach häufigen Befuchen Bifchers bei Carl und Bundafar von Liechtenftein in Giegrub und Bulfereborf, hatte er feinen Berrn, ben Erzherzog Statthalter in Bruffel, mit ben Planen Liechtenfteins vertraut gemacht. Bifcher batte aber auch angleich bas Brogramm

Liechtensteins, ber fich bei Andolph infinuiren wollte, mobificirt, indem er den Antrag: ben Berein ber Ergbergoge querft ins Leben au rufen, um mit beren Silfe gegen Rhlefel und Mathias, für ben Raifer ju mirfen, ablebnte und die Berfohnungsfrage poranftellte. Bifder hatte, fo wie Buniga vom Ronige von Spanien ben ftrengen Auftrag, Mathias Die Stange ju balten. Es mar baber bem herrn von Bifder barum ju thun, auch Rhlefel mit Liech. tenftein ju verfohnen, weil fonft biefer aus Sag gegen ben Bifchof bie Sache Mathias' ju verlaffen brobte, um vielleicht jene bes Raifers ju ergreifen. 3m Ramen Spaniens und bes Ergbergogs Albrecht, forberte Bifcher ibn auf, fich nicht von Mathias zu trenneu. Durch Bermittlung bes Konigs gelang biefe Berfohnung, allein fie war nicht von Daner. Rhlefel war Anfangs bem gangen Borichlage Liechtenfteins beigetreten: mit ben Brotestanten ju fimuliren, um eine fraftige Action fur bie Beit nach ber Berfohnung au verschieben, ingwischen aber auf die Berfohnung und den Berein ber Ergbergoge gu wirfen und bie Reform in ber Abminiftration bes Sofes, ber Ruftig, ber Kingngen und bes Rrieges burchauführen. - Als aber ber Bifchof nichts unternahm, um Mathias ju dem erften Schritt auf ber Bahn ber Berfohnung mit bem Raifer ju vermögen, mar Liechtenstein gegen Rhlefel erbost und flagte laut über beffen Winfelzüge.

Liechtenstein war beforgt, daß unter solchen Umständen die Bersöhnung nicht zu Stande kommen würde, da er wußte, daß Barviz und Hanniwald wenig Hoffnung hegten, den Kaiser für dieselbe zu stimmen. Er hielt die Liga in Deutschland für nicht starf genug, jenen Streich aufzuhalten, der in nächster Zeit das Haus Desterreich treffen würde, wenn nicht in Desterreich selbst ein Widerstand organisitt werde. Er schlug daher vor, diesenigen calvinischen Herren, die an das Haus Habsburg hielten, durch Schreiben des Erzherzogs Albrecht noch enger an dasselbe zu sessen; er nannte darunter Zierotin, Hodis, den älteren Stahrenberg und Tschernembl.

Erzherzog Albrecht war burch Bischers Schilberung für die Ansicht, daß mit der Berföhnung nicht zu saumen sei, nun vollständig gewonnen. Er und Zuniga brachten es dahin, daß König Philipp jest Ernst zeigte und auf die Bersöhnung drang. Der Churfürst von Coln war auf Antrieb Spaniens zweimal bei Rudolph

in Brag gewesen, im December 1609 und im Jänner 1610. Zuniga konnte kurz nach der Abreise des Churfürsten dem Könige melden, daß deffen Bemühungen mit Erfolg gekrönt werden und daß von der beantragten Jusammenkunft der Reichskürsten und der Erzherzoge, welche die Vermittlung bei dem Versöhnungswerke übernehmen sollten, Früchte zu erwarten ständen. Am 16. Jänner 1610 hatte Barvitius von Rudolph den Befehl erhalten, die Einladungsschreiben an jene Fürsten zu erlassen.

Auch Khlesel widerstand nicht länger den Mahnungen Zuniga's; denn am Anfange des Jahres erschien ein Abgesandter
des Königs, der Oberstkämmerer von Mähren, Ladislaus von
Lobsowit in Brag, um den spanischen Botschafter zu ersuchen, die Geneigtheit Mathias' zu einer Aussöhnung dem Kaiser mitzutheilen. Erzherzog Albrecht sandte den Grafen Ottavio Bisconti nach Brag, um an seiner Statt, bei den Versöhnungs-Verhandlungen mitzuwirfen. 1) Es hatte den Auschein, als ob wirklich jeht eine bessere Zeit herandreche, — und daß durch diese vereinten Bemühungen die erschütterte Macht des Hauses wieder erstarfen wurde.

Allein gerade gegen diesen einen Punct, gegen das Aufhören der Zwietracht im Sause Sabsburg, erhob sich jest plöslich offen ein neuer, furchtbarer Feind, der lange Zeit ein scheinbar theilnahmsloser Beobachter der Entwicklungen in Deutschland war, ben gegenwärtigen Augenblick aber ausersehen hatte, um einen lang genährten Plan zu verwirklichen und einen vernichtenden Schlag auszuführen. König Heinrich IV. hielt es an der Zeit, bevor sich die katholischen Mächte organistren und die Eintracht die Kräfte des Hauses Habsburg vermehren, den Stoß zu führen.

Die Fürsten, welche Julich occupirt hatten und trot ber Abmahnung bes Kaifers noch befest hielten und die beutsche Union erbaten sich in dieser Sache den Schut Heinrichs und dieser gewährte ihn, ba er in der Besehung Julichs durch Erzherzog Leopold

<sup>1)</sup> Bifcher an C3h. Alb. 16. Sept., 21. Nov., 5. Dec. 1609, bann Bifch. an Fled. 12. und 19. Dec. 1609. B. A. Harlay. 12. Dec. 1609. — Zuu. a. r. 12. Janner 1610 Sim. — Bod. an Mar 6. Decemb. 1609 M. R. A. XV./2. — Churföln an Mar 13. Janner 1610 M. St. A. 39/9. — Bod. an M. 16. Janner 1610 M. St. A. 39/8. — Hotel VI. 252. — Inft. C2h. Alb. 29. Feb. 1610. B. A. — Beil, Rr. CCCIII.

nicht die Absicht, jurisdictionelle Rechte des Raifers zu mabren, fondern bas Streben fah, neue gander fur bas Saus Sabsburg ju erwerben und beffen Ginfluß im Norden Deutschlands ju vermehren. Er nannte bie Sache ber Kürften eine gerechte. - für biefe gerechte Sache wolle er einsteben. Es war bies ber Bormand, ber ju dem erwunichten Bruche führen follte; benn mahrlich bas Recht bes Raifers, Eingriffe in seine Jurisdiction abzumehren, mar fonnenflar, und die thatfachliche Besitzergreifung ber Bergogthumer burch den Churfürsten von Brandenburg und den Bfalgrafen von Reuburg, vor Austragung ber vielfachen Aufprüche auf bas Erbe von Julich und Cleve, faum ju rechtfertigen. Wenn Ronig Beinrich auf Die, gegen feine Intervention eingebrachte Borftellung ber brei geiftlichen Churfürften antwortete, er wolle burchaus nicht ber faiferlichen Autorität nabe treten, sondern die possedirenden Kurften vor Bewalt bewahren, fo tritt in diefer halb naiven, halb höhnischen Erwiederung die Absicht, den Friedensbruch nicht einmal zu befchönigen, flar zu Tage. Durch die frangofischen Diplomaten Bongars und hotmanns, bann burch ben gandgrafen Moria von Seffen wurde Seinrich über alle fur ibn jest fo wichtigen Borgange in ber Julich'ichen Angelegenheit und ber Union unterrichtet. Aber bas Sauptaugenmerk richtete ber Ronig biebei auf bie Stimmung bes Bapftes; er war bemubt, ihm burch ben herrn von Breves darzuftellen, wie die Spanier bei Julich fatholifche Zwede vorschieben, mabrend es fich boch nur um ihre Machtvermehrung und um die Bedrohung ber Generalftaaten bandle. Benn der Bapft den Frieden erhalten und als gemeinschaftlicher Bater aller Christen vorgeben wolle, fo burfe er ben unerfattlichen Ehrgeig ber Spanier nicht unterftugen. Es scheint, daß Baul V. fich burch bas fo energische Auftreten bes Ronigs bewogen fand, bemfelben die gewünschten Buficherungen ju ertheilen; benn es beklagt fich in der That ber spanische Gefandte in Rom in gleich: zeitigen Briefen an Ronig Philipp barüber, daß ber Bapft die Julich'iche Sache nicht unterftugen wolle.

Damit der Papft sich in diefer Frage neutral verhalte, scheint es, daß König Heinrich die Benetianer Signoria bestimmt hatte, sich den Fortschritten der Deutsch-Genfer calvinischen Propaganda in Benedig zu widersetzen. Heinrich versuchte es auch, boch fruchtlos, der innigeren Verbindung der Republif mit den

Generalstaaten indirect Hindernisse zu bereiten. Denn gegen die Republik Benedig war der Bapft so sehr erbost, daß er öfters von der Nothwendigkeit der Bernichtung derselben sprach.2)

Je energischer der Kaiser und Erzherzog Leopold auf die Rechte der kaiserlichen Gerichtsbarkeit sich ftütten, je zahlreicher von Rudolph Mandate und Abermandate, Berbote, Decrete, Edictalcitationen, mandata avocatoria et cassatoria, von den Possedirenden endlose Schreiben, Instrumenta appellationis et provocationis, Gegenberichte, appellationes a commissario ad committentem, Exceptiones sori declinatoriæ &c. &c. befannt gemacht wurden, — je geringer die Wirfung des Losbrennens dieses schweren juristischen Geschützes war, desto mehr hatte es den Anschein, daß die schwebenden Fragen nur eine friegerische Lösung sinden würden. Erzherzog Leopold hatte in Jülich sehr viel Mannschaft geworben, die von Erzherzog Albrecht nicht ohne Abssicht entlassen worden war.

Sowohl die Fürsten der Union, welche die Angelegenheit ber poffebirenden Kürsten zu ber ihrigen machten, als auch ber Raifer wandten fich nach Baris, beibe um Beinrich fur ihre Unfcauungen zu gewinnen. Die Union schickte ben Spopolpt von Collibus, ber Raifer ben Grafen von Bollern ju Beinrich IV. Dem ersteren versprach ber König jeden Schut, er werde nicht ruben, bis Erzberzog Leopold ans Julich hinausgebrangt werde. Der Graf von Bollern, dem das lange Sinausschreiben ber Audieng bie Ungunft bes Ronigs im Boraus empfinden ließ, bemubte fich. die Gerechtigfeit ber faiferlichen Forberungen geltend zu machen : ber Ronig moge die poffedirenden Fürften jum Gehorfam mahnen er moge bedenten, wie es ibm felbft unangenehm fein mußte, wenn feine Unterthanen rebelliren wurden. Beinrich machte barauf die characteristische Bemerkung, daß er "abfolut" regiere und der Kaiser nicht. Er (ber König) sei gegen die Depossessionirung der Fürsten und musse ste und ihre gerechte Sache als die Sache seiner Alliirten Schüten.

Schon im December 1609 wurde der Fürst Chriftian von Unhalt von ben Unionsfürsten nach Baris geschickt, um ben Ronig

<sup>3)</sup> Recueil des lettres missives de Henri IV. publié par M. Berger de Xivrey. Paris. Imp. imp. 1858. S. 960 und ff. — Concept d. J. 1609. Paris. Arch. du Min. Allem. 5/43. S. Beil. Nr. CCCIV.

au bitten, fie in bem bevorstehenden Rriege wegen Julich mit Gelb und Mannichaft ju unterftugen; er versprach, ber Union eben fo viel Truppen gur Berfügung ju ftellen, ale bie Union felbft ins Feld ichiden wurde. Anhalt follte mit Buftimmung Beinrich's bas Dber Commando bes Erpeditions Corps übernehmen. Der Ronig fandte herrn von Boiffife, um mit ber Union ein Schutund Trupbundniß abzuschließen, weil die "Fürften den Ronig in feinen Rothen unterftutt hatten" und er fie jest nicht verlaffen wolle. Bunadit ging bas Streben ber Union babin, Die Ditmirfung Franfreiche in ber Julich'ichen Sache allein zu erwirfen und ben Rrieg gemiffermaßen nur auf Julich zu befchranten. Konig Beinrich bagegen wollte biefen Unlag ergreifen, um weiter ju geben; es handelte fich, wie er felbft fagte, barum, bas Saus Sabsburg, welches "nach der Weltherrichaft ftrebt", ju fcmachen, nicht eber bie Waffen niederzulegen, bis biefer 3med erreicht fei. Er lobte ben Ronig Jafob, weil biefer ben Antrag bes fachfifchen Befandten Brafen Mansfeld, eine Art Baffenftillftand amifchen Leopold und ben Boffebirenden abzuschließen, gurudwies. Er war gefaßt, einen großen Rrieg an führen und bereitete fich vor, mit Spanien ju brechen, eine mächtige Coalition gegen Diefes Land hervorzurufen, um die Bolfer von der ungerechten herrschaft und den unerfattlichen Begierben Spaniens ju befreien. Der Bag bes Ronigs Beinrich gegen Spanien mar ohne Grenzen. Es icheint, bag bie befannte Liebesgeschichte mit der Bringeffin von Condé, die fich ben Rachstellungen Seinrich's burch bie Alucht nach Bruffel entzog, bier auch eine Rolle fpielte; einen Theil des Saffes, mit welchem er Conde, ben Mann ber Bringeffin Conde, verfolgte, übertrug er auf die Spanier, bie, wie er fagte, diefen "Berrather" befchutten. Er war bedacht, ein Defenfivbundniß mit England abzufchließen, und reigte die Generalstaaten unaufhörlich zu einem Rriege mit Spanien. Bon biefem Beifte maren die Berhandlungen amifchen Boiffife und ber Union befeelt. Er wurde ausdrücklich autorifirt, ben Unionsfürsten zu erklaren, bag er fich ihrer Intereffen nicht allein in ber Julich'schen, sondern auch in allen deutschen Angelegenheiten annehmen wolle, und daß es bes Ronige Bunfch fei, bas Saus Sabsburg vom Raiferthrone auszuschließen. Boiffife hatte ein friedliches Abkommen gwischen Raifer und Union mit allen Mitteln zu verhindern. Der Konig ftellte eine große Armee

auf, er wollte jest nicht vergeblich die Rüftungen in's Werk seben und einen Angriff unternehmen; daher mochte er von einer friedlichen Bermittlung nichts hören.3)

Es hatte ben Anschein, daß die protestantische Welt nun wirklich im Dienste des Ehrgeizes Frankreichs gegen die katholische auftreten werde. Heinrich IV. übernahm jene Rolle und jenes Programm, dessen Durchführung er selbst dem Hause Habsburg vorwarf. In Deutschland gebrauchte er die Häuser Pfalz und Brandenburg, in Italien Savopen gegen die Habsburger und prägte dadurch der französischen Politik jenen Character auf, den sie gegenüber von Desterreich so häusig bewahrte. So oft damals die deutschen Fürsten, um Frankreichs Gunst buhlend, an der Seine Strand gnädig und freundlich empfangen wurden, fand daselbst eine Conspiration gegen Desterreich Statt.

Boissife fand die unirten Fürsten zu Sall versammelt (Februar 1610) und bereit, auf die Blane und Forderungen des Königs einzugehen, insbesondere ihn bei eventueller Fortführung des Krieges auch über Jülich's Grenzen hinaus, zu unterstüßen. Der König ratissicirte die Vertragsbedingungen und eröffnete der Union, daß er neuntausend Mann Infanterie und zweitausend Pferde marschbereit halte. Nur darüber war der König sehr ärgerlich, daß Boissise nicht dafür gesorgt hatte, die Fürsten vertragsmäßig zu verpflichten, ihn auch, im Falle innerer Unruhen in Frankreich, zu unterstüßen. König Heinrich war unzufrieden, daß Boissise die Unionsfürsten nur zu einem negativen Beistande für biesen Fall vermochte; sie verpflichteten sich nämlich nur dazu, die

<sup>3)</sup> Hipp. a Coll. an Churpf. 23. Sept., 19. Oct. 1609 M. A. — Churpf. an Heinrich IV. 7. und 18. Decemb. 1609. Paris. Collect. Dup. 765. S. Beil. Nr. CCCIV. Der Papft ersuchte den König, die deutsche Union nicht zu unterstüßen, dieser rechtsertigte jedoch dieselbe, indem er dem Bapfte antworten ließ, daß ihr Zwed nur "in gegenseitigem Schuß" bestehe, gegen jene kaiserlichen Minister, welche Benstonare Spaniens sind und die Reichsfreiheiten unaushörlich verletzten. Berger de Kivrey a. a. O. S. 840. — Sicher ist es, daß oft abenteuerliche Brojecte dem Könige heinrich angedichtet wurden, so war im August d. J. 1609 in Brag das Gerücht verbreitet, er strebe nach der ungarischen Krone. harlay a. a. O. 1. Aug. 1609. — Instruction du Sieur de Boissise allant en Allemagne. 30. Dec. 1609. Baris. fais. Vibl. MS. 834. St. Germ.

rebellischen Unterthanen Heinrichs nicht zu beschüßen. Die Berbinbungen der Union mit den aufrührischen Ständen der österreichischen Länder verursachten dem König häusig Unruhe; vor solchen Zufällen, denen der Kaiser und der König Mathias ausgesett waren, wünschte er bewahrt zu sein. Diese Besorgniß der französischen Machthaber war übrigens von großer Bedeutung; denn bei allen seindlichen Unternehmungen Frankreichs gegen Desterreich in sener Epoche lähmte sie in Etwas die Kraft der Action.

Der Unionstag zu Hall begnügte sich nicht mit der französischen Allianz, die Union schickte den Herzog Louis von Wirtemberg als Gesaudten zu König Jasob, der sich über den Beitritt zur Union noch nicht deutlich ausgesprochen hatte. Auch bat die Union den König von Frankreich, ihre Anträge bei König Jasob und bei den Generalstaaten zu bevorworten; der König beauftragt hierauf den Herrn de la Broderie und den Herrn von Bethnne, den König von England und die Generalstaaten zur Unterstützung der Union einzuladen. Die Antwort Jasob's wie die des Prinzen von Oranien war günstig, ersterer versprach viertausend Mann ins Feld zu schieden, welche mit den Truppen der Union gegen Jülich agiren sollten.

Die im Borjahre verunglückten Berfuche, ein Bundnig mit ben Ständen ber ganber bes Raifere und bes Ronigs von Ungarn angufunpfen, wurden von der Union mit Gifer wieder aufgenommen. Bunachft maren die öfterreichischen Stande, die fich noch immer im Rampfe mit Mathias befanden, jum Abichluge eines Bundniffes geneigt und hatten bereits durch Churpfalg Baffenfendungen erhalten. Anhalt erhielt ju Schwäbisch-Sall Inftructionen hiernber; er follte inebefondere ben Bohmen vor Allem empfehlen, ihre bauslichen Zwiftigfeiten aufzugeben. Der Berfuch bes Martgrafen Georg Friedrich von Baden und früher bes Churfürften von Brandenburg, Churfachsen fur die Union ju gewinnen, miglang jedoch ganglich; ber Churfurft hielt treu an dem Raifer, und ging in ber Julich'ichen Sache feinen eigenen Weg. Auch Diefer Fürft hatte Unfpruche auf Julich erhoben und auf einer Berfammlung ber fächfischen Baufer ju Torgau formulirt. Er erlangte bie faiferliche Belehnung hiefur, welche ju Brag feierlich vollzogen murbe. Dagegen ftand ber Union ein Bundniß mit Benedig in Aussicht; Fra Baolo Sarpi rieth unaufhörlich ju entscheidenden Schritten,

ju friegerifchem Borgeben. Er meinte, nur wenn Rrieg geführt werbe, "bie Bapfterei gang ausgetrieben und nur eine Religion herrschen wurde", fonnen fich die Dinge beffern. Fra Baolo wunschte, bag alle öfterreichischen Stande fich mit ber Union verbanden. Allein eine Berbindung Benedige mit den Ungarn, worauf ber Agent ber beutichen Furften in Benedig, Lend, anfpielte, lebnte die Signoria ab, um nicht bas Migtrauen ber Türfen ju erregen. 4) Dupleffie - Mornay, ber berühmte Führer ber Reformirten in Franfreich, hatte immer ein Auge auf Benedig geworfen, er wollte daselbft eine protestantische Mission errichten, welche die reformirten Lehren in Italien au verbreiten batte. Benedig war fein unfruchtbarer Boben bafur, ba die politischen Differengen gwifden ber Republif und bem Bapfte und bie Lebren. gu welchen fich bie venetianischen Staatstheologen hinfichtlich bes Berhältniffes der Rirche jum Staate befannten, die Republif von Rom entfremdet hatten. Wie die beutsche Union und ber Ronia von England vermocht wurden, Agenten in Benedig ju unterhalten, um jenen Beift zu erweden und zu fraftigen, wollte Dupleffis ben Prinzen Morig von Dranien auch fur biefe 3bee gewinnen; ber Berfuch Dupleffie' gelang. Der Bring ichidte einen Gefandten, Cornelius van ber Mylen, gegen Schluß bes Jahres 1609 nach Benedig und accreditirte ibn bei ber Signoria. Ban ber Mylen führte besondere Empfehlungeschreiben Dupleffis' an Fra Paolo mit. Die Alliang zwifchen ben beiben Republifen fam auch ju Stande.

Wie ganz anders war das Vorgehen der katholischen Fürsten! Wohl waren sie überzeugt, daß bei dem energischen und muthigen Vorschreiten der Protestanten eine Erstarkung und Vergrößerung der Liga Noth thue. Doch wie langsam, wie zaghaft waren die Schritte! Durch das gegenseitige Mißtrauen, durch das Hervorfehren der Sonderinteressen, durch die Divergenz der religiösen von den politischen Interessen war die Entwicklung der Liga gelähmt.

Da war ein Churfürst von Coln, ber bem Könige von Frankreich gestattet, in seinem Staate Berbungen vorzunehmen und zugleich Benstonen von Spanien annahm; sein Coabjutor, ber vom

<sup>4)</sup> A. A. 29. Oct. 1699, 1, und 23. Jan. 1610, - S, Beil. Rr. CCCIV,

Ronige Beinrich und Ronige Philipp subventionirt murbe. Der beilige Bater, beffen Berg die Ratholiten an ber Seine wie am Manganares mit gleichen Gefühlen umfchloß, verficherte bem Ronige von Franfreich, die Julich'iche Frage nicht als eine fatholifche Sache anfeben zu wollen, fonnte aber nicht umbin, bem fpanischen Befandten nach langem Bogern endlich eine Belbunterftubung für Bulich in Ausficht zu ftellen. Spanien felbft war unentschloffen, es war nicht im Rlaren, welchem ber zwei Mittel feine Intereffen zu mabren: ob ber Forberung und Erstarfung ber Liga - ober ber Reftftellung ber Rachfolge im Reiche ber Borgug einzuraumen fei. Unfangs murbe von ben fpanifchen Staatsmannern bas alte Riel verfolgt: bem Könige Philipp die Reichsfrone aufzusegen, und feinen Sohn, ben Infanten Don Carlos, jum Reichenachfolger voraufchlagen, ba bie Canbibatur bes Ronigs von Ungarn und ber Erzberzoge balb bei biefen, balb bei jenen Churfürften unbeffegbarer Abneigung begegnete. Allein felbft für den Sall, ale fich bie Churfürften geeinigt und für einen Candidaten ausgesprochen hatten, mare bamit nicht geholfen worden, weil ber Raifer fich jur Bestimmung des Rachfolgers noch immer nicht entschließen fonnte. Much mit ber Liga ging es nicht recht pormarts. Obwohl Buniga bie Nothwendigfeit bes Beitrittes Spaniens dem Cabinete in Madrid wiederholt gefdilbert und ber Staatsrath bafür gefprochen hatte, fo fürchtete man in Mabrid und Bien ben Chraeiz bes Saufes Baiern. Es unterhandelte noch immer gang ohne Erfolg ber Bertrauensmann ber geiftlichen Churfürsten, Christoph von Sottern, Coabjutor von Speper, megen ber Aufnahme Spaniens und der Ergbergoge in die Ligg. Die Ergbergoge ber alteren Linie warnten ben Bapft vor bem Bergoge Mar, ber nur feinen Bortheil bei ber Liga vor Auge habe. Andererfeits hatte Bergog Mar Bebenken gegen bie Aufnahme bes Raifers und ber Ergherzoge in die Liga. Er wollte die Rührerschaft berfelben nicht aufgeben. und wie war es möglich, daß ein Ronig von Ungarn und ein Erzberzog von Desterreich fich bem Berzoge von Baiern unterordne? 5) Der Churfürft von Main, hatte ben Brafen Friedrich

<sup>5)</sup> Nederland en Venetie door Mr. J. C. de Jonge. te' S. Gravenhage, Bij de Gebroeders van Cleef. 1852. 453. 456. Harlay a. a. O. 8. März 1609. — Castro al rey. 16. Feb. 1610 Sim. — Boissise an Neufvrille 4. Mai 1610. Bibl. Imp. a. a. O. — S. Bril. Nr. CCCV.

von Zollern, ber Herzog von Baiern, ben Grafen Crivelli nach Rom geschickt, um ben Papst zu bitten, die Liga mit Gelb und Mannschaft zu unterstüßen, Spanien, Frankreich und die italienischen Fürsten zum Beitritt einzulaben. Der Papst ertheilte die Zusicherung, dem Begehren ber Fürsten willfahren zu wollen, er werbe auch die anderen fatholischen Fürsten zur Theilnahme auffordern. Der Großherzog von Toscana, die Herzoge von Urbino, Parma, Modena und von Savoyen gaben dem Grafen Crivelligleich günstige Antworten.

Dieser Ausspruch Paul's hatte König Heinrich sehr verlett. Der Papst davon unterrichtet, wollte die Sache wieder gut machen und suchte dem spanischen Gesandten begreislich zu machen, daß Jülich feine Angelegenheit der katholischen Welt sei, daß er ferner die Liga wegen Geldmangel nicht unterstüßen könne. Der spanische Gesandte Graf von Castro war darüber so sehr aufgebracht, daß er seinem Herrn die Mittel aufzählt, dem Papste Schach zu bieten. Der Papst wußte ihn zulest zu beruhigen, mit der Antwort, daß er doch die Liga zu unterstüßen gedenke. So schwankte auch Paul V. von einem Entschlusse zum andern.

Die Gefahren ber Uneinigfeit unter ben katholischen Fürsten murben vermehrt durch den Raiser felbst. Kaum war der Schritt zur Einberufung ber vermittelnden Fürsten geschehen, als Rudolph alles wieder rückgängig machen wollte. Die zur Conferenz eingelabenen Fürsten befanden sich schon auf der Reise und wurden demungeachtet ersucht, nicht jest, sondern erst später in Prag einzutreffen.

Rudolph war immer von den Gedanken befeelt, die verlorenen Länder zurückzugewinnen. Um diesen Zweck zu erreichen, hatte er die widersprechendsten Entschlüsse gefaßt und sich in Unternehmungen eingelassen, welche ihn zulest so sehr umstrickten, daß er keinen jener Entschlüsse aussühren konnte. Allein Rudolph wollte nicht nur selbst keinen Entschluß kaffen, sondern er verbot auch Andern das entschiedene Handeln. Er versuchte auf entgegengeseten Wegen zu gleicher Zeit in den Besit des Verlorenen zu gelangen; die Vorbereitungen zum Versöhnungswerke selbst wurden von ihm nur unter dieser Voraussehung, obwohl immer mit größtem Widerwillen, derzeit in Angriff genommen.

Alls ihm aber mitgetheilt wurde, daß die unirten gander um feinen Breis zu ihm zurudfehren wurden, dann mochte er von der Verföhnung nichts wissen. Er war gegen ben Papft, Spanien und Baiern erbost wegen der Liga, er fah darin eine Tutel, ein Mittel, gegen ihn Gewalt anzuwenden, um ihn zur Reichsnachfolge zu bestimmen; dann fah er wieder darin einen Weg, um Baiern die römische Krone aufs Haupt zu seten.

Die beutsche Union benütte biefe Stimmung Rubolphe, um ibn noch mehr gegen bie Berfohnung einzunehmen.6) Unbalt's geheime Correfpondengen find voll von Andeutungen über die Reigung Rudolphe, ben Forberungen-ber Unirten, feinen Rathen jum Trop, gerecht ju werben. Sogar ein Darleben foll in Beibelberg für ben Raifer negocirt werben. Es ift ergablt worben, bag Unhalt als Unionsgefandter im Borjahre (1609) in Brag mar, um bort für bie Confoberation ber Stande mit ber Union ju wirfen. Der oftenfible 3wed ber Sendung mar, ale Unionegefandter bie Abstellung ber Befchwerben ber Brotestanten vom Raifer ju erbitten. Es baten die Brotestanten, Die Erecution gegen Donauworth, das von baierifchen Truppen befest mar, aufzuheben, die Sofproceffe, welche infolge von Rlagen der Ratholifen gegen die Befititorungen von Seite ber Brotestanten anbangig gemacht morben maren, niederzuschlagen, bas Reichbregiment zu verbeffern und bie Rathostellen mit Individuen von beiden Confessionen, nicht mit Ratholifen allein, ju befegen. Es ift bochft intereffant ben Bortrag ju verfolgen, burch welchen Unhalt ben Raifer fur ben geheimen 3med feiner Sendung, fur die Union ju gewinnen getrachtet hatte. Es ift biefer ein folaues Bemebe von Lugen und halben Bahrheiten, von perfiden Unterftellungen und naiven Geftanbniffen, von Bitten und verstedten Drohungen, Die bes Raifers Sinn vermirren und umftriden follten, um feinen Bag gegen Mathias, Spanien und Rom ju entflammen und auf biefe Urt ibn vielleicht in die Arme der Union jn treiben. Anhalt fuchte ben Raifer über ben mahren 3med ber Union aufzuflaren. Sie - bie beharrlich dem Raifer ungehorfam mar - fei in's Leben gerufen worden, fagte ber Fürft, um bes Raifere Autorität gu erhalten, als die Erzherzoge die Conföderation (den Bertrag) des

<sup>6)</sup> Relazione del Conte Crivelli al Duca di Baviera 6. Juli 1610. D. St. A. — Boben. an Ficcih. 11., 16. und 23. Janner 1610 B. A. S. Beil. Nr. CCCV.

Jahres 1606, um ben Kaifer zu fturzen, gefchloffen hatten. Sier wußte Unhalt bes Raifers empfindlichfte Seite gu treffen. Er fcilberte biefen Bertrag und bie Unternehmungen Dathias' im Jahre 1608 als Werfe Spaniens und Roms, mit der Absicht, ben Raifer um gand und Leute ju bringen. Um Rudolph gegen ben Bapft einzunehmen, eine formliche Entzweiung berbeiguführen, erzählte ibm Unbalt, daß letterer bem Könige von Frankreich Soffnungen auf die Reichotrone gemacht und auf bas Beifpiel Carl bes Großen hingebeutet batte, welcher als frankifcher Ronig auch über Deutschland geherricht. Lucan, ber Agent Rofenbergs und Anhalts, trachtete burch ein anonymes Promemoria des Raifere Diftrauen gegen bie Berfohnung ju nahren; jugleich murbe in biefem Schriftstude bie Drobung ausgesprochen, bag bie unirten Fürsten mit ben Baffen in ber Sand fich Silfe ichaffen werben, ba weber bie Julich'iche Sache noch ihre Beschwerben wegen Donauworth und die hofproceffe ic. ic. erlebigt morben find. Man ergablte, baß ber geheime Theil ber Sendung Anhalts nicht ohne Refultate geblieben war: um feine Abneigung gegen die fatholischen Machte ju zeigen, wolle Rudolph ben Religionsfrieden, ber ben lutherischen Fürften im vorigen Jahrhundert jugestanden worden war, jest auch ju Bunften ber reformirten Kurften trop ber Begenrebe ber geheimen Rathe im Reiche publiciren. Demungeachtet mar bas Ergebniß ber Sendung Anhalts in Angelegenheit ber protestantifchen Befchwerben nicht gunftig. Rach vielen und langwierigen Berhandlungen gwifchen bem Raifer, bem Confeilprafibenten Leuchtenberg, bann bem Kürften Anhalt und ben ihm beigeordneten Rathen, hatte ber Raifer gwar wegen Donauworth ben Bunichen ber Union willfahrt, bie anderen Buncte und den Bortrag Unhalt's wegen Unerfennung ber Rechte ber Boffebirenben auf Julich nur "vertröftenb erlediget."

Während Rudolph auf Andringen der katholischen Mächte mit der Versöhnungsfrage beschäftiget war und andererseits mit den unirten protestantischen Fürsten sich einließ, wandelte er doch auf jener gefährlichen Bahn, welche ihm Leopold's Ehrgeiz und die Habsucht der Obersten vorzeichneten, auf der Bahn der Gewalt. Dieser Weg sollte ihn nach Leopold's Absicht von der Union und dem König Mathias mit Einem Schlag befreien. Die Hoffnung auf eine solche Lösung war der Grund, daß Rudolph,

ungeachtet ber verführerifden Reben Unhalts, boch eigentlich für bie Union nichts als icone Phrasen in die Welt gesett batte. Dhne Bormiffen bes fpanifchen Befandten und gegen bie Unfichten bes gebeimen Rathes handelten Rame, Gulz, Althann und Trautmannsborf im Namen bes Raifers. Leopold batte, nachdem er Julich verlaffen, um fich nach Berftarfung umzuseben, in Brag fortmabrend Conferengen mit biefen Rriegerathen. Des Erghergog's Beichtvater war bas Inftrument, burch welches Abenteurer auf ben letteren einwirften und beffen friegerifche Belufte beftarften. Selbst ber Nuntius flagte über ben Beichtvater, ber ben Ergbergog "auf Abwege führe." Die Finangen waren in fo fchlechtem Buftande, baß fogar ber Behalt ber taiferlichen Bofbiener nicht orbnunge. mäßig ausbezahlt wurde. Hartschire, Trabanten und bie Rammerparteien versammelten fich ju Unfang bes Jahres im Schloßhofe, meuterten und befdimpften den Kammerprafidenten - und boch mar für bie Rriegeruftungen Geld vorhanden. Der Raifer erließ jest, in dem Augenblide als die Berfohnungsconferenzen beginnen follten, einen formlichen gebeimen Befehl, die Berbungen fortzuseten und gu vermehren. Der fpanifche Befandte beflagte fich bitter über Diefe abenteuerlichen Schritte, die man mit Absicht vor ihm geheim halte. 7)

Während die Diplomaten die Mittel, welche die Verföhnung herbeiführen follten, erörterten, erscholl jest plöslich ein drohender Alarmruf, der Anfangs Februar 1610 nach Desterreich, Mähren, Schlesien und Ungarn mit Blivesschnelle drang und die Gemüther in Angst und Schrecken versette. Ein zahlreiches Kriegsvolf, eine Armee von fünfzehntausend Mann, wurde auf Geheiß des Kaisers zu Passau geworben, — wie man sagte und wie es Erzherzog Leopold zur Schau trug, in Sachen der Jülich'schen Erbschaft, doch nach der allgemeinen Meinung, um eine Erecutionsarmee für Rudolph zu bilden und die abgefallenen Länder mit Wassengewalt zurüczuerobern.

Die Wirfung des Schachzuges mit den Paffauer Truppen war rasch und gewaltig. Das Werk der Berföhnung zwischen den kaiserlichen Brudern gerieth sofort in Stoden und fant zu bloßen

<sup>7)</sup> Donnereberg an Mar von Baiern, 17. Juli 1610. M. St. Arch. — Sarlay a. a. O. 20. Janner 1610. — Relat. Anh. über die Gef. zu Rudolph. 30. Sept. 1609. 343/16. M. St, A. S. Beil. Nr. CCCV.

formellen Ceremonien herab, fobalb die wahren Absichten und die Sintergedanken bes Brager Sofes ju Tage traten. Rhlefel, ber jenen 3wed bis babin fo eifrig geforbert und die unirten gander Defterreichs burch gaben Widerfpruch jur Bergweiflung, ja faft jum Aufftande getrieben hatte, weiß jest, Ungefichts ber Befahr, bie fich gegenwärtig von Brag ans fur ben Ronig und fur bie eigene Stellung brobend erhob, Mathias feinen befferen Rath ju geben, als fich ben Standen abermals in die Arme ju werfen. Der Rönig fühlte fich jest allmälig verlaffen: Die Stande feiner Lander und auch die bes Konigreiches Bobmen maren durch Rblefel's verhaßtes Regiment bem Konige entfrembet, die Defterreicher jum Abfalle geneigt. Der Raifer felbft hatte, wie wir wiffen, verfucht, die Defterreicher dem Ronige Mathias abwendig ju machen. Auch bie Manner, welchen Mathias bas größte Bertrauen geichenft, barunter Carl Liechtenftein, burch Rhlefel's Bravotens ara verlett, hatten fich bei Rudolph zu infinuiren getrachtet.

Mathias war jest rasch entschlossen; von so großen Gefahren umgeben, fast isolirt, beeilte er sich, bem erbitterten Streite, welchen er mit ben protestantischen Standen Desterreichs durch so lange Zeit führte, ein Ende zu machen. Wir haben einen Theil des früheren Abschnittes der Schilderung jener Intrigue gewidmet, durch welche die Promulgirung der vom Könige am 19. März gemachten Jugeständnisse hintangehalten wurde. Jest, nach den beunruhigenden Nachrichten über die Werbungen zu Passau, wurden die befannten Forderungen der protestantischen Stände Desterreichs zugestanden. Zwar glimmte der Kampf noch fort, welcher sich zwischen den protestantischen und katholischen Theilen der Stände entsponnen hatte; allein bald hatte die herannahende Gefahr auch sie versöhnt.

Die Entwurfe Zierotin's für gemeinsame Gesetzebung und Berwaltung ber unirten Länder mußten den Entwurfen für die gemeinsame Bertheidung und Kriegeverfassung berselben weichen, um sich vor der Gewalt Audolph's zu schüßen. Selbst der erbitterte Kampf gegen Khlesel wird Angesichts des größeren Feindes vertagt.

<sup>8)</sup> Anh. Act. im E. A. Fol. 50. 4. Feb. 1610. — Surter VI. 254. n. 20. 352. n. 26, 353. — Beaugh an Villeroi 13. Marz 1610. Sarlay a. a. O. V. Beil. Nr. CCCVI.

Unfeliger Bedanke! Die Erfahrung bes Jahres 1608 hatte Rudolph nicht belehrt, wie damals ließ man fich auch jest vom blinden Saffe leiten, und versuchte die friegerischen Mittel, ohne bie Rraft zu haben, biefe Mittel in's Werf zu fegen, wie bamale ftuste man fich auf bie Stande Bohmens und auf beren nationalen Stolz, ber fie von ben anderen ganbern getreunt erhielt, - wie bamale erwog man nicht, daß biefes ftanbifche Element höchst unzuverläffig und felbstfüchtig war, bag bie größere Balfte ber Erblander gegen Rudolph ftand, entschloffen, eber bis jum letten Mann ju fampfen, ale bas Bieberfehren feiner Berrfchaft zu bulben; - wie bamale, endete auch jest Diefer unreife Entichluß jum völligen Berberben feines Urhebers. Die Daste ber Berfohnungeverhandlung und die ber Berwendung ber Baffauer gegen Julich fonnte Riemanden mehr taufchen. Deutlich fprach eine Untwort, welche Althann auf die Frage gab, gegen wen die Berbungen in Baffan gerichtet feien? Er befannte offen, bag biefe Werbungen "allen Reinden bes Raifers gelten." Der Graf von Bollern, der die Baffaner Truppen auf einer Reife nach Munchen fab, erzählte bem Raifer, bag die Mannichaft prachtvoll fei und vor Begierde brenne, ihr Blut fur bes Raifers Autoritat ju vergießen.

In grellem Gegenfaße ju ber allgemeinen Aufregung, welche jene hervorrief, ftand die indifferente Saltung ber bobmifchen Stände. Jener Beift, ber fich in Bohmen bei ben Berhandlungen bes Jahres 1608 mit ben unirten gandern fundgab, berrichte auch jest. Es ift gezeigt worden, wie vor Erlangung des Majeftatebriefes bie bohmifchen Gefandten bie Runde machten, bei ben Unirten Silfe suchend. Mabren versprach offen und lopal, diefe Silfe ju leiften. Raum hatten Die Bobmen vom geangftigten Raifer ben Majestätebrief erpreßt, ale fie ihr Benehmen gegen die unirten Länder veränderten. Der Berbindung mit biefen wird nicht mehr ermabnt. Ungarne und Mahrene Gefandte, die burch viele Monate um die Grenzhilfe gegen die Türken in Brag follicitiren, hatten nach langem Sarren und fruchtlofen Audienzen, vom gandtage eine abichlägige ichnode Untwort erhalten, unter dem lächerlichen Borwande, daß die bohmischen Stande ohne bes Raifers Genehmigung nichts beichließen burfen; ber Bifchof von Reutra, bas Saupt ber ungarifden Gefandtichaft, verläßt Brag, im bochften Grade erbittert. Zierotin beleuchtet in einem Briefe an Budowa das unfluge Benehmen der Böhmen, schonungslos, deren politische Irrthümer aufdecend: "Wie", ruft er aus, "wenn es wahr ist, daß ihr ohne des Königs Willen keine öffentliche Versamillung abhalten und keine Beschlüße fassen könnt, wie kommt es dann, daß ihr gegen des Königs Willen und Verbot die Stadt Prag besett hieltet, die Landtagsversammlung von der Burg in das Rathhaus verlegt, wie kommt es, daß ihr Gesandte zu des Kaisers Schmach an fremde Souveräne geschickt, das Reich mit Soldaten gefüllt, und zur Bundeshilfe eingeladen, mit Schlesien einen Bund geschlossen, und endlich die Aussertigung eines kaiserlichen Diploms erzwungen habet, in welchem alles dassenige bestätiget wird, was ihr begehrt hattet und was vom Kaiser dis dahin beharrlich verweigert wurde?")

Der böhmische Landtag, welcher den Majestätsbrief errungen, reichte noch in das Jahr 1610 hinein, eine ungewöhnlich lange Zeit: vom Jänner 1609 bis 23. Februar 1610. Auch die letten Landtagsschlüße sielen ganz im Sinne der Stände aus, und es verdient insbesondere hervorgehoben zu werden, daß dieser Landtag die Censur aufgehoben hatte.

Die Böhmen begaben sich nach bem Siege zur Ruhe, selbst bann regen sie sich kaum, als die Passauer Werbungen eine so gewaltige Bewegung in den angrenzenden Ländern hervorriesen. Unterrichtete Staatsmänner der Gleichzeit sprechen die Ueberzeugung aus, daß die Böhmen sich durch die Versicherung Rudolph's einschläfern ließen: die Passauer Wassen gelten nicht ihnen. Eine sorgfältige Durchsicht der Briefe Zierotin's zeigt, daß die Böhmen im Verdachte standen, von dem eigentlichen Zwecke seiner Rüstungen: gegen Mathias und die Unirten Krieg zu führen, Wissenschaft gehabt haben. So und nicht anders kann die Gleichgiltigkeit, mit welcher sie die Passauer Werbungen und selbst den Einfall des Passauer Kriegsvolkes in Oesterreich anfänglich betrachten, dann aber die sich plöslich entwickelnde, wilde Energie erklärt werden, als denselben der lette Zweck der Passauer klar wurde und Ramé vor den Thoren Prags stand.

Ocd. Cal. Dec. und III. Non. Dec. 1609. S. Brilage Nr. CXXIX., CXXX. und CCCVI.

Jene bitteren Wahrheiten, welche Zierotin den Böhmen gesagt hatte, ließen das freundschaftliche Berhältniß desselben zu
Budowa erkalten. Richtsbestoweniger hielt sich der Landeshauptmann Angesichts der steigenden Gesahr verpslichtet, nochmals in
jenem Sinne zu reden: "da ihn Gott auf eine Warte stellte, sei
es seines Amtes, wie ein wachsamer Bächter ein Geschrei zu erheben, wenn er einen Brand entstehen oder den Ueberfall kommen
sieht!" Er fordert Budowa auf, die Augen offen zu halten; wenn
auch das Passauer Volk gegen deutsche Fürsten bestimmt sei, so
könne Niemand ihm den Argwohn entreißen, daß es auch gegen
Böhmen gerichtet sei, dem musse man entgegentreten, um nicht
bie Länder dem Verderben preiszugeben.

Wie im Jahre 1608, war Zierotin jest wieder der Mittelpunct des Widerstandes und der Agitation in den unirten Kändern gegen die Restauration, welche allem Anscheinen nach von Prag aus nunmehr mit Waffengewalt durchgeführt werden wollte. Ende Februar 1610 berief der Landeshauptmann die vornehmsten Barone des Landes und warb, fraft der ihm vom Landtage eingeräumten discretionären Gewalt, dreitausend Fußsoldaten und tausend Reiter,
— ein für Mähren sehr startes Truppencontingent.

Der Landtag, welcher am 10. März zusammentrat, hatte einstimmig biese Maßregel gutgeheißen, benn bas Gerücht bezeichnete bas bem Prager Hofe so sehr verhaßte Mähren als bas nächste Kampfziel ber Passauer. Herr von Zierotin wurde zum Obergeneral und Hodig zum Generallieutenant ernannt, brei Fähnlein in Brunn, brei in Olmüt, zwei in Neustadt, zwei in Hradisch, bann vierhundert Pferde in Znaim und sechshundert in Iglau einquartiert; der Iglauer Reimchronist erzählt in harmloser Weise:

"Sechshundert Reiter ungefähr

Thaten die Landständ schicken her" -

Ein Zwangsdarlehen wurde eingehoben, doch nur von den Mitgliedern des Herren- und Ritterstandes. So sehr war man von der Rothwendigseit dieser Maßregeln und der Größe der Gefahr überzeugt, daß dieser Landtag, wie die später über die Landesvertheidigung ausgeschriebenen, außerordentlich lebhaft besucht war. Die Mitglieder des Herrenstandes allein occupirten alle Sipe, so daß die Ritter und Bürger den Verhandlungen nur stehend beiwohnen konnten. Einzelnen Einwendungen über die durch diese Rüstungen

bem Lande erwachsenden Auslagen wurde rasch begegnet, indem Zierotin auf die ungeheueren Berluste hinwies, welche Mähren erleiden müßte, wenn der Feind in das wehrlose Land einfallen murde, wie es die während des Bocskap'schen Feldzuges gesammelten Erfahrungen lehrten. 10)

Unermudlich mar ber ganbeshauptmann, die Saupter ber Stände in Böhmen und in ben unirten Provinzen zu allarmiren; bie Herren v. Budowa und Tichernembl, Stahrenberg und Thurgo fordert er auf, auf die Bewegungen des Feindes Ucht ju haben. Er bittet bringend bie Defterreicher und Bohmen, ibm verläßliche Nachrichten über ben Brager Sof und die Baffauer Werbungen mitzutheilen. Alle Friedens. und Berfohnungeverhandlungen fchilbert er ale falfche Borfpiegelungen, um die Widerstandefraft ber Länder einzuschläfern. Defterreich und Ungarn follen gleich Mabren ruften und im Falle der Roth bewaffnete Silfe nach Mahren ichiden. Ein fpanifcher Mond, welcher in Prag eine hervorragende Stellung am Sofe befleibet, hatte jest in Brunn ohne Schen ergablt, baß die Baffauer zuerft in Bohmen einfallen follen, um ben erzwungenen Majestätebrief gurudgunehmen und zu vernichten, die Saupter ber letten Bewegung unschädlich ju machen und bann mit ben bohmischen Truppen vereint gegen Mabren und die anderen unirten Lander ju gieben. "Es maren dies bie Rebe", fagte Berr von Bierotin - boch wie wir feben werben mit Unrecht - "welche Spanien um die gange Belt ftellte, um nun auch die unirten gander barein ju fangen." Much Ronig Mathias fab fich veranlagt, ein Schreiben an die bohmifchen Kronofficiere, an Buniga und ben Runtius ju richten, worin er fein Erstaunen ausbrudt, bag, jest im Beginn ber Friedensunterhandlungen in Brag Kriegsvorbereitungen gemacht werden. Kur das Unbeil, das daraus ermuchfe, erflart er die faiferliche Regierung verantwortlich. — Der König befahl, daß Ling in Bertheidigungszustand gefest, eine Donauflottille bemannt und Werbungen vorgenommen werden. Er fandte den Grafen hardega an die Schlester, um diese ju Bertheidigungemagregeln aufzuforbern. — Unter dem Borwande, daß die neugeworbenen ftandischen Truppen ben Städten, in welchen fie mabrend bes Winters lagen,

<sup>10)</sup> Sammer II. 184. Surter VI. 365. Cod. 11. Feb. 1610. Bubowa. — Skala historie cirkevni. S. 229. — S. Beil. Rr. CXXXII. und CCCVI.

nicht langer läftig fein burfen, wiewohl bie Disciplin fo mufterhaft war, wie nicht seit Menschengedenken, — wurde ein großer Theil berfelben an die bobmifche Grenze: Datschip, Teltsch, 3labings geschoben, weil man von dort ober von Defterreich aus ben Einfall beforate. Die Bobmen erblickten barin eine, gegen fie gerichtete Demonstration und verlangten in gereiztem Tone hierüber Erflarungen; Die mabrifchen Stanbe verficherten fie ber treueften Freundschaft und gaben benfelben die beruhigenoften Buficherungen. Bierotin batte, um Digverftanbniffen vorzubeugen, an Bubowa geschrieben und ben 3med ber Dislocation offen und rudhaltlos befannt gegeben. Er fand fich ju biefen rafchen und energischen Bertheibigungemagregeln auch burch bas Ginverftanbnig bestimmt, welches amifchen einigen mabrifchen Baronen und bem Sofe gu Brag unterhalten murbe, und welches ben 3med batte, in Mahren Berfreuge zu gewinnen, die bier fur die Restauration ber Berrfchaft bes Raifers beimlich wirfen follten. Dan fannte biefe herren: benn Raifer Rudolph wollte anläglich ber Unterhandlungen über die Berfohnung mit Mathias, die Berren v. Berfa und Bampach — bes Raifers treue Anbanger — in die Amnestie ausbrucklich aufgenommen wiffen. In der That, das Gerücht bezeichnete Berrn von Berfa als benjenigen, ber noch mit anderen Baronen Gelb au den geheimen Werbungen porfcog, welche Rudolph und Leopolb angeordnet batten.

Bu dieser erhöhten Thätigkeit bes Häusteins katholischer Landherren in Mähren gaben jedoch die Protestanten felbst einen außeren Anlaß, indem ste in der vom Landtage noch offen gelassenen Beerdigungsfrage eigenmächtig vorgingen. Zuerst waren es Bictor und Kriedrich von Zierotin, welche ihre Schwester im feierlichen Aufzuge in Olmüt begraben ließen. Es gab sogar harte Worte zwischen den katholischen Pfarrern und diesen beiden Herren. Als der Ofsicial der Olmüter Kirche, Herr Jakob Wacker, gegen diese Berletung des bestehenden Rechtszustandes Einsprache erhob, überhäuften ihn jene Herren mit Schimpf- und Drohworten. Der Landeshauptmann suchte den Cardinal, welcher sich darüber beschwerte, zu beschwichtigen, indem er auf die alte Gepflogenheit hinwies. Dann folgten die protestantischen Bürger von Olmüt jenem Beispiele. Sie beerdigten mit Sang und Klang die Leichen der Protestanten in dem katholischen Friedhose. Der Cardinal wandte sich an Zierotin und

an den Ronig um Abhilfe und brobte felbft ju abdiciren, wenn ihm nicht Genugthnung gefchebe. Zierotin war nicht geneigt, in biefer aufgeregten Beit gegen bie Brotestanten aufzutreten. Er wollte, fo lautete fein Schreiben an ben Cardinal, ben Dimuner Burgern feinen Unlag geben, ju beflagen, daß die Mabrer feinen "Majeftatebrief" haben. Er bat ben Cardinal, die Sache ju verfcbieben ober ju ignoriren. Der Gottesbienft protestantifcher gandberren in f. Stabten gewann burch ben gablreichen Besuch auch von Seite ber Stadtbewohner ben Character bes öffentlichen, morüber fich ber Cardinal mit Recht beschweren konnte, weil biefer Gottesbienft nur mabrend ber Landtagezeit und nur ale Brivatgottesbienft gestattet mar. Der Cardinal berichtete über alle biefe Borgange nach Rom, ber Bapft lobte feinen, jur Berhinderung jenes "Scandals" bethätigten Gifer und beauftragte ben apoftoliichen Runtius, den Cardinal ju unterftugen. Jene Uebergriffe ber Brotestanten erzeugten wieder Hebergriffe ber Ratholifen. Biber alles Recht wollte ber Landebunterfammerer in Iglau nur fatholische Burger in ben Stadtrath mablen laffen. Ungeachtet ber Borweisuna der Privilegien und der Unterftugung des gandeshauptmanns mar Die Regierung nicht zu bewegen, von jenem Befchluße abzugeben.

Es scheint, daß der Brager Hof — erschreckt von den Wirfungen, welche die Nachricht der Passauer Werbungen auf Mähren hervorgebracht und in tiefer Besorgniß über die Rüstungen, die Zierotin in diesem Lande angeordnet, die Ausführung des lang gehegten Lieblingsplanes: die unirten Länder unvorbereitet zu überfallen und zu unterjochen, — verschob und dem Könige Eröffnungen machen ließ, welche diesen beruhigten oder zu beruhigen schienen.

Es ist gewiß, daß der Prager Hof dem Könige die mährischen Rüstungen als ein von den Protestanten angewendetes Mittel schilderte, seine (des Königs) Herrschaft abzuschütteln und die katholische Religion völlig zu unterdrücken. Wir wissen nicht, ob sich Khlesel von den Prager Staatsmännern irreführen ließ, oder ob das Gewicht, welches Spanien Angesichts der Entwicklung der Union und der Rüstungen des Königs von Frankreich auf die Bersöhnung legte, den Bischof von Wien bestimmte, die Rolle sortzuspielen und sich für das Justandekommen dieser Versöhnung zu interessiren; allein sicher ist es, daß Mathias und Khlesel nach den

Concessionen, die ersterer ben Desterreichern neuerlich gemacht, es für gut fanden, jest wieder ganz in dem spanischen Fahrwasser zu schwimmen. Zuniga erklärte in Folge dessen seinem königlichen Herrn, daß Riemand mehr Ansprüche auf die römische Königskrone und mehr Aussichten, diese zu erringen, habe, als Mathias. Die früher im spanischen Staatsrath genannten Candidaten wichen nun dem Könige von Ungarn, für welchen Spanien jest offen und entschieden Partei ergreift, und dieser fühlte sich jest berufen, Proben seiner katholischen Gestunung abzugeben und als katholischer Herrscher gegen die protestantischen Stände Strenge zu üben. Die Mährer empfanden es zunächst.

Man war in Mahren auf ein Einverftandnig bes Oberftlandrichters Max Lew von Rozmital mit dem exilirten Ladislaus Berfa gefommen, auf einen Brief, ben ber Oberftlandrichter biefem geschrieben batte, um ihm bie Mittel an die Sand ju geben, wie er fich einer Strafe entziehen fonnte, wenn er (Berfa) nach Mabren gurud fame; nebftbei ließ fich Rogmital in jenem Briefe in Borten voll Sohn und Berachtung gegen bas Landrecht aus. Diefe Behörde fuspendirte ihn fofort von feinem Amte und befahl ibm, fich auf feine Guter gurudzugieben, bis er vom Ronige ober vom Landrechte eine Borladung erhalten murbe. Bugleich murbe Mathias gebeten, Die Stelle des Oberftlanbrichters neu ju befegen und eine Untersuchung gegen Rogmital anzuordnen. Bierotin batte felbft bem Ronige bie aufgefangenen Briefe mitgetheilt, um ihm ben Beweis ju liefern, daß jenes Einverftandniß zwifchen Berfa und Rogmital ben 3wed habe, Mabren wieder an Rudolph gu bringen. Statt ber ermarteten gunftigen Antwort erfolgte ein berber Tabel. Mathias bemerfte barin, bas Berfahren bes Landrechtes gegen Rogmital gliche einer Erecution vor Schöpfung bes richterlichen Urtheils.

Der mahrische Oberftlanbfammerer Labislaus von Lobsowis, von Prag aus inspirirt, bemühte sich, die mahrischen Rüstungen als unnüse Geldausgaben darzustellen, da von Böhmen aus feine Gefahr drohe. Herr von Lobsowis wollte auf diese Weise nicht allein zwischen dem Könige und den Ständen, sondern auch unter diesen Zwietracht faen und dadurch die weisen Borsichtsmaßregeln Zierotin's lähmen. Die fatholische Partei in Mähren wie am königlichen Hofe schilderte die vom Landeshauptmann ohne königliche

Genehmigung, wegen Durchführung der Rüstungen berufene Ständeversammlung und jenen Borgang gegen Rozmital als Berletzung der königlichen Prärogative. Diese Partei wollte offenbar den alten Kampf zwischen Krone und Ständen in den Formen erneuern, wie zur Zeit des ersten Ferdinand. König Mathias war jest auf die Seite derselben getreten. Den mährischen Gesandten, welche an ihn abgeschickt wurden, um die Motive der Werbungen in Mähren zu beleuchten, eröffnete er, daß die Zusammenkunst der Stände ohne königliche Genehmigung die Prärogative und den alten Brauch verletzen; das Benehmen des Landrechts gegen Rozmital sei eine politische Justiz, — die Werbungen wären kostspielig und ganz überstüsse. Ueberdies verlangte der König, daß die mährisch ständischen Truppen ihm den Eid der Treue leisten sollen.

Die Lage Zierotin's war sehr schwierig, bie Regierung bes Königs waffnete damals nicht, ja sie suchte die Rüstungen in ben Ländern zu verhindern. Als Zierotin, von Mathias berufen, Ende Februar 1610 nach Wien kam, fand er, daß die Stimmung besselben und seiner Räthe gegen jede Vertheidigungsmaßregel gerichtet war. Demungeachtet hatten die Stände die Werdung beschlossen und legten die Unmöglichseit dar, jene Rüstungen, wie es die Regierung wünschte, rückgängig zu machen. Aber auch die Oberösterreicher, der Gefahr so nahe, rüsteten nicht, wiewohl Zierotin dieselben dringend mahnen ließ, auf der Hut zu sein. Wenn diese, die nächsten Nachbarn der gefürchteten Passauer, wenn der König, auf dessen Krone es abgesehen, nicht rüsten, was berechtigt Mähren, sich zum Haupte einer Coalition gegen jenes Passauer Gespenst auszuwersen, alle Welt in Angst zu versehen und in Athem zu erhalten?

Diese Erwägungen, die sich fast unwillfürlich Jedermann aufdrängten, drohten selbst unter benjenigen Mitgliedern der mahrischen Stände, welche treue Anhänger Zierotin's waren, Zweifel und Mißtrauen in seine Handlungsweise hervorzurufen. Allein jene Antwort des Königs, durch welche die alten Privilegien des Landes angegriffen wurden, hatte die Meinungsverschiedenheit der Stände augenblicklich behoben. Thatfächlich wahrten sie ihr Recht, indem sie in Folge Aufforderung des Landeshauptmanns gegen den Berbot des Königs sich am 13. Mai in Brunn versammelten, fraft des ersten Artisels des Landfriedens 1608, welcher sogar die

Bflicht auferlegt, Bufammentunfte and eigener Machtvollkommenbeit bei brobenber Befahr abzuhalten. Sie weifen in bem Berichte an ben Ronig auf eine abnliche Differeng unter Ronig Ferbinand hin, bei welcher die Stände damals ihr Recht behauptet und erklärt hatten, eber ihr Blut zu verfprigen, als bavon abzugeben. Denfelben Sinn wollen fie anch jest bethätigen. Die Werbung fei burch die bringende Befahr gerechtfertigt und fie glauben beshalb ftatt bes Tabels ben Dant Seiner Majeftat verdient ju haben. Der Treufchwur, welchen nach bes Königs Buufch die mabrifchen Truppen ibm leiften follten, mare eine unerborte Reuerung und erscheine gang überfluffig, ba bie Mabrer Seiner Majeftat gehulbigt und bie Ernppen gu feinen andern 3weden als gur Bertheibigung Seiner Majeftat und bes Landes geworben feien. Gegen Rogmital fei bas Berfahren gefehmäßig; für ein abnliches, boch geringeres Bergeben fei (1559) Beinrich von Comnit, welcher bem Lanbe wefentliche Dienfte geleiftet batte, viel barter geftraft worben. Sie wieberholten baber die Bitte: ber Ronig moge Commiffare ichiden, um über Rogmital zu richten und die erledigte Stelle eines Oberftlandrichters zu besetzen. Die Stande befannten offen, daß jener fonigliche Erlaß fie an die folimmften Zeiten des Brager Regimentes erinnere. Zierotin marf bamals fogar die Frage auf, ob es benn rathfam fei, biefe folechte Regierung, gleichfam eine fallende Band, ju ftuben? Die Stände ließen fich hinreißen, in biesem Berichte bem Könige eine Definition beffen zu geben, mas fie unter bem "wahren foniglichen Ausehen und unter foniglicher Macht" verftunden; fie fagten: "bie Grundlage ber Macht und bes Unfebens ber bochften Botentaten fei die Berechtigfeit, und biefe bestehe barin, jeden bei feinem Rechte ju laffen."

Die feindselige Haltung der Negierung des Königs erweckte bei Zierotin den Verdacht eines geheimen und aufrichtigen Einverständnisses des Wiener mit dem Prager Hose; er dachte an die Durchführung der Politif: den König und einen Theil der Unixten zu beschwichtigen, um dann den andern Theil angreisen und auf diese Art die Gegner einzeln unterjochen zu können. In Witten der Versöhnungsprojecte erneuerte übrigens Rudolph den Versuch, die österreichischen Stände gegen Jusicherung eines Majestätsbrieses von Mathias abwendig zu machen. Auch die Absendung offener Schreiben des Kaisers in dieser Richtung an die

Ratholiken Mährens ift erwartet worden, ber Landeshauptmann verbot jedoch, folche Schreiben zu veröffentlichen ober zu verbreiten, und befahl, ihm biefelben fofort auszuliefern.

Das Mißtrauen Zierotin's gegen die Rathe des Königs, wenn auch gerechtfertigt durch Khlesel's Manteldreherei, durch den Anlauf, den er genommen hatte, die alten Privilegien zu verletzen und die k. Prärogative zu erweitern, war aber in Bezug auf das Verhältniß des Wiener zu dem Prager Hofe und auf ein mögliches herzliches Einverständniß zwischen diesen beiden, in Wahrheit nicht begründet. Es war gewiß, daß Rudolph bei dieser Unterhandlung keinen andern Zweck hatte, als Wiedererlangung der abgefallenen Länder, aber ebenso sicher war der Entschluß des Königs und Khlesel's, niemals dazu die Einwilligung zu geben. Alle Schriftstücke, welche vom Wiener Cabinete aus nach Prag gesendet wurden, stellten sich immer fest auf den Boden der Libner Verträge.

Der Prager Hof glaubte auf feine bessere Art die unheimlichen Gerüchte, die über das Passauer Volf im Umlaufe waren, widerlegen zu können, als durch Wiederaufnahme jener Unterhandlungen, welche zur Verföhnung der kaiferlichen Brüder führen und Mathias von den friedlichen Absichten des Kaifers überzeugen sollten.

Die Fürsten, welche die Leitung diefer Unterhandlungen übernommen hatten, die drei Churfürsten von Köln, Mainz und Sachsen, dann die Erzherzoge Ferdinand, Maximilian und Albrecht, letterer durch seinen Gesandten vertreten, der Herzog von Braunschweig, die Seele dieser Unterhandlungen, dann der Landgraf Ludwig von Hessen, eröffneten die Conferenzen am 5. Mai 1610 im Hause des Landhosmeisters zu Brag. 11)

Kurz nach Beginn bieser Unterhandlungen kam aber eine erschütternde Rachricht aus Frankreich nach Prag, die für die Geschicke Europa's und insbesondere der Länder des Hauses Habsburg von größtem Einfluße war.

Ronig Beinrich hatte seine Ruftungen vollendet, die Armee, an beren Spige er felbft jur Ausführung feines Planes ichreiten

<sup>11)</sup> Landtagepamtfb. 1601, Fol. 187, 6. ddo. 12. Marg 1620. S. Beilage Rr. CCCVI.

wollte, war gegen Julich ju marichiren bereit, auch die Bundesgenoffen von England und ber Rieberlanden festen fich in Bemegung und icon hatte ber Ronig ben Ergbergog Albrecht um freien Durchzug gebeten. Durch ben Fürsten von Anhalt erhielt Heinrich die beruhigende Zusicherung, daß bas Berföhnungswert in Brag noch lange nicht zum Abschluße kommen werde und daß über die Rachfolge im Reiche bort noch nichts entschieden sei. Schon fab fich heinrich als bas haupt jener Liga, welche nach feinen fanguinischen Ideen alle protestantischen Souveraine, bann Benedig, den Herzog von Savoben, den Großherzog von Toscana, ja fogar ben unter "bem Joche Spaniens feufzenden Bapft" umfaffen follte, um die Suprematie Spaniens au brechen und die Casa d'Austria ju vernichten. Er betrachtete fich als ben machtigften Berricher in ber Mitte eines europäischen Bundes fleiner und ichwacher Staaten, beffen Brotector und Schiederichter er werden wollte, - ein zweites römisches Reich außerhalb ber römischen Rirche. Der erfte Schritt bazu war geschehen, um über bie besorganisirten und schwachen Begner herzufallen. Spanien felbft, bas noch ungebrochen und fest gegliedert baftand, hatte auffallender Beife feine entfprechenden friegerischen Vorbereitungen und Vertheidigungsmaßregeln getroffen, um dem brauenden Ungewitter Trop ju bieten. Die Baffen bes Ergbergoge Leopold maren im Julich'ichen nicht glüdlich, er fuchte sogar Friedensunterhandlungen anzuknüpfen. Er hatte in Jülich nur die Festung Julich und Bredenbend befest. Der Ronig trieb wiederholt England, die Beneralstaaten und die Unirten zu eiligem Abmarich. Alles war auf ben Beginn eines Weltfrieges gefaßt, nachdem des Bapftes und ber geiftlichen Churfurften Blane, eine Alliang zwischen ben Baufern Bourbon und Habsburg burch Beiraten der Kinder Frankreichs mit den Kindern Spaniens ju ftiften, wie auch ber Versuch bes Raifers und ber Churfürsten, ein friedliches Abkommen mit ben poffedirenden Kürften zu treffen, ganglich mißlungen maren.

Da traf Heinrich am 14. Mai in Mitten seiner ehrgeizigen Plane, im Beginne ihrer Berwirklichung — die Hand eines ruchlosen Mörders. 12)

<sup>12)</sup> Nederland en Venetie. a. a. O. S. 3. 462 und 475. Bril. Mr. CCCV, und CCCVI.

Tief erschütternd ging die Runde hievon burch Europa.

Ronig Beinrich IV. hatte, wir wiffen es, jum Grafen von Bollern in ftolgem Gelbftbewußtfein gesprochen, er regiere abfolut und fei nicht, wie Rudolph II., genothigt, auf eine andere Deinung ale bie feinige ju achten. Furchtbar flangen biefe Worte in bem Munde bes fuhnen und flugen Monarchen; benn in feiner hand allein lagen alle die Kaben vereint, welche in dem bevorftebenben Rampfe bie Rrafte ber protestantifchen Welt einheitlich und ohne Widerspruch lenten follten. In biefer Starte lag aber jugleich ber Reim bes Miglingens ber Bolitif Beinrichs. Denn, wenn biefe Sand, vom Tobesbauch burchaudt, fraftlos und bleich bie gefaßten gaben fallen ließ, bann mußten biefe in wirren Rich. tungen gurudlaufen und fein belebendes Band mar vorhanden, um fle wieder ju vereinigen. Mit bem Schlage, ber biefe eine Sand traf, mar der Gesammtorganismns ber beginnenden großen Coalition auf lange Zeit lahm gelegt. Die Schrechbilber bes allgemeinen Rrieges fdwanden für den Augenblid, bas Schwert, bas gegen bas alte und erlauchte Raiferhaus gezudt mar, fiel gu Boben. In Madrid, Prag und Wien athmete man leichter. Aber auch ber Bapft, wiewohl bes Begengewichts gegen fpanifche Bratenftonen und fpanifche Berrichfucht beraubt, gewann gegenüber ben beutschen Ratholifen und ber Liga eine freiere Stellung. Spanien und die fatholischen Reichsfürsten fanden in ber augenblidlichen Situation feinen Unlag, die toftspieligen Borbereitungen fur ibr Defensionebundniß fortaufenen.

Die Conföderation gegen Spanien und gegen Julich, ihres Hauptes beraubt, schien sich aufzulösen, man hielt ihre Sache in Deutschland schon für verloren. Der Herzog von Wirtemberg wollte die Fürsten der Union bewegen, an die zu Prag tagenden Chur- und Reichsfürsten zu schreiben, um sowohl die Julich'schen wie die andern Gravamina friedlich beizulegen.

Doch eben aus ber Sorglosigfeit und ber Langfamteit in ben Bewegungen ber katholischen Fürsten schöpfte die Union neuen Muth; wenngleich die großen Plane Heinrichs fallen gelassen wurden, so ist der Kampf wider Erzherzog Leopold nicht aufgegeben worden, vielmehr gelang es dem Gesandten der Union in Baris, die Königin-Regentin zu bestimmen, das von Heinrich IV. gegebene Wort einzulösen. Der spanische Botschafter und der

Runtius in Paris bemühten sich vergebens, die Königin von diesem Entschluße abzubringen, sie ließ sich durch diese Herren nicht einschüchtern und es wurde die Absendung eines stattlichen Armeecorps von 12,000 Mann unter Marschall von Spastre versprochen. Am 28. Juli vereinigte sich die Armee der Unirten mit den Truppen der Generalstaaten bei Reuß und rückte vor Jülich. Die Belagerten wehrten sich tapser; als aber im August Marschall Chastre mit seinem Corps eintraf, wurde die Festung so energisch angegriffen, daß sie am 1. September capitulirte.

Ebenso ungludlich maren bie Feldzuge besjenigen Armeecorps, welches Leopold feinem Blane gemäß bei Strafburg als Beobachtungscorps gegen Franfreich geworben und aufgestellt batte. Diefes Rriegsvolf begann Streifereien in die benachbarten Bebiete zu machen; die Stabte wehrten fich mit gewaffneter Sand und felbft die Unionefürften faben fich genothigt, gegen diefes Rriegsvolf ins Feld ju gieben. Rach mehreren, fur bie Truppen bes Erzberzogs ungludlichen Scharmugeln, insbefondere bei Moltheim und Zabern und nachdem die Truppen der protestantischen Fürsten auf ben Gutern geiftlicher Stifte einen fehr beträchtliden Schaben verurfacht hatten, murbe zwischen ben Streitenben ein Bergleich geschloffen. Erzbergog Leopold fuchte vergeblich Silfe und Unterftubung, er fcrieb Briefe im Tone ber Bergweiflung an seine Schwester, die Konigin von Spanien und bat fle um ber "fünf Bunden Chrifti willen" ibn in ber Julich'ichen Sache nicht im Stiche ju laffen; hollandifche und frangofische Truppen feien mitten im Reiche, die calvinifchen Fürsten ftarfen fich immer mehr, bas Seil ber fatholifden Rirche und bes Saufes bange von der Behauptung diefes gandes ab. Die Erzberzoge in Bruffel unterftutten bie Bitte Leopolds. In einem anderen Briefe an bie Ronigin brudt biefer Bring fein Staunen barüber aus, bag Spanien biefe icone Belegenheit ju großen Thaten verfaume; er begreife nicht, bag man in Mabrid nicht im Stande fei, einen beroifden Entschluß zu faffen. — Der Raifer ließ fich jest ploblich herbei, ben Bergog Max von Baiern zu ersuchen, gegen die rebelliichen Fürften einzuschreiten und die Usurpatoren aus Julich binaus ju werfen; benn er wollte nunmehr feinen Befehlen und Manbaten gegen bie poffedirenden Fürsten Behorfam verschaffen. Er caffirte die Union als eine illegale Berbindung; die ju Brag vereinigten Fürsten schrieben an die drei Directorialstädte Straßburg, Rurnberg und Illm, um dieselben jum Anstritt aus der Union zu bestimmen. Dem Kaiser war es übrigens bei Jülich nicht nur um seine jurisdictionellen Rechte zu thun, sondern es war auch seine Absicht, ein Erbland für Erzherzog Leopold, welchen er zu seinem Nachfolger im Reiche bestimmt hatte, zu erwerben, um diesenigen zum Schweigen zu bringen, welche diese Candidatur aus dem Grunde bestämpften, weil Leopold keinen eigenen Besit hatte.

Der Kaifer verlieh, um Bergog Max zu gewinnen, Diefem ben Titel "Durchlaucht" und wollte ibn auch jur Burbe eines Großberzogs erheben, was Mar jedoch ausschlug. Ebenso fand biefer es nicht für gut, diesmal die Miffton als Reichserecutor gu übernehmen, er ftellte bie Bedingung, daß bie Fürften, in beren Intereffe er fampfen murbe, die Roften ber Erpedition tragen mußten. Diefe Beigerung und Diefe Bedingung beuten barauf bin, daß Dar überhaupt nicht gewillt mar, jum Bortheile eines anderen Fürften ein gand ju erobern, beffen Salfte eben burch ein Mitglied feines eigenen Saufes: Bfalg-Reuburg, befest mar. Das Familienintereffe gebot ibm baber wenigstens nicht feindlich gegen ben poffebirenden Bfalggrafen aufzutreten. Sollte fich aber Dar baju entichließen, bann wollte er bie Entichabigung gefichert haben, die wohl in nichts anderem als in ber Abtretung von Land und Leuten batte besteben tonnen. Daß jene Kamilien- und Sausrudfichten bei Mar gewaltet, zeigt die Sorgfalt, welche von ibm felbft und feinen Diplomaten barauf verwendet murbe, die Frage der katholischen Liga und jene von Julich, die von Rudolph und Leopold, bann anfänglich von Spanien immer ale eine innig verbundene betrachtet wurde, ju trennen und getrennt ju erhalten. Der Gefandte bes Bergogs in Rom erflärte dem frangofischen Befandten ausbrudlich, daß die Liga fich in die Julich'iche Ungelegenheit nicht einmengen wolle.

Eine gleiche Zuruchhaltung bevbachtete in ber Julich'schen Sache bas spanische Cabinet, auch selbst nach heinrich's Tobe und nachdem ber Papst jest keine Schwierigkeit gegen eine Unterstützung Leopold's erhoben hatte. Auf die Rlagen des Erzherzogs erfolgte aus Madrid die kalte Antwort, daß Zuniga sich bemühen solle, die Differenz gutlich beizulegen, weil die spanischen Finanzen die begehrte Unterstützung nicht gewähren können. Auch Zuniga trenute

jest forgfältig die Frage Julichs und die der Liga, — er konnte fich für jene nicht mehr erwarmen.

Bielleicht mar Spanien noch nicht gewillt, bem Könige von Franfreich einen Unlag jum Bruche und jum Rriege ju geben, burch unmittelbare und offene Unterftusung Leopold's. Da aber bas spanifche Cabinet auch nach Beinrich's Tobe diefelbe Saltung beobachtete, fo icheint es gewiß, baß es fofort nach Befanntwerbung ber ernften Abficht bes Raifers, Ergbergog Leopold jum Reichonachfolger und jum Ronig von Bobmen ju erheben, - Diefe Absicht durchfreugen wollte, indem es ben Ergbergog mit Absicht ohne Silfe ließ. Der fpanische Botschafter verweigerte geradezu in einem Augenblide ber bochften Roth bie Erfüllung der Forberung Leopold's, daß ein Regiment fpanifcher Truppen ihm gur Berfügung gestellt werbe; mabrend er gleichzeitig ber Liga bingegen volles Dispositionerecht über basselbe gab. Deutlicher fonnte das Mißtrauen Spaniens gegen den Bischof von Bassau nicht manifestirt werden. Der fpanifche Staaterath und Buniga erflärten biefe Candidatur. Leopold's für etwas bochft gefährliches; es lag in berfelben ber Same ber Zwietracht, bas Prajubiciren ber Rechte aller Erzherzoge und hauptfachlich ber Rechte ber fpanifchen Linie, beren wir fruber gedacht. Es lag barin bie Bermehrung jenes Uebels, an beffen Befiegung eben Spanien mit aller Macht burch die Berfohnungefrage arbeitete.

Indes hatten die. glücklichen Ergebnisse des Feldzuges der Unirten, die geistlichen Fürsten Deutschlands aus ihrer Lethargie emporgeschreckt und der große Schaden, welcher auf den bischöstlichen Gebieten zu Bamberg, Worms, Speier und Würzburg geschehen war, erschien wie ein thatsächlicher Vorwurf der Lässigseit und Uneinigkeit. Sie erklärten, wenn die Versöhnung nicht zu Stande käme, wenn Spanien und Rom sich nicht der Liga annähmen, dann würden die Churfürsten sich in Frankreichs Schut begeben.

Auch von anderer Seite war die Liga bedroht gewesen. Der Herzog von Baiern fand sich durch die Bersuche, ihm die Führerschaft der Liga streitig zu machen, verlett. Maximilian erklärte resigniren zu wollen, um den Beitritt Spaniens und des Erzberzogs Ferdinand zur Liga möglich zu machen; denn keiner der beiden Fürsten Max und Ferdinand wollten sich einander un-

terordnen, mahrend Spanien Kerdinands Mitbirectorat ber Liga ale Bedingung feines Eintritts gefest hatte. Jest aber fonnte Spanien nicht langer gogern, ohne ben alten Ginfluß und bas Unfeben bei ben fatholischen Fürften Deutschlands zu verwirfen. Es feffelte bie Chur - und Reichsfürften enger an fich, burch Gewährung neuer und Erhöhung bestehender Benfionen. Rach einigen Unterhandlungen amifchen bem bairifden Rangler Donersberg, bem Runtius, P. Brindist und Zuniga, über das Berhältniß Spaniens und bes Erzherzogs Ferdinand jur Liga und ju Bergog Mar, fchloß diefelbe mit bem Konige Philipp einen Allianzvertrag ab. Rach biefem Bertrage war Konig Philipp Brotector bes Bundes, Ergbergog Kerdinand Biceprotector und ber Bergog Max oberfter Chef desfelben. Auf biefe Urt hatte man ben verschiedenen Rangansprüchen genügt, ohne bes Bergogs von Baiern factifche oberfte Leitung ju beeintrachtigen. Spanien verpflichtete fich ber Liga auf brei Jahre beigutreten, fie mit Gelb und Mannichaft ju unterftugen. Die fatholischen Fürften befchloffen ein Bundesheer von 15,000 Mann Infanterie und 4000 Bferden aufzustellen und notificirten biefe Befchluge bem Raifer. Bugleich erbat fich bie Liga ben Schut bes Papftes und die Unterftupung bes jungen Ronigs von Franfreich. Ueber Borfchlag Baierns ernannte Baul V. ben P. Loreng von Brindis jum oberften Reldprediger ber liquiftischen Urmee.

Ungeachtet der Berringerung der Gefahren in Folge bes Abtretens Heinrichs IV. vom Weltschauplate, brangte Spanien auf Durchführung der Bersöhnung und es nahmen die Berathungen der vermittelnden Fürsten zu Prag ihren Fortgang. 13)

Mathias lehnte die Einladung, perfonlich nach Brag zu kommen, ab, infolange das Baffauer Bolf nicht entlassen werbe. Er versprach eine Gefandtschaft, bestehend aus den Herren: Carl von Liechtenstein, Leonhard Helfried von Meggau, Richard von

<sup>13)</sup> Churk. an E. Alb. 26. Juni 1610 Br. A. — Die Königin Marie von Frankreich an Boiffife 20. Mai 1610. Paris. Bibl. a. a. O. Diefer foll trachten, die Julich'sche Frage friedlich abzumachen: Jest (nach heinrichs Tode) find uns die Flügel so verbrannt. . . que nons no pouvons plus voler et executer que nous avons projeté. — S. Beil. Nr. CCCVI.

Stahrenberg und ben Bice-Kanzler Ulrich von Krenberg bahin abzuordnen, wenn biefelbe ein sicheres Geleite erhalten murbe. Um 28. Mai reifte jene Gesandtschaft burch Mahren nach Prag.

Die Forderungen ber vermittelnden Kurften, insbefondere aber bie von biefen in's Werf gefette Sendung Eggenberg's, welcher beauftragt murbe, ben Konig ju erfuchen, die gander bem Raifer abzutreten, die fortgesetten Berlodungen, mit welchen diefer bie Defterreicher ju geminnen suchte, Die Intriguen ber Ratholiichen in Mabren, haracterifirten biefe Unterhandlungen. Rudolph wollte eigentlich feine Berfohnung, er verlangte von Mathias Unterwerfung. Es ift nicht leicht zu begreifen, wie ber Raifer bei biefem Borgang ben Konig und die unirten gander über ben 3wed ber Baffquer Berbungen und feiner friedlichen Abfichten gu beruhigen glaubte. Die biplomatifchen Erörterungen in Brag und bie Armee in Baffau fprachen gang beutlich ju Mathias: entweber habe ber Konig bie unirten Provinzen gutwillig herauszugeben, ober es wird bas Baffaner Bolf biefelben mit Bemalt für ben Raifer gurudnehmen. Die vermittelnden Fürsten fühlten bies; insbefondere ber Churfurft von Sachfen, er tabelte laut die faiferlichen Rathe, welche fur bie Baffauer Berbungen gestimmt hatten.

Aber auch die Gesandtschaft des Königs in Brag hatte zur Körderung der Versöhnung nichts beigetragen, sie war nur zu Anfklärungen, nicht aber zur Beantwortung der Frage, ob der König die unirten Länder zurückgeben wolle, ermächtigt; die Gesandtschaft erbitterte vielmehr die Stimmung des Brager Hofes, da sie kraft ihrer Instruction, demselben den Vorwurf der Mißregierung zu machen hatte.

Der Freiherr von Eggenberg konnte es in Wien von ben Ausschüffen ber unirten Länder, welche Mathias daselbst um sich versammelt hatte, vernehmen: daß die Länder lieber den Krieg wollen, als die Wiederkehr der Herrschaft Rudolph's. Der Cardinal von Dietrichstein, der, damals auch vom Könige berufen, in Wien war, fand die Stadt "voll Furcht und Waffen" und bemühte sich — doch ohne Erfolg — im Auftrage des Papstes und im Verein mit dem apostolischen Runtius dem Könige Vertrauen in die redlichen Abssichen des Kaisers einzussösen.

Die Ergebniffe der Prager Conferenzen fonnten unter diesen Umftänden nichts weniger als befriedigend sein. Mathias und

die Unirten hatten abermals und ganz flar des Kaifers feindliche Absichten mahrgenommen. Zierotin wurde in der ersten Hälfte des Monats Juni zu Mathias nach Wien berufen, um bei der Erledigung der verschiedenen Fragen, die durch die Prager Unterhandlungen hervorgerufen werden, dem Könige zur Seite zu stehen.

Einige öfterreichische Herren, welche im Monat Juni in Prag waren, benahmen sich als Abgeordnete der Stände und machten Anerbietungen wegen Rückfehr des Erzherzogthums unter des Kaifers Botmäßigkeit. Rudolph erließ Patente, in welchen er den Landleuten Religionsfreiheit versprach. Allein jene Herren hatten Rudolph getäuscht und wurden desavouirt, indem die Desterreicher erflärten, treu bei Mathias bleiben zu wollen. Die Nachrichten, welche über des Kaisers feindliche Gestunung von Prag ans nach Wien gelangten, worunter die Anzeige, daß Zbenef von Zampach für Rudolph in Mähren heimlich werbe, ferner die Erfolglosigsfeit der Mission der königlichen Gesandten, öffneten endlich dem Könige die Augen, und er fand jest das unbestegbare Mistrauen Zierotin's gegen Rudolph, so wie die von den mährischen Ständen angeordneten Rüstungen vollkommen begründet und gerechtsertigt.

Ende Juni wurde auf Befehl des Königs ein Landtag in Mähren ausgeschrieben, um über die Landes Defenston Beschlüsse zu fassen; in dem königlichen Einberufungsschreiben wurde des energischen Protestes, welchen die Stände im Mailandtage gegen die Berlesung der Verfassung erhoben hatten, mit keiner Sylbe gedacht, somit kounten sich die Stände im Rechte wähnen. Der Landtag dat die Stände der unirten Provinzen, dann die Schlester und die Lausitzer, mittelst Schreiben, welche durch besondere Conriere abgesendet wurden, um die Gewährung einer militärischen Hilfe. Die Antworten waren zustimmend; in Folge bessen konnte Mathias den böhmischen Ständen mittheilen, daß die Länder zur Bertheidigung gegen die Passauer wie Ein Mann bereit seien.

Die Prälaten Mährens hatten in lester Zeit eine verdächtige Haltung angenommen. Zierotin war beforgt, daß diese Herren von Brag aus Instructionen erhalten hätten, da sie an den Berathungen des lesten Landtags hinsichtlich der Landes Defension keinen Antheil nehmen wollten; er sah sich veranlaßt, dieß zur Kenntnist des Königs zu bringen. Hierauf erhielt der Cardinal den königslichen Besehl, die Brälaten zu versammeln und die Gesinnungen

berfelben zu erforschen, was auch wirklich Anfangs Angust zu Wischau geschah. Wiewohl die Fragepuncte, welche der König dem Cardinal gegeben, nicht bekannt sind, ist es sehr wahrscheinlich, daß sie über etwaige Berbindungen mit Andolph oder mit den Werbungen Jampach's und des Herzogs von Teschen, Auskunft geben sollten; der Herzog hatte nämlich Truppen an die mährische Grenze vorgeschoben. Die Prälaten wiesen aber diese Zumuthung mit Entrüstung zurück, erklärten seierlich, bei dem König treu zu stehen und versprachen, jeden "Praktikanten" auszuliesern.

Der Landtag hatte jest auf Bunfch des Königs die Berordnungen wegen der eventuellen Bereinigung der Truppen des Markgrafthums mit den Königlichen erlaffen und zugleich dem Landeshauptmann außerordentliche Vollmachten rücksichtlich der Berwendung der ftändischen Truppen eingeräumt.

Auch auf das Berhältniß des Herrn von Zierotin zu den Fürsten der beutschen Union hatten die von Baffau und Brag aus drohenden Gefahren einen fordernden Ginfluß genommen.

Roch im Unfange bes Jahres fonnte herr von Bierotin nicht bestimmt werden, die Aufnahme Mabrens in jene allgemeine protestantische Confoderation gutzuheißen, welche von den Unions. fürsten in der zu Sall stattgefundenen Versammlung beschloffen wurde und in welche, wie wir es früher ergablten, die evangelifchen Stande Böhmens, Defterreichs und Schlefiens eintreten follten. Die Situation war fur diese Blane ber beutschen Fürsten gunftiger als jur Beit ber horner Unterhandlungen, weil ber Raifer jest gegen Mathias energisch auftreten wollte. Zuerft mar Fürft Chriftian von Anhalt, bann ale biefer mit einer Befandtichaft zu Ronig Beinrich nach Franfreich betraut wurde, ber Markgraf Johann Beorg von Brandenburg - Jägerndorf beauftragt gemefen, die Berbindung mit ben öfterreichischen gandern einzuleiten. Die Defterreider erflärten fich bereit, ein Bundnig abzuschliegen. Der Marfgraf berief Bierotin fofort ju fich nach Wien. Bierotin glaubte, ungeachtet ber Rothlage ber ganber gegenüber ben Baffauer Gefahren, auf die Untrage besfelben bamals nicht eingeben ju follen, er fürchtete, daß die deutschen Fürsten die Unirten Defterreichs im Stiche laffen und benfelben eine untergeordnete Rolle anweisen murben. Er befürchtete ferner, bag gerade eine folche Confoderation bie wirkliche und aufrichtige Berfohnung gwifchen Mathias und

Rubolph herbeiführen wurde, welcher bann die öfterreichischen Länder, die der vereinten Macht der kaiserlichen Brüder nicht gewachsen sind, um so sicherer zum Opfer fallen müßten. Die Antwort der mährischen Stände an den Markgrafen von Brandenburg war daher eine ablehnende. Als Entschuldigungsgrund hatte Zierotin in dieser Antwort die Unzulässigkeit der Abschließung eines Bündnisses von Seite der mährischen Stände ohne die Zustimmung Böhmens, angeführt. Die Stände versicherten, übrigens der Union keinen Abbruch thun zu wollen.

Jest aber, nachdem fich Rudolph's gewaltthatige Abfichten bei ben Brager Conferengen unverbullt offenbarten und bie Erbitterung Mathias' gegen Rubolph junahm, mar herr von Bierotin anderer Meinung; er unterftuste bas Unerbieten ber beutschen Union. Er bat bringend ben Ronig, mit bem Bfalgrafen und ben unirten Fürften in Berbindung gu treten, Tichernembl ober Richard Stahrenberg ale Befandten dahin ju fchiden. Daburch murbe Dathias nicht allein feine Serrichaft befestigen, fondern fich die Radfolge im Reiche fichern. Mathias war fur biefes Motiv febr empfänglich, benn nach biefem Biele maren alle feine Bunfde gerichtet. Damit hatte Zierotin bie empfindlichfte Stelle berührt; ber Ronig verfprach, ben Rath zu befolgen. Bierotin verließ fich jeboch nicht auf die Rraft feiner eigenen Beredtfamfeit allein, er veranlagte ben Pfalggrafen, bem Balatin Thurzo ju fchreiben, um auch durch diefen auf Mathias einzuwirfen. Das Schreiben, mit welchem Zierotin den Brief des Pfalzgrafen an Thurzo einbegleitet hatte, fchilberte die Bortheile biefes Bundniffes fur Uugarn und für die Unirten, es schilberte die Berpflichtung Ungarns auch im Intereffe Dentschlands, welches bas Blut feiner ebelften Sohne auf den Gefilden diefes Landes und für basfelbe vergoffen batte, ju handeln. Zierotin enthullte jugleich ben 3med diefer Confoberation, nämlich bie Beranftaltung einer großen, bewaffneten Demonstration, um den Raifer ju bewegen, die Waffen niederzulegen, biefer mußte bann die Ueberzeugung gewinnen, baß er gegen fo machtige Fürsten und so viele verbundene gander nicht leicht im Stande mare, einen Rrieg mit Erfolg ju führen. Thurgo beantwortete bas Schreiben Zierotin's und erflarte, die barin entwidelten Unfichten vollfommen ju theilen. Die Berbindung mit ben unirten Fürsten mar jest auf legitimem Bege angebahnt,

weil es ber König war, ber mit bem Pfalggrafen bas Bundniß Schließen follte. Mathias fandte (amar nicht Tichernembl ober Stahrenberg, wie es die unirten gander gerne gefeben hatten fondern) ben Grafen Seinrich von Sarbegg zu bem Pfalzgrafen und ju bem Markgrafen von Brandenburg. Auch den Konig von England fuchte Mathias ju gewinnen. Jest, nachdem die Ginleitung zu einem Busammengeben mit ben Unirten getroffen war, ertheilte Zierotin bem Könige ben Rath, einem Ueberfalle ber Baffauer zuvorzufommen, felbft ben Feind anzugreifen, und als Breis dafür die bobmifche Krone fich aufs Saupt zu fegen. Die Bolitif bes Brager Sofes, fagte er, fennt nicht die Unverleylichfeit ber Bertrage, erhalt einen ewigen Rriegszuftand und richtet auf biefe Art fich felbft und die Nachbarlander ju Grunde. Die Mann-Schaft zu Baffau und in der Laufit bildet eine zahlreiche Armee und ift unbezahlt, wie leicht fonnte biefe, des harrens mude, endlich plundernd und vermuftend fich felbst gablhaft machen. Dem gandeshauptmann mar es barum ju thun, burch jenen Schritt einen unbeilbaren Bruch gwifden Rudolph und Mathias berbeiguführen; er war noch immer beforgt, daß die Rathe bes Raifers und bes Ronige jum Berderben ber Protestanten fich vereinigen und mit ben Sauptern der gander, die fie "die Mohntopfe" nannten, schonungslos verfahren murden. Es war diefes Diftrauen auch jest noch gerechtfertigt; benn mabrend Mathias geneigt mar, fich mit den unirten evangelischen Fürsten in eine Berbindung einzulaffen und an diefelben Befandten abschidte, wollte er, um anderseits die katholische Politik nicht aus dem Auge zu lassen und die Sympathie und Hilfe Spaniens nicht zu verlieren, es mit ben fatholischen Machten nicht verberben, mit biefen und jenen, mit Freund und Feind zugleich auf gutem Fuße fteben. In ben biplomatischen Roten an fatholische Kürsten macht er es sich jum Berdienft, den Brotestanten feiner gander nur nothgebrungen nachgegeben zu haben, empfiehlt eine Berbindung mit Spanien und dem Bapfte, um den Brotestanten und dem Uebermuthe bes öfterreichischen Abels wirksam entgegenzutreten.

Bei der Feilheit der Kanzleien in Brag war es Herrn von Bierotin leicht, einen Beweis für die Doppelzungigkeit Khlefel's zu erlangen, und es mußte Angesichts dieser Thatsache der Glaube an die Treue und Aufrichtigkeit des königlichen Cabinets und

ţ.

: ¥

Ė

; ;

C

ď.

ï

1

NI

-1

M

Ti.

13

ich!

Ni

eiz.

¥

rik:

il f

L f!

min :

rate!

entre

EgM.

11

io d

Miles &

a list

mes

iele i

\$ CF

RIGH !

ie Nas

bas Bertrauen jur Regierung bann völlig verloren geben. Diefe Bahrnehmungen brachten felbft bei Bierotin ben Bebanfen gur Reife, ben fo lange andquernden, ungewiffen und unruhigen Buftänden burch Waffengewalt ein Ende ju machen. Der Entschluß war gefaßt, Rudolph, ale die Urfache diefer Buftande, vom Throne gang zu entfernen. 14) Diefem Entichluge Zierotin's arbeitete Fürft Christian von Unhalt aus anderen Motiven eifrigft, doch wider Willen in die Sande. Raum hatte Fürft Chriftian mahrgenommen, baß burch ein einträchtiges Busammengeben ber Union mit Mathias, burch eine gemeinschaftliche bewaffnete Manifestation - Rudolph genöthigt werden wurde abzudanken und Mathias nunmehr alle Länder bes Saufes, vielleicht bie Reichsfrone erlangen möchte, erlitt die Bolitif der Unirten und bes Churfurft Bfalggrafen einen Umidmung. Um Die, Diefen Fürften fo ermunichte Anarchie in ben Lanbern Defterreichs permanent ju machen, mußte bie 3wietracht amifchen ben Brudern immer mach erhalten und felbft ein Burgerfrieg gefordert werden; wenn Rudolph und Mathias babeim befchäftigt find, dann erhalte bie Union im Reiche freie Sand. Unhalt wie Bierotin maren Gegner der Berfohnung, beibe fuchten fie ju verhindern, beide brangten ju ben Baffen, allein letterer. um Rudolph nur burch eine Demonstration ju fturgen, erfterer, um einen Burgerfrieg in Defterreich hervorzurufen. Churpfalz und Unhalt fielen baber von bem Bundesgedanken mit Mathias ab. benn es hatte eine folche Manifestation die herrschaft bes Konigs befestigen fonnen.

Dem Fürsten Christian waren jene Entschlüße Zierotin's ebenso wie der Inhalt der diplomatischen Roten Mathias' an die katholischen Fürsten bekannt, er warnte den Kaiser durch Rosenberg's Vermittlung vor den beiden Feinden (Mathias und den unirten Ländern Oesterreichs), Anhalt wiederholte die im Jahre 1609 mündlich dem Kaiser vorgebrachte Warnung, "sein Leben sei bedroht wie das des Julius Casar und Heinrich IV., er (Rudolph) sebe Einigen zu lang," worunter der Fürst den König Mathias verstand. Spanien und der Papst seien mit den katholischen Conföderationen, die Mathias anstrebe, ganz einverstanden,

<sup>14)</sup> Cod. 3. und 27. Juli 1610 Tideru. — 8. Juni 1610 R. Stahr. — S. Beil. Rr. CCCVI.

um ben Sturg Rubolphs möglich ju machen. Wenn ber Raifer ben bofen Rathen Behor gibt und auf diefer Bahn verharrt, fo fei fein Untergang unausweichlich; die bofen Rathe arbeiten, als wollten fie bas Saus Defterreich erterminiren. Rofenberg follte bem Raifer barftellen (allerdings eine fcwierige Aufgabe), baß alles, mas Anhalt unternommen: Die Eroberung von Julich: Die Union: die Regociation um frangofische Bundeshilfe, im Interesse des Kaisers gelegen war und daß Rudolph sich der Union in die Urme werfen folle: es war dies beinahe basfelbe Berfahren, welches Unhalt im Borjahre bei den Horner Unruhen beobachtet hatte! Der Raifer ichenfte biefen Ginflufterungen Anhalt's geneigtes Bebor. Ilm diefe gunftige Stimmung Rudolphe zu erhalten nud weil fie beforgten, bag Mathias im Siegesfalle gang gegen ihre Absichten bobmifder Konig werden murde, hatten die Fürsten der Union jest befchloffen, die Baffauer nicht anzugreifen, wiewohl Tichernembl im Ramen ber Defterreicher und Mahrer ben Churfürften und Pfalgrafen dringend gebeten hatten, auf diefelben "loszufolggen." Durch diese Reutralität wurden die Soffnungen Zierotin's auf die Bortheile einer Confoderation mit der deutschen Union febr herabgestimmt; er bedauerte lebhaft, daß der Bfalggraf fo übel berathen war, und nicht fofort nach der Abschließung eines Bundnifies mit den Defterreichern und mit Silfe berfelben und ber mit den letteren verbundenen Mährer über die damals noch gerftreuten Baffauer herfiel, um diefe ju vernichten. Jest, da diefe Truppen organisirt und vermehrt wurden, fei ein Angriff ichwieriger. - Berr von Zierotin mar unermublich, Mahrens Streitfrafte und Bundesgenoffenschaften zu vermehren und die Bewegungen bes Feindes an allen Buncten ber Rampflinie im In- und Auslande icharf ju beobachten. Die Böhmen ermunterte er burch herrn von Budowa, Streitfrafte zu fammeln und auf der hut zu fein. Den mabrifchen Landtag konnte er leicht bestimmen, zu den bereits geworbenen viertaufend und fünfhundert Mann noch fechohundert Mustetiere und taufend mabrifche Reiter aufzustellen. Das Commando über die ersteren wurde dem jungen Albrecht von Waldstein, über lettere Beter von Sedlnigfy anvertraut.

herr von Zierotin lenkte die Aufmerksamkeit des herrn von Tschernembl auf die zunehmende Gefahr, welche daraus entstünde, wenn der Kaifer die Bohmen für sich gewinnen murbe. Die

1

ŗť

ď

ŗ.

Directorialstädte Illm und Rurnberg wurden ans der Union ausscheiden, wenn der Pfalzgraf auf diese Städte und den Herzog von Baiern nicht Acht habe.

Inzwischen wurden zu Wischau die Landesaufgebote (die tausend einheimischen Reiter) gemustert und gegen Teschens Grenzen
vorgeschoben, an welchen des Herzogs Truppen eine drohende
Haltung eingenommen hatten. Herr von Zierotin erhielt die Zusicherung ungarischer Hilfe von Thurzo und die Rachricht, daß die
brei an Schlesien grenzenden Comitate in Wassen stünden. Endlich
ließen sich die Böhmen herbei, den Mährern, aber nur diesen,
nicht den Desterreichern und Ungarn, Hilfe zu versprechen. Auch
die schlessischen Fürsten und Stände, durch die Werbungen des
Herzogs von Teschen aufgeschreckt, nahmen dreitausend Mann Infanterie und eintausendfünschundert Reiter in Sold.

Zierotin bachte wohl nunmehr etwas beruhigt über die Lage, jest könne Mähren, mit ben königlichen und ungarischen Truppen verbunden, ben Bassauern erfolgreichen Widerstand entgegenstellen, zumal die Gefahr, die von Teschen gedroht, nun verschwunden war; die Teschner Soldaten erhielten keinen Sold und entliefen.

Die Sachen ftanden jest auf der Spite, es war die allgemeine Meinung, daß in wenig Wochen über Krieg oder Frieden entschieden sein wurde.

Es barf uns nicht Wunder nehmen, wenn nach dem fo raftlofen Bemühen, eine allgemeine Coalition gegen Rudolph bervorzurufen, ber Brager Sof felbft einen Ginfall ber Mabrer in Böhmen beforgte und ber Saß besfelben gegen Bierotin und bie anderen Baupter ber Stande in Defterreich und Ungarn gunahm. Man legte dem Ergherzog Leopold Worte in den Mund, die er bei einem Baftmale ju Bien fallen gelaffen haben follte: "Die Baffauer feien ein für die Calvinisten bestimmter todtbringender Trant." Einige öfterreichifche Ratholifen fuchten ben Beweis gu führen, bag burch bas Abschlagen von nur vier bis funf Ropfen bes Königs Autorität, die burch die energische Declaration ber Rechte und Brivilegien ber mabrifchen Stande am Mailanbtage au Brunn fo empfindlich verlett erschien, bergeftellt werden fonne. Bom Bifchofe von Wien ergablte man, er habe bemerft, daß bes Raifers und des Königs Macht vereint genügen wurde, um die fegerifchen Stande ju vernichten. Soffirchen, ber in's Lager bes

Raifers übergegangen war, ließ einigen nichtfatholischen Landleuten anzeigen, sie mögen sich in Acht nehmen, nach geschlossenem Bergleiche zwischen Rudolph und Mathias werde man nach ihren Köpfen greifen.

Ein Rufall ober irgend eine bofe Abficht führte Rierotin in Berbacht verratberifder Begiebungen ju Churpfalg; Richius, ein Agent Anhalt's ju Brag, hatte ein anonymes Schreiben an ben Churfurften bem Bergog von Braunfdweig und Anderen mitgetheilt; Bierotin murbe ale beffen Berfaffer genannt. Diefes Schreiben erregte großes Auffeben. Es marb gefchrieben, um bas eigentliche Biel ber Baffauer Berbungen ju enthullen: "Rrieg gegen die beutschen Fürsten und, nach vollbrachter Berfohnung amifchen Raifer und Ronig, gegen bie evangelifden Stande ber Erblander, dann gegen Mathias felbft", und fowohl ben Bfalggrafen ale Mathias gegen Rudolph aufzureigen. Es hatte baber biefes Memoire ben offenbaren 3wed, das beginnende früher ermabnte gute Einvernehmen amifchen Rudolph und Churpfalg gu ftoren, ben Raifer ber Stupe ber Union ju berauben, und biefe mit Mathias zu vereinen. Es war bies ein fein angelegtes Manover der Defterreicher. Das Schreiben beunruhigte den Ronig, ba es die Rluft zwischen diesem und Rudolph noch zu erweitern geeignet war, und hatte ibn gegen herrn von Bierotin als ben angeblichen Berfaffer febr eingenommen. Diefer vertheibigte fic perfonlich, ale er ben Ronig in Wien im October besuchte, und fcilberte bas Gerucht als eine Erfindung feiner Reinde. Die Rathe bes Ronigs glaubten indes feinen Berficherungen nicht, fie gaben fich vielmehr alle Dube, ben Beweis zu liefern, bag Bierotin ber Berfaffer ift, um feine Stellung in Mabren und fein Berhaltniß zu Mathias immer mehr zu untergraben. Es mar mobl ein Unterthan des Konigs: aber Tichernembl - und nicht Bierotin - ber Berfaffer fenes Schreibens. Um feinen Freund nicht preiszugeben, ließ diefer mabre Ritter eber alle Kolgen ber Autorschaft über sich ergehen, als den Autor zu nennen. 18)

<sup>15)</sup> Landtagepamtfb. 1601. Fol. 213/b. Cod. 9. Juli, 6. und 31. Auguft, 5. Oct., 22. Des. 1610 Tichern. Aus Bierotin's Briefen an Tichernnembl ift beutlich ju erfeben, bag biefer ber Berfaffer bes fraglichen Actenftudes war. Das Actenftud führte bie gang irrige Aufichrift:

Die entschiedene Saltung ber Lander, jene burch Bierotin begründete Coalition gegen Rudolph, trugen wesentlich bei, Die noch immer ichwebenden Unterhandlungen über die Berfohnung ber faiferlichen Bruder ju forbern. Die nach Wien ju Mathias abgefandten Fürften ber Brager Confereng: ber Churfurft von Köln, der Erzherzog Kerdinand und der Herzog von Braunschweig, hatten fich durch den Berfehr mit den Ausschüßen der gander von ber gereigten Stimmung berfelben und von beren Entichluß, eber den Krieg zu beginnen, als zu Rudolph zurudzufehren, perfonlich überzeugt. Die Befahr einer Berbindung bes Könige mit ben unirten Kürsten, die Verluste, welche der katholischen Religion baraus erwachsen fonnten, bie Erflärung Mathias', jest, nach ber energischen Kundgebung bes Willens der Stände, zu Rudolph niemale jurudgufehren, mit diefen Leib und Leben einzufegen, beftimmten jene Fürsten, nicht länger einen Zustand zu erhalten, ber ben Jutereffen bes faiferlichen Saufes, wie benen ber gander fo nachtheilig war. — und in einer geheimen Conferenz einen Bertrag zu entwerfen, welcher die Unterhandlung rasch und friedlich zu Ende führen follte. Der Bergog von Braunschweig entwarf bie Bertragepuncte auf Grund ber Brager (Libner) Bertrage bes Jahres 1608, und nach fünftägiger Debatte, ohne Intervention ber Ausschüße ber ganber, murbe biefer Bertrag von ben Abgeordneten bes Raifers und bes Ronigs genehmigt und gefertigt.

Mathias war felbst wie ein Rohr im Winde; wie wir gesehen, neigte er sich einmal zur Ibee des friedlichen Ausgleiches, zur Berbindung seiner und des Kaisers Kräfte, dann wieder, von Rudolph's Brätenstonen aufgeschreckt, will er den Kaiser zum Kriege heraussordern. Dann bedurfte es kategorischer Erklärungen der Churfürsten und des spanischen Gesandten, um Mathias auf der Bahn der Bersöhnung zu erhalten. Rudolph wieder, beleidigte in seinem Unmuthe den guten und eifrigen Churfürsten von Mainz

"Scherntein's (Zierotin's) Anttwort ahn Churpfalz." Gine Abschrift bieses merkwürdigen Actenstückes von der hand des herzogs heinrich Julius von Braunschweig erliegt im herzoglichen Archive zu Wolfensbüttel. Nach dieser Abschrift haben wir dieses Schriftstud, Beil. Nr. CCCVII. abdrucken laffen. — Bergl. haberlin a. a. O. XXIII. 252. n. g. Beil. Nr. CCCVIII.

burch harte Worte, und gab ihm zu verstehen, wie ihm die Unterhandlungen unangenehm feien. In der letten Julinacht b. 3. fandte ber Raifer den Oberftfammerer fünfmal jum Erzherzog Leopold, um ihm ju fagen, daß er ben Bertrag mit Mathias nicht foliegen fonne, die Churfurften mogen nach Saufe fabren. Die Angft und die Sorge, wie fich in bem Widerfpruche gurecht. finden, die Unterhandlung über ben Friedensvertrag einzuleiten und bann wieder die Ruftungen in's Werf ju fegen, um die Länder von Mathias jurudguerobern, hatten ihn emporgeschreckt und au jener abenteuerlichen Anordnung gedrängt. Er fonnte es wohl felbft nicht faffen: mit einer Sand ben Freundschaftsbund gu ichließen, mit ber anderen bas Schwert ju icharfen. Darin ift bie Erflarung ju fuchen, ber ploglich mabrend ber Unterhandlungen häufig wiederkehrenden Absicht Rudolphs, diefelben abzubrechen. Es gelang jeboch, ben Raifer ju beruhigen und jur Fortfetung der Unterhandlungen ju bewegen.

Der Bergog von Braunschweig war mahrend ber Monate Juli, August und September Die Seele ber Bermittlung, er mar bald in Wien, bald in Brag und fuchte die Buftimmung für ben von ibm verfaßten, fruber ermahnten Entwurf ju ermirfen; er war bemubt, die ungeduldigen, in Wien noch verfammelten Ausschüße der Lander ju begutigen, welche in den Bergogerungen irgend eine Falle faben, ein Mittel für Rudolph, um Beit an gewinnen und die Baffauer tampfbereit zu machen. Ginmal mar es ber Raiser, ber vor Hoffirchen und ber Rriegspartei, an beren Svibe Ergbergog Leopold ftand, aufgeregt, von der Rudgabe ber Länder nicht ablaffen wollte, ein andermal' Ronig Mathias, ber vor Allem Entlaffung der Baffauer begehrte. Die Motive, welche Mathias in einem Briefe an ben Bergog für biefe Entlaffung geltend machte, find gang im Beifte bes herrn von Zierotin gehalten. Es war ein Zeichen, daß der Ginfluß des lettern, für den Augenblid wenigstens, in Wien gestegt hatte.

Die in Wien bei Mathias tagenden Ausschüße der Länder wurden immer schwieriger, sie erinnerten in häusigen Memorialen, daß die geworbenen Truppen Geld kosten und daß die verzögerte Verhandlung diese Anslagen vermehre; sie begehren Einsicht in alle Protokolle der durch den Herzog von Braunschweig geleiteten Schlußconferenz. Der König dagegen will durch solche

Mittheilung die Beendigung der Wiener Conferenzen nicht bemmen und verweigert die begehrten Copien; boch verfehrt er haufig mit ben Ausschuffen, bittet fie um Rath und erörtert die militarifchen Aragen. Um Tage vor der Abreife der Fürsten nach Brag läßt Mathias den Ausschüßen burch Krenberg eine Schrift vorlesen über die Ergebniffe der Conferengen. Der Inhalt der Schrift berührt junachst die Rothwendigfeit, daß bei ber Bereinbarung und Berfohnung zwischen Raifer und Ronig bie Libner Bertrage aufrecht erhalten werben. Sollte ber Raifer biefelben nicht abermals ratificiren, fo bielte fich ber Ronig ju nichts verbunden; jugleich sprach er felbst gegen die Ausschüße die Zuversicht aus, im Kriegsfalle von den Ländern und deren Truppen unterstütt zu werden. Bon dieser Schrift erhielten die Ausschüße durch Krenberg Covien. Mathias mußte diefelben auf diefe Urt zu beschwichtigen, ba ber Bertrag noch immer nicht unterzeichnet war. Endlich fegen biefe einen Termin fest, um bem Spiele ein Ende ju machen; wurde biefer Termin fruchtlos verftreichen und feine verfohnende Erflarung Rudolphs anlangen, bann rathen fie bem Ronige, eine Urmee aufzustellen und fich mit ben beutschen gurften gu alliiren.

Der Raifer aber nahm fich feine Dube, die Bermeigerung feiner Buftimmung ju bem Entwurfe bes Bergogs von Braunfcweig zu begrunden, fondern ließ einfach, fein Cabinet verriegelnd, Riemanden vor und felbft die Fürsten nicht, welche eben von ben Wiener Conferenzen gurudgefehrt maren. — Endlich entichloß fich Rudolph, vielleicht durch die ftarre und entschiedene haltung ber Länder, durch die Ruftungen in Mähren und Desterreich veranlaßt. ober durch die Aussicht auf irgend einen dunklen Ausweg beruhigt, ben erwähnten Entwurf auf Grund ber Libner Betrage ju untergeichnen. Mit biefer Urfunde eilte nun Braunschweig nach Bien und fand bier wieder bei Mathias Bedenten gegen biefelbe, bie Ausschüße ber gander hatten ibn auf die naben Befahren, die burch bas Baffauer Bolf broben, aufmerkfam gemacht, meshalb der König die ungefäumte Abdankung berfelben als Bedingung feiner Unterschrift aufstellte. Bon Brag aus wurde die Gewährung biefer Bedingung gwar in Aussicht gestellt, allein es mar fein birecter Abbankungsbefehl bes Raifers zu erlangen gemefen. 216 es endlich bem Bergog gelang, bie Buficherung, bag jenes Baffauer

Rriegsvolf binnen furjer Zeit entlassen werden wurde, von Rudolph zu erhalten und er sich Namens des Kaisers dem König dafür verbürgte, als Mathias vernommen hatte, daß der Erzherzog Leopold nach Passau gereist war, um die dort versammelten Truppen abzudanken, erfolgte die Unterzeichnung der Vertragsurkunde durch Mathias.

In biefem Bertrage mar festgefest worden: "bag Ronig Mathias dem Raifer Abbitte leifte und von diefem die abgetretenen Länder als Leben empfange, diefe haben dem Raifer treu, gehorfam und gewärtig zu bleiben; daß Mathias wiber ben Raifer nichts unternehme und ben Raifer gegen beffen Feinde unterftuge; baß Mathias fich in feine, bas Reich und ben Raifer prajudicirliche Confoderation begeben folle; auch ben gandern feien folche Berbindungen nicht gestattet, wenn aber etwas berartiges gescheben fein follte, fo fei es ale ungiltig ju betrachten; baß fich Dathias ohne bes Raifers Biffen in feine Reichsfache, in feinen Rrieg und Friedenstractat einlaffen durfe, dagegen wurde der Raifer gegen Mathias und die Lander nichts Widerwartiges unternehmen; daß die fruberen Bertrage und Amnestien aufrechterhalten bleiben; daß das Kriegsvolf von beiden Seiten binnen Monatsfrift abgebankt werde; follte bas nicht geschehen konnen, bann burfe aber dasselbe von den vertragschließenden Theilen nicht gegen einander gebraucht werden."

Am 9. October fand zu Brag in der großen Rathsstube ber Burg der Act der vertragsmäßigen, seierlichen Abbitte statt. Als die Erzherzoge Maximilian und Ferdinand die Abbitte im Ramen Mathias' beginnen wollten, gestattete der Kaiser nicht die Ausführung dieses Actes, indem er ihn als geschehen annahm.

Die Churfürsten hatten gehofft, daß der Raiser jest nach der Bersöhnung zur Festkellung der Reichsnachfolge, zur Reform des Reichshofrathes zu bewegen sein würde. Der Raiser gab jedoch darauf nur ein allgemeines Bersprechen. Er ließ den Churfürsten sagen, er selbst wolle heiraten, sein Sohn solle dann zum römischen König gewählt werden.

Wie die Angelegenheit der Rachfolge nach diefer Erklärung Rudolphs ftand, war im Grunde in der Hauptfrage durch die Berföhnung nichts gewonnen. Die Situation war immer dieselbe und die Berwirrung, die Unsicherheit fo groß, daß Erzherzog

Ferdinand ben König von Spanien bitten mußte, sich der Regelung ber deutschen Angelegenheit doch ernstlich anzunehmen.

Unverweilt nach Unterzeichnung des Verföhnungsvertrages übergab König Mathias eine Abschrift desselben den Ausschüssen der Länder. Es handelte sich gegenwärtig darum, diesen Vertrag von den Ständen der öfterreichischen Länder mitunterzeichnen zu lassen, ein Unternehmen, das mit nicht geringen Schwierigseiten verbunden war. Schon das Ausschließen ihrer Abgeordneten von den Verhandkungen der Wiener Conferenzen, gab zu Mißtrauen Anlaß. Als es aber Herrn von Zierotin gelang, die Copie eines Schreibens des Erzherzogs Ferdinand an den Kaifer durch einen treulosen Kanzleimann zu erhalten, worin sich eine den Unirten sehr seinbselige Gesinnung des Erzherzogs und des Königs kundgab, da betrachteten sich die Stände als die Opfer unaufhörlicher Intriguen.

Im November wurde auf bes Königs Geheiß ein Landtag ju Brunn berufen, um jest nach ber bergeftellten Gintracht gwifchen Rudolph und Mathias die Entwaffnung burchzuführen und Die Relation ber von ben Wiener Conferengen gurudgefehrten mährischen Befandten Sodis und Thurn entgegenzunehmen. Die mabrifden Stande hatten ferner den Friedens. und Berfohnungs. vertrag felbft ju befraftigen und mitgunterzeichnen. Allein die Kaffung besselben war nicht nach ihrem Sinn. Sie argwöhnten mit hinblid auf bas erwähnte Schreiben bes Erzberzogs Ferdinand, in ben bunkeln, zweibeutigen Sagen eine Kalle, um bie burch ben Libner Bertrag (1608) garantirten Rechte der unirten Brovingen unwirtfam ju machen, fie faben barin ben Anfang ju neuen Unterbrudungen. Der ganbtag mablte, um in biefer Sache flar ju feben, eine Befandtichaft, welche den Konig ju bitten batte, die bunfeln Artifel ju erläutern. Mathias hatte bie Bedenfen ber Abgeordneten über beren Ausschließung von der Wiener Confereng mit ber Behauptung beschwichtigt, bag es fich nur um einen Act zwischen Raifer und Ronig handle, baber fei die Mitwirfung jener Abgeordneten nicht nothwendig: doch zeigte es fich jest bei Befanntwerdung bes Bertrages, daß fast in jedem Artifel von den Ländern die Rede mar. Die mahrifchen Befandten Ulrich von Raunis, der Abt von Brud und Seinrich Bahradecth murden insbesondere augewiesen, ben Rouig ju bitten, Die Formel der Abbitte befannt zu machen, um baraus die Ueberzeugung zu schöpfen, baß diese Abbitte- nur im Ramen des Königs geschehe; denn die Stände konnten wohl nicht abbitten, da der Kaiser in dem Reverse d. 3. 1608 ausdrücklich erklärt hatte, der Zug der Unirten nach Böhmen sei ihm nicht "zuwider" gewesen. Ferner hatte der König die Erklärung mitzutheilen, was unter "gehorsam und dem Kaiser gewärtig zu sein" verstanden werde und wer die in den Artikeln genannten Feinde seien; dann ob unter den verbotenen Consöderationen auch jene, welche mit dem Könige, Desterreich und Ungarn eingegangen wurde, zu rechnen sei? Die Gesandten hatten auch noch um die Bersicherung zu bitten, daß die früheren Berträge durch den gegenwärtigen nicht ausgehoben, daß der König feinen, Mährens Interessen betreffenden Krieg ohne des Landes Zustimmung führen und daß Berka von der Amnestie ausgeschlossen bleiben würde.

Diesem Begehren wurde noch in einer Rachschrift die Bitte beigefügt: daß der König den Bertrag mit einer Claufel ergänzen möge, fraft welcher erklärt würde, daß dieser Bertrag weder den Freiheiten des Landes, den Prag-Libner Verträgen des Jahres 1608, noch den damals erlassenen faiserlichen Reversen abträglich sei und daß die Unirten nicht gezwungen werden können, jene Versprechen zu halten, welche der König dem Kaiser in geheimen Artikeln etwa gegeben haben sollte.

Bon ber Antwort bes Königs auf biefe Anfragen machten bie Stände die Annahme ober die Berwerfung des Bertrages abhängig. Jugleich theilte Zierotin diefe Beschlüsse den unirten Ländern mit, um gleiche Borgänge herbeizuführen. Wenn es die Absicht der Regierung des Kaisers gewesen wäre, durch die captiose Stylistrung des Bertrages einen gedeckten Weg zur Restauration anzubahnen, so war die scharfe und tendenziöse Fassung, welche Zierotin den Bitten um Erläuterung gab, das Mittel, den Prager Hosstylisten zu zeigen, daß man sie verstanden habe und daß Mähren wenigstens nicht in die Falle gehen werde. So bekämpfte Zierotin's Talent die Künste der vereinigten Diplomaten des Wiener und des Prager Hoses mit jenem Erfolge, durch welchen sich die, von ihm rechtzeitig vorgenommenen Rüstungen gegen die gewaltthätigen Absschied ver Passauer ausgezeichnet hatten. Wenn auch jene Gesandtschaft die gewünschten Erläuterungen von

Mathias noch nicht erhalten hatte, fonnte boch der mabrifche Landtag nicht umbin, ba ber König einmal ben Bertrag unterzeichnet batte, die Entwaffnung ju beschließen. Buerft follte die Cavallerie, bann die Infanterie entlaffen werden. Wiewohl Bierotin die Uebergeugung begte, bag burch biefe Dagregeln bas Land ber größten Befahr preisgegeben werbe, fo fonnte er nicht andere vorgeben, ohne dem von fo vielen Churfürsten und Erzberzogen befiegelten, vom Ronige von Spanien befraftigten Friedens- und Berfohnungsvertrage Sohn ju fprechen, jumal felbft die Defterreicher, die ben Baffauern fo nabe waren, ihre Mannschaft entließen. Auch zwischen ber Liga und ber Union, fagte man, fam jest ber Friede ju Stanbe, nachdem bie Waffen ber lettern in Julich und in Elfaß flegreich gewesen waren. Die Liga hatte fich burch die Abschließung bes August - Bertrages mit Spanien in tuchtige Wehrverfaffung gefest und es fcbien ber Union nicht gerathen, mit einem Begner, beffen Rrafte jest organistrt waren, anzubinden. Endlich murbe im Landtag erwogen, daß Mähren allein der Macht bes Raifers feinen Widerstand hatte entgegenstellen konnen, daß des Kaifers gereiztes Gemuth durch die fede Boraussepung der Unlauterfeit feiner Friebensabsichten, welche in ber Beibehaltung ber Ruftungen thatfachlich lag, noch mehr erbittert worden ware, daß ferner die Befolbung ber Truppen ben andern gandern wie eine Oftentation bes mabrifden Reichthums erfcheinen mußte und beren Giferfucht ober Reid erwedt hatte. Diefe Motive vermochten ben gandtag, ben Befchluß ber Entwaffung ju faffen. Doch nur mit Widerftreben bot Zierotin bagu bie Sand, ba er überzeugt mar, baß die Friebeneverhandlungen bes Prager Sofes die Absicht hatten, die Unirten wehrlos ju machen, um neue Unschläge besto erfolgreicher au beginnen.

Wenn auch die Mannschaft der mahrischen Armee entlassen wurde, so behielt Zierotin aus jenen Grunden die Obersten noch auf Wartgeld, entweder um neue Truppen rasch werben, oder das Landesaufgebot sofort einberufen zu können. Er unterhandelte sogar mit Lucan, um im eventuellen Falle diesem tapferen Officier ein Commando zu geben.

Die Antwort, welche die mahrische Gefandtschaft auf die Bitte um Erlauterung des Berfohnungsvertrages vom Konige erhielt, war keineswegs geeignet, Zierotin's Besorgnisse ju ger-

strenen. Mathias versicherte die Abgeordneten feiner Reigung zu ben Ländern und zum Frieden und erflärte, die Erläuterungen später mittheilen zu wollen. Doch bemerkte er, andere Länder seien nicht so "neugierig" wie Mähren gewesen.

Bevor Zierotin die Frage der Entwaffnung dem Landtage vorlegte, hatte er Schritte gethan, um noch einen äußeren Unlaß, einen Borwand zu suchen, welcher Mähren von der Rothwendigfeit jener Truppenentlassung überhoben hätte. Er wandte sich an die böhmischen Stände in der Hoffnung, aus dem stammverwandten Lande durch freundnachbarliche Mitwirkung den erwünschten Borwand zu holen. Er bat die Stände Böhmens, den mährischen Landtag um Bundeshilfe gegen die Passauer zu ersuchen; die mährischen Stände hätten darin das willsommene Motiv gefunden, bewassent zu bleiben. 16)

Diefe Schritte blieben jedoch erfolglos, obwohl viele Bohmen befürchteten, daß bas "Baffauer Ungewitter auf ihren Sauptern niedergeben werbe." Go tief mar Rierotin's Schmerz barüber und über Bohmens feindfelige Gefinnung, daß er fich bei ber von ibm beabsichtigten Wiederverebelichung au ber Erflarung entschließen fonnte: "die Berbindung mit einer Böhmin, auf die ein Freund binwies, werde er ablebnen und fich um eine Witwe aus erlauchtem beutschen Saufe bewerben." Die Bohmen maren ibm gram; mas murbe eine Berfippung mit bobmifcher Kamilie belfen? Dagegen glanbt er, wenn die Restauration der herrschaft Rudolphs eintreten, ober er bei dem Ronig in Ungnade fallen werde und bann jum gweiten Dal in gebn Jahren ans Eril benfen mußte, in Deutschland Schut und Troft ju finden; bort mare bie Renntniß ber beutschen Sprache seiner Frau nothwendiger als die ber bobmifchen. Wie fchwer mußte Bierotin's Gemuth verlett worden fein, daß er, bem die Muttersprache fo theuer war, fich entschließen konnte,

<sup>16)</sup> Donnersberg an Max von Baiern 17. Juli. — Benfin an Max von Baiern 30. Juli 1610 M. St. A. — Rudolph und Leopold versaumten wohl mit Absicht eine gunstige Gelegenheit, die Bassauer los zu werden; fast gleichzeitig mit der Ertheilung der Abdankungsversicherungen wies Erzherzog Leopold die vom herzog Max angebotene Uebernahme jener Truppen für die Liga zurück, angeblich weil der Bergleich mit Mathias noch nicht abgeschlossen war. hannibal von herliberg an Max 18. Sept. 1610. R. R. A. — S. Beil. Nr. CCCVIII.

biesen Ausspruch zu thun. Es war dies derselbe Mann, welcher bem Olmüger Magistrat jene berühmte Mahnung zusommen ließ, als diese Behörde sich in einer Amtscorrespondenz, wider alle llebung, der deutschen Sprache bediente: er möge künftig in der Landessprache schreiben, deren der Stadtrath sich nicht schämen dürse. "Schämen müßten wir uns vielmehr, wenn wir zugeben wollten, daß unsere Landessprache, die so voll Würde und Hoheit, so alt und verbreitet ist, von einer fremden Sprache verdrängt werden würde." 17)

Mit der beutschen Braut blieb es jedoch nur bei der Drohung. Rur gn balb zeigte es fich, bag Bierotin's Diftrauen, feine 3weifel in die Aufrichtigfeit des Brager Bofes und des Berfobnungevertrages, vollfommen begrundet waren. Die Baffauer, welche tractatmäßig entlaffen werden follten, blieben in Baffen, ungeachtet ber eifrigften Bemühungen bes Bergogs von Braunfdweig, ben Raifer jur Erfüllung bes Berfprechens ju bewegen und ungeachtet ber bringenben Mahnung bes Ronigs, welcher auf die burch die gander ichon vollzogene Entwaffnung hinwies. 3m Begentheil, die Baffauer Urmee wurde durch Werbungen noch vermehrt, mahrend boch bie Waffenruhe im Reiche von bort aus feine Gefahr beforgen ließ. Die Baffaner machten Diene, in Böhmen einzufallen, Erzherzog Leopold, der größte Gegner der unirten gander, follte fogar die Leitung bes geheimen Rathes und bes Beeres in Bohmen übernehmen. Der faiferliche Rriegsrath, die Anhanger bes Erzberzogs hatten gegen ben gebeimen Rath geftegt. Ungeachtet ber Opposition bes Bergogs von Braunfcweig entschied fich ber Raifer fur die Richtabdanfung bes Baffauer Bolfes. Rachdem biefer Befchluß gefaßt worden mar, reiste Erzherzog Leopold nach Dreeden, um den Churfürften bafur gu gewinnen, daß auch er einen Grund geltend mache, die Baffauer nicht abzudanken. Der Churfürft ließ fich gur Erflarung berbei, bie Paffauer Truppen seien für bes Raifers und ber Churfürften Dienft zu verwenden, alfo nicht zu entlaffen. Raum hatte Bierotin

<sup>11)</sup> Diefes berühmte Schreiben ift von Rofit 12. December 1610 batirt, und bas Driginal befand fich im Olmüter Stadtarchiv Sig. Z. 1. 14. bas Rep. 1728; zuerft herausgegeben von Stredowsty in der Suc. Mor. hist. S. 6 und 7. S. Beil. CCCVIII.

die Nachricht erhalten von der einflufreichen Stellung, welche Leopold in Brag einnahm, als er den Kreisphpsifus von Znaim, Dr. Schuchart, einen vertrauten Freund, zu sich berief, um ihn in geheimer Sendung nach Linz zu schicken und dort die Lage der Dinge, die Bewegungen und Absichten der Passauer zu beobachten und zu erforschen. 18)

18) Boben. an Breeport. 27. Nov. 1610. B. A. Die beutiche Union besauftragte ben Grafen von Naffau, die Raffauer zu beobachten, um fich gegen diefelben nothigenfalls zur Wehre zu feten. — Gerzog War verslangte zulet kathegorisch die Abdankung der Passauer Anhalt. A. 20. und 27. Dec. 1610. Beil. Nr. CCCVIII.

## Capitel XIII.

Einfall des Baffauer Kriegsvolkes nach Oberöfterreich und nach Bohmen. — Bierotin empfiehlt die Wahl Wathias zum König von Böhmen. — Die Paffauer stürmen die Kleinseite. — Gräuelscenen in Brag. — Unterhandlungen zwischen Rudolph und den Ständen in der Altstadt, wegen Entlassung der Baffauer. — Abzug derselben. — Anmarsch des Königs, seine Ankunft in Brag. — Krönung Wathias'. — Wiedersvereinigung Böhmens mit Währen. — Bierotin als Schiedsrichter in den Differenzen zwischen Wathias und den böhmischen Ständen, dann zwischen Böhmen und Schlessen. — Khlesel's reactionäre Bolitik. — Rudolph und Wathias schließen einen Bergleich. — Unterschied zwischen Bierotin's Realunion und den ständischen Conföderationsplanen. — Die Reichsnachfolge. — Lette Bersuche Rudolph's gegen Wathias. — Eine Civilliste für den Kaiser.

Roch vor ber Zuruckfunft bes Agenten Dr. Schuchart löste sich bas Räthsel ber nächsten Bestimmung ber Bassauer Truppen. Wenige Wochen nach der Friedensconfirmation, allen Verträgen und Versicherungen zum Trope, ohne Rücksicht auf das verpfändete fürstliche Wort und auf heilige Versprechungen, überschritt das Passauer Volf in der Racht des 21. December 1610 bei Waizenkirchen die Grenze und drang nach Oberösterreich.

Ein Schrei ber Entruftung und bes Schredens erfullte bie Ranber! Wenn auch bie Baffauer vorgaben, ruhig ju ben vom

Raifer angewiesenen Quartieren ziehen zu wollen, - ba die bisberigen die Truppen nicht länger ernähren fonnte - fo zweifelte boch Niemand mehr baran, daß bas Baffauer Bolf bie Erecutionstruppe fei, fur die Restaurations - Ideen bes Raifers. Die Baffauer bewegten fich, icheinbar ohne boberen Auftrag; im Begentheil ein faiferliches Decret nach bem andern gab ben Saltbefehl ober den Auftrag jur Abdanfung, ohne jedoch dafür Geld ju fchiden; bas Rriegsvolf, bieß es, wolle gegen ben Befehl bes Dberften gaureng Ramé - melder an Althann's Stelle bas Commando führte und ben bie oberöfterreichischen Bauern megen ber Raubluft feiner Solbaten, bezeichnend "Rammauf" nannten fortziehen. Rame machte, um bie Geaner ju taufden, immer anbere Biele feines Mariches, als die wirklich verfolgten, befannt, bald mar es Elfaß, bald Tirol, bann wieder Riederöfterreich. Demungeachtet zogen biefe Baffauer beharrlich nach jener Richtung, welche die geeignetste mar, um durch Ueberraschung und Ueberrumplung bas Restaurationswert burchzuführen. Die fortwährenden friedlichen Berficherungen, Die von Brag aus famen, hatten nur ben 3med, bie bedrohten gander an beschwichtigen und von Ruftungen abzuhalten. Buniga batte alles verfucht, um ben Raifer von diesem Entschluße - ben er einen fürchterlichen nannte abzubringen, allein fie maren fruchtlos, ba er vergeblich um eine Audieng bei Rudolph follicitirte. Des Raifere Ginn mar nur auf Racheplane gegen Mathias gerichtet. Geine Aftrologen, welche voraussagten, Mathias werde von den faiferlichen Truppen, gefchlagen und gefangen werden, find fürftlich belohnt worden. Der Erzherzog versuchte auch Buniga ju taufchen, indem er von ben Absichten Sachsens, bie Baffauer gegen Julich ju verwenden, fprach, beren wir oben gebachten; ber fpanifche Befandte mar jedoch ju gut informirt, um fich bamit abfertigen ju laffen. Buniga's Berichte an ben fpanifchen Staatbrath über die Baffauer Bewegung und ben Schreden, ben fie hervorrief, bestimmten benfelben, einen eigenen Gefandten an Mathias zu fenden, Leopold als ben Urheber ber Berwirrung und die fatholische Religion in Befahr zu erflären.

Die Bevölferung von Mähren und Defterreich, von Böhmen und Ungarn, fühlte fich durch den Baffauer Ginfall an Leib und Leben bedroht. Die Oberöfterreicher baten bringend um hilfe,

ba fie selbst und ihre schwachen Haufen ben Bassauern, welche breizehntausend Mann starf waren, nicht widerstehen konnten; sie wandten sich an Mathias, an die Unterösterreicher und an die Mährer. Der König schrieb an den Kaiser, rügte in scharfen Worten den Bertragsbruch und theilte ihm den Entschluß mit, im Berein mit seinen Ländern zu rüsten und sich zu vertheidigen. Mathias sandte den Herrn von Grienthal nach Heidelberg um Truppen und Geld; ein gleiches Begehren stellten die österreichischen Stände an den Pfalzgrafen. Grienthal gab dem Könige die Nachricht, daß der Hof von Madrid Geld in Deutschland angelegt hatte, um den König gegen die unirten Fürsten zu unterstüßen. Damit waren wohl nur jene Unterstüßungen gemeint, welche Spanien der Liga eben vertragsmäßig zugesichert hatte.

Zierotin beantwortete, in Folge ber am Olmüßer Dreifönig-Landrechte erhaltenen Ermächtigung, ungefäumt die Zuschrift ber Oberösterreicher und sandte Golz mit fünfhundert Reitern nach Linz. Er berief auf den 24. Jänner einen Landtag, um die Bollmacht zu erhalten, die kaum entlassene Mannschaft wieder auzuwerben. Die geheimen Unhänger des Kaisers: der Oberstkämmerer Ladislaus von Lobkowiß, Herr von Kawka und die anderen Ratholischen, versuchten die Ausschreibung desselben zu hintertreiben.

Bon Böhmen aus erhielt Berr von Zierotin noch immer Radrichten voll Buverfict; die Bohmen wollten nicht jugeben, baß er richtig vorausgefeben batte, als er fein Diftrauen gegen bie Berficherungen bes Sofes laut werben ließ. Der Ginfall in Defterreich mar fur bie bobmifden Stande bas Beichen, daß ibr Land verschont bleiben murbe. Zierotin, ber beffer unterrichtet mar als jene herren, warnt Rofenberg's Leibargt vor bem blinden Blauben an jene Berficherungen, er fei überzeugt, bag bie Baffaner von Mabren aus nach Bohmen, ober von ba aus nach Mabren einfallen wurden. Diefe icheinbar beruhigte Stimmung ber bobmischen Stande mar ber wiederholten, ichon im Borjahre vom Raifer gegebenen Berficherung gugufdreiben, bag biefe Berbungen burchaus nicht Bohmen gelten. Jest, ale bie Baffauer fich in Bewegung festen, einen Theil Ober - Defterreichs fo graufam vermufteten und fich den Grengen Bohmens naberten, befchwichtigte Rudolph die Beforgniffe ber Stande, indem er gegen Ende Janner einen gandtag einberief und von bemfelben Schut anfuchte gegen

bie Befahren, bie bem Lande durch bie Paffauer broben. Er wieberholte bem gandtage, mas er bem Ronige Mathias burch bie faiferlichen Abgefandten: Bergog von Braunschweig und Graf von Sobenzollern mitgetheilt batte, er habe gwar Befehle ergeben laffen, bas Bolf abzudanten, nur fonne bas Gelb nicht fogleich beigeichafft werben. Die bobmifchen Landesofficiere und Defenforen batten ungeachtet ber Rachricht über ben Unmarich und bie Berwuftungen ber Baffauer nicht genügfam geruftet, ungeachtet ber im Bertrage bes Jahres 1610 übernommenen Garantie, nichts unternommen, um den Defterreichern ju helfen; die Befandten bes Ronigs und ber letteren befdwerten fich barüber im bobmifden Landtage felbft, marfen ben Bohmen vor, baß fie ben Bertrag bes Jahres 1610 nicht halten, worauf auch Budowg im Ramen ber Stände auftrat und die Rachlaffigfeit ber Landesofficiere icharf rügte. Der Landtag befchloß, Truppen ju werben, die Rrone und bie Landtafel in ficheren Bewahrsam zu bringen. Bei der letteren wachten Tag und Racht abmedfelnd je vier Landesofficiere.

Das mährische Landrecht dagegen war thätiger gewesen, es hatte unverweilt eine officielle Bitte um Hilfeleistung, als die Bassauer sich der mährischen Grenze näherten, an die Böhmen und Schlester, dann an den Herzog von Münsterberg gerichtet. Der jest einberusene mährische Landtag empfing mit Judel die bundesfreundlichen Zusicherungen des Palatin's und bat, die Hilfstruppen bereit zu halten, da die Passauer leicht die entblößten Grenzen Mährens passiren könnten. Der Landtag beschloß, ein Regiment Fußvolf unter Rudolph von Tiessendag aufzustellen, und wenn es nöthig sein sollte, noch fünshundert Reiter zu werben. Dem König wurden zur Unterhaltung der Oberbesehsdaber zwanzigtausend Gulden bewilligt und der Landsturm organistrt. Oberst Golz, welcher den Oesterreichern zu Hilfe eilen sollte, wurde zurückberusen, da mittlerweile die Rachricht kam, daß die Passauer nach Böhmen marschiren. Diese Beschlüsse wurden ohne Widerrede

<sup>1)</sup> Cod. 26. und 27. Nov. 1610. Gryn. Castiglione. — Rurz, Schictsale des Passau'schen Kriegsvolkes in Bohmen. Brag. 1831. — Verzeichnuss was täglich auf der jetzigen behaimbischen Landständt Zusammenkunst zu Prag fürgangen und gehandelt worden. 19. Janner und ff. 1611. f. 1. geh. Archiv. E. F. G. 491. S. Beil. Nr. CCCIX.

gefaßt, der Widerstand der katholischen Bartei, welchen Zierotin befürchtet hatte, unterblieb. Im Gegentheil, der Landtag gab ihm einmüthig Beweise des Vertrauens und der Zufriedenheit, votirte ihm den Dank für die rasch getroffenen Vertheidigungsmaßregelu und ermächtigte ihn, die Truppen zu dislociren. Die Stände willfahrten auch dem Ersuchen des Königs, die ständischen mit den königlichen Truppen zur gemeinsamen Action gegen die Passauer zu vereinigen, doch mit der Bedingung, daß, falls eine Gefahr für Mähren herannahen sollte, dieselben zur Laudesvertheidigung zurückberufen werden könnten.

Die Nachrichten, welche über das Hausen der Bassauer in Oberösterreich nach Mähren drangen, erfüllten das Land mit Schmerz und Mitleid. Die Passauer traten wie Räuber und Mordbrenner auf; — bei Ramé war feine Gnade. Der infernalische llebermuth der Soldaten fand Aufmunterung in der Grausamseit der Officiere. Sie gaben Versicherungen, Riemandem Boses zufügen zu wollen, um ihre Opfer sicher zu machen und dann die Arglosen ungefährdet hinschlachten zu können. In dem harten Winter zogen sie Männer und Weiber nacht aus, jagten sie aus den Wohnungen hinaus und schnitten ihren Opfern Rasen und Ohren ab. Was bei den Schlemmereien nicht verzehrt werden konnte, wurde zerstört oder ungenießbar gemacht. Sie streuten Asch unter die Mehlvorräthe, goßen den Wein aus und verwendeten die Federn der Betten zur Pferdestreu. Nach vollbrachter Blünderung legten sie Feuer an und brannten die Ortschaften nieder.

Run vollzog König Mathias die Drohung, die er gegen ben Kaifer ausgesprochen hatte. Er berief die Ausschüße der Länder Ende Jänner nach Wien, um mit diesen die Vertheidigungsmaßregeln zu berathen. Doch das Mißtrauen der Mährer war so groß, daß sie anfänglich Riemanden absandten. Die Gesandtschaft bes vorigen Jahres, welche bei den Wiener Versöhnungs. Conferenzen intervenirte, hatte über zwölftausend Thaler gesostet und keinen Erfolg erzielt. Die damals zweiselhafte Haltung des Königs und Khlesel's erschütterte so sehr den Glauben an deren Redlichseit, daß die Mährer auch jest irgend eine Täuschung oder Intrique vermutheten. Auf wiederholte Einsadung des Königs wählten endlich die mährischen Stände die Grafen Thurn und Hodis, dann den Herrn von Czeisa, um im Ramen Mährens an den Defensions-

berathungen in Wien Theil zu nehmen. Die biesen herren ertheilte Instruction zeigt, daß die Stände die Wiederholung der Behandlung des Borjahres nicht mehr dulden wollten. Es wurde ihnen eingeschärft, sofort zurudzusehren, sobald sie merken würden, daß ihr Rath nicht eingeholt wird und empfohlen bei allen Berhandlungen die Berträge des Jahres 1608, die Privilegien und Freiheiten des Landes nie aus den Augen zu verlieren.

Die Mahnschreiben bes Königs an Zierotin, in Wien zu erscheinen, wurden immer dringender, da die Stunde der Entscheidung nahte. Zierotin, welcher anfänglich diese Berufung abgelehnt hatte, entschloß sich endlich, den Bunsch des Königs zu erfüllen, und fuhr Mitte Februars nach Wien, woselbst er bis gegen Ende März verblieb.

Der Eindruck des Paffauer Einfalls war um fo gewaltiger, ba man fich nach dem Bertragsabschluße allenthalben friedlichen Hoffnungen hinzugeben begann.

Als Rame por Budweis fand, erwachten endlich die Bohmen unfanft aufgerüttelt aus ber geträumten Sicherheit. Die binterliftige und verratherifche Urt, durch welche jener fich biefer Stadt bemächtigte, batte ben allgemeinen Abichen erregt. Er fandte einige seiner Officiere nach ber Stadt, Die fich fur faiferliche Commiffare ausgaben, um für Ramé Quartiere ju machen. Bei Racht und Nebel jogen indeß alle feine Truppen por Budweis. Als der Stadtrath jenes Unfinnen jurudwies und bas Offenhalten ber Thore, welches jene angeblichen Commiffare verlangt hatten, nicht gestatten wollte, wurde ber Stadtichreiber, welcher mit bem Brimas und anderen Rathspersonen die falfchen Commiffare bis jum Thore geleitet hatte, von einem ber letteren niedergemacht, worauf nach gegebenem Zeichen eine ftarte Abtheilung von Rame's Truppen bervorbrach, ben Primas und die übrigen Ratheverwandten erschlug und in die Stadt eindrang. Ramé folgte nun mit dem Stabe und feinen Compagnien, bemachtigte fich bes Rathhauses und fandte unverweilt ben Rittmeifter Ulrich Rinofy - einen Bruder Bengel's - nach Brag, um den Standen ju eröffnen, bag er wegen Mangel an Proviant nach Bohmen gezogen, hier fich auf die königlichen Büter und Städte einquartieren wolle, bis die Belber jur Abdanfung feines Bolfes fluffig gemacht werden murben. — Die Nachricht des lleberfalls von Budweis und der Ab-

ficht Rame's, in Bobmen Quartiere aufzuschlagen, enblich feine nngweibeutige Erflarung, bag er ben bobmifchen Stanben, welche gegen ihn werben, Zag und Nacht bis "auf ben letten Blutstropfen widersteben und alfo Ihrer Majestat Reputation erhalten wurde," erwedte ben Born und Ingrimm ber Stande. Da auf bem Gebiete bes Ergbergoge Leopold, auf bem Stifte Baffan bas Rriegsvolf geworben worben war, fo brachte man ihn naturlich mit beffen Ginfall in Bufammenhang. Die Stande maren beshalb gegen ben Ergherzog fehr erbittert und man fprach davon, ibn Scharf ju bewachen, ben Grafen Gulg, einen ber Baffauer Oberften, au arretiren, ja es war an beforgen, daß bem Ergbergog felbft eine "Unbill" widerfahren möchte, weil man ibn in Berdacht batte, bem Raifer bie Sinrichtung einiger Saupter ber bobmifchen Stande empfohlen ju haben. Sie befchloffen jest, bie Rronlander Dabren, Schlefien und die Laufit, Die Churfürften, mit welchen Erbeiniaungen bestanden, um ichleunige Silfe ju bitten, ben Raifer bingegen nicht ju unterftuben. Gie befchloffen ferner, bas Brager Schloß in Bertheibigungszustand ju feten und anzuordnen, bag bie Landmilig (Landebaufgebot) fcleunigft nach Brag einrude. Enblich zwangen fie ben Raifer, Werbepatente auszuftellen. Bugleich murbe die fonigliche Rrone und die Lanbesprivilegien vom Carlftein nach Brag überführt und in ber St. Bengelscapelle auf bem Grabichin aufbewahrt.

Ein großer Theil ber Mitglieder bes Landtages eilte in bie Kreife, um die Landmilig felbst zu organistren. Rach Mahren fandten fle ihren besten Mann, den herrn von Budowa. 2)

Der Kaiser glaubte noch immer, durch Decrete und Gesandtschaften, welche die Entlassung der Bassauer und seine friedlichen und versöhnlichen Absichten kundgeben sollten, Mathias und die Länder einzuschläsern. In naiver Auffassung der Dinge hoffte man zu Brag, die Länder würden für die Bassauer Gesahr Ohr und Auge verschließen und das Ungeheuer, das sie zu verschlingen drohte, ungestört wachsen lassen. Rochmals ließ sich der Herzog von Braunschweig herbei, zu Mathias zu gehen, um den Versnet einer Bersöhnung zwischen den Brüdern herzustellen und des Königs erbitterte

<sup>2)</sup> Landtagspamtfb. 1010—1616. Fol. 50/6. — Bod. an Mar. 6 Fcb. 1611. M. St. A. XV/I. 96. — S. Beil. Nr. CCCIX.

Stimmung zu milbern. Tag und Racht concipirte ber fleißige und gemüthliche Herr Briefe, Memoriale und Nebenmemoriale an Mathias und Rhlefel, an die Stände der unirten Länder und an den Kaifer; diesen ermahnte er, Ramé abzudanken, jene sich nicht zu kriegerischen Demonstrationen hinreißen zu lassen, "da der Kaiser an dem Passauer Unheil unschuldig sei."

Bährend ber Kaifer den böhmischen Ständen mittheilte, daß er mit Schmerz und Unwillen von dem Einfalle der Paffauer in Böhmen vernommen, beantwortet er ihre Bitte um Abdanfung Rame's, mit der Aufforderung, sie mögen ihm (Rudolph) hiefür noch zwölf Tage Bedenkzeit geben, weil das zur Abdankung nöthige Geld nicht vorhanden sei. Er gab übrigens das Bersprechen, wenn sich die Paffauer der Stadt Prag nähern würden, dieselben als Feinde zu betrachten. Als jedoch Rame binnen Kurzem wirklich in Prag erschien, Rudolph sich sicher fühlte und eine Armee zu seiner Berfügung hatte, änderte er plöslich sein Benehmen und erklärte, daß er der Oberherr derselben sei; die Bestallung gehe von ihm aus und "es sei seine Sache, das Königreich zu versichern."

In der That, es ist ein Zeichen felbstgefälliger Bornirtheit und bewußter Selbstäufchung, wenn man den Paffauer Einfall als Werf des Zufalls schildert und darin nicht ganz deutlich die Absicht sehen will, vom Könige Mathias die Länder gewaltsam zurückzunehmen; davon waren der König und die Unirten so sehr überzeugt, daß selbst die eifrigsten Bemühungen des edlen Herzogs von Braunschweig, das Gegentheil nachzuweisen, dieselben nicht wankend machen konnten.

Die Ausschüße der Länder, welche bei Mathias in Wien versammelt waren, entwarfen den Plan des Feldzugs gegen die Passauer. Was Zierotin im Jahre 1608 für nothwendig erachtet und im Februar 1610, als jene unheilvollen Werbungen in dem Bisthumsgediete des Erzberzogs Leopold begannen, dringend gerathen, was er als Aufgabe der Pfalzgrafen und der unirten Kürsten im Reiche, als sie wegen Jülich und gegen die Liga in Wassen standen, hingestellt hatte, — dies trug er auch jett dem Könige vor. Er empfahl ihm, Rudolph zu entthronen und sich die Krone des heil. Wenzel aufs Haupt zu setzen. Mathias wurde jett ganz für dieses Programm gewonnen. Zierotin mißtraute jedoch den Zusicherungen, welche der König ihm bierüber gageben

hatte und fehrte erft dann nach Mahren zurud, als er mit eigenen Augen den Befehl las, welchen die Kammerrathe wegen des Königs Abreife nach Böhmen erhielten, und als der Feldmarschall Gerberftein beauftragt wurde, die Borbereitung zu dem böhmischen Feldzuge zu treffen und sich marschserig zu machen.

Bierotin hatte während seines Wiener Aufenthaltes ben König insbefondere barauf aufmerksam gemacht, daß von der gegenwärtigen Haltung der Böhmen bas Schicksal aller Länder und des Kaiferhauses abhänge, auf die Böhmen muffe baber Mathias das Augenmerk richten.

Mathias befolgte diefen Rath und versuchte durch feine bob. mifchen Unbanger fich ber Mitwirfung ber bobmifchen Stande gu versichern. Er fcrieb, wie er es im Upril 1608 gethan, birect an bervorragende Mitglieder berfelben. Merkwürdig ift ber Brief vom 25. Janner 1611 an Wenzel von Rinofy. Der König fordert Rinofy auf, die Stände ju ermahnen, an bem Brager Vertrage feft ju halten. Er ließ benfelben bedeuten: "Acht gu haben, damit bei bem Mangel an Treue und Glauben, welche ber Raifer burch wiederholte Berletung ber Bertrage an ben Tag legte, ihnen nicht auch basfelbe (er meinte bie Burudnahme bes Dajeftatebriefes) widerfahre; bem Raifer habe bagu bisher nicht der Wille, sondern nur die Gelegenheit gemangelt. Man ift der Brivilegien und Bufagen nur insoweit ficher, ale es ben Baffauer Räubern gefällig fei. Er (Mathias) habe bas gegebene Wort nie gebrochen, lieber wolle er zu Grunde geben. Alles, was er ben Bobmen gugefagt, will er halten und darauf fterben. Er hofft, die Bohmen werden ihn und fich felbft vor biefen Raubern und jeder anderen Servitut ichugen." Dem herrn Beter Bof von Rofenberg, einem Bartifane Mathias', ward burch den Grafen von Fürstenberg die Bermittlung zwischen bem Ronige und ben vornehmen Landherren Böhmens: Beinrich Grafen von Thurn, Leonbard Rele, Bilbelm von Lobfowig, Andreas Schlif u. A. jugebacht. - Wiewohl es ben Freunden bes Ronigs gelang, eine Bartei unter ben Stanben gu organistren, fo waren die oberften gandesoffiziere und andere gandtagemitglieder doch nicht für ihn gestimmt. Die Anhänger des Kaisers, und selbst diesenigen Glieder der ständischen Actionspartei, welche das haus habsburg von der Nachfolge in Böhmen ausfcließen wollten, hatten anfänglich ben Beschluß gefaßt, Mathias

an ersuchen, nicht nach Bobmen an fommen. Das oft genährte Mißtrauen in die zweideutige Bolitif bes Bifchofe von Bien, bie Beforgniß, daß, wenn Mathias den Thron der Brempfliden besteigen murbe, nur ber Trager ber Berrichaft, nicht aber ber Beift bes Regiments felbft gewechfelt wurde, ftellte Die Sache Mathias' in Frage. Allerdings hatte feine Bartei gegen jenen Befdluß proteftirt, inbeffen war fie noch nicht machtig genug, Die Mehrheit ber Stande auf ihre Seite ju bringen. Der Gefandte Churfachfens ftand auf ber Seite ber Majoritat und trachtete ben Status quo bes Jahres 1610 unveranbert ju erhalten. Mathias bachte unter folden Umftanden an einen Rriegsfall und hielt es für bringend nothwendig, mit bem Churfürften - Abminiftrator burch Kürftenberg Unterhandlungen anzufnüvfen; in beren Kolge bem Ronige die Mitwirfung eines Beeres ber Unirten in Ausficht gestellt wurde. Des Ronigs wirffamfter Bundesgenoffe mar aber bas Baffauer Bolf felbft. Die Anfunft besfelben in Brag, bie Bräuelscenen, ju welchen es Aulaß gab, bie veranberte Sprache bes Raifers, als er fich ficher mußte und verlägliche Truppen ju feiner Berfügung batte, die Stellung Erzberzogs Leopold, der, bas geiftliche Bewand ablegend, in ber Uniform eines Generals ben Oberbefehl über die Baffaner übernahm, die Sprache der Baffauer, die den Majestatebrief einen Schalfebrief nannten und die Berathungen in der Behaufung des Erzberzogs Leopold über die Art, wie man nach Rame's Borfchlag dem Grafen Thurn, den Berren von Rele und Lobfowit die Ropfe abichlagen follte, ber Berfehr bes Ergherzogs mit ben erflarten Reinden ber Broteftanten: mit Berka, Glavata und Martinic, - alle diefe Thatfachen entfremdeten die Stande dem Raifer und vermehrten die feindselige Bestinnung berfelben gegen Leopold, ber von biefen jest ale Urheber bes Ginfalls felbft angefeben murbe. 216 ber Erzberzog mahrnahm, bag bie Sachen fcblecht ftunden, bag eine ungeheuere Bewegung gegen bie Baffauer und ihre Bonner beginne, eilte er ju Buniga, um biefen ju vermogen, im Berein mit bem Runtius, Mathias mit Rudolph ju verfohnen, worauf burch eine Bereinigung ber Armeen beider Fürften die Confoderationen der gander gesprengt und die fatholische Religion gerettet werben fonnte. Buniga, die Unmöglichfeit ber Ausführung por Augen, lehnte biefe Bumuthung gurud. Das Gebeimnig, mit melchem Leopold diesen Plan umgab, wurde sedoch nicht gehalten. Kurze Zeit nach dieser Mittheilung war jener Plan Leopold's im Kreise der unirten Länder bekannt und fand, zum Rachtheil für Mathias, Glauben.

Am 14. Februar ftanden die Baffauer vor Brag. Auf Befehl Ergherzogs Leopold befesten fie (man nannte fie damale bie Leopoldiner) bie Soben ber Rleinseite und versuchten in die Stadt felbst zu bringen. Die Bobmen wehrten fich tapfer, indes Berrather, (man fagte, es maren in Brag anfaffige Staliener) von ben Fenftern aus auf die Bohmen ichoffen, fo daß biefe jum Beichen gebracht wurden. Mehrere bundert Mann fielen von beiden Seiten nach einem einftundigen Rampfe, ber die Baffauer zu herren ber Rleinfeite machte. Gin Trupp Baffauer Reiter, welche über bie Moldau in die Altftadt einrudten, murben burch Berablaffen bes Kallgitters von ben nachfolgenben Abtheilungen abgefcnitten und bis auf einen Reiter, der durch die Moldau gurudichmamm, niebergehauen. Unmittelbar nach ber Befetung ber Rleinfeite begann ein Jammer anderer Art, ba jeder Solbat fich felbft bas Quartier mablte und babei mit ber gewohnten Bilbbeit porging. Rein Bebaude murde verschont, felbst die Saufer der kaiferlichen Sofdiener und Rathe wurden wie die Burgerhaufer und die Berfaufs-Raben geplündert. Dann find alle Bewohner ber Rleinfeite entwaffnet worden. Unbeschreiblich war die Erbitterung der Brager und insbesondere ber Burger der Altftadt gegen Die Baffauer. Die Alt- und Reuftabter Burger verschangten fich, richteten gegen die Rleinseite Ranonen und Doppelhafen und verftärften fich burch ben Bugug ber Landmiligen aus den Rreifen. In ber Altstadt hatten fich viele und vornehme Mitglieder ber bobmifden Stande versammelt und dorthin ben Berd ber Bewegung gegen Rudolph verpflangt. Un ber Spite besfelben ftand Wengel von Rinofty, der eifrige Parteimann des Ronigs Mathias. Er war es, ber bas flache Land insurgirte, bas Fener in ber Altstadt nahrte und die Unterhandlungen amifchen dem Raifer und den Bobmen leitete. Auch bas Schloß, ber Gradschin, war von bobmifchen Truppen bewacht; Leopold, ber fo rafch ale möglich den Biberftand ber Bohmen brechen wollte, fuchte einer Bereinigung berfelben mit ben Hilfstruppen, die aus den gandern bes Königs Mathias ermartet murben, auborgufommen und forderte beghalb bie Befanna besselben auf, die Baffen ju ftreden. Die beigefügte Drohung Leopolds, das Schloß zu ftürmen, blieb wirkungslos, die Böhmen wollten nichts von einer Uebergabe boren; die Verfuche der Vaffauer gegen ben Gradichin murben nicht wiederholt. Leopold erließ hierauf an die Altstädter die Aufforderung, fich binnen brei Stunden ju ergeben. Aber auch die Altstädter fehrten fich nicht daran und befcoffen fogar bie Rleinseite. Es bot fic bas feltene Schanspiel aweier Festungen bar, bie, von einem breiten Strome getrennt, einander beschoffen und wechselweise die Rolle von Belagerern und Belagerten jugleich übernommen hatten.

١

Ė

ø

k

1 1

ı baltı

500

de B

TANK

of death

SOME !

infeit !

felbe k

I WIF

faireil

n mi

; det Be

itterni 1

zen die \$

Fid, The

ad vertice

ifen. It!

er böhmit

megang F

, Benet!

18. Et W

Althadi 13

d den 9%

pou böhad

den Wider

ng berfalu

198 Mathie

ilb die Beis

Rachrichten von den Erceffen und Braufamteiten ber Baffauer brangen in die Altstadt hinüber. Der lang gurudgehaltene utraquistifche Groll gegen Monche und Ronnen, welche von den Bragern inftinctartig mit ben Paffauern in Zusammenhang gebracht murben, brach in ber Altstadt los. Der fanatifirte Bobel, mit Biden, Beugabeln und Morgensternen bewaffnet, wuthete gegen die Benedictiner von Emaus, den Bisehrad, den Carlshof und die Jesuiten; sie alle wurden, doch fälschlich, beschuldigt: Baffauer und Waffen verborgen zu halten. Dort wurde eine Rirche, bier ein Kloster geplündert, dort ein Frater erfchlagen und ein Abt unter Freudengeschrei blutberauschter Weiber entmannt, nachdem ihm die Knochen gertrummert und ber Scalp vom Ropfe geriffen wurde. Die Leiche Rugwurm's und jene bes fürglich verftorbenen Chriftoph von Lobfomit wurden geschandet. Als fich bas Berucht verbreitete: die Baffauer hatten einen utraquistischen Bfarrer lebendig geschunden und fammtliche Schuljugend eines Pfarrsprengels bingeschlachtet, mußten es bie Frangistaner ju Maria - Schnee entgelten. Bierzehn Batres wurden im Rlofter herumgebest und bann auf gräuliche Art erschlagen. Dafür wuchs wieder die Erbitterung der Passauer gegen die Altstädter und sie schwuren, nicht einmal das Kind, im Mutterleibe zu schonen, wenn sie die Altstadt erobern würden.

Die zwifchen dem Raifer und den Führern der Bewegung in ber Altstadt eingeleiteten Unterhandlungen, nahmen einen fehr langsamen Fortgang. Diefe suchten Beit ju gewinnen, um ben Succurs aus Mähren, Ungarn und Desterreich abzuwarten. Aber auch Leopold erwartete Truppen aus Bolen und aus bem Elfaß. Der Herzog von Tefchen follte mit zweitaufend Kofafen zu ben Baffauern in Krummau ftogen, wofelbst fechehundert von diefen lagen. Dann wollte Leopold noch vier Regimenter anwerben laffen.

In Folge wiederholter Aufforderung erklärten die Altstädter, eher die Stadt zusammenschießen zu lassen, als sich dem Erzherzog Leopold und den Possauern zu unterwerfen; sie seinen gut kaiserlich und würden gern Seiner Majestät zweimalhunderttausend Gulden vorschießen, unter der Bedingung, daß die Passauer sogleich abgedankt und aus Böhmen entfernt würden. Zehn große Kanonen wurden gleichsam als Antwort darauf gegen die Altstadt gerichtet; der Graf von Sulz wie Oberst Clam wollten schon in der Nacht vom 19. auf den 20. Februar die Beschießung beginnen, wenn es nicht der Kaiser verboten hätte. Indessen begannen die Kleinseite und die Passauer Mangel an Lebensmitteln zu leiden, da vom Lande aus kein Proviant zugeschickt wurde.

Man erzählte, daß die Altstädter einen günstigen Augenblick abwarten, um in drei Haufen über die Moldau zu setzen, die Kleinseite zu stürmen und mit Einemmale den Passauern und ihrer barbarischen Wirthschaft ein Ende zu machen. Die streitbare Mannschaft in der Altstadt war sehr groß, man zählte gegen vierzigtausend bewehrte Männer; darunter freilich auch den bewassigtausend bewehrte Männer; darunter freilich auch den bewassistenen Böbel, welcher bandenweise sich auf das flache Land zerstreute und unter dem Ramen von Etweraci (Schelme) — mit dem Vorwande, den Passauern den Krieg dis an's Messer zu machen — Jacquerien in Scene zu seben ansingen. In ihren Fahnen hatten sie einen Stocksich und einen Hammer eingenäht und die Legende derselben war: "Contra Ramé."

Ein Geist, ber an die Stürme ber Husstenzeit erinnerte, erwachte in Böhmen. Die Bauern standen auf, griffen zu den Waffen und es war zu befürchten, daß sie ihre Herren erschlagen würden; der bloße Anblick von Katholiken und Aristokraten reizte schon hie und da die Buth des Böbels; agrarische Frevel und Morde wurden begangen. Um Prag herum war die Gegend durch die Etweräkenbanden so unsicher gemacht, daß Niemand mehr nach oder aus Brag zu reisen wagte.

<sup>3)</sup> Verzeichnuss a. a. O. — Cod. 5. Marg 1611 Thurzo. — Welser an Biesp. 19. Feb. 1611 B. A. — S. Beil. Nr. CCCIX.

Je mehr die Angrebie überhand nahm, besto bringender murbe die Rothwendigfeit, die Unterhandlung mit Rudolph und den Baffauern jum Abichluße zu bringen. Der Raifer, durch die Schreden ber machsenden Bewegung aufgerüttelt, verlor jene ungewohnte Energie, mit welcher er bisher bie Durchführung der Baffauer Bedanken betrieben hatte. Er gerieth wieder in ben Buftand ber Unentschloffenheit, die er in ben erften Tagen bes Ginfalles abgelegt hatte. Er feste bie Unterhandlungen mit ben Stanben in ber Altstadt fort und trat damit schon auf eine den Tendenzen ber Baffquer ungunftige Babn. Die Altstädter fannten feine anbere Lofung, ale die fchleunigfte Abdantung ber Baffauer, bann die Räumung Brage und Bohmens burch diefelben. In ben vielfachen Commissionen und Conferenzen, die zwischen dem 14. Februar und 2. März abgehalten wurden, mar bies immer ihr erftes und lettes Wort. Der Raifer batte diefes Begehren mit Befdieffung und Erfturmung ber Altstadt, wie es auch wirflich anfänglich angedrobt worben war, beantworten, ober aber die Abdanfung fofort gewähren follen. Bu ben erften Magregeln wollte ber Raifer nicht greifen, zur zweiten ließen es die Kriegsräthe nicht fommen; fie verfuchten vielmehr immer wieder, wenn eine Commiffionssigung erfolglos abgelaufen war, burch Aufführnng neuer Batterien, burch einzelne Schufe einen Ausfall ber Altstädter au propociren, um die Waffen entscheiden au laffen.

Hudolphs entgegen, die nur durch die Trübung seiner Seelenfrafte erklart werden kann und in welche der ungludliche Fürst häusig versiel. Mit seiner Zustimmung ward die Passauer Werbung vorgenommen und der Passauer Jug ausgeführt. Kaum regte sich das Mistrauen der Böhmen, als er jede Gemeinschaft mit denselben ablehnt, sie als Feinde erklaren will und sich an die Stände, die er mit Hilfe der Passauer bekämpfen, deren Hochmuth er brechen will, wendet und diese ersucht, das Königreich und den alten bedrängten König zu beschützen. Wir erleben das sonderbare Schauspiel, daß eine kaiserliche Armee nach Böhmen eindringt, um die kaiserliche Hoheit aufrecht zu erhalten und daß Rudolph auf Verlangen der Stände eine zweite kaiserliche Armee werben läßt, auch zu seinem Schutze und um die erste zu bekämpsen. Rudolph verfolgte mit Eiser ein Ziel, er scheut hiebei

bereits den bobmifchen Boben betreten. Durch -biefe Rachrichten ficher gemacht, maren die ftandifchen Solbaten und bas bewaffnete Bolf ber Altstadt von der Erfturmung ber Rleinfeite jest faum gurudzuhalten. Die Bobmen fonnten es nicht ertragen, bag frembe Truppen ibren Konia, die bobmifche Krone und das fonigliche Schloß bewachten. Ueberdieß hatten die fremden Truppen burch Eröffnung eines formlichen Fleischmarttes, auf welchem fie bie, im Umfreise von zwei Deilen feit Mitte Februar geraubten Schlacht. thiere verfauften, burch Blundern und Brandschapen große Reichthumer auf Roften ber Ration jufammengescharrt. Babrend Die Baffauer Offiziere aus Dantbarfeit fur den reichen Gewinn, Leopold ale einen zweiten Carl V. priefen, fannte-bie Buth ber Altstädter feine Grenzen, fie erflarten jest ben Angriff auf Die Baffauer beginnen ju wollen, felbft wenn die bobmifche Rrone und ihre Privilegien bei bem Sturme ju Grunde geben follten. Rein Bein ber Paffauer, fagten fie, foll aus bem Ronigreich fommen, fie batten Gold genug, um eine neue Rrone anfertigen gu laffen und befägen getreue Copien ihrer Brivilegien.

Die Baffauer hatten fich inzwischen in Folge ber Bemühungen ihrer Führer mit ber Ibee ber Abbantung befreundet, fie brobten jedoch, wenn man fie nicht augenblicklich befriedige, durch eine allgemeine Blünderung der Kleinseite fich felbst zahlhaft zu machen.

Die Altstädter benachrichtigten die Burger ber Rleinseite, baß fie in der Racht vom 7. auf den 8. Marg einen Ausfall machen, bie Rleinseite felbft und bas Schloß fturmen wollten. Mathias' Truppen waren ichon vor Brag angelangt; bas Berausbrangen ber Baffauer war nicht mehr mit ber fruberen Wefahr verbunden, ba ber König auf ber Reife nach Brag mar. Die Etwerafen batten bereits fleine Ausfälle gemacht und ben Bodsfal überfallen. Es war nicht zu zweifeln, daß die Altstädter jest ihr Wort gehalten und die Drobung ausgeführt batten, wenn nicht Rame in berfelben Racht mit einigen Compagnien Reiter in aller Stille Brag verlaffen hatte, um badurch auch die übrigen Truppen zu bewegen, abzugieben. Der Raifer hatte Guly mit bem gemeffenften Abbanfunge Befehle ju ben Oberften geschieft und Rame mabricheinlich burch Anszahlung einer bedeutenden Summe zu jenem Schritte vermocht. Die in Brag jurudgebliebenen Baffauer Soldaten maren über Rame's Abzug erbost; wieder brobten fie, fich zahlhaft zu

machen, flagten, daß man fle betrogen batte, und verlangten, daß Erzberzog Leopold mit ihnen abziebe. Endlich begnügten fie fich boch mit ber fogleichen Auszahlung bes breimonatlichen Soldes und mit ber Buficherung, daß fie ben Reft in Budweis empfangen murben. Die Baffauer in Brag maren bis auf 5000 Mann aufammengefchmolzen. Am 11. Marz Rachts um 2 Uhr verließen biefelben, vom Ergbergog Leopold, Gulg und Althann geführt, mit Munition und einigen Kelbstuden, aus bem faiferlichen Beughaufe verseben, Brag und verschanzten die Thorbrucke, um die Berfolgung zu erschweren. Morgens verbreitete fich bie Rachricht, baß Brag erlöst war. Sofort eilten bohmifche und mabrifche Cornetten gur Berfolgung ber Baffauer; ba fie aber von feiner Infanterie unterftust maren, murben fie von den Baffauer Dustetieren, welche ben Rudaug bes Sauptcorps bedten, angegriffen und gurudgeworfen. Um die Baffauer aus bem Ronigreich berauszutreiben und ihnen die gemachte Beute abzujagen, marfchirten bohmifche und öfterreichische Truppen gegen Budweis, 11.000 Mann ftarf. Die mabrifden und öfterreichifden Grenzen wurden befest, ba man einen Ueberfall diefer gander burch die Baffauer befürchtete. Allein auch die Beforgniffe der Bevölkerung von Prag fcmanden noch nicht, weil fich viele verkleidete Baffauer bafelbft aufhielten und bas Berücht verbreitet murbe, bag fie mit neugeworbenen Truppen verstärft, jurudfebren murben. 4)

Leopold hatte kurz vor seiner Abreise ben Häuptern ber Stände, Thurn und Wenzel Kindth eingestanden, einen großen Fehler begangen zu haben und dieselben ersucht, auf seine Jugend Rucksicht zu nehmen.

Ein Rudblid auf ben Jug des Paffauer Ariegsvolfes, auf seine Genesis und seine Kührer zeigt, daß es das Instrument und die Waffe der Reaction gegen den Majestätsbrief und gegen die Prapotenz der Barone gewesen war, um die Freiheit des Gewissens aufzuheben und die ständische Suprematie zu brechen. In zweiter Linie war es die Armee, mit deren Hilfe Mathias entthront und dem Erzherzog Leopold Jülich, Tirol, die Krone von

<sup>4)</sup> Oberleitner jur Gefch. ber Baff. G. Notigenblatt ber R. Af. IX. 422 und ff. — Belfer an ben herzog von Baiern 5. Marg 1611. D. St. A. S. Beil. Nr. CCCIX.

Böhmen, dann die Reichenachfolge gefichert werben follte. Es war aber biefer Ginfall auch jugleich ber Schlusstein in ber Reibe jener verungludten Rreugguge, welche Leopold und feine falfchen Kreunde Tennagel, Sulz, Althann, Rame, Ubesth im Jahre 1609 gegen die Brotestanten entworfen hatten, um den Weg gur erblichen Monarchie, ober wie man fich beute ausbruden murbe, jur Begrundung ber absoluten Berrichaft bes Saufes Sabsburg in Deutschland anzubahnen. Bon Spanien ichon im Jahre 1609, wie wir miffen, ernftlich abgemabnt, obwohl vom Raifer aufgemuntert, von ben fatholischen Fürften aber nicht unterftust, hatte Leopold bennoch ben feften Entschluß gefaßt, diefen Blan zu verwirflichen. Um Schlufe bes Jahres 1610 ließ ber Ergherzog burch den Beichtvater der Königin von Spanien, feiner Schwester, auf ben Jesuiten P. Richard Saller einwirfen, damit biefer bem Ronige mittheile, bag ber Raifer nur Leopold und Riemanden andern jum Rachfolger im Reiche und in Bobmen haben wolle. Das Saus Baiern fei bafur, bag Leopold und nicht Mathias bie Bergogin Magdalena beirate. Gin anonymer Brief an Erghergog Ferdinand enthält die mertwürdige Rachricht, daß die brei geiftlichen Churfurften fich ju Brotofoll verpflichtet batten, Ergbergog Leopold zum romifchen Könige zu mahlen. Demungeachtet verwarf ber Staaterath aus ben ichon vielfach ermahnten Grunden abermale mit aller Entschiedenheit die Candidatur Leopold's. Um Borabende des Einfalls hatte Zuniga, die Katastrophe voraussehend, ben Erzberzog Leopold gemahnt, nichts Großes obne Buftimmung Spaniens und bes Ergherzogs Ferdinand zu unternehmen. Wie Spanien, fprach fich auch biefer gegen bie Beftrebungen Leopold's aus. Allein biefer ließ fich nicht davon abbringen, obwohl die von ibm beabsichtigte Aufstellung ber vier Armeecorps in Deutschland burch ben Berluft Julichs fcon in ihren Unfangen miglungen war. Aus Julich binausgeworfen, im Elfaß gefchlagen, feste Leopold mit bem Raifer die lette hoffnung auf ben Bug nach Bohmen, nachdem die eventuelle Berbindung der Armee des Ergbergogs mit ben fatholifden Baronen Mabrens und Schlefiens durch Entdedung der Sarkander'schen Berschwörung vereitelt worden war. Run aber scheiterte felbst ber lette Berfuch - ber Einfall nach Bohmen.

Der leichtfertige, von friege- und beuteluftigen Officieren

bem Erzberzog gegebene Rath, rachte fich bitter an biefem. Bon ber Sobe seiner Traume, "von Raifer- und Ronigsfrone" fturzte er mit Einemmale berab, und mußte befennen, - einen großen Rebler begangen ju baben. Bon allen Seiten fturmten bittere Bormurfe und buftere Unflagen an ibn beran, - bie Bilber ber rauchenden Trümmer gablreicher Ortschaften, ber blutigen Leichen ber in bem Burgerfampfe Gefallenen und Gemordeten, brangten fich amischen der Beschuldigung des Bruches des Verföhnungsvertrages, den er felbst wenige Monate zuvor in Brag unterzeichnet batte. Konig Philipp, ber Konig von Ungarn, die Churfürften von Sachsen, Maing und Roln, felbft Ergbergog Ferdinand, der Befandte Spaniens und ber Runtius verdammten die unglud. felige Unternehmung, welche Bobmen und die unirten gander fo tief verlett batten, und versagten ibm ibren Rath und ibre Unterftugung. Mitten unter biefen erhob fich migbilligend bie ehrmurbige Stimme bes beiligen Baters, ben Erzberzog und ben Bifchof gugleich verweisend, ibn ermahnend, ju feiner Beerde, die er verließ, jurudjufehren und fich von einem Schauplat bes Ehrgeiges und bes Rampfes gurudzugieben, ben ein gefalbter Diener bes herrn nicht betreten foll. — Leopold's Rame war ein Gegenstand des Schredens für Die Bevolferung Brage und Bohmens geworben. Das Saus bes Lagarus Benfel auf ber Rleinseite marb vom Erzberzog Leopold bewohnt. Auf diefes Saus hatten es die Altftabter abgefeben. Streifparteien überfielen basfelbe und wollten es niederbrennen. Wo fich des Erzberzogs Leute zeigten, da murben fie erschlagen. Als einft von der Rleinseite aus feine Diener um Rifche au faufen an bas Ufer ber Molbau gingen, wurden fie ermordet; ber Bobel bing fie an den Sugen auf, mit dem Ropf im Baffer und fchrie, fle follen mit bem Maule Rifche fangen. Dasfelbe Schidfal erlitten Officiale ber papftlichen Runtiatur, als fie, mit Batenten bes Ergbergog Leopold verfeben, Lebensmittel in ber Rahe Brage anfaufen wollten.

Der Erzherzog war tief erschüttert, er sah sich verlassen und hatte das Gefühl, seine lette Karte eingesett und das Spiel verloren zu haben. Er wollte ins Kloster gehen und Kapuziner werden. In einem Briefe an den Papst suchte er sich zu rechtfertigen, die Schuld von sich abzuwälzen. Der alte Herzog Wilhelm von Baiern und Leopold's Bruder Erzherzog Ferdinand, waren bemüht, ihm die

Berantwortlichfeit bes Ginfalls abzunehmen. Allein bie letten 3weifel an bie Miturheberschaft Leopold's fdminden, wenn man bas Schreiben vor Augen hat, welches Buniga an Ergbergog Ferbinand in biefer Angelegenheit gerichtet batte. "Und in Bahrheit au fagen," fcbreibt ber fpanifche Gefandte, "ich bin febr bereit, bem Erzbergog Leopold ju bienen, aber mein Berftand fann bie Behauptung nicht faffen, welche Guere Sobeit in bem Briefe augeführt, daß nämlich Ergbergog Leopold ben Ronig Mathias nicht beleidiget, und bas Baffauer Bolf ohne fein (Leopold's) Biffen und fogar gegen feinen Billen in Bohmen eingebrochen fei. Die folimmfte That des Baffauer Rriegsvolfes ift beffen gewaltsames Eindringen in Brag, mo es mit Mord und Brand muthete und wobei es vom Erzherzog Leopold, angethan in ber Rleibung eines Generale, befehligt murbe. Wie fann man nun fagen, bag bas Baffauer Rriegovolt ohne feinen Befehl, ja gegen fein Biffen eingebrungen? Wenn man nun weiter bedenft, bag biejenigen, welche die Berbungen bes Baffauer Bolfes vorgenommen, basfelbe bei feinem Ginraden in Bobmen und Defterreich geleitet. bes Erzberzogs begunftigte Diener find, wie fann man annehmen, baß ihm alle diefe Thaten miffielen, da er an ihren Urbebern fo festhielt. Ich fur meinen Theil, wie icon oben erwähnt, geftebe, bag mein Bille fehr gut ift, aber mein Berftand ju fdwach, bie Grunde ju faffen, mit welchen der Erzherzog feine Unfculd barthun will." Buniga macht jum Schlufe bes Briefes eine Benbung, welche auf Rudolph's Berhaltniß jum Baffauer Ginfall ein Schlaglicht wirft und die Theilnahme bes Erzherzogs an diesem Buge zu milbern scheint, indem er bes Raifers Billen, des Raifere Befehl ale Die Quelle jener Wirren barftellt, welchen Befehl Leopold, als gehorsamer Sohn, nach Zuniga's Ansicht in übergroßem Gifer nur ju befolgen bestrebt mar.

Für die Länder und für das Haus waren die Folgen des Passauer Einfalls von größtem Gewichte. Das tiefste Mißtrauen verfolgte alle Maßnahmen der Regierung. Alles, was mit dem spanischen oder öfterreichischen Hause in Berbindung stand, brachte man mit dem Passauer Einfall in Jusammenhang. Der Haß gegen dieses Kriegsvolf war so groß und nachhaltig, daß man nach den in Prag zurückgebliebenen Soldaten eine allgemeine Hetziagd anstellte. Wurde ein Bassauer ergriffen, dann warf man ihn in

bie Molban, und wenn er fich burch Schwimmen ju retten fuchte, wurde er durch Schufe erlegt. Das fürchterliche Saufen berfelben in Brag, ihre Sendung, bie Freiheit ju unterdruden, biebei felbft bas Rind im Mutterleibe nicht zu iconen, batte biefen Sag fo fehr gefcharft. Man betrachtete fie ale Reinde des Menfchengeichlechtes und laut verlangte bas Bolf beren Mechtung. Der Bug ber Baffauer erfchien bemfelben wie ein Ueberfall von Teufeln in Menichengestalt, die fich verschworen batten, die Brotestanten ausgurotten. Wenn man ben tiefen Gindrud, welchen diefer Ueberfall jurudließ, beobachtet, fo fann man behaupten, daß diefer eine ber pornehmften Quellen iener erbitterten Stimmung und iener rudfichtelofen antibynaftischen Bolitif mar, welche bie ftanbifche Bewegung fortan characterifirte. Buniga ftellte feinem Bebieter ben Untrag, burch irgend eine Demonstration die jugemuthete Mitmiffenschaft ober Miturbeberfchaft Spaniens feierlich gurudgumeifen; - fo fehr fürchtete er für ben Credit des fpanischen Cabinets, wenn bas faliche Gerücht, bag Spanien ben Baffauer Ginfall als ben Anfang eines Rrieges ju Gunften ber fatholischen Religion beförderte, Boben gewinnen follte. Er wollte unverweilt abreifen, um feine tiefe Difbilligung ju manifestiren. Auch wunfchte er, Philipp moge ausbrudlich erflaren, bag er feinen Untheil an biefer obiofen Bergewaltigung habe und daß er nur die fatholischen Kurften Deutschlands unterftugen wollte, indem er die Liga fubventionire. Damit beabfichtigte Buniga ju zeigen, bag ber Baffauer Bug mit ben 3weden ber Liga nichts gemein habe.

In Deutschland hatte sich die Nachricht von dem Einfalle mit Blipesschnelle verbreitet. Jener Einfall, so heimtücksich und gewaltthätig in der Aussührung, so gefährlich in seinen letten Zwecken, hatte überall den lebhaftesten Eindruck, die größte Entrüftung hervorgebracht. Allerlei allarmirende Gerüchte, die in den Nachrichten über die dunklen Plane der Passauer Führer Nahrung fanden, kamen in Umlauf. Kein protestantischer Reichsstand hielt sich für sicher in seinem Besitze, und es muß das Gerücht, daß der Kaiser nach Bewältigung Böhmens die Churmark besehen lassen wollte, so wie, daß Mathias sich mit Leopold verbinden würde, um die Protestanten zu bekämpfen, nicht ohne glaubwürdige Nebenumstände nach Brandenburg gedrungen sein, weil der Churfürst in größter Eile und im tiefsten Geheimnis den Oberst

Meinbart von Schönburg ju Mathias fandte, um die Besinnungen besfelben zu erforfchen. Die Rachricht, bag Mathias Gelber aus Spanien bezog, ber Ginfluß, ben ber Ronig bem Bifchofe Rblefel einräumte, batten ben Churfurften in ber Beforanif beftarft, baß Mathias fich in Berbindungen mit Leopold eingelaffen und an bem "überaus neuen und unerhorten Brogeffe," an bem "barbarifden Berte von Baffau" theilgenommen batte, um eine absolute Berrichaft im Reiche einzuführen. Der Churfurft beschwor Dathias, fich von einer folden Berbindung, wenn fie besteben follte. lodzulösen und jenen Matel wegzuwaschen, welcher burch ben Baffauer Ginfall auf bem Saufe Sabsburg bafte. Wenn Mathias ben bringenden Abmahnungen Churbrandenburgs nicht willfahre, bann werbe er einen Ungriffsfrieg aller Protestanten beraufbefcmoren, feine und feines Saufes Serrichaft gefährben. Wenn Mathias bingegen die Bobmen gegen Rudolph befchute, bann fonne er ber Silfe ber Union verfichert fein. Bang befonders warnte ber Churfurft ben Ronig vor bem Abschluße eines Separataccords mit bem Raifer. Der Churfurft beforgte namlich, bag Dathias und Rudolph fich verbinden murben, um nach bem alten Blane Rhlefel's über die Brotestanten gemeinschaftlich bergufallen. Es follten, falls ein folder Bergleich gefchloffen werben wollte, die allgemeinen Reichs - und Religions . Intereffen gewahrt merben, weshalb die Befandten ber Churfürften babei ju interveniren batten. Mathias, ber fich bamals auf ber Durchreise nach Bohmen in Mähren befand, gab herrn von Schönburg die beruhigenbften Ruficherungen. Der Unwille Churbrandenburge gegen bie Baffauer und beren Batrone ging fo weit, daß er die Aufforderung Sachfens, einen Gefandten ju Rudolph ju fchiden, entschieden ablebnte. Aehnliche Beforgniffe wie Churbrandenburg, begten auch bie Unionsfürsten; um Dathias in feinem Borbaben gegen Rubolph ju bestärfen, bot auch Anhalt bem Ronige jebe Unterftubung ber Union gegen biefen an.

In Prag selbst war Gefahr vorhanden, daß die Stände Böhmens mit der Dynastie brechen würden. Bedenklich war es schon, daß sie anfänglich von Rudolph verlangten, er solle sie des Gehorsams entbinden und daß von Mathias hiebei keine Rede war. Sie wollten eine Königswahl vornehmen, ohne Rudsicht auf den son zum König bestignirten Mathias. Einige brachten

Churbrandenburg in Vorschlag andere Chursachsen. Das Mißtrauen, welches der Chursürst von Brandenburg gegen Mathias manifestirte, herrschte in gleicher Weise in Böhmen und auch da waren die von den Chursürsten angeführten Gründe zu diesem Mißtrauen befannt. Die Aussichten Mathias' wurden ferner auch dadurch getrübt, daß Rudolph sich für Leopold's Nachfolge in Böhmen entschieden aussprach und daß anderseits die Gegner des Königs von Ungarn entschlossen waren, den angefündigten Anmarsch nach Böhmen als einen seindseligen Act zu betrachten; wenn diese Anschauung sich behauptet haben würde, dann wäre wohl das Anwartschaftsrecht des Königs so gut wie verloren gewesen. Chursachsen suchte Mathias selbst durch Drohungen von der Beränderung des Status quo 1610 abzuhalten, um die böhmische Krone für Rudolph zu erhalten.

In der That, die Dinge hatten für Mathias und das kaiferliche haus eine schlimme Wendung genommen, wenn nicht ein rechter Mann im rechten Augenblicke erstanden ware, der mit außerordentlicher Gewandtheit die Situation in Prag erfaßt und beherrscht hatte, mit der festen Absicht, die böhmische Krone auf Mathias' Haupt zu sesen.

Wir wissen es, daß Bengel Kinsty schon vor brei Jahren bieses Ziel verfolgte, und daß er im Jahre 1609 dafür beharrlich gewirkt, wir wissen es, wie er zur Begründung der gegenwärtigen Situation wesentlich beigetragen hatte. Im Jahre 1610 informirte er nicht nur Mathias auf das Genaueste über die Berbungen in Bassau und deren Zwede, so wie über die Anschläge des Kaisers in Betreff Desterreichs, sondern er benahm sich wie ein Rathgeber und Consident des Königs. Er beschwor ihn damals, wenigstens "dissimulando" den Desterreichern nachzugeben, damit er sich bei seinen fünftigen böhmischen Unterthanen nicht unbeliebt mache.

Kinsty spielte ein höchst gefährliches Spiel; — allein es ist im höchsten Grade spannend, diesem Spiele zu folgen, in welchem für Mathias die Krone, für Kinsty Macht und Reichthum, oder Berbannung und Tod, für die Bölfer ein blutiger Bürgerfrieg oder Frieden und Freiheit der Preis waren. Er spielte kühn, aber mit außerordentlichem Glücke und mit außerordentlichem Erfolge. Zu Erzherzog Leopold stand er — wir erzählten es — im vertrautesten Berhältnisse. Es ist nicht zu zweifeln, daß Kinsty

es war, welcher burch bie Buficherung feiner marmften Unterftugung ju ben Entfchlugen bes Erzberzoge mefentlich beitrug, jenen Ginfall ber Baffauer in Scene au feten. Bas bann tommen mußte, fab Rinofy voraus. Er fchrieb im Jahre 1610 bem Ronige gang beutlich, daß er in ben Baffauer Umtrieben eine Schidung bes himmels erblide, um ibm ju feinem Biele ju verhelfen. Gin großer Theil der Gefühle, welche Bohmen gegen bie Baffquer begte, wurde nun auch auf Leopold und Rudolph übertragen. Es fonnten die Bohmen nicht vergeffen, daß fie fich durch bes Raifers wiederholte Berficherungen: Die Baffauer feien wider feinen Billen nach Brag gezogen, er wolle fie, fobalb fie fich ber Sauptftadt nabern, ale Reinde erflaren - vollfommen taufden liegen. Jene Berficherungen maren nur, wie Buniga's unverwerfliches Beugniß befundet, eine Finte Rudolph's, um Beit ju gewinnen. Schon 1608, noch mehr 1609, wanfte bie Rrone bes Raifers und bes Ronigs von Bohmen. Wenn Rinoft nunmehr ben bohmifchen Baronen begreiflich macht, daß es nur Unfchlußigfeit und Schwache bes Raifers mar, welche biefen verhindert haben mochten, die Saupter ber bohmifchen Stande ichon im Jahre 1609 gu verhaften, um diefelben, wie es ben Grafen Sorn und Egmont in ben Rieberlanden miderfahren, auf's Schaffot ju ichiden, bag aber jest ein junger, refoluter Mann, Erzbergog Leopold, bas Beft in Sanden habe und von ihm bie Ausführung eines fo fchredlichen Entschluges allerdings ju erwarten fei, wenn ferner die Baffauer mit ber Spipe ihrer Biden ben Majeftatebrief "ben Schanbbrief," gerreißen, - bann, rechnete Rinofy, mußten bie ergrimmten Stanbe bas Meußerste magen und feine Dacht mehr murbe Rudolph auf bem Thron erhalten fonnen, bann mare ber feit brei Jahren beiß erfehnte Augenblid gefommen, in welchem nach Rinofy's Blane bie Rrone Bohmens auf Mathias übergeben mußte. Wie es ibm gelungen war, früher Leopold jum Meugerften, jum Ginfall nach Bohmen ju treiben, fo wußte er jest ben Sag, die Buth ber Brager auf's Sochfte ju entflammen, um einen flaffenden, unverfohnlichen Gegenfas ju ichaffen zwischen Bohmen und Rubolph.

Wie durch ein Bunder entgeht Kinsty der Gefahr erschlagen zu werden von den Paffauern, welche ihm am Tage des Einfalles auf der Flucht nach der Altstadt nachseten. Zuniga ift es, der ihn dabei unterstützte; Zuniga, der offenbar in Kinsty's Plane,

das Saus an retten, eingeweiht war und felbft Rinsty barin die Sand bot. Rinofy bemächtigte fich ber Leibenschaften ber Bohmen, ber Eblen, ber Burger und bes Bobels, er weiß diese Leibenschaften jum Sieben ju bringen. In ben erften Tagen nach bem Einfalle ritt er in der Altstadt umber, und mabnte bas Bolf unaufhörlich vom Geborfam gegen Rudolph ab. In brei Tagen, fagte er, werbe ber Ronig fommen, jeber Bergleich mit Rudolph mare für Böhmen verderblich! - Auf biefe Art mar es ihm gelungen, bie Hauptstadt und bas gand gegen ben Raifer aufzuwiegeln und jeben Ausgleich unmöglich ju machen. In ihm faben die Bohmen ben energischen Mann, ber jest bie Bugel in festen Sanden zu halten wußte; er gewann auch wirklich im Beerbe ber Bewegung. in ber Altstadt, bas bochfte Anfeben, er ift einer ber breißig Directoren, er wird Generaloberfter und angleich ber Fuhrer ber Bewegung, wie in ber Altstadt fo im Landtage. Thurn, Fels, Bilbelm Lobfowig, Schlif, Rofenberg waren mit ihm verbunden. Indem er bie Dacht an fich geriffen hatte, war er jedoch nur ber Depositar berfelben, feine Abficht ging babin, die fremben Kroncandidaten fern zu halten, Rudolph zur Abdication zu drängen und die Paffaner jum Abmarich ju zwingen.

Tausend Gefahren hatte Kinoth gludlich überstanden, die täglichen für sein Leben, den möglichen Sieg der Passauer, die Opposition gegen Mathias und das Hand, die demagogische Bewegung, die in der Stadt ihr blutiges Haupt erhob und auf das Land hinaus ihre mächtigen Glieder dehnte. Er wnste diesen Flammen zu gebieten, indem er sie alle auf die Passauer hinlenkte. Roch war die Gefahr nicht überwunden und schon schrieb er, vom Erfolge überzeugt, nach Wien, den König beschwörend, eiligst zu kommen, sich das Kleinod zu holen, das er für ihn in der treuen Hand bewahrt habe. Er lehnte die Verantwortung eines etwaigen Mißersolges ab, wenn Mathias nicht eiligst nach Böhmen komme. Mit allerlei Diplomatien wußte er indessen die Bergleichsunterhandlungen mit Audolph zu verzögern, um dem Könige und seiner Armee zum Einmarsch Zeit gewinnen zu lassen.

Das Berlangen ber Prager nach einer Lösung ber Wirren, die doch nur durch Mathias' Bahl zum König erfolgen konnte, stieg von Tag zu Tag; Mathias! Mathias! war balb nach Linsky's Beisung das Feldgeschrei für Alt und Jung. Den Ramen Leopold

Ì

hingegen fonnten bie Böhmen nicht hören, ohne ihn mit Schimpfworten zu bedecken. Jest (am 11. Marz) entschlossen fich die Stände ben König förmlich einzulaben, nach Prag zu fommen, um fie als fünftiger König von Böhmen, zu beschützen.

Der spanische Gesandte, der bei Allem mitgewirft und der dies alles gutgeheißen, beantragte, daß Mathias' Candidatur durch Spanien fräftigst und unverweilt unterstütt werden solle, da selbst Erzherzog Ferdinand für den König von Ungarn sich erklärte. Ueber Zuniga's Antrag wurden für Mathias 200,000 fl. in Mabrid flüßig gemacht, damit dieser nicht den protestantischen Ständen allein, sondern auch dem katholischen Spanien seine Erhebung verbanken solle.

Allein Rudolph war nicht willens, feine lette Krone fo leichten Raufes hinzugeben. Berr von Zierotin brachte in Erfahrung, daß ber Raifer bie Stanbe Bohmens burch ansgebebnte Rugeständniffe ju gewinnen fuchte. Auch war er beforgt, bag ber König, von Khlesel und dem Herzog von Brauuschweig beeinflußt, vielleicht ben Bug nach Bohmen aufgeben murbe. Doch felbft eine Bogerung von wenigen Tagen hielt er wie Rinofy fur folgenreich, fie konnte bas Ungemach vieler Jahre nach fich gieben. Bierotin fcrieb baber wiederholt an Thurgo, bamit diefer ben Konig bei seinem Entschluße erhalte und die Ungarn bewege, die Silfe rafc au fenden, ba fonft die Mabrer nicht nach Bobmen marfcbiren könnten, weil die Markgraffchaft von Truppen nicht entblogt bleiben fonnte. Die Beforgniffe Zierotin's grundeten fich auf die mantelmuthige Umgebung bes Ronigs. Rein verläßlicher Mann war in seiner Rähe, Richard Stahrenberg hatte eine Mission an die Reichsfürsten, Liechtenstein burfte nicht mitreifen, ba es befannt war, daß er sich auf des Raisers Seite neige. Tschernembl befand fich bei Rofenberg, um bort mit biefem vereint fur bes Ronigs Borhaben in Bohmen zu wirfen und die Baffauer zu beobachten. Doch die Befürchtungen Zierotin's waren unbegrundet, ber Konig wantte diesmal nicht. Schon am 1. Marg erhielt bie bobmifche Befandtichaft in Bien von Mathias bie Berficherung ansgiebiger

<sup>5)</sup> Zuniga al Arch. Ferdinando. Ebr. 1612. Sim. 2498/67. — Çanfa Correspondenz a. a. O. 26. 28. — Akta a Kopie et. Prag. 1611. P. 147. S. Beil. Rr. CCCX.

Hilfe; am 8. März brach Mathias auf, nachdem er zuvor ben Bapft und Spanien über die Abstichten seines Juges unterrichtet und ein Manisest an seine Länder und die Reichsfürsten erlassen und die Motive des Einmarsches nach Böhmen kundgegeben hatte: nämlich den Bruch der Berträge durch die Regierung des Kaisers, die Anwerbung von Truppen, um die unirten Länder zu untersochen und die Umtriebe des Hoses, um diese Länder zum Absalle von ihm, ihrem Herrscher, zu reizen. Der König fand Herrn von Zierotin in Hollabrunn. Am 9. März war der König schon in Inaim eingetrossen, begleitet von der mährischen Reiterei unter Golz und Albrecht von Waldstein.

Mathias hielt fich funf Tage in Inaim auf, um ben bobmifchen Standen Beit ju geben, Abgefandte mablen und ibn in entfprechend feierlicher Beife empfangen ju fonnen. Bahrend diefer Beit murbe eine Bufammenfunft ber mabrifchen ganbherren bafelbst abgehalten. Es batte nämlich ber Februarlandtag die oberften Landesoffiziere und andere Ständemitglieder ermächtigt, allenfälligen Forderungen bes Konigs in 3naim in Berathung zu nehmen. Dathias forberte in ber That die Landesoffiziere auf, ba er febr wenig Cavallerie mitfuhre, ibm burd bie mabrifche fcmere Reiterei bas Geleite geben ju laffen, zwei bis brei Rabnlein beutscher Rnechte zu werben, 80,000 fl. zu votiren und ibm, anftatt bes bei ber Urmee in Bermendung ftebenden Grafen Sobis einen anderen ftanbischen Bevollmächtigten beizugeben. Tage barauf (12. Marx) erwieberten bie Landesoffiziere, daß fie nicht allein bem Oberften Bolg mit fünfhundert Reitern, fondern auch dem Oberften Beter von Seblnigfy befohlen hatten, Geine Majeftat nach Bohmen gu begleiten. Ersterer follte fich mit ber foniglichen Urmee vereinigen, Letterer bingegen follte balbigft wieder nach Mabren gurudfebren; bie Werbung eines Infanterieregimentes wurde gwar genehmigt, boch nicht fur ben Ronig, fondern fur die Landesvertheibigung felbft. In der Gelbfrage maren die Landesoffiziere fcmieriger, die poftulirten Summen wurden nicht votirt, allein eine andere Dagregel dafür in Untrag gebracht; fie versprachen nämlich, die mährifchen Gläubiger Seiner Majeftat, welche aus bem Lanbesschape befriedigt werben follten, ju erfuchen, noch jugumarten, bamit Seine Majestat noch burch einige Zeit mit ihren Gelbern verfügen fonne. Bur Bevollmächtigung eines anderen Landberrn an Stelle bes Grafen Hobit, hielten sie sich nicht berufen, zumal Hobit boch immer bei ber Armee und nicht fern von Mathias sei und überdies Herr Ladislaus von Lobsowit, der Oberstämmerer von Mähren, sich im Gefolge des Königs befinde. Die Ergebnisse dieser Berathung zeigen, wie sehr seit dem Jahre 1608 das Mistrauen der Stände gegen die Regierung des Königs gewachsen war.

Babrend feines Aufenthalts in 3naim fertigte Mathias Befandte an die fatholischen und protestantischen Reichsfürften. bann an feine Auhanger in Bohmen: Thurn, Fels, Schlif, Lobfomis, ab. Bon ben Reichsfürsten verlangte er werfthatige Silfe, ba biefe fich, nach bem Brager Bergleiche vom Jahre 1610, verpflichtet batten, gegen ben Bertragbruchigen bie Baffen ju fubren. Die Inftructionen ber Diplomaten, welche nach Deutschland gefchidt murben, trugen bas Geprage ber Bolitif, bie ben Ronig oder eigentlich den Bifchof von Bien haracterifirt. Oftenfibel ftellt fich Mathias über die Barteien. Der Konig, beffen Unterthanen Ratholifen und Protestanten find, fann fich weber gur Union, noch jur Liga neigen; allein die geheimen Beisungen lauten babin, ben fatholischen Fürsten zu zeigen, wie Mathias alles für bie fatholifche Religion ju thun, bereit fei. Es mar aber ben Ratholischen schwer, dies ju glauben, weil Mathias noch jest Silfe von ben protestantischen Fürsten Deutschlands in Unspruch nahm und durch Wengel Rinoft ben bohmifchen Standen die Aufrechtbaltung ber Religionofreiheit jugefichert hatte. )

Aber auch Rubolph trachtete nach auswärtiger Hile; ben burch Mathias herannahenden Sturm ahnend, verlangte er von ben Churfürsten von Mainz und Sachsen Unterfühung und sucht selbst die Häupter der Stände für sich zu gewinnen; so ertheilte er der Familie Kinsky den Freiherrnbrief, welchen dieselbe früher durchaus nicht erlangen konnte. Er versicherte, das Passauer Kriegsvolk sei nicht zur Unterdrückung der evangelischen Religion oder der ständischen Privilegien berufen worden. Er beschwerte sich über die Undankbarkeit der böhmischen Stände. Je sicherer diese sich vor dem Passauer Bolke geglaubt hatten, desto größer war aber die Erbitterung, als sie wahrgenommen, man habe sie getäuscht.

<sup>6)</sup> Landtagepamith. IV. 540/b. Cod. 20. Feb. 1611 Thurgo. — S. Beil. Rr. CCCX.

es sei eigentlich gegen sie gemünzt und auf den Majestätsbrief abgesehen. Die Stände übten allein die Herrschaft zu Prag aus, der Raiser war wie ein Gefangener und man sprach von der beabsichtigten Flucht desselben. Als die Gesandten der Churfürsten von Mainz und Sachsen, die böhmischen Stände ermahnten, mit Rudolph glimpslicher umzugehen, antworteten einige: Wenn die Churfürsten es verlangten, würden sie ihnen den Kaiser und den Churfürsten von Böhmen zugleich in einem Sace zusenden. Zene Churfürsten hörten bereitwillig und theilnahmsvoll die Klagen des Kaisers, doch schickten sie ihm, wie gewöhnlich, statt Kanonen Kanzleiräthe und statt Geld guten Rath.

Dies bezeichnete bie mahre Lage Audolph's: von Allen verlaffen, ohne Bundesgenoffen, ohne Armee, von Spanien vernachlässigt, von Rom ausbrudlich aufgegeben, ergab er sich endlich seinem Berhängnisse; durch Herrn Abam von Walbstein ließ er bem Könige Mathias eröffnen, "daß deffen Reise nach Böhmen ihm nicht zuwider sei."

Der König war von Inaim nach Iglau gereist und empfing hier die Gesandten der böhmischen Stände, an deren Spize Wenzel Kinsty stand; sie begrüßten ihn als Befreier und schilderten ihm, wie sehnlich er zu Prag erwartet werde. Zugleich bestärften Briefe seiner Anhänger den König in seinem Borhaben. Rosenberg ermahnte ihn, keinen Vergleich einzugehen und selbst den äußersten Schritt, die Entthronung zu wagen. Zwar versuchten der Herzog von Braunschweig, der, wie es vor drei Jahren Cardinal Dietrichstein gethan, unermüdlich von Prag zu Mathias ab- und zureiste, dann der spanische Botschafter (dieser lettere um den Schein zu wahren) ihn vou der Weiterreise auszuhalten, doch ohne den mindesten Erfolg. Am 17. März fertigte Mathias, ehe er den Boden Böhmens betrat, einen seierlichen Revers aus, daß er die böhmischen Stände "bei ihren Freiheiten und Rechten wolle verbleiben lassen."

Die Reise Mathias' glich einem Triumphzuge, bas Bolf von Prag, die vornehmen Barone zogen ihm jubelnd entgegen; ber Einzug in die Hauptstadt, bei welchem er ein ungarisches Scharlachfleid trug, war der eines siegreichen Liberators, eines regierenden Königs. In seiner Herzensfreude schrieb er darüber umftändlich an Herrn von Zierotin: "so falt die Aufnahme im

Jahre 1608 war, so herzlich, so enthusiastisch war ber jetige Empfang." Aber auch ber König suchte bem Bolke Böhmens seine Reigung und Hochachtung zu bezeugen, indem er demselben in einem Manifeste folgende verführerische Worte zurief: "Und jene eble und ruhmvolle Ration, welche die Zierde von Haus Desterreich war und diesem Hause bei so vielen Gelegenheiten mit ihrem Leben und Bermögen so ersprießlich diente, ift nun (durch den Bassauer Einfall) einem fremden Bolke schublos preisgegeben!"

Zierotin war während bes zehntägigen Aufenthalts Mathias' in Mähren in seiner Umgebung und es ist wahrscheinlich, daß er die böhmischen Correspondenzen und die Geschäfte des Königs wie im Jahre 1608 auch diesmal geleitet hatte. Als dieser die Grenze bei Iglau überschritt, kehrte Zierotin nach Rosis zuruck. Der Oberstkämmerer von Mähren, Ladislaus von Lobsowis, der hoch in des Königs Gunst stand, blieb in seinem Gefolge und hatte das Amt eines Translators übernommen, da Seine Majestät sich in der böhmischen Sprache nicht gewandt ausbrückte. 7)

Mathias fonnte jedoch die Dienfte Bierotin's nicht entbebren. Raum mar biefer von Jalau jurudaefebrt, ale er vom Ronig am 28. Marg ein ebenfo bringendes als freundliches Ginladungs. ichreiben, unverweilt nach Brag zu reifen, erhielt. Sofort bestellte er in ber Berfon bes Burggrafen von Ingim, bes Kreiberen von Ruppa, einen Stellvertreter ber Landeshauptmannichaft. Diefer Baron war ein Mitglied ber Bruberunitat, ein Mann von nicht gewöhnlicher Rlugheit und Umficht, und ein vorzuglicher Renner bes mabrifden Rechtes. Bierotin fonnte ibm mit Beruhigung bie Leitung ber Gefchafte in Mabren anvertrauen. Da er immer noch einen Einfall bes herzogs von Teschen und polnischer Truppen zu Bunften Rubolphe (Ronig Sigismund mar ein naber Bermandter bes Raifers) beforgen fonnte, fo empfahl er herrn von Ruppa, die öftliche Grenze im Auge zu behalten; achthundert Reiter und fünf. gehnhundert Kuffoldaten maren dafelbft aufgestellt; überdies murden bie ungarifden Silfstruppen, beren Absendung feit bem Abzuge ber Baffauer von Brag nicht mehr nothig war, für ben gall eines feindlichen Angriffes von Schlesien aus, von Thurzo angeboten.

<sup>1)</sup> Akta a Copie. a. s. O. S. 126. — Castro al rey 24. April 1611. Sim. S. Beil. Rr. CCCX.

Bierotin verließ ungern Mahren, da ihm die Bertheibigung der von Außen gefährdeten Sicherheit bes Landes vor Allen am Herzen lag, mahrend er sich von seiner Wirksamkeit in Prag selbst wenig versprach.

Da Mathias jest Aussichten hatte, wirklicher König von Böhmen zu werden, ließ er sich ein Gutachten über die Art, wie dieses Land zu regieren sei, vorlegen; der Geist dieser Denkschrift stimmt mit jenen politischen Grundsähen überein, welche Zierotin zur Geltung bringen wollte. Der geheime Rath soll aus erfahrenen Personen (die aus den Ländern, ohne Unterschied der Religion, zu berufen sind) bestehen, die Resorm der Justiz und der Kinanzen, die Lösung der Berbindungen des Königs mit Baiern und der steier'schen Linie (Erzherzog Ferdinand ist hier gemeint) soll durchgeführt werden, die den unirten Ländern gemachten Jusagen rückstlich ihrer Privilegien und der Religionsfreiheit müssen aufrecht erhalten, und der Bischof Khlesel aus dem geheimen Rathe entsernt werden.

Bald nach ber Ankunft des Königs in Brag, forderten die Stände Böhmens von Rudolph die Ausschreibung eines Landtages, um "die Reform der Regierung" durchzuführen, und fügten die Drohung bei: daß sie im Weigerungsfalle selbst den Landtag ausschreiben würden. Der Kaiser genehmigte dieses Berlangen und setze die Eröffnung des Landtages am 11. April fest.

Mathias' Anwesenheit in Prag und bessen brüderlichste Bersicherung anderten nichts an der unwürdigen Behandlung des Reichsoberhauptes von Seite der Stände. Es ist nicht schwer den Zweck dieser Tactif zu sinden. Mathias, wie die Stände Böhmens suchten den Kaiser durch Drohungen und Mishandlungen zur Niederlegung der böhmischen Krone zu zwingen. Die Wachen auf dem Hradschin wurden vermehrt, der Raum der Spaziergänge Rudolphseingeengt, die Bewachung selbst geschah nicht durch jene böhmischen Truppen allein, die ihm den Eid geleistet hatten, auch fremde Soldaten, die mährischen, bewachten den Kaiser. Rudolph war tief verletzt darüber, denn man hatte, wie er sagte, seine Berson seinen Feinden übergeben. Einmal näherte er sich einer Schildwache und diese legte sogar das Gewehr auf die römisch-kaiserliche Majestät an. Seine Gegner suchten ihn zu isoliren, die Diener und Rathgeber von dem Versehr mit dem Herrn abzuschrecken

ober gang ju entfernen, um die Qualen bes Raifers ju vermehren und ihn zu bestimmen, fich ohne Biderftand in bie Sande feiner Begner ju überliefern. Der Bergog von Braunfcmeig murde fowohl von ben Bohmen, wie von Mathias bart angelaffen bafur, baß er ale Frember fich in die bobmifchen Ungelegenheiten einmenge, bie ibn nichts angingen. Rubolph's vertrautefte Rathe: ber geheime Rath Sanniwald, ber Reichshofrath Segenmuller, Welfer, Beybel und andere Beamte find furg nach Mathias' Unfunft angeblich im Auftrage ber Stande Bohmens arretirt und eraminirt worden. Tennagel, des Erzberzogs Leovold geheimer Rath. fcon mahrend bes Baffauer Ginfalls von ben Bohmen gefangen, murbe ber "fcharfen Frage" unterzogen und mußte unter ben Qualen der Tortur über ben 3med ber Baffauer Werbungen und beren Urheber Untwort geben. Aehnliche Fragen hatten Sanniwalb und Segenmuller ju beantworten. Die Fragftellungen an bie letteren zeigen, bag es ben Bohmen nicht allein um Sicherftellung ber Theilnahme Leopolbs und feiner Unbanger an ben Baffauer Einfall ju thun war, sonbern bag fie auch eine Schuld bes Raifers conftatiren wollten, um benfelben fur die unfäglichen Leiben bes Bolfes, die unerhörten Schandthaten ber Baffauer und bas unschuldig vergoffene Blut verantwortlich zu erklären, ihm ben Broces au machen. Beinahe hatte Europa bas Schaufpiel erlebt: einen romifd - beutschen Raifer, bas weltliche Oberhaupt ber Chriftenbeit. von feinen Unterthanen angeflagt und verurtheilt zu feben. Dann batten freilich am ichnellften Mathias und die Bobmen ibren 3med erreicht. Allein Buniga und bie Befandten ber Churfürften von Mainz und Sachsen, milberten burch ihren Ginfluß bie wilben Entichluge ber Stande und bes Ronigs. Der Churfurft von Sachfen war es, ber burch Schreiben an ben Ronig und insbesondere burch feine Befandten Gerftenberger und Luttichau, die Ruhrer ber Stande jum Behorfam gegen ben Raifer und ju einer glimpflichen Bebandlung beefelben mabnte. Der Churfürft von Maing betrachtete bas iconungelofe Borgeben gegen bes Reiches Oberhaupt als eine bem Reiche und der beutschen Nation felbst angethane Schmach. Er war entruftet, bag bie Stande mabrend ber Unterhandlungen bem Raifer feine Bebenfzeit einraumten, daß man ihm nicht gestattet hatte, sich ins Reich zu begeben und ihn nach Bilfen interniren wollte. Der Churfürst beklagte es tief, daß Wenzel von

Kinsty, ber es selbst sagte, der Urheber dieser Wirren zu sein, sich immer eines tropigen Tones gegen den Kaiser und gegen den Herzog von Braunschweig bedieue. "Es ist eine gemeinsame Sache aller Souveraine, daß ein solches Benehmen von Unterthanen nicht weiter geduldet werde." Der Churfürst vermuthete, daß fremder Einstuß, insbesondere sener der Hollander, deren Gesandter damals in Prag war, im Spiele sei. — Während Mainz und Sachsen dem Kaiser tren zur Seite standen, neigten sich Brandenburg und Churpfalz zu Mathias.

Rudolph war in keinem Zweifel darüber, daß die von den Bohmen begehrte "Reform" auf Roften feiner Rrone gewaltsam burchgeführt werden follte, er fprach baber felbft feine Abdication thatfachlich ans, inbem er ben Standen furg por Beginn bes Landtages befannt machte, er habe gegen bie Rronung Mathias' ale Ronig von Bobmen und gegen die Ginführung einer befferen Regierung nichts einzuwenden. Der Raifer ließ einige Artifel formuliren, die er als Bedingung feiner Abdication aufstellte; fie betrafen die Beibehaltung bes Titels als Konig von Bohmen, bas Gelb- und Naturaldeputat jur Erhaltung feiner Sofhaltung. bie freie Refibeng, Schulbenbezahlung, ber Benuß aller Rronguter, Anerfennung der von ibm gemabrten Gnaden, Gintreibung ber Steuerrudftande und Umneftie. Die bohmifchen Stande beriethen barüber lange Zeit und in geheimer Sigung. Ihre Befchuffe find merkwürdig. Sie find von Kautelen umgeben, welche vom Beift bes tiefften Argwohns gegen Rudolph-erfüllt find; fie zielen dabin ab. bem Raifer febe Möglichfeit zu benehmen, einen zweiten Baffauer Einfall ins Werf ju feten. Sie find mit ben Forberungen einverftanden, doch burfe Rubolph, wenn Mathias vorfturbe, nie mehr Ronig von Bohmen werben, ber Raifer tonne im Lande, aber nicht auf bem Grabichin refibiren. Seine Schulben murben nur burch ben Berfauf feiner Guter bezahlt werden fonnen, die übrig gebliebenen Domainen durfe er genießen. Rur bie von ihm vor bem Einfall ertheilten Bnaben merben anerfannt. Das Deputat murbe nur in einer Beldfumme bestehen. Die Stande theilten gang bie Beforgniffe Buniga's, ale fie bem Raifer die Entfernung aus Böhmen nicht geftatten wollten. Der fpanifche Befandte fagte es offen, daß der Raifer außerhalb Bohmens mit Leopold vereint, wieder auf Racheplane bruten und Unruhen ftiften murde. Bohmen,

das bis jest fein Rönigreich mar, follte ibm baber fürber ju feinem Gefängniß bienen.

Obwohl ber Raifer über ben Berluft ber bohmifchen Krone fich feinen Täufdungen bingeben fonnte, suchte er, nach feiner alten Gewohnheit, die eben augestandene Kronung Mathias' mit allen Mitteln au vereiteln ober wenigstens au verfchieben. Rach ben Mighandlungen, die ihm widerfahren maren, fannte fein Sag gegen Mathias und gegen die Stande feine Grengen. Diefe Leidenschaft erreichte jest einen fehr hoben Grad und feine Umgebung hatte bavon genaue Renntniß; ein Hofmedicus, Dr. Hanser, fonnte fich unterfangen, dem Raifer die Bropofition ju machen, Ronig Mathias ju vergiften und ein Sofcaplan burfte es magen, feinen Sund "Mathiab" ju nennen. Die Sofaftrologen beftarften ben Raifer in feinen Racheplanen, ba fie wußten, bag Drafelfpruche, welche einen Sieg bes Raifers über Mathias vorherfagten, fürftlich belohnt werden wurden. Bald dachte Rudolph an die Flucht nach Tirol, balb, wie man fagte, an neue Ruftungen. Diefes Berucht gewann an Bahricheinlichfeit, ba Erzbergog Leopold und Ramé bie Abbanfung ber Baffauer, bie ju Budweis lagerten, ju binbern verfuchten; überdies empfing ber Raifer Briefe aus bem Reiche, mit ber Aufforderung, Die Paffauer in Gib und Bflicht ju behalten. Auch beabsichtigte ber Raifer, ben Bergog von Savopen, ber für ben Augenblick feine Gebietserweiterung burch Franfreich mehr zu erwarten hatte, zum Ginmarfc nach Deutschland einzuladen und feine Truppen mit dem Elfager und Baffauer Bolfe vereinigen ju laffen; Leopold und Rame unterhandelten baufig mit bem Bergog, und es war von einem Beirathsprojecte amifchen bem Ergberzog und einer favopischen Bringeffin ernftlich die Rebe.

Balb war es die Frage über des Kaisers fünftigen, von ben Ständen zu gewährenden Unterhalt, bald die Rothwendigfeit, den mit Mathias abzuschließenden Bertrag den Churfürsten und Erzherzogen zuvor zur Beurtheilung mitzutheilen, welche zum Borwande dienten, die Krönung zu verschieben. Der Kaiser begehrte zulet noch Erläuterungen der Propositionen der Stände über sein "Deputat" und stellte das sonderbare Berlangen an König Mathias, mit ihm (dem Kaiser) die Regierung zu theilen. Mit dem Gedanken des Aufgebens der Herrschaft in Böhmen,

wie er fich ansbruckt, konnte er fich nimmer befreunden. Er ließ Runiga ju fich rufen, ber feit Jahr und Tag feine Aubieng erlangen fonnte, und theilte ibm feinen Rummer mit; die lette Soffnung, an welche er fich flammere, fei bie Mitregierung, er bat Buniga, ben Ronia au diefem Angestandniffe au bewegen. Es gelang jeboch ber Ueberredungsfunft Buniga's, auch jest, wie im Jahre 1608, nicht allein ben Raifer von jenem Gebanken abzubringen, sonbern ibn zu bestimmen, fich bem Unvermeiblichen nicht weiter zu widerfeben. Ein letter Berfuch Rubolph's, wenigstens Schlefien und bie Laufit fur fich ju erhalten, mißlang. Es waren nämlich biefe Länder und bie Markgrafichaft Mabren von Bobmen aufgefordert worden, dem Generallandtag beignwohnen, um die Mittel au ermagen, wie bas Konigreich Bobmen und die bamit incorporirten Brovingen vor Untergang ju bewahren feien und auf welche Art Ordnung und Kriebe bauernd begründet werden fonnte. Doch von der Erörterung der Frage der Krönung und der Rachfolge murben bie Abgeordneten ber incorporirten gander (Mabren, Solefien und ber Laufit) ausgefoloffen, benn die bohmifchen Stande hielten fich de jure und de facto allein für die "Königmacher." Die Abgeordneten Mahrens gaben wohl beutlich ju verfteben, daß fie die in jener Ausschließung liegende Burud. fegung empfanden, indem fie es ben Bobmen anheimstellten, bie Rubegenuße bes Raifers obne Concurreng Mabrens zu bestreiten. weil fie ohne Concurreng Mabrens die Kronungefrage erledigen wollten; fie ertheilten aber bennoch ben Bergleichspropositionen ber Böhmen über die Abbanfung bes Raifers die Bustimmung. Allein bie Schlefter und die Abgeordneten ber Laufit, welche gleiches Recht mit ben Bohmen in Bezug auf die Konigewahl pratenbirten, gaben fich nicht fo leicht aufrieben. Der Streit mar bartnadig, endlich unterwarfen fich beibe Theile bem Schiebsfpruche Rierotin's. Dieser hatte immer nur die Abdication des Raifers por Augen, und da eine von der bohmischen abweichende Meinung Schlefiens in ber Rronungefrage biefe Abdication batte in Frage ftellen tonnen, fallte Zierotin ben Spruch, daß biefe Streitfrage auf gelegene Beit ju verschieben fei, jest aber, ohne Brajudig ber beiderfeitigen Rechtsanfpruche, die Schleffer ben Bergleichspropositionen beitreten follten; bamit maren die Schleffer einverftanden. Sonach verfdmand ber lette Soffnungefdimmer

Rudolph's, ber auf die Empfindlichfeit der Schlester und auf die baraus entspringenden Differenzen gerechnet hatte. Es gelang ihm nicht einmal, das Mitleid für "ben armen, alten, verlaffenen herrn" bei ihnen zu weden.

Nachdem die Hindernisse, welche der widerstrebende, noch mit beiden Händen nach seiner Krone haschende Kaiser und die Eisersucht der incorporirten Länder der Krönung Mathias' bereitet hatten, überwunden waren, erhoben sich auch noch bei der Bereinbarung zwischen Mathias und den böhmischen Ständen zulest große Schwierigkeiten, welche die Krönung, — den ersehnten Zeitpunct des Abschlußes der Bewegung, abermals hinauszuschieben drohten.

Ronig Mathias und fein gewandter Minifter, ber Bifchof von Wien, waren fest entichloffen, die bobmifchen Stande fur fich au gewinnen und ichlugen jenen Weg ein, welchen Rinofy fo oft empfohlen hatte: freigebig ju fein mit ber Berfprechung, Die Freiheiten und Rechte ju fcuten und ein befferes Regiment einauführen; damit murde Mathias die Anhanger Rudolph's aus bem Kelde ichlagen und die Krone erringen. Rhlefel batte noch Beiteres vor Augen. Die Barte, mit welcher ber Raifer behandelt wurde, batte die Abneigung ber Churfurften gegen Mathias vermehrt und doch bedurfte ber Ronig ihrer Mitwirfung, um funftig Raifer zu werden. Bor Allem war es ihm zu thun, die weltlichen Churfürften über feine Politif ins Rlare an fegen und gu beruhigen, - rudfichtlich ber geiftlichen founte er fich auf ben bewältigenden Ginfluß Spaniens ju feinen Gunften verlaffen. Bir haben früher ermabnt, wie rudhaltlos fich Mathias icon auf ber Reise nach Brag gegen ben Churbrandenburg'ichen Gefandten aussprach und ihn verficherte, alle feine Berfprechungen in Betreff ber Religionsfreiheit aufrechthalten zu wollen. In Brag felbft befuchte Rhlefel biefen Gefandten, um ibm die Erflarung Mathias' mitzutheilen, daß diefer nicht rubig regieren fonne, wenn er nicht Die Religionsfreiheit in feinen gandern aufrichtig anerfenne. Rhlefel ftellte ein fo paradiefisches Regierungefuftem fur Deutschland und Böhmen in Aussicht, daß Schönburg ihm unumwunden ermiderte: wurde nur die Balfte beffen effectuirt, mas er ba fage, fo mußte man ihn fur die nüglichste Berfon im Reiche halten. Schonburg traute jedoch dem Bischofe von Wien nicht und erfundigte fich bei Bierotin, wie weit seinen Auslassungen zu glauben sei. Ohne Mathias zu compromittiren, führte dieser die Versprechungen Khlesel's auf das richtigste Maß zurud.

Der König mar willens, ben beutschen Brotestanten auch Beweife feines guten Willens geben ju laffen. Fürft Chriftian batte burch einen Abgeordneten - es war berfelbe, beffen fich Brandenburg bediente - bem Ronige Unterftugung gufichern und mittheilen laffen, bag Mathias, um eine "Benevoleng bei ben Reichoftanden zu weden," welche icon wiederholt auf Beranderung bes faiferlichen Regiments gebrungen hatten, eine Demonftration gegen die faiferlichen Rathe Sanniwald und Segenmüller vornehmen muffe. In Diefen Borten Anhalt's findet eine Beftatigung ber Angabe Buniga's, bag bie Berhaftung biefer beiben im Auftrage bes Königs gefchah, eben um ben Unirten im Reiche eine Satisfaction ju geben und gleichzeitig ben früher ermahnten 3med: bie Ermittlung ber Theilnahme Rubolph's an bem Baffauer Ginfall ju erreichen. Gin anberer unverfänglicher Beobachter ergablte, bag Mathias bamals eine Befandtichaft, an beren Spipe Anhalt ftand, erwartete und daß biefer ju Ehren mehrere Rathe abgefest werben follten. Dan war jest zu ber Unnahme verleitet, baß Rhlefel mit ber alten Politif brechen und eine neue Mera ber Tolerang und Gerechtigfeit in ber Regierung Mathias' einführen wolle. Ein Theil ber bohmifchen Stande wiegte fich in ber fichern Soffnung, bag, wenn ber leutselige und gutige Mathias, ber fich ihnen bieber fo willfährig gezeigt, bie bobmifche Rrone tragen wurde, fein Sinderniß mehr vorhanden fein mird, in furgefter Beit eine Abels-Republit ju errichten. Wie groß aber war ihr Erftaunen, als Mathias Unftand nahm, die ihm vorgelegten acht Buncte, von beren Benehmigung die Stande die Rronung abbangig machten, ju bestätigen. Ebenfo murben bie acht Artifel ber Brager Stäbte: barunter bas Berlangen, die Juden auszutreiben, beanftanbet. Bier von ben ftanbifden Buncten betrafen Die Bestätigung ber Brivilegien Bobmens und die Ernennung ber Kronbeamten; Mathias wollte fich herbeilaffen, diefe Forberungen ju gemahren. Allein die vier letten, nämlich: bas Befugniß ber Stande, Rreisversammlungen auch ohne bes Ronigs Ruftimmung abhalten und Truppen jur Landesvertheibigung anwerben zu dürfen, bas Recht, mit ben incorporirten gandern einen

Defenstonsvertrag abzuschließen, bann mit Ungarn und Desterreich eine Conföderation einzugehen, endlich das Begehren, die alten Erbeinigungen mit den weltlichen Churfürsten zu erneuern, — verwarf der König unbedingt. Auch die Abgeordneten der incorporirten Länder, die an dem böhmischen Landtage theilgenommen hatten, begehrten ein Gleiches. Diese Forderungen überzeugten Khlesel, daß die Stände Böhmens nur einen Herrn dem Ramen nach haben wollten. Auch Zuniga theilte diese Ansicht und stellte dem Könige vor, daß sene vier Artisel der katholischen Religion nachtheilig seien und nur Schmach, Schande und Ernledrigung für seine königliche Person zur Folge haben würden. Um auf Mathias bestimmend einzuwirken, erklärte Zuniga, daß Spanien seine Unterstügung von der Zurückweisung der vier Artisel abhängig mache.

Ueber diefe vier Buncte murbe lange geftritten. Der Ronig war bei ben Conferengen burch ben Bifchof von Bien vertreten; Diefer fucte nachzuweisen, bag bie Stanbe Forberungen ftellen, welche in ber Berfaffung nicht begrundet waren. 216 er jeboch mahrnahm, daß diefe von ihrem Begehren nicht abgeben wollten und bie Rronung beshalb vielleicht nicht ju Stanbe tommen murbe, beantragte er bie Befchluffaffung über biefe Fragen auf einem nach ber Kronung einzuberufenden gandtage, bei welchem bie Forberungen ber Stanbe ausnahmsweise vor ben faiferlichen Boftulaten erörtert werben follten. Auch bei biefen Berhandlungen entwidelte herr von Zierotin als Bermittler gwifden bem Ronig und ben Ständen eine angerorbentliche Thatigfeit. Er arbeitete bis tief in die Racht hinein, sowohl um jene Differengen auszugleichen, ale auch, um im Ramen Mabrens bie Biebervereinigung mit Bohmen, die durch die Kronung bes Markgrafen jum Ronig von Bohmen factifch vollzogen werben follte, anzubahnen. Den Bemühungen ber Unhanger bes Ronigs von Bohmen und vorguglich Bierotin's gelang es, bie Stande gur Erflarung gu bewegen, baß fie fich auch in biefem Streitpuncte bem Schiebfpruche Zierotin's unterwerfen. Beleitet von benfelben Brunden, die er bei ben fclefischen Differenzen geltend gemacht hatte, beantragte Zierotin nach Rhlefels Andeutung, daß jene nachmals berühmt geworbenen "vier Buncte" auf bem nächften ganbtag verhandelt werden follten; morauf die Böhmen biefen Vorfchlag acceptirten. Rur die Confoberation ber protestantischen Stande Bohmens mit ben schlesischen, mußte Mathias noch vor ber Kronung gutheißen. 8)

Khlefel glaubte auf diese Art die böhmischen und die mährischen Stände überlistet zu haben. Der Kampf mit den Ständen mußte jest um jeden Preis verschoben werden, denn er wollte vor Allem Rudolph entfernen und Mathias als König von Böhmen sehen, dann würden sich wohl Borwände sinden lassen, um die Berathungen über die Forderungen der Böhmen: über die "vier Puncte" auf lange Zeit hinauszuschieben.

Endlich erfolgte, nachbem Rubolph mit Schmerz und Ingrimm Böhmen und die Rebenlander von der Unterthanenpflicht entlaffen hatte, nachdem die Stände Böhmens auf die dreimalige Frage des Oberstburggrafen, ob sie Mathias zum König in Böhmen erwählen, ein lautes, begeistertes Ja! geantwortet, durch Cardinal von Dietrichstein am Pfingstmontag die lang ersehnte Krönung Mathias' zum König von Böhmen.

Der Churfürft von Sachfen hatte feinem Gefanbten unterfagt, ber Rejerlichfeit beigumobnen und wollte baburch feine Unbanglichkeit an Rudolph zeigen. Diefer flüchtete fich mabrend bes Rronungsactes in die fernften Theile feines Fafangartens, um ben garm ber Duftfbanden und bas Jubelgeschrei bes Bolfes nicht zu hören. Man erzählte, daß ber Raifer in bem Augenblide, als er die Urfunde, mittelft welcher er die Rronung bes Ronigs genehmigte, unterzeichnen follte, bie Feber nicht mit ben Fingern, fondern mit ber Fauft ergriff und mit unleferlichen Bugen feine Unterschrift beifette, bann marf er ben But jur Erbe und gerbig bie Reder, einen furchtbaren Fluch über bas undantbare Brag ausftogenb. Bubitichfa ergablt: bag ber Raifer, als ibm bie Beendigung ber Reierlichfeit gemelbet murbe, vom Stuble aufgeforungen fei und ausgerufen batte: Brag, bu undankbares Brag! burch mich bift Du erhöht worden und nun ftofeft Du Deinen Bobltbater von Dir! Die Rache Gottes folle Dich verfolgen und ber Fluch über gang Bohmen fommen!

Bu foldem Schlufe führte ber Paffauer Ginfall, ben ber franzöfische Gefandte in Brag le prologue d'une grande tragedie

<sup>6)</sup> Sammer über die Berhandlungen mit herrn von Rofenberg mahrend bes Baffauer Einfalls. Brag 45, 36. — Prado al rey 5. Dai 1611. Sim. 2497. — S. Beil. Rr. CCCX.

nannte, im Gegensatz zu dem, was seine ungeschieften und unbesonnenen Urheber gehofft: Andolph gewann nicht nur feine der abgetretenen Kronen zurück, er versor auch seine eigene! Daß diese Krone nicht von fremden Fürsten, nicht von dem heißblütigen, zur Erbsolge nicht berufenen Erzherzog Leopold, sondern von dem nach der Successionsordnung des Hauses berechtigten Mathias ausgehoben wurde, daß nicht durch die Wahl Leopolds zum König und Nachsolger in Böhmen vom Kaiser selbst das unbedingte Wahlrecht der Stände agnoscirt wurde, daß es nicht zwischen Rudolph und Mathias zu einem, "das Haus und die Religion ruinirenden" Bürgerfriege, welcher durch die Theilnahme der Union und Liga ein europäischer geworden wäre, gesommen war, ist das unbestreitbare Verdienst des Herrn Wenzel von Kinsty.

Der König Mathias und die Erzherzoge Albrecht, Max und Ferdinand bezeugten es ihm; der König durch fürstliche Güterbonationen und durch ben Ausbruck des Dankes, den er ihm öffentlich im Landtage darbrachte; Ferdinand und Albrecht durch werthvolle Geschenke. Kinsky's Benehmen und Politik erscheint sonach nur als die consequente aber rücksichtslose Durchführung der einen Idee, der er sein Leben gewidmet, des Sturzes Rudolph's und der Erhöhung Mathias' auf den Krempsliden-Thron.

Der Bifchof von Wien, welcher nach ber Kronung feine Rudfichten gegen die Stande beobachten ju muffen glaubte, entbullte fofort die leitenden Bedanten feiner inneren Bolitif: Die Bermehrung ber foniglichen Macht; er ftellte ben Antrag, ben bohmifden Landesoffizieren eine Angabl von Berfonen beiguordnen, welche vom Ronig ernannt werden follten und deren Unfgabe es gemefen mare, die Borichlage jur Befegung ber gandebamter bem Ronige ju erstatten. Auch erneuerte er bas Mandat gegen bie Bruderunität in Bobmen. Der Bischof von Wien glaubte ben Landrechtsbeifigern eine Freude ju bereiten und diefelben fefter an den Sof gu fetten, indem er ein faiferliches Batent befannt machen ließ, nach welchem fich jeber Landrechtsbeifiger bes Titels eines königlichen Rathes bedienen durfte. Es mar dies ein erfter Unfang jenes Proceffes, welcher bie unabhängigen ganbesoffiziere und Beifiger bes Landrechtes allmälig in Sof- und Staatsbeamte verwandelte.

Die Stände Böhmens antworteten auf diese Forderungen

Khlesel's, welche zur Kräftigung ber Centralregierung wirfen sollten, durch den Antrag, das Ministerium des Königs zu wechseln. Rhlesel und Khuen sollten vor allem andern daraus entsernt werden. Die Vermehrung der Prärogative durch die beantragte Ernennung vorschlagender Räthe, um den Ständen den Einfluß auf die Besetzung der Landesofstzierstellen zu nehmen, wiesen sie insbesondere als eine schimpfliche Neuerung mit Entrüftung zurud.

Rach ber Krönnng bes Königs zu Brag herrichte wieder ein und derfelbe Landesfürst in Böhmen und in Mähren; nach kurzer Trennung traten nun diese Länder nach der Bestimmung bes Bertrages von Liben 1608 in die alten Berhältnisse zuruck. Commissäre der beiden Länder entwarfen in kurzer Zeit die Wiedervereinigungsurfunde. Zierotin war bemüht, in diesem Instrumente Bürgschaften aufzustellen, zur Wahrung der Autonomie und Unabhängigseit des Landes Mähren und um die offenen Verfassungsverlehungen hintanzuhalten, welche von den geheimen Rathen in Prag ausgegangen waren.

Die Commissäre, welche Mähren bei ben Unterhandlungen über die Wiedervereinigung und auf dem Generallandtag vertraten, wurden in einer außerordentlichen Bersammlung der Stände, am 19. April 1611 zu Brünn abgehalten, gewählt, darunter befanden sich auch die Herren von Zierotin, Hodis, Thurn, Lobsowis und Czepsa. Die Gesandschaft erhielt ausgedehnte Instructionen, und es muß hiebei besonders hervorgehoben werden, daß derselben eingeschärft wurde, die Ansichten, welche die schon früher in Praganwesenden, eben erwähnten Herren über jene hochwichtigen Fragen ben böhmischen Ständen mitgetheilt hatten, zur Richtschuur zu nehmen. Es war dies ein Zeichen des unbedingten Vertrauens Mährens in die Einsicht und Erfahrung des Landeshauptmanns, welcher eben auf die Krönungsunterhandlungen den leitenden Einssus genommen hatte.

Um 26. Mai erfolgte die Unterzeichnung ber Wiedervereinigungsurfunde Mährens mit Böhmen durch die genannten mährischen Bevollmächtigten und durch eine gleiche Anzahl Deputirter ber böhmischen Stände. Da aber diese Urfunde ausdrücklich besagt, daß sie Bedingungen enthalte, unter welchen der König von Böhmen die Regierung wieder übernehmen sollte, mußte diese Urfunde auch vom böhmischen König agnoscirt werden. Dieselbe

war daher für die Geschichte unserer Landesverkassung von der höchsten Bedeutung, sie regelte die Grenzen zwischen königlicher und ständischer Gewalt und das staatsrechtliche Berhältniß zwischen Böhmen und Mähren. Die Bersuche, welche die Regierung Rudolphs in Scene gesetzt hatte, das Markgrafthum Mähren nicht mehr autonom, sondern durch die böhmische Hosfanzlei administriren zu lassen, war der Beginn eines Centralistrungssystems, welches durch die Bestimmungen jener Urkunde dauernd beseitiget werden sollte. )

9) In diefer Urfunde wurde fefigeftellt: 1. bag fein Befehl im Ramen bes Ronigs aus ber bobmifchen Ranglei bei fonftiger Ungiltigfeit gu erfliegen habe, welcher ben Rechten, ber Freiheit und ber Autonomie bes Landes jumiber mare. Auch barf fein Erlag ungewöhnlich und in fich widersprechend ftpliffrt fein. Bor allem muffe berfelbe - an wem immer gerichtet - in achtungevollen Borten gefaßt fein, wie bies bis jum funfundzwanzigften Regierungejahre des Raifere Rudolph immer ber Fall gemefen mar. (Es mar bies ein Diftrauensvotum gegen ben Oberftfangler Boenef Bopel von Lobfowis, welcher furg vor jenem Regierungejahre bas Rangleiamt übernahm.) - 2. Rein Dabrer barf weber por bie Berfon bes Ronigs, noch por irgend ein bobmifches Bericht burch die hoffanglei citirt werben, bei fonftiger Ungiltigfeit. Der einzige Rall wird ausgenommen, wenn es einen Dabrer treffen murbe, welcher in Bohmen begutert ift, jedoch nur bann, wenn die Rlage dingliche Rechte biefes Gutes ober ein in Bohmen begangenes Berbrechen betreffen murbe. - 3. Rein bohmifcher Lanbesofficier barf einen Mahrer wegen einer, Dabrene Rechte berührenden Sache jur Abgabe einer Burgichaft verpflichten. Benn ein Bohme in Dabren auf ber That ertappt murbe, bann foll gegen ihn nach bohmifchem Rechte verfahren werben, ebenfo im umgefehrten Falle. - 4. Ueberhaupt barf feine Citation eines Mabrere burch bie hoffanglei vor bie Berfon bee Ronige ftattfinden, weil dies mit großen Auslagen und Beitverluft verbunden ift. Gefchebe bies aus giltigen Grunben, bann foll ber Borgelabene nicht langer ale vierzehn Tage aufgehalten werben. - 5. Ge foll in ber Ranglei bemfelben mit Achtung und Bofichfeit begegnet werben. Es barf ihm nicht verwehrt werben, Freunde mitzunehmen, welche bei munblichen Mittheilungen des Ranglers an ihn jugegen fein und Rath ertheilen tonnen. - 6. In Rechteangelegenheiten burfen feine außerorbentlichen Commiffionen von ber hoffanglei im Ramen Seiner Rajeftat nach Dahren abgesendet werden. Benn aber eine Commiffion von Seiner Rajeftat ernannt wurde, bann folle fie nur aus mabrifchen gandleuten besteben und nur in Dahren juriedictionirt fein. Rein Dahrer ift geamungen, fich berfelben ju unterwerfen; es fteht jedem frei, fich auf Mahren war mit Bohmen nach dem Geifte berfelben fast nur durch das dunne Band einer Personalunion verbunden.

Man merkte es bem Vertrag an, daß die Stände die llebergriffe der Regierung Rudolphs II. in lebhafter Erinnerung hatten, und in den Garantien, welche Zierotin gegen Wiederholungen berfelben darin aufstellte, spiegelt sich das tiefeingewurzelte Mistrauen der Stände gegen die Beamten der Krone. Um den Misbranch der Macht berselben zu verhindern, wurde die Macht selbst auf das äußerste beschränkt. In der Wiedervereinigungsurfunde aus

feinen verfaffungemäßigen ordentlichen Berichteftand ju berufen, ober falls ihm ein Commiffionsmitglied befangen ericheinen murde, Die Competeng berfelben gu bestreiten. - 7. Die hoffanglei barf ohne Biffen und Bewilligung bes Lanbeshauptmanne und ber Stanbe feine Currenben, feine Auftrage wegen Ausftellung von Beugenichaften, Borlabung von Beugen, Borlagen von Urfunden, wegen Burgicafteleiftung ober wegen irgend einer anderen abnlichen gerichtlichen Amtebandlung an einen Mahrer erlaffen. Ber bergleichen illegal ausgefertigte Auftrage überbringt ober bavon Bebrauch macht, ift unnachfichtlich ju beftrafen. Auch follen im Ramen Seiner Rajeftat feine Ranbate in Dahren erlaffen werben, es fei benn, daß fle juerft von ben Stanben erwogen und gutgebeißen murben. Auch feine Geleitebriefe burfen vom Ronige obne Genehmigung bee Lanbesbauptmanne ober bei figenbem Landrechte obne Benehmigung bee letteren ausgefertigt werben, bei fonftiger Ungiltigfeit. Reinem mabrifchen ganbmann barf burch ein hofbecret irgenb etwas befohlen werben. Bare die Ertheilung eines Befehles nothwendig, fo moge bies burch ein Schreiben Seiner Majeftat felbft gefchehen. -8. Ronigliche Machtbriefe, um teftiren ju burfen, muffen befonbers wahrend bes Berrichens ber Beft ohne Bergug und gegen Entrichtung von vierzehn Schod Dahrifd burd bie hoffanglei ausgefertigt werben. Burbe ein Bewerber mit ber Erledigung aufgehalten werben, fo foll er nach Grlag ber Sare bas Teftament machen und biefes bie Giltigfeit haben, ale hatte er ben Dachtbrief wirflich erhalten. 9. Die hoffanglei barf in ben Bang ber Juftig bee Markgrafthume Rabren nicht eingreifen. Inebefondere foll fie dem General Brocurator nicht auftragen, fur ben einen ober ben andern ber procefftrenben Theile Bartei ju nehmen. -10. Unterthanen ber mahr. Sanbleute burfen von bem Soffangler nicht empfangen und benfelben feine Befehle ertheilt werden. Benn biefe Unterthanen ju Seiner Dajeftat mit einer Bitte ober Befchwerbe Buflucht nehmen murben, fo mogen fe an ben ganbeshauptmann und bas Bandrecht verwiesen werben. - 11. Wenn eine Injurienflage verfaffunge. magig por ben ganbesbauptmann und bie oberften ganbesoffigiere porgebracht wurde und ein Theil gegen bas gefällte Erfenntnig an ben Ronig

ber heiligen Geistwoche 1611 waren die kostbarsten Rechte und Freiheiten des Landes gesichert: sie war eine Art Habeas-Corpus-Acte; durch sie wurde das Selfgovernement und die Unabhängigkeit garantirt. In der That, die Regierung des Königs beeilte sich, den Beweis zu liefern, daß jenes Wistrauen, das in den Cautelen der Wiedervereinigungsurkunde den Ausbruck fand, auch jest gerechtsertigt war. Wenige Wochen nach der Krönung erließ

appellirt, fo muß biefe Appellation guvor bem ganbeshauptmanne und den oberften gandesoffizieren gur Renntniß gebracht werden, bann moge Ceine Majeftat nach ber alten Gewohnheit mit bem Beirathe ber mabrifchen ganbesoffiziere, welche nach Brag auf Roften bes Appellanten au berufen find, darüber enticheiben ober ben Streit bem mabrifchen Landrechte jur Enticheidung übermeifen. - 12. Streitigfeiten, Die vor Die Stadtgerichte geboren, follen nicht an Die hoffanglei, an bas Appellationegericht ober an eine außerorbentliche gerichtliche Commiffion, ben alten Gewohnheiten gumiber, übertragen werben. - 13. Die rechtefraftigen Urtheile ber Stadtgerichte, befondere wenn fie vom Appels lationegerichte confirmirt murben, follen geachtet und aufrecht erhalten werden. - 14. Rein Befehl, welcher Die Rechte ber Stadte verlett, folle ertheilt werden; die Stadte find nicht gehalten, einem folchen Befehle gu geborden. - 15. Die hoffanglei barf feinem burgerlichen Schuldner jum Rachtheile ber Glaubiger Moratorien bewilligen ober bem Glaubiger bie Brocefführung unterfagen. Wenn ein Glaubiger fich mit feinem Schuldner nicht vergleichen wollte, barf die Soffanglei ben erfteren wiber feinen Willen ju einem Bergleichsichluße nicht zwingen. - 16. Wenn gegen einen Befehl ber Goffanglei, welcher die Freiheit, Die Brivilegien und die gandesverfaffung verlett, eine Ginmenbung, Biderfpruch ober Broteft erhoben murbe, fo foll über biefen Broteft durch bohmifche und mabrifche gandesoffigiere unter bem Borfit bee Ronige entichieben werden. (Siemit wurde eigentlich ein Bericht in's leben gerufen, welches über die Rlagen wiber die hoffanglei ju enticheiben hatte.) -17. Bum Bicefangler von Bobmen foll eine von ben Stanben Bob. mens und ben mabrifchen Bevollmachtigten vorgeichlagene Berfon vom Generallandtage gemablt werden. Der Oberftfangler hat dafür ju forgen, daß die hoffangleibeamtenftellen mit tauglichen Berfonen ohne Unterfchied ber Religion befest werden. - 18. Das Appellationegericht hat feine Urtheile auf Grund bee, bei bem betreffenden Stadtgerichte geltenden besonderen Stadtrechtes ju icopfen. - 19. Es burfen feine Urtheile ober Erfenntniffe bohmifder Berichte und Commiffionen über mabrifche Landleute (mit Ausnahme ber in Bobmen beguterten) gefällt werben, die fruber geschöpften follen nicht ale Brajudicat Dienen. -20. (hier folgt eine Bestimmung über die Rechtefraft ber Appellations.

die Hoffanzlei eine Borladung nach Mähren, welche ganz verfaffungswidrig war.

Als jene Urfunde bem Könige zur Bestätigung vorgelegt wurde, ersuchte derselbe um eine Bedenfzeit von vierzehn Tagen; es war aber dies die Andeutung, daß jene Bestätigung nicht so bald erfolgen würde.

Rachdem Zierotin mehr als zwei Monate in Prag zuge-

und Revifioneurtheile.) - 21. Da ber Bralatenftand und bie foniglichen Stadte burch die Burgichaften, Die fie fur ben Ronig übernommen, viel gelitten haben, fo follen Diefelben nicht mehr hiezu verpflichtet werben, murbe beren Burgichaft von ber Regierung ferner noch verlangt werden, fo muß fie freiwillig gegeben und barf nicht burch Drohungen erzwungen werben. - 22. Um ben Staatecredit ju erhalten und fur Die Bufunft davon einen zwedmaßigen Gebrauch zu machen, moge ber Ronig alle alten Schuldurfunden bes Raifere erneuern und fich barüber mit beffen mahrifden Glaubigern ausgleichen. - 23. Alle Borladungen bohmifcher Behorben folder mabrifder Canbleute, Die in Bohmen begutert find, burfen nicht über die Grengen Bohmens nach Dahren gefendet, fon= bern muffen auf bas bohmifche But fener vorgelabenen mabrifchen Bandherren jugeftellt merben. - 24. Dahrifde Bandherren und beren Unterthanen durfen Beugenschaftshalber vor fein bohmifches Bericht citirt werben; die Bohmen, die folder Beugenschaften bedurfen, haben fich biefelben nach mahrifchem Rechte ju verschaffen. - 25. Beil Die Rabrer feine Auslander find, fo follen fie bei Antauf von Gutern in Bohmen jur Bahlung feiner größeren Reverstare verpflichtet werben, ale jur Entrichtung von 100 fl. fur ben Dberftlandichreiber. Recipros citat wird jugefichert. - 26. Wegen ber Ausfolgung von Abichriften folder mabrifchen Brivilegien, welche fich auf bem Carlftein ober in der bohmifchen gandtafel befinden, werden die bohmifchen Stande die Berordnung erlaffen. - 27. Wenn geborene Rabrer in Bohmen begutert find, fo follen fie wie bisher befahigt fein, bohmijche Memter gu erlangen, Diefelbe Begunftigung wird ben Bohmen in Dabren jugeftanben. - 28. gandeeverrather follen nicht gebulbet und gegenseite ausgeliefert werden. - 29. Wegen ber Rangordnung ber bohmifchen und mahrifchen Landesoffiziere, wenn Diefelben offiziell jufammentommen, murde fein Befchluß gefaßt, es ift jedoch einer Commiffion die Ordnung Diefer Angelegenheit überlaffen worben. - 30. Da alles, mas bas Berhaltniß ber Regierung ju ben Standen, bann ber bohmifchen und mahrifchen Stande unter einander betrifft, burch biefes Uebereintommen nicht ericopft murbe und überhaupt in bestimmte Artifeln nicht gefaßt merben fann, fo ift febes ber beiben ganber bei feinen Rechten, Freiheiten und Privilegien ju erhalten. - G. Beil. Rr. CCCXI.

bracht hatte, kehrte er nach Mahren zurud. Doch kanm angekommen, mußte er auf Befehl bes Königs wieder nach Prag zurückreisen, wie es scheint, um über das Wiedervereinigungsinstrument die Entschließung des Königs zu vernehmen und der Verhandlung über Rudolphs kunftige Stellung und dessen Unterhalt beizuwohnen. Die Ursache sedoch, warum Herr von Zierotin nach kaum achttägigem Aufenthalte wieder nach Mähren fuhr, ist nicht bekannt. Wahrscheinlich war es eine ungünstige Entschließung des Königs über die Consirmation der Wiedervereinigungsurkunde und der Umstand, daß Zierotin's Anwesenheit in dem seiner Leitung anvertrauten Lande, Angesichts der Intriguen der römisch-spanischen Partei nothwendig war, welche seine Rücksehr beschleunigten.

Der Oberrftlandrichter Berr von Rogmital, fun gemacht burch bie thatfachlichen Beigerungen bes Ronigs: bie Untersuchung gegen ibn einzuleiten, und auf Rhlefel's Schut vertrauend, warb nicht mube, Ranke gegen bas Landrecht ju fcmieben. Er fügte Witmen und Baifen einen unerfetlichen Schaben au, inbem er bie Abhaltung bes Lanbrechtes, baber bie Erledigung vieler Berlaffenschafts-Abhandlungen, Prozesse zc., unmöglich machte. Die Mitglieder bes ganbrechtes waren in Olmun bereits verfammelt. Wilhelm von Ruppa vertrat in Folge toniglicher Entschließung bis zur Austragung bes Brozeffes Rozmital's, bie Stelle bes Dberftlandrichters. Auf Befehl bes Ronigs wurde immer ein Mitglied ber Stanbe ju Rogmital nach Tebetit abgefchickt, um bie Schluffel ber Landtafel, welche Rozmital ale Oberftlandrichter in Bermahrung hatte, abzuholen und nach bem Schluß bes Berichtes bemfelben gurudguftellen. Diesmal verweigerte aber Rogmital unter einem nichtigen Bormand die Ausfolgung bes Schluffels an ben bagu bevollmächtigten herrn Synef von Rachob. Die Kolge biefer Weigerung mar, bag bas Landrecht fich vertagen mußte, weil nach ben ftrengen Borfdriften über bie Bermaltung ber Landtafel ber Schrein, beffen Schluffel Rogmital nicht ausfolgen wollte und in welchem fich die ehrwurdigen gandbucher befanden, auf andere Beife nicht geöffnet werben burfte.

Da zu beforgen war, daß durch die Bosheit Rozmitals auch noch andere Gerichtssthungen unmöglich gemacht werden würden, beschloß das Landrecht, die dem Könige schon häufig vorgebrachte Bitte zu erneuern, die Untersuchung gegen Rozmital doch endlich

anzuordnen. Es bat zugleich, ber Konig moge, ba viele andere wichtige Landesangelegenheiten ju erortern find, bemnachft einen Landtag ausschreiben, wenn möglich noch vor bem Monate September. Rulefel befürchtete jedoch, bag ber gandtag Dabrens factisch vorgeben und die Wiedervereinigungeurfunde auch ohne königliche Sanction in die Landtafel eintragen laffen murbe. Um biefen eigenmächtigen Act zu verhindern, hatte der Bifchof von Wien bem Könige gerathen, bamals noch feinen Landtag in Mabren auszuschreiben und die Abhaltung besselben binauszufcieben, bis die erwartete Reichshilfe von den deutschen Kurften bewilligt werden murbe. Er bachte, bag Mathias, fobalb er burch biefe Silfe in ben Befit von Gelb und Truppen gelangt fein murbe, er von den Standen nnabbangig murbe und gegen beren ungebührliches Begehren entschieben auftreten tounte. Die Stanbe Mabrens erriethen diefe Absicht und brangen eben beshalb, bei jebem fich barbietenden Unlaffe, auf die Ginberufung des gandtags. Das Landrecht verweigerte noch in berfelben Seffion bie Aluffiamachung bes Solbes fur bas Rriegevolf, welches unter ben Befehlen bes Königs noch in Bohmen ftanb, angeblich weil fein Geld vorhanden mar und bemerfte augleich, bag nur ber Landtag eine neue Steuer bewilligen fonne, bag aber ber Ronig im Falle der Einberufung einer folden auf die Steuerbewilligung rechnen burfe.

Der spanische Gefandte hatte von seinem Hofe ben Auftrag erhalten, abermals eine Bersöhnung zwischen bem Kaiser und bem Könige zu Stande zu bringen, weil sonst das alte Spiel Rudolph's von Neuem anfangen würde. Damit kounte der lettere aber doch nur formell gebunden werden, weil Zuniga und das spanische Cabinet wohl wußten, daß des Kaisers Racheplane jett neue Rahrung erhalten hatten und daher von einer wirklichen Bersöhnung nie die Rede sein konnte, zumal es eine Anzahl beutscher Fürsten und fremden Abenteurern gab, welche die Rachegefühle Rudolph's in ihrem Privatinteresse ausbeuten wollten.

Der Herzog von Braunschweig, ben ber Kaiser zum Lohne seiner treuen Dienste zum Conseil-Prafidenten ernannte, und ber seine Tochter bem Kaiser zur Che geben wollte, war, wie ber einflußreiche Kammerbiener Ericius, gegen jebe Aussöhnung; ber Herzog munschte, daß Rudolph sich in's Reich begebe, oder aber

im Falle ber Ausschnung, daß Rudolph und Mathias gemeinschaftlich in Böhmen regieren. Der Kaiser versuchte daher den Abschluß bes Bersöhnungsvertrages auf alle mögliche Beise zu hintertreiben; er ließ dem Churfürsten von Sachsen sagen, daß er wänsche, den Entwurf des Bertrages auf den Churfürstentag zu Mühlhausen berathen zu laffen.

Ericius verhinderte die von Mathias angefuchte Belehnung und war überhaupt fo fehr ale ein Sindernig ber Berfohnung angefeben, daß man beffen bamals erfolgten plotlichen Tob einer auf Rhlefel's Befehl gefchehenen Bergiftung gufdrieb. Um ben Raifer ju einem Entschluße ju brangen, drobte Mathias die febr unvortheilhaften Antrage ber Stande über bes Raifers Unterhalt fofort zu erequiren. Diefe Drobung und noch mehr, ber freundliche Bufpruch bes Churfürften von Sachsen, Die Bergleichsurfunde ju zeichnen, bewog ben Raifer, nachzugeben. Um 11. Auguft eröffnete Mathias bem Bapfte, bem Ronige von Spanien und ben Churfürsten, daß Rudolph ben Bertrag unterschrieben babe. Der Raifer follte nach diefem Transacte in Brag refibiren, die Berichtsbarteit über feine Sofleute behalten, freien Auf- und Abzug baben. Ge wurde für ihn eine Apanage von 300,000 fl. jährlich und ber Benuß einiget Berrichaften ermittelt; ber Ronig trat bem Raifer feinen Erbantheil an Tirol ab. Dafür verfprach ber Raifer, ben Ronig bem nachften Churfürstentage ale Nachfolger im Reiche gu empfehlen, für eine Grenzhilfe aus bem Reiche fich zu verwenden und ihn als Churfurft von Bohmen mit bem Erbichenfenamte gu belehnen. 10) Rurge Beit nach ber Unterzeichnung jenes feierlichen Actes verließ Mathias Brag, um in ber Laufit und in Schlefien bie Sulbigung ju empfangen.

Wiewohl die Dinge sich äußerlich friedlich anließen, so blidte doch Herr von Zierotin mit Beforgniß in die Zukunft. Er hatte es wahrgenommen, wie ein Bersuch der Stände Böhmens, den König zur Einberufung des versprochenen Landtags zu bewegen, um die noch unerledigten "vier Puncte" über Defension und Conföderation zu ordnen, vollständig scheiterte. Mathias ließ

<sup>10)</sup> Cod. 17. Juli 1611 Budoma. - Harlay a. a. O. 20, Juli 1611. - Surter VI. 527. - S. Beil, Rr. CCCXI.

fich eher ben Entgang ber vom ganbtage erwarteten Gelbhilfe gefallen, ale fich ber Befahr einer ungunftigen Erledigung jener "vier Buncte" preiszugeben. Bor der Ausschreibung eines bob. mischen gandtags mar ber Konig im Interesse bes monarchischen Brincipes entichloffen, mit ben Churfürften über eine Dagregel Berathungen ju pflegen, burch welche bie ftanbifchen Conforberationen, die junachft bas fonigliche Unfeben verfleinerten und bes Königs Macht beschränkten, aufgelöst werden fonnten. Die Erflarung des Königs, daß die protestantischen Einwohner einer geiftlichen Sous-Stadt Bohmens ungeachtet bes Majeftatebriefes nicht berechtiget find, eine Rirche ju bauen, - bie feindfelige Befinnung Rhlefel's gegen Zierotin felbft, bas Richteinberufen ber verfassungemäßigen gandtage in Mabren und Ungarn, Die Besetzung der oberften Landebamter mit Katholifen allein, während die Stande auf Entlaffung Slavata's, Martinig' und bes Oberftburggrafen gebrungen hatten, - überzeugten ben gandeshauptmann, baß Rhlefel fest ben Rampf gegen bie Stanbe energifch wieder aufgenommen habe. Der fpanische Befandte mar es, welcher biefe Ernennungen durchfeste und bem Ronige verficherte, daß fpanifche Beldunterftugungen nicht ausbleiben wurden, um die fatholische Restaurationspolitif fortzusegen. Zierotin betrachtete Rhlefel wie einen innern Feind, ber fich gegen bie Freiheit und Rube ber Länder verfdworen hatte. Schon konnte man Zeichen gewaltthätigen Tropes unter ben Begnern ber protestantischen Stande Mabrens wahrnehmen. Der fatholische herr Rawfa von Rican überfiel mit bewaffneter Sand feinen Nachbar, ale ob die Zeiten des Fauft. rechtes in voller Bluthe ftanben, ein Fall, ber, wie Zierotin fagt, feit zwei Jahrhunderten unerhort mar.

Rhlefel hatte schon eine Frage vorbereitet, welche in ihren weiteren Entwicklungen geeignet war, die Situation zu Gunften seiner Bolitif zu gestalten. Sie sollte feine Plane für Restauration der königlichen Autorität unterstüßen und zugleich ein Land, dessen Besith für Desterreich wichtig mar, in den Schoof der katholischen Kirche zurücksühren.

Eine Berfchwörung katholischer Brimaten wurde in Siebenbürgen entdeckt, Gabriel Bathory bestrafte diese und verjagte die Zesuiten. Andere Tyranneien Bathory's und die Mishelligkeit mit dem wallachischen Wopwoden Radul, machten ihm die Sachsen und Wallachen zu Feinden; der Woywode hette dem Bathory die Türken auf den Hals, wogegen dieser das Land um Szathmar durch die Heiduken verwüsten ließ. Der Woywode Radul und die Sachsen gewannen jedoch die letteren und schlugen Bathory bei Kronstadt. Dieser glückliche Erfolg war dem Palatin Thurzo zuzuschreiben; Zierotin ließ ihm für die rasche Beendigung dieser gefährlichen Bewegung danken; denn er hatte die schlaue Politik Khlesel's durchschaut, — das Feuer in Siebenbürgen mußte nach Khlesel's Meinung erhalten werden, früher oder später würde daraus ein Türkenkrieg entstehen. Dieser wäre dann das Mittel: Geld und Wassen dem Könige zu verschaffen, ohne diese unentbehrlichen Instrumente der Restauration durch weitere Zugeständnisse von den Ständen erkaufen zu müssen.

Wenn das königliche Cabinet und feine Anhänger Alles aufboten, folche Bermidlungen berbeizuführen, fo arbeitete Bierotin mit aller Rraft, beren Reime ju unterbruden. Die gander waren noch erschöpft von dem letten Turfentampfe, von den unaufhorlichen Ruftungen, und jest mar abermals zu befürchten, bag bie Beißeln bes Rrieges gefcmungen werben murben. Bon nun an wandte Zierotin feine gange Aufmertfamfeit auf die Entwidlung ber Dinge in Ungarn und Siebenburgen, und nahm in biefer Frage sowohl auf Thurzo, wie auf die protestantischen Fürften Deutschlands einen entscheibenden Ginfluß. Bor Muem fuchte Zierotin ben Balatin, welcher von Rhlefel fur die Eroberung in Siebenburgen gewonnen mar, von biefem Entichluße abzubringen. Der Landesbauptmann ichrieb an Thurzo, bag Siebenburgen ber Erisapfel fei, welcher Ungarn und Defterreich nur Rachtheil brachte; wenn Bathory die turfifche Silfe verlangen murbe, bann ift ber Rrieg mit allen feinen Schrechniffen beraufbeschworen. Zierotin ersuchte ibn baber, feinen Ginfluß bei Dathias geltend zu machen, um den Frieden zu erhalten. Da Zierotin ben Balatin in biefer Frage, und nicht mit Unrecht, fur befangen bielt, fo feste er fich mit anderen ungarischen Berren in Berfebr und forderte von Beter Revay die Ausfunft, ob die Stande Ungarns mit jenem Rriege einverftanden fein murben. Er mußte mohl, bag fich bie ungarischen Stande über biefe Frage nicht außern fonnten, weil ber ungarifche Landtag feit anderthalb Jahren nicht einbernfen mar. Bierotin wollte badurch Revay und Thurzo erinnern, daß es gegen die ungarische Berfaffung verftoße, diesen Erieg ohne Genehmigung des Landtags zu führen.

Der König ließ sich jedoch von dem gefaßten Entschluße nicht abhalten und verwarf die friedlichen Rathschläge Zierotin's. Das königliche Heer unter Sigmund Forgacz machte einen Einfall in Siebenbürgen, um Bathorp zu verjagen und das Land zu untersochen. Der Erfolg war ein fläglicher. Die Heiduken des Generals Forgacz verließen die Fahnen, weil sie erfahren hatten, daß der Kriegszug der Restauration des Katholicismus gelte. Die Armee Forgacz's wurde abgeschnitten und mußte mit ungeheuerem Berluste durch die Wallachei und durch Polen nach Ungarn zurücktehren. Nach dieser Riederlage wandte sich Thurzo fraft der Conföderation an die unirten Länder um schleunige Absendung von Hilfsvölkern.

Herr von Zierotin trug in ber nächsten Landrechtssthung bas Begehren bes Palatin vor. Der Cardinal von Dietrichstein hielt eine längere Rebe, worin er darlegte, daß Mähren den Ungarn nur in justis und legitimis bellis, nicht aber bei dem bevorstehenden illegalen Kriege zu helfen verpflichtet sei, überdies würde der Siebendurg'sche Krieg den Türfenfrieg herbeiführen. Das Land sei sett verarmt, es müßte ein solcher Krieg Mähren und die andern Länder nur zu Grunde richten. Er beantrage daher die Absendung einer Gesandtschaft, welche den König zu bitten hätte, den Frieden zu erhalten. Auch wünschte er, es möge dem Könige bemerkdar gemacht werden, daß er überhaupt nicht berechtigt sei, ohne Justimmung der Stände Mährens einen Krieg zu führen, bei welchem dieses Land interessirt sei. Der Cardinal hatte sich durch diese Rede in die Reihen der Opposition gegen die Regierung und eigentlich gegen Khlesel gestellt.

Darauf erwiederte ber Oberstkämmerer Ladislans Bopel von Lobkowis: die Siebenbürger seien Rebellen, es folle gegen dieselben offener Krieg geführt und den Ungarn Hilfe gewährt werden. So habe er im geheimen Rathe des Kaifers als Mitglied besselben gesprochen; wie dort, sei dies auch hier seine Meinung.

Auch Herr von Zierotin erklärte mit der Ansicht Dietrichftein's einverstanden zu fein. Das Landrecht beschloß hierauf nach dem Antrage des Cardinals, eine Gesandtschaft an das königliche Hoflager abzuordnen, deren Instruction nur eine Umschreibung ber Rebe Dietrichstein's war. Die Gefandtschaft, bestehend ans ben Herren: Dionys von Zierotin und Oberst von Golz, reiste zu Mathias nach Breslau, woselbst der König eben (am 18. September) den Einzug hielt. 11) Das Laudrecht beantwortete gleichzeitig das Schreiben des Grafen von Thurzo. In dieser Antwort erflärte es, daß die Stände nur für einen legitimen Krieg Hilfe gewähren würden, nämlich für einen vom ungarischen Landtag gebilligten Krieg. Zierotin wußte nämlich, daß für den Fall der Einderufung des ungarischen Landtags dieser die Motive des Königs sosort durchschauen und sich beeilen würde, den Frieden zu schließen. Zugleich verständigte der Landeshauptmann die Statthalter des Königs in Böhmen von diesen Beschlüßen und bat sie, auf die Erhaltung des Friedens hinzuwirken.

Der fluchtähnliche Rudzug des Sigmund Forgacz, die Berwüftungen der Seiduten scheinen auch auf Thurzo einen tiefen Eindruck gemacht zu haben.

Die Politif, welche Spanien und Frankreich, Brotestanten und Ratholifen jugleich befriedigen, eine Broving erobern und Deutschlands Krone erlangen, die ftandifche Macht brechen und ben Ratholicismus reftauriren wollte, ließ fich ohne Beld, ohne Waffen, ohne Unhanger und ohne Rraft im Junern nicht behaupten. Thurzo, durch Bierotin auf diefe Lage ber Dinge aufmertfam gemacht, mochte das Gefährliche berfelben eingefeben baben. Rur befürchtete ber Balatin die Bormurfe ber Inconfequenz, wenn er jest feine Meinungen über die Rriegsfrage andern murde. 11m bem Balatin goldene Bruden ju bauen, befinirte Bierotin in einem Schreiben an bemfelben bie politifche Confequeng folgendermaßen: ber Staatsmann," fagte er, "bat unbedenflich von einer Deinung abzugeben, fobalb er überzeugt ift, baß fie bem Staate gefährlich wird; auf berfelben Meinung, unter allen Umftanden ju beharren, ift eine Eigenschaft bes Eigenfinnigen und Unerfahrenen. Rur Gott allein irrt nicht."

Ungeachtet des Miggeschickes der königlichen Waffen mankte die Kriegspolitik des Hofes nicht. Khlefel war entschloffen, um

<sup>11)</sup> Landtagspamtfb. 1610—1636. Fol. 58, 59. — Wrbna's Diar. a. a. O. ddo. 14. Sept. 1611. — Zierotin Cod. Diar. Rr. 5, 54. — S. Beil. Rr. CCCXI.

jeben Breis Beld herbeiguschaffen, um neue Truppen ju werben und den Rrieg zu gelegener Zeit wieder anzufangen. Auf bem Churfürstentage ju Rurnberg, wohin Mathias ihn gefendet hatte, bat er um hilfe wider die Turfen wegen ber burch ben Erb. feind dem Reiche brobenden Gefahren. Ilm die Kürften ber Union für diefen Rrieg ju gewinnen, bot Rhlefel bem Fürften Chriftian von Anhalt fogar bas Obercommando ber foniglichen Armee in Ungarn an. Allein es waren biefe Fürften burch Bierotin und Tichernembl in die geheimen Motive ber Rriegsführung eingeweiht. Ungeachtet ber beredten Darftellung ber echt fatholifden Befinnung des Ronigs durch Rhlefel, murden die fatholifchen Fürften für die Rriegsidee und Geldhilfe auch nicht gewonnen. Mit nichtsfagenden Bertröftungen, ohne Aussicht auf Bundeshilfe, verließ Rhlefel ben Rurnberger Tag. Der ungunftige Ausschlag besfelben bewog mahricheinlich ben Ronig, mit Bathorn einen hunderttägigen Baffenstillftand, ber am 21. December 1611 von biefem confirmirt wurde, ju fchließen. Babrend biefer Beit hoffte Rhlefel andere Mittel zu finden, um die Ruftungen zu bewerfstelligen.

Die Stände waren in der Zwischenzeit thätig und entschlossen die Wiederkehr Andolphinischer Zustände mit aller Energie hintanzuhalten. Die zu Brag gemachten Erfahrungen, insbesondere die durch eine Ueberlistung bewirfte Berschiedung des böhmischen Landtags und der Berathung der "vier Puncte," die noch immer nicht erfolgte Bestätigung der böhmisch-mährischen Wiedervereinigungs-Urfunde, übten einen für Mathias nachtheiligen Einslußselbst auf die sonst gemäßigte Haltung der schlessschen Stände. Nur nach bedeutenden Zugeständnissen, die denselben gemacht wurden, entschlossen sie sich, dem König in Breslau zu huldigen.

Herr von Zierotiu suchte die Gesinnungsgenoffen in den unirten Ländern zu einmüthiger Thätigfeit anzuspornen, er forderte den Landeshauptmann der Lausit, Mecerode, auf, sich dem offenen Streben Khlesel's, die Freiheit zu unterdrücken, zu wiederseten und mit den andern Ländern gemeinsam zu handeln; er (Zierotin) sei entschlossen, "eher zu sterben, als in dem unterjochten Vaterlande zu leben."

Zierotin schrieb einem seiner Freunde, daß er eben mit Tschernembl und Richard Stahrenberg einen Beschluß gefaßt habe, bessen Verwirklichung allein zum heile führe. Es wird zwar nichts Bestimmtes in dem Briefe Zierotin's ausgesprochen, aber es ist nicht zu zweiseln, daß er den Sturz Khlesel's meint: nec enim video, qua ratione bonus princeps consistere possit, qua ratione regna et provinciæ hæ conserventur salvis illis vel integris saltem, qui nos et illum data, ut puto opera eunt perditum. Zierotin bezeichnete jeht, an seine im Jahre 1610 mit Tschernembl und Thurzo verabredeten Anträge anknüpfend, die Berufung eines Centrallandtages, um über die schwebenden Beschwerden, über Krieg und Frieden zu entscheiden, als Gebot der dringendsten Rothwendigseit. Auf diesem Landtage, sagte er, werde sich der Privatehrgeiz Einzelner nicht geltend machen können, vielmehr werde sich der wahre Wille aller Nationen Bahn brechen. Dieser sei aber auf den Frieden gerichtet.

Die Stimmung ber Stande war biefem Bedanfen nicht ungunftig, benn jest, nach ber abermaligen Benbung ber Rhlefel'ichen Bolitif, maren die Stanbe aller öfterreichifden ganber entschloffen, bie bedrobte Religionsfreiheit ju vertheibigen und fur ihre Rechte und Freiheiten einzufteben, freilich junachft nur burch ben Abfchluß eines Schut . und Trugbundniffes, einer Confoderation, welche Die Aufstellung von Truppen allein vor Augen hatte. In Bierotin's Absicht lag bingegen die Begrundung einer Gefammtvertretung aller gander, welcher bie Minifter bes Konigs verantwortlich fein follten und beren nachfte Aufgabe ber Sturg bes Bifchofe Rhlefel werben mußte. Der wefentliche Unterfchied biefer beiben Beftrebungen ift in die Augen fpringend. Bahrend Bierotin die Burgschaften ber Freiheit in positiven gemeinsamen Ginrichtungen suchte, worin ber Besammtwille ber Nationen fich geltend macht, und an biefe gemeinsamen Ginrichtungen etwas von ber Gelbftftanbigfeit ber Einzellander abgibt, wollen die Stande und vorzugsweife jene Böhmens, nur mit einander in ein Bundniß, in ein internationales Verhältniß treten, welches die Gefengebungs. und Berwaltungerechte ber Ginzellander unberührt läßt. Bierotin verfucte bie Verföhnung ber Begenfage: Ronig und Stande mittelft Begrundung eines Befammtorgans für alle gander ju Stande ju bringen, die anderen Rührer ber Stande aber verscharften diefe Begenfate, indem fie nicht nach Berfohnung, fondern nnr nach ben Baffen griffen.

Immerhin betrachtete Zierotin in ber jest wieder allgemein

verlangten Confoderation ein erftes Rudiment, aus welchem feine 3been feimen follten.

Angefichts ber Gefahren, bag burch Rhlefel's Bolitif bie alte Billfur und Difregierung wieder jurudfebren fonnte, ftimmte Berr von Bierotin auch fur eine Unnaberung ber gander bes Ronigs an die beutiche Union; er fpricht die Befürchtung aus, daß bie Länder allein und ohne auswärtige Silfe unterliegen wurden. Er unterrichtet Unhalt über bie Bolitif bes Cabinets in Bezug auf Siebenburgen und über bie bamit verbundenen Reftaurationsideen. Die beutsche Union, Die burch ben Tob Beinrich's IV. und bes Churfürften-Bfalggrafen, burch häufige Directorialftreitigfeiten an Rraft verloren hatte, fand jest an Ronig Jafob von England und feinem Minister Robert Cecil eine Stupe; Jafob betrachtete fich jest als bas Saupt ber antispanischen Bartei in Europa. Er ergriff die Initiative jur Fortbildung ber Union und richtete an bie Baupter ber evangelischen Stanbe Defterreiche, an Bierotin, Stahrenberg, Tichernembl, Thurzo eigenhandige Schreiben, worin er fie jur Fefthaltung ber allgemeinen protestantifchen Berbindung aufmunterte.

Zuweilen aber, inmitten seiner großen Arbeitslaft, — wenn er im Geiste den Kampf sieht, der auszukämpfen war, um zu einer aufrichtigen Berständigung zwischen Hof und Ständen zu gelangen, eine Berständigung, die den extremen Barteien, welche nicht Bersöhuung, sondern nur Unterdrückung des Gegners woltten, vielleicht nicht einmal erwünscht war — wenn er von seinen Keinden im Lande und am Hose mit Radelstichen gequalt wird und all sein Mühen erfolglos sieht, übermannt Zierotin ein Gefühl von Müdigkeit und Erschöpfung und wir begegnen da zum erstenmal dem Bunsche, jenem nuplosen Kampse auszuweichen, Amt und Würde niederzulegen. 12) Er sah mit Schmerz, daß die Erhebung Mathias auf den böhmischen Thron nicht zu dem erwarteten Ergebniß, zur Befestigung der Freiheit geführt hatte!

Das spanische Cabinet war burch die Uebertragung der bohmischen Krone auf Mathias nicht beruhigt; die feindseligen

<sup>12)</sup> Cod. 1. Dec. 1612 Tichern, — 8. Sept. 1611 Hopp. a. Coll. und 11. Dec. 1611 L. Cammer. — S. Beil. Nr. CCCXI.

Besinnungen ber Stande traten immer beutlicher ju Tage. And über die Frage ber Rachfolge im Reiche schwebte ein tiefes Dunkel und noch war berjenige Bring bes Saufes nicht besignirt, welcher Mathias in Bobmen und Ungarn fuccebiren follte. 3m Grunde maren bie ichwierigsten Fragen nur vertagt, nicht gelost. Befaß Spanien burch Organistrung ber Liga eine Erecutionsarmee im Bergen Deutschlands, fo mar es felbft noch nicht im Rlaren über bie Babn, welche in ber Frage ber Rachfolge an betreten mar und wofür notbigenfalls jene Urmee eintreten follte; und boch war feine Beit zu verfaumen, benn Rubolph und Mathias maren alt und finberlos; auf die Minifter bes letteren burfte fich Ronig Philipp feineswege verlaffen, erfterer war jest fogar in Sanben von Rathgebern entschieden antispanischer Gefinnung. Buniga batte eingefeben, daß die bieberige Bolitit ber Sofe von Brag und Wien viel bagu beigetragen batte, die Zwietracht unter ben Standen verschwinden zu laffen und jene fo gefürchteten Confoberationsibeen jur Beltung ju bringen. Eigentlich mar bie Befahr vorbanben, daß nach fo vielen Müben, Rampfen und Beldopfern von Seite Spaniens ber gurft aus dem Sabsburg'ichen Stamme, welcher in Deutschland regierte, machtloser benn je ba fteben wurde und ohne die sichere Aussicht: die anderen gabireichen und iconen Rronen einem Mitgliede des Saufes gurudzulaffen. Daber fand bei Buniga bas Gine fest: ein romifcher Konig muffe jest auch gegen Rudolph's Willen gewählt werden; benn man wußte gu Madrid, daß Rudolph den letten Schein von Autorität, den ihm bie Raiferfrone gab, gur Befriedigung feiner verzweifelten Racheentschlüße verwenden wurde. Buniga war vor Allem bemubt, feinen Sof zu bewegen, fich für einen Candidaten mit aller Entschiebenbeit auszusprechen und auf ein Biel loszusteuern. Wir wiffen, baß Mathias allerdings ber Candidat Spaniens mar, allein es liefen ju Beiten Rachrichten in Madrid ein, welche das Bertrauen des Ronigs Philipp in Mathias und beffen Aussichten auf bie Reichsnachfolge erschütterten. Balb bieß es, Mathias babe fic im Jahre 1608 eigentlich bes Hochverraths schuldig gemacht, bald wieder, er habe Frieden und Gewiffensfreiheit ben "Baretifern" augestanden. Unverfennbar mar biebei ber Ginfluß der geiftlichen Churfürften, deren Antipathien in bem Grade gunahmen, ale Mathias feit bem Baffauer Ginfall gegen ben romifchen Raifer rudfichtelos aufgetreten: fie maren geneigt, ben Ronig für bie unehrerbietige Behandlung verantwortlich ju machen, welche bie Böhmen bem Raifer an Theil werben ließen. Sie waren es, welche ihren Gefandten ben Auftrag gaben, bie Kronung Dathias' nicht ju befordern, der Rronungs - Feierlichkeit felbft nicht beizuwohnen. Sie waren es, welche Rudolph einluden, fich in's Reich zu begeben, wiebald bie Eronung Mathias' erfolgen murbe. Buniga bingegen bemubte fich, Die Beforgniffe, welche jene Ginflüfterungen in Mabrib bervorriefen, ju gerftreuen und bem Ronig Philipp zu versichern, daß nur ein Janorant bas Benehmen Dathias' im Jahre 1608 als Crimen læsæ Majestatis angeben fonnte. Selbft ein Carl V., glorreichen Angebenfens, geftanb ben Broteftanten bas Interim gu. Endlich machte ber Befandte feinem herrn bemerklich, bag, wenn auch bie Religion Sache Seiner fatholischen Dajeftat fei, fie vielmehr eine Angelegenheit bes Bapftes fein muffe. - und boch batten fich brei Runtien und ein Legat für bie Canbibatur Mathias' ausgesprochen. Ginige Diener bes Ronigs von Spanien, beren Gifer fur ihren Bebieter größer war, ale die Renntnig ber beutschen Berhaltniffe, brachten ben alten Gebanken in Anregung, jest, ba bie Antipathien Sachfens und ber beutiden Churfürften gegen Mathias fich fo icharf ausprägten, Don Carlos, ben Sohn Philipp's, jum romifchen König vorzuschlagen. Der Infant solle unverweilt nach Deutschland geschickt werden und Rudolph muffe abbanten, weil biefer fich nie entschließen murbe, die Babl eines Rachfolgers ju gestatten. Es gelang jeboch Buniga, bie Ungwedmäßigfeit auch biefes Borfchlags barguthun. Die Unspruche Leopold's, obwohl die drei geiftlichen Churfurften fich im Jahre 1610 gur Babl besfelben verpflichtet hatten, murden gmar von Spanien immer, boch vorzugsweise feit bem Baffauer Ginfalle, mit aller Entschiebenheit gurndgewiefen. Much jene bes Erzherzogs Ferdinand, ber in Spanien als Mufter eines Kürsten galt - man nannte ibn bort ben tuchtigften bes beutiden 3meiges - murben ignorirt. Richt allein mare Ferbinand's Candidatur gleich ber bes fpanifchen Infanten Don Carlos ber ausgesprochenen Abneigung ber beutschen Protestanten begegnet, fondern Ferdinand hatte ale Raifer die Rechtsanspruche leichter befämpfen fonnen, welche Konig Philipp auf die Nachfolge in Böhmen und Ungarn jest neuerlich geltend zu machen beschloß. Erzherzog Max lehnte die Candidatur ab und jene des Erzherzogs Albrecht, eines so nahen Berwandten des Königs von Spanien und zugleich Statthalters der Riederlande, wurde der königlichen Regierung von Frankreich Anlaß zu entschiedenem Widerspruch geboten haben. Zuniga wußte durch diese Gründe seine Regierung zu bestimmen, Mathias als den Nachfolger im Reiche zu bezeichnen.

Schwieriger war bie Aufgabe Buniga's, bie Churfürften fur Mathias zu gewinnen. Der Churfurft von Maing fonnte fich erft fpat mit ber Idee befreunden, bag Mathias ber wirkliche Canbibat Spaniens fei. Gine Benfton von fiebentaufend Scubi fur Churmaing unterftunte biebei die Beredtfamfeit bes fpanifchen Diplomaten. Buniga mußte nach Saufe berichten, bag bie geiftlichen Churfürften ungeachtet aller feiner Bemubungen noch immer für Erzbergog Albrecht und gegen Mathias gestimmt feien, worauf er ben Auftrag erhielt, in erfter Reibe Mathias bann Albrecht ale Candidaten aufzustellen, boch fo, bag felbft bie Bahl Don Philipp's nicht ausgeschloffen wurde. Dringender ale bie Frage ber Berfon bes Nachfolgers war die Faffung des Befchluges, baß bie Babl bes romifchen Konigs jest unverweilt eintreten muffe. Unaufhörlich brangen in biefer Richtung Spanien und ber Bapft auf die Churfürften. Es wird zu diefem 3wede endlich ein Collegialtag ausgefdrieben, ber im October in Rurnberg abgehalten werden follte. Das Benehmen Rudolph's, nach ber Abdication als Ronig von Bohmen, erheischte in ber That die rafche Bornahme eines Actes, welcher allein im Stande mar Deutschland und Europa vor dem Ausbruche eines Rrieges ju bemahren.

Die Energie, womit von Rom und Spanien aus diese Rachfolgefrage betrieben wurde, verlette den ohnehin tief beleidigten Raiser noch mehr. Er sann nur darauf, diesen beiden die ärgsten Berlegenheiten zu bereiten, ihren Interessen den größten Schaden zuzufügen und schente sich nicht, zu diesem Zwecke selbst im eigenen Fleische zu wühlen. Er beklagte sich tief über den Papst und den König von Spanien und erklärte gegen den Markgrafen von Unsbach, daß er den letten Bertrag mit Mathias nicht halten, ja daß er den Ramen Habsburg nicht mehr hören wolle. Wie damals nach den Demüthigungen, die ihm die Libner Berträge und der Majestätsbrief bereitet hatten, so faßte er jest, nach dem Berluft der bohmischen Krone, einen Entschluß, der abermals von den Gefühlen des glühendsten Saffes und der Rache dictirt mar.

Die Stimmung bes Raifers murbe noch baju aufgestachelt von einer Rotte verworfener Sofflinge und ichamlofer Lafaien, Die ibn ausbeuteten. Dan machte ihm ben Borfchlag, bald fich mit ber Ronigin von Franfreich ju vermalen, wodurch einem frangöfischen Bringen ber Weg gur Succession im Reiche angebahnt wurde, bald die Bfalgarafin - Bitme beimguführen; ein Mittel, um fich ben Reformirten in Deutschland geneigt ju zeigen. Er batte biefer Dame icon nahmhafte Bratiofen jum Gefchente gemacht. Auch nannte man bie Tochter bes Bergogs von Braunschweig als bes Raifers Braut. Ein Rammerbiener reformirten Blaubens, Ramens Ericius, mar es, welcher Rudolph's feinbliche Befinnungen gegen Mathias zu verschärfen suchte und wie wir wiffen, erfteren bestimmt hatte, ben Uct ber Belehnung Mathias' mit bem Ronigreiche Bohmen immer wieder ju verschieben. Andere niedere Bofdiener, Ramens Frofchl und Saftal, entwarfen Inftructionen für Berfonen abiflichen Belichters, die ber Raifer als Befandte verwenden wollte. Gunterod, ein gludlicher Landofnecht, welcher fich fcon im Jahre 1608 und 1609 ju Missionen polizeilicher Ratur gebrauchen ließ, hatte fogar Soffnung, faiferlicher Rammerer ju werden, weil Rudolph ju jedem Entschluße geführt werden fonnte. Bunterod und Beigfoffer ftanden jest bei Rudolph febr in Gnaben und übernahmen bie Bermittlung amifchen bem Raifer und der Union. Der eigentliche Boftillon biefer Intriguen mar aber Bunterod, ber es jest babin brachte, bag ber Raifer fogar feines treueften Rathgebers, bes Bergogs von Braunfdweig, überbruffig marb. Diefe Leute maren es, welche bem Raifer einen neuen Racheplan entwarfen. Der Raifer moge fich mit ber Union verbinben, ben Religionsfrieden (für die Reformirten) proclamiren, um mit ben Truppen berfelben und Rame's vereint, feine Feinbe gu erterminiren. Gunterod vermochte ben Raifer, ben Markgrafen von Ansbach und ben Grafen von Sanau tommen ju laffen; and Unbalt, bes Winfs nach Brag ju fommen, gewärtig, hielt fich bei Rosenberg auf. — Auf diese Art conspirirte Rudolph mit den äraften Reinden feines Saufes.

Die Union felbst fann nicht davon freigefprochen werben, feine Leidenschaften und feine Beifteszerrüttung migbraucht ju haben.

Die faiferlichen Boffecretare Bader und Bartl ftanben feit lange im Solbe von Churpfalg, ber eine bavon hatte fogar einen pfalgiichen gebeimen Rathstitel erhalten. Die vornehmften und thatigften Blieder ber Union verfehren jest mit Rudolph; bas Unerhörte geschieht: er, ber jahrelang ben Runtius und Runiga nicht empfangen batte, balt fast täglich mit bem Martgrafen Joachim Ernft von Brandenburg - Ansbach Conferengen. Er will ibn an Sobnedftatt annehmen, beschenft ibn reichlich mit Beschmeibe, mit fostbaren Bemalben und Pferden, endlich betraut er ibn mit einer offiziellen, bann aber auch mit einer febr wichtigen und gebeimen Diffion für ben Churfürstentag nach Rürnberg und an ben Bfalgrafen Johann, Abminiftrator ber Churpfalg. Der Markgraf hatte bem Raifer die Ueberzeugung beigebracht, bag wenn er in bas Reich fame und bort Ginigfeit amifchen Brotestanten und Ratholifen ftiften murbe, fein Unfeben, feine Sobeit fteigen murben. Dan erzählte, Rudolph wolle Anhalt jum Chef des geheimen Rathes machen, die Union confirmiren und zulest felbft Broteftant werben. Die Union batte den gewiffenlosen Antrag geftellt, ibm Truppen ju geben und ben Grafen Morig von Raffau jum commandirenben Beneral zu ernennen, um von Mathias die gander gurudzuerobern. Die Thatfache, daß Erzbergog Leopold einen Abgefandten ju bem Rothenburger Unionstage abordnete, bangt mit biefer Erneuerung bes alten Rachegebankens Rudolph's obne 3weifel gufammen. Fur des Raifers Stimmung mar die Antwort bezeichnend, welche er bem geheimen Rathe Barvicius gab, als biefer ibm von Differenzen zwischen bem Bergog von Baiern und bem Erzbischof von Salzburg erzählte. "Es ichade nicht," fagte Rudolph, "baß die Bfaffen fich mit einander etwas raufen."

Die Verbindung Rudolphs mit den Fürsten der Union wurde durch eine fehr lebhafte Correspondenz und durch häusige Missionen unterhalten; wöchentlich gingen Handschreiben von Prag ans nach Deutschlaud; Rudolph erwartete in Bälde von den Grafen von Hanau und Oldenburg die zu den neuen Rüftungen nöthigen Geldmittel. Günterod hatte bereits eine Summe von zwanzigtausend Gulden, vermuthlich aus der Unionscasse, für Rudolph erhoben und nach Prag gebracht.

Diese Berbindung mit Rudolph war aber nur eine Spisode in ber Kette von Intriquen, welche bas pfalgische Saus, die Union,

ber Herzog von Bouillon und neuerlich die wetteranischen Grafen gegen Desterreich gesponnen hatten; des Kaisers Antorität sollte diesen Intriguen zum Werkzeng und zum Deckmantel dienen. Unter solchen Umständen war die Nachricht, welche das französische Cabinet aus Ulm erhielt, daß man im Frühjahr den Ausbruch eines Krieges mit Sicherheit erwarte, daß Kaiser Rudolph nach Deutschland ziehen und dann von da aus die österreichischen Länder, die Länder seines eigenen Hauses angreisen würde, wohl begründet.

Ungeachtet des Berfuches Rudolph's die Bahl des Nachfolgere ju verschieben, befchloß ber Churfürftentag ju Rurnberg, baß eine folche Bahl ftattzufinden habe, auch bann, wenn ber Raifer bamit nicht einverftanden ware. Rudolph nahm diefen Entschluß febr ungnabig auf; ale ber durmaing'iche Befandte Brombfer ibm von ber Rothwendigfeit ber Benennung bes Successors fprach und feine Borte fünf bis fechemal wiederholte, murde Rudolph fo febr davon ergriffen, daß er bleich und fraftlos im Stuble jufammenfant. Alle er fich etwas erholt hatte, verfprach er feine Entschließung über ben Bortrag ber Gefandten bald mitzutheilen. Man ergablte, bag ber Raifer nach biefer Audieng, in einem vertraulichen Gespräche mit dem Oberftfammerer über gemiffe Leute (Churmaing) flagte, die ibn fruber unterstütten und nun, ale ob fie mit Gott im Rath gefeffen, wiffen wollen, daß er bald fterben werbe, daß alfo die Bezeichnung eines Nachfolgers fo bringend nothwendig fei!

Rudolph gab ben Gesandten des Churfürsten zur Antwort, sie mögen die Wahl bis zum kunftigen Reichstag verschieben und Mathias' Candidatur nicht unterstüßen. Er glaubte durch Abhaltung eines Reichstages, der dem Wahlacte vorangehen würde, die Wahl selbst zu verhindern, denn in dem Wahlacte sah er, vielleicht nicht mit Unrecht, ein Attentat, — das lette auf seine lette Würde. Die Absüchten, welche der Kaiser mit der Abhaltung eines Reichstages verband, erhoben sich drohend in dunklen Umrissen. Das Vorschieben desselben war ein wichtiges Moment für seine Angrisseplane auf Rom und Spanien. Es sollten daselbst für die reformirten Fürsten eine Reihe von Concessionen publicirt werden und Rudolph an die Spize dieser Fürsten treten; als Anerkennung dafür würde er eine wahrhaft kaiserliche Civilliste erhalten; dann entsiele die Wahlfrage, weil es im Juteresse der Reformirten lag, ein

Interregnum eintreten ju laffen, welches ju Gunften ber nichtfatholifchen Candidaten ber Raiferwürbe ausgebeutet werben fonnte.

In der That war die Idee einer Civilliste für den Raiser von Deutschland flug ersonnen. Einestheils ware dadurch die Bedingung einer bedeutenden Hausmacht, um die kaiserliche Würde mit Glanz zu repräsentiren, entfallen und mithin der Kreis der Candidaten sehr erweitert worden sein, dann ware ein so ganz machtloser, ein besoldeter Kaiser gar nicht mehr im Stande gewesen, die Factionen im Reich und die verrätherischen Belleitäten der Reichsstände im Zaum zu halten.

Der Churfürstentag wollte von der Abhaltung des Reichstags vor der Wahl nichts wissen nnd gehorchte dem Kaiser diesmal nicht. Der Wahltag wurde von Chur-Mainz auf den Montag nach Cantate (21. Mai) des nächsten Jahres zu Frankfurt am Main ausgeschrieben und dem Kaiser eröffnet, daß wenn er einen Reichstag abhalten wolle, er denselben nach dem Wahltage, etwa auf Montag nach Trinitatis (18. Juni) einherusen möge. Der Kaiser constatirte in Gegenwart seiner Vertrauten, daß diese ihm so feindlichen Beschlüße des Collegialtages vornehmlich dem spanischen Gesandten und dem Churfürsten von Mainz zuzuschreiben seien.

Buniga ließ auch eine andere Nachfolgefrage nicht aus den Augen. Im Auftrage seiner Regierung, nachdem er selbst die Anregung dazu gegeben, sammelte er Behelse, um die Ansprüche ber spanischen Linie auf Böhmen und Ungarn zur Geltung bringen zu können, wenn Mathias kinderlos stürbe. Für Erzherzog Ferbinand, der in seinen Rechten dadurch beeinträchtigt worden wäre, sollte eine Entschädigung ermittelt werden. 13)

Doch auch Mathias bachte an die Nachfolge in feinen ganbern, aber er wollte auf natürliche Art bafür forgen. Obwohl im vorgerückten Alter, beschloß er bennoch, sich zu vermälen.

Die Hochzeit bes Königs mit ber Erzherzogin Unna wurde Unfangs December zu Wien gefeiert. Der Cardinal Dietrichstein, zum papstlichen Legaten für diese Feier ernannt, vollzog die firchliche Trauung. Die Mährer fandten ben Oberstämmerer Gerrn

<sup>12)</sup> Collect. Harlay Com. 238/13. 26. Extrait d'Ulm et de Heidelberg
1. Feb. 1612. — Zuñiga 10. Feb., 25. Mai und 28. Oct. 1610 Sim.
— Churcoln an M. 1. Juni 1611 M. A. — S. Beil. Rr. CCCXI.

von Lobsowis, dann den Oberstlandschreiber Czepka von Olbramowis nach Wien, um ihre Glückwünsche darzubringen und dem Könige ein Präsent von 20,000 fl. und der Königin von 10,000 fl. zu überreichen. Die böhmischen Stände verehrten dem Könige 80,000 fl. und ein Kästlein mit Prätiosen im Werthe von 20,000 fl., ein Theil der österreichischen Stände die Summe von 100,000 fl. Diese Hochzeitsseier den Franze nur auf kurze Zeit die große politische Frage in den Hintergrund. Bald darauf wurden die Vorbereitungen getrossen für den Wahltag. Als König von Böhmen und des heiligen römischen Reichs Chursürst, wurde Mathias eingeladen, in Frankfurt zu erscheinen. Rudolph hatte dem Könige eine Exclusive gegeben, die protestantischen Fürsten waren für Maximissian, die katholischen für Albrecht.

Wenn Mathias trop ber spanischen Bemühungen, wie es ben Anschein hatte, die Wahl nicht durchseben wurde, dann hatte er es in der That nur der schillernden Politik des Bischofs von Wien zu danken.

Diefe Bolitif hatte ihm nicht nur bie Stande feiner ganber in letter Zeit völlig entfrembet und die Churfürften nicht gewonnen, fondern auch Spaltungen am eigenen Sofe und unter ben öfterreichischen Baronen bervorgerufen. Der Raifer ftand abermals in Waffen wider ibn. Die Berfohnung mit Ergbergog Leopold, bie Abbitte, welche biefer leiften mußte, war nur abgedrungen worben. Die Spaltungen am Sofe felbft waren gefährlich. Es maren bort zwei Liga's begrundet morben, die eine, an beren Spite ber berrichfüchtige Rhlefel ftand, war allgewaltig, die andere, von dem nicht minder ehrgeizigen Liechtenftein geführt, brobte mit Abfall, wenn nicht die Macht Rhlefel's befchrankt, mit den Broteftanten vorläufig "biffimulirt" und Reformen in ber Abminiftration burchgeführt murben. Liechtenftein, über bie vielen burch Rhlefel erlittenen Burudfegungen erbittert, hatte feinen Beitrag jur Beiratebonation bes Ronige geleiftet; ja er wollte fich anläßlich bes bevorftebenden Reichstags bem Raifer gur Berfügung ftellen, um jum Lohne feiner Dienfte vielleicht in die Furften-Matrifel eingetragen ju werben.

Die Lage war fur ben Ronig voll Schwierigfeiten ber ernsteften Art, benn offenbar lag ber Schwerpunct ber Gegenfape im Innern seiner Länder, die nach fraftiger Organisation rangen und ben

Rampf mit der Krone jett ohne offene Divergenzen wieder aufnahmen, während sie früher ihre Kraft im Einzelnkampse: in Ungarn (1605), Desterreich (1608 und 1609) und Böhmen (1609) gersplittert hatten. Wäre die Union dem Könige Mathias, der jett auf die spanische Stütze allein angewiesen war, ein frästigerer Feind gewesen und hätte die Selbstsucht der Fürsten und Stände derselben, nicht die Selbstsucht der anderen nichtunirten deutschen Fürsten in Schach gehalten, so wäre der rechte Augenblick gekommen, ihn eben so leicht vom Throne heradzuwersen, als er darauf gehoben wurde. Die Landherren seiner Königreiche und Länder hätten für Mathias nichts unternommen.

Da trat in diesem Augenblide ein unerwartetes Ereignis ein, welches die Situation, jedoch ohne fein Buthun, zu Gunften bes Königs veranderte. 14)

14) Mundy. Act. 28. Janner 1612. — Landtagspamtf. . Supplb. 1610 bis 1636. Fol. 68. — S. Beil. Nr. CCCXI.

Bu bemerken ift, bag nach Confirmation ber Biebervereinigungsurkunde zwischen Bohmen und Mahren die hoffanzlei, welche für Rahren
in Bien bestand, — herr Ladislaus von Lobkowis war Director berfelben — aufgelöst wurde und die königl. bohmische Kanzlei die alte Jurisdiction über Mahren wieder übernahm. Cod. Dox. 1612. 155.
Landtagspamtsubl. 1610—1636. Fol. 100 und ff.

## Capitel XIV.

Tod Rudolph's. — Familienübereinkommen der Erzherzoge. — Bierotin's Maßnahmen zur Berhinderung des Türkenkrieges. — Mathias wird Raiser. — Die Troppauer Frage. — Landtag 1612 in Mähren. — Die Reactionspolitik des Hoses. — Der Regensburger Reichstag. — Mathias gegen die Union und gegen die Liga. — Wandlung in Khlesel's Bolitik. — Spanien und die Nachfolge in Böhmen und Ungarn. — Siebenbürger Unruhen und Türkengefahr. — Budweiser Landtag. — Vorbereitungen zu Gewaltmaßregeln. — Zierotin vermält sich zum vierten Male. — Der Linzer Convent erklärt sich für den Türkenfrieden. — Zustände der kaiserlichen Finanzen. — Zierotin's Vorschlag über die Realunion scheitert. — Er legt das Amt als Landeshauptmann von Mähren nieder. — Ende seiner diffentlichen Laufahn, er tritt in das Brivatleben zurück. — Ausschlag des böhmischen Generallandtages. — Schlußbetrachtungen.

Rach furzem Krankenlager, durch den Seelenkampf der verflossenen Jahre im innersten Mark des Lebens erschüttert, starb Kaiser Rudolph am 20. Jänner 1612. Seine unmittelbare Umgebung, der Oberstkämmerer Broskowsky, einige geheime Räthe und die Kammerdiener, suchten den Tod des Kaisers geheim zu halten, um in der Jwischenzeit "besto besser aufräumen und sich bereichern zu können." Der Taseldeder wurde beauftragt, seinem Amte auch jest obzuliegen, als ob die Majestät noch am Leben wäre. Allein Benzel Kinsky, des Königs Mathias vornehmster Rath, und Trautmannsborf, ber Oberst ber Hartschiere, welche gekommen waren, um sich nach bes Kaisers Besinden zu erkundigen, mochten an der Bestürzung der Diener wahrgenommen haben, daß es mit ihm zu Ende gehe. Sie ließen sich nicht abweisen und drangen fast mit Gewalt in das kaiserliche Schlasgemach; hier fanden sie Rudolph todt im Bette. Trautmannsdorf und Kinsky waren, in Boraussicht einer baldigen Auslösung des Kaisers, vom König mit Bollmachten versehen worden, um für diesen Fall in seinem Namen die nöthigen Vorkehrungen zu treffen.

Wie ein Lauffener verbreitete fich bie Tobesnachricht burch bie Stadt. Man ergablte, daß ber Raifer Krub um funf Uhr nach bem Schloßcaplan, bem Canonicus Georg, gefchict und um fechs ein halb Uhr fich von feinem Rammerbiener Sans Ronig ein frisches hemb anlegen ließ, er machte noch diefem feinen Lieblingediener fanfte Bormurfe, daß er ibn etwas ungart an ben wunden Beinen angefaßt hatte; hierauf reichte ibm Dr. Ravoret einen Löffel mit Bezoar und Ambra; um 7 Uhr ichon mar er ohne schweren Rampf entschlafen. Berfonen von Bedeutung erfundigten fich bei bem Schlogcaplan, ob der Raifer gebeichtet und communicirt? Derfelbe erwiederte, es fei ibm unter Beichtsiegel verboten, etwas barüber auszusagen. Rachmittags erfolgte bie Cection ber Leiche in Unwesenheit bes Bergogs von Braunschweig, bes Marfgrafen von Braunschweig, bes Marfgrafen von Undbach und anderer vornehmer herren. hirn und herz maren gefund, Leber und Lunge frant, die unteren Extremitaten vom Brande angegriffen. Die Merzte maren geneigt, ben tobtlichen Ausgang ber Rranfheit dem jugufchreiben, daß Rudolph nicht rechtzeitig gegen bas Rugübel Beilmittel angewandt. Uns icheint jedoch, bag ber fcmere Rummer und die unaufhörlichen Bemutheaufregungen allmalia feine Lebensfrafte aufzehrten und bas Blut gerfesten.

Des Kaifers Leiche wurde einbalfamirt und aufgebahrt; fie war mit "dem Schlafpelz angefleidet und trug ein schwarzsammtspanisch Hütlein mit schwarz und grauen Federlein." Eine große
Menge Bolfes wogte ab und zu, um des unglücklichen Kaifers
irdische Neberrefte anzusehen.

Balb nach bem Berscheiden Rudolph's wurden sein geheimer Rammerdiener Ruch, bann noch andere Diener und einige Rünftler, Alchimisten und Uftrologen, welche Rudolph befonders bevorzugte, auf

Befehl Trautmannsborf's verhaftet und an die faiferlichen Bimmer, an die Schat- und Runftfammer Siegel angelegt. Man vermuthete und nicht ohne Grund, daß biefe Leute bes Raifers Schwäche migbraucht hatten, um fich Beld und Roftbarfeiten anzueignen. Auch glaubte man baburch rascher auf die Spur jener Verbinbungen ju fommen, welche Rudolph mit ben Brotestanten im Reiche neuerlich angefnüpft hatte. Roch eine Stunde vor feinem Tobe batte er bavon gesprochen und Rudy au Gunterobe gefendet. Auch diefer hatte verhaftet werben follen, er befam jedoch rechtzeitig einen Winf und entflob. Die vorgefundenen Bapiere und Correspondenzen Rudolph's lieferten Unhaltspuncte, die bas Borhandensein jener Berbindungen außer Zweifel festen. Des Raifers Stubenheiger, welcher von biefem beauftraat wurde, amei Riften mit Bold zu verscharren, fagte aus: bag Seine Majeftat furz vor feinem Erfranken ins Reich reifen wollte, um dann an ber Spite einer Armee jurudjufehren. Rudy's bewegliche Sabe, mehrere bunderttaufend Thaler in Geld und Berfchreibungen, Bferde, Equipagen, toftbare Belge, Ringe und Salsfetten, wurden mit Befchlag belegt; man konnte baraus entnehmen, wie ftarf er ben Raiser bestohlen hatte.

Auf die Nachricht von Rudolph's Hinscheiden waren Mathias, seine Gemalin und der Bischof von Wien sogleich nach Prag geeilt. Schon am 30. Jänner war Mathias in Prag angelangt, um die Verlassenschaft nach dem Kaiser, der keine lettwillige Verfügung getroffen hatte, zu ordnen. An barem Gelde war nicht viel vorhanden, dagegen wurden die Kostbarkeiten, die Juwelen und Kunstwerke auf mehrere Millionen geschätzt.

Khlefel eraminirte ben Kammerdiener Ruch in Person, er glaubte durch diesen, als bes Kaisers vertrautesten Günstling, die Käden der letten Unschläge gegen Mathias leichter auffinden zu können. Die unzweideutigen Orohworte des Bischofs, die Anspielung auf Leiter und Galgen, erschütterten Ruch dermaßen, daß er sich bald, nachdem Khlesel ihn verlassen hatte, in seinem Gesängnisse am Hradschin erhängte. Wie begreislich, brachte der Selbstmord einer dem Kaiser so nahe gestandenen Persönlichseit, und zwar im königlichen Schlosse selbst begangen, einen höchst peinlichen Eindruck hervor, denn nach den Anschauungen der Zeit hatte sich Ruch eines der größten Verbrechen schuldig gemacht.

Der Henker trat in sein Gefängniß, warf ben Leichnam burch bas Fenster auf einen Mistwagen und fuhr damit auf den Richtplat, nachdem er alles, was er im Zimmer des Selbstmorders fand, als ein ihm verfallenes Gut mitgenommen hatte. Der Rachrichter trennte hier das Haupt vom Rumpfe, riß ihm Herz und Eingeweide heraus und schlug damit das Antlit, dann brach er zweimal jedes Glied. Die einzelnen Theile wurden in eine Grube geworfen. Eine unabsehdare Menschenmenge war Zeuge dieses gräßlichen Schauspiels. Einige Tage später wurden diese Stücke ausgegraben und zu "Pulver verbranut," weil Ruchy als Gespenst im Schlosse umgehend gesehen wurde, auf einem Bocke reitend und von sechs grauen Katen begleitet, in welchem Gethier das Bolf sogleich die sechs anderen gesangenen Diener Rudolph's erkannt hatte.

Der König und die Königin gefielen fich fo wohl in Brag, daß fie befchloffen, ihre Refideng dafelbft aufzuschlagen; inebefondere war das Rlima ber Rönigin fehr zusagend, von der man verficherte, baß fie guter Soffnung fei. Damit fie fich nicht "verfebe," mußte Berr von Meggan, welcher ein "indianisches Sahnenmabl" im Gefichte hatte, vom Sofe entfernt werden. Die Konigin war bemubt, die Bergen ber Brager ju gewinnen. Mus Demuth und Leutfeligfeit ließ fie in ihrem Borgemache ein eigenes Ruch. lein erbauen, wo fie mit aufgestreiften Mermeln und aufgefdurztem Rod, mit einem Wifchtuch und in gewöhnlicher Rleidung, Die Speifen aubereitete und bas Gemufe gurichtete, um es bann mit jur Tafel ju nehmen. Dabei empfing fie auch Supplifen und Supplifanten, fprach mit benfelben in anmuthiger Berablaffung über ihre Ungelegenheiten und troftete fie mit frobem Befcheid. Den Brager Damen ging fie mit gutem Beispiele voran und borte täglich brei Deffen. Und boch mar fie nicht beliebt, wie ein Beitgenoffe ergablt, "ben Evangelischen fogar trefflich jumiber," weil es befannt mar, daß fie ihren foniglichen Bemal ju uberreden fuchte, die freie Religionsubung ju unterfagen. 1)

Der unvermuthete Tob des Raifers hatte auf die Bolitif des Ronigs einen großen Ginfluß genommen. Die Furcht, daß

<sup>1)</sup> Verzeichnuss a. a. O. 25. Janner 1610 und ff. f. f. geh. Archiv. — Skala a. a. O. 325. — S. Beil. Nr. CCCXII.

ber Raifer burch Concessionen seine früheren Unterfhanen hatte gewinnen und vom Ronig abwendig machen fonnen, gwang biefen, bie protestantischen Stande wenigstens insofern zu befriedigen, als deren ungestümes Verlangen nach Reformen, die den Vorrechten ber fatholischen Rirche und ber foniglichen Autorität nachtheilig waren, burch Berfprechungen, halbe Buficherungen und bernhigende Worte eingeschläfert murbe. Bar die Gefahr, Die vom Brager Sofe aus brobte, groß, wie jur Zeit bes Baffauer Einfalls, fo nahm in demfelben Mage bie Beduld und Rachgiebigfeit bes Konigs zu. Er widerlegte nicht die Behauptung ber mabrifchen Stande, daß fie Busammenfunfte ohne fonigliche Benehmigung halten burften und ließ fie thatsachlich gemabren. Minderte fich jene Gefahr, wie nach der bohmischen Rronung bes Königs, dann vindicirte er fich gleich felbst gang neue Rechte, wie die Ernennung von Rathen, welche ihm den Borfchlag gur Befehung ber Kronamter erstatten follten. Rurg bas Berbaltniß Mathias' ju Rudolph erzeugte jene schwankende Politik des Bifchofs von Wien, welche Alle befriedigen wollte, in ihren Erfolgen jedoch fich Alle an Gegnern machte. Jest war diefer Rebenbuhler, welcher Ablefel auf die unruhigen und faliden Bahnen trieb, nicht mehr. Mathias und ber Bifchof von Wien athmeten boch auf.

de :

óct

1.1

12

į, į,

M.

n 1:

. .

cia:

**b**.

**13** 5

مذء

LY.

j.

: 2

25

()

7

٤.

1

t

3

Aber auch die Baupter jener Bewegung, die dem alten Raifer den Thron raubte, maren erft jest innerlich beruhigt. Wenn auch macht- und fraftlos, konnte boch Rudolph einmal die Gewalt wieder erlangen; biefe Möglichfeit eröffnete benfelben eine Ausficht voll Befahren fur Leben und Eigenthum, fo daß nur das Ereigniß vom 20. Janner 1612 ihnen bie volle Sicherheit gab. Es ging bas Gerücht burch Bohmen und Mahren, daß, wenn ber Raifer noch gelebt hatte, die Leichenfeierlichkeiten fur Beter Bof von Rosenberg (welcher im Monate November 1611 ftarb), die Beranlaffung gewesen waren, die fürchterlichen Scenen der Parifer Bluthochzeit in Böhmen ju wiederholen. Die Saupter der Bemegung in ben Provingen waren bamale in Wittingau verfammelt. In einer Racht, erzählte man, hatte fie alle die Rache des fcmer beleidigten Hofes erreicht. Auch war die Ansicht verbreitet, daß, wenn Mathias bei Rudolph's Tode nicht schon gefrönter König gewesen ware, er den bohmischen Thron nur nach blutigen Kampfen errungen hatte, benn für diefen Fall maren Churpfalz, Auhalt und die anderen Bewerber um benfelben in Baffen aufgetreten. Rierotin fagte es offen: es feie ein mabres Blud, bag ber Raifer nicht mehr lebe. Gin Eteofticon auf beffen Tob, in ber Laufit gebrudt, ericbien bem Landeshauptmann wie eine poetifche Uebertreibung; "benn Rudolph's Leben," fagte er, "habe nur Allen jum Nachtheil gedient." Es ift gewiß, baß, wenn Jemand, ber burch Rubolph nicht beunruhigt ober verfolgt worden mare, biefes Urtheil ausgesprochen hatte, basfelbe als gang unbefangen und richtig gelten mußte. Die Bolitif ber Regierung Rubolph's ift bier fo bäufig erörtert worden, daß wir dem Urtheile des herrn von Bierotin nichts beignfügen baben. Rur eines ift zu bemerten. Es unterliegt feinem Zweifel, daß, wenn Rudolph nur eine Brivatftellung innegehabt batte, fein Ruf als Alterthumsfammler, marmer Runftfreund und freigebiger Macen febr groß geworden mare; fo aber, ba ihn bas Schickfal auf den erften Thron ber Welt erbob, fann nicht geläugnet werden, daß man ihn als guten Regenten nicht betrachten fann und bag er grenzeulofes Unbeil über Defterreich beraufbeschworen batte.

Der Tod bes Raifers gab nicht allein ber Bolitif bes Ronige einen festern, innern Salt, ein beutliches Biel, er veranberte auch, für ben Augenblid wenigftens ju feinen Gunften, die Blane ber Begner in bem alten Rampfe amifchen ber Krone und ben Ständen, gwiften Ratholicismus und Brotestantismus. Die gange Thatigfeit Bierotin's jur Befestigung ber religiofen und politifchen Freiheit des gandes gielte babin, Barantien gegen die Ausschreitungen ber Regierungsgewalt aufzustellen, die er in ber Realunion au finden glaubte. Tichernembl und die Defterreicher ftimmten jenen Unfichten bei, aber fie fuchten weitere Burgichaften auch noch in bem Schutz- und Trugbundniffe mit ben Fürften ber beutichen Union. So lange Rubolph lebte, - ber unruhige Begenstand ber tiefften Beforgniß fur Mathias und die Stande, - fonnte bas Auffuchen biefer Garantien als gerechtfertigt angesehen werben. Selbst Zierotin ftimmte in ben Tagen ber größten Roth bafur, obwohl er fonft diefer Berbindung abhold mar. Gine Dentidrift, bie Bierotin vor Rudolph's Tode für Churpfalz und auf beffen Berlangen verfaßte, ichilderte unumwunden bie Digregierung in Wien und die Befahren, welche Religion und Gigenthum bedroben. Sieraus geht hervor, bag ber Blan, welcher gwifden Bierotin und Tichernembl Ende 1611 verabredet murde, deffen wir fruber gebachten, nebit ben Stury Rhlefel's auch noch bas Abichließen eines geheimen Bunbniffes mit ber beutschen Union umfaßte, bann bie Organisation einer engen Berbindung ber ganber Defterreichs unter einander, welche Bierotin ju Stande ju bringen hoffte, und vielleicht auch Erörterungen über bie Rachfolge, für ben Kall bes finderlosen Absterbens Mathias'. - So lange Raiser Rudolph lebte, mußte fogar die Hoffnung porhanden gewesen fein, Mathias zu bewegen, einen Theil diefer Berabredungen, nämlich: bie Bundesidee mit der Union, gutzuheißen, um fich vor ben nicht rubenden Eroberungeideen des ichwer verletten Raifers ju ichugen. Als aber jur Ausführung geschritten werden follte, als Bierotin einen Brief an ben Fürsten von Anhalt und jene Dentschrift an ben Pfalzgrafen einsenden wollte, um bas "große, wichtige Unternehmen" einzuleiten, ftarb Rudolph. Tichernembl und Zierotin befchloffen fofort, bas "Unternehmen" aufzufchieben, wenn auch iene Briefe und Denfichriften ingwischen ichon abgegangen maren. Wie rudfichtslos Zierotin die Zustände der Höfe in Brag und Wien darin dargelegt hatte, geht aus der von ihm geäußerten Beforgniß hervor, daß der Pfalzgraf in diefem Actenstude revolutionare Regungen, nämlich: ben Bunfc nach einer Beranderung in ber Berfon des Landesberrn und nach Freiheit mahrnehmen konnte, mas doch, wie Zierotin fcrieb, "jedem Gerricher verhaßt ift." Es murde die Ausführung vertagt, bis ju jener Beit, in welcher die Begner felbft burch Kehler und Bewaltschritte Unlag jur Bieberaufnahme bes Blanes geben, und bis es flar wurde, wohin fich die beutschen unirten Fürften neigen.

Bei der Behandlung dieser Frage trat der Unterschied in dem Character jener beiden Staatsmänner deutlich hervor. Bei Zierotin waltete immer die Rücklicht für die Ehre und Würde des Königs. Er befürchtete, daß seine Denkschrift dem Könige nachtheilig werden könnte, da sie die Schäden seines Regiments und die Ranke seines Ministers aufdeckt und dadurch den Churfürsten, welche ohnehin ihm nicht geneigt waren, neue Gründe zuführen würde, ihn zum römischen König nicht zu wählen. Tschernembl kannte dagegen keine Schonung, er war eine glatte, unbeugsame, republikanische Natur, voll Feuer und Beredtsamkeit, voll Muth, Scharfblick und practischem Wissen. Gründe der Politik, nicht aber eine Deferenz

für das faiferliche Saus oder für Mathias, bestimmten ibn, in die Bertagung jenes Blanes einzuwilligen.

So war für den König und für Khlefel eine Gefahr, die fie nicht einmal ahnten, vorübergezogen und für eine gewiffe Zeit wenigstens beseitiget.

Bon größter Bedeutung mar jedoch fur die Befestigung feiner Berrichaft bas Familien - lebereintommen ber Ergbergoge, welches fury por bes Raifers Tob abgeschloffen worben ift. Es sollte biefes Uebereinkommen die Zwiftigkeiten, wie fie gwifchen Rudolph und Mathias bestanden hatten, burch bisciplingre Bestimmungen für immer unmöglich machen. Wie leicht, ba auch Mathias finberlos war, hatten fich Bant und haber wiederholen und die Frage ber Rachfolge, welche die Urfache bes Bruberzwiftes war, jest noch einmal Aehnliches im Saufe bervorrufen fonnen. Davor war Mathias burch jenes lebereintommen gefichert. Anf biefe Beftimmungen beschränfte fich bas Ergebniß ber Berathungen eines, wie wir wiffen, icon vor langerer Zeit von Liechtenftein und Rhlefel gestellten Untrage, einen Familien- und jugleich oberften Regierungerath ju grunden, welcher nicht allein ben Streitigfeiten unter ben Bliebern bes Saufes vorbengen, sondern and die nothwenbigen Regierungereformen burchführen follte. Liechtenftein, welcher fich mit der Ausführung dieser Idee beschäftigt hatte, entwarf ben Plan. Rach biefem follte bes Konigs Autorität befestiget merben und er bie Liebe feiner Untertbanen au gewinnen trachten. Rhlefel's Macht mußte beschränkt werden; Ordnung und Sparfamfeit im Saushalte ber Regierung mare einzuführen, ein Reprafentant ber Erzberzoge hatte fich bei Mathias aufzuhalten und wenn er Uebergriffe mahrnehmen murbe, bem Ronig und feinen Rathen Borftellungen machen. Sochft merfwurdig find die letten Buncte diefes Blanes. Liechtenftein fagt es gang beutlich, bag bie birecte Burndnahme ber Religionsconceffionen nicht möglich fei, allein er folagt ein indirectes Mittel vor: juvorderft unter bem Braterte von Türfengefahren bie Aufftellung einer "continuirlichen" Armee, bann die Trennung bes Abels vom gemeinen Bolfe, welch' letteres die Regierung für fich ju gewinnen trachten follte. Diefer Bedanke tauchte jest häufiger auf.

Es ift gewiß, daß fich damals das Streben im Landvolfe fundgab, auch seine gesellschaftliche Stellung zu verbeffern, dies

bezeugten die damals häusigen Frohn-Ablösungen. Schon Hanniwald hatte den Raiser auf das "gemeine Bolf" ausmerksam gemacht, es gegen die Aristofratie zu gebrauchen. Graf Thurn sand es im Jahre 1609 bei der ausgeregten Stimmung des Landvolses nicht gerathen, dasselbe zu bewassen. Im Borjahre hatten bereits Anfänge einer agrarischen Bewegung in Böhmen stattgefunden und Spmptome einer solchen zeigten sich auch in Mähren. Jest weist Liechtenstein geradezu auf dieses Clement hin und will es als einen wesentlichen Factor bei den politischen Combinationen in den Bordergrund stellen.

Allein Liechteustein's Tobfeind, Khlesel, sah in diesem Entwurfe ben Hebel, ber ihn stürzen sollte, hintertrieb dessen Aussührung (die Werbung ausgenommen), wiewohl die Erzherzoge Mar und Ferdinand dem Herrn von Liechtenstein dausen ließen und an diesen Borschlägen Gefallen gefunden hatten. Es beschränkte sich ber Familienrath auf die Bereinbarung eines inneren Hausgeseses, dann darauf, daß König Mathias als Candidat des Hauses für die Reichstrone aufgestellt wurde. Eigentlich war dieser Pact, geschlossen am 27. December 1611, nur eine Erneuerung des befannten Bertrages der Erzherzoge vom Jahre 1606, welcher wie damals, auch jest vornehmlich gegen Rudolph und seine Anschläge gerichtet war. 2)

Eine nicht minder große Stüge als in dieser Erklärung der Erzherzoge, lag für Mathias in den damaligen öffentlichen Inftänden und in der Politik Frankreichs. Mit dem Tode Heinrich's IV. wurden die weitausgreisenden Plane dieses Königs aufgegeben. Die Regentin neigte sich mehr zu Spanien. Die Unternehmungen, welche Heinrich in Deutschland und Italien erdacht hatte, um das Haus Habsburg zu schwächen, fanden von Baris aus keine Unterstützung mehr. Im Gegentheil, es sollten Familienheiraten jene beiden Häuser aneinander ketten. Das Auge Europa's war mehr auf das Frankreich zu Hause als auf das Frankreich im Ausland gerichtet. Conde und mehrere Große des Reichs verschworen sich gegen Maria und hossten sich ob erre-

<sup>2)</sup> Cod. Dox. Nr. 95. 1612 an Casp. Bierot. — Cod. III. Id. Feb. 1612 Techern. — Bisch, an Crzh, Alb. 14. Dec. 1611 B. A. — S. Beil. Nr. CCCXII.

scher zu spielen. Mathias hatte unter solchen Umftanden von Frankreich nichts zu befürchten, ja eine in beiben Reichen gleichartige aristofratische Bewegung gegen die Krone näherte beibe Regierungen einander.

Es ift ein benfmurbiger Brief bes Miniftere Mariens vorbanden, mahricheinlich an ben frangofischen Agenten in Brag gerichtet, welcher bas bamalige Berhaltniß ju Mathias beleuchtet. Billerop tabelt barin bas Borgeben Mathias' gegen Rudolph, Diefes Borgeben werbe nach feiner Meinung von ben fchlimmften Confequengen begleitet fein und er (Mathias) felbft murbe es noch bitter bereuen muffen; benn die Dacht, welche er, um feinen 3med ju erreichen, ben Stanben einraumte, wird bie feine fo fehr herabmindern, befondere rudfichtlich ber Religion, bag er gang von beren Rath und Entschluß abhängen wird; biefelben gielen aber nur auf die Unterbrudung ber fatholifchen Religion. Die Stande (Bohmens) werden noch immer weiter fortidreiten, und feien barin nicht allein von den beutschen Brotestanten, fonbern auch noch von ben protestantischen Ständen Ungarns, Defterreichs und Mahrens unterftust, die alle insgesammt Ginen Rorper bilden werben, ber machtig fein und burch die Mitwirfung Englands, ber Rieberlande und felbft ber Sugenotten nicht allein bem Reiche und ben Erblandern Defterreichs, fondern auch ihren Rachbarn Gefete geben wird. Mit Frankreich bat Spanien, Italien und Flandern ein gleiches Intereffe; benn jenes Feuer, bas bie Einen gerftoren wirb, richtet auch die Anderen gu Grunde; wenn nicht jest, boch fpater, ba Riemand baran benft, basfelbe gu lofden. Billerop fpricht von ber Rothwendigfeit, bag bie lettgenannten gander gemeinschaftlich gegen die Feinde ber tatholischen Religion vorzugeben batten, und bedauert, bag man fich auf ben Bapft fo wenig verlaffen fonne, ba diefer nur fortwährend an fich und feine Kamilie bente. Er wollte Mathias mit ben Befinnungen bes frangofifchen Cabinets befannt machen, damit biefer fie wohl bebergige. Er brudte ferner bie Soffnung aus, daß Dathias feinen 3been ein geneigtes Bebor ichenten werbe, ba er (Mathias) felbst miffe, mas ber Ungehorfam von Unterthanen gegen ben Fürften fei und baber trachten muffe, Defterreich aus ber gefährlichen Lage zu befreien, in welcher es fich gegenwärtig befindet.

In diesen Ansichten der französischen Regierung fand Khlesel eine Aufmunterung, auf der Bahn der firchlichen Restauration und der Begründung monarchischer und einheitlicher Institutionen zu verharren.

Unter biefen Umständen konnten die Schritte, welche Duplessissson im Jahre 1611 angebahnt, um die kirchliche Reform in Benedig zu fräftigen, Italien, den Sit des Papstthums, in den Strom der reformatorischen Bewegung zu ziehen, dieses Papstthum mit Hilfe Savopens und Benedigs an seinem Site selbst in Italien anzugreifen und das Band der Protestanten Oftenropa's mit jenen Westeuropa's zu befestigen, von keinem Erfolge begleitet sein.

Duplessis sandte einen polnischen Ebelmann, Ramens Ren, zu Zierotin, "dem vornehmsten Barone und Stellvertreter des Königs in Mähren." Er kam unmittelbar aus dem papstfeindlichen Benedig, und überbrachte mit den schriftlichen Credentialen Duplessis' dessen Aufforderung an Zierotin, für den großen evangelischen Bund, — jenem idealen Ziele Duplessis', — auch in den Ländern Desterreichs zu wirken.

Duplessis war unermüblich in ber Vereinigung ber protestantischen Mächte. Er forderte König Jakob auf, die Feber wegzuwerfen und dafür das Schwert zu ergreifen; er suchte seine Königin zu überreben, eine Allianz zwischen Venedig, den Generalstaaten und der deutschen Union zu stiften. Er hatte eingesehen, daß ben Brotestanten ein energischer Fürst fehlte, der gleich Heinrich IV., die anderen um sich versammeln würde. Als Frankreich in Folge der spanischen Heiraten diese Rolle nicht übernehmen konnte, ruhte seine Hosffnung bald auf Jakob und bald auf Churpfalz.

Rey hatte Herrn von Zierotin berichtet, wie er bie Lage ber Dinge in Benedig fand, er theilte ihm Fra Baolo's Ansichten mit. Dieser widerrieth, wie schon einmal, die Durchführung eines formellen Glaubenswechsels in Benedig, auch ware jest kein gunftiger Moment dazu, weil Benedig entschlossen war, sich mit dem Papste zu verföhnen.

Zierotin entwarf in bem Antwortschreiben an Duplesis ein Bild der Zustände Desterreichs und lehnte jede Mitwirfung in der Bundesangelegenheit als zwectlos und unausführbar ab. Er sagte, daß auf die Berbreitung der Reform nach Suden durch

Steiermarf, Rarnthen und Rrain binguarbeiten gang verzichtet werden muffe, benn Ergbergog Rerbinand batte bie Ansführung folder Berfuche bafelbft unmöglich gemacht. Die Bewohner jener Länder find fo eingeschüchtert, bag bie Muthigften nicht magen wurden, für jenes Borhaben ben Mund au öffnen. Die beutschen Fürften find nicht einig und verfolgen vorzugeweife ihre eigenen Intereffen. Die gander bes Konigs Mathias haben gwar ben herricher gewechselt, aber ihr Unglud ift, bag fich ber Konig von Rhlefel beberrichen laffe, welcher alles gerftoren will, mas die Stande aufgeführt haben. "Wir find," folieft Bierotin, "faft in ber gleichen Lage, wie unter Rubolph; auch die Befahren eines Rriege bebroben une, eines Rrieges, ben wir fo febr befürchten, baß ber Entichluß bes Raifers Rudolph, benfelben ju führen, als bie eigentliche Urfache bes von une burchgeführten Berricherwechsels angefeben werben muß. Der Ronig will jest ben Zurfenfrieg um feines Unfebens willen; bie toniglichen Rathe, geleitet von ihrem Brivatintereffe, find bamit einverftanben. Wir fonnen baber ber Sache (Dupleffie') feinen Borfdub leiften, ba mir uns felbft fcugen muffen. Gott wird jener Sache die Babn brechen burch bie Fehler ber Begner."

Wenn auch Zierotin zu Unternehmungen zu Gunften ber Reformation, weil die Aussicht auf Erfolg gering war, nicht die Hand bieten wollte, so hatte er doch den festen Entschluß gefaßt, die Gegner zu bekämpfen, die errungene Freiheit zu vertheidigen; boch immer nur durch öfterreichische Mittel und Kräfte.

Die Unruhen in Siebenburgen, welche ber Kriegspartei neue Hoffnungen gaben, waren nicht beendet. Bathory war mit Bethlen zerfallen, die Sachsen und die Heiducken im Aufstande. Es war jener Partei nicht schwer, den König zu dem Entschluße zu bewegen, diesen Zeitpunct zu benüßen, um Siebenburgen den Türken zu entreißen. Um für die Rüftungen Zeit zu gewinnen, beabsichtigte der König vorläusig eine Gesandtschaft nach Konstantinopel zu schicken, um auf diplomatischem Wege kraft des Sytvatoroker Friedens Siebenburgen zu verlangen.

herr von Zierotin durchschaute diesen Plan. "Ohne Schen trat ich jenen Umtrieben entgegen," schrieb er an Lombarbo. "Belche Ausgaben hatten nicht in ben letten brei Jahren die unaufhörlichen Rüftungen bem Lande Mahren allein verurfacht! Rach einer Berechnung überstiegen fie die Summe von 71/2 Millionen Gulben!"

Auch sett wandte er seine frühere Tactik an, er fuhr fort, die Stände Mährens und die unirten Länder gegen den Krieg zu stimmen. Am Johannilandrecht zu Olmüt beschlossen die Landesoffiziere auf Zierotin's Antrag eine Borstellung gegen die Kriegserklärung an Mathias zu richten und ihn dringend zu bitten, den Funken, der leicht zur Flamme werden könne, zu löschen. Bon diesem Beschluße machten sie den böhmischen Statthaltern und dem Herzog von Münsterberg Mittheilung. 3)

An den Balatin schrieb Zierotin unumwunden, daß vor allem ber ungarische Landtag über die Siebenbürger und über die türfische Frage zu vernehmen sei. Herr von Zierotin kam auf diese Frage immer wieder zurück, da er überzeugt war, der Landtag würde sich für den Frieden aussprechen. Als Thurzo ihm geantwortet, daß er nach einer erfolglosen Unterredung mit den Ministern über die Landtagsausschreibung von Wien unwillig nach Ungarn zurückgesehrt sei, bemerkte Herr von Zierotin, daß vom Hose nichts zu erwarten und man auf die eigenen Kräfte allein angewiesen sei.

Allein die bevorstehende Kaiserwahl brängte für einige Zeit die Kriegs- und Friedensfrage zurud. Mathias hatte an Erzherzog Albrecht einen gefährlichen Rivalen. Dieser wurde von den fatholischen Churfürsten unterstüßt, jener nur von Churpfalz und Brandendurg. Schon früher hatte der Pfalzgraf durch Anhalt bei Zierotin um seine und der Länder Meinung über die Wahlfrage ersuchen lassen. Ein Beweis des großen Einslußes und des Ansehens, welches der mährische Landeshauptmann im Reiche besaß. Unbedenklich spricht sich Zierotin für Mathias aus. "Die Fürsten," sagte er, "könnten keine bessere Wahl treffen, von keinem Anderen hätten sie mehr zu hoffen und weniger zu fürchten." Die Besorgniß, daß Albrecht, den die Protestanten irrthümlich für den Candidaten des verhaßten Spanien hielten, oder Ferdinand die Kaiserwürde erlangen könnten, mochte Herrn von Zierotin bestimmt haben, den König so warm anzuempsehlen.

<sup>3)</sup> Ranke Franz Gefch. II. 152—161. — Collect. Dupug. Bibl. Imp. T. 10. S. 64. 1612. Memoires et Correspondences de Duplessis. — Mornay. T. XI. 415. — Cod. III. Cal. Mart. et Caj. Cap. 1612 Tsch. 12. März 1612. Dupl. Morn. — S. Beil. Rr. CCCXII.

Mathias jog am 2. Mai durch Mahren nach Frankfurt. Die mabrifchen Barone Labislaus von Lobfowip und 3denef von Balbftein, ber Marschall von Bobmen, Lipa und Leo Burian von Berfa begleiteten ihn. Rhlefel's Beredtfamfeit, fein biplomatifches Talent und feine Rührigfeit ju Gunften ber Bewerbungen bes Ronigs, hatten aber feine Siege gefeiert, wenn nicht Spanien mit aller Rraft für Mathias eingestanden mare, Buniga vernachläffigte fein Mittel, um die Antipathie ber geiftlichen Fürften ju uberminden. Er batte feinen Secretar an ben Churfurften gefchiat, um für Mathias ju fprechen, boch anfänglich ohne fonderlichen Erfolg. Roch im Beginne bee Jahres war bie Candibatur Mathias' faft ohne Aussicht. Allein nachbem Erzbergog Albrecht felbft fur Mathias geworben batte, ber Bapft burch den Runtins feine Surfprache ju Gunften Mathias' bei ben Churfürften vorbringen ließ und auch die Konigin von Frankreich ben Konig von Ungarn empfohlen hatte, war bei ben geiftlichen Churfürften bie Stimmung für benfelben eine gunftigere. Buniga gewann endlich, boch erft in Frankfurt, den Churfürften von Mains vollständig. Er mußte fich aber bafur verburgen, bag Spanien die fatholifche Religion gegen Jebermann, auch gegen Mathias vertheibigen wurde. Die geiftlichen Churfürften waren nämlich beforgt gemefen, daß Mathias, ber mit Brandenburg und Churpfals jest auf febr gutem Auße ftand, ibr Bebiet facularifiren und ben Religionofrieden auch auf die Reformirten ausbehnen wurde.

So kam der Wahltag heran, der Mathias die ersehnte und so schwer errungene römisch-königliche Würde brachte. Wenige Tage darauf ift er als deutscher Kaiser gekrönt worden. Gleich nach der Wahl nahm Zuniga eine Audienz, um Mathias an den Preis zu erinnern, welchen Spanien für die so wirksame Unterstühung verlangt: die Wahl eines Nachfolgers in der römischköniglichen Würde. Die Scenen, zu welchen unter Rudolph die Nachfolgefrage Aulaß gegeben, durften sich nicht wiederholen.

Den protestantischen Gebanken, welcher Mathias' Bahl förderte, sprach Duplesits aus: Mathias werde zwar das mahre Licht nicht erfassen, allein er werde seiner Leuchte nicht entgegentreten. Während Mathias' Regierung gewännen die Brotestanten Beit, sich zu organistren und die nachste Bahl in ihrem Sinne zu beberrschen.

Als Zierotin bem Erzherzog Mar in Wien aufgewartet, erzählte ber lettere bem erstern, baß die Wahl am 13. Juni vor sich gegangen. Albrecht hatte mit Hilfe ber geistlichen Churfürsten und Sachsens beinahe obgestegt, boch waren Pfalz und Braudenburg für Mathias gewesen und hatten endlich die Anderen auf Seite bes Königs gebracht.

Mathias mar Raifer und Rhlefel war jest fein erfter Minifter. Das von ben bohmifchen Standen behauptete Recht ber freien Ronigemabl, die Ausschreibung von gandtagen ohne faif. Bewilligung, die unabhängige Stellung bes Balatine in Ungarn, bie Anmagung aller Gewalten bes Oberherrn burch die Defterreicher verursachten bem Bifchof von Wien tiefe Sorgen. Es mar fein Streben, ben nunmehrigen Raifer Mathias auch jum wirklichen und erblichen Berricher ber gander ju maden und bem Ratholicismus bas alte Uebergewicht wieber ju geben. In Unteröfterreich fchritt er energisch gegen bie Protestanten ein, welche fich Gingriffe in feine Berichtsbarfeit erlaubten. Er fcbilberte bem Raifer und bem Ergbergog Mar, bag bie Wiebervereinigunge - Urfunde Böhmen's und Mahren's bem Ronig von Bohmen jebe Autorität benehme. Der mabrische gandtag, auf welchem die faiferliche Ratification diefer Urfunde erfolgen follte, murbe beshalb immer verschoben. Ale Mathias am 2. Mai auf ber Frankfurter Fahrt burch Inaim jog, bat herr von Zierotin, ber ibm entgegengereift war, um Festfepung eines Tages fur bie Abhaltung jenes Landtages. Mathias war ju feinem Entichluge ju bewegen, er verfprach jeboch, von Brag aus die Refolution mitzutheilen; aber auch von bort aus fam die erfehnte Untwort nicht, benn ber neue Granvella, wie Zierotin Rhlefel nannte, mar nicht bei Dathias und ohne Rhlefel faßte biefer feinen Entschluß. Wenn es nicht dazu gefommen, daß das Faftenlandrecht die Ginberufung bes Landtages eigenmächtig beschloffen batte, fo mar bies ben Bemühungen bes herrn von Zierotin allein jugufchreiben.

Der Carbinal von Dietrichstein, welcher seit 1608 immer mit ber Mehrheit ber mahrischen Stande gestimmt, in allen Fragen auf Seite der lesteren stand, erhob jest, da die Situation ben Bestrebungen ber fatholischen Partei immer gunstiger wurde und die Regierung die Bildung einer ihr ergebenen fatholischen Partei in den gandern begunstigte, die alten Ansprüche des Ol-

muter Bifchofe auf Die Civil - und Rriminalgerichtsbarfeit über alle Rlerifer und beren Bater. Er verlangte ein gleiches erceptionelles Recht, rudfichtlich ber Berichtsbarfeit über die Baifen feiner Bafallen. Der gandeshauptmann bewies jedoch, daß verfaffungsmaßig die mabrifden gandleute, nur bem Ronig von Bobmen unterthan find und feiner anderen Gerichtsbarfeit unterfteben, als ber, die ber Landeshauptmann, als bes Ronigs Stellvertreter, ausübt. Um auf biefer reactionaren Bahn ficherer wandeln gu fonnen, erbat fich ber Cardinal von ber fpanifchen Regierung die Erbohung der Benfion, welche er von bort ans bezog, um 2000 Ducaten. Der Sof unterftutte ben Carbinal in ber Berfolgung feiner Absonderungsgelufte, denn barin lag eben die alte Tendeng ber Regierung, ben Ginfing und die Kraft ber mabrifchen Stande auch burch Berfleinerung ihres geographifden Gebietes ju fomachen. Diefer Geift beberrichte fie, ale biefelbe die alte Frage ber Trennung bes Herzogthumes Troppan von Mähren und Troppans Berbindung mit Schleften jest wieder in Anregung brachte. Die Mabrer waren unbengfam, auf ihren alten Rechten und Freiheiten bebarrend, - die Schlefter bagegen gefügiger und foon durch bie Berfplitterung in viele Kurftenthumer gu energischen Actionen meniger fähig.

Den Schlestern wurde auch auf anderen Wegen die Abfonderung von Bohmen erleichtert, indem der Kaifer auf ihren Bunfch den Herrn von Schönaich jum schlestschen Bicefanzler ernannte, — ein Schritt, der verfassungswidrig war und gegen den selbst der Oberftfanzler von Bohmen, doch vergeblich, protestirte.

Der alte Rampf um Troppau wurde jest wieder mit aller Entschiedenheit aufgenommen. Die Troppauer oberen Stände hielten es mit den Mährern. Die Berwandtschaftsbande zwischen Hynek von Wrbna mit Zierotin trugen nicht wenig dazu bei, diesen lestern für die Sache der Troppauer Stände lebhaft zu interesstren; die Troppauer Stände machten aber auch keinen Schritt, ohne die Meinung Zierotin's zu hören und dieser wieder widmet ihren Angelegenheiten die größte Sorgfalt. Er stellte den Grundsat auf, daß die Troppauer Stände in dieser Sache für sich allein nichts unternehmen, sondern immer gemeinschaftlich mit Mähren auftreten sollten. Die Bürger von Troppau hingegen waren für den Anschlessen. Geblessen, sie besuchten daber das schlessische Ober-

recht in Breslan; nicht fo die Troppauer brei oberen Stände welche das mahrische Landrecht beschickten.

Es handelte sich eben um ben Kauf ber Burg von Troppau burch die Bürger dieser Stadt. Zierotin gab den Ständen die Mittel an die Hand, um den Beweis zu führen, daß die Bürger gesehlich nicht befugt wären, diesen Rauf abzuschließen. "Es sei flug, sagte er, das Zustandekommen des Geschäftes zu verhindern, weil der Best ber Burg den Widerstand der Bürger gegen die Stände erleichtern würde."

Die Troppauer Stande entfendeten ben herrn Syncf von Brbna, Carl von Saugwis, Unterfammerer von Mahren, ben Landrichter Bartl Ludwig von Repowit und Bengel Bitowofp jum mabrifden ganbrechte, um mit ben Mabrern über die Dag. regeln zur Schlichtung ber Differengen wegen bes Burganfaufes gu berathen. Das Landrecht beschloß eine Beschwerbe gegen die Gingriffe ber Schlefier an ben Raifer und an ben Oberhauptmann von Schlesien, ben Bergog von Münfterberg, ju übersenben. Der Raifer bewilligte bierauf jur Beendigung jener Streitigfeiten eine Tagfagung auf ben 25. Janner 1613. Dagegen führte die gleichfalls beschloffene Bitte um die Entscheidung bes Sauptproceffes wegen Annerion Troppau's an Mabren oder an Schlefien, ju feinem Resultate. 216 die mabrifden Gefandten, der Cardinal und Bierotin, welche gur Beschleunigung diefer Ungelegenheit an bas Soflager abgeordnet maren, mit ben Troppauer Befandten vereint por Seiner Majeftat in Brag im September 1612 erfcheinen wollten, wurde denfelben bedeutet, daß ber Raifer die mabrifche Befandtichaft nur abgefondert von der Troppauer empfangen murde. Man wollte durch Gemahrung einer Collectivaudieng fein Brajudicat ju Gunften Mahrens ichaffen.

Die Reformirung protestantischer Unterthanen durch fatholische Grundherren, die Gründung von Marienbruderschaften, die Zesuiten-Missionen, die seit mehreren Jahren unterblieben waren, wurden mit Eiser wieder aufgenommen, und zwar: in Ausseu und Altwasser, Habrowan, Zdaunef und Lultsch (einem Sie der mährischen Brüder), in Brumow und Klobauk, in Brünn und Olmüß, in Dub und Wistin. In Wietin wurde P. Dingenauer des Olmüßer Collegiums, von Albrecht Wenzel Eusebins von Walbsein, später Herzog von Friedland und Medlenburg, berufen,

und dieser führte daselbst die Restauration mit so großer militärischer Energie durch, daß Herr von Zierotin, sein Schwager, fraft des Amtes als Landeshauptmann, ihm die in Wetin angewendeten Glaubenserecutionen durch Soldaten, verbieten mußte. Auch auf die Güter des Bisthums fandte der Cardinal Missionäre, und zwar nach Kremster, Müglit, Zwittau, Libau und Brüsan. Die Aufgabe derselben war, insbesondere die verwahrlosten Gebirgsbewohner zu unterrichten und die religiösen Grundbegriffe, die an manchen Orten völlig abhanden gesommen waren, dem rohen, verwilderten Volse wieder beizubringen. Biele, die sich Katholisen nannten, wußten nicht einmal das Zeichen des Krenzes zu machen. Es war dies eine Folge der Glaubensanarchie und des Priestermangels, der im letzen Viertel des XVI. Jahrhunderts in Mähren geherrscht hatte.

Jene Banblung in der Politif des Cardinals ließ Herrn von Zierotin nicht von den Grundfagen der unbefangensten Toleranz abweichen, er trat gleichmäßig den Nebergriffen der Katholifen und Protestanten entzegen; so drohte er den ungestümen Protestanten von Brunn seinen Schutz zu entziehen, wenn sie fortfahren wurden, durch ihr Benehmen die Empfindlichkeit der Katholifen zu reizen.

Das tiefe Pflichtgefühl, bas Bewußtsein ber Größe seiner Misson hielten Herrn von Zierotin in Mitte außerer und innerer Kämpfe allein aufrecht. Krankheit ober Tod hatten ihn ber bewährtesten Freunde und Mitkämpfer beraubt: Zastrigl, Hodis, Zahradech und Thurn waren heimgegangen. Sein Ruhm, seine Autorität hatten ihm unversöhnliche Feinde im Lande selbst unter den Standesgenossen geschaffen; denn es ist eine Eigenthümlichkeit aristofratischer Gemeinwesen, daß deren Mitglieder gegen ihre hervorragenden Größen äußerst mißtrauisch sind und daß sie unter einander die vollste Gleichheit anstreben.

Bierotin bachte abermals baran, bas Amt niederzulegen, bas ihm erschwert wurde von benjenigen, bie ihn unterftuten sollten — von bem Oberftfammerer Lobsowis, bem Oberftlandrichter Lew Rozmital und bem Unterfammerer Haugwis; biefe

<sup>4)</sup> Schmidt flist. Soc. Jes. II. 631. - Cod. Dox. 3. Dai und 16. Dec. 1612 Saugwig und Repswig. - S. Beil. Rr. CCCXU.

machten ihm vielmehr eine principielle Opposition. Doch die Liebe zum Baterlande hielt ihn davon ab. Er allein trug die ganze Last der Geschäfte.

Doch feine banfigften und bitterften Rlagen betrafen die Buftanbe bes Sofes und ber Regierung. Unfabigfeit, Zwietracht, Eigennut üben bie herrichaft aus und murben, wie er fich aus. brudte, "große Beranberungen nach fich gieben muffen;" burch bas Betriebe der Anarchie fab er ein Zeitalter blutiger Revolutionen und Burgerfriege voraus. "Barone und Ebelleute, Ratholifen und Protestanten find entzweit, aber auch bie Brotestanten find unter einander nicht einig, ebenso wenig die Ratholifen; ba ift eine Bartei Liechtenftein's, welche ber Bartei Ablefel's feindlich entgegentritt und Shlefel felbft ift es, ber burch feinen Sochmuth Alle beleidigte." Diefer habe fich herausgenommen, in bes Raifers Gegenwart bem herrn von Rhuen zu fagen, ibm habe Seine Majeftat Alles ju bauten. - Unter folden Umftanben freute fich Bierotin, bag ber Sof nicht in Mabren fei. "Bir," fagte er, "find fern von der Sonne. Wir werden amar nicht erwarmt, bafür find wir ber Gefahr, zu erfrieren, nicht ausgefest."

Der Bischof von Wien war Zierotin's unversöhnlichfter Feind. Dieser allmächtige Minister fand in ihm ben stärkften Gegner seiner Restaurationsplane; er faste den Entschluß, ihn zu stärzen. Zierotin wuste dies und empfand es schwer, daß er bei Mathias in Ungnade gefallen. Er klagte einmal, doch nur ein einziges Mal, daß er, ungeachtet der vielen und wesentlichen Dienste, die er dem Kaiser und seinem Hause erwiesen, nicht ein Zeichen seiner Gunft erlangte.

Die nächste Ursache der Ungnade war die gewaltige Opposition, welche Zierotin gegen die Kriegsplaue jest erhoben hatte. Es gelang dem Bischofe von Wien, durch eine nicht näher bekannte unwahre Angabe, auch den Erzheizog Wax gegen Herrn von Zierotin einzunehmen und die so sehr ersehnte Abhaltung des mährischen Landtags hinanszuschieben. Wahrscheinlich hatte Khlesel dem Kaiser und dem Erzheizog die Vermuthung ausgedrückt, daß neue Attentate auf das kaiserliche Ansehen im mährischen Landtage unternommen werden sollten.

Gludlicherweise war Bierotin in ber Lage, jene Intriguen bem Erzherzoge aufzubeden, worauf biefer beauftragt wurde, ben

mährischen Landtag im August dieses Jahres als Stellvertreter des Raisers perfönlich zu eröffnen. Zierotin eilte nach Wien, um mit dem Erzherzog über diese Angelegenheit Rücksprache zu nehmen. Seine Unterredung mit Marimilian ließ ihn mit Grund hoffen, daß die bösen Rathschläge des neuen Granvella, den auch Marimilian haßte, unwirksam bleiben würden.

Das Ergebniß bes Landtags, welcher am 13. Anguft begann, übertraf die Erwartungen Bierotin's. Der Erzberzog beftätigte fraft feiner Bollmacht, als bes Raifere Stellvertreter, nicht allein bie Biebervereinigungeurfunde, wie biefelbe gwifchen Bohmen und Mabren vereinbart worden war, einige unbedeutende Menderungen ansgenommen, fonbern refolvirte genehntigend noch andere Bitten ber Stande. Er bewilligte benfelben eine vidimirte Abichrift jener Urfunde, mittelft welcher er jum faiferlichen Stellvertreter ernannt wurde, bestätigte alle Brivilegien, welche Mabren feit bem Brager Bertrag im Jahre 1608 erhielt, verfprach bie Buhaltung ber Artifel bes Landfriedens bes Jahres 1609 und die Ausfertigung eines Reverfes über bie von ben Standen geleiftete Belbhilfe; er genebmigte bie Ernennung von Commissionen wegen Refiftellung ber Grenzen amifchen Ungarn und Mahren und gur Beendigung von Streitigfeiten zwifchen ben oberen Stanben und bem Burgerftanbe. Rach bes Erzherzogs Bufage follten bie Brotestanten in ben fonig. lichen Städten Memter erlangen burfen und die mabrifden Stande von ben fo laftigen Burgichaften fur bie faiferlichen Schulben befreit werden. Sinfictlich ber Bitte ber mabrifden Staube, baß benfelben, gleich ben Bobmen, ein Majestatebricf über die Aufhebung ber Strafe ber Buterconfiscation ertheilt merben moge, berief fich ber Ergbergog auf die vom Raifer gegebene Bufage.

Ein einziges bringendes Verlangen bes Landtages konnte er nicht erfüllen: die Aburtheilung Mar Lew's von Rozmital, weil die Ordensregel — der Erzherzog war Deutschmeister — ihm nicht gestattete, einem Gerichte vorzusigen, das möglicherweise auch ein Todesurtheil hatte fällen können.

Ungeachtet ber nachgiebigen und wohlwollenden haltung bes Erzherzogs erwies fich ber Landtag felbst ben kaiferlichen Boftulaten nicht fehr willfährig. Die vom Raifer geforderte Türkenhilfe, welche die so fehr gefürchtete Rriegführung in Siebenburgen vielleicht hatte erleichtern konnen, wurde von ben Ständen geradezu

verweigert und nur die Ablohnung der Befatung in den Grengfolöffern bewilligt; boch follte die Auszahlung an die Mannichaft burch mabrifde Beamte gescheben und bei berannabender Reindesgefahr gar nicht erfolgen, ba die biefur bestimmten Gelber gur Bertheibigung bes Landes verwendet werben mußten. Die Unterftubung ber neuen Boftanftalt und bie Beitrage jum Bau ber Reftung Reubaufel murben ebenfo wie die Ginfubrung bes Salgmonopole und Salniterpropoles abgelebnt. Mus biefem geht berver, daß bie Stande feft enticoloffen waren, alle Mittel gur Rrieg. führung bem Sofe ju verweigern. Als die Regierung auf diefem Landtage die Ginführung einer Controle über die Branbaufer verfuchte, fonitten bie Stande auch hier biefe Berfuche ab, inbem fie eine Averfuglfumme ftatt bes Biergrofchens anboten. Diefe Befchluffe bes gandtage waren im Sinne ber Friedens. und Ilnabbangigfeitepolitif bes Landesbauptmanne und murben auf beffen Antrag gefaßt. Es murbe ibm nicht allein biefe Befriedigung ju Theil, fondern er empfing auch andere Beweife bes öffentlichen Bertrauens. 216 er bie Stelle eines Directors bes Landesarars niederlegen wollte, ersnichte ibn ber Landtag, biefes Umt zu behalten und murbe ibm ale Behilfe Labislaus von Schleinis beigegeben; gudem erklarte ber gandtag, bag Bierotin und feine Erben von jedem Erfas und jeder Bertretung burchaus frei fein follten. Auch bie Redaction ber neuen gandebordnung, die bem gandtag jur Schluffaffung vorzulegen war, wurde ibm überlaffen.

Dieser Landtag faste auch noch einen sehr characteristischen Beschluß: die Frist, welche bei jedem Landrechte für die Austragung von Streitigkeiten zwischen Obrigkeiten und Unterthanen auf zwei Tage sestgeseht war, wurde auf acht Tage ausgedehnt. Jugleich wurde eine allgemeine Entwaffnung der Unterthanen angeordnet. Wiewohl auf sehr vielen Domanen die Robot- und Zehentleistungen abgelöst waren, mehrten sich jeue Streitigkeiten und insbesondere zeigte sich unter dem Landvolke das Bestreben, ihre Klagen unmittelbar au den Kaifer oder an die königliche Hoffanzlei gelangen zu lassen. Dies war jedoch ein Vorgang, welcher die Stände sehr beunruhigte; ste hatten in der Wiedervereinigungs-Urkunde den Bauern diesen Weg ausdrücklich abgeschnitten. Jeder Versuch eines unmittelbaren Verkehrs der Bauern mit dem Hofe erschien nach den Bestimmungen jener Urkunde wie ein Hochverrath und

wurde als Berfaffungsbruch angesehen, vom Landrechte mit bitterem Ernft gestraft. So hatten sich die Bauern der Gemeinde Billimowis gegen die Grundherren verschworen und in Prag ihre Beschwerden vorgebracht. Die Gemeinde versuchte Gewaltthätigkeiten, worauf die Rädelsführer vom Landrechte verurtheilt und zu Olmüt mit dem Schwerte hingerichtet wurden.

Die mahrischen Stände theilten die Ergebnisse des Landtags nicht ohne Befriedigung den ober- und niederösterreichischen Ständen mit. 5) Die Consirmation der Wiedervereinigungs-Urfunde durch den Erzherzog, als Vollmachtsträger des Kaisers, war Herrn von Zierotin eine Bürgschaft gegen die Uebergriffe und Berfassungeverletzungen. "Die königliche Gewalt ist in früheren Jahren mißbraucht, das Leben und Vermögen der Bevolkerung bedroht worden; diese Gewalt des Königs von Böhmen wurde," schrieber, "in Währen jest mit Schranken umgeben."

Die Persönlichkeit des Erzberzogs Mar hatte zu den gunftigen Resultaten wesentlich beigetragen. Er hatte sich rasch bei den Ständen beliebt gemacht, sie waren ihm für sein leutseliges Benehmen sehr dankbar. Man wußte, daß er sich weder zu Rom noch zu Spanien neige, — genng, um den Prinzen in der Stände Achtung zu heben. Erzberzog Mar war tolerant und ein echter dentscher Patriot, ein offenes, frauses Gemuth. Er besaß keinen Ehrgeiz; als man ihm einst die Reichstrone antrug, lehnte er dieselbe mit den Worten ab: er habe mit seinem Tirol geung. Die Uneinigkeit der Deutschen schmerzte ihn tief, er besorgte, daß durch biese Iwietracht fremde Mächte Stüde von Deutschland au sich

b) Um ben Rachfommen ein beutliches Bild ber Art, wie die Landtage wirklich abgehalten wurden, ju geben, und ben Unterschied zwischen ben Landtageprotofollen (die in den Bamatkenbuchern erschied zwischen ben Drudten Landtageschlüßen und den wirklichen Berlauf eines Landtage hervorzuheben, hat herr von Lierotin eine ganz genaue, hochft interesfante Schilderung des Landtags 1612 niedergeschrieben, welche wir Beil. Ar. CCCXIII. mittheilen. Es eriftirt nur dieses eine fostbare Document, welches uns mit der inneren und außeren, sehr complicirten Geschäftsführung auf den altständischen Landtagen bekannt macht. — Cod. Dox. 1613 3denist Lobsowip. — Landtagspamitb. 1612. Fol. 16 und 17. — Anh. an Churpf. 24. April 1615. M. A. — S. Beil. Rr. CCCXIV,

reißen wurden. Ein junger beutscher Fürst erzählte, ber Erzherzog, hatte ihm gesagt: er frage nicht nach ben Religionen, wenn Deutschland nur einig warc! Sein Bruder Albrecht sei ein Sclave Spaniens. Dem Fürsten von Auhalt bemerkte er: wer vom herzen gut beutsch sei, der wurde weder Spanier noch die Hollander ins Reich begehren; er meinte, die Deutschen sollen ihre Sache ohne fremde hilfe aussechten.

Die vom Landtage gewählte Gefaudtschaft, um vom Raiser selbst die Constrmirung der durch den Erzherzog den mährlichen Ständen gemachten Jusagen in der Form eines seierlichen Majestäbrieses zu erbitten, hatte den Zwed der Sendung nicht erreicht. Der Raiser ließ den Gesandten eine Autwort zustellen, wie sie keiner seiner Borgänger gegeben hatte. Er ließ nämlich die Bitte um Erfolgung eines Majestätsbrieses über die Wiedervereinigungs-Urfunde ganz unbeantwortet, obwohl derselbe in einem Decrete (ddo. 10. October 1612) die Bestätigung jeuer Urfunde durch Erzherzog Max und andere, zwischen diesem und dem Landtage vereinbarten Beschlüsse früher gutgeheißen hatte.

Der Kaifer ging noch weiter und gab ber Gefaudtschaft sein Mißfallen zu erkennen, weil das Laudrecht (zu Kunigunde) ohne seine Genehmigung, ganz wider die Verfassung, auf eine spätere Zeit verlegt wurde. Da diese Verlegung auf Antrag Zierotin's geschah, so war jener kaiserliche Ausspruch abermals ein beutliches Zeichen der Ungnade, welches den Samen der Zwietracht unter die Stände Mährens säete und der dem Landesbauptmann seindlichen Bartei eine starke moralische Stüpe gab.

Eine schwache Hoffnung belebte ben Landeshauptmann, daß ber Raifer bei der Rudreise von Prag nach Wien durch Mahren (wo er am 16. und 17. November sich aufhielt) gnädiger sein und die schwebenden Fragen ordnen werde. Aber auch diese Hoffnung schwand, als der Kaiser incognito durch Mähren fuhr. Obwohl Zierotin drei Tage in seiner Rabe war, kamen jene Geschäfte nicht zur Sprache.

Diese wiederholten Zeichen ber Ungnabe fonnten Zierotin nicht von seinem Entschluße abbringen: zu thun, was seines Umtes war, auszuführen, was der Landtag in den innern Fragen und in der Angelegenheit des Friedens beschlossen hatte. Mit furchtloser Energie trat er gegen seine Geguer auf. Als eine Urfunde in die Landtafel im Auftrage des Hofes ungefetlich eingetragen wurde, riß er die betreffenden Blätter aus diesem heilig gehaltenen Buche heraus, — was noch kein Landeshauptmann vor ihm zu thun gewagt hatte.

Die Gefahren, welche die Freiheit bedrohten, scharften Bierotin's Ange; er hatte ein lebhaftes und feines Gefühl erlangt,
für jeden Bersuch jenes Gut zu unterdruden ober zu migbrauchen.

Er hatte vernommen, daß das böhmische Landrecht ein von ber sachfälligen Bartei angesochtenes landrechtliches Urtheil der Brüfung des Kaisers unterwarf. Mit tiefer Entrüftung spricht sich Zierotin über diesen argen Fehler des Landrechtes gegen Wenzel von Budowa aus. Es war anfänglich sein Borsat, zu schweigen, "doch da er ein Böhme sei, von Geschlecht, Abstammung und Gesinnung, kann er nicht bergen, daß er von der unwürdigen Rolle, die das Landrecht spielte, tief ergriffen war, als diese einzige Stüße der Würde und Freiheit Böhmens vor die Schranken eines anderen Richters vorgeladen wurde."

Die Beleuchtung biefes Borfalls burch Bierotin zeigt, welche bobe Bebeutung unfere Altworbern bem Landrechte beimagen; ce war ein Gultus, den fie ber Magiftratur widmeten, die in ihren Angen nicht als ber Abglang, fondern als ein Theil ber Majeftat felbft erfcbien. Er verfichert, bag man immer gewohnt mar, bas Landrecht dem Könige vorzuseten, da jenes von Riemanden gerichtet werden fonnte, wohl aber über ben Ronig felbft ju richten berechtigt mar. Ronig und Landrecht feien nicht zwei Gewalten. fondern nur eine, fo innig mit einander verbunden, daß felbft in Abwefenheit bee Ronigs die Antorität und Majeftat bei bem Landrechte verbleibe; es war Wratislaw von Bernftein, welcher biefe fühne Antwort bem Raifer Maximilian gegeben batte. Der oberwähnte Vorgang des bohmifden Landrechts widerfpach biefer feiner Stellung, indem ce vor ben Schranfen eines andern Richtercollegiums ericien. Richts anderte an diefem Fehlgriff, daß ber Ronig von Bohmen jenem Collegium vorfaß, benn immer batte bas Landrecht burch ben Revifionebefchlug im Konige nicht fein Saupt, fonbern feinen Berrn auerfannt.

Bierotin war besorgt, bag baraus fich die Gewohnheit festfete, gegen Aussprüche und Urtheile bes Landrechts an ben Konig zu appelliren, woburch die alte Burbe und bas Anfehen besfelben vollends zerftort werben wurde. "Die Unabhängigfeit der Gerichtshöfe," fagte er, "war das Palladium der Freiheit; wurde bie erstere angegriffen, bann ift die lettere auch in Gefahr."

Die Regierung des Kaifers ging jest unverwandt auf das Biel los, den Schwerpunct der Berwaltung der Länder ins Centrum zu stellen, die f. Prärogative anszudehnen und zugleich mit biefem Streben der fatholischen Religion das Uebergewicht zu sichern.

Die Ernennung ber Landrechtsbeifiger, welche bisher vom König in Folge eines Ternovorschlages des Landrechts ausging, versuchte man jest ohne diese Borschläge burchzuführen.

Der Majestätsbrief für die Wiedervereinigung, welcher in einem an das Olmüßer Dreifoniglandrecht gerichteten kaiferlichen Schreiben, Montag nach Dreifonig 1613, jedoch nur in Form eines Privilegiums, zugefagt wurde, war nun im Concept Herrn von Zierotin zugekommen; nicht allein strotte derselbe von sinnstörenden Sprachsehlern, es wurde durch Beglassungen und Zusäte der Sinn des Vertrages zu Gunsten der k. Gewalt abgeändert. Der Landeshauptmann protestirte gegen den Ausdruck Privilegium; benn in der Wiedervereinigungs-Urfunde seien nur Rechte und nicht Vorrechte der mährischen Stände enthalten, sandte das corrigirte Actenstück dem Oberstkanzler zuruck, und konnte nicht umbin, auch die dabei angewendete kleinliche List hervorzuheben.

Die Ratholifen am Sofe waren fo machtig, daß fie ben Raifer bestimmten, fich bes herrn von Berta fraftig anzunehmen, mahrend boch Berta im Jahre 1608 der Erhebung Mahrens au Bunften Mathias' bie größten Sinberniffe in ben Weg gelegt hatte. Der Raifer genehmigte nämlich, daß gewiffe Forberungen Berfa's an ben herrn von Schleinig aus bem Berfauf von Meferitsch ibm (bem Raifer) cebirt werben. Der Betrag biefer Forberungen murbe von Schleinit bezahlt, die Baluta jedoch nicht an Berfa ausgefolgt, fondern in Folge Anordnung bes landrechtes beponirt. Durch jene Ceffion hatte aber bas Landrecht nicht mehr mit Berfa, fondern mit einem gang andern machtigen Glanbiger (bem Raifer) ju thun, ben bas Landrecht nicht acceptiren wollte. Indes ein höherer Richter griff bestimmend in diefe neu anftanchenden Wirren ein. Berka, der einft fo viel Unbeil über Mabren beraufbeschworen batte, ftarb Ende 1613 unbeweint im fremben gande.

Die Regierung wollte ben Herrn von Zierotin bewegen, fogar einen Befchluß bes Landtages unbeachtet zu lassen; sie verlangte, daß er die auf die Grenzvertheidigung im Borjahre bewilligte Summe von 50,000 fl. vorausbezahle und der Hoffammer übergebe, während der Landtag die directe Ausbezahlung dieser Gelber an die Truppen angeordnet hatte.

Da die vom Erzherzog Maximilian auf dem Landtage gemachten Zusagen von der Regierung nicht zugehalten wurden, sah sich das Landrecht veranlaßt, abermals eine Gesandtschaft unter Leitung des Herrn Hunef Bruntalsty von Wrbna nach Hof zu senden, um die endliche Erfüllung jener Zusagen und einen desinitiven Entscheid in der Troppaner Sache zu erbitten. Die Gesandtschaft erführ durch den Oberstanzler Lobsowis, dann auch unmittelbar vom Kaiser, daß in der Troppaner Sache abermals ein Ausschlaßt eingetreten sei, weil die schlesischen Stände gegen die anderaumte Tagsatung protestirten.

Aber auch in ben anderen Buncten ber Inftruction war Herr von Brbna nicht glücklicher. Die Erledigung der Bitte der Stände wegen der Fristung und Erlassung der Consideationsstrafe wurde von der Hoffanzlei verschoben, weil die nöthigen Boracten in der Registratur nicht zu sinden waren. Rücksichtlich der von den Ständen gewünschten Jurucknahme der verfassungswidrigen Ernennung Jankowsky's zum Landrechtsbeisiger, erklärte jene Behörde, darüber antworten zu wollen, sobald sie das Berfahren, wie es nuter Ferdinand, Max und Rudolph bei solchen Ernennungen beobachtet wurde, untersucht haben wurde.

Aber auch das Landrecht zeigte sich unwillfährig; es verweigerte die Justallation Jankowsky's vorzunehmen, insolange die Ernennungs Formel nicht in verfassungsmäßiger Weise geändert werde, das ist, insolange der Kaiser darin nicht erklärt, diese Ernennung über Borschlag der Stände verfügt zu haben. Das Beispiel Rudolph's, auf welches sich der Oberstkanzler in einem Schreiben an Jierotin berief, wurde verworfen und bemerkt, daß man sich eben, weil er die Berfassung verletzt, seiner Herrschaft entzogen hatte. Jierotin bittet um Erfüllung seines Ansuchens um Abänderung der allerhöchsten Entschließung, da doch Mathias versprochen hatte, die Stände bei ihren Privilegien zu belassen. Dennoch beharrte die Regierung darauf, in dem Schreiben sowohl über die Ernennung Friedrichs Jaufordsty jum Obersthoflebenrichter und Wilhelm's von Ruppa, an Stelle Lew's von Rozmital, zum Oberstlandrichter ber von den Ständen gemachten Borfchläge nicht zu erwähnen.

Um den Raifer nicht sehr zu erzürnen, versieht sich endlich bas Landrecht bazu, sowohl diese Ernennungen anzuerkennen, wie auch Wolf Kinehly und Wenzel von Zastrizl als Beisther im Landrechte aufzunehmen; es motivirte diesen Beschluß mit der Fiction, daß nur ein Erpeditionssehler von Seite der Ranzlei geschehen war; es bat aber, die Regierung moge kunftighin die Berfassung und Gebräuche genauer beobachten.

Erft jest murbe eine faiferliche Commission, bestebend aus einigen der vornehmften bohmifchen Reichsbeamten: bem Oberftburggrafen von Bobmen, Abam von Sternberg, bem faiferlichen Dberfthofrichter und Rammerprafibenten Bilbelm von Glavata, bem Dberftlandidreiber Johann von Rlenau, Beren Carl von Mracgef. Georg von Geredorf und Protop Dwotedy von Olbramowis, um ben Broces des Oberftlandrichters Lew von Rozmital ju Ende ju führen, nach Dahren gefaubt. Schon bie Bufammenfegung ber Commission zeigt, daß man bei Sofe bem Serrn Lew von Rozmital wohlwolle, benn Wilhelm von Slavata war ein febr eifriger Ratholif und ein entichiebener Begner ber ftanbifch protestanti. ichen Bartei. Die Commission hatte ben Auftrag: bas Difverftanbniß und die Bermurfniffe amifchen ben mabrifchen Standen und herrn von Rozmital auszugleichen. Begen biefe Formulirung proteftirte Berr Carl von Bierotin, benn ber mahrifche Landtag, fagte er, batte beschloffen, daß über jenen ungehorsamen gandesoffizier ftrenges Bericht gehalten werbe. Die Stanbe batten ein lebhaftes Intereffe baran, Burbentrager, die ihre verfaffungsmäßigen Rechte zu Bunften ber f. Brarogative verletten und die es mit bem Bofe bielten, ju ftrafen, ber Bof bagegen beeilte fich biefelben in Schut ju nehmen. Rachbem bie Commiffare mehrere Tage über biefe Fragen mit dem bamals versammelten ganbrechte Erörterungen gepflogen, erflarten biefelben, bag nach ber ganbes.

<sup>6)</sup> Cod. Diar. Rr. 5, Fol. 72. - Cod. V. Id. Dec. 1612. 2B. v. Bubowa. S. Beil. Rr. CXXXXV. - Cod. Dox. 7, Januer 1613, 3ben, Lobsonia, - S. Beil. Rr. CCCXIV.

verfassung vor jedem Proces in Ehrensachen ein Bergleich vorausgehen musse und daß dieser Bergleich nicht zwischen den Ständen Mährens und Rozmital, sondern zwischen diesen Ständen und den kais. Commissären festgestellt werden wurde; das Landrecht nahm diesen Borschlag an, wiewohl es nachgewiesen hat, daß das Vorausschieden der Begleichsverhandlung nicht verfassungsmäßig sei. Die Bedingungen, unter welchen das Landrecht erklärte, von der gerichtlichen Berhandlung gegen Rozmital abzugehen, waren: 1. die Riederlegung des Amtes als Oberstlandrichter; 2. eine öffentliche Abbitte; 3. ein Revers, daß er das Landrecht niemals mehr beleidigen werde; 4. Arrest am Rathhaus durch eine gewisse Zeit.

Die faiserl. Commissare versuchten die Formel der Abbitte, worin Lew zu bekennen hatte, daß er den Tod verdient, zu milbern; was benfelben jedoch nur theilweise gelang.

Die feierliche Abbitte vor bem Landrechte erfolgte, nachdem Lew ber erften und britten Bebingung Genuge geleiftet.

Als aber Herr von Zierotin dem Herrn von Rozmital verfündigte, daß er noch im Rathhaus durch einige Zeit gefangen gehalten werden muffe, bat er "um Gotteswillen," man möge auf seine zerütteten Vermögensverhältnisse Rucksicht nehmen und ihn sofort entlassen, da die vernachlässigte Bewirthschaftung seines Gntes seine Anwesenheit daselbst dringend verlange. Das Landrecht verfürzte hierauf diese Arreststrase und beendete auf diese Art eine Streitigkeit, welche mehr als drei Jahre dauerte und dessen Geschichte den Beweis lieferte, wie auch das Strasversahren von den Parteileidenschaften influenzirt war, wie die Cabinets- und ständische Justiz einander Schlachten lieferten. Es war allerdings Lew's Entsernung ein Sieg der Protestanten und der ständischen Partei; allein ans dem Gange des Processes konnten die Gegner dieser Partei doch die Leberzengung schöpfen, daß sie gerade als solche auf den Schus des Hoses zählen konnten.

Ein wichtiger und für die Geschichte Desterreichs folgenreicher Beschluß wurde gegen Ende des Jahres 1612 vom Hofe gefaßt: die Berlegung der faiserlichen und föniglichen Residenz von Prag nach Wien. Dieser Beschluß fam unvermuthet, da Prag bem Herrscherpaare gefallen hatte. Allein Gründe von besonderem Gewichte traten für die Ausführung jeues Wechsels ein. Man

fagte, daß ber Raifer naber bem Schauplage ber Turfenfriege fein wolle. Es icheint aber, daß er fich in Wien ficherer fühlte por jenen fturmifchen Bergewaltigungen burch bie Stande Bohmens, beren Opfer Raifer Rudolph zu wiederholten Malen gemefen war. Sonach ift biefe Refibengverlegung unter die Magregeln Rhlefel's ju gablen, welche bie Regierungsgewalt freiftellen und concentriren follte. Daß fie nicht die unbedentenbfte war, zeigt bas lebhafte Befremben, bas die Bohmen über diefen Bechfel manifestirten und bas einer volligen Difftimmung Blat machte, als fie mahrnahmen, daß der Inhalt des foniglichen Beughaufes, die Rangleien und Regiftraturen nach Wien überfiebelten, baß Seine Majeftat Entschluffe in bobmifchen Angelegenheiten in Wien faßte, wiewohl ber Oberftfangler von Bobmen ftets am Soflager lebte. Diefe Difftimmung fand ihren Ausdruck in dem Entschluße der Böhmen, Berbungen vorzunehmen und in dem ungeftumen Berlangen der Stande nach Ginberufung eines Beneral-Landtages, um die befannten "vier Buncte", die Barantien ber ftanbifchen Freiheiten jum Befchlufe ju erheben und burchzuführen.

Es war aber gerade dieser Beschluß, den Khlesel um seden Preis verhindert oder doch nicht eher gefaßt wissen wollte, als es der Regierung möglich wäre, sich zuvor Geld und Mannschaft zu verschaffen. Der bevorstehende Türkenkrieg war der Vorwand, um beides von den Ländern zu begehren und dann zum Schuhe der kaiserlichen Antorität anzuwenden.

Aus diesem Grunde waren die Haltung und die Beschlässes ungarischen Landtags von erhöhter Bedeutung. Eben jest, im Anfange des Jahres (1613) wurde zur Krönung der Königin ein Landtag nach Preßburg berusen. Herr von Zierotin richtete sein Augenmerk auf den Gang dieses Landtags und suchte durch seinen vertranten Agenten in Preßburg, Paul Wolbram, einen indirecten Einstuß auf die Berhandlungen zu üben; er sordert diesen auf, ihm über die Stimmungen der Parteien, die wahren Absichten der polnischen Gesandtschaft, die sich in Preßburg einfand, und über die Ursache der Anwesenheit Khlesel's Bericht zu erstatten. Auch wollte Zierotin wissen, ob sich die Nachricht bewahrheite, daß Erzherzog Ferdinand die Statthalterschaft während des Kaisers Reise zum beutschen Reichstage übernehmen werde. Die Beschlässe des Landtags in der siebenbürgischen und

türfifchen Frage waren maßgebend; bavon bing ber Krieg ober Frieden, bas Bobl ober Beb' ber übrigen gander ab. - Bierotin forieb, Bolbram moge die Suhrer des Landtages in ihrem Borfate, fich bie letten Borgange in Defterreich jum marneuben Grempel bienen ju laffen, bestärfen. Dort ließ man fich gedulbig mit leeren Worten abfpeifen. Die Ungarn bingegen mogen burchans feine fonigliche Bropofition in Ermagung gieben, bevor ihre Befchwerben nicht erlebiget waren. Die Berbindung mit bem ungarifden gandtage war herrn von Bierotin fo bedeutungevoll und wichtig, bag er Bolbram, ber fich nach Saufe febnte, eine anfebnliche Summe versprach, wenn er bis jum Ende bes Landtags in Bregburg ausbarren murbe, um ihm noch ferner Rachrichten einzuschiden. Die Beforgniffe bes herrn von Bierotin waren jedoch nicht begrundet; benn ber Landtag burchichaute bie 3mede, welche ber Sof mit ber Rubrung eines Rrieges verband und migbilligte den Boraang gegen Siebenburgen. Der Laubtag ichloß einen fur biefes Land gunftigen Bergleich, mobei bas Recht Siebenburgens, ben Landedfürsten frei zu mablen, anerfannt murbe. Gleichzeitig murbe beschloffen, daß ber Ronig feinen bewaffneten Bug gegen Siebenburgen ohne Buftimmung bes Landtage unternehmen burfe.

Ungeachtet biefer Rieberlagen ließ fich ber hof nicht beirren in ben Berfnchen, die Antonomie ber gander ju befdranfen und durch directen Berfehr mit einzelnen Rorperschaften Die Antoritat ber autonomen Beborbe abzuschwächen. Die Stadtrathe von Brunn und Olmus erbaten fich, mit Umgehung bee Landes. hanptmanns, unmittelbar vom Raifer Berhaltungsbefehle gegen ihre Burger; benn es hatten Ungehorfam und Difachtung ber Stadtobrigfeit, besonders unter bem protestantischen Theile (Die Mehrheit) ber Stadtbevölferung jugenommen, weil gegen bie Bufage, bag auch Brotestanten ju ben Stabtamtern jugelaffen werben, nur Ratholifen in ben Stadtrath ju Brunn und Olmus bernfen wurden. Der hof ermunterte bie Stadtrathe, die Ilngehorfamen gu beftrafen und die Befügigen zu belohnen, und verfprach fie in ber Ausübung ihres Amtes gegen was immer für Ginfprache - bamit waren jene gemeint, welche verfaffungemäßig bie Landesoffigiere erbeben fonnten - ju beschüten.

Bon diefem Augenblid an benahmen fich Brunn und Olmus wie reichsunmittelbare Stabte, die verhafte Macht des von den

fatholischen Batrigiern angefeinbeten ganbeshanptmanns und bes Abels murbe völlig ignorirt, Die Befehle bes letteren nicht beachtet. Bierotin batte bafur, wie er felbft in ben Gibungen bes Kaftenlandrechtes bemerkte, die Städte beftrafen, ihnen Beiftand und Rechtshilfe verweigern follen, er jog jedoch den lovalen und milberen Beg ber Befdwerde vor. Das Landrecht bat über Bierotin's Untrag ben Raifer, Die Stabte auf ben verfaffungemäßigen Boben, auf die in der faiferlichen Bollmacht bem Landeshauptmann ertheilten jurisdictionellen Rechte und Befugniffe binguweifen. "Diefer fei bes Ronigs Statthalter; bie Regierung Seiner Majeftat moge feine Rlage ber Stabte annehmen, wenn ber ganbeshauptmann aubor nicht ein Erfenntniß geschöpft batte." In biefer Beschwerbe bat ferner bas gandrecht, Die Rechte und Freibeiten des Landes, die nun fo häufig ein Gegenstand des Ungriffes find, ju befchuben. - Die Stande erhielten bieruber feine Antwort und die Stadtrathe beharrten auf der verfaffungewidri. gen Babn.

Die königl. Stäbte waren bem Hofe stets ein willfommenes Gegengewicht gegen ben Abel und wurden jest bes ersteren verläßliche Werkzeuge. Brunn und Olmus waren schon gewonnen, auch die übrigen sieben königl. Städte waren wahrscheinlich den gleichen Weg mit diesen gewandelt, wenn die Regierung in der Religionsfrage tolerant gewesen ware. Aber gerade hierin glaubte der Hof die lang gendte Nachscht aufgeben und gegen die Andersglaubenden in den Städten mit aller Strenge verfahren zu mussen. Durch diese, der römischen Eurie und Spanien gemachte Concession schwächte die Regierung selbst jene Maßregel ab, von welcher sie eine Kräftigung ihrer Antorität erwartet hatte, indem die Regierung der treuen Unterstützung des größten Theils des Bürgerstandes beraubt wurde.

Die factisch erlangte Immunität ber Stadtobrigfeit in Brunn und Olmus von der Jurisdiction des Landeshauptmanns, wurde nun angewendet, um den protestantischen Bürgern den sonst erlaubten Besuch des Hausgottesdienstes protestantischer Barone in den Städten zu untersagen. Dieses Verbot erbitterte die Stimmung der Protestanten. Um ihren Widerstand gegen diesen Druck nachhaltig zu machen, organisirten sich dieselben als Gemeinden, hielten Bersammlungen, mablten Directoren, welche eine Gerichtsbarfeit

fich anmaßten und Schreiben im Ramen der Gemeinde erliegen. Es war dies ein protestantischer Stadtrath neben bem fatholifchen. Go tief brang im burgerlichen und öffentlichen Leben bie Glaubensspaltung! In Brunn mar es ber Sausprediger bes herrn Andreas von Bucheim, welcher in einer Borftabt öffentlichen Gottesbienft bielt. Burger Sirich mit noch anderen Olmuter Burgern wurden wegen des Befuches bes Gottesbienftes im Saufe bes herrn Bernhard von Zierotin vor ben Raifer nach Bien citirt. Der gandeshauptmanu versuchte es, fich fur biefe zu verwenden, weil fie als Bewerbsleute burch die Abwefenheit vom Saufe namhafte Berlufte in ihren Gefchaften erleiden und nicht die Urheber ber Abhaltung bes protestantifchen Gottesbienftes maren. Bierotin ichrieb in diefer Sache wieberholt an ben Oberftfangler und führte ben Beweis, daß in Wien fein Tribungl vorhanden fei, welches berechtiget ware, über mabrifche Burger Recht ju fprechen. Er erwähnte, daß die Stande fich auch um diefe Sache annehmen murben und burch Richterfullung feiner Interceffion ju Bunften jener Olmüber Burger bas Gebaube ber Eintracht und Gleichberechtigung, welches er mit fo vielen Duben und Rampfen in Mabren aufgerichtet, jufammenfturgen wurde; er ruft Gott jum Beugen an über die Reinheit und Treue feiner Absichten. Er fagte, daß in diefen Borgangen gegen bie Brotestanten feine gleiche Behandlung liege. Er fab vielmehr barin eine Unterbrudung, "wenn die eine Bartei ift und trinft, die andere nur gufieht!"

Gegen die Anordnung des Kaifers, nach welcher ben Brotestanten zu Olmus und Brunn der Befuch eines protestantischen Brivat. Gottesdienstes unterfagt wurde, hatte er eine Borstellung vorgebracht und zugleich die Bemerkung gemacht, er wolle diese Fragen auf die Tagesordnung des Landtags bringen, damit aus "einem geringen Anfang nicht Aergeres und Größeres entstehe."

Diese straffe Durchführung der Restaurationspolitik erweckte ben Jorn der Protestauten. Sie rächten sich durch Basquille und Karrikaturen. In Schönberg wurden auf jenem Galgen, welchen Oberst Bet zur Aufrechthaltung der Disciplin seiner Truppen am Plate errichtet hatte, sechs Bilder angenagelt gefunden. Es waren die Porträts des Cardinals von Dietrichstein, des Bischoss von Reisse (Breslau) und anderer fürstlicher Personen. Diese Frevel wurden bald im Lande ruchbar und es war Sitte unter

ben Feinden der Ratholifen — fogar in der bifchöflichen Stadt Kremfier, wenn man einander begegnete, auf die Frage, wo ist der Bischof von Olmut? zu antworten: er hangt zu Schönberg am Galgen; wo ift der Bischof von Reisse? er hängt zu Schönberg am Galgen, und so fort bei allen in Effigie Gehängten.

In einer anderen Stadt, welche durch zwei Jesuiten - Mif- fionare besucht ward, fang der Rachtmachter:

Ihr lieben Herren last Euch sagen,
Der Teuffel hat zwey Wölff eingeschlagen;
Bewahrt den glauben und das liecht,
Undt werdet doch katholisch nicht,
Behütte Euch Gott der Herre.

In Sternberg wurde die Todaustreibung, welche gewöhnlich zu Mittfasten stattfand, parodirt, indem man der Figur des Todes, jene des Papstes substituirte, und diesen "zur Stadt austrieb;" auch das Lied, welches hiebei gesungen wurde, ward travestirt, und begann mit der Strophe:

So treiben wir den Pabst aus Durch Unsere Statt zum thor hinaus Mit seinen betrug und listen Als den rechten Antickristen...

Die fatholischen Stadtrathe von Brunn und Olmut ließen fich durch jene Borftellung Zierotin's in ihrem Berfahren nicht beirren, sie übten gegen ihre protestantischen Mitburger eine eiserne Strenge aus, es wurden beren so viele eingeferfert, daß fein Plat mehr in ben Gefängnissen ber Stadt vorhanden war.

Zierotin konnte in dieser Frage nichts weiter thun, weil sich bie Stadtrathe seiner Jurisdiction factisch entzogen hatten. Es stand ihm kein anderes wirksames Mittel zu Gebote, ba fie in diesen ihren Ausschreitungen vom Hofe unterstützt wurden, als die Gewalt und diese wollte er nicht anwenden.

Mathias berief in Folge ber erwähnten Borftellung Herrn von Zierotin nach Wien, um ihm feine (des Kaifers) Unsichten in Religionsfachen unmittelbar mitzutheilen. Zierotin vermuthete, seine Feinde wollten ihm einen Schimpf bereiten, und glaubte, baß barin die eigentliche Ursache seiner Berufung zu suchen sei. Allein es war dies nicht der Fall. Der Kaifer war ihm gnädig und empfahl ihm das Land während seiner Fahrt zum Reichstag.

Er forberte ihn bringend auf, die kirchlichen Reuerungen hintanzuhalten. Der Kaiser theilte ihm mit, daß Erzherzog Ferdinand sein Statthalter in Desterreich sei, mit diesem solle Zierotin gute Correspondenz halten. Zierotin entwickelte darauf Seiner Majestät, was als Neuerungen und was als altes Recht rücksichtlich der Religion anzusehen sei. Die protestantischen Barone waren nach dem alten Rechte befugt, in ihren Stadtwohnungen Gottesdienst abhalten zu lassen, nur dürste dieser nicht öffentlich sein. Der Kaiser schien in Folge dieser Darstellung beruhigt. Der Oberstsanzler sagegen gab ihm den strengen Austrag, die dentschen Prediger nicht zu dulden, worauf Herr von Zierotin erwiderte, darüber seine Zusage machen zu können. I Zierotin war mit seinem Aufenthalt in Wien zusrieden und reiste zurück; er zweiselte jedoch, das man dort durch seine Erklärungen befriedigt worden sei.

Der Stadtrath von Brünn entließ jest nach Rudfunft Bierotin's die gefangenen Protestanten gegen Bürgschaft und gab sich den Anschein, als ob es über Zierotin's und des Cardinals Fürbitte geschehen wäre. Dies war jedoch ganz unrichtig. Zierotin hatte dem Stadtrathe, wie er sich ansdrückte, die Ehre der Fürbitte nicht erwiesen. Wahrscheinlich mag die Darstellung der Eigenmächtigseiten desselben durch Herrn von Zierotin in Wien das für die gefangenen Bürger günstige Ergebniß hervorgebracht haben.

Die Restaurationspolitif des Hofes wurde gleichmäßig auch auf die andern gander ausgedehnt. In Unterösterreich find Jufammenfünfte der Stände, wenn die königliche Genehmigung hiezu
nicht zuvor eingeholt wurde, als unstatthaft erklärt worden. Die Desterreicher hielten dennoch eine Berfammlung ab, die aber von
ben katholischen Ständen nicht besucht wurde.

Den Oberöfterreichern wurde die jest wieder begonnene Correspondenz mit den Unionsfürsten unterfagt; sie entschuldigten sich mit der Angabe, daß diese Correspondenz nur mit benjenigen

<sup>7)</sup> Cod. Dox. 17. Juni 1613 Georg Nachob. — 2. Juni 1613, Liva über bie Alerowißer Wiebertaufer. — Cod. Blaud. Fol. 272. Bericht der Stadt Schönberg ddo. 23. April 1613. — Geschichte ber Glaubenesteformation in der Stadt Sternberg. Fol. 3. Gerr. Slg. DS. L. A. Dr. 144. Das ganze Lied vom Todaustreiben ift in der Beilage Nr. CCCXIV. abgebruckt.

Unionsfürsten stattfinde, welche die Stände dem Könige im Jahre 1608 benannt hatten; damals habe Seine Majestät feine Ginwendung dagegen erhoben.

3n Raab und Stalic in Ungarn wurde tein evangelischer Prediger geduldet und die Turoczer Propstei thatfächlich den Jefuiten durch Cardinal Forgach eingeräumt.

Ungeachtet ber beutlichen Meinungsäußerung bes ungarischen Landtags hatte ber immer friegerisch gesinnte Hof jest abermals einen Anlaß gefunden, in Siebenbürgen einschreiten zu lassen. Die Türken boten selbst die Gelegenheit, indem sie zu Gunsten ihres Schützlings, des Bethlen Gabor, aggressive Bewegungen machten. Dieser hatte den Fürsten Bathory aus Siebenbürgen verjagt und mit Hilfe der Türken, welche im September 1613 in das Land eingedrungen waren, sich selbst auf den Thron emporgeschwungen. Mathias wollte Bethlen nicht anerkennen und sollte, wie er sich ausdrückte, selbst der Friede mit den Türken gebrochen werden.

Diefe Rriegegefahr bestimmte die mabrifden Stande, Ruftungen vorzunehmen. Carl von Bierotin murbe ermächtigt, ein Darleben auf Rechnung bes Landes abzuschließen. Bierotin's Abficht war ce, die Truppen mehr gegen allenfällige Gewaltmaßregeln ber Regierung im Innern, als gegen bie Turfen aufzustellen. Die römisch fpanische Bartei batte diese Absicht aus den Dispositionen Bierotin's erfaßt und ihm ihre Ungufriebenbeit zu erfennen gegeben. Da diefelbe dem Landesbauptmanne nichts anhaben und gegen ibn nicht offen und direct auftreten tonnte, verfuchte fie es, ihn durch Schmälerung feiner Autorität ju bewegen, bas Umt als Landeshauptmann nieberzulegen. Go gelang es bem Carbinal in Mahren, Gelber, welche Bierotin und ber Landtag jum Behufe ber Einführung ber Boften nicht bewilligen wollten, ohne Biffen bes Landeshauptmanns und auf andern Wegen berbeiguschaffen. Der Cardinal erbat fich ju biefem 3wede von ber Regierung bie Erlaubniß, von ben Bralaten Mahrens eine Gelbbewilligung gu erlangen. Der Cardinal wandte fich auch an die foniglichen Stabte, um diese seine, den "Practifen dienende Erfindung" (wie Zierotin Die Boften nannte), burchzuführen. Die Opposition, welche bie Stadt Iglan im Schoofe bes Städtetage bagegen erhob, war ohne Erfolg, weil die Mehrheit der Städte und die Bralaten ben

Anträgen bes Cardinals zustimmten. Es war dies ein Zeichen bes starf entwickelten Selbstvertrauens der Hofpartei, da durch jene curiatim und ohne Intervention der oberen Stände gefaßten Beschlüsse die Prälaten und Städte sich von diesen geradewegs trennten. Die Ersteren waren auf den Punct gelangt, die Letteren zu ignoriren, sie nicht zu fürchten.

Es ift übrigens beachtenswerth, daß eine für das Gemeinwohl so nüglich gewordene Unstalt, wie die Bost, die ihren Ursprung dem Interesse verdankt, welches der Hof und dessen Anhänger an eine schnelle und regelmäßige Berbindung der Länder mit dem Site der Centralregierung hatten durch die Anhänger der Landesnud Gewissenstreiheit und der nationalen Unabhängigseit bekämpft wurde. Je mehr Fäden zum Centrum führten, desto leichter, dachten diese, sei die Unterdrückung. Jener Schritt, welcher auf der Bahn der Centralisation gemacht wurde, war aber zweifellos ein Fortschritt auf dem Felde der Gesittung.

Nachdem die erwähnte Geldbewilligung stattgefunden hatte, fam diese verfassungswidrige Procedur durch den Iglauer Burger Hinconius zur Kenntniß des Landeshauptmanns! Darauf antwortete ihm Herr von Zierotin: "Die Hand Gottes ist wider Mähren gerichtet, die Feinde stärken sich, der lateinische und griechische Antichrift wenden sich gegen uns."

Die Hoffammer ertheilte ben ständischen Finang-Beamten birecte Befehle in Erecutions Angelegenheiten, statt biese Aufträge bem Landeshauptmann mitzutheilen. Zierotin gab bem herrn von Schleinis zur Vermeidung von Verantwortungen vor dem Landtage ben Rath, sich um biese verfassungswidrigen Befehle nicht zu kummern. In berselben Zeit wurde ein kaiserliches Mandat erlassen, welches die gerichtliche Verhandlung gewisser privatrechtlicher Klagen gegen Lew Burian Berka zu vertagen befahl, — ein Eingriff in den Lauf der Justid, der bisher ohne Beispiel war.

Auf biefe Borgange hinweisend, bemerkte Gerr von Zierotin in einem Briefe an Wrbua, "daß von dem Zeitpuncte, in welchem Mähren sich ber Jurisdiction der böhmischen Hoffanzlei wieder unterwarf, zahllose Zerwürfnisse entstanden seien, so zwar, daß man die Wiedervereinigung mit Böhmen tief beklagen muffe."

Wenn auch die Regierung auf dem Wege der Reaction nicht ohne Erfolg gewandelt war, fo hatte boch Rhlefel erfannt,

bag ber Beift ber bisberigen inneren Bolitif, nämlich die Reftanration, fich weiter nicht behaupten laffe, ohne benfelben notbigenfalls mit Bewaltmaßregeln Rachbrud zu geben. In allen ganbern wuchs die Ungufriedenheit, der Widerstand. Rhlesel war baber bedacht, fich Gelbhilfe ju verschaffen, um Truppen ju werben. Der oftenfible Grund mar die Bedrobung Ungarns, ber gefammten Chriftenheit durch die Turfen; der Rrieg in Siebenburgen mard bervorgerufen, wie befannt, um ben Unlag ju finden, ber Truppenanwerbungen rechtfertigen follte. Allein die gandtage ber gander fannten jene Absichten bes Sofes genan, und hatten, wie ber ungarifde und ber mabrifde, ftatt Silfe zu genehmigen, auf Abichluß eines Friedens hingewiesen. Die Unterhandlungen des Raifers mit fremden Machten waren auch nicht von Erfolg gefront. Spanien war zu einer Unterftugung geneigt, allein nur unter gewiffen Bedingungen, wenn nämlich fich Mathias in ber Rachfolgefrage willfährig zeigen murbe. Die romifche Curie bingegen folug bas Berlangen ohne Umfdweife ab. Es blieb ibm nur noch die Soffnung auf beutsche Bilfe.

Der Reichstag, welcher bie gewünschten Bewilligungen aussprechen follte, begann im August 1613. Der Raifer batte es icon früher unternommen, den Reichsfürften die Rothwendigfeit ber Türfenbilfe au fdilbern, ba ber Erbfeind Ginfalle in Siebenburgen mache und die Christenheit bedrobe. Er hatte fich umfaffende Gutachten von der hoffammer und vom hoffriegerath über die Rothwendigfeit ber Errichtung einer "continuirenden Milig" (ftebendes Beer) vorlegen laffen, welche bie Grundlage ber faiferlichen Reichstagspropositionen werden follten. Die reformirten Reichsftande mißtrauten jedoch ber Schilderung bes Raifers und ließen durch Unhalt bei Bierotin anfragen, ob fich die Ungaben Mathias' bewahrheiten und ob die gander bereits Beldbilfe bewilligt hatten. Berrn von Bierotin's Untwort ging babin, baß biefe Silfen nicht ju gemabren feien, weil es fich nicht um Unterjochung ber Turfen, fondern um Unterbrudung ber Religion und Freiheit in den gandern bandle. Diefe Antwort ift es, welche fcon in vorhinein bas Schidfal bes Reichstags entschieden haben mochte. - Die reformirten Reichsfürsten hatten fich burch beffere Drganifation ber Union und burch ben Abichluß eines Bunbniffes mit Ronig Jafob von England, ber fich ale Rachfolger in ber Bolitif

Heinrich's IV. wider Spanien, Rom und das Haus Habsburg betrachtete, im Borjahre so weit gefräftigt, daß sie noch die letten Bande der Reichsdisciplin vollends sprengen konnten. Neberdies gab es auch persönliche Ursachen der Animosität jener Fürsten gegen Mathias. Dahin gehörte vornehmlich die Verweigerung des Indultes für den weltlichen Administrator des Erzbisthums Magdeburg, nachdem dieser, wie es scheint, ein bezügliches Versprechen von Mathias erhalten hatte; der Papst und der König von Spanien gaben, ungeachtet des Kaisers wiederholten Bitten, der Ertheilung des Indultes ihre Justimmung nicht und hatten dadurch die allgemeine Verwirrung noch vermehrt. Es war ein schlimmes Vorzeichen, daß die reformirten Fürsten zum Reichstag nicht in Verson kamen und entschlossen waren, sich nicht mehr majoristren zu lassen, keine Hilse zu gewähren, wenn nicht ihre altbekannten Beschwerden zuvor erlediget werden würden.

Die unerhörte Theorie, daß nicht immer die Stimmenmehrbeit im Reichstage ju entscheiben habe, rief naturlich die Erbitterung des fatholischen Theils bervor. Der Raifer fab darin nur ben Borwand, um fich vom Reichsverbande völlig loszulöfen und bem Reichsoberhaupte ben Gehorfam aufzusagen. Das Bewußtsein ber Bufammengehörigfeit mar abhanden gefommen und die Barticularintereffen der Reichoftande gewannen auch formell die Oberhand über jene bes Reichs. Die Richtanerkennung ber Stimmenmehrbeit war eine verkappte Rriegserflarung ber foberirten beutschen Staaten unter einander. Bevor es ju einer gewaltfamen Entscheidung tommen follte, verfuchte ber biebere Erzbergog Mar einen verfobnlichen Beg. Es follte nämlich eine Commiffion and fatholifden und protestantischen Reichsfürsten zusammengestellt werben, welche die Beschwerben beider Religionotheile untersuchen und Bor-Schläge ju beren friedlicher Lofung entwerfen follte. Sie erhielt ben Namen bes "Compositionstages" und Speier murbe vom Raifer als der Ort bezeichnet, wo diefe Commission ihre Arbeiten beginnen follte.

Diese Aussicht auf einen friedlichen Weg zur Lösung konnte ben großen Riß im Reichstage nicht mehr heilen. Nur die Katholischen bewilligten dem Kaiser einige Hilfe, die Reformirten nicht, ja sie protestirten gegen den Reichstagsabschied, da sie nicht mitvotirt, und versagten den Beschlüssen des Reichstages die Anerfennung, obwohl Zuniga mit großen Summen die Opposition zum Schweigen zu bringen suchte. Es scheint aber, daß es weder den reformirten Fürsten, noch dem kaiserlichen Hofe um den Frieden Ernst war; denn der Compositionstag wurde unter allerlei Ausslüchten immer verschoben, obwohl der bekannte, geschäftserfahrene Reichspfennigmeister Geizfoster, der jest häusig von Mathias zur Begutachtung wichtiger Fragen ausgefordert wurde, dem Kaiser rieth: sich weder um den Papst noch um andere Potentaten zu bekümmern und im Geiste seines erlauchten Großvaters Ferdinand diesen Compositionstag so bald wie möglich in Wirksamseit treten zu lassen.

Die beutschen Fürsten ber Union hatten durch die Bundnisse mit England und mit Holland auch die Bolitik dieser Länder
mit in ihr Programm aufgenommen, sie begegneten sich in dem
gemeinsamen Ziele, die Reichskrone keinem Habsburger mehr zu
geben. Jakob, der durch Vermählung seiner Tochter mit dem juugen Churfürsten von der Pfalz ein unmittelbares Interesse au
den deutschen Fragen nahm, hatte schon von Königskronen für den
Churfürsten laut geträumt und gesagt, daß die Zeit nicht fern sei,
in welcher Friedrich die Krone von Böhmen erlangen würde.

Diefen Bestrebungen gegenüber mar ber Raifer entschloffen, bie Frage nur mit bem Schwerte zu entscheiden, benn bei ben Reformirten fand er feinen Behorfam mehr. Befonders verhaßt waren bem Raifer bie Union und bie Liga; er fab barin mit Recht Unftalten gur Berfleinerung feiner Autorität; Die Begenfate gwiichen Ratholifen und Protestanten murben baburch vericarft, Die Reichoftande gur Tragung ber Reichoftener weniger geneigt, weil bie Unionscaffen viel Geld in Anspruch nahmen. Er bewarb fich überall um Gutachten über die Urt, wie diefe anarchischen Berbindungen aufzulöfen maren. Leider mar diefes lebel fo meit vorgeschritten und so tief eingewurzelt, daß ber treue Churfürst von Sachsen mohl bes Raifers Anfichten über die Unionen theilte, aber auf die Auflösung nicht einrathen fonnte. Auch Rom und Spanien sprachen fich im Sinne Mathias' aus, doch durfe, fagten fie, die katholische Liga nicht aufgelöst werden, insolange die Union noch bestehe. Spanien war sogar entschlossen, den Bertrag mit der Liga ju erneuern, um nicht burch feinen Rudtritt "bie Saretifer" ju ermuthigen. Mathias verfiel auf ben Gedanten, Die Auflofung

jener Berbindung badurch factisch burchzuführen, daß er eine britte Liga, eine Liga zur Aufrechthaltung der kaiserlichen Autorität im bentschen Reiche vorschlug und auf ein rasches Zustandesommen berselben hoffte, weil Fürsten beider Confessionen keinen Austand nehmen würden, dieser Liga als Mitglieder beizutreten.

Seit Jafob's Beitritt wurden bie Bemühungen ber Union, Die Stände der öfterreichischen gander jur Abichließung einer Confoderation zu bewegen, immer lebhafter. Tichernembl mar der Anficht. baß eben ber rechte Augenblid gefommen mar, ben im Borjabre jurudaelegten Blan einer Berbindung mit den unirten Kurften in Berhandlung ju nehmen. Er forberte Zierotin auf, einen enticheibenden Schritt ju thun; boch auch jest konnte fich biefer nicht baju entschließen, benn er erwartete feine Erfolge von jenem Bunde und machte die früher oft angeführten Motive geltend: bie Uneinigfeit ber beutschen Fürften, ihre Bewohnheit, aus Defterreichs inneren Unruben Bortheile fur fich ju gieben. Diefe Bundesgebanfen flößten ihm ferner die Beforgniß ein, bag burch eine folche Confoderation die Ratholifen jur Ergreifung der Baffen gereizt wurden, daß die Spaltung, welche im Reiche flaffe, auch Die anderen gander ergreifen wurde, bag ein gerftorender Rrieg bann die Folge fein mußte. Die Conföderationen, melde Berr von Bierotin anftrebte, waren bie ber Stande Defterreiche unter einander, junachft eine Berbindung ber Defterreicher mit den Bohmen, um barauf feine Ibeen einer Realunion weiter ju bauen. Giner oberöfterreichischen Gefandtschaft, die an ibn abgeordnet mar, gab er Die nothigen Inftructionen in Diefer Richtung. Bon Diefem Befichtepuncte billigte er es, daß ein Ausschuß ber oberöfterreichischen Stände ju bem niederöfterreichischen gandtag abgeordnet wurde; er fprach hiebei die Soffnung aus, daß die Unteröfterreicher, welche burch bas Sofleben verweichlicht waren, baburch ermannt murben.

Richt alle Häupter ber Stände Desterreichs hatten die Sachlage so richtig erfaßt, wie Zierotin; es scheint vielmehr, daß Unterhandlungen von Böhmen und Desterreich aus mit den Unirten stattfanden, weil König Jakob mit so großer Zuversicht von der Wahl seines Schwiegersohnes zum König von Böhmen sprach, und durch englisches Gold, welches seine Agenten in Prag ausstreuten, die Sympathien der protestantischen und der Brüderbevölkerung Prags zu gewinnen suchte. Auch der englische Gesandte in Wien ftand mit ben vornehmften Landherren Defterreichs in lebhaftem brieflichem Berkehre.

Das Gefühl, eine Rieberlage im Reichstage erlitten ju baben, erwedte in Rhlefel nicht die gleichen Bedanken wie bei Mathias. Als icharfer Beobachter ber Situation entbedte er balb, baß feine Stellung nur bann gefichert fei, wenn er bas bisberige foroffe Benehmen gegen die protestantifchen Stande bes Reiches und ber ganber aufgeben und burch ein ichlaues "Laviren" ben Status quo erhalten murbe. Er murbe eine Art "Boliticus," ein "Trimmer" boch mit fatholischer Farbe. Man nannte nach ben Barteibildungen jener Beit biejenigen, welche bie weltlichen Intereffen ben geiftlichen vorzusegen geneigt waren, "Bolitifer." Diejenigen, welche feine Tolerang fannten und nur in ichrofffter Beife ihr Brogramm durchführen wollten, die "Ertremiften." Bon Bierotin, der auch eine Urt Bolitifer mar, unterschied fich Rhlefel baburch, bag jener gang und gar Protestant war und ein flares, beutliches Programm hatte, mabrend Shlefel ohne irgend welche Brincipien um ben Breis ber Erhaltung feiner Stellung mit Bebermann tranfigirte.

Folgen wir ber Entwicklung ber Thatfachen, welchen bie milbere und verfohnlichere Auffaffung ber ftanbischen Dinge von Seite Khlesel's zugeschrieben werden muß.

Wir miffen, bag Ronig Philipp auf Mathias brang, einen Rachfolger ju bestimmen, bag Spanien feinen ftarten Urm nur um den Breis, daß Mathias fich in ber Rachfolgefrage willfährig zeigen wurde, leiben wollte. Bugleich mar aber Don Philipp unter allen Umftanden entichloffen, die öfterreichischen gander für bas Saus und die Religion ju retten. Der Bapft ermabnte ibn unmittelbar nach der Babl Mathias', mit fefter Sand in Deutschland und in Bohmen einzugreifen; er habe bem Konig ju Willen fich für Mathias entschieden, jest moge ber König thun, mas in Sachen bes Ratholicismus feines Amtes ift. Buniga war genan unterrichtet von der gefährlichen Lage ber Dinge in Böhmen, er gab es faft auf, nach bem Tobe Mathias wieder einen Sabsburger an ber Spite diefes Ronigreichs ju feben. Er mar übergengt, daß man nach Mathias' Tobe die Babl bes Ergbergogs Mar nur mit größter Anftrengung jum Ronig von Bohmen burch. feben wurde. Er benothigte ju biefem 3wede viel Belb und bat

deshalb ben Konig um ichlennige Absendung ber notbigen Summen. Spanien hatte aber auch andere bynaftifche 3mede vor Augen; wir wiffen, bag es die Linie Philipps und nicht die Grager auf den bohmifden Thron erheben wollte. Erft als Buniga ben Sausvertrag vom December 1611 nicht gleich unterzeichnen wollte, Schöpfte Ferdinand Berbacht und mar barüber fehr verftimmt. Es fanden nun lange Unterhandlungen ftatt, in ber Abficht, Mathias für bie fvanischen Ideen zu gewinnen. Der Bischof von Bien mar jeboch überzeugt, daß wenn irgend ein Rachfolger ernannt werden murbe, moge es nun ein Infant ober Erzbergog Ferdinand fein, fein Ginfluß ichwinden mußte. Er wendete baber alles baran bie Löfung biefer Frage ju verschieben. Er war bemubt, die Silfe Spaniens überfluffig ju machen, bamit die Rachfolgefrage nicht erlediget werbe, benn jene Silfe mar nur um biefen Breis gu erfaufen. Die Silfe Spaniens war in ber That ju entbehren, wiebald fich bie Lage ber Dinge in Defterreich friedlich gestalten murbe. Daber erflart fich bas plogliche und verfohnlichere Auftreten Rhlefels. Schon auf bem Reichstage mar feine Nachgiebigfeit aufgefallen, fo daß man ihm ben Borwurf machte, er begunftige ju febr bie Protestanten. Bu ben finnreichen Mitteln, Diefe bem Bifchof von Wien und feinem Ginfluße brobende Befahr fur furge Beit zu befeitigen, geborte die von Rhlefel erfundene Schwangerfchaft ber Raiferin; es gelang ibm, einft biefe Taufdung bis ju bem Augenblide ju erhalten, in welchem Borbereitungen jur bevorftebenden Riederfunft getroffen werden follten und bie Tauf. geschenfe für bas faiferliche Rind ichon angefommen waren. Es ift jedoch biefe Wendung bes Bifchofe von Wien nicht fo gu verstehen, als ob derfelbe die Restaurationspolitif aufgegeben und nicht auf die Unterftugung einer Urmee gebacht hatte. Er wollte nur die Erreichung feines Bieles zuerft burch Lift und Corruption versuchen und wenn feine Runftgriffe erfolglos geblieben maren, jur Gewalt die Buflucht nehmen; baber vernachläffigte er nicht jene Wege, bie jur Errichtung eines ftebenben Beeres fubren fonnten. Rein befferer Ausbruck für biefe Bolitif, als bas von Beigfoffer ausgesprochene "Laviren."

Um Sofe bes Kaifers gab es baher jest zwei Barteien: bie eine, beren Seele Zuniga, später Erzherzog Ferdinand war, an welche fich ber Graf von Zollern und Buquoi u. A. auschloßen,

war die Bartei der Extremisten, und die andere, an deren Spige Khlesel stand, war die Bartei, welche für versöhnlichere Maßregeln den Ständen gegenüber stimmte. Bon jest an machten sich zwei entgegengeseste Strömungen in Wien geltend, die einander betämpsten. Es war aber Mathias durch Khlesel so beherrscht, daß schließlich dieser immer Recht behielt und seine Politis entscheidend durchdrang, wenn auch die Erzherzoge und Zuniga das Project der Truppenanwerbungen aufrecht erhielten und wie es die nächste Folge zeigen wird, theilweise in's Werk setzten.

Es war nun fur Mathias eine febr veinliche Sache, Die fo oft jugeficherte und verschobene Ausschreibung bes bobmifchen Landtages jest abermals zu vertagen. In feinen Erwartungen ausgiebiger Silfe burch frembe Botentaten, fand fich Mathias getäufcht, Die lette Soffnung, ber Reichstag, batte ber faiferlichen Antorität einen Schlag verfest, beren Folgen burch die Bewilliaungen ber fatholifchen Stände nicht aufgewogen werben fonnten. Mit diesem entmuthigenden Bewußtsein hatte Mathias vor einen Landtag in Böhmen treten muffen, welcher burch Befdließung ber "vier Buncte" ibm ben Reft bes foniglichen Unfehens genommen haben wurde. - Es bot fich indeg fur Mathias ein Anlaß zu neuen Berzögerungen; in Brag herrichte bie Beft. Der von den Bohmen gewünschte Landtag fonnte nur ein Benerallandtag fein; in Brag fonnte berfelbe nicht tagen, in einer anderen Stadt Bohmens mar fein hinreichender Blat, um die Abgefandten ber incorporirten ganber, bann Defterreichs und Ungarns und bie vielen gandtagemitglieder ju empfangen und unterzubringen; ce wurde baber nur ein bobmifcher Landtag und gwar in ber Stadt Budmeis, ausgeschrieben und abgehalten. Die Stadt mar bem Raifer ergeben, fatholisch gefinnt und man konnte bier, von dem Einfluß der Maffen unbeläftigt, ruhiger als in Brag verhandelu.

Die böhmischen Stände waren damit fehr unzufrieden, hielten Budweis für eine Mausfalle, worin sie gefangen werden konnten. Das bose Gewissen, die Gerüchte von Werbungen hielten viele vom Besuche Budweis' ab; auch erzählte man sich, es werbe da ein Nachfolger in der Person Leopolds den Ständen aufgedrungen werden, da der Kaiser in Budweis die Macht hatte, sie zu beliebigen Beschlüssen zu nothigen. Das wirkliche Ergebnis des Landtages war indeß ein ganz anderes. Die Stände zeigten sich

schwierig und aufgeregt, fie wollten von ber faiferlichen Bropofition wegen der Türkenhilfe nichts boren, bevor nicht die vier Buncte bewilligt werden wurden. Doch nach einer Unterredung mit ben Sauptern ber Stande, Graf Schlit, Wilhelm von Lobfomis und Wilhelm von Ruppa wobei fie ber Raifer erfuchte, ben Landtag nicht ohne Refultate ablaufen zu laffen, ba es ber erfte gandtag fei, ben er in Bobmen eröffnet, murben fie nachgiebiger. Gie mußten zugesteben, daß ohne die Unwesenheit ber Abgefandten ber incorporirten gander bie vier Buncte nicht erörtert merben fonuten und begnugten fich baber mit einem Reverse bes Raifere. fraft welchem biefe Buncte auf einem fur ben Janner 1615 nach Brag einzuberufenden Generallandtage vor allen faiferlichen Bropositionen berathen werden follten. Sierauf wurde bem Raifer eine geringe Gelbhilfe bewilligt: nämlich die boppelte Saus- und Biersteuer; allein die verlangte Aufstellung von 6000 Mann Infanterie und 2000 Mann Cavallerie wurde gurudgewiesen, weil bie Stände den Krieden mit den Turfen als aufrecht bestebend aufaben. In ihren Brivatversammlungen fagten es die Mitglieder ber Actionspartei gerade heraus, daß bie Türfenhilfe verfagt worben fei, weil die aufzustellende Urmee nicht ben Turfen fonbern ben Bohmen felbft gelte. Das Mißtrauen ber Stande war fo groß, daß fie die Erklärung abgaben, felbft die ichon gegebene Steuerbewilligung jurudjugieben, wenn ein fremdes Rriegevolt ine Land einruden wurde. Gie begnügten fich aber nicht einmal mit biefer Erflarung, fonbern bestellten fogar ein Sicherheitecomité, welches in Brag feinen Gis nehmen follte und die Ermächtigung erhielt, wenn fich Gefahren zeigen (fie befürchteten einen zweiten Baffauer Ginfall), Berbungen einzuleiten. Gie verließen fich in einem folden Falle auf die eigenen Rrafte, auf die Munitionsvorrathe ber Stabte und auf Die Unterftugung eines benachbarten Berrn (Unhalt). Auch verfagten fie ungeachtet bes faiferlichen Erfuchens ihre Buftimmung jur landtaflichen Gintragung bes foniglichen Tafelgutes Rolin, welches Mathias herrn Bengel von Rinoft jum Lohn feiner Berdienste um bas Saus und bas Land geschenft batte.

Die bisherige Politik der Regierung, wie sie durch den Bischof von Wien vorzugsweise repräsentirt war, characteristrt sich durch die Abwesenheit jeglicher Initiative auf dem legislativen

und abminiftrativen Bebiete. Gie versucht Beranberungen in ber Berfaffung thatfachlich einzuführen, um ihre Macht zu vermehren, aber auch barin zeigte fie nicht die nothige Rraft. Der Oppofitionsgeift der Stande wuchs, ber Widerftand organifirte fich und bie Regierung gauberte in ber Befchaffung ber Mittel, biefen Widerstand ju brechen. Sie verschlimmerte bas Uebel noch mehr. Sie reigte ihren Begner, ohne ihn niederguwerfen. Es ift nicht möglich, in biefem Borgeben einen anderen ftaatsmannischen Bebanten zu entbeden, ale ben ber Gelbfterhaltung und ber Abwehr feindlicher Ginfalle, aber es mar auch nicht moglich, Diefen Bebanten ungefchidter durchzuführen, ale es die Regierung that. Satte fie etwa versucht die Finangen, die Juftig, die Rangleien überhaupt zu reformiren? burch eine entsprechenbe Berwaltung wenigstens die Bunden zu beilen, melde die Rriege ben gandern geschlagen batten? Richts von jenen allgemeinen Unschauungen, von dem Aufdammern ber 3dee des öffentlichen Wohles, von ber Regenten - Sorgfalt, burch welche fich die Epoche bes erften Ferbinands ausgezeichnet hatte, ift mahrzunehmen. Sie fannte die Uebel und that nichts bagegen. Bas mar gefcheben, um bie focialen Botengen in's Gleichgewicht zu bringen, Schranken gegen die Difbrauche ftanbifder Gewalt aufzustellen? — 216 endlich bie Regierung, nachdem die Befahren fich mehrten, einen Unlauf bagu nahm, fich bem Burger und bem gandmann ju nabern, ließ fie erfchroden bavon ab, fobalb fie mahrnahm, baß fie benfelben Concessionen in Religionsfachen machen mußte, wozu die romische Curie die Erlaubniß nicht ertheilen fonnte.

Das Ringen nach jener Kraft, welche aus ber Auerkennung einer jeden Rechtssphäre hervorwächst, die Befestigung der Macht und des Rechtes durch magvolle Ausübung beiber, waren weder den Ständen noch dem Hofe geläufig. 1)

In einem Memoire, welches ber Graf Thurn und ber Herr von Fels zur Zeit des Budweiser Landtags dem Kaifer überreichten, bezeichnen diese Herren als Ursache bes Falles des verstorbenen

<sup>5)</sup> Castro al rey. 13. Oct. 1603 — 22. Dec. 1612 Verzeichnuss a. a. O. f. f. geh. Arch. — Gaberlin a. a. O. XXIII. — Cod. Dox. 31. Janner und 27. Feb. 1613 Nr. 9 und 18 an Wrona über ben englischen Gesfandten. 679. — S. Beil. Nr. CCCXIV.

Raisers: die Aufstellung einer Armee, um absolut regieren zu können, die Bersuche, das Wahlrecht der Stände zu verkümmern und den Bruch des Türkenfriedens. Thurn und Fels warnen den Raiser vor ähnlichen Beginnen, erklären sich gegen den Türkenfrieg und bitten ihn, die Werbungen einzustellen. Merkwürdig sind in diesem Schriftstücke die Betheuerungen von Treue und Grzebenheit und die sentimentalen Wünsche für des Kaisers Wohl. "Ach! wie betet man aller Orts und Enden — sagen jene beiden Herren — so herzlich und eifrig um Euer kaiserlichen Majestät und Dero hochlöblichsten kaiserlichen Gemalin langes glückseliges Leben, Frieden und freudenreichen Regierung und sonberlich um den Ehesegen, welchen wir von der Barmherzigkeit Gottes zu erlangen hossen." Wie anders dachten aber diese Herren, wie verschieden war der wirkliche Ausdruck ihrer Gesinnung von jener heuchlerischen Manisestation.

Rur wenig Bochen nach lleberreichung jenes Memoriales, erklärte Graf Thurn einem sächstichen Agenten, Carl von Khra, wie lebhaft er wünsche, baß die böhmische Krone von einem solchen Herrn getragen werde, wie es der Churfürst sei. Bei der gegenwärtigen Regierung des Kaisers sei der spanischen Jutriguen kein Ende, man halte weder Jusage, Brief, noch Siegel, man würde getäuscht und wolle die Böhmen knechten. Die Stände werden aber dies nicht länger dulden; sie wollen zwar den Anfang nicht machen, sondern warten, bis sie gebissen werden, dann aber würden sie sich einen andern Herrn suchen mussen und keiner wäre dazu so geeignet, wie der Churfürst von Sachsen.

In ganz gleicher Beise sprachen sich die übrigen Saupter ber Stände: Schlif, Budowa, Lobsowit, Fels und mehre Andere aus. Erstere fügten noch bei, da die Regierung ihre Bersprechen und Gide nicht halte, seien es die Unterthanen auch nicht schuldig, man habe kein Serz und Bertrauen zum Sause Desterreich mehr. Ein anderer erzählte, die spanischen Intrignanten wollen, um Prag besto leichter bezwingen zu können, Castelle bauen, am Laurenziberg und auf dem Wischehrad. — Khra berichtete ferner dem Churfürsten, daß Bürger und Bauern von gleichem Gefühle beseelt seien.

Allein die hochverratherischen Gesinnungen der genannten herren waren fein Geheimnis. Der spanische Gesandte Zuniga

berichtete davon ohne Umschweise seinem König: die Lösung ber Nachsolgefrage sei bringend nothwendig, weil die Böhmen und Ungarn offen darauf losgehen, einen König außerhalb des Hauses zu wählen. Dann werden vier protestantische Churfürsten den römischen König wählen und dieser selbst ein Protestant sein. Die Frage der Nachsolge muffe daher an den nächsten Landtag gebracht und nöthigenfalls mit Gewalt durchgesetzt werden. Spinola, welcher über diesen Gegenstand mit Zuniga Briefe wechselte, ist mit ihm einverstanden, doch wünscht er nicht die Gewalt der Waffen, sondern die friedliche Macht des Goldes angewendet.

Den Umtrieben der Stände, die einen Bechsel der Dynastie herbeiführen wollten, gegenüber, beeilten sich nun Spanien und der kaiserliche Hof, einen Nachfolger in der Person eines öfterreichischen Erzberzogs aufzustellen.

Die Anfpruche Spaniens auf Bohmen und Ungarn, welche Erzberzog Rerdinand von der Rachfolge auszuschließen beabsichtigten und welche diefer durchaus nicht anerfannte, warfen wieder einen Banfapfel zwifchen die Blieber bes Baufes. Diefe Zwietracht mare jest geradezu verderbenbringend geworben. Buniga erflarte baber freimuthig, daß biefe Differeng aufhoren und daß bie Candidatur Erzherzog Ferdinands auch von Spanien unterftust werden mußte. Beder Ergherzog Mar noch Ergherzog Albrecht feien geeignet und gewillt, die Laft ber Regierung nach bes Raifers Tode ju übernehmen, Ferdinand bingegen fei ein energifcher und frommer Character und murbe von der fatholischen Bartei getragen; überdies ftande er in ben besten Jahren und beste Rach. fommenschaft. Für ihn warben mit allem Gifer die Mitglieder der beutschen Bunge bes Saufes. Rach mehrfachen Unterhandlungen und durch die revolutionaren Regungen in Defterreich, Bohmen, Ilngarn und Deutschland gedrängt, refignirte Don Philipp auf feine Unsprüche binfichtlich Bohmens und Ungarns gegen 216tretung von Elfaß und Tirol und beschloß bie Bewerbungen bes Erzherzogs zu unterftugen, jedoch nicht eber, als bis biefe 216tretungefrage gelost fein murbe. Erzherzog Ferdinand murbe von Mathias als Sohn adoptirt und bemfelben eine gewiffe Theil. nahme an den Regierungsgeschäften eingeraumt. Es mar aber jest eine Beit, in welcher burch Buniga's energisches Auftreten Rhlefel's Ginfluß fur einen Augenblid gelahmt und bie Grund.

lage zu einer resoluten und aggressiven Politif gelegt wurde. Der Graf von Zollern brang immer barauf, Churbrandenburg und ber Union den Krieg zu erklären und den kaiserlichen Besehlen mit den Waffen in der Hand Nachdruck zu geben.

Unter bem Ginfluß biefer Strömung icheint eine Inftruction verfaßt worben ju fein, welche ber Raifer einem nach Spanien reifenden Agenten übergab. "Rur auf diefem Wege (jenem ber Bewalt,) fagt Mathias, fei es möglich, bie Stande jum Behorfam ju bringen. Die Bahrnehmung, daß feine Bruder betagt feien, baß die Nachfolge auf eine andere Linie (die spanische) fommen fonnte, die Kurcht einer Religionsveranderung bestärfte fie (die Stände) in ihrem Widerftande. Schon hatten fie fich durch einen leiblichen Gid verbunden, einer Bufage ber Regierung feinen Glauben mehr ju ichenten und nur bann fich fur gefichert ju halten, wenn fie bas fürftliche Unfeben und bie fürftlichen Befugniffe in ihre Sand gebracht hatten, fo daß der gandberr von ihnen abbangig fein mußte und blos noch bes Ramens und ber außerlichen Ehrerbietung fich erfreuen fonnte. Weber Rachbenten noch Berfuche batten zu einem gewünschten Biele geführt. 3hm an Bewalt überlegen, werden fie täglich tropiger und ftarfer, er bagegen fcmacher. Rur Baffenmacht fonne helfen, ohne diese vollführten die gander was fie wollten und warteten nur auf feinen (Mathias) Tod. Befäße er Baffen, bann wurde auch die Liga der Union beffer gemachfen fein, biefe eber von Unfchlagen auf die Ratholifden jurudaebalten werden."

Mathias schloß eine Allianz mit dem seinem Hause verwandten König von Bolen. Die noch immer drohende Haltung der Türken motivirte die Werbungen, welche Trautmannsdorf, wiewohl sich der ungarische Landtag gegen den Krieg anssprach, in diesem Jahre veranstaltete. Die Werbungen wurden später zu Wien, dann durch die Brüder Kinsty in Böhmen fortgesett. Der Graf von Buquoi erhielt eine Bestallung als Generallieutenant, und wir sinden, daß die Böhmen in diesem Kriegsmanne ahnungsvoll den künftigen Chef einer Erecutionsarmee erblickten.

In Deutschland selbst kam es jest schon zu bewaffneten Erecutionen; mehr auf Andringen Spaniens, als auf Antrieb der faiserlichen Regierung, marschirte der spanische General Spinola mit 30,000 Mann gegen Aachen und Mublheim, um die kaifer-

lichen Mandate, welche gegen die von der Union und Churbrandenburg in ihrem Ungehorsam unterftühten protestantischen Bürger dieser Städte erlassen worden waren, in Bollzug zu sehen. Mühlheim's Mauern und viele Häuser wurden der Erde gleich gemacht.

Die Mission Spinola's ist wie der Anfang eines Kreuzzuges gegen alle Protestanten Deutschlands — der Blau Leopold's des Jahres 1609 — aufgefaßt worden. Ein historisches Lied: "die spanische zehn Gebot", hat uns den Geist dieser Auffassung überliefert:

> Dies sind die heiligen zehen Gebot Die Pabst Paulus gegeben hat Sein lieben Sohn, dem Spinola, Eins Kaufmanns Sohn von Genua:

> > Brich die Union!

Der Markgrafen Güter und Land Such heim mit Gwalt, durch Schwert und Brand, Und thu dieselben raumen ein Leopold, dem liebsten Sohne mein:

Brich die Union.

Gleichzeitig murbe in Böhmen die katholische Restauration durch die Regierung kräftigst unterstüßt. Die in Folge Landtagsschlußes vom Jahre 1610 gewährte Preffreiheit wurde im Jahre 1613 factisch aufgehoben und der königlichen Kanzlei das Cenforamt wieder übertragen.

Ein Jesuit predigte gegen den Majestätsbrief. Merkwürdig ist der Weg, den er ging, um die Autorität des Kaisers zu schonen. Es sei ein Unterschied, sagte er, zwischen dem, was der Kaiser gestattet und dem, was er andesiehle. Aber nicht alles, was er gestattet, ist gut; nur was er andesiehlt, dies sei recht. Der Kaiser gestattet, daß Phrynen ihr schändliches Gewerbe treiben, nur deshalb, damit andere ehrliche Menschen in Frieden leben. So wenig nun diese Erlaudniß ein Recht begründe, so wenig hat der Majestäsbrief ein Recht geschaffen, er war nur ein Mittel, Blutvergießen zu verhindern, und wurde ihm abgetrost.

Der Brager Erzbischof, dem die Bfarr-Collatur auf den faiferlichen Gutern übertragen wurde, restaurirte frischweg, trop bes Majestätsbriefes, indem er protestautische Pfarrer verjagte

und an ihre Stelle fatholische Priester einseste. Auch ließ er bie nachmals so berühmt gewordene protestantische Kirche zu Klostergrab schließen, untersagte den Besuch derselben und gab damit den änßern Anlaß zu dem später erfolgten Ausbruch der böhmischen Empörung. Durch diese Borgange wurden die Haupter der Stände in Böhmen und Schlesten in ihrer feindseligen Haltung bestärft und machten sich immer auf einen Staatsstreich gefaßt. Durch die Belleitäten der Gewalt auf das tiefste verletzt, brachten sie die schlimme Saat zur Reise. Zest schon wählten Einzelne zum Wahlspruch: "flectere si nequeo superos, Acheronta movedo!"

Den friegerischen Vorbereitungen ber Regierung gegenüber sette auch bas mährische Landrecht die Rüftungen fort. Zierotin wurde zum commandirenden General, Golz zum Generallieutenant ernannt, vier Rittmeister und fünf Hauptleute für den ständischen Dienst gewonnen, der Oberst Peter Sebluicky und sein Regiment wieder auf Rechnung des Landes besoldet.

Wenn unter folden Umftanden ein Zusammenftog nicht früher geschab, die gewaltsame lofung auf feche Jahre binausgeichoben murbe, fo fonnte bies junachft ber fcmantenben Bolitif Rhlefel's jugefchrieben werden. Der ehrgeizige Bifchof von Bien betrachtete ben Erzberzog Ferdinand, wir miffen es, als einen gefährlichen Rebenbubler und befolgte jest felbit jenes Berfahren, welches Rudolph in der Nachfolgefrage beobachtet batte: er ließ fie nämlich nicht zur Erledigung fommen. Beil Erzberzog Ferdinand ber vorwaltenden Macht der Stande entgegenzutreten geneigt mar, beeilte fich jest Rhlefel, burch Rachgiebigfeit in formellen Dingen, bie Stande zeitweife zu befriedigen. Bahrend ber Erzberzog Dar und Ferdinand für ben Türfenfrieg, folglich für Ruftung ftimmten, sprach fich Rhlefel jest gegen ben Krieg aus. Befonders flar wird und biefe -Saltung Rhlefel's in ber ungarifden Ungelegenheit. Thurzo und andere Magnaten Ungarns hatten bie vor Rurgem erfolgte Besehung Reuhäußel's mit beutschen Eruppen und mit

<sup>9)</sup> Cod. Dox. 13. Aug. 1614. 8. Octob. 1613 an Albrecht. — Carl von Rhra an ben Oberften Pflug 30. April 1614 Sachj. Act. XV./289. Div. — Der dreißigjährige Krieg. Eine Sammlung von historischen Gedichten 2c. 2c. von Julius Opel und Abolph Rohn. Salle. 1862, S. 6. — S. Beil, Rr. CCCXIV.

einem beutschen Commanbanten als einen Bruch ber faiserlichen Jufagen angesehen, und ihre Mißbilligung unverhohlen barüber geäußert. Auch Khlefel tadelte es, daß man wegen Neuhäußel die ungarischen Räthe nicht angehört, das Wort nicht gehalten hatte und gab der illegalen, durch Erzherzog Ferdinand vorgeschlagenen Absehung des Palatin Thurzo, den das Gerücht als einen der geheimen Bewerber um die ungarische Krone bezeichnete, seine Justimmung nicht. Erzherzog Max war bemüht, den allmächtigen Minister selbst vom Hofe zu entfernen, allein dieser stand fest in des Kaifers Gunst.

Herr von Zierotin konnte fich keinen Angenblick über die Jufunft feines Baterlandes täuschen. Der Grundsatz der Mäßigung und Duldung, für welchen er so oft sein Vermögen, fein Leben eingesetzt hatte, fand weber von Seite der Regierung noch von jener der Stände Anerkennung, ja er wurde von beiden Theilen angeseindet und verlassen. Der hof trachtete ihn vom Amte zu entfernen, die Gestunungsgenossen vertheidigten ihn nicht mehr.

Es trat jest ein Augenblid bes Stillftandes in feiner öffentlichen Thatigfeit ein. Wichtige Familien - Angelegenheiten nahmen ibn ju Anfang bes Jahres 1614 gang in Anspruch. Die jungfte Tochter helena war mit herrn Georg von Rachod verlobt, die Sochzeit hatte im Berbfte des verfloffenen Jahres stattfinden follen, mußte jedoch wegen der herrichenden Beft auf den 3. Februar verschoben werden. Die übliche officielle Bewerbung fand Montag nach Dreifonig Statt. Die hochzeitsfeier war noch nicht verflungen, als fein Schwiegersohn Sinef von Wrbna, ber Mann ber alteren Tochter Bohunfa, am 10, Februar ploglich ftarb. Berr von Zierotin hatte nun in ber Verlaffenschaftsangelegenheit häufig in Schlefien ju thun, fur die Tochter und die Enteln ju forgen. Sein Saus war feit Belena's Bermälung vereinsamt. Bobunfa mit ben Rindern lebte auf ben Gutern bes verftorbenen Manned. Alter und zunehmende Rranklichkeit, bas Borgefühl bes Rucktrittes vom öffentlichen Schauplate ließen ihn die Ginfamkeit ichwerer als fonft empfinden.

Ein Gefühl des Berlaffenseins bemächtigte fich seiner und er faßte ben Entschluß, das Band der Ehe zum viertenmale einzugeben. Er mahlte eine Gefährtin, im Alter mit ihm gleich, die mit reifer Lebenserfahrung und hohem Berstande begabt, eine Glaubenstreue, wie es die seinige war, verband und das reiche Gemüthsleben auffassen konnte, das er ihr zu bieten hatte. Es war dies Katharina Waldstein, die Witwe des Herru Smil Osowsky von Dandrawit auf Treditsch. Sie war eine geistreiche Frau, ein eifriges Mitglied und eine Patronin der Brüderunität. Sine Sammlung eigenhändiger Briefe, welche die vor Kurzem im Franzensmuseum in Brünn ausbewahrt wurde und die im mährischen Landesarchive vorhandenen leberreste des Treditscher Schlosarchives, worunter sich mancher Brief von Katharina und an sie vorsindet, sind die Zeugen der ungewöhnlichen Bildung und Thatkraft dieser Dame.

Mit dem Bruder Katharinens, dem böhmischen Landhofmeister Abam von Waldstein auf Gradef, und einem andern nahen Berwandten, dem Marschall von Böhmen, Berthold Bohobud von Lippa, ordnete Zierotin zuvor die Vermögensfragen. Hierauf erfolgte am 22. Juni 1614 die Trauung.

Der Hof gewann durch die vom Budweiser Landtag genehmigte Vertagung der "vier Puncte" vorerst Zeit und diese wurde benütt, um Geld zu suchen und eine Armee auf die Beine zu bringen. Es war wieder die türkische Frage, welche die Möglichfeit bot, Beides von den Ländern zu verlangen. Die Lösung der Frage im friegerischen Sinue war dringend, weil jener gefürchtete Generallandtag schon für den Jänner 1615 ausgeschrieben war und die Regierung gleich bei der Eröffnung besselben in der Lage sein mußte, über Geld und Mannschaft verfügen zu können.

Erzherzog Ferdinand gehörte zu jener Partei am hofe, welche in der Wahl Bethlen's zum Fürsten von Siebenbürgen einen Berluft der österreichischen Oberhoheit über Siebenbürgen erblickte. Bethlen wurde als Basall der Pforte angesehen, den der Kaiser auf die Gefahr hin, den Türkenfrieden zu brechen, nicht anertennen dürse. Wenn die Türken im Besite Siebenbürgens sind, sagte die Kriegspartei, dann wurde die Kriegsgefahr für die Christenheit bleibend werden. Diese Partei gab sich der hoffnung hin, daß eine solche Darstellung der siebenbürgischen Frage die Länder bewegen wurde, ausehnliche Geldbewilligungen zu machen. Während Ferdinand und insbesondere der Hoffriegsraths Bräsiebent

Molart für ben Krieg stimmten, neigte fich jedoch Rhlefel mehr auf Seite berjenigen, welche ben Frieden erhalten wollten und ließ die Stände von diefer feiner Gefinnung unterrichten. 10)

Um rasch zum Ziele zu gelangen, beschloß die Regierung einen Convent sammtlicher Länder, eine Art Reichstag abzuhalten und die Friedens - und Kriegsfrage von diesem entscheiden zu lassen; sie verbarg jedoch nicht die Hoffnung, daß sich der Convent für den Krieg werde bewegen lassen. Es sollten Abgeordnete aller Länder der beutschen Linie des Hauses im Juli zu Linz versammelt werden.

Es erfolgten unverweilt die Einladungen an die Landtage, Abgeordnete für diesen Convent nach Ling zu schiden. Da in Böhmen eben kein Landtag versammelt war, wurden durch die Oberstlandesofficiere Vertrauensmänner gewählt. In Mähren wurde von der Regierung zur Bahl der Conventabgeordneten ein Landtag ansgeschrieben, der vom Erzherzog Ferdinand eröffnet werden sollte. Daß im Borjahre der milde Erzherzog Max, jest aber der strenge Erzherzog Ferdinand des Kaifers Stelle vertrat, war in den Angen der Stände bezeichnend. Damit wurde nach ihrer Meinung die künftige Politik des Hofes angedentet.

Der Erzherzog fam im Frühjahre 1614 nach Mähren und trug den versammelten Ständen die kaiserlichen Bostulate vor, er begründete die Erhaltung Siebenbürgens, das unter Bethlen's usurpirter Herrschaft eine türkische Provinz würde, mit dem strategischen Motive, daß es der Schlüssel Ofteuropa's und gegenwärtig allen Gewaltthätigkeiten der Türken preisgegeben sei. Er verlangte im Ramen des Kaisers eine ausgiedige Geldhilke, um dreitausend Mann Infanterie und eintausend Pferde auf sechs Monate zu erhalten. Es war der eigene Schaden der Ungarn, sagte er, daß sie im Jahre 1613 keine Wassenmacht aufgestellt hatten, denn die Türken sind sofort, ohne Rücksicht auf den Frieden, in Siebenbürgen eingefallen, was gewiß nicht geschen sein würde, wenn man in Ungarn gerüstet gewesen wäre. Diese Fordeberung wurde jedoch von den mährischen Ständen rundweg abge-

<sup>10)</sup> hammer III. 47. — hurter VII. 16 und ff. — Gebruckter bohmischre Landtageschluß, IV. 1614. Schumawely. — Cod. Dox. 22. Fcb. 1613 an Ratharina Ofowely geb. Balbftein. Rr. 15. — S. Bril. Rr. CCCXIV.

schlagen; sie bemerkten, daß zur Abwendung des ersten Anpralls die einheimischen Truppen Ungarns und Mährens hinreichen, wurde dann die Gefahr steigen, dann sei zu weiteren Maßregeln und größeren Rüstungen noch immer Zeit vorhanden. Statt der verlangten Haussteuer bewilligten die Stände nur ein Aversum von 50,000 fl., jedoch mit der Bedingung, daß sie dieses Geld zurückbehalten wurden, wenn es zu einem Türkenkriege kommen sollte, daß überhaupt diese Summe, welche zur Bezahlung der Manuschaft der Festungsbesahungen zu verwenden sei, nicht der kaiserlichen Kammer ausgesolgt werde, sondern daß die Ausbezahlung durch mährische Landesbeamte zu geschehen habe. Die gewöhnlichen Beiträge zur Bezahlung der kaiserlichen Schulden, zur Erhaltung des Hoses, wurden sehr verringert und jene wegen Organistrung der Briesposten abermals verweigert.

Als die Stabte in Diefem Landtage eine Unterftugung gur Bezahlung jener faiferlichen Schulden verlangten, wofür fie fich verburgt hatten und fur welche fie ichon als Babler eingetreten waren, wurden fie mit ihrem Begebren gurudgewiesen. Es mar bies eine Autwort auf die früher ermannten Befdluffe, welche die Städte mit den Bralaten, ohne Biffen ber anderen zwei Stande, in Ungelegenheit ber Boft gefaßt hatten. - Obwohl bie faiferliche Bestätigung der Privilegien bes Landes und ber lang erfebnte Majestätebrief über bie breifig Artifel ber Biebervereinigungs. Urfunde Mahrens mit Bohmen, bann die Aufhebung ber Confiscationsftrafe und einige Reverse über Gelbbewilligung eben eingelangt und bem Landtage vorgelegt worben waren, fo außerten fie boch feine Wirfung auf die Befchluge beefelben. Diefe Bugeftanbniffe verloren durch die Berfpatung ihren Berth, jumal die Absicht bes hofes, bie Stanbe baburch ju Belbbewilligungen geneigt ju machen, burchichaut wurde. Der Erfolg war gerade ein entgegengefetter, ber Landtag febrte, wie wir faben, die oppofitionelle Seite beraus. Auch in ber Frage bes Linger Convents zeigte fich ber Landtag nicht febr willfährig. Er nahm zwar bie Bahl ber Bevollmächtigten vor, allein die Berfonlichfeiten, welche aus biefer Bahl hervorgingen, zeigten beutlich, bag ber Landtag benfelben nichts Wichtiges anzuvertrauen hatte, daß er biefer Mission feine Bedeutung beilege. Diese Abgeordneten maren: ber befannte gewaltthätige Baron Johann Rzicanofy, Ramfa von Rzican und auf Brumow, Georg von Nachod auf Tulleschie, ber Schwiegersohn Zierotin's, ein noch junger, unerfahrener Herr, Gunther von Golz, und einige andere unbekannte Herren. Es wurde ben Abgeordneten untersagt, im Namen Mahrens irgend einem Beschluße bes Convents beizutreten.

Dagegen erfannte ber Landtag die Beschickung bes Generallandtags zu Prag (1615) für bringend nöthig und bedeutungsvoll an; in dem Ergebnisse der Wahlen für diese Bersammlung, in den Ramen von Klang, welchen die Vertretung Mährens übertragen wurde, spricht sich dies ans. Unter den Abgesandten des mährischen Landtags befanden sich der Cardinal, Carl von Zierotin, Dietrich von Kunowis, zwei Prälaten, dann Friedrich von Bladim, Ischann Czepsa von Olbramowis und Heinrich Zahradecky, der Stadtschreiber von Brünn Georg Hovorius und Andreas Juritsa von Olmüs.

Mit der Rundmachung diefer Wahlen hatte der mabrifche Landtag feine Aufgabe beendet. Bald darauf trat der Linger Congreß; welchem der hof mit größter Spannung entgegenfah, zusammen.

Dieser Congres bot ein seltenes Schauspiel bar. Abgeordnete ber Stände, nicht bloß ber alt-österreichischen, sondern aller Länder bes Hauses (deutschen Zweiges) waren vertreten — ein wahrer österreichischer Tag, in der Geschichte ohne Beispiel. Die Eröffnung besselben war anfänglich auf den 27. Juli bestimmt; theils Rangstreitigseiten und theils schlechte Wege verzögerten jedoch die Eröffnung bis zum 11. August.

Der Raiser erschien personlich von den Erzherzogen begleitet im Convente, der Reichs Bicekanzler von Um trug die kaiserliche Proposition vor, nämlich die Frage, auf welche Art ein dauernder Friede mit den Türken zu schließen sei. Darauf wiederholte Seine Majestät den Inhalt der vorgetragenen Proposition mit kurzen Worten und überließ sodann die Leitung der Conventgeschäfte den Erzherzogen Max und Ferdinand, denn der Raiser war durch den bevorstehenden deutschen Reichstag verhindert, selbst die Leitung des Convents zu übernehmen. Der königlich-spanische Gesandte und Graf Buquoi, als Repräsentant des Erzherzogs Albrecht, waren gleichfalls anwesend.

Die Regierung legte bem Congreffe fammtliche Actenftude und Correspondenzen (ein Blaubuch murde man hentzutage bie selben nennen) vor, worans der Rachweis geliefert wurde, daß: 1. die Türfen den Frieden brachen; 2. Bethlen Gabor im Einverständnisse mit den Türfen sich widerrechtlich auf den Siebenbürgischen Fürstenstuhl empor schwang; 3. Siebenbürgen, welches vom Sultan beansprucht werde, dem Kaiser als der Schlussel Ofteuropa's zu erhalten sei.

Aus diefer Darftellung mar die Abficht des Sofes, die Türfen mit Bewalt jur Saltung bes Friedens, jur Berausgabe Siebenburgens und jur Entfernung Bethlen's Gabor ju gwingen, beutlich berauszulefen. Sierauf wurden, auf die faiferliche Broposition geftütt, bem Congresse seche Fragen vorgelegt: 1. Db bie gander ben burch diefelben ratificirten Türkenfrieden halten ober brechen wollen? 2. Bas bem Gultan über Siebenburgen ju antworten fei? 3. Wie mit benjenigen fiebenburgifden Stanben, welche erflart haben, auf driftlicher Seite zu fteben, zu unterhandeln fei? 4. Wie fich mit ben turfifden Gefandten, welche feine Geschenke dem Raifer überreichten (mas gegen den Bortlaut bes Bertrage war), ju benehmen sei? 5. Db man bem türkischen Sultan in Allem nachgeben folle, um den Frieden um jeden Breis ju erhalten? Die fechote Frage behandelte bie Defenfionsordnung und Rriegobereitschaft, falls die Turfen jablings einfallen wurden. Bichtig und entscheidend war der Beifat ju biefer Frage. Es proponirte nämlich die Regierung, daß fur ben jaben Rriegefall die Erörterung über die Mittel ber Rriegsführung auf bem Convente felbst stattfinden follte, da bei einem plottichen Ueberfalle gur Einbernfung ber Landtage feine Beit mehr vorhanden fein murbe. Damit follte ein neues Organ begrundet, ein Reichstag, auf weldem bas Recht ber Steuerbewilligung, bas noch ausschlieflich ben Landtagen guftand, übertragen werben. Diefe mirflich ftaats. maunische 3dee der Regierung ward leider scither nicht wieder aufgegriffen. Den Baltafar Buniga, vom fpanifchen Defpotismus erfüllt, fand fogar, bag ber Linger Convent ein Symptom fei ber geringen Autorität bes Raifers.

Aus der Fassung jener sechs Fragen ift die Tendenz zu entnehmen, den Convent-Abgeordneten die der Regierung erwünschte Antwort in den Mund zu legen: denn wollten die Abgeordneten den demüthigenden Entschluß, den Frieden um jeden Preis zu erhalten, nicht fassen und sich der Willfur des Sultaus mit gebundenen Händen nicht hingeben bann mußten sie sich für die Durchführung von Rüftungen entscheiden. Diese Aufgabe sollten aber nicht die schwierigen und oppositionell gesinnten Laudtage, sondern die Mitglieder des Conventes unter dem ernsten Eindruck des Gehörten durchführen; die Conventsmitglieder, fern vom heimatlichen Boden, durch die Anwesenheit des Kaisers und der Erzherzoge und von der Größe der geschilderten Gefahren befangen, hätten sich wahrscheinlich nicht entschlagen können, einen raschen, die Länder bindenden Entschluß zu fassen.

Jest bemabrte fich bie Boransficht Zierotin's. Die mabrifchen Abgeordneten erflarten, vor Allem den fechoten Bunct beantwortend, nur ad roferendum gefommen ju fein; fie fonnten baber, ba fie bagu nicht bevollmächtigt, fein Gutachten im Ramen ber Stände Mährens über die gestellte Frage abgeben. Doch als Brivatpersonen und getreue Unterthanen Seiner Majeftat wollen fie ihre Meinung mittheilen. Diefer Unterschied war febr practifc, an ber Kesthaltung bedfelben icheiterte ber Convent. Der Raifer hoffte gang Desterreich in Ling tagen ju feben, jest maren es aber nur einige vierzig ehrenwerthe Ebellente und Burger, welche allein ben Eingebungen ihrer Privatvolitif folgten. Aber felbst die Manifestationen biefer Bolitik maren vielsagend; denn auch als Brivatpersonen durften wohl die Abgeordneten von der - Anficht ihrer Mandanten nicht abweichen. Der hof wollte Soldaten, die bem Kaifer allein den Eid der Treue leiften; blos gur Bezahlung biefer Solbaten, follten bie gander bas Gelb bewilligen. Und eben diefes mochten die Stande nicht gugefteben, weil fle barin ben Runftgriff merften, eine von ben Ständen unabhangige Urmee aufzustellen. Die Gntachten aller Abgeordneten, mit Ausnahme bes willfahrenden Ausspruches der niederlaufiger Deputirten lauteten baber ju Bunften des Friedens um jeden Breis und wiesen auf bie Entscheidung ber Brovinglandtage bin, wenn biefe Gutachten nicht genehm und nicht genugend fein follten.

Am beutlichsten sprachen sich die Ungarn ans, die, wie es scheint, eine bestimmte meritorische Instruction hatten. Es waren die Bischöse: Rapragyi, Lepes und Demitrowis, dann die Magnaten Beter Revai, Rifi Esterhazy und andere als Deputirte anwesend. In einer Rede, die als Muster politischer Beredtsamseit der damaligen Zeit gelten konnte, entwickelte Bischof Napragyi vor "der

hochberühmten Versammlung," wie er diese nannte, die Anficht Ungarns. Er sprach sich mit vieler Emphase für den Frieden aus und citirte dafür sogar den alten Seneca:

> Licet omne tecum Græciæ robur trahas, Licet arma longe miles ac late explices, Fortuna belli semper ancipiti in loco est.

Wenn jedoch Vertheidigungsmaßregeln einmal unerläßlich werden sollten, bat der Bischof nur um Vermehrung und Erhaltung der Grenzsestungen von Seite der Regierung, für die Maunschaft würden die Ungarn selbst sorgen; denn für Ungarn sei nur der Eingeborne ein tauglicher Soldat, fremde Truppen saugen nur das Mark des Landes aus und geben Anlaß zu blutigen Ausständen, wie zum Beispiel zur Zeit Boczkay's. Schon Casar Augustus liebte die im Vaterlande gebornen und nicht die fremden Truppen. Wenn die Gesahr steigt und durch Ungarns Kräfte allein nicht beseitigt werden kann, dann wird Ungarns Kräfte allein nicht beseitigt werden kann, dann wird Ungarn mit den anderen Ländern, nach der Reichsconstitution des Jahres 1609, gemeinsame Vertheidigungsmaßregeln tressen. — Wit der Abgabe dieses Votums sprach der ungarische Bischof die Meinung aller Abgeordneten aus, "denn", wie sich der Gewährsmann ausdrückt, "es haben auch die Länder auf Hungarn großen Respect."

Der hof nußte baher den Linger Convent als mißlungen betrachten. Dit diesem schmerzlichen Gefühle entließ der Kaiser die Abgeordneten ohne jedoch die Formalbedenken, welche dieselben gegen ihre Competenz erhoben hatten, gelten zu lassen. Bei den öffentlichen Andienzen dankte er für ihr Erscheinen und für die freimuthig ausgesprochene Ansicht, den Frieden in jedem Falle aufrecht zu erhalten.

In einer besonderen Audienz am 2. September empfing der Kaiser die mährischen Deputirten und gab die Bersicherung, es werde der Friede erhalten werden. Die Deputirten dankten Seiner Majestät und machten noch der Kaiserin und den beiden Erzherzogen Max und Ferdinand die Abschiedsauswartung. Die kaiserliche Erledigung der anderen Buncte, welche die mährischen Abgeordneten nach ihrer Instruction vorzubringen hatten, befundete die Stimmung des Hoses. Es wurde den Ständen eröffnet, daß sie sich in Dinge nicht mengen durfen, welche sie nichts angehen: der Raiser konnte die Berwahrung des Landtags gegen den von

ihm einem mährischen Landherrn ertheilten Berweis nicht gutheißen, weil er bagu berechtiget sei. Die Commissionen zur Regelung ber Landesgrenzen wurden abermals nur in Aussicht gestellt und nicht wirklich ernannt.

Die Ansichten, welche auf bem Linger Convente laut wurden, waren von der größten Bebentung. Der Türkenfriede war jest gesichert und es kounten die Angelegenheiten Siebenbürgens mit Bethlen Gabor im diplomatischen Bege geordnet werden. Dieser Fürst wurde anerkannt, er gebot jest über die Türkenmacht und die ungarischen Malcontenten. Er war ein Freund und eine Stüte der Feinde des Kaisers.

Der Linzer Convent hatte aber noch andere, unmittelbar und unverweilt wirfende Folgen. Er entschied über das Schickfal des bevorstehenden böhmischen Generallandtages. Da der Hof die ersehnten Mittel zur Aufstellung einer Armee durch den Linzer Convent nicht erlangt hatte und auf anderen Wegen keine hinreichende Militärmacht aufstellen konnte, um den Beschlüssen des General-Landtages, wenn diese auf einen revolutionären Beg führen sollten, mit Ernst zu begegnen, — so mußte der Hof Alles aufbieten, um diesen Generallandtag oder die auf diesem zu berathenden vier Artikel zu vertagen und wenn dies nicht durchzusehen war, wenigstens die Verhandlungen in einer Art zu beherrschen, daß keine dem Hose offenbar seinblichen Beschlüsse gefaßt würden.

Auch die auswärtigen hilfen, um welche Mathias wiederholt sollicitirte, konnten nur spät anlangen. Dem Ersuchen des Raisers an die Königin von Frankreich, die Alliancen mit Deutschland auszugeben, konnte diese nicht willfahren. Der kaiferliche Botschafter in Rom, Graf Romboald Collato, wurde mit seiner an den Papst gerichteten Bitte um die Unterstühung des Kaisers zuerst rundweg abgewiesen, obwohl er deutlich gesagt hatte, daß die Türkenhilse ein Borwand war, um die Truppen gegen den innern Feind, die protestantischen Stände verwenden zu können; später entschloßsich der Papst, eine Türkenhilse in Aussicht zu stellen, doch gegen einen von Mathias zu unterzeichnenden Revers, worin der Kaiser das Lehen Comachio, als zu dem Patrimonio Petri gehörig, auerkennt und seine Ausprüche darauf aufgibt, und sich verpstichtet, in einer gewissen Zeit einen Rachfolger zu ernennen. Erzherzog

Albrecht und Spanien hatten ausgiebige Hilfe versprochen, um die Union und die rebellischen Unterthanen zu Baaren zu treiben, allein der Zeitpunct der Erfüllung diefes Bersprechens war nicht fixirt. Zudem waren diese beiden jest mit der Erecution in Aachen und Mühlheim beschäftigt. 11)

Die Ibee, mit Anwendung äußerer Gewalt einzuschreiten, mußte also für jest in den Hintergrund treten, zumal die faiferlichen Finanzen selbst in großer Berwirrung und zugleich die Duelle der Hilfosigkeit und Abhängigkeit der Regierung waren.

Die Rammermittel felbst maren febr gering. Mathias batte einen großen Schuldenftand vom Bruber übernommen und in ber faiferlichen Rammer felbft berrichte bie größte Unordnung. Gin Renner bes Buftanbes berfelben entwirft und ein flares Bild ber Buftanbe bes Schapes. Der Bifchof von Wieu namlich ift es, welcher feinem faiferlichen Beren berichtet, bag alle Befandten und Botichafter es ausehen muffen, wie diefer und feine Offigiere nicht genug Brot haben, bag bie Roffe aus Mangel an Futter umfallen, Die Stallfnechte betteln, Befchirre, Baume und Sattel mit Striden gebunden find, wie bei Bauern. Reines Sandwerfs. mannes Rinder gingen fo icanblich gerriffen einber, wie die Ebel. fnaben. Gelbft Die Bedienten geringerer Goelleute feien beffer gefleidet als die Leiblafaien. Der Raifer galt ale Liebhaber der Mufit, die Capelle war jur Zeit, ale ber Raifer noch Erzbergog war, beffer ale jest bestellt. Rein Capellmeister und feine Sangerfnaben waren vorhanden, mahrend boch die Bralaten einige Zaufend Gulden für die hofmufif gufammengefcoffen batten. Boran foll bem romifchen Raifer mehr liegen als an ber Berwaltung ber Gerechtigfeit? nie ift ber Reichshofrath, mit weniger Berfonen befett gewesen; Riemand will fich babei brauchen laffen, weil er nicht bezahlt wird. Die faiferlichen Befandten fonnen aus Mangel an Weld nicht abreisen, hoffriegerathe und Secretare bleiben unbezahlt. Gine Bittichrift jeboch eines Soffammerrathes, ber feine Befoldung nicht erhalten hatte, fommt nie vor. Die Bictualien für die Soffuche wurden auf Credit genommen, die Sofeinfaufer ganften fich mit großem Gefchrei wegen Beterfilie am Martte.

<sup>11)</sup> Cod. III. Blaud. Fol. 230. 1. Sept. 1614. Consejo al rey 26. Sept. 1614 Sim. — S. Bril, Mr. CCCXV,

Schlechter Bein werbe als guter aufgerechnet. Um die Berrichaften bes Raifers fummere fich Riemand, Die einen aus Refpect, Die andern, um ihre Bermandten nicht zu verlegen, die dritten aus Nachlässigfeit. Bum Erbarmen fei es, daß der Raifer Schwerlich taufend Gulden jum Anfleiden erhalten fonne. Mangel an Beld murde fouft durch Borfchuffe erfett, aber bie Rammer habe Treue und Glauben verloren, halte feinem Menfchen bas Bort zu, greife an alle Gefälle, mache ein Loch ju und reiße bafur wieder gebn andere auf, - pure Fliderei, fo bag aller Grebit gefchwunden fei. Bei biefem Mangel an Gelb und Credit fonnen nur Anleiben mit 30-40 pCt. Berginfung geschloffen merden. - Thatfache mar es, bag man Forberungen an den Sof wie Bon's am Martte veräußerte, mit Verluft von 90 pCt., hofwechsel murben mit 20 pCt. escomptirt. Diefe wurden der hoffammer prafentirt, welche fie jedoch um den vollen Rennwerth einlosen mußte ober doch einlosen sollte. Die herren von ber Rammer murden von Rhlesel ale unverbefferlich geschildert. Wollten fie ihre Bantette, Spagiergange und Befellichaften abstellen, Bormittag und Rachmittag ausammenkommen, figen, arbeiten und berathichlagen, so murde fich die Ordnung einstellen. - In der That, die muthvolle Darftellung ber Rrebsschäben ber Finangen war bem Bifchof von Wien nicht abinfprechen.

Bei dem geschilberten Buftande bes Schapes, fonnte aus ben Mitteln besfelben felbst nicht eine sehr fleine Armee aufgestellt werben.

Es ift gewis, daß die Absichten des Hofes, die "vier Buncte" nicht zur Entscheidung kommen zu lassen, nicht zu sanctioniren und somit den Generallandtag scheitern zu machen, den Führern der Stände bekannt waren. Herr von Stitten, der Kanzler des Markgrafen Iohann Georg von Brandenburg-Jägerndorf, traf jest eben mit Zierotin in Rösnit zusammen. Der Landeshauptmann eröffnete ihm während der Unterredung die Besorgnis, es werde der Generallandtag zu keinem erfrenlichen Ergebnisse führen. Damit sei der lette Beg einer friedlichen Bereinbarung zwischen dem Kaiser und den Ständen abzeschnitten. Er war überzeugt, daß bei der gegenseitigen Erbitterung und weil die ertremen Ansichten auf beiden Seiten, ungeachtet der vermittelnden Politis Khlesels, die Oberhand gewannen, kein Ausgleich mehr möglich sei. Es war die

Ansicht der Stände, daß bei der gegenwärtigen Regierung fein friedlicher Genuß der Rechte und Freiheiten möglich fei, die Meinung der Regierung dagegen war, daß durch die Erfüllung der ständischen Forderungen, die faiferliche Autorität und die fatholische Religion untergehen müßten.

Aber noch andere und naber liegende Urfachen verschlimmerten bie Stimmung ber mabrifden Stanbe und entfrembeten Berrn Bierotin dem Sofe ganglich. Es war dies die Troppauer Angelegenbeit, welche wegen ber babei von beiben Seiten, vom Sofe und ben Stanben, geltenb gemachten Grundfage, eine ber wichtigften Tageefragen ward. Auch bier ftanden Oligarchie und Monarchie im Rampfe. Die Absicht bes hofes, Troppau mit Schlefien gu vereinigen und von Mabren ju trennen, war befannt. Der Bruberzwift hatte diefe Frage in ben Sintergrund gebrangt. In bem Mage aber als nach bem Tobe Rudolphs die Restauration an Boben gewonnen hatte, bachte ber Sof baran, biefen Streit gu Gunften Schleftens ju enticheiben. Dan wollte Mabren ichmachen; beffen Stände ftete ju energischen Schritten und jur Opposition geneigt waren, mabrend bas ftart germanifirte Schlefien ichon burch die vielen Kurftlichkeiten bafelbft, jur Beit bes Bruderzwiftes bem Bofe anhänglicher war, ale bie Stanbe ber übrigen gander. Bu Diefem gefellte fich noch ber Umftand, daß die fchlefifchen Kurften einen Anhang im Reiche befagen, der jedenfalls bedentungevoller mar, ale die Beziehungen Mahrens ober Bohmens ju Deutschland. Durch eine fur Schlesten gunftige Entscheidung boffte die Regierung fich biefes gand und einen Theil der Reichsfürften ju verpflichten. Roch auf andere Beife fuchte ber Sof Schlesien ju gewinnen; man wußte, baß es nach Selbstftanbigfeit ftrebe, nach Loderung des Berbandes mit der bohmifchen Rrone. Ja es ftellte bie Behauptung auf, bag nur bas Band ber Berfonalunion fie mit Bobmen verbinde; fo wenigstens legten Die Schlester ben Begriff ber bobmifchen Rrone aus; auf bas Unfnchen Schleftens gab ber Raifer Diefem Laube eine eigene Ranglei. Begen biefe Bewilligung erhoben bie bohmifchen Stande energifche Befchwerben, boch ohne Erfolg. Dafür bewiefen fich bie Kürften von Schlefien in bem Rampfe zwischen ber Rrone und ben Ständen ber übrigen gander, treu und banfbar.

Die Regierung hatte einen Softag verfprochen, um ben

Proces zwischen Böhmen, Mahren und Schlesten zu entscheiden, allein die Bestimmung des Tages selbst wurde immer noch verschoben. Während dieser Zeit suchten die schlesischen Fürsten die Troppaner Stände zu gewinnen, sie stellten denselben eine Steuererleichterung in Aussicht, für den Fall, als sie der Bereinigung Troppans mit Schlesten keine hinderniffe mehr entgegensehen wurden.

Herr von Zierotin hielt das Recht Mährens auf Troppau für zweifellos; nach seiner Auffassung war für ihn und für Mähren keine größere Schmach denkbar, als der Berlust Troppau's; denn in diesem Falle hätte man gesagt: unter Herrn von Zierotins Berwaltung ist Mähren um ein Recht ärmer geworden. Aus diesem Grunde nahm er sich der Troppauer Stände mit aller Energie an, sowohl in der Hauptfrage rücksichtlich des Anschlußes an Schlessen, wie auch in dem Rebenprocesse, welcher zwischen den Oberen Ständen, die mährisch, und der Stadt Troppau, die schlesssch gesinnt war, wegen der Beschickung des schlessischen Oberrechtes und den Ankauf der Troppauer Burg, — noch in Berhandlung stand.

Diese Fragen wurden noch verwickelter, als der Kaifer den Fürsten Carl von Liechtenstein mit dem Herzogthume Troppau belehnte, die schlesische Kanzlei und eine faiserliche Commission mit der Durchfährung dieses Actes betraute. Der Herzog von Troppau war Mitglied des schlesischen Fürstentages und Oberrechtes. Durch diese Belehnung wurde jener Streit thatsächlich zu Gunsten Schlesiens entschieden. Die Stadt Troppan huldigte dem Fürsten, die drei Oberen Stände dagegen legten Berwahrung ein und stellten an die Stände Böhmens und Mährens das Ansuchen, ihren Protest werfthätig zu unterstützen.

Merkwürdig war übrigens die Spaltung und die Zwietracht in den obersten Verwaltungsbehörden selbst; die Idee der Autonomie der Länder, dis zu den Stufen des Thrones consequent durchgeführt, beherrschte selbst die kaiserl. Kanzleien. Während die schlesische Kanzlei den Troppauer Ständen befahl, dem neuen Fürsten zu huldigen, gab die böhmische den Troppaner Bürgern den strengen Auftrag, keinem anderen Bescheide oder Weisung, als jener der königl. böhmischen Kanzlei, nachzusommen.

"Eine Sand foll nicht wiffen, was die andere thut," gilt beim Bohlthun. Die Hoffangleien gingen über diefen paffiven

Gegensath hinaus; benn nach bieser wurde bassenige, was die rechte Hand erbaute, burch die linke wieder zerstört. Der eine Kuß machte einen Versuch rechts auszuschreiten, der andere blieb hartnädig am Plate stehen und doch sollten es Glieder eines Körpers sein; denn der König von Vöhmen und der schlesische Oberherzog waren Eine Person. Ein berühmter Römer wollte die Folgen der Zwietracht schildern und verglich den Organismus des Körpers mit jenem eines Gemeinwesens. Die Geschichte des Menenius Agrippa, von dem Körper und von seinen Gliedern, war immer nur eine merkwürdige Fabel. Die Kanzleien des Königs Mathias versuchten es im Jahre 1614 dieses Gleichniß practisch zu machen.

Die mabrifden Stande ichrieben, nachdem die Stadt Troppau bem neuen herrn die hulbigung bargebracht hatte, eine außerordentliche Verfammlung aus, um dem Silferufe ber Troppauer Stänbe gerecht zu werben. Die Mahrer fanben fich aufe tieffte verlett, benn die Integritat ber Marfgrafichaft war jest ernftlich bedroht. Um 3. Juni 1614 verfammelten fich bie Stande ju Brunn. Die Troppauer hatten die Berren Carl Sangwig von Bisfupis und Bengel Bitowofy dabin abgefendet, um biefelben mit bem Acte ber Entlaffung der Troppauer aus dem Unterthansverbaude bes Raifers und mit bem Befehle, dem Fürsten Liechtenftein zu bulbigen, befannt ju machen. In biefer Berfammlung erffarte man bie Belehnnug Liechtenfteins als einen Act ber Willfur und übertrug Die Durchführung ber weiteren Schritte, um bas Beichebene rud. gangig ju machen, bem nachften ganbtage. Bugleich fandten bie Stande von Troppau Abgeordnete nach Sof, um bort eine feierliche Bermahrung auszusprechen. Der mabrifche Landtag, welcher im Inli abgehalten wurde, erflarte, bag Mabren notbigenfalls Bewalt anwenden wolle, wenn bie Troppauer Stande gezwungen werben follten, fich ber neuen herrschaft ju fugen. Es wurde bie Drohung beigefügt, bag in jenem Ralle bie von ben Stäuden bewilligten Gelber nicht fluffig gemacht werben wurden. Bugleich ernannte ber Landtag ben Carbinal Dietrichftein als Specialbevollmächtigten, um vom Raifer bie Festsehung eines Tages gur Entscheidung des Streites über die Frage, ob Troppan nach Mahren ober Schlefien gebore, ju erbitten. Rach langem Barren erhielt der Cardinal endlich den Befcheid, es folle biefe Tagfagung am 24. Rovember ftattfinden. Die mabrifden Stanbe mablten Abgeordnete, welche bas Land bei diefer Tagfagung vertreten sollten. Selbstverständlich war ber Landeshauptmann babei.

Die

Ţ.

ni

M

ú

٧,

Ħ

1

1

ŗ

t

t

Characteristisch für die Auffassung ber Frage burch die Regierung ift die Aeußerung des schlesischen Bicekanzlers von Schönaich: "die Mährer führen diesen Prozeß mehr aus lebermuth und geringer Achtung vor dem Kaifer, als aus Rechtsgrunden, dagegen vertheidigen die Schlesier des Kaifers Regale und Hoheit."

Geheime Reichshofräthe, Rathe bes f. böhmischen Appellationsgerichtshofes, andere königl. Rathe und Oberstlandoffiziere aus Böhmen, Mähren, Schlesten, Ober- und Riederlausik, waren als Spruchrichter, — Abgeordnete aus diesen Landschaften als Barteien in Wien anwesend, um den Proces zu Ende zu führen. Wehrere Wochen vergingen in nuklosen Berathungen und aufgeregten Debatten. Endlich entschloß sich der Kaiser auf Ansuchen der böhmischen Abgeordneten, die Entscheidung dem böhmischen Generallandtag zu überweisen. Der Hof und besonders Khlesel ermuthigte offen die Schlesier, bei ihrem Begehren zu verharren. Der llebermuth der lepteren war in Folge dieser Aufmunterung so groß, daß sich Zierotin mit tieser Entrüstung darüber aussprach.

Diese neuerlichen Erfahrungen, welche Zierotin über die letten Zielpuncte der Bolitif des Hofes in Wien gemacht, im Zusammenhange mit häusig erlittener Unbill und mit der Neberzeugung der gänzlichen Erfolglosigseit seiner Bestrebungen, brachten endlich den Entschluß zur Reife, sein Amt als Landeshauptmann von Mähren in die Hande des Kaifers zurückzulegen.

Georg Sigismund von Lamberg berichtet am 17. December 1614 an Erzherzog Albrecht nach Bruffel, daß herr von Zierotin eben um die Enthebung vom Amte schriftlich gebeten habe.

Zierotin erhielt die begehrte Entlassung und entsagte förmlich ber Landeshauptmanuschaft am 26. Februar 1615.12)

<sup>12)</sup> Lamberg an Erzh. Abrecht 17. Decemb. 1614 B. A. — Cod. XIV. 4. Marz 1615 an Stitten. Beilage Nr. CXXXXVI. — Dubif über Troppau a. a. O. 167. — Cod. Dox. 22, 1614. — Notigenblatt ber f. A. 1857, 293 über bie Finanzlage. — Gutachten ber Hoffammer 8. October 1607. Reichstagsacten 68. f. f. geh. Archiv. — S. Beil. Nr. CCCXV.

Wiewohl die Motive des Rudtritts Zierotin's fich nicht urfundlich nachweisen laffen, so wird eine Ueberschau der Ereignisse ber letten Zeit dieselben wohl ins Klare stellen.

Buvor aber sei es uns gestattet, noch einen Blid auf ben General Landtag vom Jahre 1615 zu werfen, weil eben auch die durch Zierotin vorausgesehenen Resultate desselben ihn zur Abdankung bestimmt haben mochten. Er hatte die Gewisheit erlangt, — wie es sein Brief vom 16. October 1615 an Stitten zeigt, — daß ihm durch den Ausschlag der Sessionen jenes Landtages jede Möglichkeit benommen werden wurde, sein Programm auszuführen.

Der Generallandtag, urfprünglich für ben Monat Januer einberufen, wurde vertagt und erft im Monat Juni abgehalten. Wenn wir das energische Streben ber Union: die durch ben Beitritt Englands, Sollands und anderer protestantischen Länder ohnehin vermehrte Rraft ber protestantischen Reichsfürsten auch noch burch Berbindungen mit Bobmen und ben anderen gandern Defterreichs zu verftarfen, - bann bie Intriguen, welche Churpfals mahrend bes Generallandtages in biefer Richtung einfabelte, in's Muge faffen, wenn wir und jenes ungedulbigen und ungeftumen Drangens erinnern, mit welchem bie bobmifchen Stande Raifer Mathias an das zu Brag 1611 und Budweis 1614 gegebene Bort : boch endlich bie "vier Buncte" gur Berathung augulaffen, mahnten, - fo mare jest zu erwarten gemefen, baß bie böhmischen Stände nach dem Borbilde der Berhandlungen über ben Majestätebrief und nachdem ihre antidnnaftischen und regierungsfeindlichen Befinnungen durch die auf Bebeiß bes Raifers begonnenen Werbnigen neue Rahrung gewannen, mit aller Rraft und Energie, vor feinem Widerstande gurudichredend, vom Raifer Mathias die Sanction ihrer Befchluffe erfampft hatten und baß ber Raifer fich ben Ständen auf Gnade und Ilngnade murde ergeben ober aber ben Landtag auflofen muffen.

Doch nichts von Allem bem geschieht. Ja das Unglaubliche sogar tritt ein: ber Kaiser und die Regierung ersechten einen vollfommenen Sieg, die Partei der Extremisten unter den Ständen erleidet eine vollsommene Riederlage. Die so gefährliche Berbindung aller Stände der öfterreichischen Länder zu Schut und Trut, — sie zerfließt in Rebel und dient nur noch dazu, an die

Stelle ber Eintracht — Zerwürfniffe unter ben Ständen felbst bervorzurufen.

Die Abgefandten ber incorporirten gander Mabren, Schleffen und Laufit waren erichienen, ebenfo die Befandten Defterreiche; benn mit dem Erzberzogthum und mit Ungarn hatte eine Confoderation geschloffen werden sollen; nachdem jedoch bie Ungarn, ungachtet ber an diefe ergangenen Ginlabung, in Brag nicht eingetroffen waren, wurde ber Landtag eröffnet und mit ber Berathung des erften jener berühmten vier Buncte begonnen. Obwohl gerade am Tage ber Berathung - nach Slavata's Angabe war es der 12. August - einige febr einflußreiche und oppositionell gefinnte gandberren, barunter herr von Zierotin, Graf Thurn u. a. abwesend waren, wurden dennoch auf Befchluß der Mehrheit die Berhandlungen gepflogen. Der erfte Bunct betraf bas Bundnig mit Defterreich und Ungarn. Da aber bie Ungarn nicht erschienen waren, fo wendete man ein, daß mit diefen nicht abgefchloffen werden fonne. - Dann fam die Frage bes ofterreichifchen Bundniffes jur Berathung. Allein die bohmifchen herren wollten es mit der Burde ber bohmifchen Rrone nicht verträglich finden, Die Abschließung eines Bundniffes von einem andern gande ju erbitten; wenn nicht bie Desterreicher eine Sehnsucht barnach hatten, Bohmen habe fie nicht oder burfe fie doch nicht zuerft zeigen. Als die öfterreichiichen Gefandten im Landtage erschienen, fragte der Oberftburggraf, was eigentlich ihr Begehren fei? Die Bohmen hatten feines! Die öfterreichischen Abgeordneten, welche von Bohmen aus die Aufforderung erhalten hatten, nach Brag zu fommen, um fich über bas Bundnig auszusprechen, fonnten ihr Befremden, ihre Berwunderung über diefe Frage und über diefe Behandlung nicht unterdruden, wiesen auf die erhaltene Ginladung bin und verficherten, daß ihre Committenten fie bieber gefandt hatten, um die Bunfche ber Bohmen zu vernehmen, nicht aber um Bunfche auszusprechen. Tief verlett entfernten fie fich. - Der erfte Bunct war auf diefe Urt beseitigt. Da die Ungarn nicht gekommen waren und die Defterreicher fein Berlangen ftellten, fo fei von einer Confoderation mit diesen gandern feine Rebe mehr. Bas ben aweiten Bunct anbelangt: Die freie Busammenkunft in ben Rreifen, fo wurde hervorgehoben, daß diefem Buncte durch die bestehenden Einrichtungen Genuge gethan fei. In jedem Rreife waren nämlich Personen aufgestellt, welche die Landesvertheidigung daselbst zu leiten hatten; da einige dieser Personen gestorben waren, wurden Reuwahlen vom Landtage vorgenommen; Weiteres sei in dieser Sache nicht zu beschließen. Jur Erneuerung der Erbeinigungen mit den weltlichen Churfürsten ist ein Comité, bestehend aus einer Anzahl von f. Beamten und Mitgliedern der Stände, ernannt worden. Judem man den beiden letterwähnten Puncten einen andern Sinn unterstellte, als es derjenige war, welcher demselben von dem Landtage 1611 beigelegt wurde, (denn es handelte sich nach diesem um Jusammenfunft der Kreisstände ohne f. Bewilligung und wahrscheinlich um nene Pactirungen mit den weltlichen Churfürsten) sind auch diese Bestimmungen, die für die Krone hätten gefährlich werden können, mittelst des eben gefaßten Landtagsbeschlußes unschädlich gemacht worden.

Die Deputirten ber Länder Schlesten und Lausit famen mit bedingter Bollmacht und mit der Absicht im Herzen, sich von der Krone Böhmens loszureißen. Der vierte und der lette Punct wegen eines Defensionsvertrages mit den incorporirten Ländern, fand daher keine besinitive und erschöpfende Erledigung; nur Mähren verpflichtete sich, wenn Böhmen angegriffen werden würde, ein Contingent zu stellen und ebenfo Böhmen für den Fall eines seinblichen Einfalls in Mähren. Die Böhmen waren jedoch mit den Jiffern der mährischen Anträge nicht einverstanden; Mähren, sagten sie, sei ein reiches Land und könne größere Opfer bringen. 13)

Durch diese Beschlüsse war die von einem Theile der Stände so heiß ersehnte Berbindung zum Schute ihrer größten und heiligsten Interessen, ihrer Freiheit und ihrer Religion, jene Berbindung, welche eine furchtbare Basse gegen den Absolutismus werden sollte, plöglich vernichtet und die Hossmugen Zierotin's auf ein organisches, einträchtiges Zusammengehen der Länder mit Einem Male eingefargt. Er hatte es vorausgesehen, daß es dort auf dem Generallandtag kein Material gab zur Schaffung eines höheren politischen Organismus; das vorhandene war andrüchig und faul.

<sup>13)</sup> Saberlin a. a. O. XXIII. 679, 726, 738. — Slavata's Hist. s. temp. 9. Th, Art. IV. — Verzeichnuss a. a. O. 25. Juli, 12, und 22. Sept. 1615 f. f. geh. Archiv. — Cod. XIV. Zierotin an Stitten 26. Oct. 1615. — Beil. Nr. CCCXVI.

Richts fonnte zum Vorwand dienen, diesen so jämmerlichen Ansschlag bes Landtages zu beschönigen: die Länder im Besite ihrer politisch nationalen Autonomie, trot der vielsachen und beharrlichen Versuche der Regierung, dieselbe zu beschränken, — feine beengenden, centralissirenden Institutionen, — nur Einheimische an der Spite der Verwaltung, — fein nennenswerthes, fremdes Militär im Lande und das Parlament in Prag (extra quam non est salus) selbst tagend in Mitte der mit ihm tief sympathisirenden Stadtbevölserung!

Und bennoch wurde es in diefem letten, von ber Borfebung gebotenen Augenblid verfaumt, felbft ben durftigften Rahmen eines für die gander gemeinfamen Organismus und jugleich eines Ausaleiches gwifden ber Rrone und ben Standen auf verfaffungemäßigem Wege ju ichaffen. Es will uns bedunfen, daß meder dem Bifchofe Rhlefel ober bem erbarmlichen Mittelchen bes 12. August, noch Buniga und feinem Golbe jener Ausschlag imputirt werben fann, fondern mehr den ehrgeizigen und bochfahrenden bohmifchen Baronen, welche bie Defterreicher eben an jenem Augusttage wie "Rarren" behandelten und Schlefiens Selbftgefühl empfindlich verletten, indem fie biefes Land, bann Mabren und bie Laufit von ber Theilnahme an ber bohmifchen Konigewahl wiederholt und bebarrlich ausschloffen; es fällt benjenigen bie Berautwortnug gu, welche ben flaffenden Rig zwifchen Ilngarn und Bohmen noch erweitert, indem fie, wie wir berichtet, die Monate lang in Brag barrenben Gefandten Ungarns abgewiesen hatten, fo bag biefe fich wuthentbranut entfernten und als die bringende Ginlabung jest von Bobmen aus gefommen mar, nicht mehr in Brag erschienen. Wahrlich, einen empfindlicheren Racheact batten die Magyaren nicht ausüben fonnen.

Die Urfachen biefer so folgenreichen Differenzen zwischen Böhmen und Ungarn werden die Unzulänglichkeit des staatsrechtlichen Bandes, welches diese Länder damals zusammenhielt, anschaulich machen. Wenn die Ungarn nur ungarische Truppen als Besahung im Lande dulden und die Böhmen dann keine Kriegssteuer bewilligen wollen, wenn sich die Ungarn nicht die Einquartierung böhmischer Regimenter in den ungarischen Festungen gefallen ließen, so lag ein Widerspruch vor, der durch den Bestand der Bersonalunion und des förderalen Organismus nicht zu lösen

war. Es gab nur bas Dilemma: entweder war der Ronig genöthigt, die Berfaffung von Bobmen ober die Berfaffung von Ungarn ju verlegen, er war genothigt, die Steuern ohne Buftimmung bes bohmifchen Landtags ju erheben, ober gegen ben ungarifden ganbtagebefdluß bobmifde Regimenter nach Ungarn ju fchicken. - ober, wollte er bie Berfaffung bort und ba unangetaftet laffen, bann mußte er ben Billen beiber gander erfüllen und aus Mangel an Geld und Truppen die hochften Intereffen aller feiner Lander, nämlich die Sicherung berfelben vor turfifchen Einfällen, aufgeben und fich bas Austreten Ungarns aus ber Berfongl. Ilnion mit Defterreich und bas Gintreten besfelben unter türkische Schutherrschaft ruhig gefallen laffen. Freilich gab es noch ein brittes Mittel: die bewaffnete Execution des Königs von Ungarn gegen ben König von Böhmen, die von Ungarn auch fcon angebrobt worden war. - ober umgefehrt . . . . - So befampfte die Lehre von der Unabhängigfeit der Länder, über welche das Saus Sabsburg herrichte, die neuere Staatsidee und erflarte die Berletungen der Berfaffung, Anarchie und ben Rrieg in Bermaneng. Weder Rrone noch Stande hatten das Mittel, welches Bierotin jur Berfohnung biefes Begenfates vorgefchlagen batte, erfaffen wollen.

Es ift selbstverständlich und einleuchtend: Länder, die nur durch das zufällige und dunne Band der Personalunion zusammenhängen, lassen sich zu einer gemeinsamen Action nicht discipliniren. Die böhmische Krone oder wie wir jest sagen würden, der böhmische Staat, eine Schöpfung Podebrad's, zerbröckelte nach und nach bei diesem losen Organismus; Schlessen und die Lausis neigten zum Abfall, Mähren war schon getrennt gewesen. Georg Podebrad, ein König und ein Genius, hatte mit seiner schöpferischen Krast die Grundlage zur Einherrschaft, zur modernen Staatsidee gelegt, aber die Stände, die Vielherrschaft, zertrümmerten nach und nach seinen kühnen Bau und öffneten hiebei jeglicher Intrigue Thür und Thor. 14)

<sup>14)</sup> Auch noch andere Befchluffe murben vom Generallandtage gefaßt, welche Die Niederlage der Actionspartei milbern follten und Die zugleich die Situation icharf characteriftren. Die Bedeutendften find jene, welche wir hier noch mittheilen zu muffen glauben. Buerft der Protest des Land-

Die Katastrophe am weißen Berge war eine natürliche Folge ber ständischen Lehre vom Rechte zum bewaffneten Widerstande, von der Aussechtung der Differenzen mit der Krone, dem wahren Symbol staatlicher Einheit, mit den Waffen in der Hand. Zierotin hatte schon anläßlich der Horner Unruhen jeue Lehren offen verdammt und sich mit den Grundsäßen, welche er in dem ersteren

tages gegen die vom Prager Ergbifchof angeordnete Sperrung ber proteftantischen Rirche von Rloftergrab und gegen bae Berbot bee Baues einer protestantifchen Rirche in Braunau. Es murbe ferner ein Gefet jum Soute ber bohmifden Sprache und Rationalitat erlaffen. Diefes Befet zeigt, welche rafden Fortidritte ber Germanifirungs : Proces in Bohmen bamale gemacht hatte. Es ift ergablt worden, bag bie erfte proteftantische Bredigt nach Erlaß bee Dajeftatebriefes unter Bulauf einer großen Denge Bolfce in beuticher Sprache gehalten murbe, bag bie zwei beutichen Rirchen Die beutiche Bevolferung Brage nicht faffen tonnten. In ben Jahren 1612 und 1613 fanden Reibungen zwischen beutschen und bohmischen Brebigern ftatt, welche bie Urfache von Tumulten murben und ben befannten fachfifden hof Brebiger boë, bamale Geelforger in Brag, gwangen, Diefe Ctabt ju verlaffen. Wir erinnern an bie Rlagen bee herrn von Bierotin über die ftarte Berbreitung ber beutschen Sprache. Aus ben Bestimmungen bes fruber ermabnten Gefetes geht bervor, bag man fic in Bohmen haufig bei Bericht ber beutichen Sprache bebiente und es icheint, bag fich bieje Sprache jogar im ganbtage und im ganbrechte Geltung ju verschaffen gewußt bat. Die bohmifche Sprache murbe in Bohmen überhaupt nicht mehr fo in Chren gehalten, wie es in fruberen Beiten gefchah, es mar baber - fagt jenes Befet - jest hochfte Beit, eine Dagregel ju treffen, weil fonft die bohmifche Rationalitat ernftlich gefahrbet worden mare. Aus jenem Befete geht ferner hervor: "bag fchr viele Fremde nach Bohmen einbrangen, bier ihrem Erwerbe nachgingen, viel liegende Guter anfauften und inebefondere Stadtamter erlangten, ohne drei Borte bohmifch ju tennen." Das Gefet bestimmte, "bag bie Rinder ber Fremden bobmifch lernen follten und bag nur Diejenigen unter mehreren Rindern bas unbewegliche Bermogen ber Eltern befigen burften, welche ber bohmifchen Sprache machtig waren. Gin Frember, welcher biefe Sprache nicht fennt, fann weber bas Incolat noch ein Burgerrecht erlangen. Gin folder fann überhaupt fein Amt in Bob. men erlangen, erft feine Rachtommen in ber britten Generation burfen eine öffentliche Stellung befleiben. 3m ganbtage und im ganbrechte barf nur in bohmifcher Sprache verhandelt werben. In folden Rirchen und Schulen, in welchen noch vor gehn Jahren bohmijd gepredigt und gelehrt murde und mo dies jest in deutscher Sprache geschieht, foll bie Sprache, welche vor gehn Jahren gebraucht murbe, wieder eingeführt

Theile seiner Laufbahn befolgt hatte, in sieghaften Gegensat geftellt; benn er hatte es erfannt, daß in diesen Lehren ein revolutionar destructives Princip lag. Run hatten sich die Stande dieses Princip dienstbar zu machen gewußt, schon von der Zeit angefangen, in welcher sie sich der Reformation in die Arme geworfen und auch diese beherrscht hatten.

werben; beutiche Brebiger und Lehrer, welche innerhalb ber gebn Jahre in Diefen Rirchen= und Schulfprengeln eingefett maren, follen entfernt werden. Es hatten fich viele Bohmen aus hohem und niederem Stande bas Bort gegeben, bobmifc nicht ju fprechen; wenn folche Berfonen ferner nicht bohmifch fprechen wollen, fo follen fie binnen einem halben Jahre bes Landes verwiesen und ale Friedbrecher angesehen werben. Die Deutschen in Brag und in anbern bohmischen Stabten burfen fich nicht Blieber "ber deutschen Gemeinde" nennen, benn im Ronigreich Bohmen find andere Bemeinden ale bohmifche ganglich unbefannt." Skala historie cirkevni. P. 341. S. Beil. Rr. CCCXVII. -Endlich faßte ber gandtag einen Befchluß, welcher auf bas Berhaltniß Bohmens jum beutschen Reiche ein mertwurdiges Licht wirft. Ale Dathias, Ronig von Bohmen und bee heil. rom. Reiches Churfurft, Die Churfürstentage im Jahre 1611 und 1612 befuchte, murbe er von den Dit : Churfurften von ben Bergtbungen - Die Bablfrage ausgenommen - ausgeschloffen, ungeachtet ber lebhaften Brotestation bes Ronige und feiner Rathe, die fich auf die goldene Bulle beriefen. Die Churfurften festen ber Bulle bas lange hertommen entgegen, nach welchem ber Ronig von Bobmen ale Churfurft an ben Berathungen nicht theilgenommen batte. Den Churfurften galten "bie Rrone Bobmene" und "bie ofterreichifche Rrone" nur ale "Schirmverwandte" bes Reiches. Doch nicht allein ber Ronig, auch bas Ronigreich Bohmen, Die Stande Bohmens fanden fich burch jenes Benehmen ber Churfurften ticf verlett und es fah fich ber ganbtag 1615 veranlaßt, ben Raifer gu bitten, bag bei bem nachften Reichstage bie Rechte bee Ronige von Bohmen ale Churfurft vom Raijer und ben Churfurften geregelt werbe, weshalb die Oberftlandoffiziere ju ermachtigen waren, ftanbifche Abgeordnete ju mablen, welche die Rechte bes Ronigs von Bohmen gu mabren batten; benn diefer batte nach ber golbenen Bulle Raifer Carl IV. als vornehmfter Churfurft nicht allein bei ber Bahl bes romifden Ro: nige ju interveniren, fonbern auch an allen durfurftlichen Berathungen und Berhandlungen theilzunehmen. Mathias banfte ben Standen fur ihre Borforge und verficherte, bag er, "ale burch Gottes Gnaben romifchebeutscher Raifer und Ronig von Bohmen zugleich, Die Rechte bee letteren allein zu vertreten gebente." Skala a. a. O. 339. - G. Beil. Mr. CCCXVIII.

Wir wollen hier einen Augenblick bei dem zweiten Theile der Laufbahn Zierotin's verweilen und deren Hauptmomente zu-fammenfassen, weil diese Betrachtung auch noch andere Ursachen seiner Abdankung deutlich machen wird.

Als der Bifchof von Wien, durch den Tod Rudolph's und bie Babl Mathias' jum romifch beutschen Raifer fichergemacht, bie gefährlichen ftanbifden Freunde ber Jahre 1608 und 1611 nicht mehr ichonen ju durfen vermeinte, verfolgte er mit Entfciedenheit die fatholifche Restaurationspolitif. Bon da ab hatte fich herr von Bierotin mit bem Rudtrittsgebanfen, ben er jest burchgeführt hatte, vertraut gemacht. Er hatte ber Dynaftie große und außerordentliche Dienfte geleiftet, fein Ginfluß und fein Unhang in Mahren, Ungarn und Defterreich war bebeutend, fein Rame in Deutschland, Franfreich, Italien und England hoch geachtet. Die Saupter der Reformirten aller gander Europa's blidten mit Bertrauen auf ihn, wie auf eine feste Burg bes "reinen" Glaubens. Auch felbft bie Ratholifchen, obwohl fie ibn "eretico pessimo" nanuten, mußten feinem Berechtigfeitofinne, feiner Mäßigung, feinem großen Talente Anerfennung gollen. Go war für ben hof feine leichte Sache, einen folchen Mann einfach abzusegen, wiewohl ber Bifchof von Wien und die anderen "Gebeimen" es gerne gethan batten; um bas Biel bennoch ju erreichen, murbe ein indirecter Weg verfucht, - man wollte ibm bas Amt verleiben. Wir haben gefeben, wie ihm eine Reibe perfonlicher Demuthigungen bereitet wurde, wie man fein Aufeben, feine Autorität in Mahren felbft zu untergraben brobte. Baufig zeigte es ber Raifer gang beutlich, bag er ihm nicht mehr gnabig fein wolle. Bu Unfang bes Jahres 1614 murbe burch. giebendes Militar auf feinen Gutern einquartiert; eine Sendung Musteten, die er mit Benehmigung bes Raifers fur Mabren beftellt hatte, murbe trop bes faiferlichen Baffes in Defterreich confiscirt. Es gelang ben Ratholifen, felbft bas Landrecht ju beftimmen, ihm in jungfter Zeit ein Mißtrauensvotum ju geben. Der Dberftfammerer Labislaus von Lobfomit ging fo weit, ibn in ben öffentlichen Situngen perfonlich anzugreifen. Die absichtliche und tendenziofe Bevorzugung ber Schleffer in ber Troppaner Sache burch den Raifer, mabrend Zierotin die Erhaltung Troppaus für Mahren ale Chrenfache betrachtete und fie ju einer Cabinetofrage

erhob, hatte ben Verbacht rege gemacht, baß ihm bas Schicffal bereitet werben foll, welchem ber Palatin Braf Thurzo vor Rurgem faum entgangen mar: bas Schidfal, einfach entlaffen gu werben. Un feiner Stelle wurde ber Bof bann ein ergebenes Werfzeug finden: einen zweiten Berfa, um die Restauration in Mabren leichter burchzuführen. Er wollte bem Acte ber Abfenung guvorfommen und befchloß, felbit zu geben. Den Beweisen offenen Mißtrauens bes Raifers gegenüber, glaubte er nicht langer bas Umt eines Statthalters besfelben verwalten zu fonnen. Rach gablreichen fruchtlosen Berfuchen war er überzeugt, daß feine Bolitif nicht mehr gur Beltung fommen werbe. Selbft unter feinen Unhangern, unter feinen Standes. und Blaubensgenoffen fand er feine Wefinnungegenoffen mehr. Die Meisten waren Reider und Rebenbuhler, felbstfüchtige Menschen, ju Acten ber Gewalt geneigt, voll Leidenschaft, Gitelfeit und Chrgeis und darum leicht in 216bangigfeit gerathend und unguverläffig. Wahrend ihm fein öffentliches Wirfen nur bittere Enttäufchungen bereitete, batte er jest bie Aussicht, nach langer Bereinfamung wieder ein gludliches Familienleben gn führen. Go ward endlich ber Bedante, die öffentliche Laufbahn, bas Umt zu verlaffen, zur That.

Allein mehr noch als diefe außeren Grunde mochten ibn andere, tiefer liegende bestimmt haben.

Als die Horner sich jum Kampfe gegen Mathias rüsteten, als die Böhmen den Majestätsbrief von Andolph erzwangen, war herr von Zierotin besorgt, daß der gewaltthätige Sinn der Stände, welcher sich hiebei offenbarte, daß das Streben, nur den momentanen particulären Bortheil des Landes vor Angen zu halten, zur herrschaft der Willfür, zu blutigem Bürgerfriege führen müßte. Dieser konnte, nach der wiederholt ausgesprochenen lleberzeugung Zierotin's, nur mit der Unterjochung der Stände und Unterbrückung der Freiheiten der Länder enden; denn die Regierung war entschlossen, Waffengewalt anzuwenden, um die Präpotenz und den Starrfinn der stolzen Barone zu beugen. Es war kein Zweifel, daß die römisch-spanische Welt sich zu diesem großen Schlage vorbereitete.

Herr von Zierotin sah eine Zeit blutiger Revolutionen voraus, in welchen die nationale Herrschaft, die Freiheit des Gewiffens untergehen würden. Er fah mit tiefem Rummer, wie

in ben Ständen langsam, aber immer stärkere Wurzel schlagend, ber Gedanke aufkeimte, gegen die llebergriffe der Regierung sich durch ben Wechsel der Dynastie zu sichern und alle öffentlichen Gewalten in der Hand der Stände zu vereinigen. Er nahm wahr, wie die Regierung den revolutionären Sinn auf keine andere Art abwehren wollte, als durch Bernichtung der Freiheiten der Stände, und dann den ernsten Mahnungen der römischen Eurie nachgebend, durch Unterdrückung der freien Religionsübung. Während der ganzen Zeit seiner öffentlichen Wirksamkeit, welche den Horner Ulnruhen folgte, war er bemüht, einen anderen Gedanken, zwischen jenen beiden gegensählichen Bestrebungen liegend, zu verwirklichen, einen Gedanken, der den Absolutismus der Monarchie und den Absolutismus der Oligarchie hintanhalten und Bürgschaften anderer Art aufstellen sollte, um Freiheit und Wohlstand in den Ländern Desterreichs dauernd zu begründen.

Mit der größten perfonlichen Aufopferung, mit Unwenbung feines gangen Ginfluges, mit feiner feltenen ftaatsmannifden Begabung, gelang es ibm, jur Beit biefer Borner Unruben, ben Ausbruch der Emporung und bes Burgerfrieges ju verhuten und bie ehrgeizigen Plane beutscher Fürften zu durchfreuzen. Er hatte fich bier ein unvergängliches Berdienft erworben, weil er badurch ben Frieden wenigstens in ber Beit erhielt, in welcher Beinrich IV., ber bitterfte Keind Defterreichs, noch lebte. Ware es im Jahre 1608 ober 1609 jum Rampfe gefommen, bann batte vermuthlich ber Ronig von Frankreich an ber Spite eines gablreichen Beeres (wie er es felbst noch furz por feiner Ermorbung im Jahre 1610 in's Werk fegen wollte) bas berühmte Project eines unabhangigen Ungarns, einer weftslavischen Republik verwirklicht und bas Saus Sabsburg blos mit dem Erzherzogthume abfinden wollen. In biefer fo fritifchen Zeit erhielt er die innere Rube und mit biefer Defterreich und die Herrschaft bes allerdurchlauchtigften Saufes.

Sein durchbringender Geist hatte bald die Ursachen jener gefährlichen Zerwürfnisse ergründet. Die Länder des Königs Mathias und das Königreich Böhmen hatten, in Folge der Bewegung des Jahres 1608, alle ihre alten Freiheiten wieder erlangt. In diesen Blättern ist ein großer Theil des Kampfes dargestellt worden, welcher zur Wiederherstellung des altständischen Staates und der Unabhängigfeit der Länder führte; es ist auch von

dem wesentlichen Untheil ergablt worden, welchen Berr von Bierotin felbft gerade an Diefer Restitution, an ber Befestigung, ja Bollendung berfelben nabm. Allein er hatte alsbald bie fcmergliche Wahrnehmung gemacht, daß die Ronigreiche und gander, im Bollgenuße ihrer ausgedehnten Rechte und Berfaffungen, bennoch nicht in ber Lage maren, bem anarchischen Broceffe Biderftand zu leiften, welcher burch die Intriquen ber Gewalt, bes Ehrgeizes und der Selbstfucht hervorgerufen murbe. Er hatte die Wahrnehmung gemacht, bag die Bwietracht, ber lofe Bufammen. bang ber ganber unter einander, ber Mangel eines einigenden Bandes die Quelle der feit 1608 vermanenten revolutionaren Bewegungen und die immer wiedertehrende Urfache ber abfo-Intiftifch-ultramontanen Reactionen waren. Indem Bierotin biefes erfannt und ausgesprochen batte, fand er zugleich die Mittel ber Abhilfe: er ftellte bie allgemeinen Intereffen in den Bordergrund und als beren Bachter bie innere Reform und bie Ausbildung der Berfaffung.

Er beabsichtigte nämlich, wie wir wiffen, Inftitutionen in's Leben au rufen, welche eine Burgichaft fur die Freiheit und nationale Entwicklung geben und gleichzeitig ein gemeinfames, ftarfes Band, alle gander einigend, ichaffen follten, um bie Dacht bes Saufes Sabsburg und beffen gander ju befestigen. Er verschmabte bie Silfe von Augen, er war entschieden gegen bas Buftandefommen eines Organismus durch fremde Vermittlung und unter fremdem Schute. Durch bie eigene Rraft ber ganber, burch ein friedliches, einträchtiges Bufammenwirfen mit ber Rrone, follten iene Institutionen zu Stande fommen. Ein Centralrath - ein Ministerium - and ben Mannern, welche bas Bertrauen ihret Länder befagen, hervorgebend, follte bem Raifer gur Seite fteben und ein Centralausschuß - ein Reichssenat - von allen gandtagen beschickt, die bochften Intereffen ber gander vertreten. Diesem Reichofenate follten die Minister und oberften Beamten verantwortlich gemacht werben.

Wer möchte läugnen, daß in diesem Streben Zierotin's ein entschiedener Fortschritt, ein großartiger Gedanke, ein Schritt gur Bilbung eines öfterreichischen Staates lag! Es lag darin aber auch ein unwillfürliches, gleichsam nothwendiges heraustreten aus jenem ftarren Rreise von Landesrechten und Laudesprivilegien,

welche eigentlich bie Rechte und Privilegien einer bestimmten Rafte waren. Es hatte fich biefe, um andere Claffen ausschließen ju fonnen, mit einer Legitimitate - Gloriole umgeben und aus ben höchften politischen und socialen Gutern ein foftbares Batrimonium geschaffen, welches, indem ihm der unveräußerliche Character bes Brivateigenthums aufgebrudt murbe, bem Ginfluße ber Gefete ber Befchichte, ber Gefete bes emigen Berbens gu entgeben vermeinte. Und umgefehrt; die Stande ftellten ihre privatrechtlichen Titel unter ben Schut ber Landesverfaffung, um fie jur Bedeutung eines öffentlichen Rechtes ju erheben. Siedurch mar die Riction möglich, baß fie für die Landes Berfaffung ju ftreiten vorgaben, während fie boch nur fur ihre Corporationeintereffen fampften. Inbem Bierotin es vermochte, jenen particularen Standpunct ju verlaffen, ben er früher felbft eingenommen und vertheibigt batte, an welchen er durch die Bande der Ergiebung und ber Borliebe, burch ehrmurdige Traditionen und burch Standesgenoffenschaft gefeffelt war, fowang er ben Blid empor weit über feine Beit und Umgebung. — Darin liegt die biftorifche Bebeutung Bierotin's, bas Beugniß einer maltenben genialen Rraft!

Bierotin hatte den Grundstein eines Organismus gelegt, welcher Desterreich ohne Zweifel groß und frei gemacht haben wurde. Schon hatte Herr von Zierotin die einflußreichsten Manner Ungarns und Desterreichs für seine Ideen gewonnen, schon dachte er dieselben demnächst practisch wirken zu sehen, als Kriegsgefahren, die bald durch Rudolph, bald durch die Regierung Mathias' herausbeschworen wurden, diese Verwirklichung aushielten.

Die Ereignisse seit 1610, die Intentionen der Regierung, die Stimmung der Stände, vorzugsweise aber die schroffe und stolze Absonderung der böhmischen Barone, entmuthigten ihn und er hatte auf die Durchführung seines Plaues fast verzichtet. Das einzige Rettungsmittel war ihm noch der Generallandtag des Jahres 1615. Bielleicht, da jest die Idee der Verbindung von Böhmen ausging, wäre eine Aussicht auf Erfolg vorhanden gewesen. — Allein schon während der Unterhandlungen über die Troppauer Sache in Wien, als herr von Zierotin die Politik des Hofes, die er immer noch zu bemeistern glaubte, ganz genau kennen lernte, und gegenüber der steigenden Macht der antinationalen Potenzen er das Geltendmachen seines Einflusses ausgeben mußte, — als er das

particularistische Streben ber einzelnen ganber und die Unmöglichkeit eines aufrichtigen, gemeinsamen Jusammengehens derselben wahrnahm, — ba verschwand auch die Aussicht auf ein gunstiges, einigendes Ergebniß des Generallandtags und mit dieser sein letter Hoffnungsschimmer. Ein großer Theil der Barone war geneigt, das Gemeinwohl den Interessen der einzelnen Stände zu unterordnen und die Sache der Freiheit dem unbengsamen nationalen Abschließungs-Principe zu opfern. Der maßlose Ehrgeiz einiger mächtigen Magnaten griff überall entscheidend ein.

Den fühnen und stolzen Cavalieren gegenüber erhob sich jett bie energische Gestalt Erzherzogs Ferdinand, ber mit der sichern Aussicht auf die Nachfolge in den Ländern des Kaisers schon jett einen Einfluß auf die Regierung gewonnen hatte. Mit Erzherzog Ferdinand war feine Transaction möglich, in Steiermarf hatte er den Protestantismus mit raschem Erfolge unterdrückt, nicht anders würde er fünftig als Regent mit den Ländern des Kaisers verfahren.

Dhue Mitwirkung feiner Mahrer und ber Fuhrer in ben andern gandern, fonnte Berr von Bierotin feine Grundfate und Ideen nicht verwirklichen. Der niedere Abel, ber ju ben Suffitenzeiten ber Bewegung fo viel Rraft und Schwung verlieben batte, war verschwunden, bas Burgerthum in fich gefpalten - Batriciat und Bemeinde in lebhaften und engherzigen Begenfagen - mar nicht gablreich genug, die Daffen bilbeten nicht bas Element einer politischen Bartei, an beren Spite Berr von Zierotin fich hatte awischen Rrone und Stande, awischen die ultramontan absolutiftifcen und ariftofratifc = nationalen Barteien merfen fonnen, um feinem Programme Rachbrud und Geltung ju verschaffen. Unter biesen Umftanden hatte er nur die Alternative: ein gefügiges Organ ber romifch fpanischen Bartei zu werden, wie herr Ladislaus von Lobfowig, ber nach ihm jum Landeshauptmann ernannt wurde, ober aber fich rudbaltlos ber ftanbifden Bewegung anzuschließen, welche offen der Revolution entgegeneilte. herr von Zierotin, der glaubendftarte Ritter, ber treue Unbanger bes faiferlichen Saufes, ber entschiedene Feind turbulenten Chraeiges und ber blutigen Bege ber Bewalt, fonnte fich weder ju bem einen noch ju bem anbern entschließen. Er bantte ab, und mit feinem Abtreten erlosch auch ber Bedante ber Reform ber Lanber Defterreiche.

Es war ein tragifches Gefchicf, bas über die ganber ber bohmifchen Krone gewaltet. Raum war burch Beorg von Bobebrad die Idee einer Monarchie außerhalb des papftlichen Brimates angeregt, als fie im Conflicte mit biefem und ben großen Baronen für lange Zeit jurudgebrangt wurde. Bon der bobmiichen Bewegung blieb nur noch die nationale Unabhängigkeit lebensfräftig. Dit Carl von Bierotin erlofch in feinen erften garten Reimen ber Bebante einer Realunion, abermals im Conflicte mit ben fpanifch-romifchen Intereffen und in dem weiteren Begenfage mit particulariftifden Bestrebungen ber Stande und einiger ehrgeizigen Großen; bann murbe aber auch bie nationale Unabbangigkeit, wie als Suhne dafür, daß fie fich ber Freiheit nicht gu unterordnen wußte, unterbrudt. Wie die Barone nach bem Tobe Ronig Georg's, fo erbte nach bem Burudtreten Bierotin's bie Monarchie alle Bemalt und an die Stelle bes Abfolutismus Bieler trat ber Absolutiomus eines Gingelnen.

Indem herr von Zierotin bas Amt niederlegte und in bas Brivatleben gurudtrat, entzog er fich, aber nicht gang, ber öffentlichen Wirksamfeit. Er übernahm von jest ab bas fchwierige und undanfbare Gefchaft bes Vermittlers zwifden der Rrone und ben Standen. Dhne Schen trug er feine Rathichlage bem Raifer vor und war immer bereit, ben Ueberschwänglichkeiten ber Bohmen entgegengutreten. Er mar balb in Wien, balb in Brag und nahm an ben Landtagen lebhaften Antheil. Die Saat ber 3wietracht und ber Gelbftsucht war in Deutschlands Gauen üppig aufgegangen, fie trug nun ihre Frucht. Die Revolution hatte icon ihr Saupt erhoben und das Signal jum breißigfahrigen Rriege gegeben, nachbem Rhlefel's zweideutige Bolitif ben Ausbruch bes lebels auf einige Beit hinausschob, bem Uebel felbft aber nicht ju fteuern vermochte. Berr von Zierotin fonnte die Rataftrophe des Jahres 1619 wohl nicht abwenden, aber er trat ihren Ilrhebern und ihren Kolgen muthig entgegen. Fur feine Unbanglichfeit an bie Dynaftie murbe er in jenem Jahre in Brunn eingeferfert. Dem Binterfonige gab er faltblütig und ohne Umftande den Rath, auf die bohmifche Rrone au verzichten. - Rachbem die faiferlichen Baffen gefiegt und bie Rebellen abgeurtheilt waren, bewirfte er es, daß die Strafen gemildert wurden. Allein er founte die gewaltsamen Borgange gegen die Brotestanten nicht bintanbalten. Auswanderung ober

Bundenbergere von im er kommun von einemperken bei beinem kan kant von einem kommun von einem kant von einem kommun von einem von

the Herry von Hell at her Newschman war der a nother denne des ellenden Leis in deue Same Ma elle findeling he had his element Les in herre Leis in herre Laid person als de summer eller and demonspeller Capablica and elime welch in numbe one elle laggerian hims Laid bell des James in die an John demonspeller him sie en elle bahenet in die en Heller in Laidenang weiche und felle habeitat er him af denne die Laide demonspeller und till her mit der heller Lodinans und Millers mitte.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> October fann am 1 Denner (186). II John an 2 Steinstein Se out deze songe mediadirog. Riverbinan 2 M & — 2 Stage 25 OOOTA aut om Diament Sen. In 2011.

## Berichtigungen.

| Seite | 8   | n. | 7.  | Beil.   | 1.  | n.         | 11.        | lese man: Septimanas, statt Septimana.                    |
|-------|-----|----|-----|---------|-----|------------|------------|-----------------------------------------------------------|
| -     | 22  | n. | 22. | ٠       |     |            |            | zemští, fl. zemske.                                       |
| ,,    |     |    | 25. |         |     |            |            | Rytírstva, slovutný, Wládyka, rytíř, páni,                |
| ,,,   | ••  |    | 70. | ,,      | ••  | ٠.         | •••        | zemané, st. Rytirstva, slovutny, Wladyk,                  |
|       |     |    |     |         |     |            |            | rytiř, pani, zemane.                                      |
|       | 43  | n. | 45. | **      | 7.  | b.         | 11.        | ben, ft. auf bie.                                         |
| "     | 76  |    |     |         | 12. | n.         | ıt.        | barüber, ft. bafür.                                       |
|       | 88  |    |     | N<br>11 | 18. | b.         | 11.        | dagegen, ft. bafür.                                       |
|       | 124 |    |     |         | 13. | 'n.        | 0.         | bie, ft. ber.                                             |
| "     | 132 | n. | 6.  | "       | 11. | n.         | 0.         | wkroczily a ony z te sskolyVczeny, ft.                    |
| w     |     |    | ٠.  | **      |     |            |            | w kroczily a ony z ste sskoly Vezeny.                     |
| "     | 142 |    |     | **      | 16. | D.         | 11.        | Befcichteichreiber für, ft. Beichichteichreiber, ber für. |
| *     | 155 |    |     | *       | 18. | b.         | u.         | ben ftrenggläubigen Ratholiten, ft. ber ftrenge Ratholit. |
| ,,    | 160 | n. | 47. | ,,      | 16. | b.         | u.         | teple zeytřka dobré dobrovolné zlé,                       |
| ~     |     | -  |     | ••      |     |            |            | ft. tepli, zeytrka, dobry, dobrovolnim, zlc.              |
| ,,    | 177 |    |     | "       | 18. | b.         | ٥.         | bie, ft. mit ber.                                         |
| ,,    | 185 |    |     | "       |     |            |            | Raifer barum, ft. Raifer.                                 |
|       | 189 | n. | 18. | "       |     |            |            | Leonhard v. Liechteuftein, ft. L. v. Bierotin.            |
| "     | 231 |    |     |         | 13. | n.         | n.         | biefer, ft. ber.                                          |
| ,,    | 232 | n. | 62. | "       | 18  | 'n.        | n          | bie Rauflichfeit ber Rathe, ft. Die Rauflichfeit.         |
| "     | 233 |    | ••• | "       |     |            |            | burften, ft. burften, - hingeben, ft. bin-                |
| "     |     |    |     | "       |     |            |            | geben fonnen.                                             |
| **    | 233 |    |     | **      |     |            |            | ihn nicht ungerecht, ft. ihn gerecht.                     |
| "     | 261 |    |     | "       |     |            |            | an ben Biergigen, ft. an bie vierzig.                     |
| **    | 262 | n. | 12. |         |     |            |            | rodopisní nástín, ft. Rodopisni nastín.                   |
|       | 267 |    |     | *       | 13. | ď.         | u.         | Berlicta, ft. Berlich.                                    |
| "     | 268 |    |     | **      | 1.  | <b>v</b> . | u.         | grammatifchen Arbeiten eines, ft. grammatifchen eines.    |
| w     | 268 |    |     | "       | 4.  | ٥.         | u.         | Beleslavin, ft. Beleslavina.                              |
|       | 274 |    |     | ,,      | 16. | <b>v</b> . | u.         | vor, st. von.                                             |
| ,,    | 322 |    |     | "       | 15. | ۵.         | u.         | vor, st. vom.                                             |
| ,,    | 389 |    |     | "       | 9.  | ۵.         | u.         | Auch, ft. Schon.                                          |
| ,,    | 422 | n. | 65. | ,,      |     |            |            | in Billermonts Bert, ft. Billers Bert.                    |
| ,,    | 426 |    |     | ,,      |     |            |            | befannt wurde, ft. befannt madite.                        |
| "     | 433 |    |     | "       | 9.  | v.         | ٥.         | Berren, ft. Beere.                                        |
| ,,    | 460 |    |     | ,,      | 19. | v.         | u.         | Raber, ft. Rabau.                                         |
| ,,    | 507 |    |     | ,,      | 9.  | un         | <b>b</b> 1 | 1. v. n. Mellino, ft. Millini.                            |
|       | 522 |    |     | "       |     |            |            | vor, st. vom.                                             |
| -     | 529 |    |     | "       | 11. | b.         | 11.        | verlaffend, ft. verlaffen.                                |
|       | 535 |    |     | ,,      | 13. | b.         | 11.        | Es ift gewiß, ft. Es icheint.                             |
| ••    | 757 |    |     |         | 12. | D.         | ٥.         | findet fich eine, ft. findet eine.                        |
| "     | 856 | n. | 14. | "       | 16  | 'n.        | 11.        | ber öfterreichische Rreis, ft. Die öfterreichische        |
| "     | 500 |    | ,   | "       | 10. | ٠.         | •••        | Krone.                                                    |

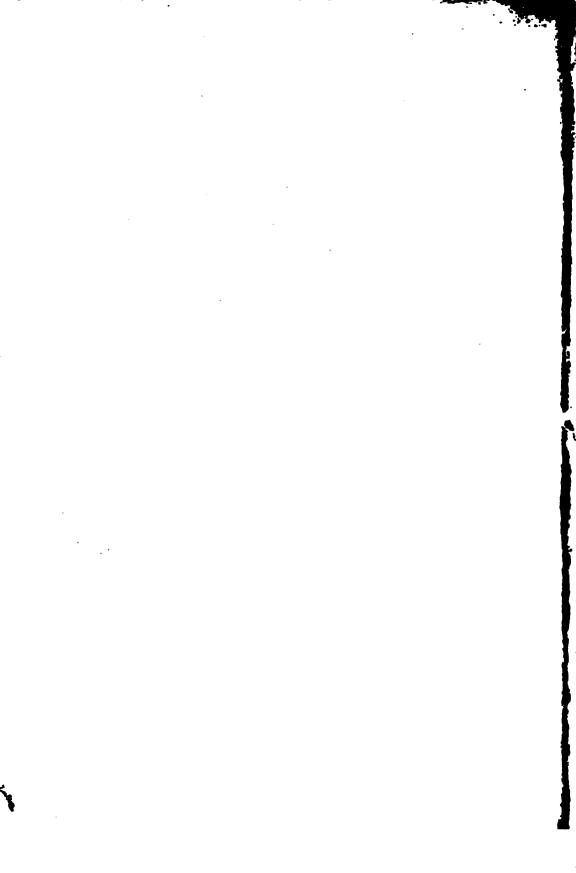

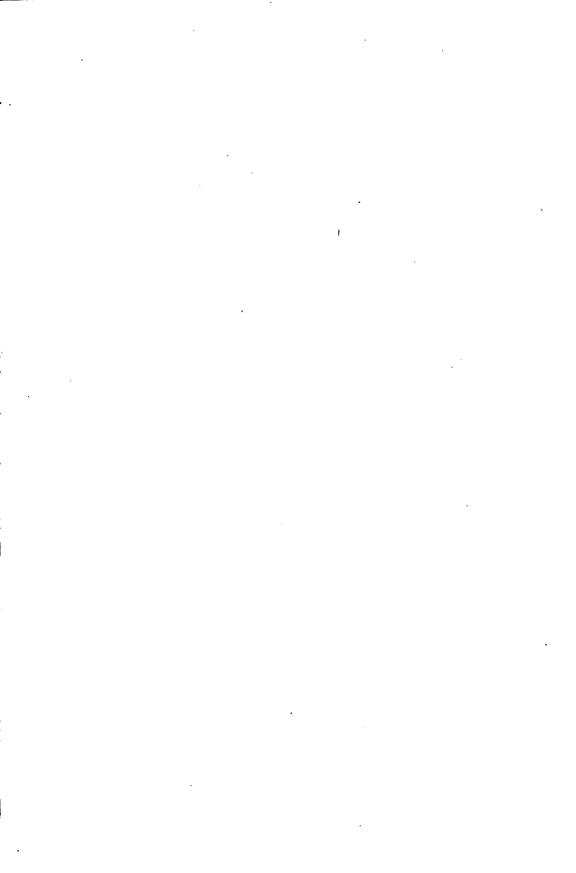

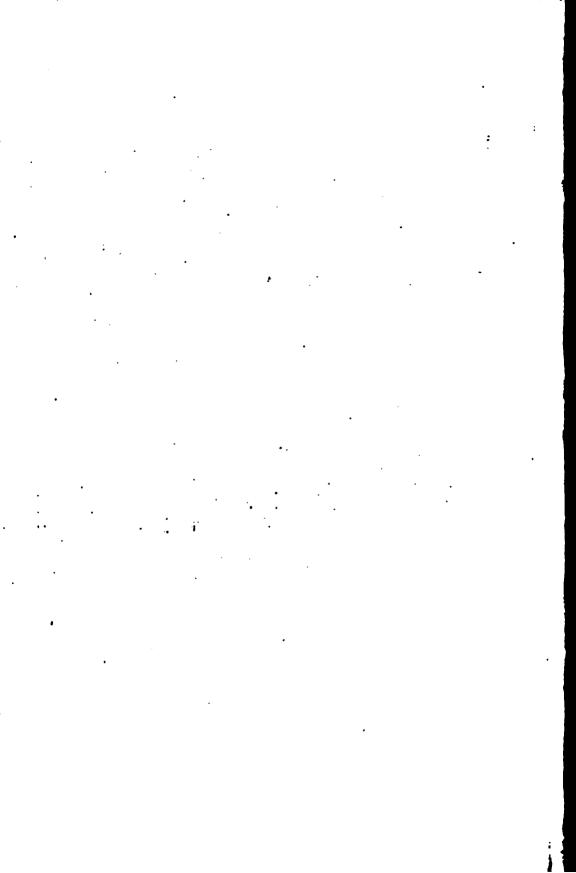

3 9015 02676 3733

DO NOT REMOVE OR